

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



;

.

.

.

.

History of ZLNA

• .

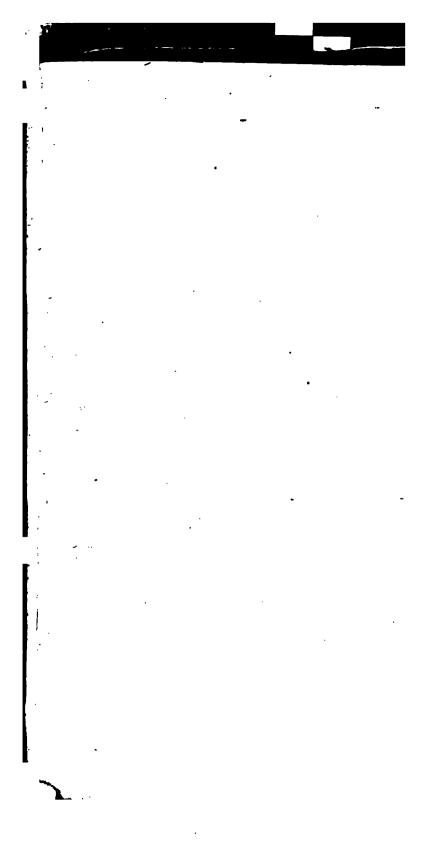

S. Phillips' unb G. Gorres'.

# Historisch - politische Blätter

für bas

# katholische Deutschlan

Des Jahrgangs 1857

Erster Banb.



•

.....

.

•

G. Phillips' und G. Görres'

Diftorisch - politische

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland,

rebigirt

DOR

Jos. Ebmund Jörg.

Rennunbbreifigfter Banb.

München, 1857. In Commission ber literarisch-artiftifchen Anftalt.

Printed in Germany



į

بانترأواه

. . .

en de la companya de la co

# Inhaltsverzeichnift.

| I.  | Neujat             | re - Runbs                                              | chau            |                 |         |              |             |      |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-------------|------|
|     | quo                | ed intus                                                | •               | •               | •       | •            |             |      |
| II. |                    | öffentliche<br>lchts = Mini                             |                 | -               | -       | ıfreich<br>• | unter       | ber  |
| Ш.  | Gewer              | bliche Affo                                             | clatione        | n.              |         |              |             |      |
| •   | fchen &<br>hältnif | n. Prof. (<br>Reactions: !<br>i berfelben<br>ten Corpor | Bartel ;<br>gum | feine<br>wahrei | Affocie | ations:      | deen,       | Ber  |
| IV. | Fliege<br>Stantis  | nbe Blätte<br>mus.                                      | r zur l         | aufent          | en Ge   | ſфiфte       | bes P       | rote |
| •   |                    | itenbe Fin<br>Bayern                                    | gerzeige        | über            | bie jū  | ngsten !     | Borgán<br>• | ige  |
| V.  |                    | öffentliche<br>:ichts = Min                             |                 |                 |         |              | unter<br>•  | bei  |
| VI. | Die B              | defor <b>matore</b>                                     | n ber f         | atholi          | den R   | tirche.      |             |      |
|     | Ritte              | r's Peter                                               | Fourier         | •               | •       | •            | •           |      |
|     |                    |                                                         |                 |                 |         |              |             |      |

| VII. Fliegende Blatter jur laufenden Gefchichte bes Protes ftantismus.                                                                                                                              | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Siftorische Relation über bie neuefte Bewegung bes Brotestantismus in Bayern, ihre Ursachen, Birstungen und Folgen                                                                                  | 120   |
| VIII. Der "Munchener Jugenbfreund"                                                                                                                                                                  | 206   |
| IX. Thomas Morus.                                                                                                                                                                                   |       |
| historische Tragsble von Decar von Redwig. Maing 1856                                                                                                                                               | 209   |
| X. Literatur:                                                                                                                                                                                       |       |
| Mittheilungen aus bem Gebiete ber firchlichen<br>Archaologie und Geschichte ber Diocese Trier<br>von bem historisch archaologischen Berein. Erftes<br>heft. Trier 1858. 8. Seite X und 148          | 254   |
| XI. Gewerbliche Affociationen.                                                                                                                                                                      |       |
| II. Die huber'schen Ibeen im Berhaltnif jur gegens wärtigen Beltlage                                                                                                                                | 260   |
| XII. Beitiaufe.                                                                                                                                                                                     |       |
| Die Parifer Rachconferenz. — Der Ausgang ber Reuenburger Frage — ein europäisches Baticinium                                                                                                        |       |
| XIII. Rubolph Birchom's physiologischer Sumanismus .                                                                                                                                                |       |
| XIV. Literatur:                                                                                                                                                                                     |       |
| Patrum Apostelicorum Opera. Textum ad fide<br>Godicum et graecorum et latinerum, inedirum copia insignium, recensuit et emen<br>etc. Atb. Bud. Man. Dresset. Lipais<br>Hinrichs 1857.) LXII. 6. 669 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VH           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XV. Das fruhe heirathen                                                                                                                                                                                                                                                                         | Senta<br>344 |
| XVI. Der Protestantismus in Frankreich und zunächft im Gifaß. I                                                                                                                                                                                                                                 | 353          |
| XVII. Bliegente Blatter jur laufenben Gefchichte bee Protes fantismus.                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Dr. Karl Schwarz von halle nach Gotha und fein Buch "zur Geschichte ber neuesten Theologie" — auch Zeichen ber Zeit                                                                                                                                                                             | 363          |
| XVIII. Die Stuttgarter Baramenten : Beitung.                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Rirchenschmud, ein Archiv für weibliche hand-<br>arbeit, herausgegeben unter ber Leitung bes chrifts<br>lichen Runftvereins ber Diocese Rottenburg. Res<br>bigirt von Dr. Florian Rieß, Pfarrer Laib und<br>Pfarrer Dr. Schwarz. I. Bb. 1. heft. Berlag<br>ber Frauenzeitung in Stuttgart. 1857 | 382          |
| XIX. Bur Frage über Glauben und Biffen.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| (Bu Brofeffer Denginger's Bert "Bon ber religiofen Erfenutniff")                                                                                                                                                                                                                                | 385          |
| XX. Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Reisestizzen aus den Alpen und Karpathen. Bon<br>Carl A. Sonflar Edlen von Innstädten,<br>f. f. Major. Wien 1857. 8.                                                                                                                                                                            | 402          |
| XXI. Rubolph Birchow's phyfiologifcher humanismus (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                      | 409          |
| XXII. Scenen und Bilber aus Sarbinien                                                                                                                                                                                                                                                           | 427          |
| XXIII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Friedrich Bligram's und Dr. Chrlich's Sociale Fragen                                                                                                                                                                                                                                            | 461          |

|                                                                                                                                                                                                                   | Ceite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXIV. Die Aufhebung ter Abiei Rheinau                                                                                                                                                                             | 473   |
| XXV. Die Diffionen in Afrita im vierzehnten Jahrhundert. Erfter Artifel.                                                                                                                                          |       |
| Die Miffionen in Acgmeten, Rubien und Achffinien                                                                                                                                                                  | 489   |
| XXVI. Dr. Thalhofer über bie Gefchichte bee After, Myfilcie, mus und bee Irvingianismus im Biethum Augeburg                                                                                                       | 508   |
| XXVII. Der Protestantismus in Frankreich und junachft im Elfaß. II.                                                                                                                                               | 518   |
| XXVIII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                |       |
| I. herr Friedrich Roellner über bas "monarchische<br>Princip", und die Frage über Bureaufratie ober<br>Autonomie                                                                                                  | 531   |
| II. Die Erhöhung ber Beamten : Calare und bie Discuffion barüber in ben preußischen Rammer: Fraktionen                                                                                                            | 5 17  |
| XXIX. Fliegende Blatter jur laufenden Gefchichte bes Brote-<br>ftantismus.                                                                                                                                        |       |
| Riebergang ber confessionalistischen Reaktion in Rurs<br>heffen; Confistorial-Rath Dr. Chrn. Bilmar; feine<br>außern Geschicke und sein Buch: "Die Theologie<br>ber Thatsachen wiber die Theologie ber Rhetoris." | 557   |
| XXX. Die fatholifche Miffion von Gentralafrifa gur Befehr rung ber Reger                                                                                                                                          | 589   |
| A. Miffionestation Chartum                                                                                                                                                                                        | 601   |
| XXXI. Literatur.                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die Marthrer. Bilber aus ben brei erften Jahr-                                                                                                                                                                    |       |
| hunderten ber driftlichen Rirche von 3ba Grafin                                                                                                                                                                   | ,     |

|                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>11.</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1. Die vier Marthrien. Bon F. A. Rio.<br>Nach bem Französischen bearbeitet von Xaver von<br>Falkenstein. Regeneb. b. Mang- 1857.                                                                                            |       |
| 2. Sammlung hiftorifcher Bilbniffe. I.: Bhilipp Soward und M. A. Bragabino von F. A. Rio. Freiburg, herber 1857                                                                                                             | 617   |
| XXXII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                           |       |
| Bieber ein Pariser Friede! — Der Wettkampf Ruß:<br>lands und Englands in Berfien und Afghanisian —<br>Spukaestalten aus dem Grabe der Orientfrage. —                                                                        |       |
| Die englische Parlamente-Auflosung                                                                                                                                                                                          | 626   |
| XXXIII. Paffaglia's Wert "über bie Rirche"                                                                                                                                                                                  | 648   |
| XXXIV. Die fatholifche Miffion von Centralafrifa gur Befeh: rung ber Reger.                                                                                                                                                 |       |
| B. Miffioneftation Gontofere                                                                                                                                                                                                | 653   |
| C. Miffioneftation ju Angwenn ober heiligen Rreng                                                                                                                                                                           | 666   |
| XXXV. Der Brotestantiemus in Frankreich und zunächft im Eifaß. III                                                                                                                                                          | 677   |
| XXXVI. Dr. Söffer's Husitica.                                                                                                                                                                                               |       |
| Gefchichtequellen ber hufitischen Bewegung in Bohmen, I. Band, von Dr. und Professor C. Goster. Gerausgegeben von ber faiserl. Atabemie ber Wisfenschaften in Wien als zweiter Band ber Scriptores rerum Austriacarum. 1856 | 698   |
| **************************************                                                                                                                                                                                      | •••   |
| XXXVII. Die vereitelte Chefcheibunge: Gefeg: Reform vor ben preußischen Rammern.                                                                                                                                            |       |
| I. Die rechtlichen und faktischen Buftanbe bes protes fantischen Ches und Chescheibungs: Wefens .                                                                                                                           | 728   |

| XXXVIII. Leonarbo da Binci.                                                                                                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Léonard de Vinci et son école par A. F. Río.<br>Paris, Ambroise Bray, Libraire - Editeur.<br>1855. 8. 366 Sciten                                                                  | 757   |
| XXXIX. Die vereitelte Chefcheibunge. Gefet Reform vor ben preußischen Rammern.                                                                                                    |       |
| II. Die Autonomie und das Monopol des Staats<br>über die protessantische Che; die Aussichten auf<br>Civilehe; die Gesichtspunkte und die Geschicke des<br>preußischen Gesenkmurfs | 777   |
| XL. Das europäische Staatensyftem, ber Schweizer: Bund und bie Reuenburger: Frage.                                                                                                |       |
| I. Die Neuenburger : Sache. Darftellung des Thats<br>bestandes bis zu dem Protokoll der Londoners<br>Conferenz                                                                    | 811   |
| XLI. Gine protestantische Erflarung über bie "Streiflichter" ber hifter : polit. Blatter                                                                                          | 833   |
| XLII. Ueber bas Berhaltniß ter Philosophie gur Theologie<br>im Mittelalter.                                                                                                       |       |
| Mit besonderer Beziehung auf Dr. J. F. Clemene' Abhandlung: De Scholasticorum sententia phi- losophiam esse theologiae ancillam. Monasterii Westphalorum 1856.                    | 845   |
| XLIII. Die vereitelte Chefcheibunge : Befet Reform vor ben preußischen Rammern.                                                                                                   |       |
| III. Die protestantische Chegeset & Reform und bie Schelbunges Frage von ber Kirchens und Bibelfeite.                                                                             | 868   |
| IV. Die Behandlung der Katholiken bei ber Ches scheibunge: Gesetz Debatte                                                                                                         | 900   |

|                                                                                                                                                                                                    | XI    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLIV. Das europäische Staatenspftem, ber Schweizer Bund und bie Reuenburger : Frage.                                                                                                               | Seite |
| II. Das Attentat vom 3. September 1856; bie Unsterhandlungen wegen Riederschlagung bes gerichts<br>lichen Berfahrens gegen die Gesangenen in Neuen:<br>burg                                        | 911   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                              | •••   |
| XLV. Ueber die Presse in Preußen, auch in propria causa                                                                                                                                            | 929   |
| XLVI. Ueber das Berhältniß ber Philosophie zur Theologie im Mittelalter (Schluß)                                                                                                                   | 941   |
| XLVII. Fliegenbe Blatter jur laufenben Gefchichte bes Protes ftantismus.                                                                                                                           |       |
| Stanbinavien. I. Danemart: bie Abschaffung<br>ber Erbfirche; Grundtvig; Sola-fide und bie Pars<br>teien; Baptisten und Mormonen; bie Kirchenvers<br>fassungesFrage.                                | 964   |
| Stanbinavien. II. Norwegen: Roth ber Staats- firche; Saugeaner; Baftor Lammers; Bruch mit bem Begriff ber Erbfirche                                                                                | 983   |
| XLVIII. Literatur.                                                                                                                                                                                 |       |
| Wanderfrüchte. Sammlung auserlesener Poessen aller<br>Beiten in Uebertragungen, von Johann Friedrich<br>Heinrich Schlosser. Aus dessen Nachlaß heraus,<br>gegeben von Sophie Schlosser. Mainz 1858 | 994   |
| XLIX. Das europäische Staatenfpftem, ber Schweizer : Bund und bie Reuenburger : Frage.                                                                                                             |       |
| III. Der preußisch:schweizerische Krieg. Die Stellung<br>ber Machte in ber Neuenburger: Frage                                                                                                      | 998   |
| Schlufwort zu ber Parifer-Transaktion wegen Reu- enburg                                                                                                                                            | 1018  |

| L. Fliegende Blatter jur laufenden Geschichte bes Protes ftantismus.                                                                                                                                                                                  | Grite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sfandinavien. III. Schweben: außere Berhalts<br>niffe ber Landeslirche; innere: Lasarismus, Schars<br>tauismus, Evangelicismus, Antinomismus, Hebs<br>bergianismus, Separatismus, Baptismus, Zwings<br>lianismus, Reulutheranismus, Mysticismus, Mors |       |
| monismus                                                                                                                                                                                                                                              | 1031  |
| LI. Das europäische Staatenfpftem und ber Schweiger.<br>Bund                                                                                                                                                                                          | 1042  |
| I. Die Grunbfape bes europäischen Staatenfpftems                                                                                                                                                                                                      | 1058  |
| Lll. Curiosum,                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| über bie paritatifchen Folgen bee öfterreichifchen Con-                                                                                                                                                                                               |       |
| cordate                                                                                                                                                                                                                                               | 1071  |
| LIII. Confeffionelle Rovelliftif.                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Eine Brautfahrt. Siftorischer Roman aus bem seches<br>zehnten Jahrhundert von Conrad von Bolans<br>ben. Regensburg, Pustet 1857                                                                                                                       | 1073  |
| LIV. Dollinger's Beltichauplat ber Ericheinung Chrifti                                                                                                                                                                                                | 1082  |

### I.

### Menjahre: Mundschau

quoad intus.

Mit ben munberbaren Reuerungen, welche burch bie letten zwei Decennien in ben Beltverfehr gefommen find, hat auch ber Lauf ber Beltgeschichte felber Gifenbahn - Beschwindigfeit angenommen. Diefelbe rafende Gile, mit ber bie Greigniffe fich jest abwideln, hat jugleich bie Raume und Entfernungen bes Weltschauplages in einem Dage verfürzt und jusammengeschoben, von bem man fich heute noch nur fehr fcwer einen abaquaten Begriff macht. Als jungft einer jener gutmuthigen Schwarmer, die ihr Beil in raumlicher Beltflucht fuchen, weil fie bie weltüberwindende Rirche verloren haben, feinen forfcenden Blid über die Erbe bin fcweifen ließ, wo etwa noch ein ftilles, verborgenes Blagden ju finden mare, entlegen und ficher vor bem betaubenben garm und bem erftidenben Gebrange biefes Berfehre, biefer Induftrie, biefes gangen Gelb und nichts als Gelb machenden Treibens - ba wendete er fich bald feufgend ab: "was foll bie Auswanderung nugen? bie Welt ift burch Telegraphen, Gifenbahnen und Dampficiffe in eine einzige XXXIX.

Stadt verwandelt; nirgends in der Welt ift ein Ort anzutreffen, wo man auch nur auf zehn Jahre Sicherheit hatte, nicht von der Entwicklung dieser Industrie 2c. eingeholt zu werden; noch vor vierzig Jahren konnte man sich der Tausschung hingeben, als ware in den weiten Steppen Sudrußelands ein solcher Bergungsort zu finden, aber kaum hat Kaiser Rifolaus die Augen geschlossen, so breiten sich Schienen-Rebe über jenen Winkel der Erde aus, und Dampsschiffschriss-Gesellschaften schieden sich an, die Ströme und Meeresufer der abgeschiedensten Provinzen zu befahren. Flucht gibt es also keine mehr" \*)!

Die Welt nur noch eine einzige Stadt, in ber That ift bieß bie Lage! Der weftliche Drean ift fast jum geftungs. Graben jufammengefdrumpft, ber bie City ber alten Civilis fation von der Borstadt Nordamerika scheidet. Man hat erft in ber letten Beit aus allen Beitungen herausgefühlt, wie empfindlich auch die alte Welt von ber jungften Brafibenten-Babl ber Bereinigten Staaten im Innerften berührt und awilden Kurcht und hoffnung getheilt warb. Bas vor breißig Jahren bochftens Stoff ju mehr ober minber geiftreichen publiciftifchen Ercurfionen geboten batte: bas greift jest unmittelbar in bas praftische Leben unseres Belttheils ein. Andererseits ragt heute Berat, ber Bankapfel amischen Berfien und Afghanistan, aber auch zwischen Rugland und England, vom Ranbe Mittelafiens aus icon tiefer bis in bas Berg Mitteleuropa's herein, als vor breißig Jahren noch die Rampfe in Albanien und auf ber halbinsel Morea. aber bie Daffen alfo nabe aufeinander ruden, ba fann es an gewaltigen und fortgesetten Friftionen nicht fehlen. orientalifche Rrieg hatte nur bie Bedeutung einer Duverture Ber bas Intereffe, ober vielmehr bes langen Drama's.

<sup>\*)</sup> Gubbeutsche Barte vom 30. Dct. 1856.

Richtintereffe, bas Europa im 3. 1828 an ben turfifchen Dingen nahm, mit bem allgemeinen Intereffe von beute vergleicht, ber wird nicht in Abrede ftellen, bag bie civilifirte Belt iebt an bem Schidsal China's fich naher betheiligt wed als vor breifig Jahren an bem Schidfal Conftantinopels. . Deit brei Jahren haben wir unsere Betrachtungen und Bunfche jur bevorftebenden Zeitwende fast ausschließlich auf biefe internationalen Reibungen an fich gerichtet. Sie fcbienen und eine verhängnifvolle Bufunft für alle politifden Berhaltniffe im Schoofe zu tragen. Roch haben fich die nebelhaften Umriffe nicht feft consolidirt; boch aber ift, seitbem ber BBaffenlarm fcweigt, inebefonbere ber Rudfclag ber neuen Beltlage auf die inneren Berhältniffe ber Stagten, und vor Allem ber beutiden Staaten, fehr pragnant jur Ericeis nung gefommen. Billig richtet fich jest unfer Blid barauf querft, nachdem ber Belt - Baffenftillftand vom 30. Marg

b. 38. vorübergehende Frift baju gewährt hat.

Vergleichen wir ben Splvesterabend von 1847 mit bem von 1856, mas bamale und jest die Bergen in Furcht und Hoffnung ichlagen machte und macht: fo wird ein frappanter Unterschied unverfennbar fenn. Cagen wir es furg: ber große Ban ift tobt! Gestern noch tummelte er voll jugenbliden Uebermuthes in ben Ropfen und Bergen, beute liegt er leblos ba, um niemals wieder aufzuerstehen. Mit andern Borten: Die Periode bes Liberalismus ift vorbei! Ilm gang ju begreifen, mas bas beißen will, verfete man fich recht lebhaft um gehn Jahre gurud. Mit welch' fdmellender Buversicht ging man bamals in die Rammern und in's Parlas ment; wie bestimmt erwartete fast die gange Breffe und die gange öffentliche Meinung von ihren Berfaffungs : Drganifationen bie endliche Berrlichfeit bes Bolferfrublings, bas Beil ber Belt; wie arglos vertraute man, mit etwas geschulten Röpfen, Dinte, Feber und Papier allen Leiden ber Gefell-Schaft fofort abzuhelfen! Wie furchtbar marb jedes Wort, ber

fleinfte gehler gegen bas Suftem geracht, wie absolut unmöglich endlich felbft von ben Regierenben feber Wiberftanb eracht Behn Sahre find feitbem um, eine furge Cpanue Beit im Jahr ber Weltgeschichte, und mas feben mir beute aus jenen conflituirten und beschwornen Berfaffunge-Drganisationen werden in Breugen, in Sannover, in Luremburg zc.? Richt als ob wir uns wunderten über ben Duth ber Erftirpation, mit dem die Oftropirenden über die Sunberttaufende politischer Gibe leichtfüßig hinüberschreiten. Aber über die unglaubliche Stille und Gleichaultigfeit bes Liberalismus, vor beffen Gefchrei man gehn Jahre vorher noch fein eigenes Wort nicht mehr verftand: barüber muß man fich mahrhaft munbern. Es wird ihm das Berg aus bem Leibe geriffen, und blutend mit hohnenden Borten um's Geficht geschlagen; er aber vermochte faum mehr einen fraftigen Seufzer bervorzubringen. Darum jubelt die Rreugzeitung: ber Liberalismus habe völlig abgewirthschaftet, er sei - tobt!

Cehr wohl möglich! Cofort aber fnupfen fich baran amei wichtige Fragen. Erstens: mas und mer hat ben Ilntergang bes Liberalismus herbeigeführt? 3meitens: mas und wer ift nun an die herrschende Stelle getreten, die er fonft eingenommen ? 3ft vielleicht bie Rraft, Beisheit und Gute ber officiellen Reaftion ber Belb in ber liberalen Rieberlage? Es wird wenige benfenden Menschen geben, bie bas behaupten mochten. Der Liberalismus ift vielmehr geftorben an bem endlich unabweisbar ibm aufgestiegenen Gefühl feiner eigenen Impotent, und bie gewaltige Beranberung in ber allgemeinen Beltlage ift es, mas biefes Gefühl mit Rothwendigfeit mache gerufen hat. Die fleinstäbtische Beschränftheit bes liberalen Doftrinarismus, ber bei Rehbraten und Champagner Belt-Beschichte machte, vermochte vor ber anbrangenben Bucht realer Welt-Connerionen nicht mehr zu befieben; er fonnte fich wohl, namentlich in Deutschland, in seinem Sinterftubden eine eigene felige Belt marionettenhaft aufpuben, ale aber bas haus felber über und unter ihm ju fnarren und ju frachen anfing, ba ließ er fie in feigem Schreden im Stich.

Noch mehr aber als durch die germalmende Kriftion ber internationalen Berhältniffe fand fich ber Liberglismus feit acht Jahren burch ein unterirbifches Betofe tobtlich gemartert, bas unausgesett an fein Dhr fclug, und ihm feine absolute Dhnmacht, gegenüber bem gewaltigften Problem biefer Beit, Wir meinen die fociale Frage. ju Bebor brachte. will man Bezeichnenberes in biefer Beziehung, ale g. B. fol-Im liberalen Sachsen nimmt Giner bie gende Thatfache? fociale Krage por und ermißt, ba fonne nichts Anderes belfen als: Cheverbote, absolutes Beto ber Gemeinden, Berhinderung ber Freizugigfeit, 3mang ber Berufemahl u. f. w. Schwerlich könnte man bem Liberalismus ein grundlicheres Recept vorschreiben, wenn er sich eigenhändig Glied um Glieb abichneiben und als Gelbitmorber enben follte. Ein anberer liberaler Sachse aber stimmt unverholen bei, daß dieß wirflich die "einzigen Remedien" feien, gegenüber ber leibigen Im Uebrigen weiß er nur rathlos ju feufgen: "Da hätten wir denn den Feudalstaat und den Absolutismus glücklich übermunden, um burch bie moderne Entwicklung in ben industriellen Sflavenstaat hinübergeleitet zu werben"\*).

Was ber Liberalismus in ber großen Politik vermag, bas haben seine Zeitungen und Rammern in ber orientalisschen Krisis gezeigt; was er in ber socialen Frage vermag, sobald dieselbe nicht mehr zu umgehen ist, das zeigen Aeußesrungen, wie die angeführte. Sie verrathen sein eigenes Beswußtsen, daß er absolut impotent sei für die eigentlichen Aufgaben der Zeit. Daher sagen auch wir: der Liberalissmus als solcher ist abgethan. Mögen seine Anhänger immershin nicht sosort von der Erde verschwinden, wie ja dereinst auch die Alongeperücken und Haarzopfe auf und an den Kös

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 16. Auguft 1856.

pfen alter Herren ihre Zeit noch lange überlebten: in ber Sache felbst hat unfer Herr Collega, ber Rundschauer von ber Areuzzeitung, ganz recht, wenn er ausruft: "Richt bloß bei uns, burch ganz Europa weht eine neue Luft; ermattet ist überall ber Liberalismus, ber breiundbreißig Jahre lang, seit 1815, bas große Wort geführt" \*).

Fragen wir aber weiter: was haben die Machthabenben selber zu dieser Beränderung gethan? so ist die Antwort gemeinhin eine sehr untröstliche. Sie haben gar nichts dazu gethan, als daß sie den Tobten nicht als Lebenden behandelt. Dieß ist ihr ganzes Berdienst — ein durchaus negatives, wie man sieht. Im Uebrigen haben sie den Leichnam nichteinmal begraben. Im Gegentheil, durch Galvanisiren und Einbalsamiren experimentiren sie an ihm fort, und suchen auch ferner mit ihm zu hausen. Darum verspüren zwar auch wir die "neue Lust" des Präsidenten von Gerlach, aber sie sticht und nicht viel besser in die Nase, als wie Moderdust und Leichengeruch. Ein Wort wird hinreichen, ihn darüber auszuklären, daß wir nicht Paradora reden.

Der Leichnam bes Liberalismus das ift die Bureaufratie. Der Eine ift und war ficts das natürliche Leben, die Seele der andern. Seit dem ersten Tage ihres Bestehens halfen auch diese Blätter in erster Reihe und unausgesetzt schauseln am Grabe des liberalen Doftrinarismus, aber sie meinten ihn ganz, und gedachten nichts weniger als seinen Leichnam nach altägyptischer Weise wie ein heiligthum zu conserviren. Dieß ist zwar auch eine "Reaktion", aber Reaktion, die unmöglich Bestand haben kann: kein Liberalismus, und doch Bureaukratie! Da müßte nothwendig ein anderer schmußigerer Geist zur Wieder-Beselung in den Leichnam sahren, ober vielmehr, er hat die Einsahrt bereits gewon-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 11. Oct. 1856.

nen, und wohin er bie Bureaufratie fuhren mußte, werben wir im zweiten Theile betrachten.

Reine Bureaufratie! mit biefer Anrufung bes Bieles mabrer Freiheit haben wir bas alte Jahr geschloffen und betreten wir bas neue Jahr. Es thut noth, bag ihr Programm fich icharfer und icharfer heraushebe aus ber Bermirrung ber Beit. Es werben Tage tommen, und fie find vielleicht nabe, wo bie Secunde nach ben Mannern fragt, bie ba wiffen, mas fie wollen. Sie hat icon einmal vergeblich barnach gefragt; mehe, wenn ber Fall wieder eintrate. Reine Bureaufratie! Damit ift ber positive Boben jum wirklichen Reubau angewiesen und gefäubert. Dhne biefe Borausfegung tragen alle Reformversuche rudwärts ober vormarts nur Baffer in's Meer. Man betrachte nur z. B. das endlose Bapier ber Berfaffungerevifionen in Breugen. Belde Ja- und Rein-Bolitit, welche Bermischung ber ungleichartigften und wiberfpredenbsten Inftitutionen! Wie unsere Bauern im Jahre 1848 fdrieen: "Breffreiheit und Genfur, Alles jufammen wollen wir haben!" fo rührt man jest bort ftanbifche Provingial. Landtage und conftitutionelle Rammern, Autonomie und Bureaufratie burcheinander. Und nicht etwa aus Irrthum führt bimReaftion biefes heillofe Werf auf, sondern fie weiß, mas fie thut, und fieht, baß fie nicht anders fann. Denn Breu-Ben tann nie und nimmer, feiner eigenthumlichen Ratur nach, ber bureaufratischen Centralifation entbehren: babin bat fich erft vor Rurgem noch bas maggebenbfte Organ Berlins burr und flar ausgesprochen. Das Organ fpricht auch zugleich im Ramen von gang Deutschland: gang besonders aber fonne Breufen, fraft hiftorifder Berechtigung, innerer Rothmenbigfeit und eigenthumlicher Lebensbebingungen, niemals bie hergebrachte Centralisation bes Beamtenthums aufgeben, es hieße mit feiner gangen Geschichte brechen, wollte Breugen bas Beamtenthum wie in England auf ein außerftes Mini-

M

mum herabbruden \*). Also Preußen fann unmöglich existiren außer als Bureaufratie, und zwar, ba ber Liberalismus nun einmal auch bort gestorben seyn muß, als illiberale Bureaufratie. Man hat feine Ursache, dieß nicht auf's Wort zu glauben, es liegt in der That schon nicht anders im preusischen Glaubensbefenntniß.

Bebenfalls aber vermogen wir unter folden Umftanben in Breugen nichts von "neuer Luft" ju vermerfen; es ift nur bie alte, mit etlichen widrigen Miasmen mehr gefchmangert. Tropbem ubt bas Abfterben bes Liberalismus auf feinen Staat ber Belt unberechenbarere Birfung ale auf Breugen. Er hat feine Segel gefdwellt, bie jest ichlaff an ben burren Maften hangen; alles mas Breugen mar und ichien, verbankte es nur ihm. hat es barum fein fruberes Praftigium in Deutschland jest verloren, so ift ihm auch die Bahn abgeschnitten, auf ber es in einer neuen und beffern Richtung vorangehen konnte. "Die Bureaufratie muffen wir absolut nothwendig haben, fie ift wir felbft!" mit biefem Beftandniß ift über bie preußische Diffion entschieben. Rein Ginfichtiger in Deutschland fann irgend noch einen beilfamen Ginfluß von Breußen ermarten: weber für bie beutiche Dachiftellung nach Außen, bas hat fein Bebahren in ber orientalischen Rrifis jum Ueberfluß bewiesen, noch fur bie innere Entwidlung jum Beffern, bas beweist fich noch taglich an bem foredhaften Birrfal feiner politifden Organisationen. fragt fich nur: ob benn auch fonft feine Dacht in Deutschland eriftirt, ber bas endliche Biel möglich mare: feine omnipotente bureaufratifche Centralisation!

Ein befannter Staatbrechtslehrer in Munchen foll vom Ratheber herab bas Berbift erlaffen haben: "er entbede im öfterreichischen Concorbat feinen einzigen staatsmannischen Ge-

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 28. Nov. 1856.

banfen." Es ift aber die Frage, ob an diesem Richt-Kinden bas Concordat bie Schuld tragt, ober bas an acht ftaatsmannische Gebanken nicht gewohnte Auge bes herrn Bro-Wir menigftens haben in ben Artifeln biefes Concorbate von Anfang an nicht nur bie Möglichfeit firchlichen Befferwerbens begrüßt, sonbern namentlich auch einen großen ftaatsmannischen Bedanten, boppelt granbios gegenüber ber eingeftandenen preußischen Gebundenheit, und boppelt erfreulich in ben eigenthumlichen Breffuren unferer Beit. Diefer Bedante, noch von feinem Throne herab gefprochen als vom faiferlichen, lautet: Möglichfeit eines Staatsbestanbes ohne bureaufratische Centralisation und Omnipoteng! Er ift freilich erft ein Reim; aber wo biefe Möglichfeit einmal fur bie einflugreichfte Begiehung bes Lebens faftifch anerkannt ift, ba hat fie offenbar Aussicht auf allmählige Ausbreitung. Jebenfalls hat fic Defterreich feine parlamentarischen Sinderniffe, und feiner neuen bureaufratischen Centralisation noch feine biftorifde Berechtigung geschaffen. 3m Gegentheil bieten bie innern Buftanbe ber lettern gute hoffnung, bag fie an ihrer V eigenen Verwirrung zu Grunde geben werbe, vielleicht auch ohne besondere Ratastrophe. Die Uebergange baju maren bereits bergeftellt. Die neuen gandesvertretungen und Central. Congregationen haben vorzüglich als folde ihre Bebeu-Sie haben zwar vorerft bloß zu "rathen". Aber fie heischen an und durch fich felbft auch Befugniß jum "Thaten", fie forbern bie Bureaufratie laut um Berausgabe ihres Batrimoniums an. Das ware die rechte "Theilung ber Bewalten"! Bloges "Rathen" ift ein langweiliges, fteriles Attribut, an bem endlich jebe Lebensfähigfeit untergehen muß, wie fich mit ben vormärzlichen Landstanden genugsam erwiefen hat; aber jeber Bollbreit Raum jum Thaten, Befchließen, Berwalten, Abministriren, welcher ber Bureaufratie abgerungen wird, ift ein archimedischer Buntt zu beilfamer Entwidlung. Das ift achtbeutsche Berfaffung, ber substanzielle Inhalt ber Freiheit, und bas fann Defterreich gewähren — nach Analogie bes Concorbats.

Diefer große ftaatsmannifche Gebante ift wirflich "neue Daß gerade fie gar manche Befichter widerlich und fcmerghaft angeweht hat, ift fehr naturlich. Unmöglich fann bem tosenden Orfan publicistischen Unwillens über bas Concorbat wirklich nur bie vorgeschutte Ginbilbung confessioneller Beforgniffe ju Grunde gelegen haben. Pars potior beffelben war vielmehr bie gornige Angft ber Bureaufratie in allen beutschen ganten, und biefe Angft ift freilich nicht bloß eingebilbet, fondern fehr gegrundet. In bemfelben Inftinft fcrieb g. B. auch ber fonft fo fcarfblidenbe Dr. Safe in Jena: "Wir beflagen fcmerglich, bag Defterreich im Abfalle vom jofephinischen Rirchenrechte burch fein Concorbat abermale einen geiftigen Granzcorbon gezogen hat gegen bas übrige Deutschlanb" \*). Colche Meußerungen fonnen boch unmöglich bloß in Beforgniffen vor confessionellem Uebergewicht beruhen, namentlich wenn fie aus bem Munde fo entfciebener Bertreter ber "religiofen Freiheit" fommen, wie Gr. Safe. Aber allerdinge, wenn jenes Deutschland wirklich, nach Art bes preußischen Staates und wie bie Reupreußen behaupten, absolut und unwiederbringlich an die allmächtige Bureaufratie verschrieben mare: bann hatte er gang Recht. Die bureaufratische Omnipoteng ift ein eifersuchtiger Gott, und fann feine fremben Gotter neben fich bulben. Unter biefem Befichtspunkte begreifen wir auch fehr mohl, wie g. B. fr. Roeliner, ein hoher Juftigbeamter ju Darmftabt, in feinem biden Buche über bas "monardische Princip" allen Ernftes behaupten fann: bas öfterreichifche Concordat begrunde eine neue "Theofratie". Das eigene Staatsibeal bes Grn. Roellner gielt nämlich auf bureaufratisch = absolu-

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. 3. vom 5. April 1856.

tiftische Centralisation mit (vergeblich) berathenben Stänben. Dieser Omnipotenz gegenüber begründet bas Concordat allerbings eine neue "Theofratie", ebenso aber begründet bann auch jede andere autonome Regung eine "neue Theofratie."

Br. Noellner erklart ein paar Dugendmal: Defterreich mare gang barnach angethan gemefen, realiter an bie Spipe . Deutschlands ju treten, wenn nur bas Concorbat nicht bae amifchen getreten mare. Bir find ber Deinung, eben um bes ftaatemannischen Bebantens willen, auf bem bas Concordat beruht, sei nun Desterreich um so mehr barnach ans 2 gethan, über furg ober lang feinen Beruf fur Deutschland geltend zu machen. Dber mas ift es benn, bas biefes Deutschland will und bebarf? | Gr. Roellner felber fagt: es fei bie die nationale Einheit, Die feine Bewalt und fein Befdid bem Sell m beutschen Bolfe mehr aus Ropf und Berg reifen merbe. Cehr mohl! Aber er irrt, wenn er biefe Ginheit verfteht als bie Gine Bureaufratie; fie ift vielmehr feine Bureaufratie. Denn fie ift ibentisch mit ber Freiheit, nicht mit einer hohlen Korm berfelben, sondern mit ihrem substanziellen Inhalt mit ber Autonomie. Rationale Einheit und Freiheit fann Breußen nicht geben, benn es hat felber nur ben Schein bas von, ale bureaufratifcheconftitutionelle Centralifation, und vermag ohne biefe eingestandenermaßen feinen Augenblic zu eris Defterreich bagegen vermag nicht nur ben Liberalismus tobtzufagen, fonbern auch feinen Leichnam zu begraben. Dieß und nichts Anderes hat' es principiell verburgt im Concordat.

Man wende nicht ein: es habe ja auch Preußen die Freiheit der fatholischen Kirche bewilligt. Diese Concession, unter drängenden Umständen widerwillig genug erzwungen, ift nichts Anderes als der Beschluß der Bureaufratie, die fastholische Kirche fortan wie jede andere verjährte Sette zu beshandeln; sie ist nicht ein Berzicht auf den Machtumfang der Bureaufratie. Ran wende auch nicht ein: in Desterreich

felber fei jebenfalls über bie Stipulationen bes Concordats binaus von ber "neuen Luft" gleichfalls nichts zu verfpuren. Es handelt fich nur um ben Dann bes ftaatsmannischen Bebantens und feinen bewaffneten Rimbus, nicht um bie hergebrachten lebelstände in gand und Leuten. Solange Deutschland ein bloger geographischer Begriff ift, wird auch fein Theil von ihm jur rechten Cubstang ber Freiheit gelangen; biefelbe fann und muß erft bas Berf ber Ginbeit finn. Indes hat boch ber ftaatemannische Bebante Deftere reiche auch icon eine weitere Unwendung gefunden, eine hochft erfreulice an fich, und noch bazu an einem Buntte, wo fich unwidersprechlich erweist, daß nicht die vorgeschütten confessionellen Beforgniffe es find, Die bas eigentliche Motiv ju bem Betergeschrei über bas Concorbat abgeben fonnten. Es war die fuhne Antaftung ber bureaufratifchen Omnipoteng und ihres Monopole, Die folden Sag entflammte: bas wird an jenem Bunfte flar.

Ich meine bie firchlichen Berfassungs-Berhältnisse ber Protestanten in Ungarn. Die neue Regelung berselben siel noch mitten in ben betäubenden Lärm über die intolerante Theofratie, welche das Concordat nun wieder aufgerichtet habe. Es ist hier nicht der Ort, näher auf den f. f. Berfassungsentwurf und seine Schicksale einzugehen. Aber faum ein halb Jahr, nachdem Hr. Hase den neuen "geistigen Gränzs-Cordon" bejammert hatte, den Desterreich durch sein Concordat gegen Deutschland gezogen, seuszte er nun tief aus: ach! hätten wir nur auch in Preußen eine so freie und autonome Kirchenversassung, wie sie der Kaiser den ungarischen Protestanten nun angetragen. "In der dreisachen Miederung synodasser und consistorialer Behörden", sagt er, "ist so ziemlich Alses gewährt, was wir 1848 etwas allzufrüh für die beutsche evangelische Kirche erhossten". Aber noch weiter!

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 4. Det. 1856.

Der Entwurf ward nicht bureaufratisch oftropiet, sontern ten Spnoben jur "unbebingt freien Meinungsauberung" bingregegeben. Rabmen bieselben ibn etwa bantbar an, ober mach: ten fie etwa blog Ausstellungen im Gingelnen? 3m Gegentheile, fie erflarten principiell: Die Autonomie ihrer Rirche forbere, bag nur beren legitime Bertretung, Die Beneralfynobe. enbgultig in ber Cache beschließe. Wie murben mohl bie beutschen Cummepiscopate in foldem Kalle fich benommen, und welche Antwort murben fie auf folche Befcluffe ertheilt haben? Man fann feinen Augenblid barüber im 3weifel fenn, wenn man j. B. die Berfaffunge: Berhaltniffe ber bayes rifden Protestanten in's Auge faßt. Roch bagu find bie Eles mente wohl befannt, welche flets ben hauptherd ber verbiffenften politischen Opposition in Ungarn, und namentlich ber Borgange von 1848 bilbeten; fie figen ale Laien-Bertretung auf ben Banten ber Beneralfynobe. Der Raifer aber fprach unbebenflich: nun, fo verfammelt euere Generalfynobe, und lagt fie bie nothige, unbebingt freie Meinungeaußerung abgeben und befdließen!

Am Schlusse bes alten Jahres noch haben wir freudig biese Applisation bes staatsmännischen Gebankens im Concorbat begrüßt. Er heißt Autonomie, und ihm gehört bie Zustunst. Ein Staat, ber solchen Selfgovernements ber besonsbern Interessen und Eristenzen sich fähig macht, ift jeder Ausbehnung gewachsen, und gewinnt babei an innerer Kraft. Andererseits hat die Kleinstaaterei auch ihren Zweck in der Weltgeschichte, und zwar ben, die historischen Fundamente für autonome Gestaltungen im Großen zu bewahren, aber nicht ben, in einem "dritten Deutschland" die bureaufratische Krähwinstliade zu verewigen. Finden sich jene Fundamentweinst zum natürlichen Centrum, so wird das Facit freilich ein anderes sehn, als jene in eine Centralbureaufratie zusammensgeschweißten Specialbureaufratien, wie sie Preußen noch im I. 1849 unter dem Namen "Bundesstaat" zu liesern ges

bachte. Man ermeffe, wie fehr biefe Tage jest tempi passoti find, und erkenne baran ben raschen Fortschritt ber Zeit!

N

Aber Gines ift nicht zu verfennen - mahrend bie beile martige Tenbeng autonomer Geftaltung allenthalben ichmach ift, und nahebei noch ju ben praeriflirenden Seelen gablt, ihrer Menfcwerbung martenb: ift bie Ulfurvation eines noch folimmeren Beiftes eingetreten, als weiland ber Liberalise Diefer Beift fteht in unheilverfunbender Bechfel-Birfung jur focialen Frage, bem allumfaffenben Broblem ber menschheitlichen Bufunft. An vorahnenbem Schreden vor Diefer Frage vergeht ber Liberalismus. In hubscher glatter Uniform, die gange Belt über einen Ramm geschoren, "Freis beit Aller", "Alle gleich vor bem Gefeh": fo gebachte er bie Menscheit feiner Mafdinerie bureaufratifder Centralisation ju unterftellen. Aber fiehe bas furchtbare Berhangnis! je mehr bie Gleichheit auf bem Papiere ju Stanbe fam, befto mehr wuchs bie Ungleichheit in ber realen Ratur ber Dinge. Die Bureaufratie, ihrem Befen nach ein Regulator ber Bleichheit, ift nolens volens jum Instrument ber Ungleiche heit geworden, und über ihrer eingebildeten Omnipoteng fteht bereits absolut gebietenb bie reale Omnipoteng ber Plutofratie. In fomifcher Bergweiflung ichreit ber Liberalismus auf: "ba batten wir benn ben Feubalftaat und ben Abfolutismus gludlich übermunden, um burch bie moderne Entwidlung in ben induftriellen Gflavenftaat binubergeleitet zu merben" - ober in ben Socialismus!

Wir haben hier das ganze Programm der socialen Frage vor uns. Die Plutofratie, wie sie auf dem Throne unserer Tage sist, hat die Rolle der Berwidlung des Knotens. Für das Finale gibt es bloß Eine Alternative, wenn die Lösung nur den politischen Mächten überlassen bleibt, die Alternative: Socialismus oder Wiedereinsührung der weißen Stlaverei. Bleibt es nämlich bei dem System der bureaufratischen Centralisation, so muß es unsehlbar eines schönen Morgens



fommen, daß die physische und moralische llebermacht ber Ausgesogenen bas Inftrument ben Sanben ber Blutofratie entreift, und vielleicht die halbe Welt ift fofort focialiftifc. Wird bas geiftlos mechanische Suftem zwar abgelost von ber Autonomie, aber von der blogen politischen Autonomie, fo fann es allerdings vorübergebend vollends ju dem gefährlis den Blud bes "induftriellen Sflavenftaate" fommen, ju einer ficheren lofung aber nie und nimmermehr. Gin Drittes ift amar moglich, allein nur außer bem Bereich politischer Mittel: nur burch ben wiederhergestellten Ginfluß bes Chris Diefer felbft ift aber nur mogftenthums auf bas Leben. lich in ber Dasennsweise ber realen Rirche. Die reale Rirche muß bes Socialpolitismus wieber machtig gemacht werben, ober bie Welt hat nur die Wahl zwischen bem bireften Cocialismus und bem Uebergangestabium ber weißen Cflaverei!

Wenig Gegrundetes wird gegen biefe focial-politifche Conjeftur einzuwenden fenn; fie ift burchaus rationell, prage matifc, hiftorifc, also mahrhaftig. Bon Gottes ginger eingegraben in die Beschichte ber Bufunft, wendet fie fich vor Allem an bie Cohne ber alten Rirche. Bebt euren "Rirchen-Fragen", ruft fie, endlich ben vollen Ginn und mahren 3nhalt; fagt ben Andern, wie und inwiefern es mit ihrer bunfeln Furcht vor ber "Theofratie" allerdings feine Richtigkeit habe, wenn andere bie vollendete fociale Damonofratie vermieben werben wolle! 3hr getraut euch nicht? Rie ward eine gewaltigere Baffe für euch gemacht, ale biefe fociale, und fie fiele euch ju ichmer? Niemand fonft vermag bas unermeße liche Gebiet ber socialen Demonstrationen ju occupiren, und ihr fühltet euch zu schwach, selbst verschlungen in die unfichts baren Bande ber Bureaufratie? Berreift fie; und verfunbet aller Welt die Fafta, Urfachen und Folgen: bag ber gange Socialpolitismus einft auf die Rirche fich erbaut und geftust, auf die reale Rirche, nicht auf irgend ein fpiritualistrtes fcwebelnbes "Chriftenthum"; baß fie einander entzogen und

bie Kirche weggeschoben worden; daß nun das hippotratische Gesicht der Societät nur allzu schlagend beweise, wozu die reale Kirche in der Welt sei, wenn auch nicht von der Welt! Die Kirche hat zu allen Zeiten den sedesmaligen Umständen angemessene Mittel zur Ueberführung der Gegner an der Hand gehabt; vor zehn Jahren noch waren den politischen Berhältnissen entnommene an der Tagesordnung; jest ist die Zeit der socialen Argumentationen, und einleuchtendere, unwiderstehlichere hat es nie gegeben. Sie liesern den Beweis zu Ende, daß die Kirche nie und nirgends im Leben bei Seite geschoben werden kann, ohne daß surchtbare Rache auch die Angelegenheiten dieser Zeitlichkeit ereilte.

Freilich, man ist biefer socialen Argumentationen noch wenig gewohnt; man geht ihnen fogar gern aus bem Bege. Man fürchtet ben Borwurf ber Uebertreibung, ber Schwarge feberei. Unfere bahingegangenen großen Denter maren anberer Meinung. Borres' prophetischer Beift vertiefte noch im letten Jahre feines irbifchen Dafenns wie inftinkte mäßig in die sociale Frage, alle andern Berhältniffe traten ihm mehr und mehr in ben Sintergrund, bie weiten Bebiete, bie fein ichnellfräftiger Gebante fonft burchmeffen, fdrumpften ihm aufammen im Bergleich ju ben greugenlofen Dimenfionen, bie ibm hier aufftiegen auf bem tiefften Brunde ber Cocietat. Der Feber hat Borres nichts mehr barüber anvertraut. Ratowit aber hat noch furz vor seinem Tobe bie sociale Frage marnend hingestellt: alle andern politischen Brobleme murben verschwinden vor biefem Ginen foloffalen Broblem, man merbe aber faum baran glauben, bis es ju fpat fei. Uns foll ber lettere Bormurf nicht mit treffen. In ber That gabe es ja auch, wenn fr. von Gerlach ben Liberalismus etwa falfchlich tobt gefagt hatte, tein befferes Mittel, ale bie fleißige Unwendung ber focialen Frage, um ihn burchaus legaliter wirklich umzubringen, und ebenfo felbft ber Bureaufratie ihr lebernes Leben zu entleiben. Richt nur baß bier bie abfolute

. ;3

Dhumacht Beider unverhüllbar zu Tage tritt, baneben liegt auch ihr vernichtendes Schuldbuch offen aufgeschlagen. Sie haben in jeder Minute ihres Dasenns keine andere Aufgabe zefannt, als die millionensachen Fäden abzureißen und mit den Zähnen entzwei zu beißen, die den Socialpolitismus an die reale Kirche knüpften. Bleibt es tabei, gelingt es nicht, ihr Vernichtungswerk wieder gutzumachen, so sind sie es, welche die Societät der Galgenfrist der weißen Staverei oter gleich direkt dem Socialismus in die Arme jagen.

Kerner: man rafonnirt soviel über ben Beheimbund ber Freimaurerei; ift berfelbe irgend etwas Specififches über ben auf offener Baffe gleichfalls herrichenden Beitgeift binaus, fo ift er eine focial-politische Sette, bie burch ihren humanismus bem Liberalismus und ber Bureaufratie ben realdriftlichen Beift erfeten und entbehrlich machen will jur Beeinfluffung Die Loge ift ber focial - politifche bes Cocial = Bolitismus. Affe ber realen Rirche. Run, fo nehmt ihn eben als folden in's Eramen; ber Durchfall ift ihm ba gewiß. Denn ben egoistischen Cubjeftivismus foll bie Loge zugeln, und fie ift felbft nichte Anteres ale ber geheime Bund bes abfoluten 3ch. Endlich : Die Barefie. Erft vor Rurgem bat fich ein Blaubiger ber Bengftenberg'ichen "Rirdenzeitung" über bie Siftor ... polit. Blatter bitter beflagt: fie hatten nun eine gang neue Art ber Bolemif eingeführt, indem fie bie Trennung von ber alten Rirche verantwortlich machten für bas große fociale Leiben bes Tages. Gie merben babei bleiben, benn wenn bieß irgend Polemit genannt werden fann, fo gibt es jebenfalls feine zeitgemäßere.

ran, auch bie rechtliche Canftion biefur zu erreichen. "Es gibt feinen Bucher" und "Aufhebung ber Buchergefete" faum warb je ein Cat liberaler Politif ungeftumer geltenb gemacht. Berabe barin liegt aber eines ber gewaltigften Beithen ber Beit, bag jest fo gelaffen biefes große Wort ausgesprochen wirb. Alle Bolfer aller Beiten, Die Gefete aller Religionen haben ber Raubgier bes Capitale Bugel anlegen ju muffen geglaubt; jest foll fein Beighunger als eine Boblthat ber Societat behandelt werben! Nicht ale wenn wir bie Aufhebung bes Bucher-Begriffe nicht gang naturlich fanden; fle ift nur eine nothwendige Kolge bereits vollendeter That-Rimmt ja ber Staat felber langft ju Bucherzinfen auf und ift bas Beld ja langft nicht mehr Taufcmittel, fonbern eine bloge Baare wie jede andere. Aber eben weil jene Magregel in ben Berhaltniffen begrundet ift, erscheint fie als ber unumftößliche Beweis, bag bie Regierungszeit ber abfoluten Blutofratie bereits angebrochen ift. Dit andern Borten: ber Rrieg bes Capitale gegen jeben anbern Befit und Erwerbemodus ift erflart.

Ja, biefer Krieg ist auch bereits organisirt. Die Inftallation ber Plutofratie war ziemlich geräuschlos vor sich gesangen; erst die Organisation ihres Kriegs hat karm gemacht: als nämlich das Capital in große Affociationen (neue Aftien-Bereine, Banken und Creditanstalten aller Art) zusammentrat, um viribus unitis jede andere sociale Eristenz zu untersochen. Bon dem Augenblicke an, wo die dureaukratische Centralisation in Frankreich auch in diesen socialen Centralisationen ihr eigenes Fleisch und Blut erkannte und sie sanktionirte, geschah es auf ihr lügenhaftes Vorgeben hin, als hätten sie den Zweck, den schwächern socialen Eristenzen durch bereiteren Eredit unter die Arme zu greisen. In Wahrheit entzogen sie der Agrifultur, Industrie und allem andern Erwerd mehr und mehr vom beweglichen Vermögen, um es in den Wirbel der Spekulation, in das Spiel des Vorsenmarkts zu steden. Das

Capital foll arbeiten und neue Werthe ichaffen: fo hieß es; in Bahrheit ftellte fich feine neue Arbeit ale eine Plunderung, als ein bequemes und modernes Raubritterthum heraus, als eine - "Schmähung ber Arbeit", wie Gr. Berret in ber frangofifchen Legislative fich ausbrudte. Der große Barifer-Credit gab fich grundfaglich fur eine Reportbant aus, thatfachlich aber fpefulirte er in Gas, in Omnibus, in Seide, in allem Möglichen, beraubte eine Menge fleinerer Eriftengen ihrer freien Arbeit, und half ihnen in Bechfel-Berlegenheiten nur gegen Binfen von 40 bis 50 Procent. Der Wieners Gredit nannte fich eine "Unftalt für Sandel und Gemerbe"; thatfachlich aber nahm er zwar Aftien neuer Unternehmungen, ieboch nur um fie an ber Borfe hinaufguschrauben und bann mit Agio ju verfaufen; noch vor Rurgem horte man: ber gefuntene Realcredit werde brudenber als je empfunden, feitbem biefe "Unftalt fur Sanbel und Bewerbe" nicht nur ben lebe tern Berufefreisen, sondern noch mehr ber Agrifultur alle Cavitalien entziehe, und bafür bie ephemere Aftienberrlichfeit und ben Borfenschwindel auf's Tapet gebracht habe\*). Daß bas entfeffelte Capital folche Anlage begierig fucht, ift leicht ju begreifen; abgefehen von ber Möglichfeit, auf biefem Bege fortmahrend Sunderttaufende fpielend einzuscharren, hat man in Franfreich berechnet, daß ein Grundbefit von 100,000 Franks Werth nahe an 10,000 Franks Unfoften mache, 100,000 Franks in Borfenpapieren bagegen nur 36 Centimes.

Unter biesen Umständen und nachdem der Begriff des Buchers aus der modernen Societät ausgeloscht ift, muß die Uffociirung des Capitals in immer weitern Kreisen und in stets engerer Centralisation um sich greisen, bis sie endlich auch die lette freie Kraft sich unterworfen haben wird. Denkenden Beobachtern hat zuvor schon gegraut vor der riesenhaft anmachsenden Ungleichheit des Bermögens; jest aber muß sich dieselbe noch mit Sturms

<sup>\*)</sup> Allgem. Zeitung vom 19. Aug.. 30. Sept. und 2. Oft. 1856.

Schritten vermehren. Die Societat ift in zwei Theile auseinander gegangen: der Eine lagert als Saugmaschine von
unbegrenzter Capacität über den Rassen, mit Millionen
Saugröhren in die letteren eingeschlagen, läßt er nur blutleere
Rörper unten. Es fragt sich bloß, ob die Auszusaugenden
auch stets lautlos und widerstandslos stille halten werden bei
solcher Operation, denn sie sind in der physischen und numerischen Uebermacht? Diese Frage ist um so entscheidender, als
von moralischen Motiven bei einem solchen Verhältniß seine
Rede mehr seyn fann. Die Massen sittlichen Schmutzes, ausgeworsen unter denen, die den Wucherbegriss überwunden
haben, zeugen genugsam von der Demoralisation, die da erst
noch offenbar werden wird; unten aber gleicht Jeder dem
bis an den Hals im Blutegel-Teich versensten nachten Rann
und befindet sich im Stande der Rothwehr.

Ŋ.

Bis jest hat es fich nur erft gefragt: wie bie lettere gu begutigen und ju vermeiben fei? In Franfreich ift vorerft ber "Staat" vermittelnb eingetreten. Die napoleonische Praris mit ben Barifer Darimal Brodpreisen ift befannt; man nimmt ben Ginen burch Unleben und Cteuern, um Allen gleichmäßig zu geben. Bor ein paar Monaten brach biefelbe Roth bezüglich ber Wohnungen aus; Taufenbe vermochten bie boppelt und breifach gesteigerten Diethpreise nicht mehr au erschwingen, und forderten brobend vom "Staate" ihr Auch hier half bie Polizei theils burch Ginfchuchterung ber Miether, theile indem fie felbft bie foulbigen Miethzinse bedte. Aber wie lange merben biefe fcmachlichen Balliative vorhalten, mahrend bas lebel augenfcheinlich innerlich machet und ftationar wird, wie auch außerlich fich ausbreitet? Man vernahm zu ber nämlichen Beit von bumpfer Aufregung megen maffenhafter Dbbachlofiafeit ber arbeis tenten Rlaffen auch aus Wien und Berlin. Nimmt aber ber "Staat" einmal formlich bie Pflicht auf fich, ben vom affociirten Capital Ausgefaugten wenigstens bie nothwendigste

Eriftens zu fichern, ihnen bas Brod zu schneiben, bas Fleisch juzumägen, bie Wohnung zu bereiten: heißt dieß bann Ansberes als: ben Ginen nehmen, um ben Andern zu geben, also Thur und Thor öffnen fur ben Ginzug bes Socialismus?

Man bringt baber ale autonomen Ausweg bie Gegens feitiafeit ber Affociation in Borfcblag. Wie bas große Capis tal fich zur Ausbeutung bes fleinen Bermogens affociirt, fo foll fich auch bas fleine Bermogen und bie Arbeitsfraft jum Aber mas beißt bieß Anderes, als Widerstande affociiren. baß ber fociale Rrieg fich auch von Unten auf organisiren folle? Und wie lange wurde es wohl dauern, bis berfelbe Rrieg aus ben Rechnungebuchern ber Affociationen auf bie Strafe hinab und hinaus in's offene gelb fich verpflangte? Die Fürsprecher Diefer Organisation fuhlen Die Befahr wohl auch felbft, und ohne 3weifel befihalb machen fie jumeift eine religiofe Bafie, Wiederbelebung bes driftlichen Geiftes in den Maffen, ju ihrer unerläßlichen Borausfetung. wegen fie fich aber babei nicht augenscheinlich in einem vitiofen Birfel? Colange noch bas driftliche Bewußtfenn, viel mehr ale bie ftaatlichen Buchergefete, bie fuftematifche Uebervortheilung bes Rebenmenfchen verboten, folange im Sanbel und Wandel noch die Marime galt, "bag auch ber arbeitsame Mann babei muffe bestehen tounen": fo lange gab es feine Affociationen jum Angriff, und bedurfte es feiner Affociationen jur Bertheibigung. Bebt uns biefen Beift wieber, und es wird von einer socialen Frage überhaupt feine Rebe mehr feyn. Jebe Bemeinschaft aber ohne ihn ift nur p eine Berichwörung und Rottirung bes egoistischen Individualismus, fei es bes reichen, fei es bes armen, ber immer im Einzelnen bem reißenden Thiere gleicht, um wie viel mehr in ber Affociation!

Eben barum sehen wir — wenn nicht ber driftliche Geift in ber realen Rirche bes Social Politismus wieber machtig wirb — nur Eine sociale Alternative vor uns. Ent-

weber die erzwungene egoistische Association Aller, ober die egoistische Association Einiger zum Zwang aller Andern. Jesenes ist der Socialismus, dieses die Wiedereinführung der weißen Stlaverei. Der Geist der Rirche allein vermochte Alle frei zu machen und frei zu erhalten. Ohne ihn ist Reiner frei, oder Einige sind es, wie im alten heidensthum, auf Rosten der Freiheit der Andern. In unserer alten Welt wirft der, wenn auch im Ganzen entschwundene, Geist der Rirche doch noch soweit nach, daß eine gewisse Scham die Wortsührer unserer modern socialen Entwidlung abhält, auch die letzte Consequenz ihres neuen heidenthums auszussprechen. Die socialspolitischen Setten wersen sich hier alle auf das erstgenannte Zerrbild des socialen Geistes der Rirche. Anders jenseits des Oceans, wo der Socialen Volitismus von Ansang an dem Geist der Kirche verschossen war.

216 bort bei Gelegenheit ber jungften Prafibentenmahl bie Barteien pro et contra Eflaverei hart aufeinander fliewurden die verborgenen Gedanfen Bieler offenbar. Bahrend ber Rern ber abolitionistischen Antisflaverei - Partei notorifc focialiftifc gefinnt ift, entwidelten bie Draane bes fflavenhaltenden Gubens consequent und vollständig ihr ent. gegengesettes Cocial. Cuftem. Bislang hatte fich ber große Streit allein um bie Westattung ber Reger-Eflaverei gebreht; jest erflatten nicht wenige Blatter bee Cubene ohne Gram und Scheu: es handle sich um die Restauration der Stlaverei überhaupt, auch der weißen, das Erperiment "allgemeis ner Freiheit" fei überhaupt miggludt, Die lebel "freier Befellichaft" unerträglich, biefe muffe baher fallen, und ber fflavenhaltenben Gefellichaft Plat machen, "einem focialen Cyftem alt wie bie Belt, allgemein wie ber Menfch":

"Bis vor Aurzem ist die Vertheidigung ber Staverei in ber That eine schwierige gewesen, weil ihre Apologisten nur mit halben Grunden gesochten haben. Sie haben die Vertheidigung ber Stlaverei auf bloge Regerstlaverei beschränkt, und die Stlaverei

ale Brincip aufgegeben. Best aber ift bie Bertheibigungelinie veranbert. Der Guben behauptet heute, bag bie Stlaverei ohne Rudficht auf bie Sautfarbe recht, naturlich und nothwendig fei. . . Sflaverei ift bie naturliche und normale Stellung bes Urbeitere, fei er weiß ober fchwarg. Das große Uebel in ber freien Wefellichaft besteht in ihrer Ueberfullung mit fnechtischen Taglobnern, bie jum Gelbstregieren nicht taugen, und boch mit ben Gigenichaften und Befugniffen von Burgern verfeben find. Gerr und Sflave ift ein ber Gefellichaft ebenjo nothiges Berhaltnig, Bater und Rint. . . Sind Ginmanberer zu arm , um fich burchaubringen, fo verfauft fie in bie Sflaverei, ober gebt ein Gefet, baß wer immer fie und ibre Rinber aufnehmen will und nabren in Gefundheit und Rrantheit, ber foll gefeslich berechtigt fenn gu ihrem Dienfte. Und lagt baffelbe Gefet beftimmen, bag wer fie nabrt und bafur ihre Dienfte empfangt, fle nabren und berforgen folle, folange fie leben. Go ift bie Cache gemacht" \*).

Co fprechen gut protestantische Christen in ben Gubftaaten ber nordamerifanischen Union. Und fie mogen babei ftolgen Blide auf England und auf bie Lage feiner arbeitenben Rlaffen weisen und fragen: ob die niedern Bolfsschichten Ale bione nicht ungleich schlimmer baran felen, ale bie Regerftlas ven auf ben transatlantischen Plantagen, und ob nicht bie gesetliche Einführung ber weißen Stlaverei eine mahre Wohls that für fie mare? Täuscht nicht Alles, so wird auch Europa noch die Scham überwinden, und biefe lofung ernftlich gur Sprache bringen; jedenfalls fuhren die Fortichritte ber Blutofratie thatfachlich und direft barauf bin. Es wird fich bann nur noch fragen: ob die Maffen ihre bewaffneten Cohne gutwillig herleihen werben, um ihre Bater und Bruber, Mutter und Schwestern ju Sflaven machen ju laffen? Diefelbe Frage wird auch für ben Fall entscheibend senn, wenn jene schroffe Losung bloß faktisch und nicht auch formell jur An-

<sup>\*) &</sup>quot;Richmond Examiner" in Birginien, "South Carolina" unb bas Newporfer "Day Book" in ber Kreuzzeitung vom 4. Ros vember 1856.

bahnung tommt, die Frage: ob nicht endlich die Maffe ber Auszusaugenden ihr physisches Uebergewicht gegen die Benigen geltend machen wird, in deren Sanden das Gesammts Bermögen zusammenläuft?

Diefe Anhaufung vollzieht fich regelmäßig und ftetig im Berhaltniß jur ganglichen Entblogung nach unten. Die Societat ift aber feine Ctunbe mehr vor einer Rrifis ficher, welche bie Concentration raich auf ben Gulminationepuntt erheben, und fo bie Enticheibung vor bie Thure ruden mußte. Bie geringfügige Urfachen ju einer folden Rrifie ben Unftoß geben tonnen, bat bie Borfengeschichte bes jungften Berbftes gezeigt. Bas man ba erlebte, war noch feine Rrifis, fonbern nur eine fogenannte "Banique"; aber welche troftlofen Aussichten bat fie eröffnet, welche Berlufte berbeigeführt, wie viele Eriftengen ruinirt, obgleich ber Patient fich verhaltnismäßig ichnell wieber aufgerafft! Die ichwarze Abnung ift jurudgeblieben, welche furchtbare Rluft eine mirtliche Rrifis burch bie Societat offen aufreißen murbe. papiernen Scheinwerthe find unter die Millionen ausgegangen, und haben die realen Berthe auf die großen Saufen versammelt; bie lettern verlieren nicht, fie gewinnen nur; jene aber machen bas alte Spiel: "ftirbt ber Buche, fo gilt's ben Balg". Ber fie julest in Sanben hat, ift ein betrogener Banqueroteur. Am Tage nach der Krifis mare der Mittelftand ruinirt, die absolute Trennung von immensem Reiche thum und baarer Armuth vollendet. Conderbar! Die freigeistige Breffe, g. B. auch die Allgemeine Zeitung, gabit noch immer von Beit ju Beit ben Jefuiten die Millionen auf, welche fie befigen follen; warum nicht wenigstens auch bem unerfattlichen Judenthum? Jedenfalls wird am Tage bes großen Bruches feine Geele nach ben Jesuiten und ihren Affiliirten umfeben. Leicht fonnte aber bann ein "Bep bep" über bie beschnittenen und unbeschnittenen Juden hereinbreden, wie bie Belt noch feines gefehen.

10

Doch laffen wir es, an bem Schleier einer bunfeln Bufunft ju gerren, und gieben wir unfern guß wieber auf bie Gegenwart jurud. Coviel ift unläugbar, bag wir überall bie unumschräuftefte Blutofratie fich breit machen feben, und ben Beift bes Materialismus ober Mammonismus, ber von ihr ausgeht. Schon entzieht er auch ber Bureaufratie felber bie Bluthe ber Jugend; benn auch fie hungert und barbt bereits bei Titeln und Treffen, bietet nichts mehr fur bas Opfer bes Lebensziels als anspruchevolles Glend, in Bergleich zu Er aber vollendet in den Geiftern, mas die Bureaufratie angebahnt hat. Rach Generationen ihrer allmächtigen Berricaft find nun ihre liberalen Satelliten felber genothigt, von einer erfdredenden "Beiftertobtung" und bem "allgemeis nen Siechthum bes Beitgeiftes" ju reben. Und in ber That, welch' ein Abstand noch bes vorigen Jahrhunderts mit feinen großen Charafteren, icopferifden Benies und frifden Soffnungen, die es jum Theil bis auf uns vererbt, im Bergleich mit unfern eigenen Gefchlechtern von Beute! Die Bureaus fratie hat allen Unterricht und alle Erziehung ju ihrem Donopol gemacht, fie hat fich nicht wenig auf ihre Erziehunges Runft eingebildet; felten mehr ein Ruh = ober Schweinhirt) auf einem Dorfe innerhalb ihres Bereichs, ber nicht feine feche Jahre Schulgeit zugebracht hatte. Und mas hat fie nun ber Welt herangezogen? Fragen wir unfere Literatur, Die faft bloß mehr fammelt und registrirt, unendlich viel lernt und nichts lehrt, fragen wir unsere politischen Barteien alle, alle Branchen des öffentlichen Lebens: wir werden allenthals ben Beift und Charafter fast verschwunden, bafur bie Gignatur aller Mittelmäßigfeit ausgeprägt finben. Eine folde Berabstimmung im Beifte ber Menschheit bedingte Die Thronbesteigung ber Plutofratie und umgefehrt, bes brutalen Daterialismus, ber "bem golbenen Ralbe allein opfert, und nur Bucher fennt ftatt Bruberliebe", wie bas biegiahrige parftliche Festprogramm vom 8. Dec. bie neue Weltrichtung fenn-

zeichnet. Birflich hat fie auch fo fehr alle Beziehungen ber Societät burchdrungen, daß es thoricht ware, irgend ein Berhaltniß zu besprechen ohne erfte Radficht auf fie. Dieß gilt vor Allem von ber hohen Politif.

Urfprünglich hatte auch bas gegenwärtige Renjahrswort mit ben großen politischen Conftellationen fich beschäftigen follen. Allein, indem wir fie genauer erwogen, fanden wir nur Gin ficheres Befet in benfelben auf: "bag ihr uns feine Rrifis auf ben Sals gieht", gebietet bie Blutofratie, und mehr als Eine Dacht, vor Allem Rapoleon III., bat ihres Binfes unbebingt gewärtig ju fenn. Die "Defterreichifche Beitung" hat 3. B. auch nicht verfehlt, ber Diplomatie bie "unermeßliche Berantwortlichfeit" vorzuwerfen, mit ber fie burch ihre altmobifche Sartnädigfeit bezüglich Bolgrabe und ter Schlangeninfel ju ber jungften Borfen : Banique Anlag gegeben. Denn Recht, Chre, nationale Intereffen, ja Erifteng: bas find eitel Motive "alter Coule"; bie neue Bolitif hat nur Gine Richtschnur: bag fein Wind erhoben werbe, ber das moderne nationaloconomische Rartenhaus rauh anmehen, ober gar umblafen fonnte. Darum ift bie orientalifche Angelegenheit unvertragen geblieben, barum bauert ber Friede vom 30. Marg bis heute, barum hat die englifche frangofifche Alliang noch nicht ber frangofifch ruffifchen Blat gemacht, barum bleibt Mailand noch ruhig, Reavel unbeschoffen u. f. w.

Nur mit der Krone ihrer Plane ift es ber weltherrschens ben Plutofratie bis jest arg mißlungen: mit dem "europäisschen Areopag" der Pariser-Conferenzen, in welchen unter dem Direktorium ihres sichtbaren Statthalters für die politische Erde, Napoleon's III., alle Unebenheiten in den innern und internationalen Beziehungen der Staaten ohne Börsenstörung geschlichtet werden sollten. Der "ewige (Börsen») Friede" gedieh kaum bis zu dem Traum einer Nacht. Desto erstaunlicher ist die Naivetät, mit welcher die Plutofratie sich bereits





offen über ben Begriff bes Baterlands-Berrathe hinwegfegen burfte. Es ift flar, fie hat gar fein Baterland. Wir wollen nicht ben Berbacht angiehen, baß gemiffe frangofischen Staate. Dlanner ihre Borfenfpefulationen in die europäifche Bolitif gemengt hatten. Es liegt ein anderes erftaunliches Symptom burchaus offen vor. 3m orientalifchen Kriege hatte Rufland Die empfindliche Lehre erhalten, bag jur Realifirung ber trabitionellen Bolitif bes Czarthums vor Allem Gines abgebe: aute Berfehremege, und namentlich ein großes Gifenbahnnes von ben Centren Ruflands nach allen feinen Grangen. Ales rander II. faumte nicht, mit aller Energie auf Diefen Bunft fich zu werfen, und taum war ein Jahr nach ben Bluttagen ber Krim verlaufen, fo ichloß ber Parifer-Credit mit Rugland einen Bertrag, laut beffen er fich verpflichtete, in Franfreich, England und Deutschland ein Capital von 800 bis 1000 Millionen Fre. aufzubringen, und damit für Rußland 4000 Berft Gifenbahnen ju bauen, noch bagu unter nichts weniger als glanzenden Bedingungen. Das hieß augenscheinlich nichts Anderes, ale bas Abendland felber feine Saut jum Gerber tragen laffen! Brach wenigstens boch ber gebührliche Entrus ftungefturm barüber aus? Richtsweniger als bas; ein angefebenes öfterreichisches Blatt beforgte zwar eine frangofische ruffifche Alliang hinter bem frappanten Greigniß, erflarte aber im Uebrigen: "ber orientalische Friede habe zu ben befannten vier Barantien jest noch eine fünfte fehr einflugreiche erhalten: bas Agio von einer Milliarde Franfs."

So darf man sich nicht wundern, wenn die Geld-Spefuslation nicht nur in den Rabinetten, sondern auch in den Resdaftions Bureaus den politischen Gedanken verdrängt, der pure Brutalismus die Diplomatie, allerdings vielleicht zur gerechten Strafe der lettern. Zu den wenigen unabhängigen Pariser Journalen gehörte la Presse, bis sie im vorigen Mosnat an einen Emporfömmling der haute sinance verkauft ward. Rein Kundiger konnte sich den Borgang anders als



aus bem Broces erflaren, burch ben bie Sauptmacht ber Breffe von ben politischen Parteien allmählig gang an die Borfenfpelulation übergeht, eine Bandlung, von ber auch bie Debats bereits bebroht fenn follen. Bie fonft eine politifche Bartei hinter jedem Journale ftand, fo muß es jest irgend eine Gruppe von Borfenleuten ober beren Intereffen vertres Die Presse, bas perbreitetfte Blatt in Kranfreich. mar ein bochft eraltirtes, nabezu focial-bemofratifches Organ, aber wir beflagen ihren Berluft an ben vor Brutalitat ftinfenden Confervatismus der Plutofratie als eine neue Entwurdigung am Beifte unserer Beneration. lebrigens ift bierin Baris langft von Bien überholt. Dort bedurfte es boch ber gangen Bucht bes vollewirthichaftlichen Defpotismus Rapoleon's III., um bie geistige Schwungfraft ber Ration bis auf bas Riveau ber Blutofratie ju erniedrigen; bier brauchte fic bas Belb-Jubenthum nur nieberzulaffen auf ben bereiteten Bolftern ber geiftlofen jofephinischen Blattheit. Dit welch' unverschämter Raivetat ohne Gleichen es fich ba breit macht, hat erft jungft noch eine Biener Correspondeng ber Allg. Zeitung (vom 6. Rov.) verrathen. Bahrend Bien, heißt es ba, vor bem Jahre 1848 faum 2000 Juden gegablt, "befist es gegenwärtig eine judifche Bevolferung von wenigftens 30,000 Seelen; Die öfterreichischen Juben, nas mentlich bie in Wien leben, haben fich befanntlich mit großer Regfamfeit bem neuen Aufschwung Defterreiche angeschloffen." Nicht etwa bloß im handel und Wandel ber Borse, sondern ale bie geiftigen Leiter im Reich: "Gin großer Theil ber beutschen Tagespreffe liegt in ben Sanben ber Juben, auch in ber flavifchen und magnarifchen Breffe follen fie eine bedeutende Rolle fpielen, und nicht bloß in ber politischen fonbern auch in ber ichongeistigen zeichnen fie fich aus."

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 28. Nov. 1856.

Gang richtig; specifisch ofterreichische Breffe und Juden-Breffe mar langft icon ibentifc. Und bie Kruchte folder Bertretung, einer geiftigen Macht, bie von "Erziehung ber Rationen" fpricht, aber niemals, weber fur Spanien noch für bie Turfei, eine andere Coule fennt ale Banfen und Borfen, Industrien und Gifenbahnen? Ale Die megen bee Concordate versammelten Bischofe vor ben Raifer traten, fprach Frang Joseph aus feinem driftlichen Bergen: "Dein Bunfc und Streben geht babin, bag bie mir anvertrauten Bolfer bie Guter bes geitlichen Lebens haben, ohne bie ewigen ju verlieren." In ber That befage Desterreich vor allen gro-Ben Reichen Europa's noch bie gefundeften Grundlagen ju einer foliben focial - politifchen Entwidlung. Aber unter ber Fortbauer einer folden geiftigen Bevormundung werden feine Bolter unfchlbar an Leib und Geele ju Grunde geben. Videant Consules! Gin Ctaatebanquerot, ber uber furg ober lang boch nirgenbe ausbleibt, mare eine Rleinigfeit gegen ein foldes Berberben.

Die unglaubliche Berfürzung ber Welt-Dimenfionen, die ungeheure Ausbehnung bes Berfehrs wird von der Plutokratie bloß zum lügenhaften Borwande genommen. Der Orient ist jest eröffnet und wird es täglich mehr; schon treten Rußland und England als die eigentlichen Kämpfer auf dem Gebiet bes inner-asiatischen Islam auf; es ist nirgends mehr im Morgenland ein Schlagbaum gegen Europa aufrecht; viels mehr wartet der ganze Orient, um frisches Leben zu nehmen, aber auch zu geben, nachdem die neue transatlantische Welt vor der Zeit dem social-politischen Tode versallen ist. Und wie hat das Abendland diesen Ansorderungen genügt? Schwerzlich wird ein Kundiger im Zweisel darüber sehn, daß das 14. und 15. Jahrhundert für den Orient selbst in materieller Hinschland und Srößeres gethan, als heute noch von Europa und seinen unermeßlich gesteigerten Mitteln zu erwarten

ift. Die Plutofratie ist es vor Allem, welche einen wirklichen

Es liegt überhaupt in ihrem Intereffe, jede politische Frage nur zu umgehen, keine zu beantworten. Rie war baber die Welt so voll unbeantworteter Fragen wie heute. Geswiß ist jest nur das Eine: daß es unmöglich so bleiben kann! Der plutokratische Bann muß brechen, und zwar in Rurzem. Er kann brechen, indem bei einer oder der andern Großmacht die sinanz-politischen Rücksichten mit der Finanz von selbst fallen; oder indem die Nächte durch nicht von ihnen abhängige Ereignisse gezwungen werden, jene Rücksichten bei Selte zu sehen. In jedem Falle ist eine große sociale Ratastrophe wohl unausbleiblich.

Die erfte Eventualität fieht nach Franfreich aus, Die zweite nach ber Revolution. Bon rein politifden Bermidlungen bagegen ift auch jest nichts zu besorgen. Dieß scheint namentlich von ber gegenwärtigen Aufregung zwischen Preußen und ber Schweiz megen Reuenburge ju gelten. Bollte Preußen wirflich mit ehrenhaftem Ernft fur Die vollerrechtliche Ehre, für fein eigenes unbestreitbares Recht, für die beilige Pflicht feines Konigs gegen beffen treue Unterthanen in Reuenburg, ja sogar — wie jest gute Leute meinen — principiell gegen ben "europäischen Revolutionsherd" eintreten: so mare bick allerdinge eine in ihren Folgen unberechenbare Erhebung über den auf Europa ruhenden materialistischen Bann. Aber eriftirt benn wirklich irgend ein foldes Motiv, nachdem es fich fur Breußen bereits einzig und allein barum handelte, burch die Kurfprace ber gangen europäischen Diplomatie bloß einen Weg zu finden, um mit Burbe und Anstand sein Recht an die Schweiz zu verlieren? Darum begehrte Preußen die Nichtprocessirung ber gefangenen Royalisten, um bann bie Cache im Statusquo ju belaffen, b. h. feine Rechte und Pflichten an ben treuen Reuenburgern abermals zwischen Himmel und Erbe aufzuhängen (wie es bisher acht Jahre lang gethan und dabei doch seinen Gesandten in Bern bei ben Räubern an seiner Souverainetät gehalten), wenn nicht gar jene
Rechte und Pflichten gleich förmlich auszugeben. Unter diesen Umständen darf man wohl glauben, der Handel sei eines
blutigen Zusammenstoßes gar nicht mehr werth, oder ein solcher wäre höchstens ein örtlicher Zweisampf zur sormellen Ehrenrettung. Auch hat Hr. Gelzer zu Basel in der Allg. Zeitung bereits Namens der protestantischen Propaganda gegen
jede ernstlichere Berwicklung zwischen diesen zwei Mächten
protestirt: denn daraus könnte leicht eine Schädigung der
neuen schweizerischen Bundesversassung werden, und dies wäre
die Befreiung der 1847 völkerrechtswidrig unterjochten Katholisen der Schweiz.

Wir werben nicht verfaumen, auf biefe Borgange jurnd. gutommen. Bis jest haben fie nur gezeigt, welches bie Dacht ift, die ben finangspolitischen Bann fuhn verachtet, und bag Breußen auf die Suld Franfreichs viel mehr Berth feste, als fie - die Revolution. Biel bedeutsamer fur die momentane Beltlage, als alle preußischen Entschluffe, erscheint baber bie neueste Eruption bes magginistischen Affassinate und Butfchip. stems in Italien, in Berbindung mit der unverfennbaren Rührigfeit Englands, bas mit ben finang-politifden Rudfich. ten bes Continents evenso in umgefehrter Bermanbtichaft fteht, wie die Revolution selber. Diese indireste Gefahr für jene Rudsichten ift aber zugleich begleitet von der direften Befahr, welche aus ben innern Buftanben Franfreichs felber resultirt. Ihre Aufregung scheint bereits bie imperialistische Einschückterung zu überwinden, die politischen Barteien rühren fich wieber.

Alle biese Indicien haben die Bedeutung der Einen Frage: wann, wo, wie, bei wem und durch wen der finangs politische Bann querst gesprengt werden wird? Darauf ift jest die Conjektural-Politik ausschließlich beschränkt. Eine bestimmte Antwort ist von Heute auf Morgen nicht möglich.

Daß aber biefer sogenannte "Friede" brechen wird: bas ift unsere einzige, nur allzu sichere Aussicht auf bas neue Jahr—und in Folge bessen bann die Möglichkeit jener veränderten politischen Combinationen, die wir seit Langem, und instesondere seit dem plutokratischen Ausgang der orientalischen Arisis, am meisten zu fürchten hatten.

Ctatt ber fichernben neuen Alliangen, Die aus Diefer Rrifis und zu ihrem gludlichen Austrag hatten hervorgeben fonnen und follen, ift eine gangliche Auflosung in die internationas len Machtfiellungen Europa's gefommen. Ein fprechenbes Beugniß bavon ift bie Lage Defterreiche. Man rebet eben jest fo viel von "Mitteleuropa" und "mitteleuropaifcher Bolitif", wo es ein folches Ding am allerwenigsten gibt. gibt nur ifolirte Machte, und inebesondere ein am meiften ifolirtes Defterreich. Daß letteres burch feine politifche Salbheit feit ben Biener-Conferengen biefe Lage fur fich und Guropa felber verschultet hat, wollen wir nicht ferner wieber-Es hat fich Rugland jum unversohnlichen Feind gemacht, und bas ift ein unberechenbarer Bortheil; aber es hat verfaumt, fich ben entsprechenden Freund zu machen, verfaumt aus finang politischen Rudfichten. Bricht über furg ober lang beren fauler Friede, bann mird hoffentlich feine Rudficht mehr hindern, daß man vom Feinde lerne. Als ber öfterreichische Botichafter bei ber Kronungs-Cour in Mosfau feine Gratulations. Rebe fprach, warb er vom Cgaren barfc unterbrochen, mit dem Ausruf: "Thaten, Thaten, nicht icone Borte!" Gerabefo lautet auch Deutschlands Soff. nung jum neuen Jahr!

## II.

## Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter bem Unterrichts: Ministerium Fortonl.

Der Ausgangsvunft für bas Ministerium bes öffentliden Unterrichtes unter Fortoul mar bas Unterrichts . Befes vom 15. Marg 1850, burch welches bie fo lange geforberte und bestrittene Freiheit bes Unterrichtes enblich verwirflicht werben follte. Diefes Befet mar ju Stanbe gefommen, wie man mahrend ber lange bauernben parlamentarifden Discuffion beffelben billigend und migbilligend wiederholt außerte, burch eine Transaction ober Reconciliation amischen ber frus bern monardisch conftitutionellen Oppositionepartei und ben firchlich gefinnten Ratholifen, zwischen Thiers und Montalembert, welche fich gegen bie Demofraten und Socialiften vereinigt hatten. Obgleich weber bie lettern, noch auch manche firchlich Gefinnten von einem ftrengern Rigorismus burch biefee Befet befriedigt maren, fo lag bennoch in bemfelben ein wefentlicher Fortidritt im Intereffe ber Freiheit bes Unterrichtes. Das Gefet vom 15. Mary begreift bie Organisation ber Unterrichte-Behörben, bes Bolfeschulmefens und ber Belehrtenschulen; bie etwa nothigen Aenberungen in bem bobern Unterrichte behielt man fich fur die Bufunft vor. bem Unterrichte Minifter beigeordnete oberfte Unterrichtebes XXXIX.

horde, das Conseil supérieur de l'instruction publique, soute nach ben Bestimmungen bes neuen Gefetes nicht mehr wie fruber ausschließlich aus Mitgliebern ber Univerfitat, aus bem Lehrforper ber Staateidulen genommen merben; fonbern es follten als Burgichaft fur bie freien Schulen und ben freien Unterricht Berfonen aus verschiebenen Rreifen ber Befellichaft und bes Ctaatsorganiemus beigezogen werben, als: Bifcofe ber fatholifden Rirde, Religionebiener anberer Culte, Mitglieder bes Raffationshofes und Mitglieder bes Inftitutes, und gwar alle biefe burch Bahl ber Corporationen, benen fie angehörten, und jebesmal nur auf wenige Jahre; ferner einige Borfteher freier Schulen nach ber Bahl bes Brafibenten ber Republif. Dabei follten aber ale ftanbige, fachverftandige Mitglieber acht (von 28) auf Lebenezeit von bem Brafibenten ber Republif aus ben bohern Rangflaffen ber Universität ernannt werben; nur biese acht Mitglieber find besoldet. Die unter bem oberften Unterrichterathe ftebenben Rathe ber Unterrichtsbegirfe ober Afabemien (ber Bahl und Abtheilung nach mit ben Departements coincidirenb), bie Conseils academiques, find nach bemfelben Princip analog jusammengesett, außer bem an ber Spipe ftebenben Recteur und einem Inspecteur, aus einem Bischof, Brafecten und anbern Rotabeln. Was ben Unterricht felbst und bie Schulen betrifft, fo murbe bas Brincip ber Freiheit bes Unterrichts in bem Rreife bes Bolfsschulmefens baburch jur Ausführung gebracht, baß jeber einundzwanzig Jahre alte Frangofe bas Recht haben foll, eine Bolfoschule zu eröffnen, wenn gegen feine Moralitat feine Befdulbigung vorliegt, und er fich burch eine (fehr leicht zu bestehenbe) Brufung por einer Prufunge - Jury ein Fahigfeitegeugniß verschafft, ober wenn er fonft icon irgendwo funf Jahre lang Unterricht ertheilt hat; babei find bie Beiftlichen jeber Confession und ber Orben ber Schulbruber von einer folchen Brufung befreit, und bie Gemeinden haben bas Recht, Die Lehrer fur

ihre Gemeindeschulen zu mablen, welche bann von bem Unterrichte Minister bie Investitur erhalten. 3m Rreife bes Bymnafial = ober Secundarunterrichts bestimmte bas neue Befet, baß jeder fünfundzwanzig Jahre alte, unbescholtene Frangofe eine folde Schule zu eröffnen bas Recht bat, wenn er ein Symnafium absolvirt hat (Bachelier ès lettres ift), ober einer besondern Brufung über biefen Grad von Renntniffen fich unterzieht, ober endlich, wenn er nachweist, bag er fonft fcon an einer folden Lehranstalt funf Jahre lang gelehrt Gine andere mefentliche Anordnung besteht barin, baß jest jeder Candidat ohne Unterschied, mo er auch feine Borbildung erhalten hat, an ben Maturitateprufungen bee Secunbarunterrichtes foll Theil nehmen, und bas Diplom eines Bachelier ès lettres foll erlangen tonnen, mogegen fruber bagu unerläßlich mar, bag man wenigftens bie letten zwei Jahre bes Gymnafial-Curfes an einer Staatsichule zugebracht haben, und barüber ein Beugniß (Certificat d'études) beibringen Die Aufficht von Ceite bes Staates über Brivate Lehr = und Erziehunge . Anftalten foll fich lediglich nur auf moralité, hygiène und salubrité beziehen. Raum mar biefes Befet in's Leben getreten, fo trat bie neue Beripetie bes Cogleich am folgenben Tage wurde 2. December 1851 ein. Kortoul jum Unterrichte Dinifter ernannt, welche Stelle er bis ju seinem im Commer biefes laufenben Jahres erfolgten Tob inne hatte. Ueber bie zwei erften Jahre feiner Amte-Thatigfeit legt Fortoul felbft Rechenschaft ab in feinem Beneralbericht an ben Raifer vom 19. Sept. 1853, sowie bem Bublifum in noch größerer Ausführlichfeit in ber officiellen Sammlung aller von bem 2. Dec. 1851 bie Enbe 1853 in bem Bebiete bes öffentlichen Unterrichtes ergangenen Befete, Berordnungen, Reglemente, Programme, Circulare, unter bem Titel: Réforme de l'enseignement ou recueil des décrets, arrêtés etc. concernant les modifications apportées à l'instruction publique depuis le 2 décembre 1851 jusqu'au

31 décembre 1853. Paris, Imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont 1854. Außer ben Aftenftuden, ben öffentlichen Unterricht betreffend, find barin auch intereffante Aftenftude, betreffend bas Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, worunter eine icone Abhanblung Ampere's über frangofifche Bolfelieder, welche man nicht leicht bier fuchen murbe. Unter ben Berichten über Schulgegen. ftanbe find Arbeiten ausgezeichneter Rotabilitaten in Biffenschaft und Gelehrfamfeit, wie von Dumas, Le Berrier, Ravaiffon, Rifard u. A. Wir wollen es versuchen, nach biefen oben genannten Quellen, fowie nach ben fpatern officiel-Ien Aftenftuden aus ben Jahren 1854 bis 1856 eine gebrangte Darftellung ber unter bem Minifter Fortoul vorgegangenen wichtigern Menberungen auf bem Bebiete bes offentlichen Unterrichtes ju geben, mit möglichfter Beidranfung bes technischen Details, woraus fich die darauf beruhenbe jepige Bestaltung Des öffentlichen Unterrichtes in Franfreich ergeben wird. Sehen wir juerft, in welchem Berhaltnig bas Unterrichts-Ministerium vom 2. December ju ber Gefes. gebung vom 15. Märg 1850 ftanb.

Das Princip ber Unterrichtsfreiheit wieder aufzuheben, lag weder in ber Macht ber neuen Staatsgewalt, noch auch in ihrem Interesse. Die neu gewonnene Unterrichtsfreiheit kam besonders geistlichen Schulen und der fatholischen Rirche zu statten, mit welcher die neue Staatsgewalt sich in einem freundlichen Berhältnisse zu erhalten alle Ursache hatte. Mit Beibehaltung jenes Principes der Unterrichtsfreiheit im Allgemeinen war der Thätigkeit des neu ernannten Ministers des öffentlichen Unterrichtes eine doppelte Aufgabe angezeigt, nämlich: den Einsluß der Regierungsgewalt auf diesem Gebiete zu stärfen und zu erhöhen; serner Berbesserungen in Schuleinrichtungen und Methoden zu versuchen. Obgleich nämlich auch nach dem Gesehe vom 15. März 1850 die Centralisation der Leitung wie früher beibehalten, und dem Ris

nifter bes öffentlichen Unterrichtes biefelbe Bewalt ben Staats. Schulen und beren Lehrern gegenüber geblieben mar, fo mar boch bas bei ber neuen Busammenfegung bes oberften Rathes bes öffentlichen Unterrichtes angenommene Brincip ber Babl ber Mitglieder nicht im Intereffe ber Regierungegewalt; auch machten bie Zeitumftanbe hinfichtlich ber Anftellung ber Lebe rer, welche in vielen Fallen von Concurfen und Prafentatios nen nach ber fruhern Gefetgebung abhing, sowie hinfictlich bes Disciplinarverfahrens gegen Lehrer, eine bireftere, ungetheilte Einwirfung ber Regierungegewalt munichenewerth. Bon ber oben angebeuteten boppelten Aufgabe bes neuen Ministeriums ichien ber erftere Theil berfelben ber bringenofte, wie auch Fortoul in feinem Berichte an ben Raifer vom 19. September 1853 (Réforme de l'enseignement p. IX) ausführt. Betrachten wir zuerft, mas zu biefem 3mede und in biefem Cinne geschah.

Die erfte Magregel im Intereffe ber Regierungsgewalt betraf einen, bem erften Anschein nach vielleicht nicht fo wichtigen Begenstand, welcher aber ungeachtet beffen ein bebeutendes Behifel bes Ginfluffes ber Regierung ift. Es befteben befanntlich in ben Benfionaten ber Lyceen ohngefahr Gin taufend von ber Staatsfaffe unterhaltener Freiplate (bourses) für Cohne verbienter Bater, welche Freiplage nach ber urfprunglichen Grundung und bis jur Februar . Revolution bie Staateregierung vergab. Durch ein Gefet vom 27. Nov. 1848 mar bestimmt worden, bag bie Balfte biefer Freiplate in freier Concurreng, je nach ben Resultaten einer von ben Candibaten ju bestehenden Prufung, vergeben werden follen. Es war einer ber erften Afte bes Minifteriums Fortoul, baß burch ein Decret vom 7. Febr. 1852 bie Berleihung aller biefer Freiftellen auf ben Untrag bes Miniftere von bem Brafibenten ber Republik geschehen foll. Balb barauf erschien ein anderes umfaffenderes Decret (vom 9. Marg 1852), woburch bie Birffamfeit ber Regierungsgewalt in ber Cphare bes

öffentlichen Unterrichtes verftarft, und bie frubere Befetgebung vom Jahre 1850 wefentlich geandert wurde. erftredt fich auf Die Anftellung und Die Rechtsperhaltniffe ber Lehrer aller Rategorien, ferner auf Die Organisation bes oberften Unterrichte - Rathes. Die Anstellung ber Lebrer foll nach ben Bestimmungen Diefes Decrets unbedingt ber Ctaats-Regierung gufteben, mit Aufhebung bes frubern Concurfes für Lehrfangeln, und ohne daß die Brafentationen ju Bebr-Stellen auch ba, wo fie, wie fur bie Racultaten, noch beibehalten werben, fur die Regierung verbindlich fenn follen. Bu ben Stellen ber hohern Rategorien, wie bei ben Mitgliebern bes Conseil supérieur, ben Rectoren ber Afabemien, ben Kacultate Brofefforen ernennt ber Brafibent ber Republit; au ben Lehrstellen bes Secundar-Unterrichtes und andern Stellen gleichen Ranges ernennt ber Minifter bes Unterrichtes fraft Delegation bes Brafibenten; ju ben Stellen ber Bolfsichullehrer, wozu bis babin die Bemeinderathe Die Ernennung und ber Minifter bie Bestätigung hatten, ernennen bie Rectoren ber Afabemien fraft Delegation bes Minifters; nur follen bie Bemeinderathe barüber gehort werben, ob fie geiftliche Lehrer ober Laien haben wollen. Das Disciplinar-Berfahren gegen Die Lehrer aller Rategorien foll fehr eners gifch und rafch gehandhabt werden. Dem Minifter wird bie Bewalt verlieben, ohne Recurs gegen alle Lehrer ju verfugen: Bermeis, Berfetung, Sufpenfion mit und ohne Bezug eines Behaltes, und Abfegung; nur bei ben Facultate: Profefforen foll ju letterer ein auf ben Antrag bee Diniftere ju erlaffendes Decret bes Brafibenten ber Republif nothig fenn. Die Organisation bes oberften Unterrichte-Rathes erlitt folgende Beranderungen. Die Busammenfegung beffelben murbe ihrem Principe nach beibehalten; nur famen brei Senatoren baju, und die Bahl ber Bischofe murbe von vier auf funf vermehrt, und an bie Stelle ber bisherigen Section permanonte traten Tacht Generalinspeftoren. Das Princip ber Bahl

murbe ganglich ausgeschloffen; alle Mitglieder ohne Unterichied merben von bem Brafibenten auf ben Borfdlag bes Ministere ernannt, und zwar jedesmal nur auf ein Jahr. Unbere Bestimmungen von Bedeutung find noch, daß die Bahl ber Generalinfveftoren fur ben bobern, mittlern und Primar-Unterricht im Bangen auf fechezehn erhöht wird, und bag bem Unterrichte, Rathe aufgegeben wird, einen neuen Stubien-Blan au biscutiren. In allen übrigen Bunften, außer ben bier angebeuteten, namentlich binfictlich ber Bestimmungen über die Brivatlehranftalten, foll bas Befet vom 15. Darg, 1850 in Rraft bleiben. Bon ben oben angeführten Bestimmungen bes Decrets vom 9. Marg 1852 find bie über bie Unftellungemeife ber Lehrer im Gangen zwedmäßig, und mit ben in Deutschland üblichen übereinstimment. Das Disciplinarverfahren und die abhangige Stellung ber Lehrer unterliegt nach unserer beutschen Unschauungsweise großen Bebenfen; ohne barüber in eine Principienfrage fich einzulaffen, wird man barin fur die bamalige Regierung, und nach ben bamaligen Beitumftanben eine politifche Rothwendigfeit feben. Sinfictlich ber neuen Organisation ber oberften Unterrichts. Behorde ift jedenfalls bie ben Beneralinspettoren barin gegebene Stellung ale eine Berbefferung ju betrachten. Es ift gewiß ebenfo naturlich ale vortheilhaft, bag Sachverftanbige, welche burch fortgesetten Besuch ber Lehranftalten, und burch eigene Anschauungen ben wirklichen Stand bes öffentlichen Unterrichtes fennen, auf beffen Leitung vorzugeweise einwirfen. Dazu fam, bag bie gleichzeitig mit jenem Drganisatione. Decret erfolgte Ernennung ber neuen Generalinspettoren bie Ramen ausgezeichneter miffenschaftlicher Rotabilitaten enthielt, wie Eugen Burnouf, Ravaiffon, Rifard, Dumas, Le Berrier, Brongniart. Die Besoldungen ber Generalinspettoren wurden burch ein besonderes Decret gleichfalls vom 9. Marg 1852 festgesett, je nachbem sie für bas Enseignement supérieur, sécondaire, primaire angestellt waren, auf 12,000,

10,000, 8000 Francs. In jenem Organisations-Decret von gleichem Datum mam überdieß bestimmt worben, bag fein Angestellter bes öffentlichen Unterrichtes mehr als zwei besablte Stellen cummuliren burfe, und bag bas Befammteinfommen ber cummulirten Stellen nicht über 20,000 grance betragen burfe. Die Organisation bes Oberrathes bes öffents lichen Unterrichtes blieb biefelbe, auch nachbem er bei Biebereinführung bes Raiferthums bie Benennung Conseil de l'instruction publique erhalten hatte. Aber die unter ibm ftebenben Unterrichtsbegirfe ober Schulprovingen, Die Afabemien und die gange administration academique, Die Mittel. Stellen amifchen ber Centralbeborbe und ben einzelnen gebr-Anstalten und Lehrern, erhielten nach einiger Beit eine wefentliche Umgestaltung burch bas Gefet vom 14. Juni 1854, und bas jur Bollziehung beffelben gegebene Decret vom 22. Mugust 1854. Darnach wird gang Franfreich in fechezehn Afabemien eingetheilt, fatt ber früheren Gintheilung, melche eben soviel Afademien als Departements gahlte. an ber Spite ber Afademien fteht, wie früher, ein Rector (welcher ben Doctorgrad haben muß), junachft unter ihm find Afas bemie Inspettoren, fo viele ale bie Afabemie Departements unter fich begreift, und außerbem noch eine Angahl von Infpeftoren bes Brimar - Unterrichtes, für jebes Arronbiffement Der Rath ber Afabemie (Provinzial - Schulrath) befteht, außer ben eben genannten Beamten und brei Facultate. Decanen, noch aus je fieben unbefoldeten Mitgliedern, welche von bem Minifter jedesmal auf brei Jahre ernannt werden, und unter welchen nach gesetlicher Bestimmung ein Bischof, amei Beiftliche ber protestantischen Confessionen und zwei Ditglieber aus bem Richterftand feyn muffen. Diefer Rath unterftust ben Rector bei feiner technischen, abminiftrativen und Disciplinaren Leitung bes öffentlichen Unterrichtes. here Attribut bes Rectors, wornach er die Bolfsichullehrer ju ernennen batte, gebt auf bie Brafeften über, welchen überhaupt

jest ein größerer Antheil, als früher, an ber politischen und abminiftrativen Leitung bee Schulmefene gugewiefen wirb. Au-Ber bem afabemischen Rath wird überdieß noch in jedem Departement ein Departementalrath für bas Schulmefen eingefest, bestehend aus bem Brafeften, einem Afabemie-Inspettor, einem Bolfaschul : Infpettor und einer Angahl unbefolbeter, nach ber Analogie ber Conseils academiques ernannter Ditglieber. Die Thatigfeit bes Departementalrathes ift vorzugsmeife auf die Bolfeschulen und auf die Brivatlehranstalten gerichtet. Man fieht aus biefen Andeutungen, bag burch bas Gefet vom 14. Juni 1854 bie Schulregierung nicht gerabe vereinfacht murbe', vielmehr in bem Departemental-Schulrath eine Behorbe mehr erhielt. Aber babei ergibt fich boch bei biefer neuen Menderung ale Bortheil: einmal bie Reduction ber Bahl ber Afabemien, wodurch ein beträchtliches, sonft für ben öffentlichen Unterricht beffer zu verwendendes Ersparniß an Gelbmitteln gewonnen, und jugleich bas Ansehen und bie Birffamfeit biefer Mittelbehörben gehoben murde; ferner, baß ben Brafeften, welche in ihrer übrigen Amtothatigfeit fo viele Mittel haben fur ben Bolfeunterricht ju wirfen, bagu mehr als fruher bie Belegenheit gegeben worben ift. Das ift ben Grundzügen nach bas Ergebnig ber Thatigfeit bes Minifteriums Fortoul hinfichtlich ber leitenben Behörben bes Unterrichtes. Wir wenden uns jest jur furgen, überfichtlichen Darftellung beffen, mas Fortoul in Bezug auf ben Unterricht felbft, und auf die Lehranstalten unternahm und gur Ausführung brachte. Obgleich babei feine Thatigfeit vorzuges weise auf bem Bebiete bes Gymnasial-Unterrichtes, Secundar-Unterrichtes fich zeigte, fo wollen wir boch hier ber natürlichen Ordnung nach mit ber Bolfsichule beginnen, und von ba aus ju ben zwei anbern Gebieten bes öffentlis den Unterrichtes auffteigen.

Es ift schon oben bei ber furzen Analyse bes Gefetes vom 15. Marg 1850, ber Bafis, wovon bas Ministerium



Kortoul auszugeben batte, von uns nachgewiesen worben, wie bas jenem Gefete ju Grunde liegende Brincip ber Unterrichts. Freiheit im Rreife ber Bolfsichule jur Ausführung gebracht Außer den auf bicfes Brincip fich begiebenben Beflimmungen finden wir aber noch eine Reibe anderer Beftimmungen in diefem Befete, woburch die befanntlich amangia Jahre fruber von bem Minifterium Guigot ausgegangene Schulgesetzgebung theils auf's neue begrunbet, theils weiter entwidelt wird. Es werben bie Lehrgegenftanbe ber Bolfs-Schule feftgesett, die obligaten nach einem fehr bescheibenen, vernünftigen Dage, baneben aber freilich noch eine größere Angabl facultativer Lehrfacher; Die Schulgelb. Befreiung für arme Couler wird gefehlich ausgesprochen; Die Berpflichtung fur jede Bemeinde eine Schule ju errrichten, wird aufrecht erhalten; ein Minimum bes Dienfteinfommens ber Bolts. Schullehrer von 600 France wird festgefest (firer Behalt und Schulgeld zusammen), wozu im Falle ber Ungulanglichfeit ber Bemeindemittel, bas Departement und in zweiter ginie bie Staatsfaffe bas Reblende beigutragen bat; von bem Conseil académique ernannte Schulverordnete (Delegues) für jeben Canton follen bie Schulen bes Cantons übermachen und außerbem noch in allen größeren Bemeinden ein Local. Coul-Borftand bestehen, gebildet aus bem Pfarrer, bem Maire und einigen Rotabeln bes Ortes. Jebe Confession soll ihre besonderen Schulen haben; nur ausnahmeweise und mit befonberer Bewilligung ber Staatsbehörde follen in einzelnen Fällen gemischte Schulen gulaffig fenn. In jeber Gemeinde von mehr als achthundert Seelen follen die Schulen nach ben Geschlechtern getrennt werden und befondere Dabchenschulen bestehen. Dem Minister Fortoul ichien bei bem Antritt feines Amtes durch dieses Geset für ben Bolfeunterricht in ber Sauptfache genugsam geforgt ju feyn; bringenber ichienen ihm Berbefferungen in dem mittleren und hoheren Unterricht nothwendig. Doch richtete er nach einiger Zeit feine Thatige

feit auch auf bas Bolfsichulmefen. Gine Ministerialverorb. nung vom 15. Kebruar 1853 regelte die von den Bolfoschul-Canbidaten zu bestehende Brufung zur Erlangung bes brevet de capacité: und ba ungegebtet biefer Brufungenorm es fich ergab, bag bie Eraminations. Commissionen bie Brufungen in einer zu allgemeinen Beife und nicht genug mit Rudficht auf ben funftigen Beruf ber Canbibaten hielten, fo erfolgte unter bem 8. Mai 1855 eine besondere, gang betaillirte Inftruftion für die Abhaltung Diefer Brufungen. Gin faiferlis des Decret vom 31. Dezember 1853 aab einige neue gefete liche Bestimmungen über bas Bolfeschulmefen von eingreifenber Wirffamfeit, und gwar über die Befoldungen ber Bolfes Schullehrer, über die Madden-Schulen und Benfionate, und über bas Schulgelb. Bis ju biefem Beitpunkte mar fur bie Bolleschullehrer feine Aussicht auf eine Befferstellung in ibrem Diensteinfommen mit bem machsenben Dienstalter. weitem bie meiften Stellen ober fast alle erhoben fich nicht über bas Minimum von 600 France und biefer Betrag blieb immer berfelbe, mochte bie Stelle von einem eben recipirten Schulcandidaten oder einem im Dienft ergrauten Lehrer be-Durch bas genannte Decret murben zwei fleidet werden. Rlaffen von Lehrern gebilbet: Sauptlehrer (Instituteurs titulaires) und Unterlehrer (Instituteurs suppléants). In bie Rlaffe ber hauptlehrer fann nur vorruden, wer brei Jahre lang in der Klasse der Unterlehrer thätig mar. welche als zeitweise Stellvertreter ber Sauptlehrer, aber auch als felbfiftandige Lehrer in Gemeinden von nicht mehr als 500 Seelen zu verwenden find, erhalten ein Diensteinfommen von 400 und 500 France. Der baburch an bem fruher allgemeinen Minimalgehalt von 600 France gewonnene Ueberfouß wird jum Beften ber altern Sauptlehrer vermenbet, um fur eine Angahl berfelben ihren Behalt von 600 France auf 700 und 800 France ju erhöhen. Sinfictlich ber Mabden-Schulen, beren in jeber Gemeinbe von 800 Seelen gefehlich

eine fenn follte, hatte fich unerachtet ber aufopfernben Thatigfelt fo gablreicher Orbensfrauen, bie fich bem Unterrichte ber weiblichen Jugend widmen, bennoch ein Mangel an folden getrennten Dabdenfdulen ergeben. Unter ben ohngefahr 43,000 Bolfsschulen, welche man damale in Frantreich gablte, gab es ohngefahr 11,000 getrennte Maddenichulen. Ueterbieß an fleinern Orten, mo Anaben und Dabden gufammen von einem Lehrer ju unterrichten waren, machte man Die Bahrnehmung, bag bie Eltern ihre Tochter lieber gu Baufe behielten, als daß fie biefelben in eine folche Schule schickten. Um diesen llebelständen möglichft zu begegnen, fam man auf bas burch bas oben genannte Decret fanctionirte Ausfunftemittel, bag man gesetlich gestattete, fleinere öffentliche Bolfeschulen mit nicht mehr ale vierzig Schulern, worin Dabden und Anaben beifammen find, einer Lehrerin ftatt eines Lehrers ju übergeben, in ber Ermagung, bag bie Rnaben bei einem folden Unterricht nichts Befentliches verlieren, die Madden aber sowohl burch eine angemeffenere pabagogifche Behandlung, ale burch bie Belegenheit in weiblichen Arbeiten Anleitung ju erhalten, mefentlich geminnen. In Kranfreich, wo man Krauen und Tochter auch im Comptoir und Bureau mehr ale bei une beschäftigt fieht, lag biefes Ausfunftsmittel um fo naher. Gin fachverftanbiger Beobachter von verdienter Autorität, Gugen Renbu (De l'education populaire dans l'Allemagne du Nord. Paris 1855. pag. 355) gibt über ben Erfolg biefer Magregel Rechenschaft, mornach man im Allgemeinen Urfache hat bamit gufrieben gu Die Knaben find in solchen Schulen mit Lehrerinen (beren es schon fehr viele gab, ehe fie gefetlich autorifirt wurs ben) zwar, mit Ausnahme bes Ratechismus, in ben übrigen Lehrgegenftanben, namentlich im Rechnen, in Bergleich mit ben Fortschritten ber Schulfnaben unter einem Lehrer, etwas jurud; aber bafür gesitteter, sanfter und reinlicher. den Schulen, welche von geiftlichen Orbensfrauen geleitet werben, zeigt fich überdieß noch ber Bortheil, bag nicht bloß tas Ansehen und ber Ginflug berfelben in ber Schule mirtfamer ift, ale bei Lehrerinen aus bem gaienftanbe, fonbern ba in ber Regel meiftens zwei Orbensfrauen einer Schule augetheilt werben, fo find fie auch fur Rrantenpflege thatig und bie Schule ift, wie Rendu fich ausbrudt, jugleich le bureau de biensaisance rural. Kerner murben burch ienes Decret vom 31. December 1853 auch noch Bestimmungen getroffen über bie Beauffichtigung ber Privatlehranftalten und Benftonate für Mabchen. Diefe foll bei Laien Benftonaten burch geeignete Damen geschehen, welche ber Reftor ber Afabemie bagu belegirt; bei Rlofter- Benfionaten, welche bis babin ohne eine besondere Beaufsichtigung maren, burch Beiftliche, welche auf ben Borichlag ber Bischofe ber Minifter er-Sinfictlich ber Befreiung vom Schulgelb in ber nennt. Bolfeschule murbe endlich in bemfelben Decrete im Intereffe ber Staatstaffe verordnet, daß ber Brafect fur jebe Schule ein Marimum ber Befreiungen festzuseten habe. Rach ber frühern Befetgebung hatten bie Bemeinden bei Ungulanglichfeit anberer Mittel und bes Schulgelbes bie Berpflichtung, eine Schulfteuer bis zu brei Bufat Centimen fich aufzulegen und bas Departement bis zu zwei; alles bann noch Rehlende hatte bie Staatstaffe beiguschießen. Das folgenbe Jahr 1855 brachte bas oben icon berührte Gefet vom 14. Juli mit ber mefentlichen Bestimmung, daß ber politische und abministrative Theil ber Leitung ber Bolfsichulen (Unftellung ber Lehrer, Disciplinare Gewalt, Errichtung und Unterhaltung ber Schulen) ben Brafeften jugewiesen murbe und ben Reftoren ber Afabemie nur ber pabagogische und bidaftische Theil biefer Leitung verblieb. Gin anderer wichtiger Gegenstand im Bereiche bes Bolfsichul-Befens, welchem bas Minifterium Fortoul feine Aufmerkfamkeit zuwendete, waren die Schullehrer-Seminarien (écoles normales primaires). In Franfreich recrutirt fic ber Stand ber Bolfeschullehrer nicht bloß aus ben Boglingen



biefer Ceminarien, fonbern auch aus anbern Inbivibuen perichiebener Rategorien und Bilbungeftufen, welche fich burd eine Brufung ein brevet de capacité verschaffen, und aus Mitgliebern geiftlicher Orben, namentlich ber driftlichen Schulbruber. Dit ben Leiftungen ber lettern ift man aberall vorzüglich zufrieden und fie finden von faft allen Seiten ber Anerfennung und Forberung; aber von ben 43,000 Bolfe-Schulen Franfreichs find ungeachtet beffen nur ohngefahr 1700 burch Schulbruber beforgt, fo bag ihre Bahl gang unjulanglich ift. Bas bie Boglinge ber Schullehrer-Seminarien betrifft, fo wiffen wir in Deutschland gwar aus bittern Erfahrungen, welchen Abirrungen von ber richtigen Bahn folche Anstalten ausgesett find; aber immerhin geben bie Boglinge folder Anftalten, wenn lettere nicht in einem gang entichieben verfehrten Beifte geleitet werben, boch jebenfalls beffere Barantien, ale bie übrigen, nicht gerade bei einem foliben Schullehrer unterrichteten und praftisch eingeübten Canbibaten, fonbern nach allerlei Borbereitungen und Pracebentien au einem brevet de capacité gelangten Individuen. hat bemnach in Kranfreich allen Grund zu einer fehr Bflege ber Schullehrer . Ceminarien. aufmerksamen Aufnahme ber Afpiranten in biefe Anstalten war früher burch eine Concurs-Bewerbung bebingt. Im Jahre 1851 hob man biefe Concurfe auf, unterließ es aber Aufnahms-Brufungen über bie nothigen Borfenntniffe ber Afpiranten an beren Stelle Daburch erhielt man eine Maffe ju gering vorbereiteter junger Leute, und ber größte Theil bes breijahrigen Curfes mußte auf bie Ginubung ber erften Glementarfennts niffe verwendet werben. Diefem llebelftanbe wurde burch ein ministerielles Circular abgeholfen, woburch folde Aufnahms-Brufungen angeordnet und nahere Bestimmungen barüber gegeben werben (bei Rendu a. a. D. S. 335). Um bei Schuls hausbauten bie 3medmäßigfeit ber Ausführung ju fichern, lub ein ministerielles Gircular vom 15. Rovember 1853 (Ré-

forme de l'Enseignement. Nro. 170 p. 724) alle Diccesuns Architeften ein, Mufterplane von Schulhaufern einzufenben, wobei bie gefunde Anficht ausgesprochen wird : es fei nicht bie Abficht ein uniformes Mufter fur bas gange Reich voraufdreiben, fondern je nach ben Gegenden und Localverhalts niffen die nothige Manigfaltigfeit gelten ju laffen. Ungeache tet biefer mahrend bes Ministeriums Kortoul vorgenommenen Berbefferungen in bem Primar-Unterrichte bleibt noch Mandes ju munichen übrig, wie man aus ben von Rendu in bem letten Abschnitte feines Werfes (Conclusions p. 329) ausgesprochenen Bunichen fieht. Giner ber auffallenoften Dangel befleht barin, bag die Boglinge ber Schullehrer-Ceminas rien, welche mit bem achtzehnten Jahre in ben breifahrigen Eurs eintreten, erft mit bem einundamangigften Jahre ihr brevet de capacité erlangen fonnen, mahrend ber nachfte befte junge Menich, welcher fich anbermarte, wenn auch noch fo nothburftig vorbereitet, icon mit bem achtzehnten Jahr baju gelangt und fofort feinen Beruf antreten fann. aber Rendu zu ben zu munichenden Berbefferungen auch bie Einführung eines allgemeinen gefetlichen Schulgmanges gablt, wie ihn von ben Culturvolfern bis jest nur die Deutschen fich haben auferlegen laffen, fo wird er in Deutschland felbft nicht auf eine unbedingte Bustimmung rechnen fonnen, bei feinen Landsleuten aber noch viel weniger. Auch maren es bei ber ausführlichen parlamentarischen Discussion über bas Unterrichte - Befet vom Jahre 1850 nur ein paar vereinzelte Stimmen, welche einen allgemeinen Schulzwang in Unregung brachten, einige focialiftifden Demofraten, welche fur bas Bolf "obligatorifchen und unentgelblichen Unterricht" verlangten, aber ohne irgendwo Anklang ju finden. Die lette öffentlich befannt geworbene Berfugung Fortouls in bem Rreife biefer Schulen ift ein an ben Raifer gerichteter und von Diefem genehmigter Antrag vom 15. Februar 1856 auf Ginführung eines geeigneten Unterrichtes in Landwirthichaft unb. Bartene

bau für die Böglinge der Schullehrer. Seminarien. Rach diesen Andeutungen über das Bolfsschulwesen geben wir nun zu einer übersichtlichen Betrachtung der Umgestaltungen über, welche unter dem Ministerium Fortouls mit dem gelehrten Schulunterricht, dem Secundarunterricht, vorgenommen wurden. (Schluß folgt.)

## III.

## Gewerbliche Affociationen\*).

I.

orn. Brof. Guber's Stellung zu ber neuspreußischen Reactions Bartei; feine Afficciations : Iteen, Berhaltnif terfelben zum mahren Confervastismus und zu ben alten Corporationen.

Die Auflösung der innern Gemeinschaft im Leben ber europäischen Christenheit hat auf allen Gebieten des burgerslichen und gewerblichen Lebens den Berfall und Untergang der außern Berbande und Ordnungen zur Folge gehabt, in welchen und durch welche die driftliche Gesellschaft des Mitstelalters den Erwerb und Berbrauch aller Befriedigungsmitstel menschlicher Bedürfnisse vollzog. Die natürliche Folge dies

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas Werk: Reifebriefe aus Belgien, Frankreich und England im Sommer 1854. Bon B. A. huber, hamburg. Agentur bes Rauhen haufes. 1855. 2 Bbe.

Unter Berweisung auf unfere Neujahre:Rundschau und auf ben Artifel über Montalemberts Schrift im letten hefte bes vorigen Bandes ber "Blatter" behalten wir uns über obige Abhandlung auch noch weitere Bemerkungen vor. Die Redaktion,

fee Berfalls aller in ber Ratur ber Sache liegenben vernunftigen Organisationen bes Aderbau- und Gemerbebetriebs mar nothwendig die Angroie im burgerliche gewerblichen Gebiete, und die weitere Rolge Dieser ift die Despotie, b. b. die Beherrschung biefes gangen Gebiets burch bie rohe Gewalt bes Gelbes in ber Willfurherrichaft ber Rapitaliften. Diefes lettere Stadium unferer volkswirthichaftlichen Entwidlung, ober vielmehr Corruption ift noch nicht vollig burchgeführt, wir befinden uns theilweise noch in bem Buftande ber Angrchie: unfere Rapitaliften forgen aber nach beften Rraften bafür, bag biefer feit ber Declarirung ber Aufhebung ber Bunfte ic. bestehende Buftand ber Anarcie bald möglichst aufhöre, und baß an die Stelle ber "Freiheit Aller" bie Freiheit einiger fouverainer Geloherren tritt. 3m Berlaufe von einer nicht gar großen Reihe von Jahren murbe es feinen Mittelftanb, fonbern nur Gelbherren und Arbeiter, ober Proletarier, ge= ben, wenn bas herrschend geworbene Syftem bes egoistischen Individualismus fich in fo rapidem Fortschritt, letter Beit, ju feinen nothwendigen, weil in ihm liegenben Confequengen weiter vollführen fonnte.

Unter solchen Umständen wäre es denn wahrlich zu verwundern, wenn nicht schon längst tiesere Geister der Ration die Unhaltbarkeit dieses volkswirthschaftlichen Systems erkannt hätten. Dieß ist auch in der That geschenen. So lange das System besteht, hat es auch Widerspruch gesunden. Es hat auch nie an Solchen gesehlt, welche diese Gestalt der bürgerslichen Gesellschaft für eine Consequenz des protestantischen Princips, d. h. des sich über die Gemeinschaft sehenden absoluten Rechts der isolirten Persönlichkeit, erkannten. Auf dem "Individualismus" beruhen die heutigen volkswirthsschaftlichen Lehren und Berhältnisse, auf den Individualissmus sind diese Zustände als auf ihr immanentes Princip zurückzusühren. Sosern es nun der innere oder äußere Abssall von Gott in Seiner heiligen Kirche ist, durch welchen xxxxxx.

ber Individualismus zuerst zum Ausbruch und autorificten Dasenn in der driftlichen Geschichte fam, und in den Einzelnen immer von neuem fommt, muß man den letten Grund alles socialen llebels, und seine Hellung in religiöser Sphäre suchen, seine Heilung nur von der Bernichtung des Individualismus, von der Wiederherstellung wahrer firchlicher Gemeinschaft erwarten.

Diese angebeuteten tiefern Zusammenhänge barf man keinen Augenblick aus ben Augen verlieren, wenn es sich barum handelt, die einzelnen Erscheinungen des socialen lebels, oder die dagegen vorgeschlagenen Heilmittel zu beurtheilen. Es handelt sich bei den lettern doch stets darum, ob und in wiesern sie in richtigem Berhältnisse zu der socialen Krankheit stehen, nur aus der principiellen Diagnose dieser läßt sich also die Angemessenheit des Heilmittels ermessen; das therapeutische Denken kann immer nur dann ein richtiges sewn, wenn es seinen nächsten Gegenstand, den speciellen Krankheitszustand irgend eines Körpertheiles, auf dem Hintergrunde der ganzen afsicirten Constitution des Patienten, hier der bezüglichen Gesellschaft, ersast \*).

Aus biefem Gesichtspunkte wollen wir hier die Frage über Werth, Bedeutung und Wirksamkeit gewerblicher Affociationen am angeführten Werke besprechen. Der Berfasser dieses Werkes, Hr. A. Huber, bekanntlich srüher Prosessor an der Universität Berlin, jest in Werningerode lebend, war lange vor der Revolution ein Hauptvorkampfer des Conservatismus, nach dem März 1848 fleißiger und auch einer der entschiedensten Mitarbeiter der R. Pr. Zeitung ("Kreuzseitung"). Schon im Jahre 1849 fühlte er sich indessen in wesentlicher Differenz mit dieser Richtung und Partei, und

<sup>\*)</sup> Raber bargelegt find biefe Grunbanschauungen in bem Schrifts chen: "Sociale Fragen, betrachtet aus bem Brincip firchlicher Gesmeinschaft. Bon Friebrich Bilgram." Freiburg 1856.

motivirte seine formliche Trennung von berselben 1852 burch eine eigene Schrift: "Bruch mit ber Revolution und Rittersschaft" (Berlin 1852). Nachdem herr huber in der Borrede bieser Brochure zuerst seine politischen Differenzen mit jener Bartei, namentlich das Streben derselben nach ständischem Mitregiment (herr huber will reine Monarchie), auseinandergeset, bezeichnet er als haupt-Differenzpunft die geringe Betonung, welche jene Partei auf die sociale Frage lege:

Aber nicht blog auf bem politifchen Bebiete, fonbern auch und noch viel entschiedener lagen jene Differengen auf bem focialen Bebiete, worauf wir mehr und mehr, gang überwiegenb mit unferem inneren Leben und außerer Thatigfeit überzufiebeln getricben wurden. hier mußten wir icon vor 1848, aber noch entichiebener, mit ber fleigenben praftifchen Bichtigfeit ber Sache, feit 1848, ber confervativen Partei bie fcmere negative Schuld ber Gleichgultigfeit, ber Berichloffenheit, ber Impoteng vorwerfen. . . Und wenn tann fpater bie Rreuggeitung ben focialen Fragen ab und zu einigen Raum in ihren Spalten gemahrte, ja gelegentlich fie in ihre allgemeinen Lofungen aufnahm, fo gefchah dieß in einem Sinne, ber jene mehr negative Differeng insofern in einen febr positiven Gegensat vermanbelte, als die Losung ber focialen Fragen nunmehr auf einem gang falfchen, ober boch jebenfalls nur gu gang ungenugenden Refultaten führenden Wege gefucht, ber rechte ober weiter und jum Biele fuhrende Weg aber nach wie bor ignorirt, wo nicht angefeindet wurde. . . In dem Dage nun, wie von jener Seite neuerdings ber Ariftofratie, ber Ritterfchaft ein usurpatorifcher politifcher Beruf vinbicirt murbe, trat fur uns bie Berpflichtung hervor, ben mabren und hochften Beruf ber Ritterichaft hervorzuheben, welcher eben auf bem focialen Bebiet liegt, und ber ebenso wie bie gefunden politifchen Funktionen berfelben burch jene ufurpatorischen Bestrebungen bringend gefährbet wurde. Bei ber großen und iconen Bebeutung, welche bie Ritterschaft, wie fle ift, und noch mehr, wie fle febn foll und fann, in unsern Augen hat, gab bieg ben Ausschlag zu bem Entschluß eines öffentlichen Auftretens gegen bie Rechte."

Also größere Gervorhebung und Betonung der socialen Fragen ist ein harafteristisches Unterscheidungszeichen des Huber'schen Standpunftes von dem der Areuzzeitung, und wohl aller disher im staatlichen Leben praktisch hervorgetretenen großen Parteien, zumal Hr. Huber diese Betonung nicht als eine boktrinelle oder legislative, sondern als eine lebens dig praktische versteht. Nicht mit bloßen Doktrinen und Gessehen, sondern nur mit lebendigen Thaten, realen Araften und Organen könne die sociale Frage gebessert, könne der Gesellschaft geholfen werden, oder rielmehr könne dieselbe sich selbst helsen. Auf dem Wege bloßer Gesehe und Doktrinen werde nicht allein Nichts erreicht, sondern die Sache oft noch verschlimmert. Es sei dieß ein großer Mangel unserer Zeit, namentlich der conservativen Partei, daß sie Alles mit "Gessehen" durchführen wolle.

"Alles soll durch Gefete gemacht, durch bas Formale gezwungen werben. Man scheint für nichts Sinn zu haben, was sich nicht in eine boctrinare ober legislative Formel bringen läßt! Es ist in diesem Treiben etwas so Tottes, Durres bei aller lauten glanzenden Bewegung, baß man immer an Byzantinismus erinnert wird. Dabei vergist man ganz, daß in allen großen Culturkreisen der Weltgeschichte, zumal aber im Mittelalter und seiner so durchaus organischen Entwicklung, die That, die Sache eher da war, als die gesetzliche Form, die meist nur eine Bestätigung und Anerkennung vorhandener organischer Keime war. Wenigstens war dieß der Anfang der Entwicklung, und erst später wurde dann nach solchen Borbildern durch schaffende Gesetz weiter gesorgt."

Ein zweiter Divergenzpunkt herrn huber's von allen Standpunkten unferer großen Parteien liegt in der Betonung der Frage: "Wer denn die rettenden Thaten auf socialem Gebiete thun soll?" In dergleichen Dingen immer an den Staat zu benken, den Staat als ausschließliches Subjekt ale ler handlung hinzustellen, ist in unserer Zeit zu so fester Gewohnheit geworden, daß oft auch die eifrigsten Gegner der Staatsomnipotenz, sobald es sich um praktische Dinge

handelt, den Staat überall als Dous ex machina zu benken pflegen. Ganz im Gegentheile hiervon räumt Huber dem Staate in der socialen Praxis nur eine secundäre Rolle und Stellung ein. Und nur für den Fall, daß die natürlichen Organe und realen Kräfte der socialen That sich absolut unbrauchbar erweisen, läßt er die Frage über eventuelle Berechtigung eines aktiven Staatseinwirkens einstweilen offen. Jene realen Organe und Kräfte socialer Wirksamseit liegen ihm im Bolke selbst, es ist die "Ritterschaft" im idealen Sinne des Wortes, welcher zunächst der Betrieb einer praktischen Socialpolitik durch die Natur der Dinge und Verhältnisse als ihr socialer Beruf ausgegeben ist:

"Bei einer genauen Auffassung icon bes bolitischen, noch viel mehr aber bes focialen Berufe ber Ritterfchaft, forbert es bie Natur ber Cache, biefen Ausbruck nicht blog in feinem engern. speciellern Sinne, sonbern auch in einem viel allgemeineren zu nebmen. Im erftern bebeutet bie Ritterschaft bie Corporation größerer Grundbefiger einer Proving, ober bie grundbefigenbe Ariftofratie. Im weitesten Ginne aber konnen wir unter bem Musbrud Ritterfchaft - mit Berufung auf ben allgemeinen Sprachgebrauch, ber feine Rechtfertigung sowohl in ber beiligen Schrift, als in ber Beschichte findet - Alles bas begreifen, was in irgend einem Sinne gur Ariftofratic ber Beburt, bes Befiges, bes Amtes ober bes Bei-Die Grangen find bier in unfern Culturguftanben ftes gebort. burchaus fluffig, und nirgenbe ift eine taftenartige Abichliegung. Die Elemente ber Ritterschaft im engern Sinne hangen nach allen Seiten mit jenen fluftuirenben ariftofratischen Clementen gusammen. und biefe werben jeden Augenblick in jenen feftern, formalen corporativen Rern hineingezogen. Go ift benn auch die Ariftofratie bes Capitals, es find moralische Berfonen, Corporationen mit entsprechenben Mitteln und Baltung, feineswegs von biefem weiteren Rreife ausgeschloffen. . . Aus biefer Ratur ber Dinge folgt, bag binfichtlich bes allgemeinen politischen und bes focialen Berufs zwischen ber Ritterschaft im allgemeinen und im besondern Sinne . fein anderer Unterschied angenommen werben fann, als ber, bag Alles, was bort als Beruf und Bflicht anquerfennen ift, bier in

į

noch viel höherem Grabe gilt — abgesehen von ben befondern formalen Rechten und Pflichten der politischen Corporation. Bo fich aber alle aristofratischen Momente, und namentlich ein alter Geburtsabel vereinigen, um ben vollsten Begriff aristofratischer ober ritterlicher Lebenshaltung zu verwirklichen, da gilt auch im höchsten Grabe jenes schöne: "noblesse oblige"!, welches nur der mitetelaterliche Ausdruck des Wahlspruchs homerischer Ritterschaft ift, ben wir als Motto vorangeschickt haben, und den die Schrift im hochsten Sinne bestätigt."

Diefe Rittericaft bat nicht ben Beruf zur volltischen Berrichaft neben bem Ronig von Bottes Onaben, ber gugleich ber erfte Ritter feiner Beit und feines Bolfes fenn foll, fondern es ift ber Beruf eines breifachen Dienftes: "Bottesbienft, Ronigebienft, vor Allem aber Dienft bei ben Urmen, bei ben Schwachen, bei ben Rranfen ber Beit!" Beruf liegt auf bem focialen Gebiete. Die focialen Fragen find bas eigentliche Schlachtfelb fur bie Rampfe ber Ritterfcaft unferer Beit, weil bier ber Feind fteht, ber ber heutigen Befellicaft, beren Sauptvertreter immer bie Rittericaft ift. junachft und jumeift gefährlich ju werben broht. "Wie es ber Beruf ber Ritterschaft jeber gegebenen Beriobe mar, ben Sauptkampf biefer Periode ju fampfen, fo murbe auch bas Sauptichlachtselb jeber gegebenen Beit mit bem Blute ihrer Ritterschaft gedungt, bas Feld, mo fie Burgeln folug und ihren Nachwuchs fand. Wo ritterliche Thaten gefchehen, ba ift Ritterschaft, und jeber Sohn folder Thaten wird burch fie ein Glied ber Ritterschaft, sei es vor Troja, ober vor Berufalem, ober im Rampf driftlicher Ritterfchaft gegen bie flavifche Barbarei bes alten heidnischen Breugens, ober mo fonft! Die Drachen, die Riefen, die Robolbe, die bofen Beifter und bofen Bauberer feiner Beit befampfen - bas ift in jeber Beit ber Beruf bes achten Ritters!"

Daß bie Ritterschaft, und namentlich ber Geburteabel, ihren socialen Beruf bis jest fo fehr vernachläffigt, beklagt

Herr Huber tief und bitter. Es ift dieß zum ungeheuren Schaben ber Gesellschaft, aber auch des Abels selbst, deffen Beruf und Stellung von hause aus mehr socialer als politischer Natur ift, deffen politische Wirksamkeit jedenfalls immer bedingt ift von der Erfüllung seiner socialen Aufgabe. Namentlich zeigt sich herr Huber in unzähligen Stellen seisner Schriften mit dem preußischen Abel sehr unzufrieden. Er tadelt bitter die Doftrinen, wodurch in der streng conservativen Partei die edelsten Kräfte vom socialen Gebiete abgeszogen, und nach den Höhen des politischen Gebietes getriesben werden.

Die "Ritterschaft" in ber herfommlichen engern, wie in ber allgemeinern Bebeutung bes Wortes von ber Rothmenbigfeit und Doglichfeit ber Arbeit an ber lofung ber focialen Frage au überzeugen, fie aur thatigen Wirtfamfeit auf biefem Bebiete, unter Ablenfung von bem abstraft politifden, ju bemegen, und ihr bagu bie rechten Wege und Mittel an bie Sand ju geben - alfo überhaupt eine folche focial thatige Ritterschaft hervorzurufen und zu bilben, ift bas nachfte Biel ber literarifchen Thatigfeit Suber's. Derfelbe fragt alfo nicht bloß barnach, wie bas heute gewöhnlich ift, "was objeftiv gefcbeben muffe ?": fonbern befonbere barnach, "wer handeln fann und foll", "wer bas Subjeft ber hanbelnben Thatigfeit, unb welches bie Bege und Mittel berfelben feien?" Dit ben thatigen Organen und Faftoren, nicht mit ben zu erzielenben Resultaten allein, anfangend, ftellt bie Untersuchung ber focialen Lage im Suber'ichen Gebantengange bas Broblem fo: "Was muß bas Bolf, und mas muß insbesondere beffen naturlicher Bertreter, Die fociale Ritterschaft, gur lofung ber focialen Frage thun ?"

"Löfung ber fo cialen Fragen ift praktisch formulirt und auf ben hauptpunkt, bas bringenbste Beburfniß, concentrirt — ohne alles Brajubig anderer fehr wurdiger und wichtiger Seiten ber Sache nichts anderes, als Beschaffung einer solchen nachhaltigen Berbesserung ber Buftanbe ber (wohl ober übel) sogenannten arbeitenben Rlaffen, ber großen Maffe, ber Grundschichten bes Bolts, wodurch ihre materielle, sittliche und intellektuelle Eristenz auf ein solches Riveau erhoben wird, daß sie vor ben allmähligen ober plöglichen Uebersschwemmungen bes fittlichen, materiellen und intellektuellen Elends geschützt werden, was man benn Pauperismus oder Proletariat nennen mag."

"Die rettenbe Thatigfeit zerfallt in brei Sauptzweige. Der erfte umfaßt Alles, was ber Einzelne als folder, nach bem Maß seiner Mittel, und in den besondern und nachsten Beziehungen seines Gewerbes, Besites, Standes u. s. w. als verantwortlicher Saushalter des ihm von Gott anvertrauten Pjundes zum wahren Besten derzenigen, die eben in diesem Kreise mehr oder weniger von ihm abhängig sind, der an ihn gewiesenen Arbeiter u. s. w., thun kann. Die zweite Kategorie umfaßt Alles, was von Seiten der Staatsgewalt mittelbar oder unmittelbar, positiv oder negativ, durch Steuer- und Bollwesen, burch Gewerbegesete, Regulirung von Arbeit und Lohn u. s. w. zur Förderung einer gesunden Bolls-Wirthschaft geschehen kann."

Tiefe beiben Rategorien socialer Wirksamkeit gehören langst zu ben wesentlichsten Lebenserscheinungen driftlicher Civilifation, reichen aber in unserer Zeit nicht mehr aus; bas Ueberhandnehmen bes socialen Uebels erfordert in der Gegenswart und in der Zukunft ein ganz neues Rettungs - Mittel. Dieser neue, dritte Weg socialer Wirksamkeit besteht nun nach herrn huber in der Affociation in Verbindung mit der innern Mission.

Bas herr huber über die "innere Mission" benkt und sagt, kann uns für die Besprechung seiner socialen Ansichten hier nur in sofern interessiren, als es im Wesentlichen auf die Anerkennung hinausläuft, daß alle sociale Wirksamkeit nothwendig abhängig und bedingt sei von der religiösen Erneuerung derer, denen geholsen werden soll, wie derer, die zu helsen berufen sind. Daß er sich die religiöse Wirksamkeit zu diesem Zwecke als gläubiger Protestant in der Form und

Geftalt ber innern Miffion benft\*), ift zufällig und gleichs gultig für die Beurtheilung feiner socialen Richtung; und es ift davon nur fest zu halten, daß herr huber überall für das specifisch sociale Wirfen die Befehrung zum driftlichen lebendig thätigen Glauben vorausset, und also die Affociations-Wirfsamkeit nur auf Grund und in Berbindung mit einer entsprechenden religios geistigen Einwirfung für dauerhaft und segensreich halt.

Die Affociation nun beruht auf bem Erfahrungefat und entwidelt nach allen Seiten bie Anmenbung bes Brincips: bag burch Bereinigung einer größern Angahl fleinerer Rrafte - und zwar gilt bieß vom materiellen wie vom fittlichen leben - eine große Rraft erzeugt wirb, beren Birtfamfeit nicht nach bem Befet einer einfachen Abbition, fonbern nach einem einigermaßen jenem ber arithmetischen Reihe ju vergleichenben Gefete fteigt, moburch bie Tragmeite, ber praftische Werth jebes einzelnen Gliebes in ahnlicher Beife vermehrt wird. Den praftischen Beweis führen ungahlige Bulfationen ber mächtigen Affociationsbewegung (des cooperative movement, wie die Englander es nennen), welche bie arbeitenden Rlaffen in England und Franfreich ergriffen und, obgleich unter ben ungunftigften Umftanben, fcon eine große Menge lebensfähiger Organe und Reime erzeugt hat. Brincip hat fich jur Befriedigung faft aller einzelnen Saupt-Bedürfniffe ber Confumtion und Broduktion und in manderlei Combinationen bewährt; es fehlt nur noch ein Berfuch, biefe disjecta membra ju einem alle Seiten ber Detonomie umfaffenden Gangen ju vereinigen, wobei jede Ausbehnung die Birffamfeit bes Princips erhöhen wurde. volle Entwidlung ber Affociation im Großen wurde nach zwei

<sup>\*)</sup> Ueber ben firchlich religiofen Standpunkt ber Partei ber "innern Miffion" im protestantischen Lager, ben aber herr huber wohl nicht streng ben seinen nennen burfte, findet sich die ausführliche Darftellung in ben "Streiflichtern" im 36sten Bande b. Bl.

Sauptrichtungen ftattfinden: in ber innern und außern Colonisation. Co Gr. Suber.

Die Affociation ift ihrem Brincip nach eine Bereinigung und Berein ber in ber heutigen burgerlichen Gefellichaft in lauter Individuen getrennten und auseinandergeriffenen Glieber bes burgerlichen Gemeinwefens zu einem gemeinsamen Betrieb ber Brobuftion, Beschaffung ber Mittel berfelben wie auch ber Mittel ber Consumtion, ober ju irgend welchen andern gemeinfamen 3meden in Bezug auf Erwerb, Erleichterung bes Berbrauche und gemeinsame Rupung bee Befiges. Es find alfo vielerlei Arten von Affociationen möglich, fo vielerlei Arten als es 3mede gibt, bie fich burch bie Bereinigung ber Rrafte und Mittel Mehrerer beffer erreichen laffen, ale burd bie gersplitterten Rrafte und Mittel ber ifolirten Gingelnen, und anbererfeits fo vielerlei Arten, ale es Beifen und formen ber Bereinigung jum gemeinsamen Sandeln geben fann. Aber nicht blog in ben außern 3meden und Bielen ber Bereinigung hat biefe ihre Bedeutung, fonbern auch baburch einen großen Berth. daß fie die Einzelnen, die religiofe Grundlage vorausgefest, fittlich hebt, indem fie fie auch in ihrem Beruf aus dem egoiftifden Individualismus herausreißt und hohern Ginwirfungen zugänglich macht u. f. w.

Daß und wie alle diese Zwede in und durch die Affosciation zu erreichen seien, sucht herr huber in den "Reises Briefen" aus der Ersahrung nachzuweisen. Der herr Bersfaffer hat nämlich, nachdem er schon seit einer langen Reihe von Jahren das Studium und die Aufnahme des Affociations-Besens zu seinem Lebensberuf gemacht, im Jahr 1854 eine Reise nach Belgien, Frankreich und England eigends zu diessem Iwede unternommen, die Affociations- und Wohlthätigskeits-Bestrebungen jener Länder aus eigener Anschauung tensnen zu lernen. Herr Huber legte dann die Resultate seiner Forschungen in jenem Werfe nieder, das in Briefen an einen Freund abgesaßt, zwar ohne strengen Jusammenhang der

Darftellung, boch in fehr flarer und einbringlicher Befdreis bung eine reiche Fulle wichtiger Thatfachen aus bem focialen Leben enthält, mit vielen oft treffenden und geiftreichen Bemerkungen, frangofifche, englische ic. wie auch beutsche Buftanbe betreffenb. Die Reflexion über religiofe Berhaltniffe mochte ber fatholifche Lefer mohl oft lieber weg munichen, boch ift Brn. Suber's Rritif fatholischer Buftanbe ic. feineswege ber folimmften Art und vielfach auch anerkennend. Rur fehlt auf Diesem Gebiete fehr Die tiefere Ginficht in bas Berbaltniß, in welchem Mangel und Schwachen an ber menfche lichen Seite ber Rirche ju ihrer gottlichen Befensseite fteben, weil ber richtige Begriff ber anstaltlichen Rirche als folder und ihrer Autorität fehlt. Abgesehen von biefer Schatten-Seite bes Buches burfen wir baffelbe Allen empfehlen, Die in gründlicher Beife fich mit ben focialen Beftrebungen in Franfreich ic. naher befannt machen und insbesondere bas Affociationswesen fennen lernen wollen. Folgende Beschreibung eines Barifer Buchbruder-Bereins, beffen Grunder und Leiter ein herr Remquet, burfte ein geeignetes Beifpiel von ber Entstehungsart und Birfungeweise einer folden Affociation abgeben.

"Er (Remquet) war beim Ausbruch ber Februar-Revolution Faktor in der bekannten Buchbruckerei von Jules Renouard, und hatte in seiner dreizehnjährigen Kührung dlesse wichtigen Geschäsiss sich das Vertrauen sowohl des Eigenthümers als der Arbeiter in hohem Grade erworben. Als nun Jener in Folge der schweren Berluste und schlimmern Aussichten für die Zukunst, welche die politischen Stürme von 1848 mit sich brachten, die Absicht ausssprach, das Geschäft auszugeben, so sehr er auch das Schicksal bes dauerte, welches den Arbeitern bevorstand, von denen manche sichon seit vielen Jahren in seinem Dienst standen, da saste Remquet nach reislicher Ueberlegung den mannhaften Entschluß, einen Versuch zu wagen: ob nicht auf dem Wege der Association in der legalen Korm der société en nom collectis das Geschäft zu retten und allen Thellen zu helsen sel? Ueber diesen Weg hatte er sich durch

eine unbefangene Brüfung ber socialistischen Theorien und ber wirflichen Thatsachen schon seit langerer Beit orientirt. Seine Gebanten waren aber in ber That nicht auf die nachsten Interessen besichränkt, welche mit seinem eigenen, wohl berechtigten Bortheil Sand in Sand gingen, so daß schon die verständige Selbstücht ihm diesen Weg vorschrieb. Er saste vielmehr babei mit klarem, sestem Blick und wahrhaft gemeinnühiger Gesinnung das Biel in's Auge, durch ein unzweiselhaft gelungenes Beispiel allen Arbeitern und Arbeitsherren die rechte Bahn zu zeigen und zu brechen und sie vor den Abwegen zu warnen."

"Er versammelte biejenigen sechegehn Arbeiter ber Druderei, Die er als jur Betheiligung an einem folden Berfuch tuchtig fannte. und that ihnen ben Borichlag: eine Affociation qu bilben, um von bem bisherigen Gigenthumer unter billigen Bedingungen bas Befchaft mit allem Bubebor zu übernehmen und auf eigene Rechnung fortzusehen, wozu er hoffe, ein Darleben von ber eben eingefetten Regierungscommission zu erlangen. Er trug ben Leuten furz und bunbig die wefentlichen Buntte ber Uffociation im Allgemeinen und beren Anwendung auf die besondern Bedingungen und Berbaltniffe bes vorliegenden Gefchafte vor, erbot fich, bie Leitung ber gangen Sache ju übernehmen, wobei er jedoch von ihrer Geite unbebingtes Bertrauen und in Diefem bie ftrengfte Disciplin, bereitwilligen Geborfam, für fich aber gang biefelbe absolute Bollmacht in ber gefchaftlichen Leitung verlangte, Die ber bibberige Arbeiteberr, wie jeber Andere, nach ber bergebrachten Organisation ber Arbeit ausgeubt. Die einzige Conceffion, bie er dem neuen Berhaltniß machte, war bie regelmäßige vierteljährige Ginficht in Die Lage bes Befchafts, woburch Jeber fich überzeugen fonne, ob er bemfelben fein ferneres Bertrauen zu erhalten ober burch Austritt fich ben Folgen einer nach feiner Unficht untuchtigen ober unredlichen Leitung ju entzieben babe. Dabei hob er besonders icharf hervor, daß fie auch im beften Fall nach zehn Jahren (auf fo lange follte bie Affociation vorläufig gebildet werben) zwar bie Bortheile einer burch Befit geficherten, wenn auch bescheibenen Existeng zu erlangen erwarten fonnten, aber nur unter febr großen und bisher ungewohnten Opfern. Das Betriebstapital und Refervefond wird gebildet burch einen Abzug (retenue épargne) von einem Biertel bes Arbeitelohns und ber volle jabrliche Bewinn bes Befchafts foll bei ber enblichen Abwidlung nach Berhaltnig ber Ginzahlungen vertheilt werben, bis babin aber gang barin ftecken bleiben und unter feinerlei Umftanben auch nur theilweise früher jur Bertheilung fommen. man, mas bas beißt, fich auf gebn Jahre ben vierten Theil bisberiger Lebensgenuffe verfagen und ben Lobn folder Entjagung erft in gebn Jahren erwarten, fo ift es ein Beweis großer fittlicher und intelleftueller Tuchtigfeit, worin jugleich bie befte Burgichaft bes Belingens lag, bag biefe fechegehn Manner, nach einigen weitern Kragen und Erörterungen, Dieß mit bem bamale in Baris unter ben Arbeitern vorherrichenben Beifte und Stimmung in fo grellem Biberfpruch ftebenbe Programm einftimmig annahmen und bemnachft bie in biesem Sinne entworfenen Statuten unterschrieben. mit frn. Renouard verftandigte man fich febr bald um ben unter ben bamaligen Berbaltniffen febr annehmbaren Breis von 60.000 Fr. für bas Inventarium bes Befchafts."

"Micht ohne Schwierigkeit erhielt bie mit biefen nicht eben bemofratischen Bestimmungen begründete Uffociation von ber damaligen frangofischen Regierung, welche große Capitalien ju folden Bweden ausgenitt batte, ein Darleben von 80,000 Fr. auf gebn Jahre vorgeschoffen. Mit diesem Gelbe murbe bas Inventarium ber Druckerei bes Grn. Renouard fur 60,000 Fr. übernommen und ber Betrieb eröffnet. Anfange ging in jener unruhigen Beit Die Arbeit fchlecht, vermehrte fich aber balb fo, bag außer ben Ditaliebern bes Bereins auch noch Gehülfen angenommen werben mußten, beren man jest burchichnittlich wenigstens breißig rechnen fann. Diefelben fichen in temfelben Berhalmiß wie in jedem andern Be--fchaft ber Urt, genießen aber außer bem gewohnheitemäßigen Lohn auch noch allerhand fleine Bortheile, bie ihnen nicht in allen Dru-Mene Mitglieber werben feine mehr aufdereien gemabrt werben. genommen. Remquet felbft als Dirigent und ber gaftor bes Befchafts beziehen fefte Behalter (erfterer 3000 und letterer 2400 Fr.), bezahlen aber ihre Viertelsabzüge in die Affociations-Raffe wie alle Anbern und haben mithin bicfelben Unfpruche an bie Daffe bei erfolgender Liquidation. Nach bem bisberigen Erfolg zu urtheilen,

wird biefe jur Beit fehr gunftig ausfallen". (Suber gibt folgenbe Bahlen, bie er in ben von bem jur Controle bestellten Regierungs-Beamten als richtig beicheinigten Buchern felbft eingefehen hat:)

"Im erften Jahre (1848) betrugen ble retenues épargnes (Biertelsabzuge) 4016 Fr. 3m Geichaft murben 2500 gr. gu= gefest! 3m zweiten 3abr: Lobnabzug 6023 gr. - Brofit bes Wefchafts 6994 gr.; im britten Jahr: Abjug 6468 gr. - Profit 6224 Fr.; im vierten Jahr: Abzug 6542 Fr. — Brofft 8500 im fünften Jahr: (1853) Abgug 7083 Fr. - Profit 10.684 Fr. Alfo in ben erften funf Jahren beträgt ber reine Erwerb ber Affociation (nach Abzug aller Roften inclus. Binfen für bas Subsibiarbarleben) an Erfparniffen vom Arbeitelobn 30,133 Fr., an Gewinn vom Gefchaft (nach Abjug bes Berluftes im erften Jahr, ber im zweiten gebect murbe) 29,904 gr. - qufammen 60,037 Fr. 3ch meinerfeite babe nun gar feinen Grund. an ber vernünftigen Begrundung ber Buverficht ju zweifeln, welche R. aussprach, bag (ohne eine augerorbentliche Calamitat) ber jabrliche Erwerb aus beiden Duellen, besonders aus ber zweiten, in fteigenber Proportion zunehmen wirb, fo bag für bie zweite Balfte des zehnjährigen Termins erwa 100,000 Fr., alfo ber Gefammt-Befit ber Uffociation (incl. Inventare u. f. m.) bei ber Liquidation (nach Abzug bes Darlebens) auf etwa 120,000 Fr. anzufchlagen febn burfte, mas fur jeden Theilnehmer 7 - 8000 Fr. burchichnittlich ergeben wurde."

Herr huber verhehlt durchaus nicht die Schattenfeite biefer Remquet'ichen Affociation. Sie ift ihm zu fehr und ausschließlich auf ben materiellen Zweck ber Affociation besichtanft:

"Dennoch aber hatte ich einen gewissen Eindrud von Trodenheit und Ralte in bieser Athmosphäre, und es könnte zu allsettiger Förderung und Freude auch gerade unter so wenigen Genossen eine Warme und Farbe gewisser sittlicher Beziehungen stattsinden, die eben hier sehlen, ohne Zweisel weil hier die Quelle fehlt, welche allein ein gesundes, wohlthätiges Leben der Genossenschaft erzeugen könnte. Die Leute haben den todbringenden Schwindelgeist der Beit gludlich aus ihrer Mitte gebannt; aber nicht der Geist bes Lebens und ber Wahrheit hat ihn verdrängt. Es ift nur ein gewisser bürgerlich ehrenhafter, verständiger Sinn, der hier regiert, ben wir aber doch ja nicht zu gering anschlagen dursen, wenn wir sehen, wie verderblich der Mangel daran sich bei Tausenden und Zehntausenden erweist. Auch fühle ich mich gar nicht berechtigt, zu behaupten, daß nicht ein gewisses gegenseitiges Wohlwollen zwisschen diesen Genossen bestände, und von dem Haupt der Affociation habe ich, troß seiner trockenen Weise, den bestimmten Eindruck, daß ihm nicht nur daran liegt, seine eigene Lage in der Welt zu versbessen, sondern daß ihm theils das Schickal seiner Standesgenossen, zumal der zunächst an ihn gewiesenen, theils die Idee der Association selbst wirklich am Gerzen liegt."

Doch nicht bloß die Remquet'sche, sondern alle Affociationen Franfreichs und Englands find noch sehr fehler- und mangelhaft, feine eignet sich ganz zum Beispiel für das, was herr huber in seiner Affociation, oder überhaupt und besonbers für Deutschland will:

.. Wie bedeutend aber, wie erfreulich in vieler Sinficht, wie belehrend und beachtenswerth jedenfalls die Erfcheinungen find, welche bie Berwirklichung ber Ibee ber Uffociation in Frankreich und noch mehr in England barbietet, fo muß ich mich boch fcon bier entschieben gegen bie Boraussetzung vermahren: als wenn bieje Uffociationeversuche icon ben Unforberungen entsprächen, welche ich. namentlich in Beziehung auf bie praftische Frage fur bas beutsche Baterland, an ein wirklich nachhaltig erspriegliches und berechtigtes Borgeben auf diefen Bahnen feit Jahren aufgestellt und feft gehal-In jenen englischen und noch mehr in ben frangofischen Affociationen finben fich viele und wefentliche Momente, welche ich nach unfern beutschen Berhaltniffen als entweber unnut, ober binberlich, ober unberechtigt, bebentlich ober gerabezu gefährlich gurud. Ebenso fehlt ihnen manches wefentliche Moment, mas ich jebenfalls nach unfern beutichen Berhaltniffen und Buftanben als möglich, nutlich und nothig anfehe und forbere. Damit foll übrigens burchaus tein unbebingter Tabel gegen bie Abfichten und Einfichten ber Schöpfer ber englischen und frangofischen Affociationen ausgesprochen febn. Dan bat im Gangen nicht nur gethan, mas

möglich war, sondern auch, wie es unter den gegebenen Berhaltenissen möglich war. Und wenn auch von vorneherein dokteinäre Borurtheile oder Tendenzen tazu beitrugen, vom rechten Bege abzuführen, so sind diese doch schon in und turch die Praxis sehr modificiert worden und gehen jedenfalls nur sehr ausnahmsweise bis zu beharrlicher Berschloffenheit gegen bessere Erkennnis. Ueberdies ist denn auch nicht zu verkennen, daß für manche dieser Fragen in dem allgemeinen und berechtigten Charakter und Waß des öffentlichen Lebens verschiedener Länder auch ein sehr verschiedener Standpunkt und Waß der Beurtheilung gegeben ist." (Vorrede).

Diese vielen Ausstellungen, welche Brof. Suber an ben bestehenden Affociationen ju machen bat, find einerseits ein Bemeis, bag ber Berichterstatter feinesmeas feiner 3bee ju lieb die Dinge fanguinisch und enthusiaftisch anschaut und beurtheilt, andererseits find bie wirflich großen Mangel ber bestehenden Affociationen nur ein Zeugniß mehr fur bie Babrheit des Princips im Allgemeinen. Wenn die Affociation Remquete, trop bem, daß es fo fehr am mahren Beift bes Chriftenthume in ihr mangelt, und trop fo vieler anderer Fehler, bennoch icon ein jo langes und erfolgreiches Befteben gehabt bat, fo muß man um fo mehr foliegen, bag bas Berhaltniß, bas quasi geiftige Gefet ber affociativen Bereinigung, ein in fich mahres und in feiner Ausführung praftisch haltbares fenn muffe, je weniger fonft bas bisherige Befteben ber Cache bei fo großen ihr anhaftenben Dangeln erflarbar mare. Je volltommener eine Cache an fich ift, befto größere Mangel fann fie in ber Ausführung ertragen, wohingegen eine in fich verfehrte Cache entweder bedeutende Perfonliche feiten ober bie Bunft außerer Umftanbe jur Erlangung einer Durftigen Scheinerifteng voraussett. Berfehrte Lehren, Inftitutionen ac. fonnen nur bann einigen Bestand gewinnen, wenn fie von bebeutenden Perfonlichfeiten getragen, irgend einer Reigung, Leibenschaften zc. ber Menge entsprechen. Einrichtun. gen bagegen, die mit ben nachsten materiellen Anforderungen bes natürlichen Menichen nicht übereinstimmen, eine gemiffe

Selbstverläugnung zc. forbern, können sich nur bann halten, wenn sie in sich eine große innere Wahrheit haben und wirklich wahre Bedürfnisse befriedigen. Die Association Remquets zc., macht an ihre Mitglieder so große Ansorderungen,
daß ihr bisheriger Bestand gewiß ein kräftiges Zeugniß ist
der innern Wahrheit und Angemessenheit dieses Berhältnisses
für die Lebenslage ihrer Theilnehmer. Und je unvollsommener diese, in Bezug auf religiösen Geist zc. sind, um so mehr
ist der Schluß berechtigt, daß unter religiös und sittlich besser
gestellten Menschen die Association zu einer weit besseren und
erfolgreicheren Ausnahme und Wirfungsweise gelangen könnte.

Bum vollen Verftändniß der Affociations-Idee muß man aber das Wesen der Sache von ihrer zufälligen und unvolls kommenen Erscheinung unterscheiden, die vorhandenen Anfänge in ihrer weitern Aussührung denken und die bis jest vereinzelten überall noch im Widerstreit mit den alten Verhältnissen liegenden Versuche in Gedanken combiniren, überhaupt die vorhandenen, einzelnen, äußern Thatsachen auf ihr allgemeisnes inneres Princip zurücksühren.

Ein foldes Berftanbnig hat ber von Suber vertretenen Affociations-Ibee bis jest in Deutschland sehr gemangelt und bieß ift ohne Zweifel ber Grund, warum diefelbe bis jest verhaltnismäßig wenig Beachtung gefunden und manchen, nach unferer Meinung ungerechtfertigten, Wiberfpruch hervor-Suber felbst trägt hieran wohl viele Schuld burch feine Darftellungeweise. Dieselbe faßt nach unserer Meinung Die Sache viel zu wenig von ber ibeellen und principiellen Seite, betrachtet die Affociation viel ju porherrschend aus bem Befichtepuntte praftifch . focialer Ruglichfeit, ale ein bloges Mittel gegen die Roth der arbeitenden Rlaffe, und viel ju wenig als ben feimlichen Anfang bauernber socialer Institus tionen; im Busammenhang hiermit icheint uns Berr Suber auch die innere Beziehung zwischen Affociation und Corporas tion, und die Relation jener gu unfern fonftigen Berhaltniffen nicht genug bervorzuheben, und gerath, bei aller theoretischen XXXIX.

Anersennung ber Religion und Rirche als Grundlage bes Affociationswesens, in ber thatsachlichen Beschreibung beffelben mitunter praktisch etwas zusehr auf ben Boben ber Belt. Bersuchen wir also bei unserer weitern Besprechung bes gewerblichen Affociationswesens die Idee ber Sache von ihrer bisherigen zufälligen Erscheinung zu unterscheiben und mit unsern geschichtlichen Berhältniffen in Relation zu seben, und ihr badurch eine auch conservative Form zu geben.

Eine conservative Korm hat bas bisberige Affociations. Wesen allerdings nicht, sondern vielmehr einen revolutionaren Schein. Diefer Revolutions. Schein befteht junachft barin, baß bas Affociationemejen fogujagen wie neu, ohne Antnupfung an Fruberes, in die Belt hineingeschneit, und in biefer Berhaltniflofigfeit vielfach auch in Begenfat gegen bie früheren politischen Formen bes gewerblichen Lebens, Corporationen, Innungen zc. ju treten, biefelben ju verbrangen, unmöglich ju machen icheint. Der revolutionare Schein ber Affociation besteht dann zweitens barin, daß in derselben bie Individuen nicht als Glieder in ein Ganges höherer Gemeinschaft aufgeben, sondern eben nur Atome, nur außerlich und mechanisch verbundene Individuen bleiben; in ber Affociation geht bie Bemeinschaft, ober vielmehr Gemeinfamteit erft aus ben Individuen hervor, beruht auf benfelben, wird von ibnen gemacht, ihre Ginheit und Berbindung ift nur Folge, erfceint ale willfürlich und zufällig ben Ginzelnen gegenüber, Die ale folche im absoluten Recht über ber Gemeinschaft bleiben, und nach wie vor immer nur Atome barftellen. biefes atomistifchen Charafters ber Affociation rerfahrt biefelbe auch in ihren Operationen meift, wenigstens formell, nach ben Grundfagen ber "Freiheit und Gleichheit", bas Princip bes contrat social scheint in ihrem fleinen Rreise und beffen Birfunge:Apparaten und Lebens-Funftionen gur Anwendung getommen, und ale ftillichweigende Borausfehung ju gelten, wie fie ben revolutionaren Bestrebungen ber Revolutionezeit und bem 3beal ber bemofratischen Republif in Bezug auf

bei Staat im Großen zu Grunde liegen. In beiden Källen, bei ben Affociationen im Kleinen, beim Staate im Großen, erscheiftt dieser ganze Apparat der Ropfzahlwahlen, des Besschließens der Majoritäten, der Stellung der Obern und obrigfeitlichen Personen als bloßer Geschäftsführer, denen von Unten auf ihre Gewalt nur willfürlich übertragen ist zc., als eine und dieselbe nothwendige Consequenz aus dem Princip der Bolkssouverainetät, d. h. nach neuerem Sprachgesbrauche, der Souverainetät aller einzelnen, völlig gleichberechtigten isolirten Individuen. Drittens besteht dann der revolutionäre Schein der Association darin, daß dieselbe, als ein für sich bestehender Zusammenhang bloßer Individuen, ohne alle innere und reale Beziehung zu den gegebenen Beständen in Kirche und Staat, Gemeinde und Kamilie gedacht wird.

Wenn dieser Schein ein mahrer mare, fo muffen wir murben une herrn Subere Argumente von ber praftifchen Nothwendigfeit und fichtbaren Ruglichfeit bes Uffociatione=Befens nicht fur baffelbe gewinnen fonnen. Dergleiden Berufungen auf praftifche Inftangen ber Rublichfeit zc. haben immer etwas fehr Gefährliches und uns fcheint es, baß es einseitig ift, ben einen Besichtspuntt ber Abhulfe ber materiellen Roth bei ber Affociation fo hervorzuheben, bag barüber die politische Frage, ob und wie bann die Affociation eine in fich mahre Inftitution und Organ bes gewerblichen Lebens fenn konne und werben muffe, vernachläffigt wird. Wie bann, wenn bieß Mittel nun wirflich an fich revolutionar, ein foldes mare, welches bagu beitruge bas Bolfs-Leben nur noch mehr zu vermirren, murbe bann nicht ber angerichtete Schaben noch viel größer fenn ale ber bezwedte Rugen, und auch biefer felbft bald verloren geben? Jedenfalls glauben wir, bag bergleichen Anftalten erft in ameiter Stelle aus bem Gefichtspunkte eines außern Mittels gu bestimmten 3meden betrachtet werben tonnen, und bag bier bie erfte Frage Die ift: "ob und in wieferne folche politisch-sociale Organisationen bes Bolfelebens gur gemeinsamen Berrichtung bestimme

ter gewerblicher Kunftionen in fich eine politifche Babrbeit haben." Saben fie bief, fo find fie nothwendiger Beife auch nublich fur bas fociale Leben überhaupt und tonnen auch geeignet fenn, ber focialen Roth Diefer Beit im Befondern entgegen zu wirfen. Sofern fie nach einer Seite ein besonberes Bulfemittel find gegen bas temporare Elend, und in fofern man in ihrem bisherigen Mangel ben Grund bes bisherigen Elends erblidt, fann man aus Ruglichfeitegrunden auf bie Rothmendigfeit ihrer Ginführung binmeifen. Diefe außere Bredmäßigfeit ift bann noch immer nur ale bie ver anlaffende Urfache zu betonen; ale bie mesentliche und bleibende Grundurfache und Sauptmotivirung fann boch auch hier nur ber bobere politische Gefichtspunft in Betracht tom. men: bag bas anarchisch geworbene gewerbliche Leben wieber ju einem mahren Bemeinschafteleben jurudgeführt und im Beift bes Chriftenthums reorganifirt werben muß. In Diefer fo focial politifc bestimmten Aufgabe find bann alle blogen Rüglichkeiten mit enthalten. Sind die Affociationen und Corporationen naturgemäße Organe fur bas gewerbliche Leben, fo werden fie auch baffelbe zwedmäßig forbern, ihre Ginfubrung wird zur Abhulfe ber socialen Roth beitragen u. f. m.

So versteht auch herr huber im Grunde selbst die Sache; wenn er sich auch nicht bestimmt genug über diese Zusammenhänge ausspricht, so legt er doch ausdrücklich seinen Affociationen einen conservativen Charafter bei, läugnet beren Widerspruch gegen das Wesen der Corporation und gibt vielssache Andeutungen, daß seine Affociationen sich an die gegesbenen Bestände der Gemeinden ic. anschließen müssen, wenn sie gesicherten Bestand und Wirksamseit erlangen sollen. Wir glauben und daher in solgender nähern Darlegung dieser Seiten und Beziehungen der Sache in llebereinstimmung mit ihm zu besinden.

Buerst wollen wir, wie billig, die Frage ber Conservativen über bas Berhältniß ber Affociation zu ber geschichtlichen Tradition besprechen. Das Wesen bes achten Conser-

vatismus befteht nach unferer Unficht aus nichts Anberem, ale in bem treuen Resthalten an ber hiftorischen einheitlichen Entwidlung ber Nation und Bewahrung ber Gemeinschaft mit ben gemesenen Gefchlechtern, in Beift und Kormen, innerer Befinnung und außerer Ginrichtung bes politischen und focialen Lebens ic. Bebe Ration ift burch alle Generationen ein Ganges und in jeder Generation muß fich bei normaler Entwidlung biefe Ginheit und Bangheit barin ausbruden, baß fie gemiffermaßen nur ale ein eingeordnetes Glied in ber gangen Folge ber Gefchlechter bafteht und barum auch in ihren Gefegen, Inftitutionen ic. nur bas Ueberfommene, in beffen identischer Continuitat mit ber Bergangenheit, fefthalt und in die Bufunft fortführt. Befete und Institutionen find Ausbrud und Regel und Darftellung bes realen Lebens ber Nation, biefes ift wie die Nation felbft, ein einiges und einheitliches burch alle Beichlechter hindurch, ein einiger und einheitlicher muß alfo auch, nach ber ursprünglichen Ratur ber Sache, ber gange Bau ber Berfaffung, ber Gefete und Rechte fenn. Und jebe Generation muß gleichmäßig in Diefem Berfaffungebau bleiben, ein Abgeben von ber continuirlichen Ginheit bes Berfaffungs - und Rechtslebens ift ein Bruch ber Gemeinschaft mit ben vergangenen Gefchlechtern, bebeutet einen mehr ober minder großen Abfall auch von ber eigenthumlichen Bestimmung ber Bolfe Individualitat.

Eine solche Erhaltung ber Gemeinschaft mit ben Borfahren in allen Lebensverhaltniffen schließt natürlich die Entwidlung dieser Berhältniffe nicht aus, reale Einheit in ben
Gesehen ic., ift nicht gleichbedeutend mit vollständiger Gleichheit ober Einerleiheit. So gut wie bei einem einzelnen Inbividuum die innern und äußern Lebensverhältniffe und Zustände in spätern Altern in einem weit ausgebildetern Zustande sind, ohne daß darum das Individuum selbst ein anberes ift, so können, muffen sogar bei normalem Lauf ber
Dinge die Lebensverhältniffe der Nation auf einer spätern
Lebenssussen bie Entwidlung bersenigen ihrer

Rindheit und Junglingezeit fenn. Wenn bem nicht fo mare. wurde bas miter bie Ratur bes perfonlichen, überhaupt allen Lebens fenn. Fortidreitenbe Entwidlung hat feiner Ratur und Bestimmung nach auch jetes nationale Leben fo gut wie jebes indiriduelle, und mo fic fehlt, und ein Stillftanb auf einer bestimmten Stufe eintritt, ba ift bieß ein Beichen ber Rranfheit bei Rationen fo gut wie bei Individuen. Bon ber Entwidlung ift aber verschieben bie blofe Beranderung, jeber bloge fogenannte Fortidritt, bei benen ber urfprungliche Erpus bes Befens und feines erften Lebens verlett wird, und bie barum, ale gegen feine Bestimmung und Ratur gebenb, nicht eine Entwidlung, fonbern eine Corruption find. unterscheibenbfte Merfmal" (amifchen Entwidlung und Corruption), fagt newman \*) "liefert bie Analogie bes phyfifchen Bachethums, das fo beschaffen ift, bag die Theile und Berhaltniffe einer ausgebildeten Bestalt benen entsprechen, melde ihren Anfangen angehören. Das ermachsene Thier hat bie namliche Formation, Die es bei feiner Geburt gehabt batte; junge Bogel merten nicht zu Fifden, noch verwandelt fic bas Kind in ein Thier, es mag bieg nun ein Saus - ober wilbes Thier fenn, über welches es von Ratur gum Beren eingesett ift. . . Ginheit im Topus ift ficherlich bie erfte Gigenfcaft einer getreuen Entwidlung."

Stillftand auf einer untergeordneten Stufe und Abmeischung von dem normalen Entwidlungsgange in Veränderunsgen, die der ursprünglichen Anlage und Bestimmung des bestreffenden Wesens nicht entsprechen, sind also beide Krantsheitserscheinungen. Wo dergleichen stattgefunden, sann die Gesundheit nur durch Rudtehr zur gesunden Entwicklung wieder hergestellt werden. Diese Rudsehr hat dann nicht etwa auf die Zustände zurückzugehen, bei denen die Entwick-

<sup>\*)</sup> Ueber bie Entwicklung ber driftlichen Lehre. Bon 3. henry Rewsman. Deutsch von Dr. J. A. M. Bruhl. Schaffbausen. Berlag ber Hurterichen Buchhanblung. S. 64 und 65. Was Newman in biesem Buche zunächst über bie Entwicklung ber Ibeen sagt, gilt ficher auch von politischen zc. Berhältniffen.

lung fiehen geblieben, ober in Beranberung umgefchlagen ift, fonbern nur in bem Punkt ber Entwidlung einzutreten, welcher ber ihr für jest gutommenben Lebensftufe entfprechen murbe. Gin Menich, ber feine Jugend verscherzt und von ber Ibee und Bestimmung feines Lebens und bem ihr entsprechenben Entwicklungsgange beffelben abgefallen ift, fann nicht wieber Rind und Jungling werben und feine Jugend nachholen, er fann jest nicht mehr fenn und thun wollen, mas er als Jungling hatte fenn und thun follen, aber er fann fich fragen: mas ift bie Ibee meines Lebens, mas habe ich als Mann merben follen? und von feinem Standpunfte ale Mann aus fann er nun noch bas ju merben fuchen, mas er als Mann in realer Entwidlung hat fenn und merben follen. Bie beim Individuum, ift auch bei Bolfern bie Gnade Bottes in folder buffertigen Rudfehr jur urfprunglichen Bestimmung bes Lebens machtig und wirffam. Co ift es auch im Bolferleben bei einzelnen Ständen und Rreisen ber Bolfer und ihren Inftitutionen, auch fie muffen, wo in ihrer Entwidlung Still. ftand ober Corruption, Abfall von ihrer Bestimmung einges treten, wieder ju ihrer 3dee und Aufgabe jurudfehren und bie verlaffene Entwidlung wieber aufnehmen \*).

Aus diesen Gesichtspunkten muß man den Stand des jesigen Gewerbewesens, die Gewerbefreiheit 2c. als eine Corpruption, d. h. als eine Beränderung ausehen, die den geschichtslichen Berhältnissen des christlichen Europa nicht entspricht, sondern entschieden widerspricht. Als die eigentlich geschichtslich gegebene Form des dürgerlichen Lebens zeigt sich von Ansang an die corporative Bersassung der Gesellschaft in den

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, daß die Rudkehr irgend eines Standes, Lebensfreises 2c. zu ihrer ursprünglichen Idee und Beruf überall bedingt ist von der allgemeinen Rücksehr der ganzen Ration zu ihrer wahren Bestimmung und welthistorischen Aufgabe. Die Rücksehr zur gesunden Entwicklung kann von einem Kreise aus, und auf einem Gebiete für sich allein nicht in bedeutendem Maße und Grade statt sinden. Dazu gehört für jeden besondern Kreis gleiche allgemeine Bewegung in der ganzen Ration. It ja auch der Abstall z. B. des deutschen Bolkes von seiner ursprünglichen Idee und Bestimmung ein allgemeiner der ganzen Ration gewesen.

Innungen und Bunften ale bas in ber Ratur ber Cache liegenbe mabre Grundverbaltniß an \*). Diese corporative Berfaffung ber burgerlichen Gefellichaft, burch gang Guropa verbreitet, mar aber einer fortmahrenden Entwidlung ebenfo fahig ale bedürftig. In fortgehender Entwidlung nach Innen und Außen hatten biefe Corporationen febr mehl alle Die neuen Erfindungen, bas gange Dafdinenwefen in ihren Dienft aufnehmen fonnen, wenn fie nur bas gethan batten, mas jest alle Lage die Actien . Gefellichaften thun, wenn fie, wie Diefe, ihre Mittel und Rrafte vereinigt und mit großern Cavitalien in Unichaffung von Dafdinen ben handwertemaßigen Betrieb jum fabrifmäßigen fortgebildet batten. Gehr vielen einzelnen Sandwerkern jener Zeit ift folde Umwandlung bes Befcaftebetriebe gelungen, bieje find baburch aus Sanbwerfern zu großen Raufberren und Capitaliften geworben. Corporationen hatte es im Gangen noch viel eher und noch viel ichneller gelingen fonnen, ale ben Gingelnen, weil ibnen von vornherein größere Mittel ju Gebote ftanden, und viel leichter mußte ein folder gemeinsamer Gefcaftebetrieb ihnen gemefen fenn, ale ben heutigen Actien . Befellichaften, meil bei ihnen eine Bereinigung ale naturlich gegebene Grundlage fcon ba mar, mabrend biefe ju jedem einzelnen bestimmten 3mede die Berbindung erft funftlich machen muffen. Die Corporationen hatten eigentlich nur bie in ihnen ichon gegebene Bemeinschaft von dem Gebiet einer gemiffen Rechte : und Lebensgemeinschaft auf ben Betrieb bes Geschäfts selbft ausaudehnen. Gie murben bann ju großen machtigen Benoffenschaften fich ermeitert haben, in benen die ungeheuern Reich.

<sup>\*)</sup> Der eben fo unwahren als geiftlofen Betrachtung biefer Dinge, welche ihre Entstehung einzig und allein ben außern Anläffen bes Busammenwohnens in einer Ortsgegenb zc. zc. ober ber bloßen Bweckberechnung zuschreibt, wollen wir hier nur die Bemerlung entgegensetzen, baß biese dußern Anlässe allerbings mit wirksam gewesen, aber nur als "Anlässe", wie sie jedes geistige Geset ber barf, um in die Erscheinung zu treten, nicht als wesentliche Urssache; blese lag in dem innern Berbaltniß bes Volkes selben, in den geistigen Gesehen seines Lebens.

thumer, welche die moderne Industrie in die Sande weniger Ginzelnen legt, den eigentlichen Burgerklaffen verblieben was ren. Also eine andere Bertheilung des Eigenthums ware möglich geblieben, das heutige Proletariat wurde bei solchen Umftanden benkbarer Weise nicht haben entstehen können.

Der Stillstand in Entwidlung ber burgerlichen Berfaffung, welcher auch in Deutschland, in Berbindung mit ber Stagnation und Berfteinerung bes öffentlichen Lebens überhaupt, icon im fpatern Mittelalter eintrat, legte auch auf biefem Bebiete ben innern Brund jur Corruption ber geschichtlichen Entwidlung, und bas lette Stadium Diefer Corruption mar die Aufhebung ber Bunfte und Proclamirung Die lettere ift bas birefte Begentheil ber Gemerbefreiheit ber Bilbungsgefete ber burgerlichen Gefellichaft, Die fich als Die insbesondere ber Natur und Bestimmung ber germanischen Bolfer entsprechenden in ben Anfangen und bem frubern Berlauf ihrer Geschichte zeigen. Das völlig Raturwidrige Diefer Bewerbefreiheit und ber in ihr liegende Abfall von ber geschichtlichen Bolfbeinheit hat die jegige Berruttung ber Befellicaft in allen Richtungen hervorgebracht.

In bieser Zerrüttung der Gesellschaft, beren Grundwesen ihre Auflösung in lauter einzelne Atome ift, handelt es sich nun nach sehr verbreiteter Ansicht darum, wieder Bereinigung herzustellen, eine Berfassung der Gesellschaft, welche, wie das Gupkow treffend ausdrückt, das Individuum vernichtet, ohne die Person zu zerstören. Der Individualismus als die Beshauptung und Durchführung des absoluten Rechts der souvezrainen Einzelnen in der Gesellschaft ist an und für sich selbst das eigentliche Grundwesen unserer socialen Krankheit, aus ihm erklären sich die äußern materiellen Uebel als bloße Folgen. Indem die als für sich absolut berechtigt gehaltenen isolirten Atome nothwendig auch auf gewerblichem Gebiete in einen Krieg Aller gegen Alle gerathen mußten, war es natürlich, daß die Einzelnen, welche in diesem Kampse der unsebelingten Concurrenz das größte Gewicht der natürlich geis

ftigen, ober auch roben phofiften Gewalt bes Gelbes in Die Bagidaale merien fonnten, fiegten, unt in bem Dage, als fic aus biefer anartiiden Daffe ber Rampfenben eine gemaltige Plutofratie berausbilbete, Die unterliegenben großen Bolfetheile von ihrem bieberigen Antheil am Rationalbefin und Ermerb verbrangt murten. Diefer Bufammenbang ber Dinge liegt jest foon jo febr auf ter Sand, bag man ibn von Stimmführern fant aller benehenden religiofen, politifchen und focialen Parteien, eine gemiffe Corte bes vulgaren Rationalismus und Liberalismus etma ausgenommen, in einer oter ber andern Form anerfannt finbet, und bie Bereinigung von den allervericbiedenften Seiten her, mehr ober minder flat und bestimmt und austrudlich, als tas mabrhafte Seilmittel für unfere Buftande anpreisen bort. Die Unterschiebe ber perfcbiebenen Parteiftandpunfte offenbaren fich faft nur in ber Beife, wie fie fich biefe Bereinigung tenten.

Die eigentlichen fogenannten Confervativen und Reactio nare mollen jum Theil mieber Corporationen gang nach ale Wir meinen, bag folde rein unmöglich finb. tem Bufdnitt. fo lange es nicht möglich ift, ber weltgeschichtlichen Entwid. lung ber neuen Induftrie einen gewaltsamen Salt ju gebie. ten, und die Technif bes Gemerbemefens überhaupt wieber in ben Status langft vergangener Jahrhunderte einzubammen. Bir halten fo etwas fur gang undenfbar, ja auch fur burche aus nicht munichenswerth, weil es ber allgemeinen Entwicklung aller menschlichen Dinge wiberspricht, bag bie Inbuftrie in bem technischen Buftanbe, in bem fie por vielen Sahrhunberten mar, in bem auf biefen technischen Buftand gebauten handwerfemäßigen Bewerbebetrieb und ber bemfelben entfpredenben alten Bunftverfaffung hatte bleiben follen. Demnach halten wir an bem Brincip ber Corporationen als ber hiftorifch gegebenen und praftifch bemahrten Form tes Bewerbemefens feft. Etwas Anderes aber ift bas Princip biefer Corpos rationen, und etwas Unberes ift ber Buftand ihrer Entwicklung unter ben beftimmten Bebingungen einer gegebenen Beit.

Richt ju biefem vorübergegangenen Entwidlunge-Standpunkt, wohl aber ju bem Princip wollen wir gurudfehren.

Das Princip ber Corporationen ist aber Bergemeinsschaftung zu ber gewerblichen Arbeit in solchen Berbindungen, in benen ber Einzelne nicht mehr isolirtes Individuum, sondern Glied eines großen, organischen ganzen Körpers ist, der über allen Einzelnen steht, gleichsam durch sie hindurch geht, sie als seine Glieder so in sich hat, wie der organische Körper alle einzelnen Glieder in sich umfast und in sich enthält. Solche Verförperung ist also das direste Gegentheil des Individualismus, d. h. eines Justandes, in dem die Einzelnen nicht mehr Glieder eines lebendigen Körpers, sondern eben nur isolirte Individuen sind, und als solche über aller Gemeinschaft und Verbindung stehen wollen.

Diefes Princip ber Corporation muß man fich, wenn ce fur unfere Beit anwendbar fenn foll, in ber Entwidlung benten, die es unter ben allgemeinen Berhaltniffen ber jegis gen Beit erreicht haben murbe, wenn fein Stillftand im Berlauf feiner Entwidlung eingetreten mare. Ein folder Bebante, eine folche Conftruction einer Entwidlung blog in Bebanten aus geschichtlichen abgebrochenen Anfangen, ift auf biefem Bebiete offenbar ebenfo gut moglich, als in ber Arditeftur, wo auch ber Fall vorfommt, bag fpatere Baumeifter fich ben Plan bes Runftwerfes jur weiteren Fortsetung aus ben icon vorhandenen Theilen erft reconstruiren muffen. Salten wir alfo, wie icon oben angebeutet, Die Entwicklung ber gewerblichen corporativen Gefellschaft auch in bem Betrieb bes Beschäftes felbft fur eine zwar nicht bagemefene, aber in ber Ratur ber Sache liegenbe, und nur burch eine fehlerhafte Unterlaffung unterbliebene, fo folgt, bag wir in einer Rachholung biefer Entwidlung ben rechten confervativen Beg für die Berwirklichung einer auf bas Brincip ber Gemeinfcaft gegrundeten Bewerbe-Drganifation erbliden.

Solche neue Gewerbe-Drganisation fann vielleicht noch in manchen Fallen bireft an vorhandene Refte bes alten

Bunftwefene auch außerlich anfnupfen: wo bergleichen Innungen noch bestehen, hatten tiefe nur ihre corporative Bemeinichaft auf ben Betrieb bee Beichaftes auszubehnen, und fich baburch in die Doglichfeit des Großbetriebes burch Dafcbinen Auch jest noch murbe biefer Weg an fich nicht mehr Echwierigleiten haben, ale bie Bildung einer Actien. Gefellicaft, ja nicht einmal fo viel, ba bie Berbindung und Bereinigung icon ale gegeben ba ift, und nur erweitert ju werben braucht. Die Schwierigfeit murbe alfo mohl hauptfachlich nur in bem Beift ber Betreffenben, ber Mitglieber Diefer alten Bunfte liegen, welche mit ber gangen Rlaffe bes niebern Burgerftanbes febr oft in ben althergebrachten, gewohnheitsmäßigen Schlendrian wie eingerannt find, und in ber Regel fich nicht über benfelben ju erheben vermogen. Das lettere fceint faft überall, ift nach Suber auch in bobem Grabe in England ber Fall, und wird diefe vis inertine ber jegigen falfc confervativen Bunftgenoffen vielleicht eber bie letten Refte ber alten Innunge. Gemeinschaften und Die burgerliche Erifteng gablreicher Sandmerterfreise untergeben laffen, bevor fie gur zeitgemäßen Fortbilbung berfelben in gemeinsamem Geschäftsbetrieb fommen. Wo biefe alten Gewerbe-Corporationen eingegangen, bleibt nichts als Reubildung in wenigstens geiftiger Unfnupfung an die Institutionen ber Borgeit übrig. 3m Beifte und in ber Befinnung ift bie Bemeinschaft mit ben Borfahren immer wieder herzustellen, wenn auch bas außere Band trabitioneller Institutionen fehlt, und bie Continuitat ber Entwidlung noch fo lange unterbrochen Borauszusegen ift babei vor Allem, bag bie firchliche Gemeinschaft mit ihnen fortgebauert hat, ober wieberhergeftellt wirb. Es fragt fich nun, wie und burch welche Mittel die Reubildung der Corporationen geschehen fann ?

Richt auf bem Wege ber Gefete, fagt herr huber, bie Gefetgebung tann babei nur eine accefforische und unterstützenbe Mitwirfung haben. Colche Reubildung fann nur auf bem Wege ber Thaten und Thatsachen er-

folgen, und, biefe Thaten und Thatfachen find bie Affocia-

Die Affociationen unterscheiden fich allerdings von ben Corporationen barin, baf fie Bereine find, bie, von ben Inbividuen frei gewollt und bergeftellt, biefe Individuen nicht ale Blieber eines hoheren Bangen, fondern einftweilen noch ale nur lofe und außerlich verbundene Individuen in fich haben. In ber Affociation, fonnte man fagen, bilben bie Individuen die Berbindung, biefe besteht aus ihnen, mahrend in der Corporation die Individuen durch die Bemeinschaft absorbirt und affimilirt werden, nicht mehr Individuen, fondern eben Glieber bes Corpus find, bas in ben Einzelnen als feinen Gliebern beftebt, und fie umfaßt und burchbringt. Birb nun bas erftere Berhaltnig bes Gingelnen gur Berbindung, bas individuel affociative, ale ein normales und befinitives festgehalten, wie bas allerdings wohl in ben meiften Bereinen unserer Tage geschieht, so fteht freis lich folde Affociation formlich in einem principiellen Biderfpruch mit dem Wefen ber Corporation, fußt auf bemfelben Grundfate bee Individualismus, ber abfoluten Berechtigung ber Einzelnen über ber Bemeinschaft, auf ben fich alle revolutionaren Theorien, mitfammt ber gangen bemofratifch = revolutionaren Braris, als auf ihr erftes Grundprincip jurudführen laffen.

Diesen principiell revolutionaren Charafter haben aber Affociationen boch nur bann, wenn sie sich als ein naturrechtliches normales Definitivum ausstellen, nicht aber bann, wenn sie dies Berhältnis der Einzelnen zur Gemeinschaft, d. h. das einstweilen noch starke Hervorheben der Individuen, als ein provisorisches, nicht im normalen Wesen und Recht der Sache begründetes, sondern nur faktisches Uebergangs-Ber-hältnis behandeln, und in sich selbst dessen Ausstellung zum wahren Corporations-Verhältnis anstreben. In diesem Falle sind die Affociationen eigentlich nichts als werdende Corporationen, der praktische Bildungsweg der corporativen Gesmeinschaft. Der faktische Zustand des noch bestehenden Ins

bividualismus, des Auseinanderseyns der Individuen als folder ift ja in diesem Falle als ein aufzuhebender, als ein solder gefaßt, der nicht von der Sache, sondern nur von dem fattischen Zustande der Menschen, aus benen die Gemeinschaft sich entwideln soll, herrührt, und deffen Gegentheil eben das Ziel ihrer Entwicklung ift.

Der jegige faftifche Buftand ber burgerlichen Befellichaft und ihrer Bugehörigen ift eben bie Auflosung in lauter ifolirte Individuen. Diefe puren Individuen fonnen mahrhaftig nicht von biefem Buftanbe, von bem boch die Entwidlung anfangen muß, weil er meift ber thatfachlich gegebene ift, wie auf einmal jur Ginheit und Bemeinschaft tommen; um ju einer folden ju gelangen, muffen fie fich eben vereis nigen, nur burch Bereinigung bes Betrennten wird bie Ginheit und Gemeinschaft herstellbar, oder: Bereinigung ist ber reale Beg jur Gemeinschaft. Die Vereinigung fann aber nur eine successive fenn, und je größer die Trennung ift, besto langer ift ber Weg von bem faftischen Bustanbe aus jur volltommenen Gemeinschaft, und befto langer ber Proces ber Bereinigung, besto mehr 3wifchenftufen hat er. Bollig getrennte Individuen tonnen alfo junachft nur eine lofe Berbindung herstellen, eine folde, in denen ihre Individualität junachft noch oben auf bleibt, in ber ber Individualismus, welcher in ber Regel wenigstens nicht auf einmal wie burch ein Bunder von den Berfonen abgelegt werden fann, einftweilen noch in gewiffem Mage und Grabe geduldet, aber boch zugleich bekämpft und mehr ober weniger aufgehoben wird. Jede, auch die lofeste Berbindung unter Menschen, ift an und fur fich felbft icon eine Reaftion gegen ben Indivibualismus, jebe mahrhafte Bethatigung irgend einer Gemein. famteit brangt bas individuelle 3ch jurud, und ift fo, abgefeben von ihrem außern 3med, auch ein Bilbungemittel fur bie Einzelnen gur Gemeinschaft, alfo liegt in ber Affociation auch eine Borbereitung jur Entwidlung einer noch engeren Bemeinschaft. Denten wir une, bag ein Berein anfangs

auch noch so sehr eine bloße Affociation ift, b. h. ben Charafter einer bloß aus Individuen bestehenden und gemachten Berbindung in sich trägt, so kann derselbe darum doch den Reim einer Corporation in sich tragen, und wirklich eine Corporation werden. Es geschieht dieß dadurch, daß die Affociation eine immer engere und nähere wird, und die Individuen von ihrer Abgeschlossenheit abstehen, und immer mehr in das Ganze der Verbindung sich einordnen. Die Affociation ist so die Bildungsstufe für die corporative Gemeinsschaft, und zugleich der reale Proces, in dem diese sich durch viele Entwicklungsstufen concret herstellt.

Sind nun die Affociationen werdende Corporationen, so liegt in ihrer Natur, daß fie fich so, wie die alten Innungen, den gegebenen Beständen der Gemeinde anschließen, und bieß in dem Maße mehr und mehr thun, als sie wirklich nach und nach zu Corporationen sich entwickeln.

Wenn und fofern die Affociation nur ein bloges Aggregat von Atomen mare ober bliebe, fonnte man fie fich allerbings ohne Berhaltniß jur Gemeinde benfen, ba ihre als Atome hingestellten Mitglieder auch feinen innerlichen und mefentlichen Bezug zur Gemeinde haben, und bie mechanifche Art einer folchen Berbindung überhaupt ben organischen Beziehungen in Gemeinde und Familie widerftrebt. Sat aber bie Affociation wirklich felbft bie Ratur eines geiftigen Organismus, und nimmt fie ihre Ungehörigen nicht als Atome, fo ift fie bamit in ihrer Ratur ber Familie und ber Bemeinbe verwandt, und wird auch barum jum Anschluß an fie bingetrieben, weil fie bei allen ihren Gliebern, Die fie nur nach Seite ihres Berufe und Geschäfts in fich vereinigt ihre fonftigen Gemeinschaftsverhaltniffe ale berechtigt vorausset und anerfennen muß. Co fonnen alfo Affociationen Diefer Art nur jur Starfung ber Gemeinbe-Berbande burch ihre Ginführung in dieselben beitragen, jur Aufhebung ber auch bier bestehenden Anarchie bienen, mahrend allerdinge bie falichen, iene andere Art von Affociationen, auf die Auflofung ber

Gemeinde hinwirfen, indem fie die Menfchen als Atome binftellen, dadurch thatfachlich ihre wesentliche und organische Beziehung zur Gemeinde laugnen und ausheben.

Die Affociationen find also ihrem Befen nach burchaus nicht repolutionarer Ratur, fie laffen fich vielmehr, richtig gefaßt, in Ginflang und Bufammenhang mit ber biftorifchen Bemerbe-Berfaffung bes driftlichen Guropas im Mittelalter bringen. Gie find ihrem politischen Brincipe nach burchaus nicht im Biderspruche mit jenen alten Corporationen, fie find, wenn fle mirklich Corporationen werden, von ben alten Innungen nur baburch unterschieden, bag fie auch bas Gefcaft felbft corporativ betreiben. Sie find endlich febr mobl, ja nothwendig bem gegebenen Bestande ber Bemeinde zc. angu-Es bleiben aber fur bas Urtheil über Berth ober Unmerth Diefer Affociations Politif noch die Fragen über Die praftifche Möglichfeit ihrer Bermirflichung überhaupt, und inebefondere in Diefer bestimmten Beit, über Die Art ber Ausführung und über bas Berhaltnig übrig, in bas fich bie Affociations-Politif jur Rirche ju ftellen hat.

## IV.

## Fliegende Blätter jur laufenden Geschichte bes Protestantismus.

Ginleitenbe Fingerzeige über bie jungften Bergange in Babern.

Es ift gerade ein Jahr verflossen, seitbem die Bunsen'ichen "Beichen der Beit" bas ganze protestantische Deutschland in vielsagende Aufregung versehten. Selbst Geistesverwandte bes renommirten Ritters, z. B. Hr. Krause von der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung", fonnten nicht umbin, ihre

Bermunberung über bas ungemeine Auffehen auszuhruden, von dem die deutscheprotestantische Welt pro et contra burch ein Buch hingeriffen warb, in welchem anmaßlicher Dunfel, hohle Phraseologie und freche Regation fic bie flagliche Bage hielten. Bedeutend mar bas flüchtig hingeworfene Bampblet nur durch die mahrhaft blutdurftige Buth, mit ber es gegen alle Parteischattirungen ber confessionellen Reaftion und firchlichen Restauration auf protestantischem Boben losfuhr. Eben biefer Umftand aber verschaffte bem Machwert feine Celebritat: ber Umftand, bag biefer Mann jest und in folder Beife Der schlaue Diplomat, ber ehrgeizige Emporfommling, vertrauter Freund bes preußischen Konige, fo gut wie am anbern Ertrem fr. von Gerlach, ber Sofmarfchall ber Rreugeitung - er mußte feiner Cache ficher fenn und fehr mohl miffen, warum er gerade jest fo that. Darnach calcus lirte man von beiben Ceiten.

Auf ber ber Reaftion mar bas Kacit ein entmuthigenbes; fie verrieth feitbem unverfennbare Berftimmung und Einschüchterung, und ihr fürftlicher Borganger felber ift in wenigen Monaten bis zu einer fo unglaublichen Unficherheit ber Schritte herabgefommen, bag er in letter Beit befannte lich feine biegiahrigen Liebtofungen fogar ber englischen Evangelical Alliance gewibmet und fein Bertrauen mieber auf eine - Generalsynobe fette. Co ift benn bie große protestantische Reaftion nicht erft seit gestern innerlich total berangirt! Und bas Signal biefer Wendung mar eben bas Bunsen'sche Buch. Daher bas allgemeine Jubelgeschrei im gans gen Heere ber Liberalen und Radifalen, ber Unionisten und Subjeftiviften bei feinem Erscheinen. Gie verfpurten plotlich Morgenluft in allen ihren Ruftern. "Die Nacht ber Reaftion ift um"! fo hallte es in allen ihren Belten wieder. Ruhriges Leben ermachte ba auf ben ichrillen Sahnenruf bes alten Diplomaten, wo bisher ber Drud ber politischen und polizeilichen Reaftion auch die religios stirchliche Opposition Seute bat fie fich regungslos und flumm erhalten batte. XXXIX.

bereits nicht nur ben Schlummer aus ben Mugen gerieben, fie ift auch ichon in voller Ruftung, flirrend vom Ropf bis zu ben Füßen, auf die Buhne gesprungen, und zwar hat fie sich zum Schauplat dieser ersten Aftion Bavern ausersehen. Auf bas Morgenroth des Bunfen'schen Buches ift wirflich ber neue Tag gefolgt, es ift ber Tag ber Bergeltung; webe bann ber ganzen Reaftion, nicht nur ber religiös-firchlichen, son-bern auch ber politischen, bie sie getragen!

Bor einem Jahre um biefe Beit hielt ber Beneralfuperintenbent Buchfel im Berliner "Evangelischen Berein" feinen Bortrag; vor Allem entrang fich ihm ein tiefer Seufzer: in einer Beit leben ju muffen, wo eine Schrift, welche bie Beichen ber Beit an ihrer Stirne trage, "mit Freuden übergu begrußt, und nicht mit Emporung gurudgewiesen wurbe" .). Br. Buchfel hat damit die Stellung ber Reaftion wahr und gut gezeichnet! Gie mar ein Rind ber Schreden von 1848, insoferne ale die ahnungevolle Angft ber Regierenben, welche benn boch nicht überall mehr bloß mit Altenfascifeln und Bajonetten die Emporung der Geister zu bandigen fich vermaßen, ihr zur Berrichaft half; ale folche batirt fie wirflich, wie hoffmann von Ludwigeburg fagt, "erft aus ber Beit, feit man auf biefem Weg literarifche und firchliche Ehren gewinnen ober wenigftens die Brivilegien feines Stanbes vertheidigen konnte" \*\*). Gie hatte freilich ben 3med und bie Absicht, die emporten Beifter thatfachlich und bauernd zu banbigen, ober ju firren und ju begutigen. Aber es gelang ihr nicht im Minbeften. Gie gewann zwar falfche Freunde genug, und burch bie Beihulfe ber materiellen Dacht einen gewiffen außern Schein; bie emporten Beifter aber fnirfch. ten nur um fo erboster unter bem außern Drud. Das wollte fr. Buchfel fagen mit feiner Meußerung über Aufnahme bes Bunsen'ichen Buches. Daß bie gewaltsam niebergepreßte Maffe über furz ober lang um fo elastischer mies

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 16. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutiche Barte vom 4. Dec. 1856.

ber emporschnellen werbe, lag icon bamals auf platter Hand. Es ift jest wirklich geschehen.

"Bufallig", meint man, fei gerabe Bavern ber Schaus Blat biefer Evolution. Es ift bieß aber nichts weniger als "aufällig". In Breußen ift von Dben berab langft icon Mergeres bireft und offen gegen ben zügellofen Subjeftivismus gefchehen, ale burch bie Erlaffe vom 2. Juli in Bayern. Doch magten bort bie emporten Beifter bas nicht, womit es ihnen hier bereits gludte. Die Urfache ift flar. Dort municht man von Dben mit aufrichtigem Ernft bie religiofen Elemente ju ftarfen, jur Rettung bes gangen Gemeinmefens; bie Borgange in St. Ballen und Sardinien principiell zu loben und als mufterhafte Bolitif in Rirchenfachen ju empfehlen, bas vermöchte man in ben maggebenden Rreifen Berlins heute noch nie und nimmermehr. hier bagegen begegnen bie pofis tiven firchlichen Elemente immer noch bem altliberalen und iofephinischen Widerwillen und Saß; nur ben lahmenben Nachempfindungen von 1848 her verbanften fie eine vorübergehende Dulbung und mißtrauifche Benütung. Rurg, es gibt fein anderes gand in Deutschland, wo die vereinigte proteftantische Opposition so sicher auf die Sympathien gablen burfte, welche ihr nothig waren, um bie herrschenbe Bartei ber confessionellen Reaftion und firchlichen Restauration mit Einem Stoße aus bem officiellen Sattel ju merfen.

Faftisch ist ber Burf nahezu gelungen. Eben war noch bas lette territoriale Summepiscopat, von welchem die Bestehrung zu bessern Einsichten überhaupt zu erwarten stand, in die Richtung der confessionellen Restauration eingegangen, ins dem am 10. Oct. d. 38. auch noch das calvinische Regiment von Lippes Detmold die Biederherstellung der Berpslichtung auf die alten Besenntnißschriften verordnete: als in demsels ben Moment jene Richtung in Bayern einer neuen Wendung zu unterliegen ansing. So hat der lette Sieg der Reaktion ihrer ersten Riederlage die Hand geboten. Die Erhebung der Opposition wird sich von Bayern aus wie ein Lausseuer über

ganz Deutschland verbreiten. Schon hort man, nach guten Berliner Berichten, auch in den untern Bolksschichten Preußens "berbe Aussälle gegen geistliche lebergriffe". "Man will überall Zusammenhang in dem hierarchischen Streben des lutherischen Pastorenthums, und in den Bersuchen zur Wiederherstellung einer bevormundenden kirchlichen Gewalt erblicken". Also eine furchtbare "im Finstern schleichende Partei" jest auf protestantischem Boden! Man wagt nicht zu wiel, wenn man eine Bewegung vorhersieht, welche mit jener befannten Entwidlung der vierziger Jahre die zu dem Punkte, wo der politische Kern das religiöse Mäntelchen abwarf, parallel lausen dürste — nur daß sie dießmal nicht auf katholischem Boden Ziel und Ausgang nimmt, sondern auf dem protestantischen Boden.

Bir haben die nun offen hervorgetretenen Begner ber protestantischen "Wieberbelebung" ale Die Opposition ber emporten Geifter bezeichnet. Richt als wenn wir bamit etwa Die Elemente ber früheren freien Bemeinden, eigentliche Reinbe Chrifti bes Gottmenfchen, meinten. Beit entfernt; biefelben find auch hier faum ber Beachtung werth und werben, wo fie offen hervortreten, von ben achtungewerthern Oppofitionellen felbft verachtet. Bielmehr ift gerade bieß bas Betrubenbfte, bag neben bicfen Fanatifern bes Unglaubens, neben ber Maffe ber Indifferenten und Salben fehr Biele die Reihen ber Opposition fullen, welche mit allem Rechte als "relis gios gefinnte Protestanten" fich bezeichnen fonnen. Es ift bie Macht bes Subjeftivismus, von melder fie bahin getrieben werben, die Flucht und die Furcht vor jeder außern Autoris tat, welche fie, freilich mit gutem Rug, ale ihr unveraußerlis des "protestantisches Recht" geltend machen. Ja, sie find in ihrem guten "evangelischen" und protestantischen Recht, wenn fie Alles, was nach außerer Rirche fcmedt, entruftet jurudweisen.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 6. Dec. 1856.

Auf bem Boben biefes "Rechtes" haben aber bie wirtlich religios gefinnten Protestanten auch nicht mehr bie Dacht, ben Beitritt irgend einer Rategorie emporter Beifter als unberechtigt abzumeisen. Go faben wir jest g. B. in Augeburg einen ber befanntesten bemofratischen Stimmführer bas Braftbium ber Bersammlung führen, in welcher bie "religios gefinnten Brotestanten" ber alten Reichsstadt gegen bie Rathschläge ihres Summepiscopats bemonftrirten. Wollte man Die intereffante Brobe vornehmen und die Leiter biefer "Demonstrationen" an ben verschiedenen Orten nach ihren politischen Antecebentien namhaft machen, man murbe ohne 3meifel faft überall finden, bag ba eben biefelben Berfonlichfeiten wieber an die Spipe getreten, welche auch im 3. 1848 obenauf fcmammen. Sicher ein Beiden ber Beit, bas fich felber beutet, ohne daß wir g. B. auch noch auf ben vorherrichenben Ton ber "bemonftrirenben" Proteste felber eingingen!

Es hat auch unter jenen religios gefinnten Brotestanten felber, die in bitterm Saffe gegen die confessionelle und firche liche Reaftion, furg, gegen bie Beltenbmachung einer außern Rirche, nicht erft feit gestern auf ihr gutes "protestantisches Recht" fich fteiften und ben Untergang berfelben mit Buverficht erwarteten, niemals an einsichtigen Dannern gefehlt, welche doch vor ben Folgen diefer Eventualität ernftlich bang-Protestanten ber genannten Art findet man hauptfache lich unter ber großen Maffe ber Unione Rreunde ober ber "Evangelischen" im engern Sinne, wie fie besonders in Bayern Boren wir nur, wie einer ber mit Borliebe fich nennen. vornehmften guhrer ber Unioniften, Gr. Profeffor Schentel in Beibelberg, vor einem halben Jahre ichon über bie Erscheinungen sich aussprach, welche ben Sturz ber orthodoren Reaftion poraussichtlich begleiten murben:

"Die Confessions-Schatten werden balb vorübergeben! Aber freilich, es fonnten zur Strafe für unsere Sunden und Thorheiten andere Schatten, ja bie Berfinsterungen einer Bekennt-niglosigkeit kommen, bor ber uns Gott bewahren moge.

Dr. Bengftenberg foll ju einem guten Befannten gefagt baben: man muffe jeht bie Beit ausnuben, man wiffe ficht, wie lange man bie Bewalt in ben Ganten habe. Co wenig Bertrauen baben bie Führer ber lutherischen Bartel gu ber Dachhaltigfeit ihrer Grundfate: fo wenig Vertrauen haben fie in ihre Diffion; einen jo weltflugen Bitrauch machen fie von tem gludlichen Bujalle eines augenblidliden Ginfluffes in bobern Rreifen, ben ber nachfte Morgen gertrummern fann. Wie weit es noch geben wird mit bem confeffionellen leber: mit ber leberfturgung, ber leberliftung, Ucbermuthe - wer fann bas beftimmen? Sein Ente wirb bas finden, und mit Abicheu wird fich eine fratere Beit abmenben von ber gleißenben, falbetriefenden Sophiftit, welche bie Abvotatur bes Unrechts mit lachelnber Diene übernommen bat . . . Es ift gang flar, bie lutheranische Bewegung, wie fle mit Seftenbildung begonnen, wirb in Seftenbilbung enben. Denn wie wollte fo bornirter Sinn größere Bemeinschaften zu grunden überhaubt im Daß es unter ben lutherischen Theologen gu einer Ctanbe fenn? enbloien Geftenzeriplitterung unb Befenntniggerfluftung tommen muß, liegt auf ber Band. Die luxurirende Banffucht, biefe Saut-Rrantheit icon bes alten Lutherthums wirt, nachtem fie fic an ber Union mattgearbeitet bat, nun auf dem eigenen Gebiete ibren Tummelplag fuden und finden. Co wollen wir benn ben lutheranischen Conber- und Geftengeift feinen eigenen Weg geben laffen, ber bie fräftigeren Individuen nach Rom führen wird").

Hr. Dr. Schenkel prophezeit also von bem Sturze ber Reaktion protestantischer Orthodorie breierlei Folgen. Erstens: eine größere Bucht ber Bekenntnißlosigseit ober ber baaren Regation als zuvor; barauf beuten auch in ber That schon bie Symptome ber jesigen Bewegung hin. Zweitens: wachssenden inneren Unfrieden; barnach sind auch wirklich, wie wir am bayerischen Protestantismus sofort nachweisen wersben, die esoterischen Berhältnisse burchaus angethan. Drittens sagt Dr. Schenkel: die "kräftigern Individuen" mußten sich bann Rom zu getrieben fühlen.

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 12. Juli 1856.

Um lettere Meußerung ju begreifen, muß man wiffen, wie tief Br. Schenkel überzeugt ift, bag Alles bas, mas bie confessionell-firchlich protestantische Reaftion will und bei Befahr gemiffesten Berberbens bes Staates, ber Befellicaft und ber Rirche anftreben ju muffen glaubt: bag Alles bas abfolut nur unter ber Bedingung bes - Ratholischwerbens mog-Bei ber gang und gaben protestantischen Reaftion, noch bagu bei ber gescheiterten Reaftion biefer Art fteben bleiben, bas fommt ibm wie flägliche Salbheit vor. Daber glaubt er, bag im galle bes allgemeinen Ginfturges an ihrem firchlichen Neubau nur die bloberen Charaftere und die fcmaderen Ropfe trauernd und weinend auf ben Trummern fteben bleiben, die ftarferen Beifter bagegen auch noch ben letten Schritt magen burften. Die relative Unumganglichfeit biefes Schrittes hat ihnen ber nämliche Br. Schenkel fcon vor Jahr und Tag, mit besonderer Beziehung auf die "Streiflichter" ber Siftor. spolit. Blatter, auf's Gindringlichfte vor-Er erpektorirte fich über bie fogenannte "kirchliche Stromur-", wie folgt:

"Wir burfen uns auch über bas gellenbe Cohngelachter nicht verwundern, mit welchem g. B. bie gelben Munchener Blatter bie Reftaurations = Ilnternehmungen ber Partei ber ,,,,,firchlichen Stromung"" noch fürglich begrußt haben. Gie haben bollfommen recht - jene achten Cohne einer Bernunft, Freiheit, Gotteswort und Menfchengewiffen an ihre überfommene Satung fcmlebenben, unter ihr überliefertes Recht beugenben Rirchlichfeit. Bang fatholifc: bas ift boch folgerichtig; bas fann man fich gefallen laffen, wenn man boch einmal an ber Doglichfeit ber Bahrheit in ber Form religiofer Gelbstftanbigfeit und Freiheit verzweifelt. Balb faibolift, wie unfere mobernen Rirchenmanner: bas ift ber innere Selbftwiberfpruch, bas fich ftets neu ichurgenbe und wieber auf. lofende Benelope - Gewebe, bas ift bie rechte Ja = und Rein-Theologie, bas Glauben ohne bie Freiheit und ben Duth zu glauben, bas firchliche Leben ohne lebendige Rirchlichfeit, ber Protestantismus, ber wiber fein eigenes Fleifch und Blut proteftirt, ber Confeffionalismus, ber fich felbft negirt und corrigirt, bas innerlich mit



ber Luge behaftete, bas öffentlich auf Luthers Ramen pochembe und beimlich auf Luthers Geift grollende unlutherifche Lutherthum".

Es verfteht fich von felbft, bag mir über bie Confequeng in ben Tragern ber lutherifden Stromung bei weitem nicht fo fanguinifc benfen wie Gr. Schenfel. Bir betrachten überhaupt diese Vorgange direst und unmittelbar burchaus nicht aus bem Befichtepunfte bes Ratholischmerbens, führten auch die Ausspruche bes berühmten Beibelberger Theologen nur an, um aus protestantischem Munbe ju vernehmen, wie es allba am Tage nach bem Etury ber Reaftion wohl aussehen möchte. Bereits hat die Vigilie dieses Tages angehoben, an dem offenbar werden muß, mas die Beften ber Ration am anbern Ufer feit acht Jahren im Schweiße ihres Angefichts zu ichaffen vermocht. Man hat auf biefen Auffcwung viele und große Soffnungen gefest fur bie Rettung und hebung unferes Bolfethume. Ramentlich bie bochten Rreife haben Coldes gehofft, wie es icheint - ju fpat. Die Ereigniffe bes Moments fprechen viel mehr und mit unüberhörbar lauter Stimme für eine Meußerung, Die Dr. Kabri am jungften Lubeder Rirdentag gethan: "Der Das terialismus ift allemal ein Sturmrogel, ber ein nahenbes Ungewitter anzeigt; unzweifelhaft wird ber Biberfpruch wie ber bas Chriftenthum immer bewußter und allgemeiner; bas Rreuz Chrifti ift gegenwärtig weit mehr, ale in ber Beit vor ber erften frangofischen Revolution, namentlich in ben burgerlichen Rreifen ein Zeichen, bem midersprochen wird".

Dieß und nichts Anderes sehen wir jest und vorders hand in den protestantischen Rreisen Bayerns vor sich gehen. In welchen Verhältnissen die religios-gesinnten Protestanten babei erscheinen, werden wir sofort zum Gegenstand ber Betrachtung machen.

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 14. Oft. 1855.

## V.

## Der öffentliche Unterricht in Frankreich unter bem Unterrichts : Ministerium Fortoul.

(Schluß.)

gelehrte Schulunterricht wird ber Ratur ber Sache nach bei une, wie fcon in bem flaffifchen Alterthum, immer aus bem Studium ber Sprache, ber Literatur, ber Philosophie, wozu nach ber Auffaffung ber Alten auch Mathematif und Raturwiffenschaften gehören, ju beftehen haben; aus jenen fieben freien Runften, in beren Rahmen als Trivium und Quabrivium ber Ausgang ber antifen Cultur biefe allgemeine wiffenschaftliche Borbilbung bem Mittelalter überlieferte : Grammatif, Rhetorif, Dialeftif, um welche brei Kader fich, ale Reprafentanten ber Mathematik und Naturmiffenschaften, Die vier anbern anreiben: Arithmetif, Geometrie, Mufit und Aftronomie. Bon biefer Bafis fommt man nicht hinweg, so viel man auch anbern und neu organistren will. Es handelt fich fur unfern gelehrten Schul-Unterricht, außer einer vernünftigen Befdrankung auf bie Elemente jener Wiffenschaften und guter Methobe, vorzugeweise barum, ob man bei biefen verschiebenen Rachern bem Principe bes successiven Unterrichtes folgen foll, wie in ben frühern Jahrhunderten allgemein geschah, wornach Dathe-XXXIX.

matif und Raturmiffenschaften erft in bem letten Ctabium ber Schulbilbung an tie Dialeftif fich anreihte, ober ob man, wie jest faft allgemein geschicht, tem Princip bes fimultanen Unterrichtes folgen foll, nach welchem man fcon bie gang jungen Anaben neben bem Trivium mit Raturgefdichte, Raturlehre, miffenschaftlicher Mathematik fich qualen ober auch Eine zweite Sauptfrage ift bann, mas von fvielen läßt. bem letten Stadium bes gelehrten Schulunterrichtes ber Schule (bem Gymnafium), und mas ter Univerfitat jugus theilen ift. Rach bem mittelalterlichen, fatholischen Spftem, (welches daffelbe mit bem Suftem ber Ratio studiorum ber Befuiten und nur burch letteres cobificirt und genauer geregelt worben ift) herricht in ber Gomnafialbilbung bas Princip bee successiven Unterrichts hinsichtlich ber Lehrfacher, und zugleich ift burch ben fogenannten philosophischen Gure (Logif und Bhyfit) am Schluffe bas mathematifche, naturmiffenfchaftliche und philosophische Studium, so viel bavon jur allgemeinen wiffenschaftlichen Bilbung nothwendig ift, gefichert. Rach ber biftorifden Entwidlung bes gelehrten Schulunterrichtes fiel Diefer philosophische Curfus ben philosophischen Kacultaten ber Universitäten ju. Allerdinge mar bei diesem vorgeschriebenen Studiengange Gefahr vorhanden, daß ber Mechanismus bes foulmäßigen Lernens die freie geiftige Regjamfeit bei Lebrern und Buhörern beeintrachtige. Aber biefer Difftand ift am Enbe weniger nachtheilig, ale wenn (mas jest an faft allen beutschen Universitaten bemerft wirb) bei ber bestehenden großern Freiheit ober Regellofigfeit bas ernftere Studium jener allgemeinen Biffenschaften von ben Studierenden fo gut wie verlaffen wird und ftatt beffen vorzugeweise nur einzelne pifante hiftorifche, belletriftifche und philosophische Borlefungen aufgesucht werben, welche burch politische Parteifarbung ober absprechende Redbeit fich bemertbar machen. Rach ber urfprunglichen Drganisation ber faiferlichen Universität begreifen bie Lyceen bie gefammte miffenschaftliche Borbildung, bas Trivium

Duabrivium. Die philosophischen Facultaten, ober vielmehr, nach ber Trennung berselben in bie zwei integrirenden Theile faculté des lettres und faculté des sciences, die literarische Kacultat, erhielt nur die Controle über jene miffenschaftliche Borbildung, indem fie bie Schuler nach Beendigung bes Schulcurfes zu prufen und ben binreichend befähigten ein Beugniß ber Befähigung, unter bem alten trabitionellen Ras men bes unterften gelehrten Grabes, bes Baccalaureates (bachelier-es-lettres), ju ertheilen hat. Das Baccalaureate-Diplom hat aber in Frankreich um fo mehr Wichtigfeit, weil es nicht bloß (wie bei une bas Maturitate-Beugniß ber Gymnafien) ju bem Kacultate = Studium und für bie Theilnahme an mehreren Specialschulen bes öffentlichen Dienftes, wie ber polytechnischen Schule u. a. nothig ift, fondern auch beffe wegen weil bas Baccalaureat ben Grab ber allgemeinen wiffenschaftlichen Bildung reprafentirt und ber Trager beffelben als ein Studierter, als ein Mann von liberaler Ergieb. In Franfreich aber (und ebenso in England) bat man noch vor jenen alten fieben freien Runften, vor jenem alten Trivium und Quabrivium, einen folden Respect, bag man glaubt, ein Mann, ber biefe Schulbilbung orbnungemaßig burchgemacht habe, fei im Stande, fich in manche Befcafte und Berufbarten burch praftifche Uebung und eigene Studien einzuarbeiten ohne eine vorausgegangene specielle technische Borbereitung; mogegen man bei une in Deutsche land auch fur untergeordnete Geschäfte ber Abminiftration mehrjährige juriftische und cameralistische Universitätestudien verlangt und fast fur unmöglich halt, bag ein anberer Mann als ein absolvirter und mehrfach geprufter Jurift eine hobere Stelle in ber Abminiftration einnehme. Bei bem frangofischen gelehrten Schulunterricht, beffen Abgrenzung und Bedeutung wir eben angebeutet haben, fah nun ber Unterrichtsminifter, theils in Folge öffentlicher Urtheile, theils nach eigenem Ermeffen, vornehmlich in folgenden Ginrichtungen und Erfcheis

nungen, eine Menberung und Berbefferung als nothwenbig an: in bem Lehrplan ber Lyceen ein zu einseitiges Borwiegen bes literarifden Bilbungeelementes bis in bas bochte Stabium bes Schulunterrichtes neben ben mathematischen und naturmiffenschaftlichen Rachern, moburd biejenigen Boglinge, welche nach ben ichigen Berhaltniffen eine beffere Borbereitung in ben lettern gachern nothig haben, beeintrachtigt werben, und wodurch zugleich überhaupt ber Unterricht überfüllt wird; ferner bie Bildungemeife und die Brufungenormen ber Canbibaten für bas bobere Schulamt (Agreges); bie ju geringen Anforderungen für das Baccalaureat es-lettres; die Birffamfeit ber literarifchen und scientifischen Kacultaten. Rach gepflogener Berathung in bem oberften Unterrichtsrath legte ber Minifter, mit Buftimmung beffelben, bem Brafibenten ber Republit ben Entwurf eines in bem beigegebenen Bericht naber motivirten Decretes vor, wodurch biefe Difftanbe befeitigt werben follten und welches ben 10. April 1852 bie Sanction bes Brafibenten erhielt. Diefes Decret vom 10. April 1852 ift bie Grundlage und ber Richtpunft fur faft alles llebrige, mas nachher von bem Minifter Kortoul in bem Rreife bes Secundarunterrichtes gefchah, und bie Darftellung alles llebrigen läßt fich am zwedmäßigften nach bem Inhalte Es gibt guerft bie Grunbguge biefes Decretes anordnen. eines neuen Lehrplanes ber Lyceen (Art. 1 bis 4), handelt bann von ber Rormalichule und von ber Brufung ber Lebramtecandibaten (Art. 5 bie 7), von ber Brufung fur bas Baccalaureat (Art. 8 bis 12), und endlich von einigen Beftimmungen über die Borlefungen in ber Faculte des lettres und in ben übrigen Facultaten. Rach jenen Grundzugen bes Lehrplanes besteht nun bas Lyceum aus einem neunjahrigen Curfus in brei Abtheilungen gefondert, als: Elementar = Abtheilung (Division élémentaire), zwei Rlaffen: Huitième, Septième (nach ber frühern gemeinschaftlichen Terminologie bes europaifchen gelehrten Schulmefens: Principia

ober Rudimenta): Grammatical-Abtheilung (Division de grammaire), brei Rlaffen: Sixième, Cinquième, Quatrième (ebemale Principia, Grammatica infima, Secunda); bie obere Abtheilung (Division supérieure) in vier Rlaffen: Troisième. Seconde, Rhétorique, Logique (ebemale: Syntaxis, Poesis, Rhetorica, Logica). In ben beiben untern Abtheilungen (in ben Elementar - Rlaffen und in bem Unter - Gymnaftum) find alle Lehrstunden für alle Boglinge gemeinschaftlich und verbinblich. In ber obern Abtheilung aber (in bem Dber-Gymnafium) find bie Schuler je nach ihren funftigen Berufoftus bien in zwei Sectionen getheilt. Rur ein Theil ber Lehr-Stunden und Lehrgegenstande ift beiben Sectionen gemeinschaftlich, baneben aber fest bie erfte Section noch in besonbern Stunden bie philologischen Studien fort (l'enseignement littéraire) und bereitet jum Eintritt in die Faculté des lettres und in die Rechts-Kacultat vor; Die zweite Section fest ebenfo in besondern Stunden bie mathematischen und naturwiffen. schaftlichen Studien fort und bereitet por jum Gintritt in bie Faculté des sciences, in die medicinische Facultat, in die Spezialschulen (Marineschule; Rriegeschule von St. Cpr; Forftschule; Pharmaceutenschule; polytechnische Schule und Rormalicule, mathematische Abtheilung). Rach ber Rlaffe ber Logif im neunten Jahrescurfe ift an mehreren Lyceen, in bie verschiedenen Begenden Franfreichs vertheilt, eine mathematische Spezialklaffe befindlich für folche Boglinge, welche in Die polytechnische Schule ober in die mathematisch-naturwiffenschaftliche Abtheilung ber Normalicule eintreten wollen, weil an folde Candibaten in biefen Fachern Unforberungen bei ber Aufnahmeprufung gestellt werben, welche über bas Programm ber Lyceen hinausgeben. Außer ber Gintheilung in Die zwei Sectionen ber obern Divifion ber Lyceen wird binfichtlich bee Lehrplanes berfelben allein nur noch ber Relis gioneunterricht hervorgehoben (Art. 4) und barüber festgefest: an allen Lyceen fei ale nothwendiger Lehrgegenstand von bem

Aumonier ber Anstalt ober unter beffen Leitung Religionounterricht zu ertheilen, beffen Programm von bem Bifcofe ber betreffenden Diocese zu geben sci. Analoge Maßregeln seien hinsichtlich des Religionsunterrichtes der anerkannten, nicht katholischen Confessionen zu treffen.

Die wichtigfte Reuerung in bem Lehrplan ber Lyceen ift bie Trennung ber vier obern Rlaffen in je zwei Cectionen - und auch die bebenklichfte. Man hat bagegen fich auf bie alte trabitionelle und in ber Ratur ber Cache begrundete Ginbeit ber allgemeinen miffenschaftlichen Borbilbung berufen, mogeaen man bei biefer neuen Ginrichtung bie getrennte Berufe-Bilbung icon bei vierzehn= bis funfzehnjährigen Rnaben anfangen wolle. Bur richtigen Beurtheilung biefer Ginrichtung, ju beren lobpreifern wir übrigens burchaus nicht gehoren. ift jeboch jebenfalls nicht ju überfeben, bag bie Cache in ber Birflichfeit fich nicht fo gefährlich barftellt, ale es vom principiellen Standpunfte aus icheinen fann. Denn einmal ift bei biefer Trennung in zwei Sectionen boch in allen Sauptgegenständen ber Unterricht gemeinschaftlich, in ber Mutter-Sprache, im Latein, Geographie, Geschichte, philosophische Bropadeutif; es ift gesorgt bafur, bag bie Schuler ber lites rarischen Section ben nothigen Unterricht in ber Mathematif und Raturmiffenschaften, und bie Schuler ber feientififchen Section ben nothigen literarifchen Unterricht befommen. Much vor biefer Trennung mar es in ber Wirflichfeit icon fo, baß bie einzelnen Schüler je nach individueller Reigung, Rahigfeit und nach ihrem funftigen Berufsfach ben einen Theil ber Lehrgegenstände vernachläffigten, ben andern Theil burd besondern Kleiß, ober burch Privatunterricht vorzugsweise cultivirten. Dieser faktische Zustand wird burch ben neuen Lehrplan fixirt und geordnet. Ungeachtet beffen bleibt bie Einrichtung bebenklich, und ift erft noch burch langere Erfahrung zu bemahren. Die in bem Decrete vom 10. April 1852 gegebenen Grundzuge bes Lehrplanes ber Lyceen find

in einer Reihe von Reglements, Programmen, Inftruftionen und Berichten weiter ausgeführt und erlautert. Altenftude zeichnen fich burch Rlarbeit, Bracifion, manche burch intereffanten Inhalt aus, wie j. B. ein Bericht bes Institut- Mitgliedes Dumas über ben mathematischen und naturmiffenschaftlichen Unterricht, ein Bericht bes Inftitut-Mitgliedes Ravaiffon über ben Zeichenunterricht (Reforme de l'enseignement p. 65, Nro. 33, p. 811, Nro. 187) u. A. 3m Bangen tritt ein Streben auf Bereinfachung bes Unterrichtes und zwedmäßige Dethoben mit gludlichem Erfolge bervor. Andererseits find aber einige Erweiterungen bes Unterrichtes aufgenommen, mit welchen man fich nicht einverftanben erflaren fann, wie g. B. vergleichenbe Sprachlehre in ben Rlaffen Quatrième und Troisième und bie Ausbehnung bes theoretifchen Unterrichtes in ber frangofifchen Grammatif, im entgegengesetten Sinne beffen, mas in Deutschland Jacob Grimm und Philipp Badernagel gegen ben ausführlichen theoretischen grammatischen Schulunterricht in ber Muttersprache gesagt haben. Bu ben Erweiterungen bes neuen Lehrplanes gehört auch, bag bas Erlernen wenigstens ein er neuern Sprache, ber englischen ober beutschen, ein obligater Lehrgegenftand fenn foll. Dag es auch munichenswerth fenn, baß bie Frangofen etwas beffer mit fremben Sprachen befannt werden, fo folgt baraus noch nicht, bag baraus ein obligater Lehrgegenstand in ben Gelehrtenschulen ju machen ift. Daffelbe gilt von bem frangofischen Sprachunterricht in unfern deutschen Gymnafien, wo berfelbe als obligater Lehr-Gegenstand gleichfalls viel beffer befeitiget murbe. Bu ben Lehrfachern, bei benen Beschränfung eingetreten ift, und mit Recht, gehort die Philosophie, welche jest nur Logik nebft empirischer Psychologie und die Hauptsate ber Moralphilosophie begreift, ohngefahr gerabe baffelbe, mas auch Begel in ber oberften Gymnafial-Rlaffe gelehrt haben wollte. 3m Allgemeinen hat ber Lehrplan ber frangofischen Gelehrtenschule

weniger ben Rebler ber lleberlabung, ale bie beutiden Gomnafien. Dieg geht einfach fcon baraus bervor, bas ber Rlaffenunterricht nur Morgens zwei Stunden und Rachmite tage zwei Stunden einnimmt, wobei ber gange Donnerftag schulfrei bleibt, mahrend bei uns an manchen Schulen bie Rnaben bes Morgens vier, funf Stunben lang in ber Soule gehalten werben, und überdieß noch nach bem gachfoftem für bie Bertheilung ber Lehrftunden von mehreren Rebrern nach einander bearbeitet werden. lleberall wirb barüber geflagt: aber burchgreifenbe Regulative, wie fie in ber neueften Beit im Rreife bes Bolfeschulmefene erfolgt finb, baben bis jest vergeblich auf fich warten laffen. Bebenfalls gilt bie Betrach. tung, welche Gr. Thiere bei ben Berhandlungen über bas Unterrichtsgeset vom 15. Mary 1850 über bie Ausbehnung bes Gymnafialunterrichtes in Franfreich machte, gewiß nicht minber ober vielmehr noch in boberem Grabe von bem beutfchen Gymnafialunterricht. Er schließt biefelbe mit ben Borten: "In meinen Augen ift es fein Fortschritt, bag man ben Unterricht fo fehr ausgedehnt hat. Wir haben baburch junge Leute erhalten, welche ber Bahl ber Gegenstande nach amar etwas mehr miffen, als man vor zwanzig Jahren mußte: aber wenn man naber zufieht, fo miffen fie Richts recht, und oft find es ericopfte Beifter, welche ihre mahren Rrafte verloren haben" \*).

Mit bem neuen Lehrplane ber Lyceen stehen in Beziehung bie in bem Decret vom 10. April nach ben Bestimmungen über jenen neuen Lehrplan folgenden Artisel über die Rormalschule und die Aggregationen. Die Normalschule ist bestanntlich ein im Jahre 1808 errichtetes Seminarium zur Bilbung philologischer und mathematisch-naturwissenschaftlicher Lehrer an den Gelehrtenschulen, welches jedoch nicht, wie bie

<sup>\*)</sup> Moniteur 13 Février. pag. 528.

philologischen Seminarien an unsern beutschen Univerfitäten, nur aus einem Complere von Borlefungen und porgefdriebenen praftischen lebungen besteht; sonbern es ift eine Unftalt, in welcher alle Buborer (jur Beit bes erften frangofis ichen Raiferreiches auf breihundert berechnet, jest viel meniger) jufammenwohnen, und nach einer genau vorgefchriebenen und übermachten Ordnung leben: ber gange Curfus begreift brei Jahre. Der Minifter Fortoul fant nun, wie er in feinem Berichte an ben Raifer fich außert, bag ber Beift und bie Lehrweise in ber Rormalicule nicht befriedigten; baß man nicht genug Rudficht auf ben fünftigen pabagogischen Beruf ber Zuhörer nahm; baß namentlich in ber philologis fchen Section bie Studien ju fehr in gelehrte Subtilitaten fich verloren; bag bie brei Specialitäten, in welche fich bie Buhorer bes britten Jahres theilten, ale eigentliche Philologen ober Literatoren, Siftorifer und Philosophen, nicht zwede mäßig feien, und daß namentlich ben philosophischen Ctubien eine ju große Ausbehnung und anspruchevolle Stellung eingeraumt fei. Dagegen fest nun Art. 5 bes oben angeführten Decretes fest, bag bie Studien in ber Rormalicule jum Bielpunkt haben follen ben Grab eines Licentiaten in ber literarischen ober scientifischen Facultat; bag ber Unterricht auf padagogische .und bidactische Braris gerichtet fenn foll, und bag ber Unterricht in ber Philosophie nach biefen Befichtepunften beschränft werbe. Gin neues Reglement fur bie Rormalfcule vom 15. Sept. 1852 führt biefe Grundzüge, fowie überhaupt bie beabsichtigte Reform im Einzelnen aus. Die Buborer haben am Ende bes zweiten Jahres ben Licentiatengrad bei ber Facultat ju ermerben, und am Enbe bes britten Jahres noch eine Enbprufung ju beftehen (Examen de sortie), wodurch fie bie Befähigung und bas Anrecht erlangen, daß ihnen die Bersehung ber Lehrstellen an Lyceen übertragen werden fonne. Um aber in der Rolge eine formliche befinitive Anstellung an einem Lyceum erlangen zu

fonnen, muß ein folcher abfolvirter und geprufter Lebramis-Canbibat noch Agrege fenn. Es wird namlich jebes 3abr eine, je nach bem Bedürfniffe zu bestimmenbe Babl von befolbeten Behramtepractifanten. Stellen (wie wir in Deutichland fie benennen murben) vergeben, um welche fich bie Lebr-Amts - Canbidaten burch eine befondere Brufung bewerben fonnen: bicjenigen, welche eine folche Stelle erlangen, find Agreges; ber Act, wodurch fie es werben, und bie Stellung, welche fie baburch erlangen, ift bie Agregation. her, vor bem Minifterium Fortoul, wurden biefe Aggregations-Brufungen im Allgemeinen in folgenber Beife gehalten. Rad einer fehr weit gehenden Spezialifirung bes gachlehr-Epftems waren feche verschiedene Rategorien von Lehrcandidaten angenommen (flaffifche Philologie, Gefchichte, Philofophie, Dathematif, Phyfif, Raturgeschichte), und jeber in feiner Spezie litat gepruft; auf praftifche pabagogifche Befabigung wurbe feine besondere Rudficht genommen, und es fand bei ber Prüfung eine gegenfeitige Argumentation, eine Difputation statt, mobei jeder Candidat die natürliche Aufforderung batte. feine Collegen möglichft unter fich ju bringen, weil im voraus nur ben Siegern in Diefen Rampfen eine festbestimmte Bahl von Lehrstellen zu Theil wurde. Diese Ginrichtung fcbien bem Minifter Fortoul, wenn auch ben Intereffen jener wiffenschaftlichen Spezialfacher vielleicht vortheilhaft, bennoch für die Intereffen ber Schule und bes Lehrberufes nachtheis lig. Es wurde bagegen in bem mehrfach angeführten organischen Decrete vom 10. April 1852 festgefest (Art. 7): bag es in Bufunft nur zwei Aggregationen geben foll (pour les lettres und pour les sciences); daß die Candibaten, um jur Brufung zugelaffen zu werden, ben Grab bee Licentiaten in ben betreffenden Facultaten haben, und funf Jahre lang (bie Boglinge ber Ecole normale nur brei Jahre lang) an einer öffentlichen ober Privatlehranstalt prafticirt haben muffen. Die Brufung foll fich nur auf Dasjenige erftreden, was in

ben Luceen gelehrt wird, und es foll baburch besonbers bie praftifche Lehrbefähigung ber Candidaten conftatirt merben. Auf biefer Grundlage beruht bas fur bie Magregations. Brufung gegebene neue Reglement (vom 21. Februar 1853). Durch baffelbe wird biefe Brufung wefentlich vereinfacht, aber boch fo gehalten, bag eine tuchtige miffenschaftliche Bilbung babei sich zeigen fann. Durch bie von ben Canbibaten verlangten Lehrvortrage und Correctur vorgelegter Arbeiten wird ihre bidactische Befähigung erfannt; bie Rampfe ber gegenfeitigen Difputationen find aufgehoben. 216 neue Anforderung an die philologischen Lehramtscandibaten tritt eine obligate Brufung auf, je nach ihrer Bahl, in ber englischen ober beutschen Sprache. Conft wird von ihnen bei ber Brufung vorzugeweise nur Renntnig und Kertigfeit in ben beiben flaffifchen Sprachen und genaue Befanntichaft mit ben Berfen ber im gelehrten Schulunterricht zu behandelnden Rlaffiter verlangt. Das icheint auch für grundliche miffenschaftliche Studien ber beste Bea. Denn wenn man in allen Realfachern ber Alterthumswiffenschaft, wie Literaturgeschichte, Alterthumern u. f. w., ober gar in allen Schulwiffenschaften besondere Brufungen halt, fo erzielt man bamit nur ein mechanisches Auswendiglernen von Compendien und Seften, ba ein Candidat unmöglich in allen diefen Sachern grundliche wiffenschaftliche Renntnig haben fann, andererfeits aber ein in Sprachen und Lecture ber Rlaffifer tuchtig geschulter junger Mann, bei einigem Talent und Lehrgeschick, fich leicht in einzelne ber übrigen bistorifchen und litergrifchen Racher bes Schulunterrichtes burch bie Braris einübt. Bei ber frangofis fcen Aggregations - Brufung ift übrigens auch Beracht barauf genommen, bag bie Candidaten ihre individuelle Befabis gung in einzelnen gachern noch befonbere zeigen tonnen.

Wie die Lehramtscandidaten : Prufung, fo mußte nach bem neuen Lehrplan der Lyceen auch das Baccalaureats. Eras men modificirt werden, da baffelbe nichts anderes als das

Entlaftungezeugniß von ben Gymnafialftublen, und baburch bie Borbebingung ju ben Studien ber Univerfitats-Kacultaten ift. Rach ben barüber in bem organischen Decret vom 10. April 1852, Art. 8 bis 12 gegebenen Grundzugen und barauf gegrundeten Reglements vom 5. und 7. September 1852 bat die Brufung für das Baccalaureat ès lettres ben Kächern und bem Grabe nach bem Bielpunfte bes Unterrichtes in ber literarifchen Section ber oberften Lyceenflaffen ju entfprechen. und bas Baccalaureat ès sciences ebenfo in Bezug auf bie mathematifchenaturmiffenschaftliche Section. Beiberlei Brufungen merben ie bei ben Racultaten des lettres und ben Racultaten des sciences bestanden, aber fo, bag bei einer jeben Brufunge . Commiffion ein Mitglied ber anbern gacultat ift. ba bei bem literarischen Baccalaureat auch bis ju einem gewiffen Grabe in Mathematif und Raturmiffenschaften gewruft wirb, und in analoger Beife auch umgefehrt bei bem anbern Baccalaureate. Kur bas Baccalaureat ès sciences ift nicht mehr, wie früher, die vorausgebende Erlangung bes Baccas laureates ès lettres nothig. Ein wefentlicher Fortschritt lieat barin, daß bie Brufungsprogramme nicht mehr fo fpecielle Bragen enthalten, welche auch bei eilfertiger, gang oberflach. licher Borbereitung ber Candibaten ein mechanisches Auswenbiglernen ber Antworten, und baburch jene berüchtigte, inbuftriemaßig betriebene Dreffur jur Bestehung ber Baccalaus reate - Brufung juliegen.

Außer biesen bisher angeführten, auf bem Decret vom 10. April 1852 beruhenden neuen Anordnungen in dem geslehrten Schulwesen, wurde für dasselbe unter dem Ministerium Fortoul noch eine Reihe anderer Anordnungen gegeben und ausgeführt, wovon wir die wichtigsten nur ganz fumsmarisch hier anführen. So wurden die Borbereitung zu den Special-Schulen (polytechnische Schule, Militärschule St. Cyru. A.) und die Aufnahmsprüfungen für dieselben in Berbinsbung gebracht mit dem Lehrplan der Lyceen, was auffallens

bermeise bei aller Centralisation ber frangofischen Bermaltung bis babin nicht ber Kall mar. Die Ministerien, unter welden jene Special Schulen fteben, hatten auf die bestehenden Einrichtungen bes Secundarunterrichtes feine Rudficht genommen, noch bas Unterrichtsministerium auf jene Special-Schulen, fo baß fur jebe berfelben ein besonderer, porbereitender Privatunterricht nothig mar. Kerner gefcah Bieles für bie bessere padagogische und abministrative Kührung ber Benfionate ober Convicte, welche, nach Art ber murtembergis iden Rlofteridulen und ber fachliden Kurfteniculen, fanntlich mit allen frangofischen Lyceen verbunden find. Dabin gehört: bas faiferliche Decret vom 17. August 1853, moburch ben bieberigen Maîtres d'études (jest Maîtres de répetition), welche die Boglinge in den Benfionaten ju überwachen haben, und welche gewöhnlich in biefer untergeordneten Stellung alterten, Belegenheit und Mittel gur Fortbilbung gegeben murben, fo baß fie in ben Stand gefest finb, nach Berlauf einiger Jahre in biefer ihrer Stellung, an ben Aggregationsprufungen Theil ju nehmen; ferner: über Die Berbefferung bes regime alimentaire in ben Lyceen, in Kolge eines intereffanten Berichtes von Bergrb (Resorme de l'enseignement pag. 592); bie Kührung regelmäßiger Tagebucher über jebe Lehrstunde in ben Lyceen; Gorge fur Bermehrung und Berbefferung ber Lehrapparate, wozu in ben Jahren 1852 und 1853 ein außerorbentlicher Buschuß von 150,000 Fre. verwendet wurde, und fur bie Schullocalitaten, wofur ebenfo 400,000 Fre. verwendet wurden; bedeutende Berbefferung bes Diensteinkommens ber Lebrer an ben Lyceen, wogegen ihnen bas Ertheilen von Unterricht an Brivatlehranstalten ohne fpecielle Erlaubnif bes Ministere untersagt murbe; Bermehrung ber Behrstellen an ben Lyceen, welche Bermehrung burch ben neuen Lehrplan bis jur Bahl von zweihundert neuen Stellen nothig geworben mar. Der Aufwand für alle biefe Berbefferungen wurde nicht burch einen neuen Staateguschuß gewonnen, fonbern burch ein neues Regime financier an ben fünfunbfunftig faiferlichen Lyceen. Denn nur auf biefe und nicht auf bie ohngefähr breihundert ftabtifden Gymnaften, colleges communaux, beziehen fich alle bicfe Berbefferungen. Ge murbe nämlich ber feit funfzig Jahren faft ftabile Betrag bes Cont Gelbes, und in geringerem Dage auch bes jabrlichen Benfionsgeldes erhöht, wodurch ein Dehrertrag von 800,000 Krance jabrlich erzielt wurde. Dieg ohngefahr find bie verfcbiebenen Reformen, welche unter bem Minifterium Fortoul in einer Beit von taum funf Jahren in bem gelehrten Coul-Unterrichte vorgenommen murben. Der Erfolg berfelben geigte fich, wenigstens ben außeren Erscheinungen nach, als ein Rach bem Gefete rom Jahre 1850, wodurch bie geiftlichen und weltlichen Brivatlehranftalten fich freier entwideln fonnten, maren von ben ftabtifchen Gymnafien acht unbfunfzig eingegangen, und bie Bahl ber Schuler an ben Staatsgymnafien (Lyceen, früher Colleges royaux) hatte fic um vierbundert vermindert. Unter bem Ministerium Kortoul bagegen find auf ben ausbrudlichen Bunfc und mit Opfern ber betreffenden Gemeinden feche neue faiferliche Lyccen gegründet morden (Rapport à l'Empereur sur la situation de l'enseignement p. CII), flatt ber fruheren ftabtifchen Gymnafien Bon ben übrigen eingegangenen Anstalten ber Art find 28 freie, unmittelbar unter bem Bifchof ftebenbe geift. liche Schulen geworben; neun andere geiftliche Schulen; neun Laienschulen. Außerbem aber haben fich in bem Bereiche bes gelehrten Schulunterrichtes in ben brei Jahren nach 1850 gebilbet 190 neue freie Schulen, barunter 158 von geiftlichen Lehrern geleitete. Ungeachtet beffen übersteigt die Babl ber in freien Laienschulen unterrichteten Schuler (43,000) boch bei weitem bie in ben freien geistlichen Schulen befindlichen Schuler (17,000) und in ben fleinen Seminarien (19,000) jufammengenommen. Bu ben Laienschulen fome men bann noch bie übrigen 254 ftabtifchen Gymnafien mit

30,000 Schulern und bie Lyceen bes Staates mit 20,000 Schulern. Die unter Laien ftebenben freien Schulen haben faft alle ben neuen Lehrplan ber Lyceen auch fur fich aboptirt. Bon ben freien geiftlichen Schulen find bie von Drbens-Beiftlichen geleiteten bei ihren altern Ginrichtungen geblieben; von ben fleinen Ceminarien hatten im Jahre 1853 eilf ben neuen Lehrplan angenommen; befigleichen von ben übrigen unmittelbar unter bem Batronat ber Bischöfe ftebenben geiftlichen Schulen ohngefahr breißig (Rapport à l'Empereur p. CVII). In die neu errichtete mathematisch-naturwiffenschaftliche Cection ber obern Lyceal: Rlaffen maren fogleich bei ber Errichrichtung berfelben 5000 Couler eingetreten, alfo ohngefahr ber vierte Theil ber gesammten Lyceums. Schuler, wie bas berühmte Mitglied bes faiferlichen Unterrichterathes Le Berrier ale Berichterftatter über bas neue Regime financier ber Lyceen in feinem Berichte anführt (Reforme de l'Enseignement pag. 482).

Wir geben nun über zu bem bobern Unterricht, zu bem Universitate = Unterricht nach unferer beutschen Bezeichnung, worin gleichfalls mehrere Reformen, aber boch nicht in bem Dage, wie bei bem Secundar-Unterricht unternommen murben. Auch hier ift die faiserliche Berordnung vom 10. April 1852, melde bie Grundzuge bes neuen Lehrplanes ber Lyceen enthält, ber Ausgangepunft. Dort wird nämlich feftgefest, baß alle Buborer ber juriftifden Kacultat neben ihren Rechts-Studien auch brei Jahre, jedes Jahr zwei Collegien, in ber faculté des lettres horen (Art. 13), und bag bie genannten Facultaten jebes Jahr bas Bergeichniß ihrer Borlefungen, nebst betaillirten Brogrammen einer jeden Borlefung, bem Unterrichteminifter jur Genehmigung vorlegen follen (Art. 14); ferner, bag bie Brofefforen aller Facultaten ben fleißigen Collegienbefuch ber Buhorer burch alle geeigneten Mittel, nothigen Falls auch burch Ramensaufruf, ju übermachen baben. Bei jener ben philosophischen Facultaten auferlegten

Berbinblichfeit ber Borlage von Brogrammen batte man que nachft ben 3med, fich ju vergewiffern, bag in jebem Rache nicht etwa nur eine Reihe pifanter Bortrage gehalten, fonbern mit Ordnung und Bollftanbigfeit die einzelnen Samttheile bes gaches gelehrt wurden, ba burch bie neue Unorbnung in Betreff ber Ctubierenben ber Rechtswiffenfcaft biefe Kacultaten nicht mehr wie bisher ein zufälliges Aubitorium von Dilettanten haben, fonbern ein feftes, obligates Aubitorium befommen. Aber andererfeits liegt in biefer Dagregel augleich ein Mittel, wodurch bie Regierung jene Facultaten um fo beffer übermachen fann. Denn bie betaillirten Brogramme follen, wie ber Dinifter in einem Circular an bie Rectoren ber Afabemien vom 19. Oct. 1852 fagt, bazu bienen: à constater la judicieuse réserve, avec laquelle les professeurs se maintiendront dans le domaine exclusif et dans l'ordre des notions, qui font la matière de leur enseignement. Richt lange nachher wurde burch einen Minifterialerlaß bie Bahl und Reihenfolge ber an ben facultes des lettres in je brei Jahren ju lefenden Collegien vorgefdrieben (7. Mary 1853). Kur bie facultés des sciences war durch ben neuen Lehrplan ber Lyceen und burch bas baburch neu eingeführte baccalauréat-ès-sciences ale Maturitatezeugniß fur bie mathematifchenaturwiffenschaftliche 216. theilung berfelben eine Acnderung ber Programme für bie brei Grade ber licence ès sciences mathématiques. sciences physiques, ès sciences nothia, und darnach auch in bem Studienplane ber Kacultat (Reglement vom 20. April 1853). Jene Programme wurden in bem faiferlichen Stubien-Rath neu festgesett von Mannern bes Faches, wie Dumas, Le Berrier, Brogniart. Die Programme wurden mit ben Studienplanen ber polytechnischen Schule in lebereinftims mung gebracht, fo bag bie Boglinge jener Anstalten bei ihrem Austritt gang ebenfo wie bie Buborer ber Facultat im Stanbe find, ben Licentiaten-Grab fich ju verschaffen. Un ben RechteKacultaten wurde das Studium des romifchen Rechtes, weldes vorher nur auf die Institutionen und auf ein Sahr befdranft mar, auf bas Stubium ber Banbecten und auf amei Rabre ausgebehnt. (Raiferliches Decret vom 8. Dec. 1853 und Minifterialerlaß vom 4. Febr. 1853.) Außerbem murben mehrere neue Lehrstellen errichtet, jedoch nur an ber Stelle von andern, die man eingehen ließ; fo ber Lehrftuhl für altfrangofische Literatur am Collège de France, mofür man die vorher getrennten zwei Lehrftühle ber litterature du nord und littérature du midi de l'Europe ju einem Lehr-Stuhl vereinigte; ber Lehrstuhl ber vergleichenden Sprachwiffenschaft an ber Kacultat ju Baris an ber Stelle bes Lehr-Stuhles ber Geschichte ber alten Philosophie, welcher nach Coufins Rudtritt mit bem Lehrstuhl ber Geschichte ber neueren Philosophie vereinigt murbe; ein Lehrftuhl ber Balaontologie an bem naturhiftorifchen Dufeum ju Baris, wofür ein von bem verftorbenen Justieu innegehabter Lehrftuhl ber Botanif einging, indem fur biefe Biffenschaft ju Baris außerbem noch feche Lehrftühle bestehen.

Wenn man bie bier nur in abgefürzten Umriffen ftige girte Darftellung ber Wirfsamkeit bes im fünften Jahre feiner Amteführung durch ben Tob abgerufenen Miniftere betrachtet, fo wird querft uns entgegentreten bie erftaunliche. unermudliche Thatigfeit, welche Fortoul entwidelte. man auf einem Standpunkte fteht, wornach man überhaupt bie centralifirte und überall eingreifende Leitung bes Unterrichtsmefens burch bie Staatsgewalt für ein lebel balt, fo wird man geneigt feyn, in fener Thatigfeit im voraus eine überfluffige ober ftorenbe, übertriebene Befcaftigfeit, eine Bolypragmofpne, ju feben. Wenn man jedoch fich auf ben Standpunkt bes entgegengefesten Syftems fest, und auch wenn man, abgesehen von jedem ber beiden Syfteme, unbefangen die Thatigfeit Kortoul's beurtheilt, so wird man fagen muffen, bag viele ber von ibm ausgegangenen Dagre-XXXIX. 8

geln unzweiselhaft gut und zwedmäßig find; baß andere berfelben, obgleich Bebenfen und Einwendungen unterworfen, bennoch auch manche Gründe für fich haben; baß aber überall fich bei ihm ein großer Eifer, eine große Liebe für die Intereffen des Unterrichtes, zugleich viel Einficht. geiftige Regfamfeit, großes Geschied und große Energie in seinen Entwürfen und in deren Aussührung zeigt.

## VI.

## Die Reformatoren ber fatholischen Rirche\*).

Ritter's Beter Fourier.

Bu aller Zeit traten aus dem stets fruchtbaren Schoofe ber Kirche von Gott gesandte Manner auf, die bestimmt waren, dem kirchlichen Leben ihrer Zeit neuen Ausschwung zu geben, und der Erlahmung und der Verweltlichung ber Hirten und der Heerden entgegenzuwirken. Schenkte der Herr zu allen Zeiten der Kirche solche wahre Resormatoren, so war deren Zahl ganz besonders groß zur Zeit unmittelbar nach der sogenannten Resormation. Spanien und Bortugal z. B. hatten den heil. Ignatius von Lovola, den heil. Franz Kaver, die heil. Theresia, den heil. Johannes vom Kreuze, den heil. Johann von Gott, den heil. Petrus von Alcantara, den ehrwürdigen Ludwig von Granada, den Juan de Avila u. a. m.; Portugal besonders den ehrwürdigen Bartholomäus von den Marthrern, dessen Gedächtnis

<sup>\*)</sup> Siehe: biefelben Titel bei fruberen Biographien ber Beiligen.

eben burch eine neue Biographie in Deutschland aufgefrischt, ober vielmehr in festern Umriffen bargestellt ift. Bolen batte feinen unfterblichen Stanislaus Sofius, ben Erhalter ber fatholischen Rirche in Bolen, beffen Leben im porigen Jahre ber Domfapitular Gichhorn in ebenfo gelungener als erschöpfender Beife (einige Unebenheiten bes Style abgereche net) herausgegeben hat. Italien hatte feinen großen Rarl Borromaus, beffen Dheim ben heil. Bapft Bius V., und beffen Reffen Friedrich Borromaus, ben Philippus Reri mit ben ersten Dratorianern, und so viele andere Beilige beider Geschlechter. Franfreich und Deutschland, welche beiben Länder ber "Reformation" am offenften lagen, von welchen jenes nur burch einen blutigen Bürgerfrieg von mehr als einem Menidenalter fich ihrer ermehren fonnte, biefes nach 130jabrigem Rampfe (von 1517 bis 1648) gur Roth mit ber Salfte seiner Einwohner ber Kirche erhalten wurde, hatten vielleicht weniger Manner und Frauen von fo bervorragenden Gigenschaften, als Spanien und Italien. Indeß erlebte Kranfreich in ber Mitte bes 17ten Jahrhunderts eine große geiftige Reformation, und es ift bie Ratur ber neueren Befdichte, bag, je grundlicher fie untersucht wird, fie um fo berebtere und vielseitigere Beugniffe fur bie Rirche ablegt - in ber Berausftellung, gleichsam ber Wieberentbedung von großen Berfonlichfeiten, bie ber Rirche ihrer Beit jur Stube, und allen Beiten jur Bierbe gereichen. Richt wenige Berfonlichfeiten Diefer Urt, Die in ber zweiten Salfte bes 16ten, auch im 17ten Jahrhundert in Franfreich bluhten, find in ber neues ften Beit ber Gegenstand reger Aufmerksamfeit und Beachs tung geworden. Unter ihnen ift ber ehrmurbige Betrus Fourier, vom Orden bes hl. Augustin, ber einen tuchtigen Biographen in ber Berson bes S. Rarl Ritter, regulirten Chorberrn bes hl. Augustin im Stifte St. Florian, erhalten hat.

Bir wollen bie Aufmerkfamkeit unserer Lefer fur heute auf ben ehrwurbigen Betrub Fourier hinlenken, von bem man

ohne Uebertreibung fagen fann, daß berfelbe burch bie vorliegende neuefte Biographie dem fatholischen Deutschland erk
befannt geworden sei. In wie hohem Grade es berfelbe aber
verdiene, gleichsam aus der Berborgenheit hervorgezogen, und
auf den Leuchter gestellt zu werden, davon überzeugt uns jebe
Seite der vorliegenden Biographie\*).

Die Quelle für ben nenesten Biographen war bie im 3. 1645, vier Jahre nach bem Tode bes Betrus Fourier, erschienene Biographie: Vie du R. P. Fourier. Paris 1645, von dem Augustiner B. Johann Bebel, und durch den Augustiner Dom. Biffel lateinisch edirt. Augsburg 1668. Rebstbem benütte Ritter Calmets Geschichte von Lothringen, und helyot's Geschichte der religiösen Orden; für die Uebersicht der Geschichte der regulirten Chorherren aber, welche diesem Leben Fouriers eingestochten ist, besonders die Arbeiten der beiden gelehrten Chorherren Gabriel Pennott und Euseblus Amert, von denen namentlich der lettere durch seine Gelchrsamseit eine Zierde des Ordens war.

Petrus Fourier erblidte bas licht ber Welt im Jahr 1565 ju Mirecourt, einem Städtchen im herzogthum Lothringen, im ehemaligen Bisthum Toul. Seine brei Gefchwisterte marren außerordentlich fromm, wie die Eltern. In dem jungen Betrus aber lagen im Reime alle Tugenden eines heiligen. Er war so rein, taß er nur ungern die Lieblosungen seiner Mutter, aber nie die seiner Schwester ertrug. Als Knabe war er frohsinnig, gefällig, mild, sanft, geduldig, voll Liebe und Gute; nie entfuhr ihm eine Lüge. Seine Talente war

1

<sup>\*)</sup> Der felige Betrus Fourier, ein regulirter Cherkerr bes heil. Musgustin. Dargestellt in seinem Leben und Wirfen. Rebst einem Umriffe ber Geschichte ber regulirten Cherherren bes heil Angustin, von Karl Ritter, regulirtem Cherherren bes Stiftes St. Blos rian, Novigenmeister, Bibliothefar und Professor bes Bibelftublums an ber bortigen theologischen Lehranstalt. Ling 1855, bei Chenshoch. 414 Selten, mit Beilagen.

ren glanzend, so daß er fiets ben ersten Play behauptete. Er stand im innigsten Berkehr des Gebets und der Liebe mit Gott. Später bezog er die Universität Pont a. Mousson, welche der Herzog Karl II. im J. 1572 als Damm gegen den Abfall von der Kirche gestiftet hatte, und deren Leitung einem Collegium von siedenzig Jesuiten übertragen war. Medizin und die beiden Rechte trugen weltsiche Doctoren vor. Salmeron, Maldonat, Sirmond, Guignard, Bauni u. A. zierten diese Anstalt. Hier führte nun Petrus ein strenges Leben der Arbeit und Abtödtung. Man nannte ihn allgemein den Heisligen. Die edelsten Familien Lothringen's drangen in ihn, ihre Sohne zu erziehen; und aus seiner Erziehungsanstalt gingen viele durch Sittlichkeit und Bildung ausgezeichnete Jünglinge hervor.

3mangig Jahre alt, nachbem Petrus bas Stubium ber Philosophie beendigt hatte, entschied er fich fur ben Gintritt in bas regulirte Chorherrenstift Chamoufen, bas bamale gang verfommen mar. Reformversuche von Außen hatten nichts Bier legte Betrus nach beenbetem Novigiate 1587 bie feierlichen Belübbe ab, und flubirte bann wieder Theologie in Bont a Mouffon. Damale schloß er innige Freundschaft mit Dibier be Lacour und Servais Lairuels, jenem, bem fünftigen Reformator ber Benebiftiner in Cothringen, und Begrunder ber Congregation von St. Banne und St. Sibulphe (+ 1623), diesem, bem funftigen Reformator ber Bramonftratenfer († 1631). Rach fünfjahrigen Studien fehrte Betrus nach Chamoufen gurud, und erhielt jest bie hohern Beihen (1593). Gein heiliges Leben aber ärgerte bie entarteten Monche, von benen fich vier gegen fein Leben verschworen. Er jog fich barum 1597 auf die offenstehende Rlofterpfarrei Mataincourt, einen Fleden in Lothringen, jurud.

Unter bem Namen "Pater von Mataincourt" ift Fourier zuerst bekannt geworden. Mataincourt war damals so vers berbt, daß es allgemein ben Ramen Rlein-Genf trug. Fast

alle Ginmobner maren in Sittenlofigfeit verfunten. Dit beiligem Gifer trat Betrus, jugleich ein ausgezeichneter Retner, auch mit allen außern Gaben ausgeschmudt, fein Sirtenant Ceine Liebe ju ter neuen heerbe mar munberbar; er mar jeben Augenblid bereit fur fie bas leben ju laffen. Gebr oft predigte Kourier; ein beiliges Reuer leuchtete jeber Reit aus feinen Augen; wie glühente Rohlen brannte fein Antlis, wenn er bie Rangel beftieg, und machtig brang fein Bort burch Gottes Gnabe in Die Bergen feiner Buborer. lud er ber Abmeckelung megen auch fremde gefeierte Brediger 3meimal in ber Bode hielt er Christenlebre. feiner Leitung fprachen bier zuweilen die begabteren Rnaben über einen Glaubensartifel ober einen Cat ter Cittenlebre. mas einen unbeschreiblichen Ginbrud auf bie Bergen ber Unwefenden machte. Zag um Tag fammelte er fodann in feinem Saufe je vier Familien im Rreife um fich, benen er ben gangen Umfang ber Beilemahrheiten erflärte Das Buffaframent mar ihm bas Sochste und Wichtigste in ter Geels forge. Biele Tage brachte er von fünf Uhr Morgens bis in bie Racht im Beichtftuhle ju, ohne Erholung und Benuf einer Speile. Er ftiftete verschiedene Vereine in feiner Pfarrei, fo ben Berein gur beiligen Rindheit Befu gur Bahrung ber Reufcheit fur Anaben und Junglinge, fur Dladden ben von ber unbeflecten Empfangniß; ebenfo fur Manner und Frauen. Bebet und öfterer Empfang ber heiligen Gaframente bilbeten ben Salt Diefer Bereine. Den Gottesbienft hielt Betrus mit ber möglichften Burbe und Feierlichfeit. Die vermahrloste Rirche brachte er in furger Beit in einen glangenben Buftanb. Auch bie Rirchenmufif mußte er zu heben, und unterrichtete felbst junge Leute im gregorianischen Gefange.

Der geistige Leib feiner Kirche, namlich bie ihm anvertraute Gemeinde, nahm zusehends auch eine lieblichere Gestalt an. Die Befferen eiferten ihm nach, die Schmächeren eiferten ben Eifrigeren nach, die ganz Berftodten aber gitterten und bebten vor bem beiligen Manne. Die Spieler und Erinfer mablten fich g. B. fur bie Befriedigung ihrer Leibenichaften folde Stunden aus, von benen fie mußten, baß mabrend berfelben Betrus von feinen Umtegeschäften in Unfpruch genommen fei. Aber ber forgfame Sirte erfuhr es, und er ftand oft urploblich in ihrer Mitte, wie ein boberes Befen mit vom beiligen Borne glubenbem Antlit; ber Gifer bes herrn ergriff ihn bann, und er fturgte Die Tifche um, gerbrach bie Glafer und Kruge, marf bie Rarten und Burfel in's Keuer, folgend bem Beispiele bes Berrn, nur mit bem Unterschiebe, bag biefer bie Raufer und Bertaufer aus bem Tempel trieb, er aber jene Schlemmer wie verirrte Schafe vor fich her in die Rirche trieb, und Reiner getraute fich, Sand an ihn ju legen; benn ber ftrafende Blid von feinem Auge traf fie wie ein Blipftrahl, baß fie erschreckt ohne Gegen gemiffe Berftodte menbete Widerrede ihm folgten. Betrus Gelbftrafen an, welche er bann fur bie Rirche und Noch mehr, bei gang Berharteten Die Armen verwendete. fannte fein Gifer und feine Liebe feine Brengen mehr. eilte insgeheim in bas Saus, fiel einem folden Ungludlichen ju Rugen, benette biefe mit Thranen, und beschwor ibn bei Allem, ihm nicht bas Berzeleid zu bereiten, ber Bater eines Berbammten genannt ju werben.

Salf auch dieses nichts, so eilte er in die Rirche, und an ben Stufen des Altares, vor dem Allerheiligsten auf sein Angesicht hingestreckt, stellte er Jesu den schrecklichen Justand der unglucklichen Seele vor, wie sie durch eigene Schuld nahe daran sei, die ewige Seligseit zu verlieren. "Das", rief er dann weisnend und schluchzend aus, "erschreckt und erschüttert mich mehr, als der Tod; nimm, o liebster Jesus, als Sühnopfer mich hin sur meinen Bruder! siehe, ich habe Alles gethan, um seine Seele zu retten, aber umsonst; die herzen der Menschen sind in deiner Hand, du lenkest sie nach deinem Wohlgefallen; du bist der erfte und oberste hirt; ich

stehe unter beinen Stellvertretern auf dem vierten, wohl gar fünften Plate; wolle du, o Herr, ich siehe bafür, an die fer armen Seele vollbringen, was dein schwacher Anecht nimmer vermochte." Er sprach es, und ergriff mit fühner, aber ehrfurchtsvoller Hand und von wunderbarem Instinkte geleitet, das allerheiligste Saframent, und eilte damit in das Haus des verhärteten Sünders, zeigte ihm dasselbe, und berdrochte ihn mit surchtbarer Stimme, gleich dem schredenerregenden Donner: er habe nun, wenn nicht ihm, so doch dem Allerhöchsten, den unter Brodesgestalt er hier schaue, und der einst sein strenger Richter seyn wurde, in Gehorsam sich zu unterwerfen.

Man lege an ben Aft einer so heroischen Liebe und so verzehrenden Eifers nicht den Maßstab des gewöhnlichen Lebens an. Bas heilige, wie Petrus Fourier und der heil. Bernhard, der in einem ähnlichen Falle mit dem heiligen Saframente vor den herzog Wilhelm X. von Aquitanien getreten war, gethan haben, das können andere noch so fromme Seelenhirten nicht thun, eben weil sie keine heiligen sind. Diese heiligen sind zu bewundern, und — nachzuahmen in der fledenlosen Reinheit ihres Wandels, sowie in ihrem Alles ausopfernden Gifer für die Seelen.

Mit der gartesten Gewissenhaftigseit vermied Betrus in seinem Umgange Alles, was möglicherweise auf ihn einen leisen Berdacht wersen konnte. Nie, außer im Kalle eines strengen Geheimnisses, sprach er mit einer Frau allein, er unterrichtete Knaben, aber nie Mädchen. In seinem Hause burste keine Frauensperson wohnen. Er dachte, wie der heil. Augustin, daß, wo Frauen wohnen, andere Frauen hinkamen, dieselben zu besuchen. Nur ein einziger Diener wohnte bei ihm, und später sein Bikar. Petrus genoß nur einmal des Tages Speise gegen Abend, ein wenig Brod und ein magerres Gericht von Hullenfrüchten. An vielen Tagen versagte er sich auch dieses Gericht. Kam aber ein Freund, so veran-

staltete er ihm ein einsaches Mal. Auswärts ließ er sich nie zu Tische laben. Wein trank er nie, nur Baffer. Sein Zimmer war nie geheizt, selbst im höchsten Winter nicht; nur wenn er frank war, ober einen Besuch hatte. Die meisten Nächte brachte er mit Gebet, Betrachtung und strenger Rassteiung seines Leibes zu. Wenn er einige Stunden der Ruhe sich gönnte, schlief er im Rleide, und auf einem 1½ Fuß breiten Schemel. Sein Gewand bestand in einem schwarzen Talar von grobem Tuche, über das er immer, auch auferhalb der Kirche, ein Rochet trug, um die hohe Würde seinnes Standes darzustellen; auf dem Haupte trug er ein Barett.

Seiner Bemeinde mar er mit ungetheilter Liebe jugethan; por allem aber ben Armen, benen er Alles mar und Alles gab. Er führte ein eigenes Berzeichniß berjenigen, welche ber Sulfe und ber Unterftugung am meiften beburften. An fie theilte er zweimal in ber Woche Brob aus, am Conntage geschmadvolles Weißbrod, auch Rleifch und Bein. ben brei hochften Reften aber ließ er eine Menge Speifen bereiten, und bewirthete feine ibm fo liebe gamilie, alle feine Armen, auf's glanzenbfte, bamit auch fie an biefen Tagen frohlich fenn fonnten, an welchen fich Alles freute. Sein gartes Berg ergopte fich bann, wenn er feine lieben Gafte, bie Armen, recht frob und munter fah. Es gelang ihm auch, nach feinem Borgange, feiner gangen Gemeinbe benfelben Beift ber Bohlthätigfeit mitzutheilen. Es murbe Sitte, an ben hochsten Festtagen die Armen zu Tische zu laben. grundete einen Kond, ben er ben Beutel bes beiligen Aper nannte, jur Unterftugung armer Sandwerfer und Rramer, bie ohne ihre Schuld in eine bedrangte Lage gefommen. Fromme Bermachtniffe, Schanfungen und Gelbftrafen bilbeten ben Grund Diefes Schapes, ber in furger Beit burch Gottes Segen zu einem bedeutenden Rapital erwuchs. Kond überlebte lange feinen Grunder, und murbe vielleicht erft von ber großen frangofischen Revolution verschlungen.

Die Beburftigen erhielten Darleihen, um ihr Gefcaft wieder in Gang ju bringen. Ging bas Gefcaft wieder gut, fo mußten fie ihr Anleihen erfeben, fonft aber nicht.

Petrus verschaffte fich eine genaue Kenninis ber Berhaltniffe ber einzelnen Familien, wie sie sich ernährten, um
so besonders diesenigen kennen zu lernen, die aus Scham ihre
Roth verbargen. Er half ihnen auf die schonendfte Beise, indem er gewöhnlich am Abend Getreide, Holz und mas sie
sonst zum Unterhalt bedursten, in eine Ede ihrer Bohnunge
bringen ließ. Führte ihn aber sein Beruf in die Bohnungen
solcher Armen, so legte er gewöhnlich eine Summe Gelbes
unter ein Gesäs oder Kleidungsstud, wo sie es leicht sinden
konnten. Wurden solche Arme frank, so verschaffte er den
Arzt und die Arzneien, und ließ ihnen die seinsten und besten
Speisen bereiten. Er besuchte sie häusig, pflegte sie, machte
ihr Bett zurecht, ost überließ er ihnen sein eigenes Bett,
trochnete ihnen den Schweiß vom Angesichte, ja verbrachte
oft ganze Nächte an ihrem Schmerzenslager.

Innigft überzeugt, baß bas Dbereigenthumsrecht über feine ganze Sabe ben Armen zufomme, glaubte er eine Sunde ju begehen, wenn er ben Seinigen auch nur einen Rreuger aufommen ließe. Go oft er eine Reife machte, befahl er, im Falle feines Ablebens, alles in feiner Bohnung vorfindliche Eigenthum an bie Armen zu vertheilen. Ginen Gingriff in biefes Armeneigenthum betrachtete er wie einen Rirchenraub Dufte er in Beschäften verreifen, fo gedachte er boch immer feiner Urmen, und fuchte fich mit Befchenten ju verfehen, um bei feiner Rudfehr fie mit benfelben ju erfreuen. Burudgefehrt nach Das taincourt ging er immer zuerft in die Rirche, bann in die Bob. nungen ber neuangefommenen Armen, bann in bie Familien, wo ingwifden Bermurfniffe ausgebrochen maren. Mit ber Gabe ausgeruftet, wunderbar bie Bergen gu lenfen, ftiftete er immer Frieden. Ginige Borte aus feinem holdfeligen Munde reich. ten bin, die Flammen bes Saffes ju lofden. Burbe feine Rirche ober Gemeinde in einer Rechtssache angegriffen, so vertrat er sie vor Gericht mit solcher Gewandtheit, daß er in den schwierigsten Fällen über mächtige Gegner den Sieg davon trug. Betrus war ein tüchtiger Rechtsgelehrter, er kannte die Geschichte, die Bersaffung, die Gesehe, die Gewohnheiten und Einrichtungen seines Vaterlandes in's Einzelnste, und des kanonischen Rechtes war er derart Meister, daß er es auf jeder Universität mit Auszeichnung hätte lehren können.

Die Leser glauben vielleicht, alle die ausgezeichneten Eigenschaften bieses einzigen, wunderbaren Seelenhirten vernommen zu haben. Doch sie irren sich. Petrus that noch Größeres, was Wenige begreifen ober ahnen mögen. Er verließ seine Wohnung nie, außer im Falle der dringendsten Rothwendigseit. Er pflegte zur Morgenzeit, mit dem Rochete und Barette, das Brevier unter dem Arme, auch im strengsten Winter, wenn es ihn noch so sehr an händen und füßen fror, zwei Stunden lang vor der Thur' seines hauses zu stehen, um sogleich bereit zu seyn, wenn ein Pfarrfind seiner hilfe oder seines Rathes bedurfte. Rie hat er Jemanden unfreundlich oder unwillig ausgenommen oder gar abgewiesen.

Als eine der gefährlichsten Klippen für den Briefter erfannte Betrus mit Recht den Müsfiggang. Er ließ keine Minute ungenüst versließen. Die wenigen Stunden, die ihm übrig blieben, widmete er dem Gebete, dem Lesen und Resbitiren der heil. Schriften, der Lekture erbaulicher Schriften, befonders der Lesung des "goldenen Büchleins" von der Nachsolge Christi, dem Studium der heiligen Bäter, namentlich des Gregor von Nazianz, des heil. Augustin und hieronymus. Er war überhaupt bestrebt, sich eine alleitige Bilbung, Umsicht und Kenntniß in allen Zweigen des menschlichen Wissens zu verschaffen, die nur in irgend einem Zussammenhange mit dem geistlichen Amte ständen. Er versaßte den Entwurf einer Pastoralanweisung (Pratique des Curés). Seine Erfahrungen wie sein Wissen boten ihm hiezu einen

reichen Stoff, aber er wählte lieber aus ben Bätern gesammelte Stellen, als seine eigenen Worte. Seine spätern Urzbeiten gestatteten ihm nicht das Werk auszuschren. Als Grundlage der priesterlichen Tugenden bezeichnete er die gesklichen Uebungen, die Wachsamkeit, Mäßigkeit und Keuschheit. Bestrus schrieb auch ein Andachtsbüchlein: "Exercices do la Journée chretienne" (Christliche Tagesübungen), das in neuester Zeit noch in mehrsachen Aussagen erschien (Rheims 1817, 1820, 1822, 1828, 1838); zugleich sührte er einen ausgebreiteten Brieswechsel. Nach seinem Tode sammelten seine Mitbrüder die noch vorhandenen Briese, die nach ihrer Reinung im Drucke drei Foliobände füllen würden.

Mataincourt, bas ehebem grundlich verborbene Reft, wurde burch Betrus eine fo grundlich reformirte Bemeinde, bag auch nicht eine Spur feiner frühern Berberbtheit übrigblieb. einer Statte bee Laftere mar es ein Bohnfit ber Tugenben geworben; mer bas fruhere und bas jegige Mataincourt fannte, mußte feine Bermunberung nicht genug auszusprechen. Der Rirchenbesuch mar fo ausgezeichnet, bag nur menige an Berftagen, burch Rranfheit ober bringenbe Beschäfte verbinbert, bie Rirche verfaumten, fast alle empfingen jeben Monat die heil. Saframente. Derjenige galt als übelberüchtigt, ber eine Schenfe besuchte. Das Lafter ber Ungucht mar ganglich verschwunden; nicht wenige ber Berheiratheten lebten in freiwilliger Entfagung, oft bis jum Tobe, ale Bruber und Schweftern miteinander. Es herrichte Friede und Gintracht, wie in einer Familie. Die Fremden murden liebevoll aufgenommen; bie Armen besorgt und gepflegt; alle metteiferten in beiliger Ihr Pfarrer aber mar ihnen nach Gott ber erfte Begenstand ihrer Liebe; bei ihm schworen sie; was er rieth und entschied, bas thaten fie. 3hm ftellten fie all' ihr Sab' und Eigenthum gur Berfugung, weil er um ber Armen Chrifti willen fo oft arm geworben. Benn er von fremben Beiftlis den besucht murbe, fo eilten fie alebalb berbei, und brachten bie einen bas nothige Tischgerathe, andere Fleisch, Mehl, Brod, Gemuse, Wein u. a. m. Rehrte Betrus von einer Reise zuruck, so eilte ihm der größte Theil der Gemeinde eine weite Strecke Weges entgegen, besonders die Armen. Und der gute Hirte war so froh und heiter, wieder bei ihnen zu seyn, er nannte die Seinigen bei ihren Namen, reichte ihnen die Hand, und erkundigte sich um ihr Besinden, und ob sie nicht Mangel gelitten.

Der Ruf feiner Beiligfeit brang bie uber bie Grengen von Lothringen; Schaaren von Ballfahrern jeben Alters, Standes und Befchlechtes ftromten nach Mataincourt, um bes Betrus Bredigten ju boren, bei ihm ju beichten, und aus feinen geweihten Sanden bas Brod bes Lebens ju empfangen. Der fromme und ausgezeichnete Bischof von Toul erflarte, wenn er in feinem Sprengel nur funf folder Briefter batte, wie ber Bater von Mataincourt, dieselbe bald bie ausgezeichnetfte und glangenbfte Diocefe feyn murbe. andere benachbarte Bischofe betrauten ben Bfarrer oft mit ber Bisitation ihrer Sprengel, mit ber Leitung von Briefter-Exercitien und Bolfemissionen. Auch bei Diesen Arbeiten gonnte fich Betrus feine Rube, nicht einmal jur Nachtzeit; er ichlief entweder auf hartem Boben, ober auf einem Sches mel, wie ju Saufe. Auf feinen Miffionen beichtete er fehr oft, mit Bezeugung bes tiefften Schmerzens und unter Bergießung reichlicher Thranen.

Betrus war auch ber Stifter bes weiblichen Orbens von Unferer Lieben Frau, welcher sich sehr schnell verbreitete. Durch eine Bulle vom 1. Februar 1615 bestätigte Paul V. die Congregation, die sich dem Jugendunterricht gewidmet, boch sollte, der Clausur wegen, der Unterricht nur solchen Mädchen ertheilt werden, die im Kloster wohnten. Im nachsten Jahre dehnte der Papst die Erlaubniß auch auf auswärtige Mädchen aus. Nanch wurde das Mutterhaus. Die erste Borsteherin, Alix le Clerc, starb schon den 9. Januar

1622 zu Rancy, 46 Jahre alt. Sie wurde wie eine Seilige verehrt im Leben und nach dem Tode. Ihre Rachfolgerin war die eble Angelifa Milln. Betrus fah noch zu seinen Ledzeiten zweiunddreißig Klöster seiner Congregation erblühen, in deren einigen siebenzig, in andern vierzig Frauen wohnten. Als P. Bebel Fourier's Leben schrieb (1645), bestanden siebenundfünszig Klöster, und zur Zelt Helvot's († 1716) hatte die Congregation achtzig Häuser in Lothringen, Frankreich, Deutschland und Savoyen. Trop der französischen Revolution zählt sie auch jeht noch viele Häuser zu Paris, Bordeaux, Cavaillon, Limoges, Chalons sur Marne, Strasburg, Molsheim, Rarbonne u. a. D.

Der Berfuch bes Betrus, einen mannlichen Orben für ben Jugenbunterricht ju grunben, scheiterte. Gin Jahrhunbert nachher gelang es bem ehrwurdigen be la Calle, bem Begrunder ber Schulbruder. Aber bie Reform bes Drbens ber regulirten Chorherren vom heil. Augustin gelang bem Betrus Fourier menigstens in Lothringen. Unfer Biograph theilt aus biefem Unlaffe eine lleberficht ber Befchichte ber regulirten Chorherren mit. Darnach gibt es jest nur noch wenige Rlofter ber Chorherren in Italien und Defterreid. Ramlich ju Rom brei Rlofter, Betri ad Bincula, Laurentius außerhalb ber Mauern, und Ct. Agnes außerhalb ber Mauern. in welchem Rlofter ber beil. Bater, Bius IX., am 12. April bes vorigen Jahres, 1855, fo munberbar gerettet murbe; fobann bestehen noch Rlofter in Gubbio, Urbino, Bologna, Kano und Ravenna. Im Konigreiche Neapel zu Biedigrotta und ju Bitonto. Bu Lucca bas Rlofter Ct. Frigbiano. 3m Biemontefifden brei Rlofter, die mahricheinlich jest bem Rlos fterfturme werben erlegen fenn. 3m Ranton Ballis bas Bofpig auf bem großen St. Bernhard, beffen Bewohner fic unfterbliche Berbienfte um bie Menfcheit erworben. Dafür find fie von ber rabifalen Ballifer Regierung unter Cequefter gelegt und ausgeplundert worben. 3m laufenden Jahre, 1856, ift ju Lugern, mahrscheinlich von einem Mitgliebe bes Orbens, ein liebliches Buchlein unter bem Titel: "Der heil. Bernhard von Menthon, und bas Sofpig auf bem Bernhards. Berge, Lugern, Raber 1856", erschienen, in welchem bie Beschichte und ber gute geistige und geiftliche Stand ber Chor-Berren des beil. Augustin bis auf die neueste Beit, befonbere aber die portrefflichen Dienfte ber Bruder und Monche für die Auffindung und Beherbergung ber Reifenben geschilbert werben. In Defterreich bestehen noch bie Rlofter St. Florian, beffen Mitglied Rarl Ritter, ber Biograph bes feligen Betrus Fourier, ift, welches Stift vor zwei Jahren in ber Berfon bes Friedrich Theophilus Mayr einen neuen Bropft erhalten, bem unsere Schrift bedicirt ift; ferner bas Stift Rlofterneu. burg, Reichersberg, gleichfalls im Erzherzogthume Defterreich, Borau im Bergogthume Steiermart, bas altbefannte Reuftift in Tirol und St. Cafimir bei Rrafau.

In ben brei Bisthumern Met, Toul und Berdun bestanden eilf haufer ber regulirten Chorherren. Der Cardinal Karl von Lothringen hatte vergebliche Bersuche gemacht, sie zu resormiren. Die Aebte hatten alles Sute versprochen und auch angestrebt; aber nichts war gelungen. Der Geduld und Krast aber bes Petrus Fourier gelang dieses Werk, ber darum 1629 seiner Pfarrei entsagt hatte. Nachdem Petrus in seinem letten Jahre auch noch, in Folge des Joshrigen Krieges, die Leiden der Berbannung hatte tragen mussen, starb er am 9. Dec. 1640 zu Gran, in einem Alter von 76 Jahren, heislig, wie er gelebt hatte. Papst Benedist XIII. setze ihn durch Breve vom 10. Jan. 1730 unter die Zahl der Seligen.

## VII.

## Fliegende Blätter jur laufenden Geschichte bes Protestantismus.

Siftorifche Relation über bie neuefte Bewegung bes Proteftantismus in Bapern, ihre Urfachen, Birfungen und Folgen.

Es gibt fein protestantisches Ereigniß mehr, bas nicht aus irgend einer Barteistellung richtig begriffen werben muste. Der Grund bavon ift einfach ber: bag feit 1848 und ber Thronbesteigung ber großen Reaktion auch die officiellen Rirden Regierungen Partei geworben find. Gilt biefer Erfennt. nigmeg gang allgemein, fo noch inebefondere von allen baverifd. protestantischen Borfommniffen. Kur une ift biefer Umftanb von eigenthumlichem Bortheil. Es mare namlich burchaus nicht unfere Cache, in folden Dingen etwa von fatholifden Standpunfte aus eine Polemif anzuheben, corrigirend und hofmeisternd in die Angelegenheiten ber jenfeitigen Rirchen. Bemeinschaft uns einzumischen. Dan barfte bieß fonft leicht fur eine tabelnewerthe Ungebuhr halten. Wir wollen immer nur referiren, jum Behuf unferer eigenen Instruktion. fommt une aber eben bas angebeutete Berhaltniß fehr gu statten: benn felten brangt fich unwillfürlich irgend eine tritifche Bemerkung auf, welche bie Barteien nicht fofort felber gegeneinander machten. Um fo mehr reichen wir mit unferm Mobus des einfachen Referats vollständig aus.

Als die Siftor.spolit. Blatter vor zwei Jahren \*) genauen Bericht gaben über Die Berhaltniffe bes Brotestantismus im bieffeitigen Bapern, ba unterschieden wir brei Bartelen in ber Landestirche: Die evangelische, Die evangelische lutherifche und bie lutherifche. Gine vierte Bartei, bie freigemein bliche ober uhlichianische, hatte zwar erft noch von der Generalspnobe b. 36. 1849 die Berausgabe eines entsprecenben Theile ber protestantifden Rirdenguter verlangt, balb barauf aber verftummte fie, unter bem Drud ber politischen Reaftion und trop ihrer gerühmten numerischen Starfe, ganglich. Erft bei Belegenheit ber jungften Borgange trat auch biefe Bartei wieber fuhn bervor; amar murbe fie fofort meift auch von ber "evangelischen" Bartei energisch besavouirt, aber nichtsbestoweniger zwingt uns ber Thatbestand, iest vier in ber Landesfirche thatige Barteien namhaft ju machen: bie weiland freigemeindliche, bie evangelische, bie evangelischelutherische und bie lutherische.

Noch in einer andern Beziehung sind wir jest dem Stande von 1855 voraus. Wir waren damals noch genösthigt, die Namen der erstgenannten drei Parteien, nach andersweitigen deutscheprotestantischen Analogien, sast ganz auf eigene Faust zu etabliren; heute sind nun eben dieselben Namen von den Parteien selbst acceptirt und angenommen, ja schon förmlich eingebürgert. Bei den lausenden Neuwahlen ser Kirchenvorstände scheinen sie bereits regelmäßig in Gebrauch zu seyn. So läuft z. B. die Nachricht durch alle Blätter, daß bei der Wahl der Kirchenvorstände in Nürnberg die "evangelische Partei" 1509 Wähler gezählt habe, die "lutherische" bloß 278. Wenn bei solchen Anlässen nur zwei Partei-Namen unterschieden werden, so erklärt sich dieß einsach aus der Re-

<sup>\*)</sup> S. ben Zahrgang 1855, Bb. 35, S. 320 ff. 423. ff. XXXIX. 9

gel: a poliori fit denominatio. Die freigemeinblichen Elemente, welche babei etwa aus ihrer "ruhenden Aftivitat" beraustreten, verschwinden unter ben "Evangelifden". aber andererfeits ben Ramen ber "Evangelifch . Lutherifden" betrifft, welchen die officiellen Alftenftude bes foniglichen Dber-Confistoriums und auch bes Ministeriums tragen, weil er feit einigen Sahren (anftatt ber frubern und allein verfaffungs maßigen Benennung "proteftantifch") quasi-officiell ift : fo bat man, mit gemiffer Berechtigung, fur bie neueften Borgange überhaupt eine burchgangige Ibentitat biefer bislang bertfcenben Bartei mit ber "lutherifden" angenommen, und aibt bem Amalgam ad hoc mit einem gewiffen Recht bie Benennung von bem entschiedenern und confequentern Glement. Wenn alfo von bem allgemeinen Durchfallen ber "Lutherifcen" Bericht geschieht, fo will bieg beißen: bie "Lutherifchen" und bie "evangelifch - lutherifche" Bartei bes zeitlichen Dber-Confistoriums und ber Erlanger Fafultat feien in fo erftaunlichen Minoritaten geblieben und burchgefallen.

Laffen wir bie verlorenen Cohne bes fogenannten Kreigemeinbethums vorerft bei Seite. Es genugt porberbanb. bavon Aft ju nehmen, baß gerabe fie nicht ohne einen farfen Schein gegrundeten Aufpruche ber alten Benennung "proteftantifch", welche alle übrigen Barteien fur ihre Rirche fallen gelaffen, fich bemächtigt haben und ale bie alleinmabren, folgerichtig entwidelten "Protestauten" auftreten. find innerhalb ihrer Partei ziemlich einig nach Lehre und Les ben, indem fie Alles auf ben furgeften Ausbrud "Richts" gebracht haben. Dagegen mare es bei ben übrigen Barteien. zwar nicht leicht, aber boch möglich, innerhalb jeder einzelnen abermale wieder eine Reihe weiterer Schattirungen und Rrat tionen nachzuweisen. Indeß wird man und nicht verargen, wenn wir diefen Aufweis ber fernern hiftorischen Entwidlung felbft überlaffen, und hier lieber mit bringenberen Bemerfune gen jur Cache fortfahren.

Es ift nämlich vor Allem noch nöthig zu bemerten, baß die genannten drei Parteien sich nur beziehen: erstens auf ben Umfang der Kirche lutherischen Bekenntnisses in Bayern, zweitens überhaupt nur auf die bayerischen Landbestheile dießseits des Rheins. Nach beiden Beziehungen hin ergeben sich sonft noch einige sehr wesentlichen Parteien mehr.

Bavern gablt ungefahr anderthalb Millionen Brotestanten, welche bis jum Jahre 1848 bie Gine "protestantifche Um biefe Beit wollte man fenfeits Landesfirche" bilbeten. bes Rheins, b. f. in ber Pfalz, bereits einen unerträglichen Drud von Seite ber confessionellen Reaftion Dieffeits bes Rheine, respettive bee Munchener Oberconfistoriume, verfpu-Es wurde eigentlich beiben Theilen jugleich baburch geholfen, bag bie Gine "proteftantifche Lanbesfirche" Baverns Beibe Rirchen nahmen in zwei Rirchen auseinanderging. sofort eine rasche Entwidlung nach Innen und Außen. Auch bei ber pfalgifchen Rirche mar biefelbe confessionaliftifcher Seit 1821 rechtlich unirt, b. i. aus ben fruber getrennten Lutheranern und Calviniften ber Bfalg gebilbet, hatte fie boch immer noch fein formulirtes Befammt . Befenntnig. 3m 3. 1853 nun hat die pfalgifche Generalfynode biefem Mangel abgeholfen: fie bat die Unterscheidungslehren, sowohl Die reformirten als die lutherischen, für bas Lehranit ganglich verboten, und ale ben Ausbrud bes Confensus ber beiben frubern Befenniniffe bie fogenannte "veranberte Augeburgifche Confession" von 1540 proflamirt. Co ift bie sogenannte "britte Rirche" ber Bfalg entstanden, nach eigenem Conftftorial. Ausbrud ein felbstftanbiges Amalgam aus ben zwei frubern Rirchen, und in foferne bie einzige protestantifche Rirche ihrer Art in Deutschland und in ber Belt, als feine fonft die Confession von 1540 gur Unterlage bat. Bon biefer ihrer Bafis gewinnt bie pfalgifche Rirche naturlich eine febr ausgeprägt reformirte garbung, und judem ift bas fpecififche Lutherthum auf ihren Rangeln auch noch ausbrudlich ver-

3hr Berhaltnif zu ber bieber gang vom fvecificen Lutherthum beherrschten Landesfirche Dieffeits bes Rheins fann baber unmöglich ein freundliches fepn. In der That besteht es auch im entschiedensten Begentheile. Die Rrau nach biefem Berhaltniß greift aber beghalb unmittelbar und tief in's leben ein, weil viele pfalgifc Unirte, nicht blog unter ben Stubenten und Solbaten, im Dieffeitigen Bavern gerftreut find, und mit ihren religiofen Bedurfniffen an ben lutherifch-landesfirchlichen Altar fich angewiesen finden. Bu bie fer altern Frage ift neuerlich auch noch bie meitere bingue fommen, wie fich bie pfalgifche Rirde ihrerfeits in bem fper ciellen Bunfte von ber Rirchengucht benehmen werbe. Begie lich bes lettern Problems wird fich bas Rothige im Lauf gegenmartiger Beforedung von felbft ergeben; bas erftere aber fcblägt unmittelbar in Die fernere Entwidlung ber Dieffeitigen Landesfirche ein.

Nachbem nämlich bie Gine protestantische ganbesfirche in bie amei Rirchen jenseits und bieffeits bes Rheins auseinanber gegangen mar, erfolgte nun auch von Seite ber lettern felber noch eine abuliche Berdoppelung. Diefe entstand wie Unter ben baverifden Brotestanten finben fich and viele Calviniften und Reformirte, felbft einzelne 3winglianer; geschloffene Gemeinden diefes Befenntniffes gibt es gwar nur fehr wenige; aber um fo jahlreicher find folche Clemente und bieß war und ift eben ber fcwerfte Stein bes Unftofes für die confessionelle Reaftion — in den lutherischen Gemein ben bes ganbes gerftreut. Gie gablen inebefonbere im Abel und in ber hochsten Beamtenschaft, Die regierenbe Ronigin felbft gehort, wie feit 1606 befanntlich bas gange branben. burgische Saus, bem reformirten Befenntniß an ober - was für ftrenge Lutheraner auf baffelbe hinausläuft - ber preufischen Union. Die Frage um die firchliche Behandlung ber pfalgifc Unirten von Seite ber lutherischen Rirche febrte alfo bier in potenzirter und bringenberer Beise wieber. Ihre

Beantwortung mar es eben junacht, über welcher bie lutherifche Landestirche felbst in die genannten brei Parteien ber Evangelischen, der Evangelisch-Lutherischen und der Lutherischen sich spaltete.

In ber weiland "protestantischen ganbesfirche" Baperns hatte biefe Frage niemals Anstände gemacht. Der herrschende Rationalismus hatte bie Befenntniß - Unterschiebe fo ganglich ausgeglichen, baß eine formliche ober rechtliche und gefetliche Union gar nicht nothig fcbien, weil bie faktische Union in ungeftortefter Licbfeligfeit fortbauerte. Auch bie bogmatifche Indiffereng bes Bietismus fließ fich baran nicht im Minbeften. Reformirte ober unirte Prediger versaben lutherische Rirchen und umgefehrt, Calviniften wurden von Lutheranern paftorirt und vice versa, ohne bag Jemand Anftog nahm. Das haupt ber lutherischen Erclusiven, Br. Pfarrer Lobe, ber fich im 3. 1852 lieber abfegen, ale irgendeine Rirchengemeinschaft mit ben Reformirten gulaffen wollte : er prebigte fruher felber an einer reformirten Rirche. Roch im 3. 1849 wollte bie Synobe nicht Zeugniß ablegen gegen die "confessionellen Sunden" und über die "jammervollen Buftande" ber Landes-Rirche, wie die Lutherischen verlangten. Bei ber Synobe von 1853 bagegen mar bie Rieberlage ber Unione-Bartei bereits entschieden. Die "lutherische Stromung" hatte bie reformirten Elemente, welche icon aus Grund der unfichern und zweibeutigen Faffung ihrer Unterscheidungelehren immer und überall ber Union gunftig find, überschwemmt und in ber Berson ihres angesehenften Führers, bes neuen Oberconfiftorial-Prafibenten Dr. Barleg, fich bes Rirchenregiments bemachtigt.

Unmittelbar vor diesem Bersonen - und Spftemwechsel waren die sammtlichen geistlichen Führer ber "lutherischen" Partei (etwa neun Pastoren) vom Oberconsistorium mit sossortiger Absehung bedroht, wenn sie nicht lieber selbst aus der Landestirche austreten wollten. Sie hatten gegen ihre tirchliche Oberbehörde den bestehenden Zuftand faktischer Union

als "ichwere Gunbe" gerügt und alle firchliche Gemeinichaft mit Richtlutherischen, namentlich nach bem Grundfas "Unien am Altar Union über alle Union" bie Abendmableaemeinschaft, entschieden verworfen. Gie verlangten offen ble 21fung ber faftifc bestehenten Union und Trennung ber ganbesfirche in eine lutherische und eine reformirte Rirche von ber Spige bes oberften Rirdenregiments berab bis gur let ten Bifarie. Die ihnen entgegenstehende Bartei, Die nachber fogenannten "Evangelischen", in beren Befit bamale noch bas Oberconsisterium mar, forberten bas gerabe Begentheil ben Kortbestand ber faftischen Union. Doch aber war bas Dberconfistorium bis jum 3. 1852 unter bem lutherifden Unbrang fcon foweit jurudgewichen, bag es bie Abendmable Gemeinschaft mit Reformirten und Unirten nur mehr all "fporabifd, nothgebrungen und ausnahmeweife" feftbielt mit Dieß mar bereits ein Werf ber lutherifden vertheidiate. Strömuna.

Bon ber lettern bilben aber bie "Lutherifden" nur einen amar gewichtigen und burch ihre Confequeng machtigen, aber numerifch fcmachen Bruchtheil. Die Sauptmaffe befteht aus ber Mittelpartei ber Erlanger Fafultat, melde überhaupt bie eigentliche Mutter ber protestantischen Reaftion in Bavern ift, ober and ben "Evangelisch-Lutherischen". Gie maren es, nicht bie "Lutherifden", welche nun mit Sarleg an's Regiment gelangten, aus bem fie bie "Evangelifchen" balb gang Den "Lutherischen" blieb baburch bas berbe Schidfal erfpart, mit Weib und Rinbern aus bem Amte meg in's Clend ju manbern; Die jest herrichenden Erlanger verfuaten Bieles in ihrem Ginne, und versprachen noch mehr; in ber Soffnung allmähliger Erfüllung, gab felbft ber gewaltige lobe feinen Borfat, aus ber lanbeblirche auszutreten, auf, jeboch indem er, nach feinem Ausbrude, "ben Banber-Stab in ber Sand behielt." Auf ben Fall nämlich, bag bie "Evangelifch Rutherifden" bie verheißene Confequeng nicht verfolgen wurden, ober durchtingen sollten. Man sieht daraus wohl, daß zwischen ben belben Parteien immer noch eine
namhaste Spannung restirte. Wir muffen um so mehr auf
dieselbe eingehen, als die jungsten vielbesprochenen Schritte
bes Oberconsistoriums sicher nicht zum kleinsten Theil in dem
Bestreben, diese Spannung mehr und mehr auszugleichen,
ihre Erklärung sinden.

Wir nehmen abermals die Union oder die Frage nach dem lutherisch-firchlichen Berhalten gegen die Reformirten zum Raßstab. Die "Evangelischen" wollen die Union, die rechtliche oder wenigstens die faktische, behaupten auch, daß die bayerische Landestirche von Rechtswegen faktisch unirt sei. Die "Lutherischen" und die "Evangelisch-Lutherischen" sind darin Eins, daß sie die Union beide ganz und gar principiell verwerfen, und insoserne auch die Abendmahls-Gemeinschaft. Hr. Löhe hat erst vor Kurzem noch erklärt: "Entweder muß man resormirt werden und den Grundsaß annehmen, daß der Artisch vom Abendmahl nicht von so hoher Bedeutung sei, oder man muß Luther Recht geben, und dann darf man teine Abendmahlsmengerei dulden". Principiell sind die Evangelisch-Lutherischen ganz damit einverstanden.

In biesem Sinne hat auch bas Oberconsistorium seit 1852 sehr entschieden gehandelt. Die Anknüpfungspunkte der faktischen Union wurden Stud für Stud entsernt. Im J. 1849 saßen noch reformirte Abgeordnete in der Generalsynode; 1853 waren sie bereits ausgestoßen, ebenso aus den Diöces sansynoden. Der reformirte Rath im Rirchenregiment hat sich verloren. Der Eine reformirte Prosessor an der Erlanger Fakultät steht ganz außerhalb des Fakultäts-Berbandes, und ist eben nur der Eine, obgleich die Lutheraner zu den Resformirten und Unirten sich verhalten wie 87 zu 31. Rurz, die Lettern klagen, sie würden wie ein erobertes Land bes

<sup>\*)</sup> Rorblinger Correspondengblatt 1856, Rum. 9.

handelt, Seitens der "evangelischelutherischen" Landestirche, wie die lettere sich jest mit Borliebe nennt.

Bum außern Beichen aller biefer Beranberungen murbe nämlich auch ber Rame gebachter Rirche veranbert. "Broteteftantifch" bieß fie fonft officiell, und fein anderer Titel ftebt ihr nach ber Berfaffung ju. Aber "protestantisch", fagt Br. Lobe, "ift ein großer und weiter Cad, barein wirb Alles geftedt, mas unter ben Chriften nicht romifc ift." Diefer Rame mar also nicht mehr zu bulben. Man fonnte bie Benennung "evangelische Rirche" mablen, wie in Breugen; ber Staat batte bei bem Ginführungemeg, welcher nachber für "evangelischelutherisch" beliebt wurde, schwerlich eine Rude ficht auf bie Ratholifen eingewendet. Aber ber Rame "evangelifch" hatte auf bie Union gebeutet, und bie Reformirten nicht ausgeschloffen. "Früher nannten wir uns gern Evangelifche", fagt ein Stimmführer ber Erclufiven, "feitbem aber Reformirte und Unirte, und Rationaliften und Crethi und Blethi biefen Ramen fich aneigneten, mußten wir wohl ober übel ju bem alten Schimpfnamen jurudfehren, und einen Chrennamen baraus machen"\*). Die Confequenteren folugen alfo bie einfache Benennung "lutherifch" vor. Dieß ftand aber Der herrschenden Erlanger Mittelpartei als folder auch nicht an; "evangelifch - lutherifch" follte bie richtige Ditte begeichnen. Zwar gestattete ber Erlag vom 3. Marg 1853 bie neue Benennung urfprunglich bloß fur liturgifche Sandlungen. Aber fie griff, unter ber Sand wie es icheint, um fich, und man ftogt in ben jungften officiellen Erlaffen bereits auf eine Rirde "evangelifde lutherifden Befenntniffes in Bavern", in ben ministeriellen wechselt wenigstens biefer Rame mit bem alten Titel: "protestantische landestirche" ab.

Die Reformirten ftunden bemnach formlich braußen, und

<sup>\*)</sup> Baftor Bucherer ju Rorblingen in feinem "Freimund" vom 14. Mug. 1856.

die Unirten befigleichen. Inbeg hielt bas Dberconfiftorium bod in allen praftischen gallen einen fehr vorfichtig gemäßigten Bang ein. Es blieb g. B. hinfichtlich ber Burififation bes Central : Miffions . Bereins (Sig Rurnberg) felbft hinter ben Erwartungen ber eigenen Partei gurud. Diese wollte nicht nur alle Berbindung mit ber großen (unirten) Basler-Riffion abgeriffen haben, fo bag ber Berein Beitrage fur Bafel ferner nur auf ausbrudliches Berlangen und commiffionsmeife beforge, sondern die Reformirten und Unirten follten auch ftatutenmäßig ausgeschloffen feyn. Braftifc und fatifc fceint fich zwar die "confessionelle Gauberung" gemacht zu haben; bas lette Diffionefeft erlebte bereits bie Freude, unter feinen Ginnahmen nur mehr etwa vierhundert Oulben Beitrage fur Bafel ju gablen, alles llebrige fur bie ertlufiv lutherifche Diffion, fo bag auch icon beantragt ward: "Lohe und feine Freunde" (bie "Lutherischen" hatten fic namlich separate Missionevereine gegründet) möchten nun wieber in ben lanbestirchlichen Berein gurudfehren \*). alles Dieß mar nicht wegen, fonbern trot ber gaffung geichehen, in welcher bie neuen Statuten von ber oberften Beborbe bestätigt murben, und welche ben Reformirten und Unirten ein weites Sinterpfortchen offen hielt. Wie gefagt, batte hierin bas Oberconsistorium feine eigene Bartei ber "Evangelisch - Lutherischen" gegen fich; aber es ift boch nicht ju verfennen, bag biefes Berfahren ber haltung biefer Bartei in ber Sauptfrage, ber Abenbmahlegemeinschaft nämlich mit Reformirten und Unirten, burchaus entsprechend mar.

Baftor Lohe zu Reuendettelsau, das Haupt der "Lutherischen", charafterifirt daher, aus Anlaß jener Einladung zur Rudfehr in den Landes-Missions-Berein, in einer ConferenzRede vom 16. Sept. v. 36. seine Stellung zum zeitweiligen Kirchenregiment und der Partei desselben wie folgt:

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Dejer: fichliche Beitfchrift. 1856. Rov. 6. 695.

handelt, Seitens der "evangellsch-lutherischen" Landestine wie die lettere sich jeht mit Borliebe nennt.

Bum außern Beichen aller biefer Beranberungen wu nämlich auch ber Rame gebachter Rirche veranbert. testantifd" hieß fie fonft officiell, und fein anberer Il ftebt ihr nach ber Berfaffung ju. Aber "proteftantifch", fe Br. Bobe, "ift ein großer und weiter Cad, barein wirb 1 les geftedt, mas unter ben Christen nicht romifd ift." D fer Rame mar alfo nicht mehr zu bulben. Dan fonnte Benennung "evangelische Rirche" mablen, wie in Preuße ber Staat hatte bei bem Ginführungemeg, melder nach für "evangelisch-lutherisch" beliebt murbe, fcmerlich eine Ri ficht auf bie Ratholifen eingewendet. Aber ber Rame "eve gelifch" hatte auf bie Union gebeutet, und bie Reformir nicht ausgeschloffen. "Früher nannten wir uns gern Gve gelifche", fagt ein Stimmführer ber Erclufiven, "feitbem a Reformirte und Unirte, und Rationalisten und Crethi u Blethi biefen Ramen fich aneigneten, mußten wir wohl o' übel zu bem alten Schimpfnamen zurückehren, und eir Chrennamen baraus machen"\*). Die Confequenteren folue also die einfache Benennung "lutherisch" vor. Dieß stand a Der herrichenben Erlanger Mittelpartei ale folder auch ni an; "evangelische lutherisch" follte bie richtige Ditte begei nen. 3mar gestattete ber Erlag vom 3. Mary 1853 bie ne Benennung ursprünglich bloß fur liturgische Sandlung Aber fie griff, unter ber Sand wie es icheint, um fich, u man flogt in ben jungften officiellen Erlaffen bereite auf e Rirche "evangelisch-lutherischen Befenntniffes in Bayeri in ben ministeriellen wechselt wenigstens biefer Rame mit b alten Titel: "protestantische landesfirche" ab.

Die Reformirten ftunben bemnach formlich braußen, u

<sup>\*)</sup> Baftor Bucherer ju Rorblingen in feinem "Freimunb" ; 14. Mug. 1856.

bie Unirten befigleichen. Inbeg hielt bas Dberconfiftorium boch in allen praftischen Kallen einen febr porfichtig gemäßigten Bang ein. Es blieb 3. B. hinfichtlich ber Burififation bes Central. Miffions . Bereins (Sis Rurnberg) felbft binter ben Erwartungen ber eigenen Bartei gurud. Diefe wollte nicht nur alle Berbindung mit ber großen (unirten) Babler-Miffion abgeriffen haben, fo bag ber Berein Beitrage fur Bafel ferner nur auf ausbrudliches Berlangen und commiffionsweise beforge, fondern die Reformirten und Unirten follten auch ftatutenmäßig ausgeschloffen feyn. Praftifc und fattifch icheint fich zwar die "confessionelle Sauberung" gemacht ju haben; bas lette Diffionefeft erlebte bereits bie Freude, unter seinen Ginnahmen nur mehr etwa vierhundert Gulben Beitrage fur Bafel ju gablen, alles llebrige fur Die exclusiv lutherifche Miffion, fo bag auch fcon beantragt ward: "Lohe und feine Freunde" (bie "Lutherischen" hatten fich nämlich feparate Miffionevereine gegrundet) mochten nun wieber in ben lanbesfirchlichen Berein gurudfehren \*). alles Dieß mar nicht wegen, fonbern trot ber Kaffung gefchehen, in welcher bie neuen Statuten von ber oberften Behörde bestätigt murben, und welche ben Reformirten und Unirten ein weites Sinterpfortchen offen bielt. Bie gefagt, hatte hierin bas Oberconsistorium feine eigene Bartei ber "Evangelisch Rutherischen" gegen fich; aber es ift boch nicht ju verfennen, bag biefes Berfahren ber Baltung biefer Partei in ber Sauptfrage, ber Abendmahlegemeinschaft nämlich mit Reformirten und Unirten, burchaus entsprechend mar.

Paftor Lohe zu Reuenbettelsau, das Haupt ber "Lutherischen", charafterifirt daher, aus Anlaß jener Einladung zur Rudfehr in den Landes-Missions-Verein, in einer Conferenz-Rede vom 16. Sept. v. 36. seine Stellung zum zeitweiligen Kirchenregiment und der Bartei desselben wie solgt:

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Dejer: Bechliche Beltfchrift. 1856. Rov. C. 695.

"In der Beit, wo ber Gedanke des Austritts aus der baberischen Landeskirche bei uns am lebhaftesten erwogen wurde, schrieb mir ein ehrwurdiger Bekenner aus der lutherischen Kirche Preußens (der separirten), das Recht stehe ja auf meiner Seite, und ich solle mich bei allzeit lutherischem Sandeln so verhalten, daß ich mich eher in die Luft sprengen ließe, als vom Posten wiche. Bring sei mein Beispiel. Ich stimmte dem Bekenner freudig bei; ich legte es barauf an, daß entweder meine Brüder mit mir zu größerer consessioneller Treue zurücktehren, oder mich auswerfen mußten".

Rury, Lobe verharrte immer noch nur in ber Soffnung, baß endlich bie Landesfirche gang auf feinen Standpunft fich erheben murbe. Alles aber, mas er vom Dberconfiftorium fab und horte, beftarfte ihn in biefer Soffnung. "3ch febe", fährt er fort, "baß es anders fteht als früher; oft icon habe ich mit Ruhrung und Freude die Früchte ber Bermaltung berjenigen betrachtet, welche burch Gottes Borfebung an die Spige unserer ganbesfirche gerufen find, mit greube ihre Befehle und Anordnungen vollzogen; ein Mann fann feine größere Freude haben, als ba ju gehorchen, wo fo wohl regiert wird; ich febe, bag bier eine andere Beit gefommen ift; ich weiß, bag langjahrige Schaben nicht über Racht verbeffert werben, freue mich aber um fo mehr, baß von allen Geiten her ber lutherischen Rirche und Richtung eine fo vollständige Unerfennung gebracht wird; ich febe und bore mit Bermunderung, daß man allenthalben confessionelle Treue will, und bei ben rauschenden Sarmonien verhalt bie ungläubige Diffonang; Ginen Bunft aber, ber aus bem Erbe poriger Beiten mir weitaus am webesten thut, barf ich bier ohne Seuchelei nicht verschweigen: es ift die Abendmables Gemeinschaft mit Unberegläubigen; wir benten bei vermehrter lutherischer Strömung in ber bayerischen ganbestirche gegenwärtig am wenigsten baran, fie ju verlaffen; aber wir

<sup>\*)</sup> Rorblinger Correspondenzblatt 1856. Oct. Rum. 10.

hoffen, vielleicht noch ehe uns die Lebenssonne untergeht, auch bas beseitigt zu sehen, was uns so schwerzlich fällt, woran wir aber, nach unserer Stellung, keinen Antheil nehemen, nämlich die gemischte Abendmahles Gemeinsschaft" \*).

Bir fehen hier ben einzigen Span vor Augen, ber zwifchen ben herrschenden "Evangelisch - Lutherischen" und ben "Lutherifchen" noch aufliegt. Die große Daffe ber "Evangelischen" mar aber fcon fo gang ignorirt und bei Scite ge-Schoben, bag man bereite Soffnungen erregte und hegte, auch biefen Span noch aus ber Landesfirche ju heben: Die gemifchte Abendmable . Bemeinschaft. Die "Evangelischen", wie gefagt, verlangen und vertheidigen diefe Abendmahle. Gemeinfcaft, ober die fattifche Union aus Princip; Die "Lutheris fchen" verwerfen beides aus Brincip; Die "Evangelisch-Lutherischen" thun im Brincip befaleichen. Sofort aber tritt awis fchen beiden lettern Barteien ein fehr bedeutender praftis fcher Unterschied ein. Die "Lutherischen" gewähren burch= aus feinem Reformirten ober Unirten bas lutherische Abend-Mahl, er trete benn erft formlich und ausbrudlich jum Lutherthum über; fonft, fagen fie, hatte man boch gleich wieber bie gange Union in ber Rirche, wenn auch nur bie faftifche. Die "Evangelisch-Lutherischen" bagegen flatuiren "Noth. und Ausnahmsfälle", und laffen "gaftweise" ohne Unftand Reformirte und Unirte am lutherischen Altare zu. Unter Diesem Bratert werden j. B. in ber Munchener Gemeinbe bie vielen Reformirten und Unirten von ber lutherischen Rirche aus wie die ordentlichen Mitglieder paftorirt. Dennoch behaupten bie "Evangelisch = Lutherischen": bas fei feine Union, es fei nur ein "Nothstand". Um die Frage nun: ob unter solchen Umftanben die bayerische Landestirche eine faftisch unirte fei ober nicht? breht fich ber große Streit zwischen ben beiben Barteien.

<sup>\*)</sup> a. a. D.

Die "Lutherifden" nehmen offentar an, bag bas gegenmartige Oberconfifterium Die Arage im Bergen elgentich felbit bejabe. Daß es tennoch an ber Bulaffung fo reichlider "Rothfiante, Ralle" fentalt, erflatt fic nur allen leicht aus ten Berhaltniffen. Es mar mohl unichmer, gefchloffene reformirte Gemeinten, wie gefdeben, auferhalb aller Begiebung ju ten rein lutberiiden Socris ju feben, b. b. fie au er Antere aber rerbalt es fich mit ber refercommuniciren. mirten und unirten Diafrora, qu ber bie bochten Berfonen. fogar bie regierente Ronigin felber gablen. Die Lutherifchen gieben freilich besonders bie Bemeinte-Berhaltniffe in Dinden felbit an, fragent : eb man ta von einem "Rothkand" reben fenne, mo es fo leicht mare, Die vielen Reformirten und Unirten auszupfarren und in einer eigenen "evangelifchen" Bemeinte ju rereinigen ? Ale jungft bas Berucht ging, es folle in der neuen Maximilians. Etrage eine zweite proteftantifche Rirche erhaut merten : ba ichlug gemiß vielen "Lutberifden" bas berg bober in ber Deinung: bag nun endlich eine eigene reformirte Rirche ju Stande fommen und bamit ein farfer Schritt gur volligen Burififation ber lutberifchen Lanbesfirche gemacht merten fonnte. In Anbetracht ber ausaufdeibenben Berfonlichfeiten batte aber bod unimeifelhaft aud biefe Wegraumung bes "Rotbstandes" ihre febr miffliden Seiten, wenn auch die Angabe unrichtig fern mag, bas ber gegenwärtige Brafitent bes Oberconfiftoriums bei ber Ernennung fich ausbrudlich verpflichtet habe, an bem bezeichneten Rothstande nicht rutteln gu wollen.

Man muß die bewundernswerthe Confequenz der "Lutherischen" selbst in's Auge fassen, wenn man die ganze Tragweite der lebendigen Hoffnung Lohe's ermessen will, daß die Landestirche unter dem gegenwärtigen Regimente auf gutem Wege sei, aus den Schlingen ber "Rothstands". Theorie sich loszuwideln und zu seinem eigenen Standpunkt emporzusteigen. Die "Lutherischen" fordern nicht nur formlichen lebertritt von Reformirten und Unirten, welche bas lutherische Abenbmahl empfangen wollen, sie eisern überhaupt sehr für solche "Conversionen" und namentlich auch gegen "gemischte Ehen" zwisschen Resormirten ober Unirten und Lutheranern. Sie beklagen den Indisserentismus, daß man solche Chen meist gar nicht für "gemischte" halte, und misbilligen dieselben ihrersseits nicht weniger als gemischte Chen mit Ratholisen, namentlich an Geistlichen. Mit wie schneidender Schärse sie "faktische Union" in allen Verhältnissen versolgen und wie sie durch dieses ihr Beispiel nicht selten auch die Evangelisch-Lutherischen nach sich ziehen: das zeigen ein paar neuserlich von protestantischen Organen berichtete Fälle. Vor mehr als einem Jahre erzählte z. B. ein "Evangelischer" aus Bayern in einem bekannten Unions-Organe wie solgt:

"In einer altproteftantischen Ctabt Baberns, welche eine reformirte Gemeinde in ihren Mauern bat (Murnberg?), mit welcher Die lutherifchen Gemeinden feit Sabren im berglichften Ginverftanbniffe und beften Frieden lebten, erfrantte vor einiger Beit ber reformirte In abnlichen Fallen batten feine lutherischen Umtebruber bemfelben immer in freundlich collegialer Beije ausgeholfen. Diegmal verweigerten fie bie Aushulfe; fie erflarten, feine reformirte Rangel mehr betreten zu wollen. Mur einer war barmberziger Camariter genug und ließ fich endlich erbitten. Mit biefem Einen trug fich aber Folgenbes gu. Die Gattin beffelben mar reformirter Berkunft. Bwanzig Jahre lang hatte fie mit ihrem Manne gemeinfam bas beilige Abendmabl genoffen, und war nie gefragt worben : ob fie fich bie Begenwart bes Leibes Chrifti in reformirter ober lutherifcher Weise bente? Es war bem Beren Chriftus überlaffen worben, wie er fich ihr in feinem Mahle mittheilen wolle. Mit einem Male entfteht eine Bewegung. Es ergeht ber Ruf: bas Beiligthum wird burch eine Reformirte geschanbet \*)! . .

<sup>\*)</sup> Der Autor ergahlt hier weiter: "bie lutherifchen Geiftlichen hatten eine Eingabe an bas Oberconsiftorium in Munchen veranlaßt, und auf Profanation bes lutherischen Sakraments, sogar auf Gottes: Läfterung geklagt." Jebenfalls weiß er aber von keinem Befcheib.

Die reformire Gettin bes lieberficen Gefflichen wend genflicht, par lucierifchen Kirche in aller form übergutrenn. Co wunde ber Brofnnnton bet Alture ein Enbe gemacht. b.

Es liegt aber net ein neuerer und binfictisch ber Frage von tem "Rothnant" in ter tarerifden Lantestieche beziehungsreicherer Fall ver, melder erft ver Autem grefes Infifehen in Mittel. und Rertbeutidland erregt hat. Der Einfluß ter fleinen "lutheriiden Partei" ift außer Lantes vielleicht noch größer als im Lante. Hr. Löhe hat an feinem Sip, auf tem franklichen Torie Reuentettelsan, bedentente Anstalten Innerer und äußerer Misson, die über 15,000 Gulben jährlich soften; fremte Studenten in Erlangen gehen zehn Stunten weit zu seinem Abendmahl; er hat insbesondere zwei nordamerikanische Senoben fast ganz unter seiner Lebtung, und ähnlich verhielt es sich in letter Zeit mit dem fürstlich Reußischen hose zu Greiz. Ebenta brach nun im vorgen Herbst plöhlich großer Rumer aus, besien Erzählung wir der Hauptsache nach wertlich geben:

"Bei ber Rabe von Bavern batten fich mehriache Berbinbungen mit bem befannten Pfarrer Lobe in Reuendetteleau angetnupft. Er mar öfter hier (in Greig), predigte mit Beifall, hatte
Butritt zu unserer Jurfiin, einer fehr murtigen und frommen Tran,
sandte eine von ihm gebildete Tiaconiffin ic. Ploplich erflart et
unsere Rirche, die wir bis babin fur seit lutherisch gehalten hatten,
für verunreinigt, weil in ihr Reformirte mit zum Tich bes Gerra
geben. Bene Tiaconiffin bezeugt bas auch, ein junger fanatischer
Theologe predigt es von ber Kanzel, ja ein baburch in seinem Gewissen Bebrängter Familienvater verlangt vom Superintenbenten
Schmidt ein Dimissoriale, um mit ben Seinen bei einem benach-

<sup>\*)</sup> Darmflabter R. 2. vom 16. Oft. 1855. -- Der Berichterftatter bemerkt jum Schluffe feines Cfantale: "Und wie werten fich bie gelben Blatter in Munchen freuen!" Er hat gang Recht, wenn er unfere natürliche Freude an jeber folgerichtigen Confequenz bas mit meint.

barten ausländischen Pfarrer communiciren zu durfen, wo reines Saframent zu finden fei. Natürlich fragt man fich, wer denn die seien, die dasselbe unter uns verunreinigen. Und siehe, es ist Niemand anders, als die regierende Fürstin, eine geborne Princessin von Hessen-Homburg, daher von Haus aus reformirter Confession, sonst aber, wie allgemein versichert wird, gut lutherisch gestint, ein paar Damen vom Hose und ein paar Gouvernanten aus der Schweiz in einigen Familien der Stadt. Man will nun, so heißt es, von senen paar Reformirten — ob auch von der Fürstin wird nicht gesagt — eine beruhigende Erklärung über ihre Stellung zum Saframent verlangen, eine Erklärung, die aber unssere lutherischen Fanatiker nicht beruhigen wird, so lange sie nicht mit dem Uebertritt zu ihrer Confession verbunden ist.").

Allerdings wird fich bie lutherische Bartei in dieser Confequeng treu bleiben, und fie wird andern Falles bem fürftlich Reuß Breig'ichen Summus episcopus bie Pflicht auferlegen, feine eigene Gemablin aus feiner eigenen landesfirche auszufcließen und zu ercommuniciren. Ebenfo mußten alle anbern thuringifchen gandesherren thun, benn faft alle haben reformirte Gemablinen und leben fo in "gemischten Chen". Brn. Lohe thut man gang Unrecht mit ber Infinuation, bag er vor biefer Confequenz irgendwo zurudschreden fonnte, ba ja auch mit ber Königin von Bayern berfelbe Fall vorliege. wurde niemals baran benfen, fich, wie man ihm aus Greig infinuirt, bei ben am bochften Geftellten bie Bulaffung "aus Noth" jur Pflicht machen ju laffen. Er weiß recht mobl, baß man baffelbe bann auch ben Riedrigften im Bolfe gemahren oder überhaupt von "Berunreinigung" der lutherischen Rirche burch bie Theilnahme Reformirter am Abendmahl fdweigen mußte. Bas aus Greiz ferner bemerkt wird: "Dit Bulaffung Sochftgestellter haben wir fatifc bie Union in einem Sauptpunfte, auch ohne besondere firchenrechtliche Formulirung, bis bann bie auch firchenregimentlich formulirte

<sup>\*)</sup> Berliner Brotestant. R. 23. vom 20. Sept. 1856.

Union wie die reife Frucht vom Baume fallt" — bas ift es eben, was die Partei Lohe's selber fagt, und weßhalb fie alle und jede "Ausnahmsfälle" verwirft. Dagegen ift es bas Oberconsistorium, von dem jeht berichtet wird, daß es den Prediger, "bet die harte Aeußerung über die Zulaffung der reformirten Fürstin in Greiz zum lutherischen Abendmahl gesthan", in Untersuchung genommen ).

Mur bas tonnte man ben geiftlichen Führern ber "Qutherischen" in Bayern mit Recht vorwerfen: marum fie benn. wenn ihre Landesfirche alfo "verunreinigt" ift, "nicht aus ibr ausscheiden um jeden Breis" \*\*)? Aber wir haben gefeben: fie find nur geblieben, weil fie ber lebhafteften Soffnung mas ren, bag bie burch Dr. Barleg vertretene Richtung bie Ranbeefirche endlich boch noch auf ihren Standpunft bringen werbe. Bas baher jest geschehen wirb, nachbem biefe Buverficht fo eclatant ju fceitern anfing, fteht babin. Dan mag fich ber Worte Bengstenberg's erinnern : wenn bie Union iest icon eine fo gefährliche Baffe fei, "mas werbe bann erft werben, wenn etwa ungunftige perfonliche Berbaltniffe eintreten follten" \*\*\*)? An bas Berbleiben bes Brafibenten Dr. Barles icheint fich jest Alles ju fnupfen. In Rurnberg follen bie "Lutherischen" fur ben Fall, bag Br. Sarleg unterlage, bereits offen mit ihrem Austritt aus ber ganbesfirche gebroht haben, und ebenfo horte man anbermarts warnenbe Stimmen vor einer bayerifch : lutherischen Ceparation: ein Rudtritt bes Brn. Dr. Barleg "murbe mahricheinlich eine große Spaltung in ber Lanbesfirche, vielleicht fogar einen ftarfen Austritt veranlaffen"+). Br. Baftor Bucherer in Nordlingen, ein Stimmführer ber "Lutherischen", erflatt fich über biefe Eventualität wie folgt:

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.. 3. vom 25. Oct. und 15. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. hafe in ber Berliner Protest. R. 3. vom 29. Rov. 1856.

<sup>†)</sup> Allg. Beitung vom 15. unb 22. Rov. 1856.

"Daß ber Saufe so wie er jest ift, mit biefer innerlichen Berriffenheit und bis auf ben tiefften Grund gehenden Spaltung nicht bei einander bleiben kann, daß ber Riß über kurz ober lang boch erfolgen muß, und daß er um so schmerzlicher und blutiger werben wird, je mehr man ihn mit außerlichen Zwangsmitteln aufzubalten sucht, ist offenbar und gewiß. Die Landeskirche kann wohl darüber in Trümmer gehen, aber die lutherische Kirche wird bleiben und, wenn auch in armer Gestalt, im Schmucke rechtschaffener Zucht verklärt daraus hervorgehen").

Co bie Lutherischen mit "bem Banberftab in ber Sand". Es fragt fich aber weiter, ob ihr Rreis mit bem befinitiven Scheitern aller Berfuche, Die Landesfirche enbgultig ju pofftiviren und ju lutheranifiren, fich nicht nothwendig erweitern Die herrschenden "Evangelisch : Lutherischen" wird und muß. find thatfachlich foweit avancirt, daß die Bartei gobe fie Schritt für Schritt beifallflatichend begleiten und fie bem eigenen Biele nabe mabnen fonnte. Die Bufammenbange liegen fo flar vor, bag aus Unlag ber jungften Borgange häufig die Anficht laut wurde, bas Oberconsistorium habe fich nicht burch fich felbft, sonbern eben burch bas ungebulbige Drangen ber Lutherischen ju weit vormarte treiben laffen, und baber rubrten inebefondere feine befannten Erlaffe, welche bie Cache endlich jum Bruche gebracht. Co fommt g. B. aus Nürnberg folgenbe Meußerung:

"Wir wissen recht gut, daß das Oberconsistorium, bessen Brasibent früher stets ein Jurist war, gedrängt wurde. Schon vor einigen Jahren drohte die kleine aber rührige Partel der Lutheraner, deren Energie und Opserbereitwilligkeit volle Achtung berdient, mit Austritt, und nur mit Mühe und Versprechungen beschwichtigte Dr. Harleß, der in seiner schwierigen Stellung wohl den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennen gelernt hat, die Eiserer. Die damals gegebenen Versprechen sollten jest zur That reisen, und man vermeinte schon, nach glucklich vollbrachter

<sup>\*)</sup> Freimund vom 18. Dec. 1856.

Einführung bes Gesangbuchs und ber Liturgie bas erfehnte Rirchenregiment balb erringen ju konnen" \*).

Bir fonnen biefer Anficht burchaus nicht Recht geben, wenn bamit gefagt fenn foll, bag ber herr Dberconfiftorials Brafibent nur aus jenen objeftiven Rudfichten, und nicht aus eigensten Motiven gehandelt habe. Wer bieß glauben fonnte, mußte bie Beidichte und Dogmatif ber Erlanger Kafultat und ihrer gangen, am glangenoften in Sarles reprafentirten Schule fehr schlecht fennen, ober in die rebliche Ueberzeugungetreue einen 3meifel fegen, ber ebenfo beleibis gend ale, trop ber reichlichft bemeffenen "Ausnahmsfälle", burchaus ungerechtfertigt mare. Aber ebenbeshalb fragt es fich um so mehr, was gerabe biefe Manner thun werben, wenn nun bie "Evangelischen" flegen, von bem gangen Berf bes Oberconsistoriums feit 1852 und ber Generalsynobe feit 1849 feinen Stein auf bem anbern laffen, Die Concordien. Kormel von 1580, welche jest die Landesfirche beherricht, wieber entifronen, und biefe Rirche wieber auf ben Stand. Bunft ber indifferenteften Union de facto jurudichieben?

Daß es sich um eine solche Bernichtung bes langjährisgen und muhsamen Werkes ber Erlanger Schule, bas sie mit ihrem besten Schweiße gekittet hat, durch die Erhebung der "Evangelischen" handelt, ist unzweiselhaft. Ebenso ist bereits constatirt, daß diese lettere Partei, und nicht die der "Evansgelisch Lutherischen", ihre Wacht in den hier maßgebenden Wassen hat. Wan erwäge nur! Die Resormirten und Unirten sind seit 1852 aus der Landeskirche gänzlich hinausgesschoben, nur unter dem Titel des "Nothstandes" und "gastweise" ertheilte ihnen die Landeskirche noch das Sakrament. Seit den jüngsten Borgängen haben nun viele Reuwahlen der sogenannten "Kirchenvorstände" stattgefunden, welchen das wichtige Amt einer Art constitutioneller Bertretung der

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 22. Dov. 1856.

Gemeinben in sacris obliegt; und fiehe ba! nicht nur find bie vereinigten Barteien ber Lutherifchen und Evangelifch-Entherifden an ben wichtigften Plagen in verschwindenber Minoritat geblieben, nicht nur haben bie "Evangelischen" allenthalben bie ungeheuerften Erfolge aufzuweisen, fonbern es fcheinen auch noch geradezu mit Abficht Reformirte und Unirte in die Rirchenvorstände gemählt worden zu fenn. In Dunden felbft figen jest wenigstens zwei berfelben im Rirdenvorftand (bie Confession ber übrigen vier ift uns nicht befannt): ein eifriger Calvinift und ein pfalgifch Unirter, bie Staaterathe von Maurer und von Boly. Dieje Bahlen bilben aber bie Unterlage ber Diocefansynobe, und fofort ber Beneralfynobe, auf welche bas Cummepiscopat felber propocirt Auch Baftor Bucherer fagt: ber Beneralfnnobe trofte man fich, und um fie habe es fich icon bei ben jetigen Bablen gehandelt; auch Rirchen. und Abendmahleverachter feien nun ju Rirchenvorstanden gemablt, gmar ber Bahlordnung jum Erot, aber bie "großen Protestanten" hatten ichon als Bablcommiffare, beren Pflicht es mare, "Stimmen gurudgue weifen, bie auf unfirchliche und driftlich unfittliche Leute fallen", bie Ibrigen aufgestellt; man werbe fich nun mit aller Dact auf Umgestaltung ber Beneralfpnobe merfen, wenn auch bieß nicht gelinge, fo fei es "bennoch gewiß, baß bie nachfte Generalfynobe gang andere Sprunge machen werbe, als die vorige" ").

Rurz, man barf einen vollständigen Sieg ber "Evanges lifchen" als wahrscheinlich annehmen. Db dann nicht die schmale Linie zwischen ben "Evangelisch sutherischen" und den "Lutherischen" gänzlich verschwinden werde, und zwar zu Gunften ber letteren? das ift die Frage. Trop alles Sabers um das Maß der praftischen Confequenz betrachten sich boch die beiden Parteien mehr denn je als solidarisch

<sup>\*)</sup> Freimund vom 18. Dec. 1856.

verbunden. Auch auf der Gegenseite sieht man die Sache so an, daß jest nur mehr die Eine altbekannte Partei der baperischen "Altsutheraner" in einer compakten Masse, Löhe hand in hand mit harleß, gegenüberstehe. Es liegt und eine interessante Bestätigung dieser Anschauung in einer Thatsache vor, welche zugleich von der mehr als bedenklichen Stimmung eines namhaften Theils der Predigerschaft unter dem Druck der Reaktion Zeugniß gibt.

Haftor Bucherer erzählt nämlich von einer Erklärung "mehrerer Geistlichen aus dem Ries" im Frankischen Rurier, worin sie — um mit dem herrn Pastor zu sprechen — "ben Kirchenpöbel ansiehen, doch nicht mehr über sie herzufallen und sie zu schelten ob den neuen Dingen, da sie doch nur Organe ihrer Kirchenobern seien, und deren Berzordnungen vollziehen müßten, auch wenn sie dieselben selbst nicht billigten; bei vermehrter Brustanstrengung und Arbeit, so ihnen durch die neue Gottesdienstordnung geworden, möge man sie doch darum verschonen, und nicht auch noch zu Gundenböden ihrer Kirchenobern machen." Sodann fügen die Herren Prediger einen Wunsch bei, den wir wieder mit den eigenen Worten des Berichterstatters ansühren:

"Bwar was die lichtscheuen Bauchpfaffen — die hochehrwurbigen Geistlichen aus dem Ries wollt' ich sagen — bei ihrem obgemelbeten Gewinsel um Gnade und Verschonung vonseiten bes Kirchenpobels nebenbei als ihres herzens Wunsch aussprechen, daß die altlutherische Partei (wozu sie jett das Oberconsistorium auch rechnen) lieber aus der Kirche austreten und andere Leute im Frieden leben lassen sollten: das wird vorderhand nicht geschehen, denn das ist eben nicht der Lutheraner Weise, vor dem Teufel davonzulausen").

Demnach eriftirt auf ber Gegenseite ein bestimmtes Befühl, bag ber Sieg niemals vollständig mare, es gelinge benn, wie in Breußen und mehr als in Breußen, die gange

<sup>\*)</sup> Freimund a. a. D.

saltlutherische" Partei nicht nur aus ihrer Herrschaft zu werfen, sondern auch aus der Landestirche hinauszutreiben. Damit wir uns übrigens bei diesem Punkte nicht zu weit entsennen: es war uns hier nur darum zu thun, die Beziehungen
der baperischen Erlasse vom 2. Juli, welche die heftige Aufngung in der jüngsten protestantischen Geschichte entzündeten,
m der großen confessionellen Frage anzubeuten. Die Erlasse
kanden zu der lettern im Berhältnisse des allmähligen Borgehens, der Annäherung zum Ziel, aber auch der Mittel und
Bege. Zett, nachdem sie schon vor der Zeitigung sallen gelassen werden und hinsterben müssen, ist die confessionelle
knage selbst natürlich um so mehr verloren. Die "Evangelischen" haben den im Hinterhalt ausgestellten Gegner erdrück, ehe noch — um mit einem trivialen Sprüchwort zu
reden — die Rate ganz aus dem Sack gelassen war.

Der Busammenhang ber Erlaffe mit ber Confessions-Frage ift auch gang außerlich fcon baraus flar, bag fie vorausfeten, ale wenn nur "Evangelifch - Lutherifche" in ber Landestirche maren, und nicht auch Reformirte und Unirteberen Brincipien über Rirchenzucht und Brivatbeicht von feber andere maren. Die Erlaffe proflamiren eben badurch ben volligen Ausschluß ber Lettgenannten aus ber Lanbesfirche. Der Broteft ber Augeburger macht auch ausbrudlich barauf aufmertfam: man batte nicht vergeffen follen, baß "in Bavern neben ber lutherischen auch eine reformirte Rirche (innerhalb ber ganbestirche) bestehe." Der greife hofprebiger Schmibt rugt biefen Bunft gleichfalls; nur meint er, man habe es dabei von Dben an ber gehörigen Unterscheidung zwischen lutherifchen, reformirten und unirten ober gemischten Bemeinben in ber Rirche (in Bahrheit hatte man bereits aus ber Rirche ausgeschieben) von Bornherein fehlen laffen, baber jest ben Gemeinden felbft gufteben muffe, Diefen Unterfchied nachträglich ju machen . Wirflich follen fogar auch, wie

<sup>\*)</sup> Allgem. Zeitung vom 25. Rov. und 3. Dec. 1856.

wir noch naher feben werben, mehrfach Drohungen mit "llebertritt gur reformirten Rirche" ben Erlaffen gegenüber vorgesommen fenn.

Bezüglich ber Privatbeichte und Rirchenzucht inebefonbere liegt noch ein eigenthumlicher Busammenhang ber Erlaffe mit ber confessionellen Frage por, ben aber, soviel wir miffen, fammtliche Broteft - Abreffen überfeben baben. Grund bes Uebersebens mag vielleicht barin liegen , bag bie betreffende Bestimmung nie recht in's Leben trat, obwohl fie au ihrer Beit von besonderer Bebeutung fur bie Confessions. Krage mar. Als nämlich bei ber Generalfonobe von 1853 bie Bemuther über ben "Liebesbienft" ber Caframenteivenbung an Richtlutherifde in "Roth - und Ausnahmsfällen" felbst auch durch die zustimmende Erflärung der Kafultät nicht gang beruhigt maren: ba machte Braf. Barles noch eine besonbere Concession. Er erflarte: bag jeber Reformirte ober Unirte, ehe ihm die lutherische Communion gereicht werbe, "befragt" werden muffe: "ob er wiffe, baß er zum lutheris fden Abendmahl gehe und damit einen Befenntnifaft thue" \*)? Bir wollen hier die Tragmeite biefer Bestimmung nicht meiter betonen; baß fie einen einfachen lebertritt jum Lutherthum, wenn auch einen gang formlofen, von jebem reformirten ober unirten Abendmahlsgaft heifchte, ift ohnehin flar. Wir wiffen auch nicht, ob und inwiefern biefe Bestimmung burchgeführt murbe. Burbe fie es nicht, fo mochte ber Grund eben in bem Mangel ber nothigen Boraussehungen liegen. Denn daß die gedachte Befragung ohne "perfonliche Unmelbung" ber Communifanten, ohne "Erploration" und eine Art " Brivatbeichte" füglich nicht ftattfinben tonnte, fieht Jebermann ein. Gben biefe beiben Ginrichtungen follten nun burch bie Erlaffe vom 2. Juli eingeführt werben.

<sup>\*),</sup> S. bie Artitel ber Siftor.spolit. Blatter a. a. D. S. 430; vergl. Allg. Zeitung vom 10. Dec. 1856.

Man fieht also, daß und wie die vom Oberconsistorium vorgenommene Lösung der Confessionsfrage selber auch direkt und unmittelbar auf die Maßregeln hinleiten konnte und mußte, welche eben an den Erlassen am anstößigsten und unserträglichsten besunden wurden. Begegnete dieß aber schon den bloßen Borbereitungen, so natürlich noch um viel mehr dem eigentlichen Iwed selbst. Man darf annehmen, daß die Lösung der Consessionsfrage im Sinne der "Lutherischen" und der "Ewangelisch-Lutherischen" in Bahern eine für allemal zur landestirchlichen Unmöglichseit geworden ist.

Chen biefelben Dagregeln ber firchlichen Bucht lagen aber auch auf bem Bege ber allgemeinen religiofen und firchlichen Reaftion bes Brotestantismus. Die "Evangelischen" felbit baben, jur Beit ale bie Reaftion noch in voller Bluthe fanb. b. i. por brei Sabren, im Merger über bie ichroffe Erclufivitat ber herrichenben Confessionsfrage bann und mann einzelne Stimmen verlauten laffen: warum man benn ftatt einer folden rigorofen und inquifitorifchen Rleinigfeiteframerei, welche bem einfachen Bolfe bie Spigfindigfeiten ber Concorbienformel jumuthe und es über die gelehrten Diftinftionen protestantischer Abendmahlslehren sub poena excommunicationis eraminire - warum man ftatt beffen nicht lieber, bem grauliden Berfall ber eigentlichen Rirchengucht begegne und immer nur fur "Befenntnigzucht" eifere ? Die Lutherifchen ibrerfeits hatten bei ber Synobe von 1853 gleichfalls geflagt: nicht nur einzelne offenbaren unbußfertigen Gunber und Ilnalaubigen, fondern gange Gemeinben brangten fich trop berrichenben Abfalls "gang regelmäßig Mann fur Dann ju Gottes Tifc"; fie hatten aber auch gleich hinzugefügt: Diefes Uebel fei fur ben Augenblid nicht fo hervortretend wie bas Unwefen faktischer Union! Die "Evangelischen" hatten baraber bie Banbe ob bem Ropf jufammengefchlagen : ba febe man, bag es biefen Leuten viel weniger um "innerliche Reform im Sinne driftlicher Beiligung" zu thun fei als um bie starre Orthodorie\*). Zest aber, am 2. Juli v. 36., traten die Orthodoren wirklich mit firchlichen Lebensresormen auf, und siche ba — dieselben "Evangelischen" schrieen jest gegen die Einrichtung berselben ärger, als zuvor gegen ihre Bersäumung! Dieses Berhältniß ift es jest, bas wir sofort zu untersuchen haben.

Als Hr. Tr. Harles im J. 1852 zum Prafibenten bes f. Oberconsistoriums ernannt warb, entstand ein weitverbreitetes Entsesen in seiner Rirche. Man meint vielleicht: wegen seiner befannten Stellung zur Concordiensormel? Aber nein: viel mehr noch weil er ein Theologe sei, nicht ein Jurist. Man sand es unbegreislich und höchst gefährlich, daß jest zum erstenmale in Bayern ein Theologe an die Spise der Regierung dieser Kirche treten sollte, und nicht wie immer bisher — ein Jurist. Die Besorgten von damals haben seht wenigstens die Satisfastion, daß sie nun sagen können: ein Jurist an Dr. Harles' Stelle hätte das bedenkliche Unternehmen mit den Erlassen nicht angefangen.

Insoweit mag diese Meinung gestattet seyn, als ein Justift sich wohl auf den engen Raum der gesehlichen Landes-Rirche, auch bei der entschiedensten lutherischen Gesinnung, beschränft hätte, der Theologe dagegen einem freiern und universaleren Juge nachgab, wie derselbe schon seiner Wissenschaft immerhin mehr oder weniger innewohnt. Bermöge dieses Juges der Universalität fühlte sich die ganze Partei in Hrn. Harles und seiner frastvollen Energie über die Beschränftheit der Landessirche hinausgehoben. Er wußte sich auch als Beauftragten der ganzen Kirche, "welche von den Menschen die evange-

<sup>\*)</sup> Siftor.spolit. Blatter a. a. D. S. 531.

lisch lutherische genannt wirb", wie er bei ber Synobe von 1853 sich ausbrückte. In diesem Bewußtseyn mußte seine Stellung burch eigenthümliche Umftände noch eine besondere Bedeutung gewinnen. Als Dr. Harles die Generalsynobe von 1853 eröffnete, sprach er von jener lutherischen Kirche, die jest, "anderwärts in mancher Weise gedrückt und verfümmert, in diesem Lande (Bayern) eine Freistätte und Raum zur Entfaltung ihrer innern Kräste gesunden habe", also von der lutherischen Gesammtsirche. Schon seit Harles' kruennung hatten die Einen gejubelt, die Andern gepoltert: Bayern sei nun die Metropole des Lutherthums, die ächt lusterische Mutterkirche der Welt\*)!

Um bieß begreiflich ju finden, betrachte man nur die lutheischen Berhaltniffe in jener Zeit! Gie maren in ber That an allen Sauptpuntten "gebrudt und verfummert", in Bayern allein mit einem fo ploglichen ale vollftanbigen Siege gefrint, fo bag bie "Lutherifchen" ihn und ihre Rettung vor Anteentfebung burch benfelben fur ein wirfliches Bunber anfaben. In Breugen tampfte bas Lutherthum auf Leben und Tob mit ber absorptiven Union, baneben außer ber ganbes-Rirche eine fomachliche lutherische Ceparation ; in ber Pfalg war es baran von einer britten Rirche verboten zu werben, obne nur eine Ceparation ju vermögen, in Baben unter einer combinirten Unione: Confession unterzugehen, in Raffau in ber negativen Union bereits untergegangen, bier wie bort nur eine ebenfo unbebeutende ale heftig verfolgte Ceparation gurudlaffent; in Burtemberg ift ce heute noch von Rationas lismus und Bietismus durchweicht, in ben beiben Seffen und in ben Thuringischen ganben in hoffnungelofem Rampf mit ber fattifchen Union begriffen; in Sachsen bis jur Stunde eingeschächtert von übermachtiger Befenntniflofigfeit; in Sannover gafultat und Rirchenregiment unionistisch gefinnt, we-

<sup>\*)</sup> Brgl. hiftor.spolit. Blatter a. a. D. G. 341.

nigstens damals, so daß treue Lutheraner ihre Sohne nach Erlangen jum Studiren schiden; in Braunschweig und Olzbenburg ist das landesfirchliche Lutherthum heute noch nicht zu sich gekommen; furz nur Medlenburg hatte Bayern im 3. 1853 ben Rang streitig machen können, an der Spite ber lutherischen Gesammtkirche zu stehen. Ratürlich gaben die Machtverhältnisse für letteres den Ausschlag. Der Ausdrud und das Organ des neuen Kirchenbundes und der baberischen Hegemonie waren die Oresbener<sup>8</sup>). Conferenzen. Dieselben wurden jüngst viel genannt als die eigentliche Quelle der Erlasse vom 2. Zuli. Man sieht daraus auch, welche ungemeine Tragweite die Niedermachung dieser Erlasse in Bayern weit über die bayerischen Grenzen hinaus haben muß.

Eine Schöpfung ber allgemeinen religiöfen Reaftion auf protestantischem Boben maren bie fogenannten Gifenader-Conferengen. In ihnen versammelten fich bie protestantischen Rirchenregimente überhaupt. Gie follten Die protestantifche "Ginheit" vorftellen und ju gemeinsamer Rraftigung bienen. Mit wie traurigem Erfolg, bas zeigt bie befannte Befangbuchefrage, in der alle Abgeordneten ju Gifenach fur ben fogenannten "Liederfern" ftimmten (auch Gr. Sarleg), den fie bann zu Saufe alle wieder umftiegen. llebrigens nahmen bie "Lutherischen" schon baran großes Mergerniß, bag Bavern überhaupt in Gifenach vertreten fei. Gie forberten von ber Generalfynode b. 36. 1853 geradegu: bag Bayern feine Confereng mehr beschide, "welche jum Theil aus Abgeordneten nichtlutherifder gandesfirden und wohl gar aus Abgeordnes ten solcher Rirchen bestehe, die wie die naffauische und bas bifche Landesfirche bie lutherifchen Bruber und Glaubenegenoffen verfolgen." Gie verlangten bagegen: "bie baverifche Landesfirche moge officielle und innige Gemeinschaft nicht

<sup>\*)</sup> In Dreeben hatte Gr. Garleg bie 1852 ein hohes Rirchenamt bes fleibet und großen Ginfluß hinterlaffen.

bloß mit wirklich lutherischen Lanbestirchen", sonbern auch mit ben lutherischen Separatisten in Preußen, Baben und Rassau herstellen. Letteres geschah zwar nicht; es hätte bieß auch leicht sogar zu biplomatischen Berwicklungen ber bestessenen Staaten führen können. Bon ber geheimen Luthermer-Conferenz zu Reichenbach in Sachsen im Sommer v. 36. tanchte wohl die Meinung auf, sie dürste unter Anderm auch bas Berhältnis der lutherischen Landesbirchen zu den separatistischen Kirchlein zum Zwede gehabt haben; die Reichenbacher Geheimnisse sind aber bis jest unenthüllt geblieben. Um so offener und eifriger wurden dagegen seit dem Amtsantritt des Hrn. Dr. Harles die Dresdener Conferenzen der lutherischen Kirchenregierungen von Bahern, Sachsen, Würtemberg, Hannover und den beiden Mecklenburg gepstegt, und zwar unter bayerischer Hegemonie.

Ce gelang ihnen, wie Dr. Kabri gang richtig bemerft, auf Grund ber Concordienformel, "fo ziemlich fur ben gangen Umfreis bes firchlichen Lebens in feiner öffentlichen Darftele lung fcharf ausgepragte positive Lincamente ju gieben" \*\*). Mus biefem Busammenhang ergibt fich auch bie Untwort auf eine Rrage, welche man hierorts mehrfach auftauchen hörte rum, fagte man, mußte gerabe Bayern in Unwendung ber Dresbner Ranonen burch bie Erlaffe vom 2. Juli vorangeben, warum ließ man nicht bie Cummepiscopate von Sannover, Medlenburg ac. Die Initiative ergreifen, refp. fich bie Binger verbrennen? Die Antwort ift fehr einfach: weil man in Bavern feiner Cache am allerficherften ju fenn glaubte, wie j. B. auch bie ftupende Berbluffung ber Erlanger Beitforift über die bochft unerwarteten Diferfolge genugsam zeigt, und bann weil Die hervorragende Stellung Baperns als lutherifche Mutterfirche mit ber Entschiedenheit ihres Dber-Confiftoriums und ihrer Kafultat es fo forberte.

<sup>9</sup> K. a. D. €. 347.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

Gerabe biefer Busammenhang, ber Bug ber lutherischen Universalität in ben betreffenben Befoluffen und Erlaffen mar es, mas die Opposition offenbar noch besonders erbitterte. Cben bieß, fagt eine Stimme aus berfelben, mache nicht nur in Bavern um fo mißtrauischer, fondern beunruhige auch in anbern ganbern, es icheine faft, als ob bie Erlaffe bagu beftimmt feien, "ber Menfchen verborgene Bedanten innerhalb ber evangelischen Rirche offenbar werben ju laffen " \*). fam ben "Evangelischen" vor, ale wenn ber bureaufratifche "Cous" ber Landesfirden nur mehr ale Baugeruft bienen follte, um barüber ben boben Dom ber lutherischen Gesammt Rirche ju ihrer Ginfperrung ju wolben - - eine ftarre außerlich firirte Autoritat", wie Dr. Fabri fagt \*\*), bas mar es überhaupt, mas fie fürchteten. Daber auch bie plogliche Beforgniß vor norbbeuticher Bergewaltigung! "Man fieht bie moderne Orthoborie bezeichnend genug als ein Broduft norddeutscher Berftanbessplitterei an, Die jur fubbeutschen Bemuthlichfeit (!) einmal nicht paffe" \*\*\*). Cogar ein Berliner Theologe, ber übrigens burchaus jugibt, "bas neubeliebte Lutherthum habe in Bavern feine gange herrlichfeit entfaltet, fo bag nur Dedlenburg mit ihm wetteifern fonnte": meint boch auch felber, bag "feine hierarchisch antiquarifchen Berordnungen nach Gutbeutschland importirt feien, indem folche fünftlichen, bas gange mirfliche Leben und bie Beschichte breier Jahrhunderte vergeffenden Gedanken - Kabrikate nur in bem Saupte nordbeutscher abstrafter Berftandesfanatifer entfteben fonnten" †).

In Bayern felbft icheint man übrigens mehr inftinftmäßig vor biefem Einfluß gegittert, und ben merfmurbigen

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg Beitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 15. Rov. 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Proteft. R.=3. vom 22. Rov. 1856. -

Umftand nicht einmal genauer erwogen ju haben, baß ber igentliche Berfaffer ber in Rebe ftebenben Dresbner Rano. nes Riemand andere mar, ale ber Medlenburg'iche Oberfirdenrath Br. Rliefoth felber. Darüber maren allerbinge Denn die Erlaffe vom 2. Juli baben mb wir erstaunt. bind fich felbft bewiesen, in wie enger Beziehung bie Fragen von Rirchengucht und Beichtinftitut ju bem Rirchen- und Unisbegriff fteben. Run aber lehren — nur fo viel wollen wir bier barüber bemerken - bie beiben lutherischen Rirdenbaupter, Gr. Sarleg in Munchen und Br. Rliefoth in Comerin, nichts weniger als ben gleichen Rirchen- und Intebeariff; vielmehr liegt eben hier die tiefe Rluft, welche wilchen ben ftrengen Lutheranern felber flafft. Die beiben berren, Sarleg ale bas Saupt ber Altlutheraner, Rliefoth als bas Saupt ber Reulutheraner, reprafentiren in biefem wichtigften Bunfte bie entschiebenften Begenfage, fo uneine wie Tag und Racht; und boch hat ber Erftere vom lettern Bekimmungen angenommen, über bie burchaus nur vom Richen = und Amtebegriff aus entichieben werben fann! Dies ift allerbinge erftaunlich.

Roch nach einer anbern Seite hin hat die Opposition in Bayern bewiesen, daß sie die tieseren Zusammenhänge selsber nicht begreift. Man hörte über die Erlasse und namentlich über die "Ansprache" des Oberconsistoriums das Urtheil äußern: es sei darin gar keine kirchenrechtliche Gehaltenheit zu verspüren, sondern eitel subjektivistischer Predigerton; das habe man davon, daß nun ein Theologe und nicht ein Jurist an der Spise der Landeskirche stehe. Man darf annehmen, daß hier ein gänzliches Misverständnis des universalen Zuges der lutherischen Gesammtsirche vorliegt, welcher die Erzhebung über die dürren bureaufratischen Formen eines wechsselvollen Landeskirchen-Rechts bedingte. Das Berhältnis diesser Erhebung selbst wird man vielleicht am besten begreisen, wenn man eine Bergleichung mit dem Projekte anstellt, wels

ches im 3. 1849 von der "lutherischen" Bartei an die Gesneralspnode gebracht ward. Sie wollte die Bewegung des Jahres 1848 und den Paragraph 147 der Grundrechte besnützen, um eine bekenntnistreue Bolfstirche mit apostolischer Kirchen-Berfassung herzustellen, und zwar wie folgt:

Das landesherrliche Summepiscopat follte aufgehoben werden, die Rirche durch Bischofe oder Generalsuperintendenten sich felbst regieren, die Geistlichen auf die fämmtlichen lutherischen Symbole mit quia streng verpflichtet und streng überwacht, die Resormirten vom Genuß des lutherischen Abendmahls durchaus serngehalten, das neue Gesangbuch gegen eine Sammlung bloß älterer Lieder vertauscht, nur für consessionelle Mission gewirft, und der Priesterstand durch Einführung der apostolischen Diasonie gehoben werden. Man sollte keine Ungläubigen mehr absolviren, den Gebrauch der Liturgie freigeben, und sich an die auswärtigen treuen luther rischen Gemeinden anschließen \*).

Prüft man diese Punkte genauer, so wird man bemerten, daß die "evangelisch-lutherische", d. i. die herrschende Partei dis zum 2. Juli v. 36. behaupten konnte: sie habe nun nahezu das ganze Programm der "Lutherischen" zur Aussührung gebracht, nur mit Ausnahme des Summepiscopats. Ueber diesen eigenthümlichen Punkt, vom protestantischen Summepiscopat eines officiell katholischen Königs, konnen wir uns erst später auslassen. Hier genügt es anzudeusten, daß der ganze Unterschied der Parteien nicht das Ziel, sondern nur die Mittel und Wege betras. Was die Lutherischen in jener stürmischen Zeit nur ohne Landeskirche und außer dem Summepiscopat erreichen zu können glaubten, das meinten dagegen die Evangelisch-Lutherischen nur und eben mit und durch Landeskirche und Summepiscopat erreichen zu

<sup>\*)</sup> S. über bie Gegenschrift bes Defan Fidenfcher ju Rurnberg Allg. Beitung vom 8. Juli 1849. Beilage.

tonnen und zu muffen. Und zwar bis zum Herbst v. 36. mit so glucklichem Erfolg, daß endlich auch die Lutherischen sich begütigen, und Landestirche und Summepiscopat als so effenbar zweckdienliche Mittel sich recht gerne gefallen ließen. Rachdem nun aber Beides wieder ein Instrument in den handen der gegnerischen "Evangelischen" zu werden droht, dürste es sich allerdings wie bei der Confessionsfrage, so auch in dieser Hinsicht wieder um eine veränderte Stellung der Barteien handeln. Vorerst aber haben wir die Punste selbst genauer zu betrachten, in welchen zunächst Landessirche und Eummepiscopat als Mittel und Wertzeuge so entschieden und unglücklich versagt haben.

Um uns auf ben lutherifch gesammtfirchlichen Standbunft aurudaubegieben: fo hat bas fal. Oberconfiftorium ben Bufammenbang feiner Erlaffe mit ben Dresbener Beichluffen vom 19. bis 28. Mai v. 36. bestimmt negirt. entgegnet: gang vergeblich werbe biefer Busammenhang in Abrebe geftellt, benn er liege ju flar und ausbrudlich vor"); Liebenfalls fei es baffelbe Lutherthum, bas in Dresben tagte und in Munchen handelte" \*\*). Une icheinen in gewiffer Beilebung beibe Theile Recht ju haben. Es ift unbestreitbar, bas bie Erlaffe nur bie Durchführung ber auch vom Summus episcopus felbft genehmigten Antrage und Princis pien ber Beneralfpnobe find. Es ift aber ebenfo unbeftreitbar, bag bie Ausführung bes wichtigften biefer Erlaffe ihrem Beift und Inhalt nach vollftanbig mit ben Dreebener Befoluffen übereintommt. Der Abgeordnete bes Dberconfifto. riums (beffen Rath Dr. Bodh) hat biefen Befchluffen auch ohne iebe Bermabrung, bie bagegen von Burtemberg und Cachfen allerdinge eingelegt warb, zugestimmt. Auch infofern famen beibe Borgange überein, baß fie ebenmäßig vorerft gebeim

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Dec. 1856.

<sup>24)</sup> Berliner Proteft. R.- 3. vom 22. Rov. 1856.

bleiben follten; ber Dresdener Aft ward zuerst durch ein fatholisches Blatt bekannt, und von der andern Seite, wenn wir nicht irren, Anfangs sogar ganz in Abrede gestellt; die Münchener Afte sollen nicht nur ohne Befragung des Ministeriums, sondern auch ohne Zuziehung des weltlichen Obers Consistorialraths ergangen sein, und wollten jedenfalls nur zur vertraulichen Instruktion der Prediger dienen, wie denn das Publikum wirklich erst nach drei die vier Monaten, und zwar aus Hamburg, davon Wind erhielt. Bergleichen wir serner den Inhalt der in Rede stehenden Dokumente!

Die baperischen Erlaffe vom 2. Juli erscheinen unter vier Titeln: "Ordnung Des Beichtftuhle", "perfonliche Unmelbung ber Berlobten", "Gicherftellung bes geiftlichen Amts gegen ungebuhrliche Bumuthung" und "Bieberherftellung ber Rirchenzucht" überhaupt. Alle vier befaffen fich mit ber fpeciellen Seelforge und ber firchlichen Difciplin im Allgemeinen. Den zweiten Bunft burfen wir gleich übergeben, benn bie bafelbst anbefohlene Behandlung ber Brautleute bei Broflamationen fallt offenbar eigentlich in bas Gebiet bes Beicht-Berbore. Auch ber britte Bunft beschäftigt une nicht weiter, benn er fallt mit bem vierten jusammen, indem er bie Berfagung ber Onaben und Ehren ber Rirche an ihre Berachter und Unbuffertige bei Begrabniffen ac. in berfelben Beile feststellt, um berenwillen bie tatholische Rirche oft fo fcmablich verschrieen worben ift. Der Unterschied zwischen Diefem britten und bem vierten Punkt ift nur ber, bag bort bereits befinitive Ordres erfolgen, beguglich ber "Bieberherftellung ber Kirchenzucht" bagegen erft bie Braliminarien gepflogen und Recherchen angeordnet merben. Das Thema ber Erlaffe theilt fich une baber in bie zwei Bartien: Beichtinftitut und Rirchenzucht. Beibe hangen aufe innigfte zusammen, ale bas Kundament ber gangen Reubildung aber erscheint bas Erftere. Die Erlaffe felber bestätigen neuerbinge, mas wir in ben Siftor. polit. Blattern ftete betont haben: alle fpecielle Seelge und alle kirchliche Bucht gründet auf den Beichtstuhl. Ut die Einzelnbeicht, so fällt alles Andere — man müßte benn der calvinischen Gemeindezucht zuwenden. Bon der tern behauptet man aber eben mit gutem Grund, daß sie itzutage praktisch unmöglich sei. Die Erlasse geben auch r bezüglich der Beicht bereits bestimmtere Normen, nicht äglich der Kirchenzucht überhaupt. Ein Grund mehr für s, vor Allem den Punkt von der Beicht zur Betrachtung rumehmen.

Bo wir bie Sache nach fo verschiebenen Seiten und fo ten Begiehungen bin barguftellen haben, ift bie ftrengfte dnung Diefer Darftellung nothig, wenn nicht ber Berfaffer b bie Lefer in unheilbare Bermirrung gestürzt werben follen. ir werben baher im Bunfte ber Beicht, und beziehunges ife ebenfo nachher im Bunfte ber Rirchengucht, folgenbe tbung einhalten: bie Borfdriften ber Dreebner Ranones, : Reftfepungen ber Erlaffe, ber Sturm ber Dyposition unb e Motive, Die "Erlauterungen" ber oberconfiftoriellen "Unrace", Die weiteren Beruhigungs: Motive bes allerhochften eferipts auf die eingegangenen Protest-Abreffen. Bwei weis re Erwägungen werben fich une gang natürlich anfnupfen : ie Beziehung biefer Borgange zu ber boppelten und breifaen Saupt = und Grundbiffereng im Rirchen = und Amtebeiff: fobann bie vergangenen, gegenwärtigen und gufunftis m Berbaltniffe jum Landesfirchenthum und Summepiscopat.

Bir beginnen alfo mit ber neuen Beicht-Drbnung,

u) mit ben Borschriften ber Dresbner-Conferenz. Sie erwirft vor Allem die sogenannte "Allgemeine Beicht", wie lefelbe seit bem 16ten und 17ten Jahrhundert allmählig officieler Usus in allen Landeslirchen geworden, und in dem Borprechen eines allgemeinen Sündenbekenntnisses durch den Brediger mit nachfolgender Absolution über den ganzen, urchaus passiv sich verhaltenden Hausen der zur Communion xxxix.

Anwesenden, Alles unmittelbar vor der Communion, besteht. Die Conferenz seht bagegen sest: diese Art, die Beichte und Absolution zu behandeln, sei "als mangelhaft, die Rüdsehr zu der Privatdeicht und Privatabsolution als heilsam und nothwendig anzuerkennen". Sie bestimmt daher weiter: die Beicht sei nicht mehr am Communiontage selbst, sondern am Rachmittage vorher zu halten, und zwar so, daß der Bastor nur die Vorbereitung mit allen Consitenten zumal am Altare vornehme, dann aber jeden Einzelnen in den Beicht-Stuhl treten, die Beichte sprechen lasse, und daran die "Beichtunterredung" snüpse. Lleber dieses, wie wir sehen werden, entschedende Stud der "Beichtunterredung" gibt die Conserenz solgende Vorschriften:

"In der Beichtunterredung hat der Paftor einerseits sich zu erfundigen, ob bas Beichtfind genügende christliche Erkenntnis, Reue zo. habe, auch ihm wegen etwa demielben zur Last fallender oder nahe liegender sündlicher Verirrungen treuliche Vorhaltung zu thun, nicht minder ihm Gelegenheit zu geben, daß es sich über etwaige Gewissensauliegen ausipreche, andererseits aber demselben mit dem Worte Gottes zu bienen zo. . Der Pastor ist berechtigt und verpflichtet, nicht sich die Sünden der Beichtenden enumeriren zu lassen, nicht sein Gerz zu erforschen, nicht ihn auszufragen, wohl aber sich nach seiner Reue, seinem Glauben, seinem Geiligungseiser zu erfundigen, auch ihn auf sündliche Verirrungen, dennen er ausgesetzt sehn möchte, ausmerksam zu machen, nicht minder sich ihm zum freiwilligen Aussprechen seiner Gerzensen und Gewissensanliegen zu erbieten."

Auf diese Borschriften baut die Opposition ihre Behauptung: betrachte man sie genauer, so zeige sich unwidersprechlich, daß eine solche Beicht weit über die resormatorische sogenannte "Privatbeicht" hinausgehe, und direkt auf die katholische Ohrenbeicht hinführe; die Desavouirung der enumeratio peccatorum sei bei der pflichtmäßig gebotenen reichlichen "Gelegenheit" dazu rein illusorisch, und es sei überhaupt darauf abgesehen, nur einmal das Beichtsind unter t Augen allein zu haben, und bann bas llebrige, nach weisung ber "Ranones", gang von felbft fich ergeben ju in - b. i. Die ausgebilbetfte fatholifche Beicht. Wenn n fcon biefe Art ber "Beichtunterrebung" bie richterbe Gewalt bes Beichtigers voraussete, fo thue bieg bie mfereng noch gang ausbrudlich im zweiten Theil ber Ranes: uber bie "Abfolution". Rirche und Amt, und in ten Ramen, ber Amtetrager, traten bier gang offen ale dtend und ftrafend, in ihrer Eigenschaft ale folche und ine Rudficht auf die "Gemeinde", alfo ale vermittelnbes und anstaltliche Rirche, furz ale "hierarchie" auf. Beglich ber Abfolution wurden namlich folgende Bestimmunn getroffen. Sie ift burch Auflegung ber rechten Sand b nie 3weien jugleich, fonbern Jebem einzeln zu erthein; ju versagen ift fie, wenn ber Baftor "an objeftiven lerfmalen" erfennt, bag es bem Beichtenben an bem einen er anbern ber gur Buffertigfeit gehörigen Ctude fehlt; bie erfagung ber Abfolution, infoferne fie heimlich in feelforntichem Gefprach geschieht, "fteht bem Baftor fur fich allein 1"; mur bie öffentliche Ausschließung erforbert orbentlichen Broces. Die Absolution aber wird ertheilt in ber gaffung ines formlichen Richterspruches; die Form "eines Bibelwruches ober fonft eines ben Ginn ber Absolution nicht barf aussprechenden Bortes" wird ausbrudlich verworfen; e ift meber conditionell noch beprecatorisch, sondern burchus indicativ:

"Der Belchtvater fragt bas Belchtfind: Glaubst bu auch, bag ie Absolution, bie ich spreche, im himmel gelte und vor Gott räftig sei ?? und ertheilt auf sein Ja bie Absolution mit folgener Formel: Der allmächtige Gott hat sich bein erbarnt, und ich mi ben Beschl bes herrn Jesu Christi, als sein Diener, spreche ich frei, ledig und los von allen beinen Gunben 2c."

Dazu bemertt bie Berliner Protestant. Rirchenzeitung (vom 8. Nos vember) Ramens ber Opposition: "Wenn nun aber bas Belchtfinb

So bie Ranones ber Dresbner Confereng. Allerbings waren nicht alle Abgeordnete damit einverftanden. Bürtem. berg und Sachsen gaben, wie gefagt, Bermahrungen ju Brotofoll, und zwar in einer Beife, woburch biefen Befoluffen allen bie Spipe abgebrochen werben mußte. Für's Erfte follte bie private Beicht nicht fur "nothwendig", nicht als eine firchliche Unftalt erflart, fonbern blog ber freien Bahl, ber "eigenen innern Bewegung" angeboten werben als ein afcetisches Mittel. Fur's 3meite wollten fie über bas Mag ber fruhern "Brivatbeichte" nicht bingus geben; nur wegen religiöfer Unwiffenheit, irreligiöfer Grunbfate und unfittlichen Banbele "bebenflich Scheinenbe" follten gur Brivatbeicht "berufen", und bann nur mit "ber in ben alteren Berordnungen vorgeschriebenen Beichtunterrebung" vorgenommen werden. Kur's Dritte nahmen fie Anftanb. Die heimliche Berfagung ber Absolution und Communion lebige lich bem Pfarrer ju überlaffen", ftellten alfo ben richterlichen Charafter bes Amtes in Frage. Co thaten Burtemberg unb Cachfen auf ber Confereng \*). Bayern aber ichloß fich ihren Bermahrungen nicht an, es acceptirte bie Befdluffe pure et simpliciter. Die Anwendung bavon ward bier fünf Boden fpater gemacht.

b) in bem oberconsistoriellen Erlaß, "bie Ordnung bes Beichtstuhle" betreffend. "Im Namen des Könige", wie die übrigen Erlasse, sprach sich berselbe über die "hohe Bebeutung bes Beichtstuhls und die Nothwendigkeit einer kirchensgemäßern Ordnung des Beichtmesens" aus, und verordnete bemgemäß wie folgt:

"Die in manchen Orten, namentlich in Lanbgemeinben, noch beftebenbe und gepflegte Ginrichtung ber Privatbeichte ift forgfältig

evangelischer von ber Absolution benkt ale ber Pfarrer und mit Rein antwortet bei biefer Frage, wie bann?"

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 8. Nov. 1856.

wirecht zu halten und zu förbern. Solange fie noch nicht besteht, muß wenigstens die perfonliche Anmelbung jur Beichte als eine Forberung der kirchlichen Ordnung bezeichnet werden und ist, wo sie sich verloren hat, buch öffentlichen Unterricht und seelsorgerliche Unterweisung im Buimmenwirfen mit den Rirchenvorständen allmählig wieder in Geling zu bringen. An den zur Anmeldung bestimmten Tagen hat ber Gestische die Consitenten an einem schieflichen Orte (besser in der Entiste als im Pfarrhause), wo er allein zugegen ist, zu embsugen, die Aussichten vorzunehmen, und den SeelenBustand der Einzelnen, soweit er es für nöthig eractet, zu erforschen und zu berathen."

Bir baben bier vollständig wieber bie "Beichtunterrebung" ber Dresbner Kanones vor uns; es gilt gegen jene Mes. was die Opposition gegen diese behauptete. Sofort ndnet auch ber Erlaß alles llebrige im Sinne ber Confereng, 1 B. Die Berlegung ber Beichttage auf die Borabenbe, bie Erfeilung ber Absolution nur an bie Gingelnen. Auch ber Erlaf abertragt die Berfagung ber Abfolution im Beichtgeheimniß Eblalich bem Bfarrer, nur wo es ju Brotesten fommt, ober ble Sache offentlich wird, ift an's Confiftorium ju berichten. Solieflic ermahnt ber Erlaß auf's Dringenbfte, nur recht verfictig, blog auf bem Bege allmähliger Berftanbigung und freiwilligen Uebereinfommens vorzugehen, bas normale Berbaltnis nicht mit einem Schlage berftellen zu wollen, benn "vorftebende Rormen fonnten nicht in ihrem vollen Umfange fofort in Bolljug gefest werben, fonbern feien theilweise nur ale bie anzuftrebenben Bielpunfte gu betrachten."

Aber biese Borsichtsregeln erbitterten die Opposition nur um so mehr: man fühlte sich hinterrucks und hehlings übersallen, um mit verbundenen Augen über's Eis geführt zu werden. Soviel stand einmal fest, daß diese Brivatbeichte bereinst überall bestehen solle, und für jest "wenigstens die bersonliche Anmeldung eine Forderung sirchlicher Ordnung st." Diese persönliche Anmeldung ist aber in nuce schon das

gange neue Beichtinftitut ale firchliche Rothwendigfeit. "Die bem Geiftlichen zur Bflicht gemachte Erforfdung", fagt eine oppositionelle Stimme, "biefes Einbringen in bas Gemiffen ber Einzelnen, foll unzweideutig mit ber Beit bie Brivat-Beichte allgemein machen; unverfennbar ift ber Bebante nicht: es ift nothwendig, daß die Brivatbeichte wieber bem freien Willen bes Einzelnen bargeboten werbe, fonbern: es ift nothwendig, daß die Exploration, die Brivatbeicht und Brivatabsolution Aller hergestellt werbe; will man ben Beicht-3mang nicht, fo ift nicht abzuseben, mo bie bem Beiftlichen als Recht jugefchriebene und jur Bflicht gemachte Exploration hinaus foll, will man aber biefe und fann man fie burchfegen, fo wird ber Beichtzwang mit ihr gleichen Schritt balten" \*). Rurg, es ichien fich auch bier barum gu banbeln: haben uns bie Baftoren nur einmal unter vier Augen! Und wirklich fonnte auch ber Unbefangenfte nicht umbin, in bem Erlag die brei Bahrzeichen ber Dresbener Ranones wieber ju finden: die Brivatbeichte ein nothwendiges Inftitut; biefe Beichte als ein über bie reformatorische "Brivatbeichte" binausgehendes, und ber fatholischen Dhrenbeichte aufuhrendes Ding gefaßt; endlich ber richterliche Charafter bes Amte und feines Tragers. Sier hatte auch

o) die Opposition ihre Angriffspunkte. Gegen die "Privatbeichte" als Sache ber freien Wahl, als ascetisches Mittel hatte sich weniger garm erhoben; aber als kirchliche Ordnung und die "personliche Anmeldung", welche die Bahn dazu brechen sollte, als nothwendige Forderung derselben — so bestimmte sie der Erlaß. Im Grunde kann man der Opposition doch auch nicht verargen, wenn sie es sonderbar fand, jest Institute als wesentliche Stude kirchlicher Ordnung anzusen zu hören, welche seit zwei, ja fast seit drei Jahrhunderten an sich selbst verstorben waren. "Nothwendig" sollten

<sup>\*)</sup> Mllg. Beitung vom 10. Dec. 1856.

Brivatbeichte und Rirchenzucht fenn - fo fragte g. B. auch Dr. Rabri - mabrend bie biftorifche Betrachtung zeige, baß eftere bereits im 17ten Jahrhundert ju einer bochft bedentlichen, innerlich erftorbenen Inftitution ausgeartet gemefen, bie lettere theils überhaupt nie jur Ausführung gefommen, theils in firchlich polizeilide Bemagregelung begenerirte \*). Ran bemerfte mit Recht: felbft bie fatholifche Rirche, wenn fie ben Beidtftubl alfo Jahrhunderte lang hatte verfommen laffen, mare nicht im Stande gemefen, ihn wieder aufzuriche ten. Dagu nun erft bas protestantische Princip! unfere großen Rirchenreformatoren ben Fortidritt ausgeschloffen"? ruft ein Augeburgifcher Stimmführer aus; "barf Bemand unferm Luther vor Allen ben Gebanfen unterschieben. als ob eine nirgende fur wesentlich erflarte Ginrichtung ber Rirche, wie g. B. perfonliche Beichtanmelbung und bie praftifc bamit ibentische Privatbeichte, nie in Bergeffenheit fommen burfte, und als ob fie bann wieder eingeführt werben muste, eingeführt gegen ben Willen ber Gemeinbe, welcher befanntlich weber unfere Rirchenvorftanbe, noch unfere Spnoben ibentisch find" \*\*).

In der That ware leicht nachzuweisen gewesen, wie die "Brivatbeichte" theilweise schon seit dem 16ten Jahrhunderte und allmählig überall in Abgang gekommen, und zwar an ihrer eigenen innern Leerheit und hohlen Bedeutungslosigseit naturgemäß in Abgang kommen mußte. Sie war nur als das entseelte Gerippe der altkatholischen Beichte übriggeblieben: entweder ein bloßes Hersagen einer Formel, durch die der Beichtende sich ganz im Allgemeinen als ein armer sundiger Mensch, ja als ganz unfähig zum Guten bekannte, oder von der andern Seite, wenn es hoch kam, ein Katechismus-Berhör über die Principien der christlichen Lehre. Durfte

<sup>&</sup>quot;) Mig. Beitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> MIg. Beifung vom 3. Dec. 1856.

man bleses Minimum von Religionskenntnissen einmal als Gemeingut der Gläubigen erachten, so that ganz unzweiselhaft die "allgemeine Beicht" eben dieselben Dienste, wie eine solche "Privatbeichte". Man erinnerte denn auch dei Gelegenheit der jüngsten Borgänge ganz richtig an die reformatorischen Kirchenordnungen, z. B. an die Rürnbergische, welche den Predigern besiehlt, die sich zur Beichte meldenden Leute mit aller Bescheidenheit nach Gelegenheit der Personen zu erforschen, ob sie die zehn Gebote, den Glauben und das Baterunser kennen, ob sie recht vom Sakrament halten und wissen, und wenn sie Jemand also eines christlichen Berstandes und guten Wandels erkennen, "so ist es nicht nothig, solch eine Person allweg von Reuem wieder zu erforschen, vielmehr soll man sie sortan unersorscht zum Sakrament gehen lassen, so oft sie will"\*).

Wenn nun aber bie Opposition biefe Gestaltung ber alten lutherischen Brivatbeichte mit bem verglich, mas jest bie Dresbener Ranones und ber bayerifche Erlag einführen wollten, fo mußte wohl auch ber Unbefangenfte urtheilen: baß bieß gang etwas Anderes fei und gwar, menn nicht gerabegu bie fatholische "Ohrenbeichte", so boch bie nachste Borbereitung bagu. Es ift gewiß aller Ehre werth, bag bie Urheber ber Erlaffe nicht jenes leere und bebeutungelofe Inftitut ber eigentlichen Privatheichte jur Biebereinführung fich pornahmen; aber indem fie biefe Schlla vermieben, mußten fie nothmendig der protestantischen Charpbbis verfallen. Gin febr freisinniger Protestant bemerkt barüber gang richtig: "Man follte nicht verfennen, daß mit ber Brivatheichte ein großes Mittel ber Scelforge fur einen gemiffenhaften Bfarrer untergegangen ift, baß fie aber, fobald fie mehr fenn will ale ein Berfagen auswendig gelernter Formeln, fich fogleich ber

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 5. Rob. 1856.

Dhrenbeicht nabert" .). In biefen gall geriethen auch bie baverifden Erlaffe, und die Opposition nahm ichabenfroh bavon Aft. "Welcher Unterschieb", riefen fie, "amifchen ben Beftimmungen (ber Privatbeichte bes 16ten Jahrhunberts) und ber Berathung ber Gingelnen, welche bie neue Berorb. nung will" \*\*)! Solange bie Privatbeichte nicht befteht, muß wenigftens bie perfonliche Unmelbung als eine Forberung ber firchlichen Orbnung bezeichnet werben, und bei berfeiben foll bann bie Ceelenforschung ftatifinden: timmt ber Erlaß; "wir unfererfeits tonnen uns biefe Ceclen-Roricbung nun einmal nicht anbere benfen, benn als Erforwung ber Cunben, maren es auch nur funbhafte Lebensanfauungen": fo erwiderte der Brotest der Augsburger. gen eine fo gefaßte Beichte aber wendeten fie icon gleich ben folgenden praftischen Einwurf ein: "Ramentlich muffen wir uns gegen die Ginführung ber Privatbeichte vermahren, als einer mit ber Stellung bes evangelischen Beiftlichen, melder mit bem Kamilienleben verzweigt ift, gang unvertraglichen Inftitution \* \*\*\*).

Der principielle Einwand aber floß allenthalben aus ber Thatsache, baß die so gefaßte Privatbeichte nothwendig ben Beichtstuhl zum Richterstuhl machen, und ben richterlischen Charafter bes Amtsträgers voraussehen wurde. Naturlich war hier ber "evangelischen" Deflamation ein unermeßliches Feld eröffnet. Man stellte bas protestantische Kirchen-Princip dem katholischen, das allgemeine Priesterthum dem "geistlichen Stande" gegenüber. Selbst der bekannte Pietisten-Fährer Hoffmann von Ludwigsburg urtheilte bei dieser Gelegenheit: "daß die Theologen unserer Kirche sich als Recht herausnehmen, über die Zulassung zum Abendmahl und über

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R..3. vom 27. Sept. 1856.

<sup>••)</sup> Mig. Beitung vom 5. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

bie Mitgliedicaft ber evangelischen Rirche zu entscheiben, bleg fei bas von mancher Seite erfehnte protestantifche Theologenpapfithum". br. Paftor Bucherer bagegen nahm bie Schluffelgewalt eben in Diesem Sinne ausbrudlich fur Die Amtse Trager in Unfpruch, und gwar auf Grund ber Mugeburgis ichen Confession (28. Art.) \*\*). Die Dresbener Ranones und ber Erlaß vom 2. Juli fprechen fich zwar mit ausgebrudten Borten nicht fo aus; aber fie gerhauen praftifc ben Anoten; alle ihre Bestimmungen fegen bie Soluffelgewalt bes Amtsträgers nothwendig voraus. Theoretifc ift in biefem Punfte auf bem gangen Gebiete ber lutherifchen Rirche eine große Berwirrung feit Jahrhunderten eingeriffen. Roch auf bem jungften Lubeder Rirdentag erbob Baftor Bolbling aus Rabensleben als Referent fcmere Rlage: bas fechste hauptstud bes lutherischen Ratecismus "von ber Beicht und bem Schluffelamt" fei in Deutschland von jeher gar fo verschieben behandelt worben; in ben alten Ausgaben ftebe es gar nicht, in ben neuen fei es gleichfalls ausgelaffen, wie es in die mittleren gefommen, miffe man nicht; fcon Samann habe biefe Unficherheit um fo mehr beflagt, ale biefes Sauptftud ber "Grund bee Bredigermefene" fei. Gr. Bolbling beantragt bie Renovation bes hauptstude, und vinbicirt babei ausbrudlich und ohne Widerspruch fur bie Rirche und ben "berufenen Diener Chrifti" - richterliche Gewalt \*\*\*). Faftisch hatten die Dreebener Conferenz und die bayerischen Erlaffe juvor icon ebenfo gethan. Betrachten wir nur an ein paar Beispielen, wie fich bie Opposition vom reinproteftantischen Standpunfte barüber aussprach:

"Die Rirchenreformation hat uns nicht allein eine Reform bes Glaubensbekenntniffes gebracht, fie hat auch ihre Bekenner von

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 16. Dct. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimunb vom 27. Dov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berhanblungen bes Lübeder Rirchentags. S. 35.

ber hierarchie befreit. Ichem Mitglied protestantischer Gemeinbe steht es frei, sein schuldbelastetes Gewissen vor seinem Seelsorger anjuschließen, bei ihm Stärfung der gesunkenen sittlichen Kräfte zu suchen. Eine von der Gemeinde eingeführte Privatbeicht aber hat, wenn sie nicht wirtungslos bleiben soll, die Bollmacht der Absolition zur Folge. Daran knüpfen sich unmittelbar die Kirchenstrassen, der sicht und fühlbare Ausdruck hierarchischer Gewalt. Diese gehört in das System der katholischen Kirche, mit dem Protestantibund verträgt sie sich nicht . . . Un fere Geistlichen sind Witzglieder der Gemeinden, unsere Freunde, Berather, Gelier, Iröster; über Schuld und Nichtschuld aber entscheden die Gerichte und Strafen verhängt der Staat".

"Die Reformation hob ben Unterschied der Geistlichen und Laien auf, fie sah die Rirche in ber Gemeinde, sie verfündete nach bem Wort der Bibel selbst das allgemeine Priesterthum; jest soll aber wieder der Pfarrer als ein Mittler zwischen Gott und Menschen daftehen, ihm, dem Geistlichen, nicht bloß dem Vater im Simmel soll gebeichtet werden, er, der sündige Mensch wie wir, soll unfere Sünden vergeben oder nicht vergeben. Soll aber einmal hatt der Breiheit der Christenmenschen eine hierarchie herrschen, dann ist und der Papst in Rom lieber als die Consistorialräthe in den deutschen Residen, soll eine ""zu Recht bestehende"" Sahns früherer Jahrhunderte die religiöse Wahrheit Ein- für allemal bestimmen, und statt des belebenden Geistes der todte und todtende Buchstade gebieten, so ist und die Consequenz des catechismus Romanus lieber als die Concordiensormel"\*\*).

Benn wir folde Neußerungen ihrer Phrafeologie entefleiben, fo ftellt fich boch ein fehr bestimmtes Bewußtseyn beraus, bas Amtsträger mit ber Schluffelgewalt ober mit richterlichem Charafter betraut nur möglich und natürlich seien in einer realen anstaltlichen ober vermittelnben Kirche. Diesen Airchenbegriff verwerfen aber bie protestantischen Symbole

<sup>&</sup>quot;) "Aus Bayern" (Dunden) Allg. Beitung vom 1. Dov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Mig. Beitung vom 10. Rov. 1856,

(wie auch Gr. Dr. Barlef felbft) und ftellen ben gegentheis ligen auf; fie lehren die Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto, faffen bie "Rirche" gleich ber "Gemeinde", und lehren bas allgemeine Briefterthum ber Glaubigen. Allen Berlegenheiten mare abgeholfen, wenn biefes Briefterthum praftifc gemacht werben fonnte; meber bas Amt noch bie außere Gemeinbe konnte bann bie Schluffelgewalt ansprechen, bas allgemeine Briefterthum ber "Beiligen" mußte naturlich ihr rechtmäßiger Trager feyn. Aber bie mahrhaft Gläubigen, die Minoritat ber fillen ber gen ift eben unfichtbar und ungreifbar, wie bie eigentliche Rirche, welche aus ihrer Cumme besteht. Dan fann weber ihnen noch ihr irgenbetwas ju abminiftriren übertragen. Sur bie Placirung ber Schluffelgewalt bleibt alfo immer nur bas Amt ober bie außere Gemeinbe, bie mufte Daffe ber fichtbaren Rirche. Luther felbft hat namentlich in feiner erften Belt wirflich bann und mann jur lettern Alternative gegriffen; aber er fab, wie Bengstenberg fagt, feinen großen Brrthum bezüglich ber mahren Beschaffenheit biefer "Gemeinden" balb ein. Bollte er bagegen Ernft machen mit ber ausschließlichen llebertragung ber Schluffelgewalt auf bas Amt, fo batte er fich mit gebundenen Sanden bem fatholischen Begriff von ber vermittelnben Rirche und bem Saframent ber Abfolution überliefert. Daher die breihundertjährige Berwirrung über biefen Punkt ber Lehre; barum ging ber Begriff bes richterlichen Charafters und bamit bes Wefens ber Absolution gang verloren. Jest aber hatten ihn nicht nur bie Dresbener Ranones, sonbern auch ber baperische Erlaß zum Fundament ihrer neuen, für "nothwendig" erflarten firchlichen Orbnung Man durfte neugierig fenn, wie bas Dunchener gemacht. Dberconfiftorium in ben "Erlauterungen", welche es bem Befcrei ber Opposition entgegensegen wollte, bie symbolmäßigen Einwurfe berfelben ermibern werbe. Bir griffen baber auch begierig nach ber

d) "Anfprache" bes Grn. Brafibenten Dr. Barleg.

hier aber fliegen wir gleich ju Anfang auf ben grundlegenben Cat: "Die Rirche hat nicht Richteramt, fie bat bas Umt bes-Arates, bes Dieners, fie hat ben Beruf ber Mutter". Bir glauben genugfam gezeigt ju haben, bag bamit ber "Beichtunterrebung" wie ber "Abfolution" in ber gaffung fowohl bes Dreebener ale bee Dunchener Erlaffes bie nothmenbige Borausfegung wieder entgogen ift. 3m Bufammenhange bamit fleht, wie es fceint, ein anderer einleitender Cab: Die Rirche ift nicht eine Schule, Die ba erft fucht, fontern eine Bemeinschaft, bie ba befitt." Er gibt zu verfteben, baß bie Borausfetung jener Saffung wirflich "eigenes Belieben mb neue Erfindung" mare. Es ift nicht ju laugnen, bag man barin eine Desavouirung jeber Colibaritat mit bem Rirden- und Amtebegriff bes Berfaffere ber Dreebener Ranones, orn. Rliefoth, und feiner fogenannten "Reulutheraner" erbliden fann. Dan hatte bem Grn. Prafidenten eine folde, wenn auch unbewußte Colibaritat offen vorgeworfen \*). Aber es fragt fich, ob mit biefer Ertlarung nicht auch bas gange Befen bes im Erlag vom 2. Juli befdriebenen Beichtinftitute und auch ber 3med jener "perfonlichen Unmelbung" nothwendig fturgt, welche "wenigstens als eine Forberung ber fircblichen Ordnung bezeichnet werben muß", wie ber Erlaß. verfichert. Auf jeben gall ichien fich bamit bas Dberconfiftorium jest und nachträglich ber britten Bermahrung angue foliegen, mit welcher ber murtembergifche und fachfifche Abgeordnete in Dreeben ben Ranones vom 28. Mai bie Spige abbrachen, welcher Bermahrung aber bas Oberconsiftorium bamais und in Dreeben felbft fich feineswege angeschloffen hatte.

Die "Anfprache" ift übermäßig weitschweifig und ver-

<sup>\*)</sup> Bir wiffen, bag harles felbft fich gegen bie hierarchifche Amte-Deftrin ber Sprerlutheraner fraftig ausgesprochen hat, aber menn ein Rab auf abichuffiger Bahn einmal rollt, ift es fchwer, ihm halt zu gebieten." Aus Oberbayern Allg. 3tg. vom 10, Nov. 1856.

gange neue Beichtinstitut als firchliche Rothwendigfeit. "Die bem Beiftlichen gur Bflicht gemachte Erforschung", fagt eine oppofitionelle Stimme, "biefes Eindringen in bas Bewiffen ber Einzelnen, foll unzweideutig mit ber Beit bie Brivat-Beidte allgemein machen; unverfennbar ift ber Gebante nicht: es ift nothwendig, daß die Privatbeichte wieder bem freien Billen bes Einzelnen bargeboten werbe, fonbern: es ift nothwendig, daß bie Erploration, die Brivatbeicht und Brivatabsolution Aller hergestellt werbe; will man ben Beicht-3mang nicht, fo ift nicht abzusehen, mo bie bem Beiftlichen ale Recht jugefdriebene und jur Bflicht gemachte Exploration hinaus foll, will man aber diefe und fann man fie burchfeten, fo wird ber Beichtzwang mit ihr gleichen Schritt balten" \*). Rurg, es ichien fich auch bier barum gu banbeln: haben uns die Bastoren nur einmal unter vier Augen! Und wirklich konnte auch ber Unbefangenfte nicht umbin, in bem Erlaß die brei Wahrzeichen ber Dresbener Ranones wieber au finden: Die Brivatbeichte ein nothwendiges Inftitut; Diefe Beichte ale ein über Die reformatorifche "Brivatbeichte" binausgebendes, und ber fatholifden Ohrenbeichte aufuhrendes Ding gefaßt; endlich ber richterliche Charafter bes Umte und feines Tragere. hier hatte auch

o) die Opposition ihre Angriffspunkte. Gegen die "Brivatbeichte" als Sache ber freien Wahl, als ascetisches Mittel
hatte sich weniger garm erhoben; aber als kirchliche Ordnung
und die "personliche Anmeldung", welche die Bahn dazu brechen sollte, als nothwendige Forderung derselben — so bestimmte sie der Erlaß. Im Grunde kann man der Opposition doch auch nicht verargen, wenn sie es sonderbar fand,
jest Institute als wesentliche Stude kirchlicher Ordnung anrusen zu hören, welche seit zwei, ja fast seit drei Jahrhunberten an sich selbst verstorben waren. "Rothwendig" sollten

<sup>&</sup>quot; Allg. Beitung vom 10. Dec. 1856.

Brivatbeichte und Rirchenzucht fenn - fo fragte z. B. auch Dr. Rabri - mabrend bie hiftorifche Betrachtung zeige, baß erftere bereits im 17ten Jahrhundert ju einer hochft bebentlichen, innerlich erftorbenen Inftitution ausgeartet gemefen, bie lettere theils überhaupt nie jur Ausführung gefommen, theils in firchlich polizeiliche Bemagregelung begenerirte +). Ran bemerfte mit Recht: felbit bie fatholifche Rirche, wenn ne ben Beichtstuhl also Jahrhunderte lang hatte verfommen laffen, mare nicht im Stande gemefen, ihn wieber aufzuriche Dazu nun erft bas protestantifche Brincip! unfere großen Rirchenreformatoren ben Fortichritt ausgeschloffen"? ruft ein Augeburgischer Stimmführer aus; "barf Jemand unferm Buther vor Allen ben Bedanten unterschieben, als ob eine nirgenbe fur mefentlich erflärte Ginrichtung ber Rirche, wie a. B. perfonliche Beichtanmelbung und bie praftifc bamit identische Privatbeichte, nie in Bergeffenheit fommen burfte, und ale ob fie bann wieber eingeführt werben mußte, eingeführt gegen ben Billen ber Bemeinbe, mit welcher befanntlich weber unfere Rirchenvorftanbe, noch unfere Synoben ibentisch find" \*\*).

In der That ware leicht nachzuweisen gewesen, wie die "Privatbeichte" theilweise schon seit dem 16ten Jahrhunderte und allmählig überall in Abgang gesommen, und zwar an ihrer eigenen innern Leerheit und hohlen Bedeutungslofigseit naturgemäß in Abgang kommen mußte. Sie war nur als das entseelte Gerippe der altsatholischen Beichte übriggebliesten: entweder ein bloßes Hersagen einer Formel, durch die der Beichtende sich ganz im Allgemeinen als ein armer sundiger Mensch, ja als ganz unfähig zum Guten bekannte, oder von der andern Seite, wenn es hoch kam, ein Katechismussberhör über die Principien der christlichen Lehre. Durfte

<sup>\*)</sup> MIg. Beltung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Mllg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

man bieses Minimum von Religionskenntnissen einmal als Gemeingut ber Gläubigen erachten, so that ganz unzweiselhaft die "allgemeine Beicht" eben dieselben Dienste, wie eine solche "Privatbeichte". Man erinnerte denn auch bei Gelegenheit der jüngsten Borgänge ganz richtig an die reformatorischen Kirchenordnungen, z. B. an die Rürnbergische, welche den Predigern besiehlt, die sich zur Beichte meldenden Leute mit aller Bescheidenheit nach Gelegenheit der Personen zu erforschen, ob sie die zehn Gebote, den Glauben und das Baterunser kennen, ob sie recht vom Sakrament halten und wissen, und wenn sie Jemand also eines christlichen Berstandes und guten Wandels erkennen, "so ist es nicht nöthig, solch eine Person allweg von Neuem wieder zu erforschen, vielsmehr soll man sie sortan unerforscht zum Sakrament gehen lassen, so oft sie will"\*).

Wenn nun aber bie Opposition biese Gestaltung ber alten lutherischen Brivatbeichte mit bem verglich, mas jest bie Dresbener Ranones und ber bayerifche Erlaß einführen wollten, fo mußte wohl auch ber Unbefangenfte urtheilen: baß bieß gang etwas Anderes fei und gwar, menn nicht geradegu bie fatholische "Ohrenbeichte", so boch bie nachfte Borbereis Es ift gewiß aller Ehre merth, daß die Urbeber ber Erlaffe nicht jenes leere und bedeutungelofe Inftitut ber eigentlichen Privatbeichte jur Wiedereinführung fich vornahmen; aber indem fie biefe Schlla vermieben, mußten fie nothwendig der protestantischen Charpbbis verfallen. Gin febr freifinniger Brotestant bemerft barüber gang richtig: "Dan follte nicht verfennen, daß mit ber Brivatheichte ein großes Mittel ber Seelforge fur einen gemiffenhaften Pfarrer untergegangen ift, daß fie aber, fobald fie mehr fenn will als ein Berfagen auswendig gelernter Formeln, fich fogleich ber

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 5. Dob. 1856.

Dhrenbeicht nabert" \*). In biefen gall geriethen auch bie baverifden Erlaffe, und die Opposition nahm ichabenfroh bevon Aft. "Welcher Unterschieb", riefen fie, "gwifchen ben Beftimmungen (ber Privatbeichte bes 16ten Sahrhunberts) und ber Berathung ber Gingelnen, welche die neue Berorbnung will" \*\*)! Solange bie Brivatbeichte nicht besteht, mus wenigstens bie perfonliche Anmelbung als eine Forbes mng ber fircblichen Ordnung bezeichnet werben, und bei berfelben foll bann bie Seelenforschung ftattfinben: fo befimmt ber Erlaß; "wir unsererseits tonnen uns biefe Geclen-Korfcung nun einmal nicht anders benfen, denn als Erforfoung ber Sunben, maren es auch nur funbhafte Lebensan-Mauungen": fo ermiberte ber Brotest ber Augsburger. gen eine fo gefaßte Beichte aber wenbeten fie fcon gleich ben folgenden praftischen Ginwurf ein: "Namentlich muffen wir une gegen bie Ginführung ber Privatbeichte vermahren, als einer mit ber Stellung bes evangelifden Beiftlichen, melder mit bem gamilienleben verzweigt ift, gang unverträglichen Inftitution" \*\*\*).

Der principielle Einwand aber floß allenthalben aus ber Thatfache, daß die so gefaßte Privatbeichte nothwendig den Beichtstuhl zum Richterftuhl machen, und ben richterlischen Charafter des Amtsträgers voraussehen wurde. Naturslich war hier der "evangelischen" Deklamation ein unermeßliches Feld eröffnet. Man stellte das protestantische Kirchen-Princip dem katholischen, das allgemeine Priesterthum dem "geistlichen Stande" gegenüber. Selbst der bekannte Pietisten-Führer Hoffmann von Ludwigsburg urtheilte bei dieser Gelegenheit: "das die Theologen unserer Kirche sich als Recht herausnehmen, über die Zulassung zum Abendmahl und über

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R .- 3. vom 27. Sept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 5. Dov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

bie Mitgliebicaft ber evangelischen Rirche zu entscheiben, bieß fei bas von mancher Seite erfehnte protestantifche Theologenpapfithum"\*). Gr. Paftor Bucherer bagegen nahm bie Schluffelgemalt eben in biefem Ginne ausbrudlich fur bie Amts. Trager in Unipruch, und amar auf Grund ber Augeburgis ichen Confession (28. Art.) \*\*). Die Dreebener Ranones und ber Erlag vom 2. Juli fprechen fich gwar mit ausgebrudten Worten nicht fo aus; aber fie gerhauen praftifc ben Rnoten; alle ihre Bestimmungen fegen bie Schluffelgewalt bes Amtstragers nothwendig voraus. Theoretifch ift in biefem Bunfte auf bem gangen Bebiete ber lutherischen Rirche eine große Berwirrung feit Jahrhunderten eingeriffen. Roch auf bem jungften Lubeder Rirchentag erhob Baftor Bolbling aus Rabensleben als Referent fcmere Rlage: bas fechste Sauptstud bes lutherifden Ratecismus "von ber Beicht und bem Schluffelamt" fei in Deutschland von jeher gar fo verichieben behandelt worben; in ben alten Ausgaben ftebe es gar nicht, in ben neuen fei es gleichfalls ausgelaffen, wie es in bie mittleren gefommen, wiffe man nicht; icon Samann habe biefe Unficherheit um fo mehr beflagt, ale biefes Sauptflud ber "Grund bes Bredigermefens" fei. Gr. Bolb. ling beantragt bie Renovation bes hauptstude, und vinbicirt babei ausbrudlich und ohne Wiberfpruch fur bie Rirche und ben "berufenen Diener Chrifti" - richterliche Bewalt \*\*\*). Kaftisch hatten die Dreedener Confereng und die baverifchen Erlaffe juvor icon ebenfo gethan. Betrachten wir nur an ein paar Beispielen, wie fich bie Opposition vom reinproteftantifden Standpunfte barüber aussprach:

"Die Rirchenreformation hat uns nicht allein eine Reform bes Glaubensbetenntniffes gebracht, fie hat auch ihre Betenner von

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. Dct. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berhandlungen bes Lubeder Rirchentage. S. 35.

ber hierarchie befreit. Jebem Mitglied protestantischer Gemeinbe sicht es frei, sein schuldbelastetes Gewissen vor seinem Seelsorger enzuschließen, bei ihm Stärfung ber gesunkenen sittlichen Kräfte zu suchen. Gine von ber Gemeinde eingeführte Privatbeicht aber hat, wenn fie nicht wirkungslos bleiben foll, die Bollmacht der Absolution zur Bolge. Daran knüpsen sich unmittelbar die Kirchenstrasien, der sicht und fühlbare Ausdruck hierarchischer Gewalt. Diese gehört in das System der katholischen Kirche, mit dem Protestanstemus verträgt sie sich nicht . . . Un sere Geststlichen sind Witzglieder der Gemeinden, unsere Freunde, Berather, Geser, Iröster; über Schuld und Nichtschuld aber entscheden die Gerichte und Strafen verhängt der Staat".

"Die Reformation hob ben Unterschieb ber Geistlichen und Laien auf, sie sah bie Kirche in ber Gemeinbe, sie verfündete nach bem Wort ber Bibel selbst bas allgemeine Priesterthum; jest soll aber wieder ber Pfarrer als ein Mittler zwischen Gott und Menschen bastehen, ihm, dem Geistlichen, nicht bloß dem Nater im himmel soll gebeichtet werden, er, der sündige Mensch wie wir, soll ansere Sünden vergeben oder nicht vergeben. Soll aber einmal katt der Freiheit der Christenmenschen eine hierarchie herrschen, dann ist uns der Papst in Rom lieber als die Consistorialräthe in den deutschen Residenzen, soll eine ""zu Recht bestehende"" Sahung früherer Jahrhunderte die religiöse Wahrheit Ein- sur allemal bestimmen, und statt des belebenden Geistes der todte und todernde Buchstabe gebieten, so ist uns die Consequenz des catechismus Romanus lieber als die Concordiensonnel"\*\*).

Benn wir solche Neußerungen ihrer Phraseologie entelleiden, so ftellt sich boch ein fehr bestimmtes Bewußtseyn heraus, daß Amtsträger mit der Schlusselgewalt oder mit richterlichem Charafter betraut nur möglich und natürlich seien in einer realen anstaltlichen oder vermittelnden Kirche. Diesen Kirchenbegriff verwerfen aber die protestantischen Symbole

<sup>\*) &</sup>quot;Aus Bayern" (Dunchen) Allg. Beitung vom 1. Dov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Rov. 1856.

(wie auch fr. Dr. Sarles felbft) und ftellen ben gegentheis ligen auf; fie lehren bie Unmittelbarteit bes Banbes ju Chrifto, faffen bie "Rirche" gleich ber "Gemeinde", und lehren bas allgemeine Briefterthum ber Glaubigen. Allen Berlegenheiten mare abgeholfen, wenn biefes Briefterthum praftifch gemacht werben fonnte; meber bas Umt noch bie außere Gemeinbe fonnte bann bie Schluffelgewalt ansprechen, bas allgemeine Briefterthum ber "Beiligen" mußte naturlich ihr rechtmäßiger Trager feyn. Aber bie mahrhaft Glaubigen, bie Minoritat ber fillen Beigen ift eben unfichtbar und ungreifbar, wie bie eigentliche Rirche, welche aus ihrer Cumme besteht. Man fann weber ihnen noch ihr irgenbetwas ju abminiftriren übertragen. Sur bie Placirung ber Schluffelgewalt bleibt alfo immer nur bas Umt ober bie außere Gemeinde, bie mufte Daffe ber fichtbaren Rirche. Luther felbft hat namentlich in feiner erften Beit wirflich bann und wann jur lettern Alternative gegriffen; aber er fah, wie Bengstenberg fagt, feinen großen Irribum bezüglich ber mahren Beichaffenheit biefer "Gemeinden" balb ein. Wollte er bagegen Ernft machen mit ber ausschließlichen llebertragung ber Schluffelgewalt auf Das Amt, fo batte er fich mit gebundenen Sanden bem tatholifden Begriff von ber vermittelnden Rirche und bem Saframent ber Abfolution überliefert. Daher die breihundertjährige Bermirrung über biefen Bunft ber Lehre; barum ging ber Begriff bes richterlichen Charaftere und bamit bes Befens ber Abfolution gang verloren. Best aber hatten ihn nicht nur bie Dresbener Ranones, fonbern auch ber baverifche Erlaß jum Funbament ihrer neuen, für "nothwendig" erflarten firchlichen Ordnung gemacht. Man burfte neugierig fenn, wie bas Munchener Dberconfiftorium in ben "Erläuterungen", welche es bem Befcrei ber Opposition entgegenseben wollte, bie fymbolmäßigen Einwurfe berfelben ermidern werbe. Bir griffen baber auch begierig nach ber

d) "Anfprache" bes Grn. Brafibenten Dr. Sarles.

bier aber fliegen wir gleich ju Anfang auf ben grundlegenben Cas: "Die Rirche hat nicht Richteramt, fie hat bas Amt bes-Argtes, bes Dieners, fie hat ben Beruf ber Mutter". Bir glauben genugsam gezeigt ju haben, bag bamit ber "Beichtunterrebung" wie ber "Abfolution" in ber Faffung fowohl bes Dreebener als bes Dunchener Erlaffes die nothmenbige Borausfegung wieber entzogen ift. 3m Busammenhange bamit ftebt, wie es fceint, ein anderer einleitender Cap: Die Rirde ift nicht eine Schule, Die ba erft fucht, fonbern eine Bemeinschaft, bie ba befist." Er gibt ju verfteben, baß bie Borausfetung jener Faffung wirflich "eigenes Belieben mb neue Erfindung" mare. Es ift nicht ju laugnen, bag man barin eine Desavouirung jeber Colibaritat mit bem Rirden- und Amtebegriff bee Berfaffere ber Dreebener Ranones, 5rn. Rliefoth, und feiner fogenannten "Reulutheraner" erbliden fann. Dan hatte bem Grn. Prafitenten eine folche, wenn auch unbewußte Golibaritat offen vorgewarfen \*). Aber es fragt fich, ob mit biefer Ertlarung nicht auch bas gange Befen bes in Erlag vom 2. Juli befdriebenen Beichtinftis tute und auch ber 3wed jener "perfonlichen Anmelbung" nothwendig fturgt, welche "wenigstens als eine Forberung ber firchlichen Ordnung bezeichnet werden muß", wie der Erlaß. verfichert. Auf jeben Kall fcbien fich bamit bas Oberconfifte rium jest und nachträglich ber britten Bermahrung angui foliegen, mit welcher ber murtembergifche und fachfifche Abgeordnete in Dreeben ben Ranones vom 28. Mai bie Spige abbrachen, welcher Bermahrung aber bas Oberconfistorium bamale und in Dreeben felbft fich feineswege angeschloffen batte.

Die "Ansprache" ift übermäßig weitschweifig und ver-

<sup>\*) &</sup>amp;Bir wiffen, bag harleg felbft fich gegen bie hierarchifche Amis-Doftrin ber Spretlutheraner fraftig ausgesprochen hat, aber wenn ein Rad auf abichuffiger Bahn einmal rollt, ift es fcmer, ihm halt ju gebieten." Aus Oberbapern Allg. 3tg. vom 10, Nov. 1856.

fcwommen gehalten, wir muffen une auf bas Rothiafte berfelben beschränfen. Die Ansprache verwirft abermale in ftarfen Ausbruden bie "Ohrenbeichte": "alfo baß handgreiflich Beichte und Privatheichte im Sinn unserer Rirche etwas Unberes febn muß als Ohrenbeichte". Aber die Bestimmungen bes Erlaffes, welche bireft auf bieß wunderlich gefürchtete Ding "Dhrenbeichte" binführen muffen, bleiben besteben. Die Uniprache ereifert fich fehr gegen bie Erzählung ber Gunben: "baß fle fagen, ein jeglicher Richter muß erft bie Sachen und Bebrechen hören, ehe er tas Urtheil fpreche, bas thut nichts jur Cache, benn bie Abfolution ift folecht ber Befehl los iuiprechen, und ift nicht ein neu Bericht Gunben zu erforichen." Dennoch behaupten bie Dreebener Ranones und ber Dun dener Erlaß felber, gegen bie Ginfprache ber murtembergi fchen und fachlischen Theologen, bag bem Pfarrer auch anftebe, Die Absolution ju verfagen. Die Ansprache betlagt überhaupt "an ben Tag gefommene unglaubliche Difverftanbe niffe", inebesonbere auch barüber, bag man habe glauben tonnen, ber Erlaß wolle bie Rothwendigfeit, nicht bloß ben Rugen ber Brivatbeichte einschärfen, mahrend biefelbe boch nicht ein gottlich Bebot, fonbern burchaus frei, bloß fur Ralle besonderer Anfechtung "ju rathen" und ber freien Babl ber Einzelnen "nabezulegen" fei. In Dreeben hatten Burtemberg und Sachfen eben bieß behauptet, Bayern aber burd benfelben Theologen wiberfprochen, welcher nachher ben Grlaß verfaßte. Er hatte in Dreeben bie Brivatbeichte fur .. noth. wendig" und im Erlaß "wenigstens die verfonliche Anmelbung gur Beichte fur eine Forberung ber firchlichen Orbnung" erflart; jest verwies bie Ansprache erftere ausbrudlich "auf ben Beg freiwilliger Bereinbarung" und erlauterte über lettere gar nichts. Auch wer benn nun eigentlich über bas Ja ober Rein in ber Ginführungefrage ju bestimmen habe, befagte fie nicht; man prafumirte: bie "Gemeinben". Co bie Ansprache. Die f. Summeviscoval-Entschließung im

e) Refeript auf die Abresse ber Rurnberger verwies my furz auf diese Erläuterungen des Oberconsistoriums iber ben freien, dem eigenen innern Berlangen anheimgestenen Gebrauch ber Privatbeichte nach dem firchlichen Besmitnif, über die Unzulässigkeit des Zwangs oder Gebots erfelben, und daß der Erlaß neue dispositiven Bestimmungen icht habe treffen wollen."

Es ift befannt, bag bie Ansprache trog Allem nicht "beubigte" und bie Brotefte fich mehrfach erft jest recht erhoen. Bir tonnen une jebe weitere Rritif ersparen, inbem it bie verschiebenen Unfichten andeuten, welche über bie Manterungen bes Dberconfistoriums fofort laut wurden. bir ein Baar folder find une vorgefommen, bie fich mit milben aufrieben erflarten. Go meinte eine Stimme aus bebeutschland: "gegen bie in ben beabsichtigten Dagregeln de ohne allen Grund vermuthete Amtotheorie neuerer Beit, enach bas geiftliche Umt principiell fo boch ftebt, bas ber beriff bes allgemeinen Briefterthums bamit unvereinbar th, gegen biefe aus bem Beift ber Sierarchie geborne Theos ie ju zeugen, fei heilige Pflicht gemefen"; ob aber nun bie Unfrache jener Beforgnis noch Raum gebe? "Rein, fie gibt be feinen Raum, benn fie erflart fich ausbrudlich gegen ie moberne Amtotheorie, fie hebt hervor, bag die Beiftlichfeit idts meniger als ein Richteramt ju üben habe über bie Gewinde" .). Gine Stimme aus Gubbeutschland bagegen erlate: Die Ansprache gebe gwar ju; bag bie Rirche nicht Riche remt babe, aber ber übrige Inhalt berfelben icheine biefes Breeftanbniß wieber jurudjunehmen und fonne jedenfalls ticht beruhigen \*\*).

Die Augeburger Rirchenvorstande, und irren wir nicht, ie allein, verftanben bie Anfprache ale einen völligen Dis

<sup>\*)</sup> Mug. Beltung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 18. Nov. 1856.

berruf bes Erlaffes: es werbe ju nichts fommen und Alles beim Alten bleiben - wenigstens fur Augeburg. Sie batten, fagen fie, aus ber Aniprache bie Ueberzeugung gewonnen, baß "in ben biefigen firchlichen Berhaltniffen eine Abanberung nicht beabsichtigt merbe"; bezüglich bes Beichtftuble inebefonbere erflare fich die Ansprache babin, bag von ber Ginfub. rung ber Privatbeichte burchaus nicht bie Rebe feyn tonne, "wo die firchlichen Buftande ber Gemeinde fie nicht gulaffen", bieß fei aber, nach ber "allgemeinen Anficht ber evangelischen Burgerichaft", eben in Augeburg ber Rall \*). Co bie Rirdenvorstande. Die ungeheure Mehrheit ber Gemeinde aber war anderer Anficht: es fei burch bie beschwichtigenbe und ausweichende Saltung ber Unfprache eben nur unfäglich fcmer gemacht ju fagen, mas benn eigentlich eingeführt wer wolle, mas dogle ich eingeführt und mas erft ben Con zum Butachten übermittelt werden wolle, unfäglich fower gemacht zu fagen, was ben Gemeinden als ein beneficium moglich gemacht und mas aufgezwungen werben wolle \*\*). - Diefen Gindrud haben, nebenbei gefagt, auch wir von ber gangen Saltung ber Ansprace empfangen.

Daß man jeht so allgemein ber Gemeinde bas Recht zuschrieb, für ober wider die Privatbeichte zu entscheiden: dieß hatte übrigens eigentlich nicht in der Ansprache seinen Grund, sondern in einer Aeußerung der halbossiciellen "Reuen Münchener Zeitung": daß "an eine Wiedereinführung dersselben durch firchenregimentliche Anordnung, aber wider den Willen oder die Zustimmung der Gemeinden in keiner Welse gedacht werde" \*\*\*). Freilich hatte das Oberconsistorium in Oresden so entschieden das Gegentheil geäußert, die Privat-Beichte nicht nur für heilsam, sondern auch für "nothwendig"

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 23. vom 8. Rov. 1856,

atlart, und ber Erlaß gleichfalls in biefem Sinne verfügt, baß eine folde Erlauterung bochft auffallend ericbeinen mußte. Ce fei, bieß es, nicht ju glauben, baß man in Bavern wirflich gebacht habe, "bie Cache - bie fur "nothwendig" er-Harte - gang ber Billfur ber Gemeinden anheimzuftellen." ther felbft biefen Fall angenommen, fo war boch bie Schwierigfeit bei weitem noch nicht gelost. Sollten bie Bemeinden auch über bie "perfonliche Unmelbung", follten fie bloß über Die Ginführung ber Brivatbeichte als "firchliche Drbnung" der auch ale "Rath" entscheiben ? Ginige meinten : "baß man in Bemiffene und Seelennoth auch privatim beichten tonne, bagegen-habe-Riemand etwas zu erinnern \*\*). Stimmführer ber Lutherifden erflarte: es gehe bieg überhaupt bie Bemeinde nichts an; "bas mare nicht übel, wenn bieß and noch von ber Stimmung und Gnabe ber Gemeinde abbinge \*\*). Praftifche Renner ber Sachlage bagegen meinten: hicht nur bie gange Berufung auf Die Gemeinden, fondern and bie freie Bulaffung ber Brivatbeichte bloß ale ascetisches Mittel werbe nur eine reiche Quelle neuer unabsehbarer Berwirrung feyn:

"Die Wiedereinführung ber Privatbeichte foll von dem Willen und der Zustimmung der Gemeinden abhängig gemacht werden! beist das vor der Ersahrung in den meisten Fällen wohl etwas Inderes, als daß sie vom Geistlichen abhängen solle? Und was haben Geistliche bei der klar ausgesprochenen Tendenz der obersten Siedenbehörde in diesem Falle zu ihun, wenn sie treue Diener des beern sehn wollen? Und was ist die Volge, wenn einige Gemeinden die Privatbeichte einführen, andere nicht? Und etwa gar in derselben Stadt? Will man die Scheidelinien zwischen den befonders frommen und demüthigen und den weniger frommen, weil weniger bemüthigen Christen von den Individuen auch auf die Gemeinden ausbehnen"

<sup>\*)</sup> MIlg. Beitung vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 1. Rov. 1856.

Wir haben gezeigt, bag bie ganze Angelegenheit burch bie "Ansprache" allerdings auf das Riveau herabgebrudt warb, auf bem Burtemberg und Cachfen ju Dreeben gegen Bavern , Medlenburg ac. "mit aller Entschiedenheit" proteftirten. Aber auch biefes Minimum erregte, als ber Cturm in Bapern loebrach, feinen geringern garm in Burtemberg felber: man wolle bie Errungenschaften bes Brotestantismus rauben und Alles in Die finftern Beiten bes Mittelaltere jurudführen. Die eben versammelte Landessynobe ließ fich bis zu einer befcwichtigenben Erflarung im "Comabifden Mertur" berab, in welcher fie fast formlich revocirte. "Es geht burch bas Bange leiber ein Sauch bes Erschrecktsone", lamentirten bie Einen; "bas heißt boch ziemlich beutlich Chamabe folagen", jubelten die Andern \*). Ohne 3meifel icon ein ichlimmes. Borgeichen für bie neue Bafis ber baverifchen Unfprace! Dazu nun noch ben Ginbrud gerechnet, ben folch ein nachgiebiges und unsicheres Schwanfen nothwendig machen mußte. Gr. Soffmann von Ludwigeburg, welcher von feinem fcmarmes Fi rifchen Standpunfte aus die gange real firchliche Dreebner Punktation als bloß willfürliche Praktiken "von Seite bet theologischen Berühmtheiten" ju behandeln pflegte \*\*), macht im Folgenden boch eine fehr praftifche Bemerfung:

"Baperische Blätter vertheidigen das bortige protestantische Oberconsistorium gegen den Verdacht, als ob es ihm Ernst sei mit Wiedereinführung der Privatbeichte und Kirchenzucht. Wenn diese Entschuldigungen im Sinne der Kirchenbehörde sind, wie sie sich sas Ansehen geben, so erhellt daraus, daß diese selbst die Privatze Beichte und Kirchenzucht für etwas ganz Willfürliches, also Uebersstüffiges ansieht, und daß wir also mit vollem Recht diese Bestrebungen für theologische Liebhabereien ansehen, welche die herren Theologen an dem Bolte hraktieren wollen"\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 27. Dov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. 3. B. Gubbeutsche Barte vom 18. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 6. Rov. 1856.

Mit welcher maßlosen Unverschämtheit die Gegner sofort auftreten wurden, das bewies gleich die boshafte Schadenfreude, mit der eines der bedeutendsten Unions. Organe
die Rünchener "Ansprache" aufnahm. Obwohl im Allgemeinen zufrieden mit ihren "Erläuterungen", sand es doch insbesondere, daß die Begriffe von Kirche und Amt jener Attribute noch immer nicht genug entsleidet seien, auf deren Boraussehung allein sowohl die Oresdener Kanones als die Rünchener Erlasse ruhen konnten. Die Ansprache hatte zwar
der "Kirche" sebe richterliche Gewalt aberkannt, aber sie hatte
boch nach anderen Ramen gesucht, welche eine reale, objektiv
gegebene, anstaltliche Eristenz derselben vermuthen lassen konnten. Dieß ist es vor Allem, was das gedachte Unions-Organ
ausse schärfte rügen zu mussen glaubt:

"Wenn bie Unfprache febr mabr und gut fagt, dag bie Rirche fein Richteramt führe, fo fragt as fich immer noch, welche Borfellung fie mit bem Begriff Riche verbinbe? Das ift benn bas far eine Rirche, welche ", Wit, Diener und Mutter"" genannt wird? Die Reformatoren Taben bie Rirde nirgente Mutter genannt. fie haben überhaupt unter Rirche bie Bemeinde ber Glaubigen verftanben. Der freje mannliche Chrift bedarf feines mutterlichen Beitbanbes mehr, an bem er geführt wirb, er ift fich feiner Seligfeit in feinem Gelbftglauben gewiß. Uns will fcheinen: Die Aniprache verwechsele bier bas Rirchenregiment mit ber Rirche, und balte ein mutterliches Rirchenregiment fur eine Mutter Rirche. -Es ift weiter in ber Ansprache von bem "Befege"" bes gemeinfemen Befenniniffes bie Rebe, und von Beugung unter baffelbe. . . Das evangelifche Chriftenthum verlangt freie lleberzeugung bes Glaubens, und nicht firchliche Beugung bes Willens. . . Batten We Reformatoren fich bor ber firchlichen Autoritat bes Befenntniffes ihrer Rirchenbehorben einfach gebeugt, bann batten fie fich jeboch nicht gebeugt vor der ewigen Wahrheit" \*).

Indem fo ber Streit auf Die tiefften Brincipien driftli-

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 6. Dec. 1856.

der Unfchauung hinablangte, und bie Unmöglichfeit ber Dreedener und Dunchener Brojefte nach protestantifdem Brincip, und felbft nach ausbrudlicher Lehre ber Eymbole, allerbinge nur allgu flar ju Tage fam: fiel noch inebesonbere ein fcmerer Schlag auf die theologifche Argumentation bes Brn, Dr. Barleg. Er beruft fich in ber Anfprache überaus baufig auf Luther. Diefe patriftifche Beweisführung gebraucht er überhaupt mit Borlicbe und außerft geläufig; er bat vor ein paar Jahren ein ganges Sanbbuchlein über "Rirche und Amt" ausschließlich auf Citate aus Luthers Schriften geftust. Br. Rliefoth, ber Berfaffer ber Dreebener Ranones, im llebrigen Bertreter bes entgegengefetten (, neulutherifchen . ober "fatholifirenden") Rirchen- und Amtsbegriffs, batte bamals geradezu erflart: bei Luther muffe man fehr wohl zwei verichiebene Lebensperioden unterfdeiben; in ber erften, etwa bis jum 3. 1528, hatten feine Meußerungen "einen ftarf bemofratifchen Beigeschmad"; in ber fpatern fei ihm "bie Daffenherrichaft und Die Gleichheit Aller in ber Rirche" grundlich verleidet, weghalb er ba von Rirche und Amt wie von gottlicher Anftalt fpreche \*). Gben aus ben Luther'ichen Schriften jener fruheren Beriobe aber hatte Br. Barleg feine hauptfachlichften Beweisstellen genommen. Best ging er mit Rliefoth, trop ber fortbauernben rabifalen Differeng über ben Rirchen = und Umtebegriff, Sand in Sand, um bie Privat-Beichte in einer Faffung einzuführen, welche nothwendig ben Rliefoth'ichen Rirchen - und Amtebegriff vorausfest , mabrenb ber Barlef'iche es gerabe ift, ber ben Begnern bie ftarffte Baffe gegen bie eigenen Erlaffe bee Grn. Braf. Barles in bie Sand gibt. Dabei beruft er fich abermale auf Luther. Und abermals begegnet ibm mit biefem feinem Rirchenvater baffelbe Schidfal, nur biegmal in umgefehrter Beife. Burbe ibm juvor von frn. Rliefoth ber frubere Luther feines Rirchen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter 36. Bb. G. 194 ff.

und Amiebegriffe burch ben fpatern Luther miberlegt, fo begegnete ibm jest baffelbe mit bem fpatern guther feines Beichtbegriffe burch ben frubern Luther feiner Begner, Bir wollen nicht fagen, bag ber Bemeis burchaus bunbig mar: benn in feinem Bunfte bat fich Luther mehr in jebem Jahre feines Lebens immer wieber felbft widerfprochen, ale über bie Coluffelgewalt, und zwar aus ben bereits angezeigten Brunben. Doch aber fann fr. harles Luther nicht nennen, ohne bag bie Gegnei fogleich namentlich aus bem frubern Enter bewiefen, bag boffen Unficht von ber Beichte ber bes Mindener Erlaffes burchaus entgegengefest fei. Der Erlag bindet a. B. Beicht und Absolution an bas Amt. titt ein Correspondent aus Gotha, ohne 3meifel Rirchenrath Dr. Schwarz felber, mit Luther contra Luther auf. iber bie Beichte habe "Luther bas Befte und Treffenbfte and fur unfere Beit gefagt." Und zwar "befonbere in bem Briefe an Frang von Sidingen 1521, und in ben Prebigten gegen Rarlftadt 1522." In ben bezeichneten fruheften Schrife ten Luibers finden fich benn auch nach ber Altenburger Ausgabe folgenbe Stellen:

Jum Dritten ift eine Beicht, ba einer bem andern beichtet, und nimmt ihn allein und ergahlt ihm, was fein Noth und Unliegen ift, auf baß er von ihm ein tröftlich Wort höre und sein Gewiffen ftille." "Was schabet's ihm, daß er sich vor seinem Rächsten ein wenig bemuthige und zu Schanden mache? Wenn dir ben ba ein Troft widerfahrt von beinem Bruber, ben nimm' an, und glaube ihm, als wenn bir's Gott selbst gesagt hatte" \*).

Gibt hier Luther bie Absolution allerdings bem allgemeinen Priefterthum anheim, so knüpft er sie, wie gesagt, anberwärts wieder ausschließlich an ben Pfarrer. Aber auch in biesem Falle ift seine "Privatbeicht" etwas ganz Anderes, als ber Munchener Erlaß besagt, und als bas, wofür die

<sup>\*)</sup> Milg. Beitung vom 28. Dov. 1856.

Ansprache ihn anrust. Richt nur gibt er fie gang ber freien Bahl anheim, nicht nur erflart er im 3. 1538 (wie bie Anfprache citirt): "bie papftliche Beicht ift nicht geboten, namlich alle Gunden ju ergablen": fonbern die Begner erinnern, daß Luther ebendafelbft fich noch viel bezeichnenber ausspreche. Wenn er nämlich bas Beichtverhör jur Bebingung ber Bulaffung jum Caframent mache, fo geschehe bieß nur mit bem Bulat: "ober es fei benn eine folde Perfon, Die man fieht und weiß, daß fie Alles mohl berichtet fei, beggleichen auch von andern verftanbigen Berfonen, je fich felbft wohl zu berichten wiffen, ju fagen ift, bamit nicht wieber ein neuer Bapftymang aus folder Beicht merbe." Da fehe man ja boch flar, bag "bie Brivatbeichte nach Luthers Deinung eis gentlich nicht fur verftanbige, gebilbete Leute, fonbern für bas junge und grobe Bolf eingeführt werben follte" -) als ein bloges Ratechismus - Berbor.

So hat sich die Debatte wegen projektirter Einführung eines Beichtinstituts in der protestantischen Landeskirche Bayerns dis jest verlaufen, und mit allseitigster Riederlage des Unternehmens geendigt. Wenn wir sofort in ähnlicher Weise die ergänzende Bestimmung des kgl. Oberconsistoriums, die "Wiederherstellung der Kirchenzucht" betreffend, zur Betrachtung vornehmen, so können wir uns hier fürzer fassen. Wir wiederholen zum Boraus, daß mit dem Fall der Beichtordnung eo ipso auch die projektirte Kirchenzucht ihre natürliche Basis nothwendig verloren hat. Man müßte denn nur zu einer Restauration der Kirchenzucht nach calvinischem Princip, d. i. in der Gestalt als "Gemeindezucht" übergehen, was aber ebenso dem Lutherthum widerstrebt, wie auch gleichzsalls auf unüberwindliche Schwierigkeiten in Theorie und Praris stöft.

Bor Allem ift bier in's Auge gu faffen, bag es fich bei

<sup>\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 6. Dec. 1856.

bem Erlaß über bie Rirchengucht, viel mehr als bei bem über bie Brivatbeichte, nicht um bestimmte Berordnungen banbelte. sondern blog um vorläufige Erfundigungen burch Pfarrer, Defanate und Diocesan-Synoben: wie "bie rechte Korm und Beife gur Uebung ber Bucht im wirflich firchlichen Sinne wieder au gewinnen mare." Bibt ber Erlaß über bie Beichte wenigftens bezüglich ber "perfonlichen Anmelbung" befinitive Bestimmungen, fo ift bieg bei bem über Rirchenzucht gar nicht ber gall, man mußte benn bie aufgezählten sporabischen "lleberrefte ber Rirchengucht", namentlich bezüglich unebelich Bebahrenber und Geborner als folche anfehen, ober ben britten Erlag bezüglich ber "Sicherftellung bes geiftlichen Amts gegen ungebührliche Bumuthungen" hieher beziehen. wegen biefer bochft provisorischen Saltung ber Borlage munberte man fich mit Recht um fo mehr über ben gewaltigen Drofitionelarm auch im Bunfte ber Rirchenqucht: man proteftire nicht gegen bas, mas geschrieben ftebe, sonbern mas man ale möglich ober mahrscheinlich zwischen ben Beilen lefe, und flage gegen eine folche Absicht im Boraus auf Rrantung "verfaffungemäßiger und firchlicher Rechte" \*). Uns bererfeits aber wurde die Opposition auch im Ausland, j. B. in Berlin, gerabe beghalb am meiften belobt, baß fie fo flug ben "Anfangen" fommender "Inquifition" widerftebe, und es nicht mache wie in Breugen, wo mit bem Grundfag, "bag Someigen guftimmen beiße", fcon fo manche Fragen auf firchlichem Gebiet jur Entscheibung gebracht worben \*\*).

Indem wir gleich zu ber Opposition und ihren Ginwendungen gegen Kirchenzucht übergehen, könnten wir die Sache ganz furz machen; benn es ift nichts flarer, als daß man eben absolut nicht das leiseste Wort von kirchlicher Bucht ertragen will. Das ware ja jene verponte "Beugung des

<sup>\*)</sup> Milg. Beitung vom 4. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> MIg. Beitung vom 15. Aug. und Rreuzzeitung vom 12. Nov. 1856.

Willens", von welcher die Reformation eben die Gewissen befreit hat. Man hat diesen glüdlichen Gegensat zur "römisschen Knechtschaft" benn toch allzu beständig von allen Rathebern, Kanzeln und Schreibpulten herab gelehrt, als daß die also Selig-Gepriesenen nicht jett, wo man selber wieder äußere Autorität geltend machen will, in allem Ernste die in's innerste Mark erschüttert seyn sollten. Wir sind daher weit entsernt, das für eine Farce zu halten, was und Einer aus Sachsen beschreibt: "Es läßt sich nicht sagen, welche elektrische Wirkung die Worte Privatbeichte und Kirchenzucht thun; es wird den armen, unverständigen, unwissenden Menschen dabei sogleich schwarz vor den Augen; sie sehen auf einmal alle Schreden der Inquisition, Tortur, Kerker, Mord und Todschlag vor sich").

"Unwiffenbe"! 3m Begentheile, fie wiffen und fennen nur allgu wohl bie unveräuferlichen Rechte ber Reformation: feine außere Autoritat, feine Bebundenheit an eine reale firchliche Gemeinschaft! Positiv ausgebrudt: Unmittelbarfeit bes Banbes zu Chriftus, wie Gr. Stahl fie ruhmte, Erhabenfeyn über bas Berhaltnig von Autoritat und Untermerfung, wie es fr. Stahl gleichfalls ruhmte, mit Ginem Borte: Souverainetat bes Ginzelnen im Reiche Gottes. Wie genau man biefe Buter fenne und icage, hatte bas bayerifche Dberconfistorium eben in benfelben Tagen, wo es feine vertraulle den Erlaffe an Die Beiftlichen ausfertigte, fehr mohl erfen-Rury vorher hatte es eine Berordnung megen ber gemifchten Ghen publicirt, welche genau ben fonft fo überlaut verdammten Grundfagen ber fatholischen Rirche in biefer Sinfict nachgeahmt war, und unter Anderm gegen bie Bulaffung burchgehend fatholischer Rindererziehung "firchliche Buchtmittel" androhte. Schon bamale brauste ein gewaltiger Entruftungefturm in ber Breffe auf. Boblmeinenbe

<sup>\*)</sup> Freimund vom 1. 3an. 1857.

warnten : ber anftoßige Ausbrud: "firchliche Bucht", er fei bie einzige Quelle aller Sensation, und muffe bei jebem nicht von firchlichem Fanatismus erfüllten Brotestanten ein bitteret Befühl erzeugen; Die leifeste Erinnerung an eine ber Riche aufommenbe bifciplinare Bewalt errege bie bochfte nervoje Cenfibilitat .). Diefelben Bohlmeinenben führten als bogmatifche Rechtfertigung biefer Cenfibilitat gang richtig Jen evangelifchen Standpunft" an: "ber bas Berhaltniß bet Einzelnen zu. Chrifto burchaus nicht unbedingt von bem Berbaltniß bes Gingelnen jur außern fichtbaren Rirche ab-Mingia macht" \*\*). Es wird auch bagegen vom fymbolmaßien und, was baffelbe ift, vom Sarlef'ichen Rirchen - und Amtebegriff burchaus nichts Folgerichtiges einzumenben fenn. Benn babei bie fichtbare Rirche febe real-firchliche Bebeutung terliert, fo ift bieß eben bie Schuld fenes Rirchenbegriffs felber, nicht bie ber Opposition, welche ihn nur fo fich antignet, wie fie ihn in ben symbolischen Buchern porfinbet. In biefem Sinne erflaren g. B. auch bie Augeburger gwar in reuber und untheologischer, aber nichtsbestoweniger in wahrer Sprache: "festhaltenb an ben Grundlehren ber evangelifden Rirche, beharren wir mit ber ohne 3meifel weit iberpiegenben Dehrheit unferer Glaubenegenoffen auf bem Orunbfat, welchen bie Generalfynobe vom 3. 1823 aufge-Reft bat." Und wie lautet biefer "Grundfag"? 3m 3. 1823 effarte bie Generalfpnode ju Bapreuth:

"In ber protestantischen Kirche als einem Verein felbstftanbiger Mitglieber jum gemeinschaftlichen Gottesbienft unm einem festbestimmten Symbol fann es weder ein Auffichtsrecht iber Bersonen, noch eine baraus hergeleitete Disciplinarbesugniß geben. Denn ben Antheil, welchen Jeber an bem außern Gottes-Dienst nimmt, fann er nur nehmen, um badurch seinen innern Gottesbienft zu beförbern. Thut er bieß nicht, so mag er es bei

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 18. Juli 1856.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.

fein.m Gemiffen verantworten; es ift nicht ble Sache feiner Mitgenoffen. Sofern fich Mitglieder Bergeben gegen Unbe, Orrnung und Budt baben zu Schulden krumen laffen, muß die Kirche ben meltlichen Arm ber Bolizei-Behörde zu Gulfe rufen. Leriglich gegen Liener ber Kirche fteht berfelben ein Auffichts- und Lifeiplinar-Strafrecht zu").

Diefe togmatifchen Grunbe fanben fich nur allzu ftart auch noch burd praftifche und bifterifche geftust. Rirden Budt, mas foll bas beißen ? Gin Stimmführer ber Opposition machte in einem Rurnberger Blatt auf ben ungeheuern Unterschied aufmertfam, ber besfalls zwischen ber fatholischen und jeber protestantischen Rirche bestebe: "Beicht ber Protestantismus von seinem Grundprincip ber Unabhangigfeit bes Indivibuums gegenüber ber Beiftlichfeit ab, fo thun feine Mitglieder beffer, in ten Schoof ber fatholifchen Rirche gurudgulebren, welche boch ben Borgug bat, eine unabhangige Beiftlichfeit zu benigen; bie protestantifche ift gang von ben verschiedenen ganbeeregierungen abhangig, und wir fonnen baber möglicherweife in Deutschland 32 Rirchenzuchten und 32 verschiedene Auffaffungen unferer Religion erhalten" \*\*). Und wie foll bann bie Bucht gegen bie Bochgestellten in biefen Landesfirchen felbft fich verhalten ? "Die fatholifche Beiftlichfeit", fahrt jene Stimme fort, "beren Dberhaupt unabe bangig ift, fann ihre Bucht felbft gegen Raifer und Ronige anmenden und hat fie jumeilen angewandt, unfere Beiftliche feit, beren Erifteng und Beforberung von ben jebesmaligen Landeeregierungen und ihren Beamten abhangt, wurde fie nur gegen bas Bolf in Bebrauch nehmen tonnen." hat hinter biefem Rritifer einen verfappten Ratholifen fuchen ju muffen geglaubt, aber gang mit Unrecht. Auch ber Rurnberger Broteft felber erflart: Die bezüglichen Dagnahmen fonnten ja boch nie gegen Alle gleichmäßig angewandt wer-

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 15. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Frantifcher Rurier. Rurnberg vom 20. Dct. 1856.

den. Die Augsburger bemerken gleichfalls: "wir betrachten überhaupt die kirchliche Strafgewalt als ein Unrecht, weil sie niemals gleichmäßig ohne Ansehen der einzelnen Personen und deren Stellung in der Gesellschaft ausgeübt werden tam." Und endlich: wenn auch alle diese schweren Umstände nicht wären, wo wäre denn namentlich den intellektuell religiösen Berirrungen gegenüber ein absoluter Maßstab zu sins den für die Uebung der Zucht, wie ihn der Erlaß vom 2. Juli denn doch zu ersordern schien?

"Bollenbe bie Berachtung bes gottlichen Borte, Die Frindfor gegen bas Chriftenthum u. f. w., mas find bas fur weitichichthe, jeber beliebigen Deutung fabigen Begriffe? Uleber nichts in ber Beit wird befannelich fo viel geftritten, als über ben Ginn bes gittlichen Worts und über bie driftliche Lebre. Wie leicht gefciebt es ba, bag berjenige, beffen Chriftenthum ein anberes und freieres ift, ber Befchranftheit als ein geind bes Chriftenthums, als ein Berachter bes Bortes Gottes ericheint! Als ber fromme Svener vor anderthalbhundert Jahren Die ftreitsuchtigen Theologen gu cinem lebenbigern Christenthum gurudief, ba ift er von ihnen ein-Minnig für einen Feind bes mabren Glaubens, für einen Berfiorer bet lutherifchen Rirche erflart worben. Der große driftliche Philefoph Leibnit, aus beffen Schriften Die Bertheibiger bes Diffenberungeglaubens beute noch ihre beften Waffen entlehnen, mar als Claubenichts verschrieen, und ba er ftarb, folgte fein Beifilicher fdarm Sarge" \*).

Die "Untreue bes Pietismus und bes Rationalismus"
foll ben Schat ber Kirchenzucht vergeubet und verachtet haben! Die Opposition lachte, und sie bewies sofort zur Evidenz,
baß dieselbe einzig und allein nur an ihrer eigenen LebensUnfähigkeit verstorben sei\*\*). Um dieß zu begreifen, genügte
die einzige Thatsache, daß z. B. in Preußen alle "landesherrlichen Diener" von jedem Parrochialverband erimirt wa-

<sup>\*)</sup> Mug. Beitung vom 18. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Alla. Beitung vom 7. Rov. 1856.

ren, eine Maßregel welche, wie ber Kirchenrechts-Lehrer Richter felber fagt, "bie Diener mit ihren langft über alle firchliche Disciplin hinausgehobenen herren identificirend, recht
eigentlich nur den niedern Bobel als Objekt ber firchlichen
Zucht übrig ließ" \*).

Die "Ansprache" nun, was entgegnete fle auf alle diese Borwürse? Sie eisert viel gegen die Zucht "in der Gestalt eines äußerlich gesehlichen und polizeilichen Instituts", lobt zwar nach wie vor die "Ueberreste der Kirchenzucht", verwahrt sich übrigens gegen sche Absicht äußerlicher Anordnung, und läßt es in Summa sehr schwer, ja unmöglich zu sagen: was denn nun hierin der nächsten Generalspnode vorgeschlagen werden solle. Das k. Rescript schließt sodann die Entwicklung ab, indem es die Frage von der Kirchenzucht für "vertagt" erklärt, den coincidirenden Erlaß wegen Sicherstellung des geistlichen Amts aber dem Oberconsistorium zu nochmaliger Prüsung unterstellt, d. i. ihn zurücknimmt. So versstanden es wenigstens die Oppositionellen\*).

Bei ber nächsten Generalspnobe wird jedoch die Sache wiederkehren und zwar, wenn nicht Alles trügt, in einer Gestalt, welche erft recht interessante Debatten erwarten läßt. Es dürste sich dann nämlich nicht mehr um das Objektive, sondern um das Subjekt der Kirchenzucht handeln, um die Frage: wer ist der legitime Träger der Jucht? Wir ftünden dann unmittelbar vor dem großen lutherisch-reformirten Principienstreit. Das Lutherthum antwortet natürlich: Träger ist das Amt. Täuschen wir uns nicht, so geht durch die ganze bezügliche Partie der Harlessischen "Ansprache" der Gedanke: lieber gar keine Kirchenzucht als eine calvinische. Ihre Worte: "das geistliche Amt hat nicht für sich allein das in Anspruch zu nehmen, was nach Christi Wort Matth. 18 Sache der

<sup>\*)</sup> Bgl. Mengel's Literatur=Blatt vom 24. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R..3. vom 27. Dec. 1856.

ganzen Gemeinde ift, zu welcher Gemeinde eine driftliche Obrigfeit eben auch mit gehört" — diese Worte durfen nicht inr machen. Sie bedeuten eben das ächt lutherische Consistualspitem im Gegensat zum reformirten Presbyterialspitem, welches den vollen Ton auf die "Gemeinde" legt, statt aufs Amt. Es ist auffallend, daß jest die ganze subjestivissische Partei überall für diese Art von Verfassung schwärmt; sie ist sich eben ihrer Majorität bewußt und ein bequemeres Mittel, um die Consistorial Gewalt und das Amt zu nihillssien, gabe es für dieselbe nicht als das Presbyterialspitem. Die "Ansprache" hat denn auch anderwärts den Eindruck hinterlassen, als ob Hr. Harles im Voraus gegen solche "Sprünge" der nächsten Generalspnode protestiren wolle:

"Es wird babei ein Seitenblick auf das Rirchenzuchts-Inftitut ber reformirten Rirche geworsen und bemerkt, baß man das den nicht wolle. In ber resormirten Rirche übt nun ber Pfarrer als solcher nirgends Rirchenzucht aus, die Gemeinde allein ift Trägerin ber kirchlichen Disciplin und vollzieht sie durch ihre Organe. Eine solche Kirchenzucht ist wenigstens ohne allen hierargienen Beigeschmad; der Pfarrer steht gleichermaßen unter ihr, wie das geringste der Gemeindeglieder. Was die protestantischen Gemeinden in Bapern besurchten, das ist nicht eine größere Machtenunft den Amts. Die Protestanten sind den Papit nicht losgeworden, m möglicherweise in jedem Dorspfarrer ein Papstehen zu bestommen".

Darum — fährt die Recommandation fort — erscheine die Kirchenzucht in der lutherischen Kirche immer "in der Form pastoraler Polizeigewalt", wenn dieselbe fortsahre, "von der reformirten Kirche nichts lernen zu wollen." Dieß will aber eben fr. Dr. Harles nie und nimmermehr, und mit ihm die ganze Bartei der Orthodoren. Warum dieselben um feinen

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 6. Dec. 1856.

Breis bas Bresbyterium wollen, bie Opposition bagegen es um jeden Breis will: bas durfte aus der angeführten Stelle flar genug sevn. Schon im 3. 1823 war das baverische Oberconsistorium baran, Die Bresbyterien und presbyteriale Bucht einzuführen; aber, wie Gr. von Gerlach jungft au Gnadau außerte, "vor 30 Jahren lag ben Blaubigen bas alles weit ab, und ben Ungläubigen lag erft recht nichts baran" \*). Die Opposition von Unten war es damals, welche bas Brojeft icheitern machte, wie jest bas entgegengefeste Brojeft einer vom Amte getragenen Bucht. Der berüchtigte Criminalift Feuerbach führte bamale, und zwar gleichfalls unter bem Borantritt Rurnberge, ben Sturm gegen bie Bresbyterien als gegen eine neue Inquisition und unerträgliche Beeintrachtigung ber evangelischen Freiheit. Daß fich jest bie Sache umgefehrt hat und die Opposition von Unten jest will, wogegen fie fich bamale mit Band und Rug ftraubte: bieß ift einerseits wohl ein Beweis von ber allgemeinen leberwinbung bes individualifirenden Standpunftes im Bietismus, ander rerfeite aber ein fehr ichlimmes Beiden für bie unten berrichenb geworbenen Buftande. Schließlich burften bie Lutherifchen und Evangelisch-Lutherischen noch froh feyn, wenn fie nur - um ber schlimmsten Tyrannei zu entgehen — ben Sat aufrecht erhalten : es fei zur Beit überhaupt gar feine Bucht möglich, weber Amtes noch Gemeinbezucht. Etwa in bem Ginne, wie ein entschiedener Begner ber Erlaffe erflart bat: "es folle freilich die Rothwendigkeit einer eigentlichen Rirchenzucht in einer driftlichen Gemeinde in feiner Beife geläugnet werben; aber wie fie fofort zu ordnen fei, fcheine ein Broblem, bas bie nachstfommenbe Generalspnobe fo wenig lofen werbe, als es bie jungft vergangene gelost habe; benn es fei ba eine fittlich religiofe Erschütterung und Gintehr ber Belt in fich felbft vorauszusegen, bie ber Dube überheben murbe, Rirchen-

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 10. Jan. 1857.

ucht von Oben zu biftiren"\*) - furz bie beliebte Ausflucht einer , neuen und reichern Ausgiefung bes heiligen Geiftes"!

Bie febr es bem Cubjeftivismus um die Presbyterien ju bun ift, bas zeigt fich in bem lebhaften Intereffe, welches feine Bertreter gur Beit an ber pfalzischen Rirche jenseits Des Rheins nehmen, und zwar eben besihalb, weil bas Confiftorium bort \_baran gegangen ift, burch eine auf Grund ber Bereinigung sellrfunde abgefaßte Amtoinstruftion fur die Brede byterien bie Sandhabung der Rirchengucht in den Bemeinben zu regelna \*\*). In bemfelben Moment, mo gegen bie projeftirte Amte gucht bieffeite bee Rheine ber tobenbfte Eturm muthete, gratulirten fich bie nämlichen leute zu ber projeftirten Gemeinbezucht jenseits bes Rheins als zu einem bochft wichtigen Greigniß und einer gu iconen Soffe nungen berechtigenden Thatfache" \*\*\*). In bemfelben Athem, po fie ber Birfung biefer Dagregel auf Die pfalgischen Gcmeinden hoffnungevoll entgegenfaben, ermunterten fie Brn. Dr. Ebrard, Die Seele bes Speperer Confiftoriums, in feiner Rirchen-Beitung boch auch endlich "Beugniß zu geben" gegen bie biermoifden Uebergriffe ber bießseitigen Rirche+). Rach anbern Berichten foll freilich bas Schidsal ber letteren in Speyer bor Allem bie Wirfung gehabt haben, daß ber Entwurf fur bie pfalgifden Presbyterien "nunmehr eine gang andere gafe fung erhalten, ale ursprunglich beabsichtigt mar" ++).

Bebenfalls burfte aus bem Borftehenben erflatlich wers ben, warum und wozu in bem Oppositionssturm gegen bie beperischen Erlasse immer wieber ber Gine Grundton hervors

<sup>\*)</sup> MIlg. Beitung vom 7. Dev. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 15. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>†)</sup> Berliner Broteftant. R .: 3. vom 29. Nov. und 8. Nov. 1856.

<sup>††)</sup> Berliner Proteft. R.=3. vom 6. Dec. 1856.

schrilte: "Zu viel Amt, zu wenig Gemeinde"\*). Die große Grundbifferenz hat sich so ganz praktisch ausgedrückt. Sie breht sich, wie man auf den ersten Blid sieht, abermals ganz und gar um den Kirchenbegriff. Und zwar geriethen bei Gelegenheit der Erlasse nicht weniger als dreierlei Kirchenbegriffe miteinander in Collision. Wir muffen sie und ihre Stellung in dem jungsten Streit zum Schlusse noch gernauer betrachten.

Den Rirchenbegriff, welcher ben Beift ber Dreebener Borgange und ber baverischen Erlaffe bilbete, nennen wir querft. Es ift ber neulutherische ober Rliefoth'iche, welcher, erft aus ber Noth bes Jahres 1848 aufgetaucht, bie Rirche ale eine reale objeftiv gegebene Beileanftalt betrachtet. In ihm liegt, wie Dr. Fabri \*\*) richtig fagt, "unläugbar ein fathe. listrenber Bug", er ift gang "unevangelisch". "Die Reformatoren", fahrt Gr. Kabri fort, "ichwarmten nicht eben fur bie Rirche, bas Beil ber Geele burch ben rechtfertigenben Glauben war ihr Leitstern". Daß man jest vielfach "Die Rirche" fo fehr betone, biefe "neuaufgefommene unevangelifche apotheose ber Rirche ale einer außern Inftitution", fuhre gegenüber bem juvor graffirenben "Gubjeftivitatefcminbel" nun ju einer gefährlichen "Dbjeftivitatofucht", ju Dingen, wo "bie evangelische Rirche mit ber fatholischen boch nie concurriren fonne." Bang richtig und unzweifelhaft! aus biefem Rire denbegriff, ober gar nicht, find bie neuesten lutherischen Schritte ju erflaren, wie benn auch Fabri Grn. Rliefoth als ben eigentlichen Spiritus familiaris ber Dreebener Conferengen bin-

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 15. Nov. 1856; vgl. Berliner Proteft. R. 3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>•\*)</sup> or. Fabri, Pfarrer ju Bonland bei Burgburg, Berfaffer einer vielbelobten Schrift gegen ben Materialismus, auch eines vor zwei Jahren erschienenen Buches über bie Rirchenzucht, ift unter ben Bungeren eine ber tuchtigften proteftantischen Febern.

ftellt. Aus bemfelben Kirchenbegriff allein erklart fich auch bas ganze Befen ber (exclusiv) "Lutherischen" selbst:

"Rubt auf ber Rirche und ihren Orbnungen ber Ton, fo muß ihre Berrlichkeit vor Allem fich abipiegeln in ben Tragern bes tholiden Amte. Daber bie neuen Streitigfeiten über ben Begriff 3ft die geschloffene Inftitution ber Rirche bie Tragein und Mittlerin bes Beile, fo muß ihre herrlichfeit fich abbrigen in ihrer Lehre und in ihrem formulirten Befenntnig. ber bie Berfuche ber Wieberaufrichtung einer ftraffen Autorität ber Befenntaifichriften. Caber benn auch biefer rigorofe confessionelle Gier. Der mit Beringichatung berabblicht auf die andern confejlonellen Betenntniffe, felbft innerhalb bes Gebietes ber Reformation, ber jebe Betheiligung und Unterftutung an Arbeiten ber außern ster innern Diffion, wenn fie nicht im ftrenglutherischen Rleibe ericeinen, als Berlaugnung ber ,,,, Mutter Rirche"" verurtheilt. Daber auch jener geschäftige Drang in Berftellung außerer Statute und firchlicher Orbnungen, bas Betonen bes Altarbienftes, bie ausfoliefliche Geltenbmachung ber altern und alteften Webetd = und agendarifchen Formen. Unter ber Berrichaft biefes treibenben firchlichen Princips fcog auch eine auf protestantischem Boten gang mentirchliche Terminologie auf. Micht nur dag wir unfere vorgeformenften Lutheraner bie lutherifche Rirde furgweg ale Die ,,,, Gine beilige allgemeine"" bezeichnen horen, bag ber Rame ,,,,lutherifch"" iberall berbeigezogen wirb: wo bie Reformatoren vom Worte Gottel und vom feligmachenben Glauben gerebet batten , ba fagen fle: Die Rirde; wo fene aus ber Schrift bewiesen hatten , ba beweifen fie aus ben lutherischen Befenntnigschriften und aus ben Scholaftifern bes flebengebnten Jahrhunberto"\*).

Aber sonderbar! Sarles und seine ganze "evangelische lutherische" Schule haben bei allen biesen Dingen eifrigst mitgethan, und boch ift ihr Kirchenbegriff ein ganz anderer als ber Rliesoth'sche, ja ein entgegengesetzter. In ber Rliesoth'schen Kirche versteht es sich von selbst, wer Bermittler aller firchlichen Gnaden und Aufgaben ist; anders in ber

<sup>\*)</sup> MIg. Beitung vom 7. Dec. 1856.

Barlef'iden ober fymbolmäßigen Rirde, benn biefe ift überbaupt feine vermittelnde, feine Unftalt, fonbern "Gemeinde". Gemeinde ober "allgemeines Bricftertbum". Es fraat fic: wer bildet bier bas Amt? und über biefer Frage entftebt praftifc ber am eite und britte ber breierlei ftreitenben Rirdenbegriffe. Die "Evangelischen" befleiben furzweg bie Dit glieber ber außern fichtbaren Rirche mit bem allgemeinen Briefterthum; biefe gange wufte firchlice Daffe foll bie Cumme ber "geiftlichen Briefter" fenn, ber eigentlichen Erager bes Amte. Daber entfteht von biefem zweiten Rirchenbegriff aus immer gleich bas Gefdrei: ju viel Amt, ju wenig Gemeinbe! eine Tenbeng, welche von ber andern Seite mit allem Recht als firchenvermuftenber Subjeftivitats-Schwindel und als bemofratifder Unfug bezeichnet wird. fr. Barles und feine Schule aber find - man tann bieß nicht oft genug wieberholen! - weit entfernt, Die Glieber ber außern fichtbaren Rirche mit ihrem "allgemeinen Briefterthum" ju betrauen, fie anerfennen vielmehr nur bie Glieber ber eigentlichen ober innern unfichtbaren Rirche, die mabrhaft Gläubigen, die ftillen Bergen, fury die "Gemeinde ber Beiligen", wie fie ihre "Rirche" befiniren, ale bie Trager beffelben. Someit mare in ber Theorie Alles gang gut. In ber Braris aber trat fofort immer ber unüberwindliche llebelftand hervor, bag ber eigentliche Amtetrager unfichtbar und ungreifbar war und blieb; es ließ fich mit ihm burchaus nicht handthiren. Richts ift geeigneter, Diefe immenfe gatalitat jum beliften Berftanb niß ju bringen, ale eben bie Frage vom Beichtinftitut und firchlicher Bucht. Denn wenn je, fo follten boch eben ba bie eigentlichen Amteinhaber bervortreten und fich betbatigen. Nachbem fie aber naturgemäß in hartnädigfter Unfichtbarfeit und irbischer Richterifteng verharren, und immer nur ihre mit Bredigen und Spendung ber zwei Caframente Beauftragten erscheinen - was thun ba bie Bertreter biefes britten Rirchenbegriffe ?

Die Manner bes zweiten Rirchenbegriffe find, wie geiaat, aleich fertig : fie laffen bas allgemeine Priefterthum an Den fichtbaren Saufen binuber und agitiren fur bas Bresbn-Ihre Begner hinwieder laffen in ber Braris terialfoftem. ibre Theorie ganglich im Stiche und werfen fich bem Confifterialipftem in die Arme. Co haben fie feit breihundert Rabren, und chenso haben die lutherischen Reformatoren nothgebrungen felber gethan. "Die Reformatoren", fagt Gr. Lobe felbit, "mußten bald erschreden vor bem Bolte, in beffen Bemeinschaft fie getommen maren, fie fahen wohl und mußten es feben, bag fle es nicht mit geiftlichen Brieftern, fonbern, wie fich Luther und feine Rachfolger ju reben gewöhnten, mit bem gemeinen Bolf, mit bem roben Bolf, mit bem einfaltigen Bolf, mit bem Bobel, mit Beftien zu thun batten und in ber Berlegenheit mußten fie am Ende froh fenn, ale lutherifch gewordene Fürften bie Lehre rom Reformationerecht faften, Die Rirche in ihre Sante nahmen und ben Gajaropapismus ausbildeten; bem gegenüber mußte man in vielen gallen bas Regiment ber Bapfte und Bifcofe fur geiftlich anertennen, aber zu helfen ftand nichts mehr" \*). In neuefter Beit nun - ale bie Rirchenfragen überhaupt fich aufbrangten und bie gurften felber auf ihren Stuhlen gu wanten fcbienen - ließ bie Partei ber Reulutheraner ben fombolmäßigen Rirchenbegriff und die Lehre vom allgemeinen Briefterthum gang fallen; fie begriff bie Rirche wieber als ben anstaltlichen Organismus von objeftiv gegebenen Inftis tuten und Memtern. Und biefer Reuerung fcbloß fich jest bie altlutherifche Bartei vom (unanwendbaren) allgemeinen Brieferthum auch an, allerbinge nicht in ber Theorie, wohl aber für die Brazis. Co fommt es, daß wir in Dreeben bie Sarleg'iche Soule Sand in Sand mit Rliefoth faben, trot bes wesentlich entgegengeseten Rirchenbegriffe. Eben barin

<sup>&</sup>quot;) Rorblinger Correfponbengblatt 1856. Rum. 10.

liegt aber auch bie große Schwicke biefer Schule. Jeben Augenbild bestie bie Duvertien ihren innern Selbstwiderspruch auf. Recht eigenzlich im Sinne biefes Wiberstreits im Riv-denkezrif ber Iberrie und im Airdenkegriff ber Praris unfren beit felbit Klänner von "enrichieben firchlichem Standpunkt" werirgiens die Riefficht vermissen, "welche nun ein-mal nordicher, wern man eine Landeblirche erhalten will, feine biefe Auche von Auserlefenen".

Man fiebt mobil mit nabe bier bei theeretifch und braftid frubelnuffig Denkaben ber Betante liegt, jur Beibitigung best allgemeinen Briefterchums für Die Bwede ber Riche, namentlich für bie liedliche Indit, eine faftische Arennung der ängern und ber innern Kirche zu veranftalten. Darum waren Linge alle Pafteren Conferencen und Rirchentage voll von dem Ruft Kirdenjuckt bei nur möglich burch bie Ecclesiola in ecclesia. D. S. burck bie Austeie ber mahrhaft glaubigen Mineritaten in ben Gemeinden, melde Minoritaten nt felbit freimillig ber Bunt untermerfen und bann ibr allgemeines Brieferibum über bie Maffen beibatigen murben. Darum bat inebefontere Bobe guerft bas ganbeefirchenmelen gan; verwerfen, bann aber menigitene bie Bilbung feparirter rechtelaubigen Bemeindlein, welche mit bem Beifpiel ber Bucht perangeben fonnten, neben ben ganteellichen empfohlen. Die Maffenfieche: fagt er, muffe fit immerbin "bergeben", und es fei ,feineswege einerlei frage, mas ten Bolfern in ibrer Beiammtheit ben großtmoglitien Nugen bringe, unb mas ter Loclesia Conet. t. i. ter Cemeinte ter Seiligen am meiften fremme" \*\* Lebe mar von bem Ariom ausgegangen: Budigebanten unt tie beuriden ganteefirden wie fennen bie miteinanter Glud haben \*\*\*)? Raturlich mußten

<sup>\*)</sup> Ma. Beirung vom 15. Mer. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Rettlinger Gerrerentengblan 1866, Ram. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Brat Dierrereit Bituer 35, 20. C. 529 u. 34. 20. C. 310 ff.

Die baperifchen Erlaffe und ihr Schidfal die Frage von ber Ecclesiola auch fonft neuerdings aufregen. Namentlich bat fie auch brn. Dr. Fabri viel beschäftigt. Er befinirt Rirchenmot als bie "naturgemaße Reaftion bes driftlichen Bemeinbeund Gemeinschaftsgeiftes gegen ben öffentliches Mergerniß gebenben Gunber aus ihrer Mitte"; fie fommt von Unten und fonne baber, wenn fie nicht in gefetlichen 3mang ausarten folle, nie etwas von Dben Gemachtes, nie ein Mittel gur Berfellung mabrer fircblicher Gemeinschaft, sonbern immer nur natürliche Folge ber fcon vorhandenen fenn; eine folche fei aber in ben ganbestirchen nicht vorhanden; mare alfo bie Rirdengucht ein nothwendiges Stud bes Beile, fo mare ber "Bruch bes Landesfirchenthums" geboten, man mußte bie Sanbesfirchen in lauter Ecclesiolae zerschlagen. Bum Glüd banble es fich in der lutherischen Rirche immer nur um die berftellung ber "innern Borbedingungen" ju bem niemale m erringenben Biele ber Rirchengucht, niemals zu erringen, benn nur "foweit bie innern Borbebingungen - mas aber bei ber allgemeinen Lage ber Chriftenheit immer nur in fleineren Rreisen wird ber Kall fenn - fich wieder gewinnen laffen, fomeit ift auch Uebung firchlicher Bucht möglich, ja fie macht fich in foldem Kalle fofort jederzeit von felbft"\*).

Man sieht hier abermals, wie sich heutzutage alle protestantischen Fragen schließlich auf den Kirchenbegriff reduciren und concentriren — auf die mahre Achillesserse des Protestantismus. Hrn. Fabri's Kirchenbegriff ist genau der Harslessiche. Aber Fabri verfährt mit seinem allgemeinen Prieskerthum consequent, Hr. Harles nicht; Hr. Harles sonnte daher die Erlasse vom 2. Juli ausgehen lassen, Hr. Fabri dagegen sagt: keine Kirchenzucht oder die lutherischen kansbestirchen in lauter Ecclesiolae zerschlagen! Aber wenn auch

<sup>7)</sup> Milg Beitung vom 7. Dec. 1856.

bas Lettere möglich mare, bann ginge bie Roth erft recht an. Bon ber Ecclesiola ift nur ein fleiner Schritt aur Schwarmerfirde. Der mahrhaft gläubigen Minoritat, ausgeschieben jur Bethatigung ihres allgemeinen Briefterthums über Die firchliche Daffe, liegt nichts naber, als fic nun auch fur bie fichtbar geworbene eigentliche Rirche ober " Bemeinbe ber -Beiligen au halten. Diese schmale Linie überschritten und bie Comarmerfirche ift fertig. Die Linie wird aber erfahe rungemäßig nur allzu leicht überschritten. Der Boben ber Landesfirden murbe fich mit Baptiften, Irvingianern, Mormonen, Schmarmern aller Art bebeden. Auch bie Boclesiolae aber, welche fich auf ber schmalen Linie balancirend erhielten, mas mare von ihnen ju erwarten? fr. Chriftoph Soffmann von Lubwigeburg, beffen reiche Erfahrung mit ben wurtembergifden Bietiften . Conventifeln nicht zu verachten ift , fellt ber gangen Cache eben aus biefem Befichtepunfte ein febr ubles Brognoftifon:

"Scheitern biefe Bestrebungen an ber Macht bes Unglaubens und ber Gleichgültigkeit ber Maffe des Bolfes, so steben biejenigen, welche die Sache in Unregung gebracht haben, vor aller Augen in ihrer Ohnmacht gebrandmarkt ba, wenn sie es nicht vorziehen, eine besondere ""Rirche"" für sich zu gründen, um nach Luft und Bergnügen Sahungen zu machen".

"Ilnb welche Leute wurden fie auf tiefe Beije zusammenbringen? Sie werden im gunfligsten Falle ein neues Pharifaerthum begrunden, wo man auf die Lehrsatze ber Rirche schwört und Gott bankt, daß man glaubiger, frommer und driftlicher ift, als andere Leute. Einer solchen neugebildeten Pharifaerzunft soll bann die Gewalt übergeben werden, über das Christenthum und die Gestnnung Anderer Bucht und Gericht zu üben, und weiter soll und bann zugemuthet werden, zu glauben, daß was diese Gerren binden ober lösen, auch im himmel gebunden ober los sei. Das heißt in der That zuviel zugemuthet"\*).

<sup>\*)</sup> Gubbeutiche Warte vom 13. Nov. und 4. Dec. 1856.

Bir glauben gezeigt zu haben, bag ber 3med ber Erlaffe vom 2. Juli fich ale lanbeefirchliche Unmöglichfeit beransgeftellt bat. 3ft bieß icon mit ben Mitteln und Wegen ber Rall, fo naturlich noch viel mehr mit bem eigentlichen Riel. ber aroben Confessionsfrage - beides nicht nur für Bavern, fonbern fur bie gange beutich slutherifche Befammtfirde. Laffen wir es, meiter ju conjefturiren über bie eveninellen Schritte ihrer babei compromittirten Bertreter! Die Begner bobnen: "bie neuefte firchliche Restauration mar im Befibe ber Bemalt, es ift und fein Beispiel vorgefommen, bag ibre Manner irgendwo nach bem Tragen bes Kreuges ein Berlangen gezeigt hatten"\*). 3mmerhin aber fann bie unerwartete Rieberlage nicht ohne bie weitreichenbften Folgen bleiben. Bas wir bis jest als thatfachlich conftatiren fonnen, ift bie ungemeine, une freilich unbegreifliche, lleberras ionna im gangen altlutherischen Lager. Man hatte fich allen Ernftes nicht gebacht, bag bie Sachen alfo fommen fonnten.

Die Erlanger Zeitschrift war eben baran, eine bankbare Insammenstellung alles Deffen zu liefern, was die oberste Kichenbehörde zur Ausprägung "lutherischen Wesens" in der Landesfirche seit 1853 geleistet, als der Sturm gegen die Erslasse losbrach; erschüttert seufzt die Fakultät: "was wir rühsmen wollten, hätten wir jest zu vertheidigen, das ist die vershängnisvolle Wendung der Dinge"; sie verspricht "das Räthssel" später zu lösen, "soweit es überhaupt lösbar ist" \*\*). Pastor Wucherer fährt zwar heraus: "es schade der Kirche gar nichts, das der große Schaden Josephs bloßgelegt werde vor Aller Augen, und es nicht mehr möglich sei, daß man sich darüber süßen Selbstäuschungen hingebe" \*\*\*). Wie groß aber

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 22. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Beitfcrift fur Proteftantismus und Rirche. Dec. 1856. G. 331 ff.

biefe Taufdung in und außer bem Lande war, barüber liegen Beweise genug vor. Um bezeichnenbften fpricht fich ein Brief aus Sachsen aus, unter bittern Rlagen, bag auch bort ber große Rampf schon eingeleitet sei und soeben die Schrift eines alten rationaliftischen Pfarrers "gegen die Uebertreibungen ber Orthodoren" binnen 14 Tagen brei Aufelagen erlebt habe:

"Uns Cadien brachte bie Rachricht über ben baberlichen Rumor faft eine Ueberraidung. Bir hatten Babern gludlich gewile fen, bag es icon feit langerer Beit burch bie Univerfitat Erlangen mit einer weit größern Babl wabrhaft erangelifcher Prebiger verfeben fei ale antere ganter . . . Inebefontere batten wir gemeint, Die Bapern follten gerade ihren barleg als Borfampfer und Dietorer \*) gegen bas ultramontane Wejen, namentlich in ber Aniebengungefache, ju gut tennen, all bag fie fich von feiner Gelte bes Ratholischmachens besorgten . . Die Babern fonnten boch wiffen, bağ Barleg im 3. 1852 nur auf die bodifte Bufage feine Beimath wieder feben wollte, bag er bas Banner ber lutherifchen Rirche frei und ungefrantt von Rom wie von Benf entfalten burfe, und bag bas lutheriiche Befennmig und Saframent in volle Berechtigung gefest werbe . . . Gur fo verfinftert, unverftanbig und toll batten wir bie Daffen Baperne boch nicht gehalten, wie fie fich nun fo auffallend bei biefem Rumor gezeigt baben. Bir baben aber auch in Cachfen ichon ben Witerhall und Unflang bes baperifchen garmens und Rafens verfpuren muffen" \*\*).

Co arg zuvor diefe Taufchung über die mahren Buftante im bayerifchen Protestantismus war, so unbegrenzt find jest die Hoffnungen der Gegner von der Wirfung ihrer Enthüllung, nicht bloß auf die lutherische Gesammtfirche, sondern namentlich auch auf Preußen. Man sieht die bayerischen

<sup>\*)</sup> Diefes Martyrthum beftanb ubrigens barin, baf or. harles vom Brofeffor in Erlangen jum tonigl. Confifterialrath promovirte.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 1. 3an. 1857.

Borgange inebesondere noch ale eine Rieberlage bes gangen norbbentiden Confestionalismus burd ben fübbeutiden Evanaclismes an . Das entichiebene Auftreten ber Evangelifden in Bapern ift ein bebentliches Wetterzeichen fur bie lutheranifche Bartei in Breugen": trlumphirt Br. Schenfel getroften Duthes jum neuen Jahr \*\*). Daneben weist man auf ben Rudfcblag, ber in Burtemberg bereite ale volls brachte Thatfache vorliegt. Dbmohl bafelbft unter ben Theologen Jame ein vaar" ftreng confessionalistisch find, fo neigten boch bie "höbern Rirdenbeamten" ber Berftellung ber Rirdengudt meen auch, wie fich in Dresben zeigte, in fehr verjängtem Rafftabe. Aber ber Ausfall in Bayern fchnitt augenblidlich Alles ab. "Richts in ber Welt", hieß es jest in Bartemberg, gfonnte mehr ber protestantifden Rirche einen Stof verfeten und bem Ratholicismus in die Sande arbeis ten": "Ercommunifation unter Protestanten fei etwas Unerbottes", "Die Rirchenbehorben murben fich nur lacherlich machen" - fo außerten felbft Rirchenvorftanbe und Diocefan-Epnoben +).

In Bayern selbst aber ift noch Ein Umstand sehr wohl in beachten: ber Strom ber Opposition rif nicht etwa bloß bie Erlasse vom 2. Juli mit sich fort, sondern man kann sagen, daß er von dem ganzen Werk ber "Evangelisch-Lutherischen", welches die Erlanger Zeitschrift eben ber lutherischen Besammt-Belt zur bankbaren Bewunderung vorzuschildern gedachte, bereits nicht Einen Stein auf dem andern ließ. Die "Ansprache" hatte nicht etwa bloß die Erlasse vom 2. Juli zu "erläutern", sondern auch noch Maßnahmen zu vertheidi-

<sup>\*)</sup> Darmft. R.B. vom 22. Nov. 1856.

<sup>••)</sup> Darmft. R.. 3. vom 3. 3an. 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Gubbeutiche Barte vom 11. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Allg. Beitung vom 22. Rov. 1856; Berliner Broteft. R. . S. vom 27. Dec. und 15. Rov. 1856.

gen, bie man langit für befinitiv feftgefest erachten burfte, namentlich bie neue Gottesbienftorbnung, ben "Agenbenfern". und bas neue Befangbud. Ueber lesteres war freilich nicht erft feit gestern bas Gemurmel gegangen, bas feine Lieber abgeftantene Anfichten aus ber alten Rumpelfammer enthielten \* \*), über erftere, bag fie fatholifire und bie Brebigt ichmalere. Doch maren beibe meift ichen eingeführt ober Termin anberaumt, nur, wie man vernimmt, mit Ausnahme ber noch von ben Zeiten ber Tetrapolitana ber calvinifirens ten Stadte Rempten, Lindau und auch Ranfbenern. 216 ient aber die Rurnberger-Abreffe ihre Rritif auch über biefe Bunfte rerbreitete, fam es an manden Orten ju Demonftrationen, fo tag bie Leute beim Beginn ber Liturgie aus ber Rirde lies fen, auch fogar zu groben Erceffen, wie g. B. zu Raruberg felber, als bafelbft am 12. Det, ber Maenbenfern probirt were ben follte. Sofort forberte Protest auf Brotest Die Abicafe fung ber neuen Liturgie (wie Mugeburg), bie Burudnahme bes Agendenferns (wie Regensburg), Die Befreiung von bem bereite angenommenen neuen Gefangbuch und "die Beibehaltung bes feit vierzig Jahren liebgewonnenen (burch und burch rationalistischen) Gesangbuche von 1811" (wie Rothenburg) u. f. f. Eben noch hatte ein "Lutherifcher", ber übrigens gesteht, bag ber Anblid bes burch ben "Agendenfern" reftaurirten Gulte ibn querft felber "ftugig, verwirrt und traurig gemacht", an Srn. Rliefoth tapferlich berichtet: "mogen Anbere bierin todten Kormelfram und Antiquitaten Liebhaberei vermunichen, wir erbliden barin einen unendlich tiefen Schnitt in's Kleisch ber frankelnben Subieftivitat" \*\*) - ale auch foon allenthalben von ber Rieberlage ber blogen erften Unfange jur rituellen Objeftivirung verlautete. Die neuen Rirchen-Borftande ju Rordlingen beschloßen gleich in ber erften Si-

<sup>\*)</sup> Rarnberger evang. luther. R. 3. vom 24. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitfchrift. Rov. 1856. 6. 697.

jung nicht nur "teine Kirchenzucht", sondern auch die Abichassing aller Resormen des Cults seit 1853; Hof ertärte: Die Gemeinde könne ihre Cultussormen nicht wechseln wie Swichen und Moden; was an andern Orten nachsolgen wird, ist nicht zweiselhaft. Wenn man bedenft, daß früher auch die "Evangelischen" selbst über die "Kahlheit des Gottesbienstes" zu klagen psiegten, und die Gesangbuchs-Rejorn gerade von den Eisenacher-Conserenzen der "evangelisorm gerade von den Eisenacher-Conserenzen der "evangelischen Airchenregimente ausging: so wird man den verzehrenden Gelft systematischer Opposition in allen diesen Thatsachen um so weniger versennen.

Un ber "Ansprache" ward nun zwar wohlgefällig vermertt, bas fie "mit fo berrlich evangelischer Entschiebenheit bie liturgifden Kragen tief unter bie Bredigt bes Bortes felle" . Jud foien fie nicht nur bezüglich bes Agenben-Rerns, ber ohnehin nur provisorische und fafultative Beltung late, fonbern auch bezüglich ber Gottesbienft Drbnung, Die buch Inftruction vom 1. Juni ausbrudlich als "fortan nicht nehr fatultativ, fonbern befinitiv" erflart worben mar, ben Binichen ber Bemeinden ben weiteften Spielraum gu laffen, bef bie Mugeburger Rirchenvorftante meinten: es muffe bennach auch hierin Alles beim Alten bleiben \*\*\*). Doch aber fem es ben Begnern vor, ale wenn bie Anfprache in einen "unverfennbaren Gelbstwiderspruch" gerathe, indem fie anfange lic ausspreche, daß folche ftebenben Cultus-Formen jugleich frie Rormen feien, und bann bie Bemeinde boch wieder wiglich an biefelben gebunden werben folle; "Ja und Rein

<sup>&</sup>quot;) Freimund vom 1. Jan. 1857. Bgl. Berliner Protestant. R. : 3. vom 22. Rov. und 13. Dec. 1856. Allg. Zeitung vom 4. und 5. Dec., 4. u. 16. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allgem. Beltung vom 28. Rov. 1856, Bell.; vgl. Berliner Proteft. R.B. vom 13. Dec. 1856.

sei keine gute Theologie." Besonders ankösig schien noch die Angabe des Motivs, daß die neue Liturgie namentlich auch auf die "gegenwärtige und zukünftige Jugend" berechnet sei"). Ueberhaupt gereichte erst die kgl. Antwort auf den Rürnberger Protest zur vollen Beruhigung, indem sie auch in Sachen des Gults jede Absicht des Ausdringens desavouirte, dem Wunsch und Willen der Gemeinden reichlichst Rechnung trug, und allenfallsigen weiteren Beschwerden alle Berücksichetigung zusicherte. Man gratulirte sich zu dem Schut, "den die Weisheit eines katholischen Königs den Evangelischen gerade da gewährte, wo das eigene evangelische Kirchenregioment in seinen Maßregeln katholisitete" \*\*).

Kreilich meinten Andere: vom Rirchenregiment fei bies nur ein augenblidliches Burudweichen vor bem Sturm, ben man nicht zu beschwören vermocht. Aber je mehr bie Bemes gung fich ausbreitete, von ben Stabten auch über bas ganb, besto mehr trat bie troftliche Gewißheit hervor: "baß bie gafultat in Erlangen und bas Oberconfistorium boch feine Bemeinde hinter fich hatten, fondern mit ihren Theorien, wie mit ihren Erlaffen in ber Luft fdmebten." Darum babe man auch fo forglich vermieben, die Bemeinden ju fragen: "man fürchtete ben Beift ber Bemeinben, und inftruirte bie Pfarrer, leife, vorsichtig, allmählig vorzugehen." Dbwohl baber die Erlanger Schule noch in ber Dacht fist, jubelt ihre Sauptfeindin zu Darmftadt boch ichon zuverfichtlich: "bie Reftaurationsperiode ift bereits wieber im Ableben begriffen; die Todten reiten schnell, und andere Todte icheinen berufen, biefe Tobten zu begraben " \*\*\*). Man wunderte fic eigentlich auf ber Begenseite felber über biefen ebenso rafchen als vollständigen Umschlag:

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 6. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R.=3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R..B. vom 27. Dec., 22. Rov. unb 6. Dec. 1856.

Die gottliche Autoritat bes geiftlichen Amte war in Babern wie ningen wieber aufgerichtet, und bei bem Ramen eines baveriiden \_lutberifchen Bfarrere" tamen une unwillfurlich briefterlide Borftellungen an; ber Confessionalismus batte gerabe in Benern ichen einen volltommenen Cleg errungen; Die Berrichaft bes confessionellen hierarchismus fcbien gesichert; auf ben Synoben mabe faft nie ein Biberipruch mabrgenommen', ja bie tiefeingreiiendlen Berordnungen ohne Debatte mit Acclamation angenommen; und wie von ben Gemeinden in biefer Rirchenordnung faum bie Bebe war, fo liegen auch bie Bemeinden nichts von fich boren; bas Cinverftanbnig fcbien allgemein, Babern erichien als ein luth:mises Parabics, als bas Land ber feligften Befühle fur alle Lutheraner. Und nun mit Ginemmale biefe Broteftationen! . . Dan . fenn eben bem protestantischen Bolfe viele Berordnungen bieten, man fann eine gange neue Rirchenverfaffung oftropiren, ce berhalt 16 rabig - bas mogen bie Behorben miteinander ausmachen; war fann über Symbole bestimmen, mas man will, man fann de Lebrbucher und bogmatifche Spfteme beraufbeschworen - bas # Biaffengegant; bas Bolt fcmeigt ftill, und glaubt bod, mas & glanbt, es ichweigt fo beharrlich ftill, bag bie Baumeifter meis n. fie batten ihren Rirchenbau fix und fertig. Aber versucht es me, nach euern Theorien und Aften fein wirfliches Leben mafiren zu wollen: wenn ihm eure Rirche fo zubringlich wird, baf es ibr nicht mehr aus bem Wege geben fann - ba werbet ir feine Rebe beutlich vernehmen" \*).

Diese Deutlichseit ließ in Bayern allerdings nichts zu winschen übrig und ebenso ertonte jene Rede "in allen Tonseten". Da und bort gab man ihr noch baburch handgreifs liden Rachbruck, baß man maffenweise aus bem Gottesdienste wegblieb und die Kirchen leer stehen ließ. Rebstdem brohte man bem herrschenden Lutherthum mit "lebertritt zur reformirten Kirche". Roch häusiger aber, und nach dem eigenen Zeugniß der Lutherischen "allenthalben auf den Gassen zu

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R.. 3. vom 22. Rov. 1856.

boren", mar bas Urtheil über bie Erlaffe: "Da werben wir lieber gleich fatholifch, bann wiffen wir boch, woran wir find \*\*). In folden Drobungen mit Ratholifcwerben brudte fich boch ein fehr bestimmtes Gefühl aus: entweber gar feine außere Autorität ober gleich bie gange lebenbige Autorität. Unter biesem Banner konnten fich auch bie verfchiebenften Richtungen fehr wohl zusammenftellen: ber ,warmfte ebangelifche Glaube" und ber "unverholene driftliche Unglaube, ber bas moberne Beitbemußtfenn über ben Blauben ber Bater ftellt# \*\*)! Offen trat inbeg biefe lettere ober freigemeinbliche Richtung nur in Rurnberg hervor, wo brei Barteien Abreffen machten, und in Lindau, mo ftatt ber "Lutherifden" ein Smer benborgianer feine Etimme erhob, und im Wegenfat gu ben Dreebener . Conferengen regelmäßige Lindauer . Conferengen in Borfchlag tamen, welche eine Revifion ber Ratechismustehre vorzunehmen und namentlich ben Teufel und bie Solle vom Standpunft ber vorgeschrittenen Biffenschaft zu behandeln haben follten \*\*\*).

Allerdings erhoben fich auch Stimmen für bas Confiftorium, aber eben die Schwäcke ber Bewegung auf Zustimmungs-Abressen bedte ben Mangel eigentlich populären Radbaltes besselben noch vollends auf. Die "kleine aber machtige Partei" in Rurnberg ging voran; allein schon lagen die Pronunciamento's von fast sämmtlichen Bürgerschaften vor, und erst aus zwei Orten, Erlangen und Rördlingen, waren Gegenabressen gefolgt, alle "mit verhältnismäßig wenigen Unterschriften" †). In einigen Defanaten Frankens erklärte sich bie Predigerschaft für die Erlasse, unter Borantritt des Der

<sup>\*)</sup> Freimund vom 27. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> MIlg. Beitung vom 28. Dov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.:3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Freimund vom 11. Dec. 1856.

land von Bamberg, eines Mannes, ber fonft mehr als gothais icher Bolitter benn als Giferer fur bie Concordienformel be-Bon Buftimmungeabreffen ber Gemeinben welte lange nichts weiter verlauten, trot ber in's Berf genichteten Agitation, bis endlich am 25. Dec. ein Bergeichnis felder Abreffen ericbien - 12 an ber Babl, barunter gang Engeburg mit 36, gang Regeneburg mit 7, gang Rorblingen fammt einem benachbarten Dorfe mit 74 Unterschriften, im Uchrigen Dorfer mit bem Baftor, Schullehrer, Rirchenvor-Minben an ber Spige, felten bie gange Gemeinde hinter fich. Das Refultat wird von dem Organe felbft ale ein betrübenbes bezeichnet .). Doch hatten bie Rirchenvorftanbe fich an einigen Orten wenigstens neutral erflart und bei ber Demonfration fich nicht betheiligen wollen; Die Dyposition forgt bestalb jett, und mit gludlichftem Erfolge, bag es unter bem Einfluß bes Oberconsistoriums und ber Bfarrer gemablte Rirdenvorftanbe nicht mehr gebe.

Auffallen mußte, baß im ganzen Bereiche ber Opposition nirgends von einem Geistlichen verlautete, ber fich auf dieser Seite vorangestellt hatte. "Die Bewegung ging einzig und allein von den Gemeinden aus", und selbst die bittersten Gegner des Oberconsistoriums mußten doch gestehen, daß "von einer Opposition der Geistlichen gegen die eingeschlagene Richtung des Kirchenregiments wenigstens nichts fundgeworden seit". Sie zählen zwar eine "geringe Jahl von einem freiern Geiste durchdrungener", welche aber "zum Theil in stiller Resignation zum Theil aus andern Gründen der Entwicklung der Dinge schweigend zugeschaut zu haben schienen"!\*\*) Daß es solche Prediger gibt, welche der "lutherischen Strösmung" lieber heute als morgen los sehn möchten, haben wir

<sup>\*)</sup> Freimund vom 25. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 29. Rov. 1856.

bas Lettere möglich mare, bann ginge bie Roth erft recht an. Bon ber Ecclesiola ift nur ein fleiner Schritt jur Schmar-Der mahrhaft glaubigen Minoritat, ausgeschieben merfirce. jur Bethatigung ihres allgemeinen Priefterthums über bie firchliche Maffe, liegt nichts naber, als fich nun auch fur bie fichtbar gewordene eigentliche Rirche ober "Gemeinde ber -Beiligen " zu balten. Diefe fcmale Linie überfdritten und Die Comarmerfirche ift fertig. Die Linie wird aber erfabrungemäßig nur allzu leicht überschritten. Der Boben ber Landesfirchen murbe fich mit Baptiften, Irvingianern, Mormonen, Schwärmern aller Art bebeden. Auch bie Ecclesiolae aber, welche fich auf ber ichmalen Linie balancirend erhielten, mas mare von ihnen zu erwarten? Gr. Chriftoph Soffmann von Ludwigeburg, beffen reiche Erfahrung mit ben murtembergischen Bietisten . Conventifeln nicht zu verachten ift, fellt ber gangen Sache eben aus biefem Befichtebunfte ein febr übles Brognoftifon:

"Scheitern biefe Bestrebungen an ber Macht bes Unglaubens und ber Gleichgültigkeit ber Maffe des Bolfes, so stehen biejenigen, welche die Sache in Unregung gebracht haben, vor aller Augen in ihrer Ohnmacht gebrandmarkt ba, wenn sie es nicht vorziehen, eine besondere ""Kirche"" für sich zu grunden, um nach Luft und Bergnügen Sahungen zu machen".

"Und welche Leute wurden fie auf tiefe Beise zusammenbringen? Sie werben im gunftigsten Falle ein neues Pharisaerthum begründen, wo man auf die Lehrsätze der Kirche schwört und Gott dankt, daß man gläubiger, frommer und christlicher ift, als andere Leute. Einer solchen neugebildeten Pharisaerzunft soll bann die Gewalt übergeben werden, über das Christenthum und die Gesinnung Anderer Bucht und Gericht zu üben, und weiter soll und bann zugemuchet werden, zu glauben, daß was diese herren binden oder lösen, auch im himmel gebunden oder los sei. Das heißt in der That zuviel zugemuthet"\*).

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 13. Nov. und 4. Dec. 1856.

Bir glauben gezeigt zu haben, bag ber 3med ber Erlaffe vom 2. Juli fich als lanbesfirchliche Unmöglichfeit berausgeftellt bat. Ift bieß icon mit ben Mitteln und Wegen ber gall, fo natürlich noch viel mehr mit bem eigentlichen Biel, ber großen Confessionsfrage - beibes nicht nur fur Bapern, fonbern fur bie gange beutsche lutherische Befammtfirche. Laffen wir es, meiter ju conjefturiren über bie eventnellen Schritte ihrer dabei compromittirten Bertreter! Die Gege ner bohnen: "Die neuefte firchliche Restauration mar im Befine ber Bemalt, es ift une fein Beifpiel porgefommen, bag ihre Danner irgendwo nach bem Tragen bes Rreuzes ein Berlangen gezeigt hatten"\*). 3mmerhin aber fann bie unerwartete Riederlage nicht ohne bie weitreichenbften Folgen bleiben. Bas wir bis jest als thatfachlich conftatiren fonnen, ift bie ungemeine, und freilich unbegreifliche, lleberras foung im gangen altlutherischen Lager. Man batte fich allen Ernftes nicht gebacht, bag bie Sachen alfo fommen fonnten.

Die Erlanger Zeitschrift war eben baran, eine bankbare Zusammenstellung alles Deffen zu liefern, was die oberste Kirchenbehörde zur Ausprägung "lutherischen Wesens" in der Landestirche seit 1853 geleistet, als der Sturm gegen die Erslasse losbrach; erschüttert seuszt die Kakultät: "was wir rühsmen wollten, hätten wir jest zu vertheidigen, das ist die verslängnisvolle Wendung der Dinge"; sie verspricht "das Räthsiel" später zu lösen, "soweit es überhaupt lösbar ist" \*\*). Pastor Wucherer fährt zwar heraus: "es schabe der Kirche gar nichts, daß der große Schaden Josephs bloßgelegt werde vor Aller Augen, und es nicht mehr möglich sei, daß man sich darüber süßen Selbstäuschungen hingebe" \*\*\*). Wie groß aber

<sup>\*)</sup> Darmft. R .3. vom 22. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Belifchrift für Protestantismus und Rirche. Dec. 1856. G. 331 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Freimund vom 18. Dec. 1856.

biefe Täuschung in und außer bem Lande war, barüber liegen Beweise genug vor. Am bezeichnendften spricht fich ein Brief aus Sachsen aus, unter bittern Klagen, baß auch bort ber große Rampf schon eingeleitet sei und soeben bie Schrift eines alten rationalistischen Pfarrers "gegen bie Uebertreibungen der Orthodoren" binnen 14 Tagen brei Auf-lagen erlebt habe:

"Uns Cachien brachte bie Rachricht über ben baberifchen Rumor faft eine Ueberrafchung. Wir hatten Babern gludlich gepriefen , bag ce icon feit langerer Beit burch bie Univerfitat Erlangen mit einer weit größern Bahl mabrhaft evangelifcher Brebiger verfeben fet als anbere Lanber . . . Inebefonbere hatten wir gemeint, Die Babern follten gerade ihren Barleg als Borfampfer und Darthrer \*) gegen bas ultramontane Wefen, namentlich in ber Rniebengungefache, ju gut fennen, ale bag fie fich von feiner Geite bes Ratholischmachens beforgten . . . Die Babern fonnten boch wiffen, bag Barleg im 3. 1852 nur auf die bochfte Bufage feine Beimath wieber feben wollte, bag er bas Banner ber lutherischen Rirche frei und ungefrantt von Rom wie von Genf entfalten burfe, und bag bas lutherifche Befenntnig und Gaframent in volle Berechtigung geset werbe . . . Bur fo verfinftert, unverftanbia und toll batten wir bie Daffen Baperns boch nicht gehalten, wie fie fich nun fo auffallend bei biefem Rumor gezeigt haben. Bir baben aber auch in Cachfen icon ben Biberhall und Unflang tes haperischen Larmens und Rafens verspuren niuffen" \*\*).

So arg zuvor biefe Tauschung über die mahren Bustande im bayerischen Protestantismus war, so unbegrenzt sind jest die Hoffnungen der Gegner von der Wirfung ihrer Enthüllung, nicht bloß auf die lutherische Gesammtsirche, sondern namentlich auch auf Preußen. Man sieht die bayerischen

<sup>\*)</sup> Diefes Martyrthum beftanb ubrigens barin, baf or. Sarleft vom Profeffor in Erlangen jum tonigl. Confifterialrath promobirte.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 1. 3an. 1857.

Borgange inebefonbere noch ale eine Rieberlage bes gangen nordbentiden Confessionalismus burch ben fubbeutichen Evangelismus an \*). "Das entichiebene Auftreten ber Evangelifcen in Bavern ift ein bebentliches Wetterzeichen fur Die Intheranifche Bartel in Breußen": triumphirt Br. Schenfel getroften Muthes jum neuen Jahr \*\*). Daneben weist man auf ben Rudichlag, ber in Burtemberg bereits ale volls brachte Thatfache porliegt. Domobl bafelbit unter ben Theologen -faum ein paar" ftreng confessionalistisch find, so neigten boch bie .. bobern Rirdenbeamten" ber Berftellung ber Rirdengucht mass), wenn auch, wie fich in Dreeben zeigte, in febr verjungtem Dafftabe. Aber ber Ausfall in Bayern fcmitt augenblidlich Alles ab. "Richts in der Welt", hieß es jest in Burtemberg, "fonnte mehr ber protestantifchen Rirche einen Stoß verfeten und bem Ratholicismus in die Sande arbeiten": \_ Ercommunifation unter Brotestanten fei etwas Unerbortes", "bie Rirchenbehorben murben fich nur lacherlich machen" - fo außerten felbft Rirchenvorftanbe und Diocefan-Epnoben †).

In Bapern selbst aber ift noch Ein Umstand sehr wohl m beachten: ber Strom ber Opposition rif nicht etwa bloß bie Erlasse vom 2. Juli mit sich fort, sondern man fann sagen, daß er von dem ganzen Wert der "Evangelisch-Luthe-rischen", welches die Erlanger Zeitschrift eben der lutherischen Gesammt-Welt zur dankbaren Bewunderung vorzuschildern gedachte, bereits nicht Einen Stein auf dem andern ließ. Die "Ansprache" hatte nicht etwa bloß die Erlasse vom 2. Juli m "erläutern", sondern auch noch Maßnahmen zu vertheibi»

<sup>\*)</sup> Darmft. R.: 3. vem 22. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 3. 3an. 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Gubbeutiche Barte vom 11. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Milg. Beltung vom 22. Rov. 1856; Berliner Breteft. R. . 3. vom 27. Dec. und 15. Rov. 1856.

gen, bie man langft für befinitiv feftgefest erachten burfte, namentlich die neue Gottesbienftorbnung, ben "Agenbenfern". und bas neue Befangbud. leber letteres war freilich nicht erft feit geftern bas Gemurmel gegangen, baf feine Lieber abgeftanbene Unfichten aus ber alten Rumpelfammer enthielten" \*), über erftere, bag fie fatholifire und bie Brebigt Doch waren beide meift icon eingeführt ober Termin anberaumt, nur, wie man vernimmt, mit Ausnahme ber noch von ben Beiten ber Tetrapolitana ber calpinifirens ten Stabte Rempten, Linbau und auch Raufbeuern. 216 jest aber bie Rurnberger-Abreffe ihre Rritif auch über biefe Bunfte rerbreitete, fam es an manden Orten zu Demonftrationen, fo rag bie Leute beim Beginn ber Liturgie aus ber Rirde liefen, auch fogar zu groben Erceffen, wie g. B. zu Rarnberg felber, als bafelbft am 12. Det. ber Agendenfern probirt were ben follte. Cofort forberte Protest auf Brotest Die Abichaf. fung ber neuen Liturgie (wie Mugeburg), bie Burudnahme bes Agendenferns (wie Regensburg), Die Befreiung von bem bereits angenommenen neuen Gefangbuch und "die Beibehale tung bes feit vierzig Jahren liebgewonnenen (burch und burch rationalistischen) Gesangbuche von 1811" (wie Rothenburg) u. f. f. Chen noch hatte ein "Lutherischer", ber übrigens gesteht, daß ber Unblid bes burch ben "Agenbenfern" reftaurirten Gulte ibn querft felber "ftubig, verwirrt und traurig gemacht", an Grn. Rliefoth tapferlich berichtet: "mogen Unbere bierin todten Kormelfram und Antiquitaten : Liebhaberei vermunichen, wir erbliden barin einen unenblich tiefen Schnitt in's Kleisch ber frankelnben Subjeftivitat" \*\*) - als auch fcon allenthalben von ber Rieberlage ber blogen erften Unfange jur rituellen Objeftivirung verlautete. Die neuen Rirchen-Borftande ju Rordlingen beschloßen gleich in ber erften Si-

<sup>\*)</sup> Rarnberger evang. luther. R. 3. vom 24. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Mejer: firchliche Zeitschrift. Rov. 1856. S. 697.

jung nicht nur "teine Rirchenzucht", sonbern auch die Abichaffung aller Reformen des Cults feit 1853; Hof ertlärte: die Gemeinde könne ihre Cultusformen nicht wechseln wie Trachten und Moden; was an andern Orten nachfolgen wird, ist nicht zweiselhaft. Wenn man bedenkt, daß früher auch die "Evangelischen" selbst über die "Kahlheit des Gottesbienstes" zu klagen pflegten, und die Gesangbuchs-Reform gerade von den Eisenacher-Conferenzen der "evangelischen Airchenregimente ausging: so wird man den verzehrenden Geift systematischer Opposition in allen diesen Thatsachen um so weniger verkennen \*).

Un ber "Anfprache" ward nun gwar mohlgefällig vermertt, bag fie "mit fo berrlich evangelifcher Entschiebenheit bie liturgifchen Fragen tief unter bie Predigt bes Wortes Relle" \*\*). Auch fcbien fie nicht nur bezüglich bes Agenten-Rerne, ber obnebin nur provisorifche und fafultative Geltung labe, fonbern auch bezüglich ber Botteebienft : Drbnung, Die bird Inftruction vom 1. Juni ausbrudlich als "fortan nicht mehr fafultativ, fondern befinitiv" erflart worden mar, ben Biniden ber Gemeinden ben weiteften Spielraum ju laffen, je bag bie Augsburger Rirchenvorftante meinten: es muffe bennach auch bierin Alles beim Alten bleiben \*\*\*). Doch aber fan es ben Begnern vor, ale wenn bie Anfprache in einen "unverfennbaren Gelbftwiderfpruch" gerathe, indem fie aufange lid ausspreche, baß folche ftebenben Cultus-Formen jugleich freie Formen feien, und bann bie Gemeinde boch wieder moglicht an biefelben gebunden werben folle; "Ja und Rein

<sup>\*)</sup> Freimund vom 1. Jan. 1857. Bgl. Berliner Pretestant. R. : 3. vom 22. Rov. und 13. Dec. 1856. Allg. Zeitung vom 4. und 5. Dec., 4. u. 16. Rov. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 28. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Migem. Beltung vom 28. Rov. 1856, Bell.; vgl. Berliner Proteft. R.-R. vom 13. Dec. 1856.

12

sei keine gute Theologie." Besonders anftößig schien noch die Angabe des Motivs, daß die neue Liturgie namentlich auch auf die "gegenwärtige und zufünstige Jugend" berechnet sei."). Ueberhaupt gereichte erst die kgl. Antwort auf den Rürnberger Protest zur vollen Beruhigung, indem sie auch in Sachen des Gults jede Absicht des Aufdringens desavouirte, dem Wunsch und Willen der Gemeinden reichtlichst Rechnung trug, und allenfallsigen weiteren Beschwerden alle Berücksichtigung zusicherte. Man gratulirte sich zu dem Schut, "den die Weisheit eines katholischen Königs den Evangelischen gerade da gewährte, wo das eigene evangelische Kirchenregisment in seinen Maßregeln katholisitete"\*\*).

Kreilich meinten Anbere: vom Rirchenregiment fei bies nur ein augenblidliches Burudweichen vor bem Sturm, ben man nicht zu beschwören vermocht. Aber je mehr bie Bemegung fich ausbreitete, von ben Stabten auch über bas land. besto mehr trat bie troftliche Gewißheit hervor: "baß bie Rafultat in Erlangen und bas Dberconfiftorium boch feine Bemeinde hinter fich hatten, fonbern mit ihren Theorien, wie mit ihren Erlaffen in ber Luft fcmebten." Darum babe man auch fo forglich vermieben, die Bemeinben ju fragen: "man fürchtete ben Geift ber Bemeinden, und inftruirte bie Pfarrer, leife, vorsichtig, allmählig vorzugeben." baber die Erlanger Schule noch in ber Dacht fist, jubelt ihre Hauptfeindin ju Darmftadt boch icon juverfichtlich: "Die Restaurationsveriode ift bereits wieder im Ableben begriffen; die Todten reiten ichnell, und andere Todte icheinen berufen, diefe Todten zu begraben " \*\*\*). Man wunderte fic eigentlich auf ber Begenseite felber über biefen ebenso rafchen als vollständigen Umschlag:

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 6. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R.. 3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R.13. vom 27. Dec., 22. Rov. und 6. Dec. 1856.

Die gottliche Autoritat bes geifilichen Amts war in Babern wie nirech wieber aufgerichtet, und bei bem Ramen eines faneriiden \_ letberlichen Biarrere" famen uns unwillfurlich priefterlide Borftellungen an; ber Confessionalismus batte gerabe in Bebern fcon einen volltommenen Gleg errungen; Die Berrichaft bes confeffionellen hierarchismus ichien gefichert; auf ben Synopen wurde faft nie ein Wiberfpruch mabrgenommen', ja bie tiefeingreifenbiten Berorbnungen ohne Debatte mit Acclamation angenommm; und wie von ben Gemeinden in biefer Rirchenordnung faum bie Rebe mar, fo liegen auch bie Gemeinden nichts von fich boren; bas Gimberftantnig fchien allgemein, Babern erichien als ein luth:rifches Barabies, als bas Land ber feligften Gefühle fur alle Lutheraner. Und nun mit Ginemmale biefe Protestationen! . . Man fann eben bem protestantischen Bolle viele Berordnungen bieten. man fann eine gange neue Rirchenverfaffung oftropiren, ce verbalt fic rubig - bas mogen bie Behorden miteinanber ausmachen; man fann fiber Symbole bestimmen, mas man will, man fann die Lehrbucher und bogmatliche Spfteme beraufbeichworen - bas it Biaffengegant; bas Bolt ichweigt ftill, und glaubt boch, mas a glaubt, es fcmeigt fo beharrlich ftill, bag bie Baumeifter meimm, fie batten ihren Rirchenbau fir und fertig. Aber versucht es wir, nach euern Theorien und Aften fein wirfliches Leben muliren ju wollen: wenn ihm eure Rirche fo zubringlich wird, baf es ihr nicht mehr aus bem Wege geben fann - ba werbet if feine Rebe beutlich vernehmen" \*).

Diefe Deutlichfeit ließ in Bayern allerdings nichts zu winschen übrig und ebenso ertonte jene Rede "in allen Tonsenen". Da und bort gab man ihr noch dadurch handgreifs lichen Rachdruck, daß man maffenweise aus dem Gottesbienste wegblieb und die Kirchen leer stehen ließ. Rebstdem drohte man dem herrschenden Lutherthum mit "llebertritt zur reformirten Kirche". Roch häufiger aber, und nach dem eigenen Zeugniß der Lutherischen "allenthalben auf den Gassen zu

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 22. Rev. 1856.

boren", mar bas Urtheil über bie Erlaffe: "Da merben wir lieber gleich fatholifd, bann wiffen wir bod, woran wir finb \*\*). In folden Drohungen mit Ratholifdwerben brudte fich boch ein fehr bestimmtes Gefühl aus: entweder gar teine außere Autoritat ober gleich bie gange lebenbige Autoritat. Unter biefem Banner fonnten fich auch bie verfcbiebenften Richtungen fehr wohl zusammenftellen: ber "warmfte evangelifche Glaube" und ber "unverholene driftliche Unglaube, ber bas moberne Beitbemußtfenn über ben Glauben ber Bater ftellt" \*\*)! Offen trat inbeg biefe lettere ober freigemeinbliche Richtung nur in Rurnberg hervor, wo brei Barteien Abreffen machten, und in Lindau, mo ftatt ber "Lutberifchen" cin Swe benborgianer feine Stimme erhob, und im Ocgenfas au ben Dredbener . Conferengen regelmäßige Linbauer . Conferengen in Borfchlag tamen, welche eine Revifion ber Ratechismuslehre vorzunehmen und namentlich ben Teufel und bie Solle vom Standpunft ber vorgeschrittenen Biffenschaft zu behandeln haben follten \*\*\*).

Allerdings erhoben sich auch Stimmen fur bas Confistorium, aber eben die Schwäche ber Bewegung auf Zustimsmungs. Abressen bedte ben Mangel eigentlich populären Rudbaltes besselben noch vollends auf. Die "fleine aber machtige Partei" in Rurnberg ging voran; allein schon lagen die Pronunciamento's von fast sammtlichen Bürgerschaften vor, und erst aus zwei Orten, Erlangen und Nördlingen, waren Gegenabressen gefolgt, alle "mit verhältnismäßig wenigen Unterschriften" +). In einigen Defanaten Frankens erklärte sich die Predigerschaft für die Erlasse, unter Borantritt des De

<sup>\*)</sup> Freimund vom 27. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 28. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R.:3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>†)</sup> Freimund vom 11. Dec. 1856.

land von Bamberg, eines Dannes, ber fonft mehr als gothais icher Belititer benn als Eiferer für bie Concordienformel be-Bon Buftimmungeabreffen ber Gemeinben wollte lange nichts weiter verlauten, trot ber in's Berf gerichteten Agitation, bis endlich am 25. Dec. ein Bergeichniß folder Abreffen erfcbien - 12 an ber Bahl, barunter gang Enesburg mit 36, gang Regeneburg mit 7, gang Rordlingen fammt einem benachbarten Dorfe mit 74 Unterschriften, im Uebrigen Dorfer mit bem Baftor, Schullehrer, Rirchenvor-Minden an ber Spige, felten bie gange Gemeinde hinter fich. Des Refultat wird von dem Organe felbft ale ein betrübenbes bezeichnet \*). Doch hatten die Kirchenvorstände sich an einigen Orten wenigstens neutral erflart und bei ber Demonfration fich nicht betheiligen wollen; Die Dyposition forgt bethalb jest, und mit gludlichftem Erfolge, bag es unter bem Einfluß bes Dberconfiftoriums und ber Bfarrer gemablte Rirdenvorftande nicht mehr gebe.

Auffallen mußte, daß im gangen Bereiche ber Opposition niegends von einem Geistlichen verlautete, der sich auf dieser Seite vorangestellt hatte. "Die Bewegung ging einzig und allein von den Gemeinden aus", und selbst die bittersten Gegner des Oberconsistoriums mußten doch gestehen, daß "von einer Opposition der Geistlichen gegen die eingeschlagene Richtung des Kirchenregiments wenigstens nichts fundgeworden sein. Sie gablen zwar eine "geringe Jahl von einem freiern Geiste durchbrungener", welche aber "zum Theil in stiller Resignation zum Theil aus andern Gründen der Entwicklung der Dinge schweigend zugeschaut zu haben schienen"!\*\*) Daß es solche Prediger gibt, welche der "lutherischen Strömung" lieber heute als morgen los seyn möchten, haben wir

<sup>\*)</sup> Freimunb vom 25. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 29. Rov. 1856.

oben gefehen. Unbererfeits entwidelten namentlich "jungere" Brediger bei Belegenheit ber Erlaffe einen fturmifchen Reuercifer, ber bie Rirchenbehörbe felbft ju Bugelungs - Dagregeln veranlaßt haben foll \*). Die Erlanger Schule hat infofern allerdings feit Decennien nicht vergebens gewirft, auch bat bas gegenwärtige Regiment bie Bugel nicht umfonft fehr ftraff angezogen. Gben jur Beit ber Erlaffe gingen g. B. fpibige Reben barüber burch bie Blatter, baß bie Brediger jest Brobepreblaten einsenben mußten und nach benfelben einer forme lichen Roten-Claffififation unterworfen murben, wie bie "Conlerarbeiten ber Gymnafiaften \* \*\*). Dochten folche Umftanbe allerdinge Borficht ale ben beften Theil ber Tapferfeit empfehlen, fo ift andererfeits auch nicht zu vertennen, bag gerabe fie die vertrauliche und geheime Mittheilung ber Erlaffe bloß an die Brediger ale Beweis einer furchtbaren geiftlichen Berfdworung erscheinen ließen, und befthalb bie Oppofitions-Site in bem Dage flieg, ale bas Rirchenregiment betheuerte, wie es ben Predigern gur Pflicht gemacht habe, "langfam und möglichft behutsam vorzuschreiten". 3m lebrigen fragt bie Opposition, offen gesagt, auffallend wenig nach ber Saltung ber Geiftlichen. Wenn ber genannte Defan von Bamberg fagt: "bie Beiftlichen murben fich treu als eine geschloffene Phalang um ihr Rirchenregiment icaaren" \*\*\*): fo icheint bies bie Opposition eben von jedem Rirchenregiment zu verfteben. Sie trachtet also vor Allem beffen herr zu werben. legale Mittel baju ift bie Erreichung einer Majoritat an ber Generalfynobe, und zu biefem 3mede verlangten und verlanalle Proteste und alle neugewählten "evangelifchen" Rirchenvorstände unisono Ein und basselbe: nämlich Wieber-

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R.: 3. vom 22. Rov. 1856 und 3. Jan. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 4. Juli 1856. Beil.; vgl. Darmft. R.-3. vom 12. Juli 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 9. 3an. 1857.

herftellung bes Gleichgewichts laiffcher und geiftlicher Spenobalen, wieber eben so viele Laien-Deputirte als geiftliche.

ilm biesen Bunft breht sich jest bas ganze Berfahren ber Opposition. Er allein ist auch von Oben herab noch nicht zu ihren Gunsten entschieden. Bon ihm hängt es hamptsichlich ab, ob es gelingen werbe, bei ber Generalsynode von 1853 und resp. ber Harles'schen Rirchenregierung seit 1852 befinistiv umzustoßen. An jene Generalsynode ist von allen Seiten alle Entscheidung geknüpft worden, sowohl vom Oberconsistos rium als vom Summepiscopat.

Es ift gang richtig, bag man wegen ber Erlaffe vom 2. Juli gar nicht bas Oberconfistorium batte angreifen follen, fenbern die Generalsynobe von 1853 und beren "Bunfche und Matrage", wie fie unter bem 7. Jan. 1856 bie fonigliche Be-Mitgung erhielten \*). In biefer ift unter Anderm von ber Rirchengucht gang in bem Ginne bie Rebe, wie in bem Erles pom 2. Juli; überhaupt find biefe Erlaffe nichts Anberes als die gefchafteordnungemäßige Durchführung ber genannten i. Entichliebung. Benn babei wirflich ber weltliche Rath ber Rirchenbeborbe nicht gehort und ihr Elaborat bem Miniferium nicht vorgelegt worben mare, fo fceint une auch weber bas Gine noch bas andere ein wefentliches Erforberniß gewefen au feyn; auch ift es fur bie Beltung ber Instruftionen gleichgultig, ob ihr Beift von Drieben herfam ober nicht. Sie waren einmal ber f. Entschließung über bie Arbeiten ber Beneralfpnobe gang entsprechend und bamit genug. fagt, bie erfte Birfung bes Oppositionsfturmes fei beim Summepiscopat ber Art gemefen, bag es von ber Bebirgsjagb her telegraphiren und bie augenblidliche Burudnahme ber Erlaffe forbern ließ. Soweit fam es zwar nicht; wohl aber

<sup>\*)</sup> S.Stuttgarter Allg. Kirchenblatt vom 2. Juni 1856.

fommt ber gegenwärtige Stand einer faktischen Suspendirung berselben gleich, wobei für bas Beitere bie Generalfpnobe von 1857 jum Richter über bie Generalspnobe von 1853 aufgestellt ift.

Run muß bei biefem Berbaltniß Gin Umftanb bocht auffallend erscheinen. Der Rurnberger Broteft benennt bie rom Summus episcopus felbft beftatigten Cynodal-Beidiuffe als "ausgegangen von einer momentan flegreichen Bartei". Allein abgesehen bavon, bag bieselben faft ohne Biberspruch und fast einstimmig acfast murben: marum ließ bie Opposition fowohl 1849 als 1853 über die größte Theilnahmslofigfelt an ben Synobalmablen flagen? und noch mehr: warum bemertte fie benn erft nach vollen brei Jahren und mehr als feche Monate nach ber f. Beftatigung bie furchtbare Gefabrlichkeit jener Beschluffe, Die boch ftete Jebermann offen vor Augen lagen? Schon bie Rurnberger "Lutherifchen" be-"Bon feiner Ceite merbe bie unermartet großartige Wirfung ber Erlaffe auf die überwiegende Debraabl folder Gemeindeglieder bestritten werben, bie fich bieber um nichts weniger als um bie Rirche befummerten, und nun wie umgemanbelt ale Streiter fur biefelbe auftraten"; auch bas fei nicht zu verfennen, "baß ber Gifer bei Sammlung ber Unterfdriften jur Abreffe etwas ju weit und uber bas firch. liche Gebiet hinausging, ja ftart an bie Abreffenfturme von 1848 und 1849 erinnerte" \*). Mit allem Recht wirft Baftor Bucherer ben Schreiern von heute vor: fie hatten fich im 3. 1853 in grunblicher Berachtung firchlicher Angelegenheis ten weber um Wahl noch Synobe befummert, und auch nachher bavon weber horen, noch lefen, noch reben mogen \*\*). Best aber flagen biefelben Leute biefelben Befchluffe ber

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 10. Dov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 27. Mov. und 4. Dec. 1856.

"Berfahunge - Berlehung und Beeintrachtigung verfassungsmäßiger Gewissensfreiheit", als die ärgsten "lebergriffe der geistichen Gewalt" an. Diese Antlagen hat das tgl. Rescript freilich zurückgewiesen; der Summus episcopus hätte sie sonst auf Rechnung der eigenen tgl. Entschließung vom 7. Januar hindernehmen muffen. Aber es fragt sich: ob ein solches Gebahren der Opposition nicht nothwendig im Allgemeinen auf sonderbar veränderte Umstände beutet?

Bie aber nun einmal bie Cachen ftehen, ift noch ein anderes Moment wohl zu beachten. Unverfennbar ift man namlich auch auf ber anbern Seite zu weit gegangen, inben man, um ber Generalfynobe von 1853 recht ficher ju fen, anftatt einfach auf die allgemein einschüchternbe Wirfing ber eingetretenen Reaftion ju vertrauen, auch noch ein neues Synodal-Bahlgeset oftropirte. Naturlich fteift fich icht bie Opposition bezüglich ihres nachften Bieles barauf: tonnte man bamale eine neue Bahlorbnung oftropiren, fo fann man jest wieber eine folche gurud oftropiren, um fo mehr, ale jene Bahlordnung fogar bei ber Synode felbft Cinmenbungen erfuhr. Co hat bas allgemeine Befchrei gegen bie Bahlorbnung vom 31. Juli 1853 eine ftarte Sand-Sabe, nachbem bie Opposition einmal erwacht ift. freilich, im 3. 1853, hatte fich faum Gine ernftliche Stimme gegen bie neuen Beidrantungen erhoben, welche am 31. Juli bie Ennobal-Bablfreiheit trafen. Schon nach ber Bahlord. nung vom 18. Det. 1848 lag bie Bufammenfetung ber Ch. nobe fo ziemlich in ben Sanben ber Regierung. Die Synobe ven 1849 verrieth auch überhaupt ein gebrudtes Gefühl, und besonders fiel es auf, bag von ben sechezig geiftlichen Synobalen nur neun Pfarrer, alle andern Defane maren, "allzeit bie Berfzeuge bes bureaufratischen Drude"\*). Am 31. Juli

<sup>\*)</sup> Allg. Beilung vom 8. unb 10. Mai 1849. Beilage.

1853 marb nun noch, und zwar im Biberfpruch mit ben Antragen ber vorigen Cynobe, verfügt: bie Laien Deputirten follten nur mehr bie Salfte ber geiftlichen betragen, nicht mehr wie bieber bie gleiche Babl, jene alfo ju biefen wie Eins zu zwei fich verhalten, fo bas je zwei Diocefan-Synoben nur mehr Ginen weltlichen Abgeordneten mablten. 3weitens burfte ber lettere nicht mehr aus allen Bablbaren bes Diftrifte, fonbern nur, und gwar auch burch bie Stime men ber geiftlichen, aus ben Laien. Mitgliebern ber Diocefan-Synoben gewählt werben \*). Ecce! ruft jest bie Oppofition, fiehe ba, mober bie Synobal-Befdluffe von 1853 rubren! Sie verlangt die Burudnahme jener zwei Bestimmungen und ift - Beweis ber Ausfall in ben neuen Rirchenvorftanbe-Bahlen — ber Buverficht, baß fie bann eine binlangliche Majorität erlangen werbe, um burch bie Synobe felbft bas gange landesfirchliche Werf ber Erlanger Schule vom Unterften guoberft gu fehren. "Bu viel Umt, ju wenig Bemeinbe"! - bieß fande feine praftifche Unwendung in ber Berufung einer Synobe, in welcher bas "firchengemeindliche Element" gebachter Beftalt ftarfer vertreten mare, ale bieber \*\*).

Ob der Opposition auch hierin nachgegeben werden wird, steht dahin. Wenn Ja, so mußten alle landestirchlichen Wittel und Wege alsbald an die gegnerischen "Evangelischen" übergehen, und für die "Lutherischen", aber auch für die "Evangelisch-Lutherischen" hätte die Stunde der Entscheidung geschlagen. Zu den übrigen Differenzpunkten käme dann ganz natürlich auch noch einer, der seit einigen Jahren einzgeschlasen ist: der nämlich vom Summepiscopat des katholischen Königs. Mit dem Wiedererwachen dieser Reminiscenz wäre die altlutherische Opposition vollständig wieder hers

<sup>: \*)</sup> Darmft. R.-3. vom 3. Cept. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 15. Nov. und 10. Dec. 1856.

geftelt. Ran fann an ber genannten Frage überhaupt bie auf. nab abmogenbe Bewegung ber Barteien meffen. Der greife hofprebiger Schmidt bat amar erft finget noch ber Doposition, die in ihren Broteften ben Ronig als .oberften Bifcof" ihrer Rirche angerufen hatte, ernftlich vererhalten , bag icon Reuerbach biefes Summepiscopat ale einen "Bretbum" nachgewiesen habe"). Allein bie Opposition wußte febr wohl, was fie that. Allerdings, im 3. 1849 mar gerabe aus ben Reihen ber "Evangelifden" ber Bormurf emen bie Generalfpnobe ergangen: noch vor Rurgem habe bas landesfürftliche Summepifcopat ale "allgemein verhaßtes Entem" gegolten, mabrent jest bie Majoritat "fich auf's were unter ben faft allein heilbringenben Episcopat eines fatielichen Landesherrn flüchte und Diefen ihren oberften Bis fof mit Lobhudeleien überhaufe" \*\*). Aber Die "Evangelis ften" maren eben auch gerabe bamale baran, bas Ruber ginglich gu verlieren. Ale bie "Evangelisch-Lutherischen" obenauf gelangten, trieben fie bei ber Spuobe von 1853 bas lob imes Summepiscopats auf die Spige, weghalb jest die "Lubeifden" ihre Bermunberung ausbrudten : bag fo "Manche, bie bas Summepifcopat fruher bestritten, fich nun bemfelben tret Art. 28 ber Augeb. Conf. mit Gifer und Liebe jugewendet hatten." Sie erinnerten, bag nichts mehr ale biefe Eummeriscopate überhaupt Die Berftellung ber Ginen lutheriichen Gefammtfirche hinberten \*\*\*). Giegen jest bie Blane ber Opposition, bann gewinnen vielleicht auch bie "Evangelische Lutherischen" Diefelbe Ginficht wieber.

Bir haben une ungewöhnlich lang bei ber neueften bewerifch - proteftantifchen Bewegung aufgehalten. Wir finb

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 25. Rov. 1856.

<sup>••)</sup> Mug. Beitung vom 8. u. 10. Mai 1849. Beilage.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Diftor. polit. Blatter 35. Bb. G. 339. 449.

aber auch überzeugt, daß fie höchft lehrreich und entscheiben ift nicht nur für einen merkwürdigen Umfcwung ber Dinge im Lande selbst, sondern auch für das Schidfal der protestage tischen Reastion in gang Deutschland, namentlich der specifich lutherischen. Das glauben wir bewiesen zu haben. In sofern wir darin auch Borzeichen von politischer Bedeutsamkeit er bliden, wird die Zufunft urtheilen.

Jaluf: dde z. Inlii - Vifilatio BNV-!

paudo Maria Virgo Cunidas hacefor itail

Mile: Inilium Finis! -.

## VIII.

## Der "Münchener Jugenbfreunb" \*).

Je schwerer es ist, für die Jugend ein passendes Buch ju schreiben, besto bedenklicher muß die Fluth von Rinderund Jugendschriften, welche seit Jahren uns überschwemmt, schon von Vorneherein erscheinen. Ein nicht geringer Theil mißlicher Symptome an unserer jungen Generation rührt sicher von der übermäßigen Lesetost überhaupt her, die ihr von frührreisen Jahren an geboten wird. Ein schwächliches Resterionszeben statt offener Köpfe und offener Herzen: das ist die Folge. Wenn nun diese Lesetost gar noch an sich eine schädzliche ist: leichtfertiges Spielwaaren-Fabrikat mit seinen gewöhnlichen Eigenschaften afsetirter Sentimentalität, seichter

<sup>\*)</sup> Eine illustrirte Bochenschrift unter Mitwirfung mehrerer Jugends Freunde, herausgegeben von Joh. Bapt. Farg. Ranchen bei . Finfterlin. Salbiahrig (ein Banb) 48 fr.

Riglichteimeral ober üppiger profaner Phantasie, so fann man sich nicht ohne Schreden bas bilbsam weiche Kindergemuth mier der Einwirfung berartiger Model benfen. Solche Abswege werden aber namentlich bei dem romantischen Genre diese Literaturzweiges nur allzu leicht auch unwillfürlich besteten; sie bilden dann die Borschule jener leidenschaftlichen Romanleserei, welche an dem Geiste der modernen Geschlechter bieselbe Wirfung thut, die aus andern Zeiten und Ländern von dem gespenstischen Bampyrismus erzählt wird.

Der obengenannte "Jugenbfreund" marb fruber icon einmal in Diefen Blattern berührt. Dan ift von ihm vor ber großen Coar feiner Collegen jebenfalls immer ficher, buf er nichts verberbe, und bieß ift bei ben gebachten Ilm-Rinben icon viel gefagt. Er will zwar natürlich auch uninfalten und bringt befhalb Ergablungen, Dramen, Marchen, Bedichte, vielleicht etwas juviel Berbarbeit; babei fucht er aber immer burch bas Moment ber Belehrung Auge und Einn wieder ju feffeln und fo ein heilfames Bleichgewicht beruftellen. Die driftliche und profane Beschichte bieten ihm bau reichften Stoff, in ber Erinnerung an be Daiftre's Bort, bag bie Geschichte felt brei Jahrhunderten eine ausges breitete Berfcworung gegen die Bahrheit fei; fnupft er babei gerne an befannte Baumerfe und Denfmaler an, fo fuhren ihn ahnliche Motive auf feinen Wanderungen burch die Linber = und Bolferfunde; Themate aus ber Naturgeschichte und aus ber Befchichte ber beutschen Sprache und Literatur vedfeln mit Befdreibungen aus bem Gewerbs - und gand-Reben , über Dbftbaum - und Bienengucht ic. Dit ben Rinbern, auf beren Ummenstube bie Wochenschrift ohnehin nicht berechnet ift, mogen fo auch Erwachsene biefelbe mit Intereffe und Rugen gebrauchen.

Bir empfehlen ben "Jugenbfreund" um fo lieber, ale er fein Befteben und feine bis jest erfchienenen gehn Banbe

ber reinen Liebe zur Sache, ohne jeden personlichen Bortheil, verdanft. Ein mit den Mühen des Lehrstandes reichlicht beladener Mann widmet die wenigen Ruhestunden, die er täglich erübrigt, den Beschwerden der Redaktion, ohne alles Entgeld, und seine Mitarbeiter thun ebenso. Was das Unternehmen abwirft, über die Kosten des Drucks und der sehr splendiden Holzschnitte, fällt ungeschmälert dem Schullehrer Wittwens und WaisensBerein anheim. Dieß ist der schönste Titel, unter dem sich der Jugendfreund der Kinderwelt and bietet, doppelt wohlthuend in unserer kaltegoistischen Zeit der AftiensPolitif und Ereditsmobiliers.

## IX.

## Thomas Morus.

hiftorifche Tragobie von Decar v. Rebwit. Maing 1856.

Benn bie Sift. polit. Blatter beim Erfcheinen ber Amas tanth Diefe Dichtung, ohne fur Die Manget berfelben blind m fenn, ale ben "Borboten eines Liederfruhlinge begrußten, br, mitten in ben blutigen Sturmen ber truben Begenwart aftanben, fruber ober fpater jur vollen Bluthe, reich an Duft mb garbe, fich entfalten werbe", und wenn fie bem jugenb-Echen Canger berfelben "weniger noch wegen feines entschies benen poetischen Berufes, als megen feines glaubigen, bemus digen Gottvertrauens, um mit einem Schlagmorte bes Sas get an reben, eine Bufunft weissagten" \*): fo mag es Ranchem, ber in ben fpateren Erzeugniffen bes Grn. v. Rebnamentlich in feinem erften bramatifchen Berfuche, ber "Eiegelinde", nicht nur feinen gortidritt, fonbern nur men betrübenden Rudfdritt mahrgunehmen vermochte, gefbienen haben, ale fei jene hoffnung und Berheißung eine wifrubte und übereilte gemefen, und Ref. gefteht offen, bag n felbft zu ber Bahl berjenigen gehört habe, die an eine Bus tunft bes Dichters ber Amaranth fcon nicht mehr glaubten.

<sup>\*) 95.</sup> XXIII, 65. 682 ff.

Allein wenn jemals ein bichterischer Genius fich aus ben Tiefen ber Gewöhnlichfeit und Mittelmaßigfeit, ju welchen ihn bie menschliche Schmade binabaezogen batte, mit Ginen machtigen Alugelichlage wieber zu einer Sobe emporgeichmengen hat, zu ber wir, überrascht und faum unseren Mugen trauend, hinaufichauen; wenn jemale ein Schriftfteller burd ein einziges Wert feinen bereits im Erbleichen begriffenen Ruf auf bas Glangenbfte wiederhergestellt, bie fühnften Ermartungen feiner Arcunde übertroffen, und bie Schabenfrente und ben Sohn feiner Begner ju Schanben gemacht bat: 6 läßt fich bieß ohne alle Kurcht vor einer begrundeten Bierrebe, von bem Canger ber Amaranth und feiner une porlie genden hiftorifden Tragodie: Thomas Morus, rabmen. und wir nehmen feinen Anftand, unfer Urtheil babin andme fprechen, bag bieß Gebicht ju ben großartigften Schopfungen gehore, welche bie neuere beutsche Literatur aufzuweisen bat, ja daß daffelbe, mas noch mehr ift, die driftliche Literatur überhaupt und die fatholische insbesondere um einen foftbaren Schat bereichert habe. Der in ber "Siegelinde" mit ungureichenden Rraften gewagte und, Ber fonnte es laugnen? völlig gescheiterte Bersuch, in Deutschland bas driftliche, ins besondere bas tatholische Drama einzuführen oder vielmelt neu zu ichaffen, icheint uns im "Thomas Morus" mit bem entschiedenften Erfolge wiederholt, und obgleich bie Rritif an biefer Tragodie noch mancherlei auszusepen und zu rugen fim ben mag, was wir in unferer Beurtheilung nicht verfcweigen wollen, und mas fur ben Dichter felbft bie Aufforberung entbalt, raftlos nach immer größerer Bollfommenheit ju ftreben: bas Eine menigstens wird von feiner Seite bestritten merben fonnen, bag wir barin ein Bert von feltener Schonheit und Bebeutung vor une haben, welches ber großen Aufgabe. bie fich fein Urheber geftellt hat, in ausgezeichneter Beife ent ? fpricht, und über bie gepriefenften Erzeugniffe unferer anberen 4 ungläubigen ober geradezu antidriftlichen Dichter und Dich 'i

ŧ

urlinge wie ein Riefe über Zwerge emporragt. Die folgenden Zeilen follen bie Aufmerkamkeit unferer Lefer auf bas in hiftorischer, wie in afthetischer Beziehung gleich beachtenswerthe Geschent ber katholischen Muse hinrichten, und zu bem teinen Berkandniffe und ber gerechten Bürdigung besselben einen Beitrag liefern.

Bunacht muffen wir Grn. v. Redwig Glud bagu muniden, bas er in seinem Drama ben Boben rein subjectiver Dictung, worauf fich feine bisherigen Brobuftionen bewegten, verlaffen, bag er bie Beichnung bloger Phantafiegeftalten und felbfterfundener Begebenheiten und Sandlungen aufgegeben, wird bas Feld ber Geschichte und ber wirklichen Thatsachen betreien bat. Denn moge auch einem begabten Dichter auf ienem Boben und in jener Richtung ein einmaliger Burf teffic gelingen, jumal wenn er mit feiner Boefie irgend chem tiefgefühlten Bedürfniffe ber Beit entgegentommt, wie bie bie aunftige Aufnahme und ber ungewöhnliche Erfolg ber Traranth bewiefen, fo liegt boch auf jener Bahn, wenn fie chieitig verfolgt wirb, die Befahr nur allgu nahe, daß die Efindungefraft fich ericopfe ober ausarte, bag bie Reflerion, bes Gemachte, bas Gefuchte bie Stelle bes Lebendigen und Returmuchfigen einnehme, bag ber Dichter fich felbft wieberfole und in feinen spatern Werfen nichts anderes mehr, als temer mattere Abbrude ber fruberen, namentlich ber Rebler Edmaden berfelben, hervorbringe. Irren wir uns nicht, burfte ber Sauptgrund ju bem Berfehlten und Diflungenen in ben auf bie Amaranth gefolgten Erzeugniffen bes Sen. p. Redwit, besonders in ber Siegelinde, in bem einichen Umftanbe ju fuchen fenn, daß ber Dichter in feiner Entwidelung noch nicht bis bahin gelangt war, fich von bem Bann ber Traume", wie er felbft es jest nennt, loszumas den, und aus ber Sphare ber Subjectivitat herauszutreten. Aur wer fich an die Geschichte wendet und aus ihrem reichen Shane ben Stoff ju feinen Schöpfungen entlehnt, nur wer

in die objective Belt und bas wirkliche Leben ber Denfichbeit einzubringen und ben Beift, ber biefelben burchmeht und gestaltet, ju faffen und ju verforvern verflebt: ber vermas bie angebeuteten Gefahren ju vermeiben, immer neue nich frifche Gaben ju bieten, fich gleichsam über feinen eigenen Dunftfreis zu erheben und fein Gelbft bergeftalt zu erweitern baß fich eine gange Welt barin abspiegelt. Die vertraut Befanntichaft mit bem Buche ber Geschichte und bes Lebens bas unermubliche Schopfen aus biefem Brunnen ift es, m Dichter wie Dante, Shaffpeare, Calberon, Bothe fo groß fi alle Zeiten gemacht hat. Auch Gr. v. Rebwit verbantt be Burudgeben auf biefe Quellen bie Borguge, welche fet Thomas Morus vor allen feinen bisherigen Berten zeichnen, und inebefondere jene gludliche Umwandlung fein gangen fruheren Befens, beren er fich felbft flar bewußt wenn er von feinem neuen Liebe fagt:

> Micht lacht mehr braus bas Auge fel'ger Minne; Micht buften brinnen Blumen licht und zart. — Ob ich auch jeht ber Jungfraun Lob gewinne? — Den Jugenbfang fang ich nach Frauenart. Jeht fingt ber Mann ein Lieb nach Mannesfinne, Und zu ben Männern lent' ich meine Fahrt.

Das Zweite, was hervorgehoben zu werben verdient, ift die, wie uns scheint, überaus glückliche und zeitgemäße Bahl bes Gegenstandes. Denn längst wartete das glorreiche Leben und der Martyrtod des großen Lordfanzlers von England, von dem Balde in seiner herrlichen lateinischen Obe auf das Bildniß des Morus gesungen hatte:

Hic est ille Morus, quo melius nihil Titan Britanno vidit ab aethere!

auf eine bichterische Berklarung und Berherrlichung, und ber Sanger ber Amaranth hat durch sein Werf bem eblen Glaubenshelben ben schuldigen Dank ber katholischen Nachwelt abegetragen. Sobann aber sind bas leben und bie Schickfale bes

Thomas Morus, eines Mannes, ber in mehr ale einer Beniehung von feiner Beit wie ein Bunber angeftaunt murbe, and auf beffen Unbenten noch fein unparteilicher Beidichte-Borider einen Schatten ju werfen gewagt hat, mit einigen ber bedeutenbften und folgenschwerften Ereigniffe in ber Befoite ber driftlichen Belt auf bas Engfte verfnupft, nam-Id mit ber fogenannten Bieberherftellung ber iconen Runfte wie Biffenicaften im 15ten und 16ten Jahrhunderte, und mit ber Einführung ber Reformation in England burch Rowie Beinrich VIII., fowie mit beffen wechselvollem Privatlebet und blutiger Billfurberrichaft. Daburch marb bem Dichter Belegenheit geboten, nicht nur fein Gemalbe an ben miertigften Sintergrund anzulehnen, und bie verschiebenen Beftebungen und manche ber bezeichnenbften Berfonlichfeiten iner bentwurdigen Epoche ju fchilbern, fomie bie geheimen Urfochen und Triebfebern ber Begebenheiten blogzulegen, fonden uns auch eine Menge von Ideen, die noch heutigen Zages, wie bamale, Die Beifter machtig ergreifen und bemeen, in poetischer Sulle vorzuführen, und bie Bahrheit der Ralfcheit berfelben fich vor unfern Augen burch bie Matfachen prufen und bemabren ju laffen.

Für's Dritte muffen wir ber ftrengen Gemissenhaftigseit, womit sich der Dichter in seinem Drama an die Geschichte ageschlossen hat, die lobendste Anersennung zollen. Hier ist kine Spur von Entstellung, Berstümmelung oder Zurechtlesung der Begebenheiten und Charaftere zu Parteizweden, oder as sonstigen subjectiven Beweggrunden anzutressen, wie sich bergleichen z. B. Schiller in seinen historischen Dramen, mit linenahme der Maria Stuart und des Wilhelm Tell, erlaubt hat. Es ist vielmehr der wirklichen Geschichte gleichsam nur der Spiegel vorgehalten, und fast jede Handlung und jeder Charafterzug der auftretenden Hauptpersonen fann aus den Ducken gerechtsertigt werden, so daß nur Shafspeare's histortische Stüde sich in dieser Hinsicht mit unserer Tragodie verstiebe Stüde sich in dieser Hinsicht mit unserer Tragodie vers

gleichen lassen. Allein auch selbst über Shatspeare behauptet fr. v. Redwit in Bezug auf historische Treue einen Berzug; benn während der große brittische Dichter oft triben und unzuverlässigen Quellen gefolgt ift, vermuthlich weil sie bessere unbefannt oder unzugänglich waren, hat der deutste seiner Arbeit nur die bewährtesten Geschichtswerke zu Grunde gelegt, wie namentlich die vortressliche Lebensbeschreibung des Thomas Worus von Rudhart, das Ruster einer steisie sigen Quellenschrift\*), und die befannte englische Geschicht von Lingard. Wir betonen diesen Punkt ganz besordend weil uns die Wahrheit die höchste Aufgabe des historisches Dramas scheint, und weil unserer Ansicht nach nur derstuße Dichter dieses Ziel zu erreichen im Stande ist, der die Stalbschichte im ächt christischen Geiste anschaut.

Enblich geben fich in unserem Drama fowohl febr erfc liche psochologische Studien fund, ale auch ein grundliches und fruchtbares Studium ber großen Dramatifer ber Borget, namentlich jenes unvergleichlichen Benius, an bem fich bie Beften unserer Ration fammtlich entgundet haben, Chafibea re's. Der heilfame Ginfluß biefes Studiums, welches übrigens ber Eigenthumlichfeit und Gelbftftanbigfeit unferes Dichters nicht ben geringften Abbruch gethan, noch ihn im Entfernteften ju einer blogen Rachahmung ober gar Rachafferei ver leitet hat, ift in ber ftreng objectiven Saltung bes Bangen, in ber plaftifchen Abrundung und lebensvollen Entwidlung ber Charaftere, in ber Mannigfaltigfeit und Abmechfelung ber Scenen, in ber Form ber Darftellung, und felbft in ber Sprache unverfennbar. Durch alle biefe Eigenschaften bat Thomas Morus jenes nur mahrhaft großen Dichtermerten eigene Beprage erhalten, wodurch er nicht nur ju wieberholter Lecture reigt, sondern auch bei noch so oft wiederholter Lecture

٤

<sup>\*)</sup> Thomas Morns. Aus ben Quellen bearbeitet von Dr. Georg Thomas Rubhart. Rürnberg 1829.

pets gewinnt und neue Schönheiten entfaltet. Wir werben indeffen noch Gelegenheit haben, auf das Verhältniß unseres Dichters zu Shakspeare zurückzusommen, indem bekanntlich der große Britte in seinem Heinrich VIII. einen mit dem Inhalte des Thomas Morus innigst zusammenhängenden Gesgenfand behandelt hat.

Benben wir und nunmehr ju bem Stude felbit, ju feiner innern Anordnung und Ginrichtung, und fehen mir, wie ber Dicter ben ungeheuren Stoff, der ihm vorlag, bewältigt, bie erfeblichen Schwierigfeiten, die ihm entgegenstanden, überunden, und ein großes hiftorisches Bemalbe nicht nur in einen paffenben Rahmen gefaßt, sonbern auch eine bedeumedpolle, lehrreiche Gebenftafel vor Aller Augen bingeftellt it: fo burfen wir nicht unermabnt laffen, daß Gr. v. Redwit ein mehr gur Lecture, ale gur Aufführung auf ber Buhne beftimmtes Drama beabsichtigt zu haben scheint, indem feine Tragobie fo, wie fie vorliegt, fomohl megen ihres Umfanet, als wegen mancher Scenen, Die menig gur Forberung ber Sanblung bienen, nicht jur Darftellung auf ber Buhne gerignet ift. Wir legen auf biefen Umftanb Gewicht, weil ar ben einzig richtigen Dagftab jur Beurtheilung an bie Sand gibt; wer aber verfucht feyn mochte, ben von manden Runftrichtern aufgestellten Grundfat, bag ein Drama ber allen Dingen jur Aufführung geeignet fenn muffe, als mbebingte Regel geltend ju machen, ben erinnern wir baran, bas Bothe burch feinen Fauft, der boch mahrlich ohne alle Abfürgung und Abanderung ebenfalls nicht auf die Buhne gebracht werben fann, jener anderen Urt von bramatifcher Dichtung, Die nicht ausschließlich auf Die Darftellung berechnet ift, ihre berechtigte Stelle in ber Literatur ein . fur allemal erftritten hat. Gleichwohl murbe fich, unferer Unficht nach, ber Thomas Morns mit leichter Dlühe fur bie Buhne bearbeiten laffen, und wir fonnen ben Bunfc nicht unterbruden, bag bieß, wo nicht von bem Dichter felbft, boch von

einem sachverständigen Manne geschehen moge, indem bas Stud einen gewaltigen Eindrud nicht verfehlen kann; aber wir möchten nicht, daß Hr. v. Redwit dem Zwede der Aufführung zu lieb irgend eine der für diesen Zwed entbehrlichen Scenen zu bichten unterlassen hätte, nicht einmal einen der vielleicht etwas zahlreichen Monologe, da dieselben zur Entwidlung ber Charaftere und zur Schilderung derfelben nach allen Seiten hin ungemein viel beitragen.

Der erfte Aufzug unferes Dramas beginnt mit einer außerft lebenbigen Bolfescene am Ufer ber Themfe in gonbon. Cardinal Bolfey, ber allmächtige Lorbfangler, bem bie Burger gur Laft legen, querft in Ronig Beinrich ben Beben fen an eine Scheidung von feiner trefflichen Gattin, ber Rb nigin Ratharina von Arragonien, mit ber er feit achtzein Jahren vermählt mar, angeregt zu haben, ift gefturzt worben, und wird fo eben nach Afher abgeführt. In bie Freude über feinen Fall mischt fich die Difftimmung und die Trauer über bie öffentlichen Buftanbe in England, vor Allem bie gurcht por ber Ausführung ber Scheidung bes Konige von feiner . Bemahlin, und von einer Berheirathung beffelben mit bet von ihm bereits an ben Sof gezogenen und mit einem toniglichen Sofftaate umgebenen Anna Bolepn, feiner fconen, fclauen und ehrgeizigen Beliebten. Martin Stod. Schmieb, verleiht hauptfächlich bem allgemeinen Unwillen Ausbrud, und Fowl, ber Barlamenteschreiber und Rotar, bemuht fich vergebens, bas Bolf burch eine flagliche Soils berung ber Bemiffensbiffe, welche ben Ronig angeblich antrieben, fich von Ratharina fcheiben ju laffen, indem biefelbe bie Wittme feines Brubers Arthur gemefen, fowie burch bie Berficherung, bag alle hohen und gelehrten Berren fur bie geheime Angelegenheit feien, für bie Scheidung gu gewinnen. Stod vernichtet bie Wirfung feiner Rebe burch bie fcblagen. ben Ginwendungen feines gefunden Menfchenverftanbes, fowie baburch, bag er außer bem Bapfte ben gefeierten Do-

res, ben Abgott bes englischen Bolfes, als entschiebenen Bege ner ber Cheicheibung anführt. Das Bolf gerftreut fich unter einen Soch auf ben madern Schmied, und Rowl entfernt fich mit Elias Cheen, bem Bollwirfer, und Bancratius Beper, bem Gewürgframer, ben Rachbarn Stode, die ihm halbmege Befor geschentt haben. Die folgenben Auftritte führen uns in ben Beftminfterpalaft, und zwar in bas Borgimmer eines worin ber Ronig feiner Beliebten ju Ehren ein arries Soffeft veranstaltet hat. Die jungen Ebelleute Gir Rorris, Befton und Brereton, bezaubert burch bie Schonheit und bas Benehmen ber Ausermahlten ihres Beren, fcmoren m ber Rahne und suchen, jeboch umfonft, auch einen irischen Ebelmann, ber ben Charafter und die Rante ber liftigen Sofbame genauer fannte, in's Lager berfelben binubergugies ben. Cromwell aber, bes gestürzten Bolfen Gefretar, ber fich, um wieder ju Mitteln und Dacht ju gelangen, in Die Dienfte Labo Anna's begeben und beren Bertrauen erworben hat, entwirft ben Blan, worauf er fur feine Erhebung rechnet: Befleibung bes Thomas Morus mit der Kanglerwurde, um benfelben und vermittelft feiner bas Bolt fur Anna ju gewinnen, und Entflammung bes lufternen Bergens bes Ronigs bis gur Raferei ber Liebe. "Warum benn nicht"? fagt er au fich felbft.

> "Bah, s'ift die Welt fo schlecht. **Wan war' ein Sch**uft, wenn man brin ehrlich ware!"

Darauf versucht ber Konig in einem vertraulichen Gefprache mit Thomas Morus, worin er bas von ihm belauschte Familienglud bes Morus, und bagegen sein eigenes häusliches Unglud mit beredter Junge schildert, und auf seine Gewissensbiffe und seine Sorgen um die Zukunft bes Reiches hinweist, den in seine Dienste getretenen, hochgeschätten Gelehrten zu einer seinen Reigungen entsprechenden Aeußerung zu verloden; doch scheltert dieser Versuch an der driftlich philosophischen Lebensauffassung, die ihm Morus liebe-

voll entgegenhalt, und mit folecht verhehltem Unmuth verlagt ber Ronig feinen Diener. Anna Bolevn aber, nachbem fie mit Cromwell ben von biefem in Betreff bes Morus entworfenen Plan besprochen und gebilligt, weiß in einer burch weibliche Runfte unterftutten Unterrebung mit Beinrich auch biefen fur ben Plan ju bestimmen, und ber Ronig beichließt. noch in ber nämlichen Racht, ben Morus jum Lordfangler von England zu ernennen, jedoch nicht ohne vorher aufs Reue versucht ju haben, burch Liebe und Freundschaft fic ber Billfährigfeit bes Mannes ju vergemiffern. Dit fluger Ueberlegung weicht Morus ber Bubringlichfeit feines herrn Die letten Auftritte biefes Actes geben in bem pon ber Ronigin bewohnten Theile bes Beftminftervalaftes por fich, im Gemache ber im Dienfte Ratharinas ftebenben Dargaretha, ber burch ihren Beift, wie burch ihre Bilbung gleichberühmten Tochter bes Morus. Die ungludliche Ronigin fucht in ihrer Schlaflosigkeit noch in spater Racht Troft und Ruhe bei ber ihr treu ergebenen Freundin, und wird ben gangen Umfang ber ihr von bem Ronige angethanen Schmach erft gewahr, ale fie bie gerauschvolle Dufit bes jur Ehre Unna's veranstalteten Reftes vernimmt, und baraus ichließt, bag biefelbe mit ihr unter Ginem Dache wohne. Margaretha permeist bie fromme Dulberin auf ben von ihr von bem Bater ber Chriftenheit, bem Bapfte, ju erwartenben Beiftanb, auf die Sand bes herrn, ber bereits Bolfen, ihren argften Feind, gefturgt, und endlich auf ihren eigenen Bater Diorus, ber bie Bemahlin bes Ronige und ihr heiliges Recht gewiß niemals verlaffen, und mit bem Englands Bolk auf ihrer Seite stehen werbe. In diesem Augenblice erscheint Sir Thomas, um fich bei feiner Tochter, wie er im Bertrauen auf beren Berftanb und Frommigfeit auch fonft gu thun pflegte, über ben foeben vom Ronige an ihn gestellten Antrag Rathes zu erholen. Beim Anblide ber Ronigin will er ehrerbietig gurudtreten, aber Ratharina beißt ibn bleiben,

und nachbem fie ben Grund seines Kommens erfahren, sucht sie mit ben eindringlichsten Worten ihn zu bewegen, sich von dem gestihrlichen Posten fern zu halten, um sich für bessere Zeiten aufzubewahren. Margaretha dagegen, die sich unterbessen im Gebete Erleuchtung von Oben ersieht hat, redet ihren Bater im Ramen Gottes zu, dem an ihn ergangenen Aufe Folge zu leisten, und Morus selbst, der es als seine heilige Pflicht erfannt hat, das Recht der Königin nach Kräften zu schützen, und dieß am besten in dem ihm angebotenen hohen Amte glaubt volldringen zu können, zaudert nun nicht mehr, dem Antrage des Königs nachzusommen.

"Auf benn", fagt er zur Königin, "an Gottes hand in's Schiff hinein! Bielleicht — es hilft, ich fann's vorüberlenken, Bielleicht — ich barf bes Königs Engel sevn, Sein arm verirrtes herz Euch wieberschenken. Und wenn bas Steuer mir zersplittern sollt', Die Wogen über mir zusammenschlagen — In Gottes Ramen — er wird gnädig seyn! Dann soll mein Lob um Euer Recht noch klagen — Lount' ich's nicht retten, hab' ich's doch gewollt!"

Auch der zweite Aufzug wird durch eine Bolfssene in einer Straße Londons eröffnet, worin Peper und Sheep ihrem Rachbarn Stod eine Gerichtssitzung beschreiben, der sie beigewohnt, bei welcher Morus als Lordanzler sein Amt verwaltet, und einem armen Schuster gegen einen reichen Lord Recht zuerkannt hat. Dieß gibt dem Schmiede Veranlassung, eine Schilderung der Tugenden des Morus, seines Rechtssinnes, seiner Unbestechlichseit, Frömmigkeit, Kindlichseit, Demuth, Wohlthätigkeit und Leutseligkeit, die er in bessen hause zu Chelsea mit eigenen Augen zu beobachten Gelegenheit hatte, zu entwerfen, und der Dichter hat dabei manchen von den Biographen des großen Mannes ihm überslieferten Zug glüdlich zu benühen verstanden. Noch stehen die Bürger zur Königin Katharina, zu Morus und ihrem alsten Glauben, selbst die wankelmüthigsten, Peper und Sheep,

bie ingwischen mit Fowl in nabere Begiebungen getreten finb. Der nachftfolgenbe Auftritt verfest uns in bas Arbeits-Bimmer bes neuen Lordfanglers, und führt uns benfelben als Belehrten vor. Sebalbus Lupus, Doctor und Brofeffor aus Lowen, einer jener Schwarmer für bas wieberermachte Sellenenthum und beffen Gotterreich, wie fie unter ben Bhilologen bes 16ten Jahrhunderis fo häufig angetroffen werben, und auch heutigen Tages noch nicht ausgestorben finb, gibt bem großen Freunde bes Erasmus, ber, mit bemfelben vereint, fo glorreich gegen bie Dunfelmanner geftritten, und als ber eifrigfte Bfleger und Befchuber ber iconen Runfte und Bif fenichaften befannt ift, bei einem Befuche Gelegenheit, fich über die richtige Auffaffung bes beibnischen Alterthums und ber griechischen Runft und Biffenschaft, sowie über ben Beruf und bas Umt ber Frauen, felbft wenn fie fich mit gelehrten Studien beschäftigen, auszusprechen, und Morus thut bieß in einer Beife, welche ben feines driftlichen Blaubens fast schon verluftig gegangenen Gelehrten nicht nur mit Bewunderung erfüllt, fondern auch wieder gang ju fich bringt. Er fagt unter Unberem:

Nur wer sich auf ben Mittelpunkt gestellt, Auf Golgatha, vom Licht ber Welt umflossen, Bersteht bie alte, wie die neue Welt, Den Andern bleibt ihr ew'ger Geist verschlossen. — Rur wer die aufgegangne Sonne schaut, Schaut in der alten Welt des Lichts Verhüllung; Der nur hort ihrer Sehnsucht Schmerzeslaut, Der da frohlockend glaubt an die Erfüllung.

Unterbeffen hat Natharina ben Entschluß gefaßt, bem Rönige, ber fie bereits ganz verlaffen, und ber mit ber Scheibung von ihr zugleich sein Rind Maria als Bastard zu brandmarken broht, sich noch einmal zu nähern und in's Gewiffen zu reben, und sie begibt sich zu biesem Zwede unter einer Berkleibung mit Margaretha in ben Park von Greenwich,

wo ber Rinig fich burch Spagiergange ju erholen und über Reichegeschäfte nachzubenfen pflegte. Balb fehrt Beinrich mit Anne Bolenn von ber Jagb jurud und biefe weiß burch ihre gannen, wie burch ihre Blide und Borte bie Liebesglut in ibm an fo bellen Rlammen angufachen, daß er ihr feierlich bie Che gelobt, und bag er, nachdem fie fich entfernt hat, von Ratharina, Die fich ihm ju gugen wirft, in feinen fußen Traumen geftort, ergurnt auffahrt, bie Bureben ber treuen Gattin verachtet, fie falt mit Berufung auf Englande Bohl und fein Bewiffen von fich ftost, und bavon eilend bas ungludliche Beib feinem gangen Jammer überläßt. In feinem Rabinete marlangt entbietet er Crommell ju fich, bamit ihm berfelbe iber ben Musipruch ber Universitäten, beren Gutachten über Die beabfichtigte Chescheidung er hat einholen laffen und jum Theile mit theurem Gelbe erfauft hat, weil er meint, damit feine That vor ber Welt beschönigen, und ben Bapft und ben Raifer, beffen Duhme Ratharina ift, gur Beiftimmung mingen zu tonnen, Bericht erftatte. Allein ber Ausspruch ber Gelehrten ift nicht nach feinem Buniche ausgefallen, und Erommell, um ben barüber emporten Monarchen zu beschwiche tigen, halt ihm vor, wie unwurdig es eigentlich fei, baß Englands Berricher bei Brofefforen um Stimmen bettle, um fein Blud ju begrunden; ihm gegieme es nur, ju gebieten, ober bochftens bie Stimme feines eigenen Bolfes ju befragen. Diefer aber tonne er gewiß fenn, wenn nur ein Mann, auf ben bas Bolf unbedingt ju boren gewohnt fei, vorangebe, und ein folder Mann fei Morus; ben allein gelte es ju gewinnen, bann muffe und werbe auch ber Bapft weichen Beinrich geht auf ben Borfclag ein, rudt in einer Unterredung mit feinem Rangler offen mit ber Sprache heraus, beruft fich fur bie Rothwendigfeit feiner Scheidung von Ratharing auf bie beil. Edrift, auf ben Ausspruch ber Belehrten und auf die Gefahren eines Burgerfrieges nach feinem Tobe, falls ein Theil bes Bolfes fein Rind Maria nicht als rechtmäßige Erbin anerkennen sollte, und verlangt bas Urtheil bes Morus zu wissen. Dieser aber widerlegt nicht nur den König durch die schlagendsten, ebenfalls aus der heil. Schrift und aus der beständigen Tradition der Kirche geschöpften Beweise, und zeigt ihm die Rechtmäßigkeit seiner Ehe mit Ratharina und die Unmöglichkeit für den Papst, jemals in die Scheidung zu willigen, sondern es gelingt ihm auch, durch die beredtesten und eindringlichken, aus seinem treuen, liebenden Unterthanenherzen und seinem christlichen Sinne sliebenden Worte, seinen Gebieter in der tiefsten Seele zu erschütztern, das christliche Gemüth desselben zum männlichen Kampse gegen die Sinnlichkeit, die Schmeichelei und Bersuchung ans zuspornen und ihn zur Selbstüberwindung und der Rückehr zu seiner Pflicht zu bewegen. Nur an seinen Morus will der König serner sich halten.

Der britte Act bringt une junadft vor ber Schmiebe Stode mit biefem und Beper gufammen. Beper theilt feinem Rachbarn bas aus dem Munde Kowl's entschlüpfte Gebeims niß mit, bag bie Bolenn vom Sofe entfernt worden, und gibt ihm im Berlaufe bes Gesprächs noch zu wiffen, bag Fowl ein Agent Cromwell's fei, ber von biefem reichlich mit Beld versehen werbe, um in ben Schenken herumguspioniren und über bie Stimmung bes Bolfes ju berichten, und bag er ben Scheep icon ofter mit fich genommen und tractirt habe; wobei ber Gewürzframer flug verschweigt, bag auch er icon mit Fowl herumgezogen fei. Die Freude bes ehrlichen Schmiebes über bie erfte Rachricht wird burch biefe Geftanbniffe getrubt, und mit Berachtung fehrt er feinem Rachbarn ben Ruden, ber ihn tafür bei Cromwell gehörig einpfeffern ju wollen brobt. Inzwischen hat ber Ronig nach Anna's Entfernung, ohne ju Ratharina jurudjufehren, fich troftlos in fein Bimmer eingeschlossen und fogar bie Briefe feiner Geliebten gurudweisen laffen. Durch ihren Marschall jedoch erfahrt bie lettere aus bem Munde bes Leiblafais bes Ronigs, baß biefer fic in Liebesglut um fie verzehre, und nachbem fie baraus neue Soffnung gefcopft, bag bie Ronigin von England boch noch Anna beißen tonne, bescheidet fie Cromwell ju fich und vernimmt von bemfelben, bag er fich ein neuce Mittel ausectonnen. um fie jum Throne ju führen; boch foll fie es erft nad bem Gelingen fennen lernen. Anna verspricht ihm bafir ben bochften Sohn und die hochften Ehren, obgleich fie von ben unheimlichften Gefühlen befallen wirb. In ber That bat Cromwell einen Brief in die Sand bee Ronige gelangen laffen, worin er bem franten, munben Bergen feines Berrn beilfame Argnei und Genesung verspricht, wenn berfelbe ihm Bebor fcenten wolle, und Beinrich, feiner Liebesqualen mube, enfoließt fich, es mit bem Wunderdoctor ju versuchen. Allein ber Cromwell erscheint ber Lordfangler bei feinem Berrn, und war um bie Gnabe beffelben fur funf nach bem englischen Staatsaefete jum Tobe verurtheilte Lutheraner ju erfiehen. Der Ronig, ein grimmiger Reind Luthers und feiner Anbanger, ift über bie Bitte erftaunt und emport, macht bem Morus bittere Borwurfe über feine Rachficht, und verweist ihn auf bie Befahr, bie von der Regerei auch bem Staate brobt.

Denn, wenn die Rirche fturzt, wantt auch ber Thron! Die rief'gen Saulen ftampfen, wenn fie brechen, Der Obrigfeiten Beften in ben Staub, Und auf ben Trummern blutig aufgeschurzt Rast Pobelwillfur. —

Er will von der Begnadigung nichts wissen, und gibt erst mit Widerstreben nach, als Morus ihn an Cambrai ersinnert. Dort hatte der Kanzler jeden Lohn für die von ihm dem Könige geseisteten Dienste ausgeschlagen und der König ihm dafür versprochen, jede Bitte zu gewähren, die er mit Berufung auf Cambrai an ihn richten würde. Morus entfernt sich, und Heinrich sindet es nachträglich thöricht, den Apostatenvogt zu machen, da der Papst dies doch wahrlich nicht um ihn verdiene.

ha, Clemens, that' ich's nicht um meinetwillen, Die Lutherbrut im Reste zu verfloren, Für dich, das glaub' mir, du leibhaft'ger Undant, Burb' ich die Reherei noch decretiren!

Cromwell findet daher seinen Herrn in der besten Stimmung, um sein Mittel bei demselben anzubringen, welches in nichts Anderem besteht als darin, den König zu einer kirchlichen Trennung von Rom zu vermögen. Zuerst entzündet er durch einen schlauen und verführerischen Bericht über den Jammer, die Liebe und Sehnsucht der verstoßenen Geliebten das lüsterne Herz des Königs zu einem völligen Liebeswahnstinn; dann halt er dem Unglücklichen, der die Bande bestagtz die ihn an der Erfüllung seiner Wünsche hindern, höhnisch vor, wie er sich am Ende nur vor dem Papste sürchte, und als Heinrich dieß zugesteht, erzählt er demselben ein Traumgesicht, worin ihm die englische Kirche in Gestalt eines zweisöpsigen Ungeheuers erschienen sei,

Das eine Haupt von einem Leoparben, Geschmudt mit gold'ner Krone, und bas andre Ein schupp'ger Drachenkopf mit blut'gem Ramm, hoch aufgespreizt, brauf die Tiara gleißte, Boll Lift und hoffart schielt' aus seinen Aeuglein Ein Aftergott ber tausendjähr'gen Lüge . . .

und er ermuntert nun den König zu seinem eigenen und seines Reiches Heil den Drachenkopf herunterzuschlagen, und sich selbst zum alleinigen Oberhaupte der englischen Kirche zu machen. Heinrich schöpft am Ansange Verdacht, daß Cromwell ihm lutherische Ansichten beibringen wolle, und warnt ihn darum: "Ich bin katholisch, Cromwell"! aber als dieser ihm erklärt, daß es sich dabei ja gar nicht um den Leib der Kirche handle, sondern nur um den Kopf, und daß an dem Glauben des Boltes kein Jota verfälscht werden solle; als er der Herrschlicht seines Gebieters mit der Vorspiegelung schmeichelt, daß berselbe, wenn er erst den Hirtenstad zusammt dem Scepter

führen werbe, von bem Bolfe als sein einziger Bater mit uns getheilter Liebe werbe geliebt werben, und bag bas allein heiße, König feyn: ba greift heinrich mit leibenschaftlicher Begierbe ben Gebanten auf und gelobt sich bessen Aussührung.

Und fo werd' ich gefund — und bleibe boch Rathollicher delensor fidei. Und gegen die haret'iche, freche Brut Bet' ich nur icharfer noch mein ichneibig Schwert.

Damit es aber vor ber Welt nicht icheinen moge, ale gefdebe bie Trennung von Rom nur um ber Beirath willen, foll ber Bruch mit Rom nur langfam, Schritt für Schritt eingeleitet werben, und Cromwell, ber gur Stunde gum gebeimen Rath ernannt wird, übernimmt es, bas Parlament mb ben Rierus ju gewinnen, inbem er fich nur einen machtigen geiftlichen Gehulfen ausbittet, und ju biefem 3mede bem Ronige vorschlägt, ben Thomas Cranmer, Raplan im Saufe ber Unna Bolenn, ber ein Buch fur bie Scheibung gefdrieben und in Italien und Deutschland Stimmen für biefelbe gesammelt batte, auf ben erlebigten erzbischöflichen Stubl von Canterbury und jum Primas von England ju Der Ronig gewährt bie Bitte und verspricht am Abenbe ju feiner Beliebten jurudjufehren. Crommell aber will bafür forgen, bag Ratharina aus bem Schloffe entfernt und ihr Rind von ihr getrennt werbe. Go hat benn bieser fein großes Tagewerf vollbracht und triumphirt, ju Saufe meelangt, über ben unerwarteten Gieg, ben er über ben Bapft und ben Ronig bavongetragen, und ben er fich wohl m Rugen zu machen vornimmt. Er theilt ber Beliebten beinrich's ben Ausgang mit, und befpricht fich bann mit bem ideinbeiligen Granmer, ber in Rurnberg bes Reformators Dfiander Richte beimlich jur Frau genommen hat, und im beren lutberifch gefinnt ift, aber in England ben eifrigften Latholifen heuchelt, über bie von ihnen beiben in bem Stude beiliger Beltgeschichte, bie fle jufammen aufzuführen berufen XXXIX.

seien, zu spielenden Rollen, wobei Cranmer jene unsterbliche Sophistif entwidelt, gemäß welcher er, um auf den Stuhl von Canterbury zu gelangen, dem Papst feierlich als Erzbischof den Eid des Gehorsams glaubt schwören zu dürsen, ohne gehalten zu seyn, demselben nachzusommen. Beide verbinden sich zur Aussührung des gemeinsamen Wertes, der Bereinigung der Krone mit der Tiara in der englischen Kirche, von der Cromwell sagt, sie sei ein heiliger Wechselbalg:

Berg, Rieren, Lunge, Sanb und Guß fatholifc -- Der Ropf ift Bittenberger Fabrifat.

Ingwischen hat Ronig Seinrich, burch eine innere Unruhe und mehr noch burch bie alte Bewohnheit gebringt feinen Rangler gu fich beschieben, um beffen Deinung (beter er übrigens jum Boraus gewiß ift) über ben von ibm ge faßten und ein e fur allemal bei ihm feststehenden Entfolus ju vernehmen, und ben laftigen Diener gutlich bei Seite fchaffen zu konnen. Bleichsam wie zum Spiele und bloß zum Difputiren, wie fie oftere gusammen thaten, theilt er bem Morus feinen Blan unter einer Maste mit; allein biefer burchicaut bee Ronige Abficht, und legt nicht nur fur ben Blauben ber Rirche und bas in berfelben von Gott bestellte und bem Betrus und beffen Nachfolgern übertragene oberfte Sirtenamt bas mannlichfte und unerschrodenfte Beugnis ab, fondern er benutt auch bie Belegenheit, ben Ronig um bie Entlaffung aus feinem fcweren Amte zu bitten, theile aus Befundheiterudfichten, theile um bie ihm noch vergonnte Lebenezeit jum Beile seiner Seele bem Dienfte Gottes allein widmen ju fonnen. Seinrich, bem felbft bamit geholfen ift, gemahrt bie Bitte, und beim Abicbiebe versucht Morus, auf ben Anieen und mit beiben Sanden bie ihm vom Ronige bargereichte Sand faffend, in ben innigften und ergreifenbften Borten feinen herrn von feinem bas Beil feiner Seele und bas Wohl feines Bolfes bebrohenben Borhaben abzubringen.

nd ben Schmeichlern und Berfuchern sein Dhr zu verschlieien. Aber diesmal erregt er nur ben höchsten Unwillen bes konarchen, ber ihn zornig von sich weist und, allein gefen, zwar von dem Bewußtsehn gefoltert wird, seinen gun Seift von sich gestoßen und dem bosen sich überliefert zu nien, aber Gott selbst anklagt, ihn in Bersuchung geführt i haben, und den Papst, des Bersuchers Helsershelser zu nn. Der Stachel des Fleisches trägt den Sieg davon. Der iebe wird Gott, die Kirche und die Pflicht geopfert.

Der lette Auftritt fpielt im Schloffe Windfor, im Beude ber Ronigin Ratharina. Der Soffnungeftrahl, ben bes Rorus vor brei Tagen gebrachte frohe Botichaft über bes Bulas Cinnesanberung und beffen beabsichtigte Rudfehr gu ber Gattin in Margarethens Bruft gefenft hatte, vermag it in bie Ceele ber Ronigin ju bringen, und ba biefelbe ies Mannes Gemutheart genau fennt, und Beinrich feit mer Beit noch nicht zu ihr und ihrem Rinde gefommen ift, i dint fie nichts Gutes, und findet Troft und Ctarfe nur n ber Buflucht ju bem gefreuzigten Beilande und in bem Beanten an ihr Rind und beffen Rechte, die fie mit aller Ruft ju mahren fich vorgesett hat. Da erscheint Eromwell werfundigt, nach Entfernung Margaretha's, ber Ronigin, We mit Stola auf ihre Burbe halt, mit faltem Sohne, bag fe nur noch die Bittwe Arthurs fei und auf Befehl bes Linigs Binbfor ju verlaffen habe, um ihren Bohnfit ju udmen, wo es ihr beliebe. Ratharina faßt fich und macht ich jur Abreife bereit, indem fie nur ihren einzigen Schat, bas geliebte Rinb, nicht jurudlaffen, fonbern gleich mit fich Reimen will. Aber Cromwell erflart ihr, bie Sorge fei umfenft, bas Rind fei weggenommen und in Sicherheit gebracht. Die Schredenenachricht burchbohrt ber ungludlichen Mutter bas Berg; fie fcreit um Gulfe, aber vergebens, benn ihre Diener fiub fammtlich entfernt worben. Der Bergweiflung nehe flagt fie Cromwell als ben Urheber ihrer Leiben und ber Enimenschung ihres Gemahles an, fagt ihm in einem prophetischen Geift sein Ende durch bas Bell bes Genters voraus, und wird bewußtlos abgeführt.

Der vierte Aufzug verfett uns wieber unter bas Bolf von London auf einen freien Blat mit Baumen vor einer Schenfe. Fowl, ter mit Beper und Speep an einem Bed. Tifche fist, ift ber Rebner ber berumlagernben und trinfenben Berfammlung. Er läßt bie Ronigin Unna, die Ronia Beinrich unterbeffen geehelicht hat und beren Rronung foeben auf bas Brachtvollfte vor fich gegangen ift, fowie ben neuen Bank ber englischen Rirche hoch leben, und belehrt bie Burger, bie nun meinen zu werben, wie bie Lutherischen bruben in Deutid land, bag bieg nicht ber Fall fei, fonbern bag fie eine enne lifch fatholifche Rirche und einen nagelneuen Glauben haben, ber im Lande felbft jur Belt getommen, und beffen Bater ber größte Botentat auf ber gangen Belt und nicht fo ein fimpler, bidbauchiger Ruttenpfaff fei, von bem fein Denich vorher was mudfen gehort. Das Bolf will nun aber auch einen handgreiflichen Bortheil von feinem neuen Glauben haben, und verlangt mit Ungeftum Abichaffung ber Steuern und Bolle. Auch biefe wird ihnen von Fowl verfprochen, ber mit ber Anpreifung ber lanbeevaterlichen Gulb bes Ronige bie heftigften Ausfälle auf ben romifden Bapft, ber ben Burger-Rrieg in England habe entgunden wollen, und auf beffen Belferehelfer Thomas Morus, beffen Sochverrath burch Grome well noch rechtzeitig entbedt worben fei, verbindet. Der Saufe fcreit nun: Rieber mit bem Bolfeverrather! Boch ber Bolfe-Freund! und entfernt fich jum Tange. Fowl aber rubmt fic vor Beper und Sheep feiner Runft, bas Bolf fur bas gemeine Bohl zu bearbeiten, und Beper, ber, wie er felbft gefteht, feit ber Sochzeit Anna's nicht mehr nüchtern geworben, weil ihn Effen und Trinfen Richts gefostet, ftimmt jubelnb ein, mahrend Cheep, von Bewiffenebiffen gefoltert, mit flieren Augen vor fich hinftarrt und Nichts mehr von den Andern wiffen

ill. Rowl und Beper werfen ihm Unbank por und veribnen ibn: aber Cheep halt auch bem Bever, ber fein bra-8 Beib aus bem Saufe gejagt und ein lieberliches Rebsib an fic genommen bat, feine Bermorfenheit por, und t. als biefer fich auf bes Ronige Beispiel und bie neue it. Die angebrochen fei, beruft, verzweifelt bavon, mit ber winng, fich ein Leib anguthun. Das erfchredt und ernuche t feinen Gepatter Beper, ber ihn jum Spioniren gebraucht. r will bem Ungludlichen nachfegen, wird aber von Kowl, r fin auf's Reue jum Trinfen nothigen will, baran ver-Da bringen Manner zwei Leichen herbei, in benen ter feinen Gevatter, ber fich erhangt, und fein armes Beib, iche, bie fich in's Baffer gestürzt hat, erfennt. d. verbunden mit bem Borwurfe, beibe umgebracht ju has n, macht ihn mahnfinnig, und Fowl felbft fucht erschüttert & Beite.

Ingwifden eilt im Rabinete bes Konigs bas verhange molle Drama feiner Entwidelung ju. Seinrich, burch Barmentebefchluß jum Dberhaupt ber englischen Rirche und bas at zum einzigen herrn bes Lanbes und ber Beifter gemacht, boort, fein Bert gegen Bapiften und Lutheraner aufrecht t erhalten, und biefelben, wenn fie feiner Sierarchie ju trogen ween follten, mit Reuer und Schwerdt ju vertilgen, und t wird in biefer Befinnung burch feine Bemahlin Unna be-Dem Ergbischofe Cranmer, ben er mit Cromwell gu befohlen bat, tragt er auf, bafur ju forgen, bag ber Rame lank fortan aus allen Rirchenbuchern Englands ausgeftris en, und gelehrt werbe, baß er, ber König, allein bas mahre Berhaupt ber Rirche fei; wer biefem Befehle nicht nache mme ober fich bee Papismus auch nur verbachtig mache, ber de jum Galgen geführt werben. Bugleich follen, um ber Beft ju zeigen, bag er nicht im minbesten lutherisch fei und ine Rirde fein Jota mit ber verruchten Regerzucht gemein be, fieben im Tower gefangen gehaltene Lutheraner am fol-

genben Morgen ben Keuertob erleiben. Der friechenbe Brimas verheißt, biefen Befehlen getreu nachzutommen, und ber König verlangt nunmehr, daß auch Morus in irgend einer Beife bagu gebracht merbe, feine Che mit Unna vor aller Belt burch einen feierlichen Eid anzuerfennen. Eranmer, im Bertrauen barauf, bag Morus, burch feine Ungnabe und Armuth gebeugt, fügsam geworben, rath gur Gute, inbem fein Wort alebann um fo größeres Gewicht haben werbe; Grome well, ber ben darafterfeften Dann beffer fennt, rath aur Gemalt, und ihm überträgt ber Ronig bie Musführung, unter ber Bedingung jedoch, daß er es zuerft mit ber Gute verfuche. Der folgende Auftritt führt une nach Chelfea in bie einfache, burgerliche Wohnung bes Morus und fcbilbert uns benfetten in trauriger und bas Schlimmfte ahnender Stimmung, Die er wit Bewalt nieberfampft, um feine Enfel, brei bebergte Anaben, bie fich spielend und ftolg auf bie Aufgaben, die fie gelost baben, ju ihm brangen, nicht ju betrüben. Margaretha fommt bingu, und auch ihr, die weiter ichaut und ber es in der Berlaffenbeit von allen früheren Freunden unheimlich und bange wird, fpricht er ben erbaulichften driftlichen Troft ju. Da erscheint Crommell und fuct ihn, nachbem die Tochter fich entfernt bat, erft burch Berfprechungen jur Leiftung bes Gibes, ben bereits bas Barlament, ber Rlerus und ber Abel geschworen, ju bemegen. Aber Morus ift unbeugfam und verweigert ben Gib, ba bes Ronigs erfter Bund nun und nimmer null und nichtig heißen könne. Darauf erklart Cromwell ihn für feinen Befangenen und läßt ihn burch Solbaten jum Tower abführen. wovon Morus bie Seinigen burch einen gurudgelaffenen Bettel in Renntnig fest. 3m Gemache bes Ronigs aber ereignet fich eine beftige Scene zwischen Beinrich und Anna. Eifersucht über bas freie Benehmen feiner Bemablin gegen frangofifche Ritter, die an den Sof gefommen, gereigt, überschüttet ber Ronig bieselbe mit Bormurfen, bie es ihr nur mubfam zu beschwichtigen gelingt; bem Borne aber, ben bie

ibm tunbaeworbene Beigerung bes Morus in ihm erregt bet, fucht fe burch hinweisung auf bas Reichsgeset gegen hechverrather einen Ausweg zu bahnen. In biefem Augen-Mide Aurat Margaretha berein, um ju bes Ronigs Rugen bie Rreiheit ihres Baters ju erfleben, und Beinrich, ber fich fonell faßt und jur Lift greift, verspricht ihr biefelbe, wenn fe in ben Tower geben und ihren Bater gur Ablegung bes Gibes überreben wolle. Die liebende Tochter erflart fich in ibrer Bergweiflung ju biefem Schritte bereit und eilt nach bem Zemer: Anna und Cromwell aber rathen baju, falls ber Berfud miflingen follte, bem Morus bas vom Barlament in aller Korm erlaffene Suprematoftatut vorzulegen, Beugen um feine Meinung barüber ju befragen, und ibm, wenn er es migbillige, ben Sochverratheproces ju machen, was ber Ronig gutheißt. In einem buftern, engen Rerfer bes Towers wird nunmehr von Ringfton, bem Lieutenant bes Towers, bem Morus feine Wohnung angewiesen, und biefer ordnet fich feine neue Berberge, fo gut es geben will, mit bem Crucifire und ben Buchern, Die man ihm nachzubringen geftattet bat. Doch ift er faum bamit fertig geworben, als feine Tochter ihn überrafcht, und ihn mit verwirrtem Bergen, aber berebten Worten ju bewegen fich bemuht, um feiner Rinber und Entel willen ben von Allen im Reiche geleifteten Cib bemuthig ebenfalls ju leiften. Aber mit wenigen Borten weist ber greife Bater bas geliebte Rind wieber auf ben noten Weg, und bas Einzige, was er ihr verfpricht, ift, bag er fich ben Seinigen erhalten wolle, wenn es ihm gelingen fonne, burd Schweigen für die Mahrheit Beugniß abgus legen. Margaretha gibt fich zufrieben, muß fich aber vom Bater verabicbieben, ba Cromwell und Cranmer mit Rich. tem Schreiber, eintreten, und bem Morus, nach bem migluns genen Berfuche ber Tochter, bie Frage in Betreff bee Cupremateftatutes vorlegen. Morus erflart ihnen, bag ber Ronig aus feinem eigenen Munde miffe, mas er von bem Supremate bente; baß er sich seither nicht verändert habe, aber sich nimmer bewogen fühlen könne, nochmals barüber Rebe zu stehen. In jeder Beise, selbst durch Sohn und Spott, versuchen Cromwell und Cranmer nunmehr ihn zu einem Ausspruche zu verleiten; allein vergebens. Morus schweigt zu Allem, und erbittert und drohend läßt Cromwell ihn durch Ringston zum rothen Thurme abführen. Der Berlegenheit der Beiden, die wohl fühlen, daß, solange dieser Kopf nicht gefallen, in England noch immer das römische Gespenst sputen werde, und die da wissen, daß der König einen bestimmten Ausspruch verlange, hilft Rich dadurch ab, daß er sich gegen einen reichen Lohn und Erhebung zum Lord erbietet, vor Gericht einen seierlichen Eid darauf zu schwören, daß Morus ihm das ausdrücklich gesagt habe, was er ihnen verschmist verschwiegen. Sie gehen auf den Handel ein.

Der fünfte Act wird durch eine Scene im Rerfer ersöffnet. Bu dem schlafenden Morus tritt Cromwell von einem Rerfermeister mit einem Korbe gesolgt, dem er besiehlt, die Bücher und Schriften vom Tische wegzunehmen und fortzubringen. Der König wähnt, dadurch daß er den Morus todteinsam gemacht, und vor seinem Fenster einige Priester von seinen Freunden zum Galgen gesührt werden, den Trotzfopf zu brechen. Cromwell verhöhnt den Einfall, läßt aber, um den Besehlen nachzusommen, den Morus durch Kingston weden, indem er sich selbst entsernt. Morus zuerst schmerzslich durch die Wegnahme seiner Bücher und Schriften überzascht, tröstet sich alsbald darüber, da er sieht, daß man ihm das Kreuz doch noch gelassen.

Die Bucher nahmen fie mir weg — und hier, Dieß aller Bucher größtes, tiefftes Buch, Bom Borte felbft mit feinem Blut geschrieben, Das nie ein Menschenaug' zu End' fann lefen; Dieß wunderreich geheimnifvolle Buch, Für bas bie taufend andern ich burchforscht,

Das liegen fie mir - o bie blinben Augen! . . .

Auch die hinrichtung feiner Freunde, ber er burch bas Sitter feines Fenfters juschaut, weit entfernt, ihn zu beugen, erabte nur feinen Muth.

Sie gehn zum Tob — o ihr Glüdfeligen!
Wie frendig fie bes Pobels hohn ertragen!
D fieh nur, wie vom jungen Morgenlicht
Berliart ihr Antlit lacht, wie leicht ihr Schritt,
Als wollten fie zum frohften Feste wallen!
D Dank, Barmherziger, für biese Schau!
Chrward'ge Bater, haltet — — nehmt mich mit! . .

Cromwell tehrt nun jurud und bebeutet ihm, daß er sich bereit zu machen habe, um als Hochverräther vor dem hohen peinlichen Gerichte zu erscheinen. Morus, der scherzend nach einer Sänfte verlangt und von dem gereizten Cromwell die Antwort empfängt, daß er zu Fuß, mit grobem Wollentuch geputt durch Londons volle Gassen wandern solle, begasst und geschmäht von Englands Bolf, sindet sich mit liebens, würdigkem Humor in sein Schidfal, und begehrt als letten Troft nur noch, daß sein Freund, der Bischof Fisher, der, wie er wisse, auch im Tower eingeferfert sei, ihm die Beichte absnehmen und die lette Wegzehrung reichen dürse. Spottend erwidert ihm Cromwell, daß Fishers Kopf auf der London-Oride stede, und daß seine Bitte überhaupt ihm nicht gewährt werden könne. Worus erklärt nunmehr, daß er fertig sei mit der Erde, und folgt ergeben.

Unterbeffen hat Fowl in einer engen Gaffe einen Bolishaufen versammelt, um ben Morus, wenn er zum Gerichtshofe geführt wurde, zu verhöhnen. Er ruft bemfelben bie Predigt bes gottseligen Mannes Cranmer in Westminster in's Gebächtnis, wonach ber romische Papst ber leibliche Anthrift, schilbert, wie Morus bem seine Seele verfauft hat, und wird in seiner Rede burch ben mit wilbem Gelächter

burch bie Menge fich brangenben Bever, ber fich in feinem Bahnfinne für ben über England gefommenen beiligen Beift halt, unterbrochen. Da mirb Morus porübergeführt in einem fo fläglichen Buftanbe, bag er bas Mitleiben Aller erreat, und nur mit Dube vermag Kowl burd Drohungen und Berfprechungen ben Saufen jum Schreien und Kluchen ju bringen. Dieß gieht ben Reifter Stod berbei, ber mit ftrafenben Worten ben Burgern ihre Rieberträchtigfeit vorhalt, und bafur von Rowl, ber vergebens bas Befinbel auf ben von Allen gefürchteten "Bapiften" ju beben fucht, meuchlings von hinten erftochen wird. Das erbittert bas Bolf, und Kowl will fich bavon machen, aber ber mabnfinnige Beper padt ihn, entreißt ihm ben blutigen Dold, und ftost ibm benfelben, ale beil. Beift ben Brubermord richtenb, in's Berg. Der fterbenbe Stod weisfagt Unglud über England, und flirbt mit bem lauten Befenntniffe feines fatholifchen Glaubens, bedauert von ben Burgern, die nun in fich geben, und feine Leiche nach Saufe tragen, mabrent fie bie Rowl's in bie Goffe merfen.

Wir werben barauf in die Sternkammer im Westminssterpalaste geführt, wo das Gericht seinen Sis hat, und die Geschwornen sich nach dem Verhör des Morus gerade zuruckgezogen haben, um ihr Urtheil zu fällen. Cranmer wird durch Rich von dem Verlause der Verhandlung in Kenntniß gesetht, und dieser rühmt sich, daß nur er allein durch seinen salschen Eid die Sache in's Reine gebracht habe, und daß der König ihm dafür auf ewig dantbar sehn musse. Nichter und Geschworne kehren nach Verlauf von kaum einer Vierstelstunde in den Saal zuruck, und nehmen auf ihren Sigen Plat. Thomas Morus erhält auf sein Verlangen einen Stuhl in der Mitte, und vernimmt den Wahrspruch der Geschwornen: er sei schuldig! mit dem Ausruse: "Herr, nun sei gepriesen!" Er bittet dann um das Wort, um sich über sein bisheriges Schweigen zu erklären, aber eine Volschaft des

Ronigs, die ber Lordfanzler verliest, verheißt ihm Gnabe, wenn er, ohne allen Eib, mit einem einfachen Ja, bes Konigs Empremat billigen wolle. Morus weist diese Gnabe
von fich, und erflart nun, wo ihm die Martyrfrone von
Sottes Hand gereicht werbe, ohne daß er sie an sich geriffen habe:

Ce flebt im Drean ber Beltgefchichte Gleich einem Felfen eine Bahrheit ba, Durch alle Sturme unerschutterlich -Bei Gott, 's ift bie: bas bochfte Amt ber Rirche, Die aber biefen Erbfreie, ohne Schranfen, Bar alle Beiten, alle Menfchenfinter, Mis bie fatholifche, bie allgemeine, Die Ballen wolbt auf ber Apoftel Caulen, Die ficher auf bem Grunbftein Betri rubn, -Cs warb burd Chrifti ungweibentig Wort Rur biefem Elmon Betrue übertragen, Dem Belfen brauf bie eine Rirche ficht. -Er einzig ift bee herren Stellvertreter, Der Briefterfürft ber Rirche, benn nur ihm Bertraut ber herr bee himmelreiches Schluffel, Die Bollgewalt zu binben und zu lefen. . Und nimmermehr fann fterbliche Bewalt In biefem einen, hehren Dom bee Beile Ein Rirchlein bauen, brin ein irb'icher Ronig Bugleich bie Rrone mit ber Mitra truge. -Und fein Befet ber Belt barf Ginen gwingen, Dem beil'gen Rechte bee Apoftelftubles Bu wiberfagen, und bem Recht bee Ronige, Das er in irb'fcher Billfur fcuf, gu bulb'gen. -So ift bas Supremateftatut ein nicht'ges! . .

Dem Lordfangler gegenüber, ber ihn auf die Stimme bes brittifchen Clerus, des Parlaments, ber Universitäten und bes gangen Reiches verweist, beruft er sich auf das Beugnis aller Bater und Doctoren ber Kirche und ber gangen Christenheit mahrend fünfgehn Jahrhunderten, ohne das er barum irgend Einen verurtheilen wolle, der anders bente,

als er. Den Richterspruch, ber ihm bas grausame Tobesurtheil verfündet, nimmt er ruhig und ergeben auf, und wünscht nur, daß es zwischen ihm und seinen Richtern bereinst noch kommen möge, wie es zwischen Paulus und Stephanus gestommen, daß sie nämlich in der Ewigkeit Freunde würden.

Demnachft treffen wir in ber Rabe bes Towers auf eis nem freien Blage vor einer Rirche bie ungludliche Margaretha, die fich mabfam bis hieher burchgerungen bat, um ihren Bater nochmale ju feben, und erfcopft an bem Bortale vor einer Mauerblende mit einer mater dolorosa niebergefunten ift. In der Rirche beten Frauen die Litanei ber beil. Jungfrau fur England, und Margaretha folieft fic biefen Bebeten an, Die Simmelefonigin fur ihren Bater und beffen Rettung anrufenb. Da naht ber Bug, ber ben Morus gur Berichteftatte fuhren foll, und burch bie Bafcher und Belles barbiere hindurch bringt Margaretha ju ihrem Bater, und erfleht beffen letten Segen für fich und Die Ronigin. Rromme Krauen aus bem Bolfe vereinigen ihre Stimmen mit ihr, und Morus, nachdem er Allen eifrigftes Bebet fur England und beffen Bufunft anempfohlen, fagt prophetisch bie Folgen ber religiofen Ummaljung, ben Burgerfrieg, Die Revolution, ben Mord ber Ronige, ben Triumph bes Unglaubens, bie Frieblofigfeit ber Butten, Die Troftlofigfeit ber Balafte und ben verhaltenen Schmerzensschrei, ber burch bie Welt acht, poraus. Er fegnet feine Tochter, nimmt von ihr Abschied und folgt, indem ber Bug fich wieber in Bewegung fest, bem Sheriff, ber bas erhobene Beil gegen ihn gefehrt hat.

Die letten Auftritte finden im Schloffe zu Greenwich ftatt. Weston und Brereton, die zu hofcavalieren und Gunst-lingen der Königin Anna geworden, unterhalten sich über die hinrichtung des Morus, von der ber Gine dem Andern die einzelnen, großartigen Buge mittheilt, mahrend brausen ein Lanzenspiel vor sich geht, dem der König und die Königin

beinohnen. Gine Ranfare jum Ruhme bes Siegers lodt fie in ben Erfer . von bem aus fie feben, wie bie Ronigin ibrm Cemeraben Rorris ein Tuch vom Baltone zuwirft, momit biefer fich ben Schweiß abtrodnet. Der Ronig bemerft d, gerath in Buth und foleppt bie Ronigin vom Balfone emaltfam weg in ben Caal, ben bie Ebelleute eilig verlaffen. Sier überhauft er fie mit ben franfenbften Bormurfen, idit fie ein Rebeweib, und beschließt feine Scheibung von Ik und ihren Tob auf Grund von Chebruch; benn er ift fie fett und bat icon langft fein Huge auf eine Dame ber Ros nigin, Johanna Seymour, geworfen. Dem Cromwell befiehlt er, Anna verhaften und bie Cavaliere in ben Tower fperren In laffen; bem Cranmer, ber feine Che mit Ratharina getrennt und die mit Unna feierlich eingefegnet hatte, Diefe Che wieber fur nichtig zu erflaren, und ber willfahrige Erze bifchof verfpricht, ju gehorchen. Er felbft wird burch ein Seficht erfcredt, worin ibm bie Rirche, Ratharina mit ibrem Rinde und Morus erscheinen, und bas ihm die Borte auspreßt:

Geht All' zur Ruh! —
Ihr follt gefähnet werben burch ihr Blut,
Die mich zu euerm Untergang verlockte!
D schließt die fürchterlichen Augen zu! —
Ihr habt ja triumphirt, ihr Seligen! —
Doch ich, ich trag' die hölle in dem herzen,
Und kann nicht mehr zurüd zum himmel kommen. —
Rein, vorwarts muß ich, vorwarts in die Nacht!
Bertrocknet ist in mir der Quell der Gnaden.
In rief'gen Strömen Bluts muß ich mich baden. —
Da hast du mich — du Widersacher Gottes!
D Bluch dem Rutterleib, der mich geboren! .

Ach, ich hab' Alles — Alles — mir — verloren! —

Das Gange schließt mit ber Berhaftung Annas, bie, in bie Arme ihrer Damen jusammenbrechenb, nur noch auszus rufen vermag:

Dich muß flerben! - Ratharina - Morus! -

Dieß ift in ben allgemeinften Umriffen und mit Bege laffung einer Menge von Gingelnheiten, Die feinesmegs obne Intereffe find, die Anordnung und Ginrichtung ber Trago. bie: man wirb nicht laugnen fonnen, bag ber Dichter es. verftanden habe, in berfelben fowohl mit Runft und Befdid eine überraschende Kulle von Thatsachen und bebeutungsvollen geschichtlichen Momenten zur Darftellung zu bringen. ohne bag baburch bie hohere Ginheit ber Sanblung im Dinbeften gestort wurde, ale auch bie einzelnen Acte und bas Bange fo einzutheilen und abzufchließen, bag, abgefeben von einigen Dangeln, bie wir fogleich rugen wollen, ber gort. fdritt ber Sandlung burd Richts gebemmt wird, und fowohl bas afthetifche, als bas fittliche Befühl volle Befriebigung und Genugthuung erhalten. Denn ber Abichlug bes erften Aufguges mit ber Erhebung bes Morus gur Rangler-Burbe und ben baran fich fnupfenben Soffnungen; ber bes zweiten mit bem Siege bes heilfamen Ginfluffes bes frommen Ranglere über bie Leidenschaft bes Ronige; ber bes britten mit bem Siege Cromwells, bes bofen Beiftes bes Ronigs, über feines herrn Gemiffen, mit ber Entlaffung bes Morus und ber Scheibung von Ratharina; ber bes vierten mit ber erprobten Stanbhaftigfeit bes eingeferferten Blaubenshelben und bem an bemselben begangenen Berrathe burch ben Jubastohn, welchen Cromwell und Cranmer bem Rich verheißen; und endlich ber bes fünften mit ber unmittelbaren Anfnüpfung bes ber Anna Bolenn ju Theil geworbenen Loofes an ben burch fie verurfachten Tob bes Morus biefe gange Eintheilung scheint une fo naturlich und mohlgelungen, fo harmonisch und abgerundet, bag fich schwerlich eine beffere batte treffen laffen, und fie hat bem Dichter Gelegenheit geboten, nicht nur feinem Drama jenen acht driftlichen Charafter aufzudruden, woburch, wie Kr. v. Schlegel fo fcon fagt, "ber Seele flar vor Augen gestellt wirb, wie sich bas innere Leben im äußern Rampfe gestalte, und wie

bereichnend bas Emige aus bem irbifchen Untergange bervorgebe", fonbern auch bamit bie Spannung, welche bie Berwidelungen bes menfolichen Lebens und bas Beheimnigvolle in ben verfcblungenen Pfaben bes Daseyns mit fich bringen, und bie Berfohnung, welche bad von ber Borfehung in ber Beidicte felbft vollzogene Bericht bem Bemuthe vericafft, in Chaffpeareicher Beife zu verbinden. Für befondere glud. bic erachten wir bie Aufnahme und Berwebung eigentlicher Bolfsfcenen, nach bem Borgange Chaffpeare's und Bothe's, in unfer Drama, und noch mehr bie eigenthumliche Auffasfung, welche ben Dichter babei geleitet hat. Denn fie bienen ibm war auch vornehmlich bagu, bie öffentlichen Buftanbe und bie allgemeine Stimmung bes Landes ju fdilbern, fowie über Manches, mas nicht in die Darftellung aufgenommen werben fonnte, ju berichten, und bas ber Beit nach Anseinanderliegende ju verfnupfen; allein er benutt fie noch m etwas mehr, namlich bagu, une bie Rudwirfung ber in ben bochften Regionen ber Gefellichaft vor fich gehenben Ereigniffe auf Die niebern Regionen, Die Rachahmung, welche bas vom herricher gegebene Beispiel bei ben Unterthanen findet, und bie Beftalt, welche die von Dben herab bewert-Relligte fittliche und religiofe Ummaljung in ben unteren Ecichten bes Bolles annimmt, vor Augen ju fuhren. Bir balten Diefe Auffaffung für eine fehr tieffinnige, und bedauern baber um fo mehr, bag und gerabe bie Ausführung einiger biefer Bolfoscenen nicht überall gleichmäßig befriedigt bat. Doch bavon fpater.

Bollten wir nun von ben einzelnen Auftritten biejenigen hervorheben, die und befonders gelungen und beachtenswerth erscheinen, so möchten wir bahin folgende rechnen: im ersten Aufzuge die drei letten in Margarethens Gemache zwischen bieser, Ratharina und Morus; im zweiten die Unterredung des Morus mit Lupus und später mit König Heinrich; im britten der neunte Austritt zwischen Heinrich und Eromwell,

und mehr noch ben eilften zwischen Cromwell und Thomas Cranmer, sowie ben fünfzehnten zwischen Margaretha und Ratharina; im vierten die Boltsseene, beren naturgetreme Schilberung Riemand, ber etwa zur Zeit des deutschen Batslamentes in Frankfurt einer der von Johannes Ronge und Anderen geleiteten Boltsversammlungen beigewohnt hat, versiennen wird; serner den siebenten und achten Auftritt zwissichen Morus und Margaretha, und zwischen dem ersteren und Cromwell, sowie die herrlichen Kerkerscenen zwischen Morus und Kingston, und Morus und seiner Tochter; im fünften den zweiten und dritten Auftritt im Rerfer, und vor Alem die unvergleichlichen Scenen vor Gericht. Einige dieser Aufstritte dürsten mit zu dem Schönsten, Erhabensten, Ergreisenditten und Erbaulichsten gehören, was die christliche Boeste aufstzweisen hat.

Bas bie Charafteristif ber handelnden Berfonen betrifft, fo hatte ber Dichter in Bezug hierauf mit ben meiften Schwies rigfeiten ju ringen; benn mo ift ein anderes Schauspiel, in welchem eine fo große Ungahl von hervorragenben und eigenthumlichen Berfonlichfeiten auftritt, wie Thomas Morus, Beinrich VIII., Cromwell, Cranmer, Ratharing, Margaretha, Anna Bolenn? Und boch fcheint und Gr. v. Redwit feine Aufgabe meifterhaft gelöst ju haben. In hinficht auf ben Saupthelben bat er auch nicht einen einzigen ber biftorischen Buge, bie biefen großen Belehrten und gartlichen gamilien-Bater, biefen gemiegten Staatsmann und treuen Rathgeber feines Ronigs, diefen driftlichen Beltweifen und mabrhaften Beiligen ju jener außerorbentlichen Erfcheinung machen, bie Beinrich VIII. ju bem Ausspruche bewog, bag fein gurft fic eines folden Unterthans ruhmen fonne, und welche bie bochfte Bewunderung eines Erasmus erregte, in feiner Darftellung Des Thomas Morus natürliche heiterfeit und fprudelnder Mutterwis, fein ihn bis auf bas Schaffot begleitenber humor und feine grunbliche Gelehrfamfeit, fein unbeugiamer Rechtefinn und feine unvergleichliche Rebnergabe, feine unwandelbare Liebe und Treue gegen feinen Rurften und fein mannliches Unabhangigfeitegefühl, feine Rindlichfeit, Leutfeligfeit, Boblthatigfeit und Krommigfeit, fowie feine Gottergebenheit, Aufopferungefähigfeit, Seelenftarte und Standhaftigfeit - MUes findet fich in einer Beife gefchildert, baß ber Dichter ben Geift feines Belben gang in fich aufgenommen ju baben icheint, und wir biefen in feinem Drama lebendig vor und ju feben glauben. Schwerlich läßt fich in ber gefammten bramatifchen Poefie noch ein zweiter fo ebler und vollfommener Charafter aufweisen, wie ber bes Thomas Roms, und die gelungene Beichnung beffelben ift wohl hauptfachlich bem Umftanbe mit zu verbanfen, baß gr. v. Redwis eine Menge eigener Borte und Aussprüche bes großen Range les, bie uns von feinen Biographen überliefert ober in feis nen Schriften enthalten find, gludlich ju benuten und gu bermenben gewußt hat.

Dem Thomas Morus gur Ceite fteht Ronig Seinrich VIII. bat icon Chaffpeare in feinem Schauspiele biefes Ramens nach ber treffenben Bemerfung A. 28. v. Schlegels, "ben trannifchen Ronig fur bie Ginfichtevollen gang entlarvt, wie er wirklich war, hochmuthig und ftarrfinnig, wolluftig und gefiblios . ausschweifend in feiner Gunftbezeugung und rache fictig unter Bormanben ber Gerechtigfeit, beffen Gemiffenes feruvel in Bezug auf feine Ehe mit Ratharina nichts anderes find, ale bie Schonheit ber Anna Boleyn"; fo hat ber beutsche Dicter, ber bie Rudficht nicht zu nehmen brauchte, die ber englifche ju Glifabeth's Beiten nehmen mußte, une biefen Defpoten noch weit vollftandiger und bis in fein tiefftes Innere enthult. Er hat uns beffen Schlauheit, Beuchelei und Berftellungefunft, fowie feine unbegrangte Berrichfucht, Ginnlichteit und Graufamteit in ftufenweifer Entwidelung vorgeführt, ohne jeboch bie trefflichen Eigenschaften, womit ber XXXIX, 17

Simmel biefen Dann ausgestattet hatte, feine Ritterlichfeit, feinen Duth, feinen Glauben und fein Biffen, noch ben bad: innigste Ditgefühl erregenden Kampf, ben ber bofe Damon: in bemfelben mit dem guten Geiste ftritt, bevor er gum Abe: schlusse fam, zu verschweigen.

Wie Thomas Morus gleichsam ber gute Engel bes Roe, nige ift, fo ift Crommell gleichsam ber bofe. Der gewesene Cefretar bes gefturgten Bolfen ift einer jener Urgenie's, bie; von ben niedrigften Stufen ber Wefellichaft fich emporarbeitenb, fein Mittel fdeuen und Alles baran feten, Glauben, Treue und Menfchlichfeit, um ihr Glud ju machen und ju Reich thum und Macht ju gelangen. Cein falter, berechnenber, Berftand, feine icheinbare Untermurfigfeit und Ergebenheit, burch bie er sich jum herrn berienigen aufwirft, schmeichelt, feine Lift und Erfindungsgabe, fowie feine teuflische Bosheit, die ihn so gut befähigen, dem Könige als geeignetes Werkzeug zu feinen Thaten zu bienen, find meifterhaft geschildert. Richt weniger meisterhaft aber ift bas glatte, friechente, scheinheilige Wefen Cranmers gezeichnet, jenes Mannes, ber, nachbem er, um fich bem Ronige ju empfehlen, ein Bud fur die Scheidung geschrieben und auf Reisen, Die er in Deutschland gemacht, um Unterschriften fur Die Scheibung ju fammeln, fich mit bem Lutherthum befreundet und in Rurnberg die Nichte Dfianders jur Frau genommen hatte, nach England gurudfehrte und heuchlerifc vor Beinrich VIII. ben eifrigften Ratholifen fpielte; ber, um Erzbifchof von Canterbury zu werden, feierlich dem Papfte ben Eid der Treue und bes Behorfams fcmur, nachdem er juvor im Beheimen vor Beugen geschworen hatte, biefen Gib nicht halten ju wollen; ber die Che des Königs mit Ratharina für null und nichtig erflarte und bie mit Anna öffentlich einsegnete; ber bann auf ben Bunfc bee Ronige biefe lettere wieber ebenfo feierlich aufloste und fpater bei ben wiederholten Seirathen feines

Sebieters und beffen fonftigen Regierungshandlungen ftets bas Berfeng ber Gewalt war, fo bag er fogar feine beimliden Glaubensgenoffen, Die Lutheraner, und Priefter bie bas Editat gebrochen , bem Beuertobe überlieferte und im Barlamente für bie Sinrichtung feines Freundes Cromwell ftimmte; ber unter Chuard bie Daste luftete und bas englische Schisma burd Beimifcbung haretifcher Glaubenslehren unheilbar machte: ber miest unter ber fatholischen Daria auch ben Anglicaniswas abichwur, und bennoch von biefem felben Anglicanismus als ein heiliger Martyrer geehrt wird, weil er, als Maria in tros feiner Abichworung jum Scheiterhaufen verurtheilte, ben verzweifelten Duth befaß, feine Sand zuerft verbrennen m leffen, um fie fur die geleiftete Abichworung ju ftrafen. Befonders treffend ift bas Wefen Cranmers in feiner oben wn und berporgehobenen Unterredung mit Cromwell im britten Ate geschildert.

In der Zeichnung der Königin Katharina hatte unfer Dichter mit Shaffpeare zu wetteifern; benn Katharina ift, wie A. B. v. Schlegel richtig bemerkt, die eigentliche Heldin bes Shaffpeare'schen Studes: Heinrich VIII., und die Scenen, worin fie auftritt, enthalten die höchfte, poetische Verklärung und Berherrlichung einer driftlichen Gattin und Dulberin. Lätt doch Shaffpeare den Herzog von Norfolf, bei der Erstähnung der von Wolsey dem Könige angerathenen Scheisdung, also über sie urtheilen:

Er rath ihm Scheidung an, Berluft von ihr, Die, dem Juwel gleich, zwanzig Jahre hing An feinem Sals, und nie den Glanz verlor; Bon ihr, die ihn mit aller Liebe liebt Der Engel zu den Frommen; o, von ihr, Die, wenn des Glückes hart'fter Schlag sie trifft, Den König fegnet!

Allein bie Ratharina unseres Dichtere braucht ben Ber-

Norman geschafteren Steinen bie hi fregre in feinem Drama grieften b

bei ihrem Cheicheitungeprozeffe vor und ihrem Tobe in ber Berbannung ben mit biefen gufammen gleichfam :

Bas follen wir von Margaretl Gelehrsamfeit nicht minter als we genden so geseierten Lieblingstochter beres, als bas ber Ticter ne jenem zu halten gewußt hat, welches ber Lupus von ihr und bem Beibe, wie schauung seen soll, entwirft, und wo

Be felde Frucht bas Beit rem Wich wirt es ücher in tem gregen Ri Drin nich nach Gettes Ordnung Allen Anch gerne jenes heil zen Amtes war In dem ber liebe Gett bas Weit ber So recht als Engel für dieß rauße Los Claubens und der Jucht demuth Des Gatten heiligung und Bier und Der Kinder Borbild, ihre himmelsle Des hauses Drbnung und der habe

Leby Enna Bolepn ift gang ale jenes reigenbe, verfühzerifche und fcblaue Gefcopf bargeftellt, welches mit bubleris iden Ranften nicht nur bie Jugend an fich ju loden und ju feffete, fonbern auch die Sinnlichfeit bes Ronigs ju bellen Chrien angufachen und benfelben vollfommen gu beherrichen In ihrer Dacht über Beinrich VIII. erbliden wir bot erfte Beifpiel von bem fpater an ben Sofen fo haufig berlommenben, verberblichen Ginfluffe ber Maitreffen. Chaffreme bat befanntlich ben Leichtfinn Anna's burch einige Deiferfriche hinreichend angebeutet, aber er hat ihren ungemeffenen Chraeix, bem fie Ehre, Glauben, Treue und Unterthas newflicht opferte, um auf ben Thron ju gelangen, unter einer Jendlerifchen Biererei", wie bie alte Sofbame in feinem Scinrich VIII. es nennt, masfirt. Br. v. Redwit bagegen bet und bas gange Intriguenfpiel aufgebedt, burch welches fe Gemablin Beinrichs und Konigin geworben, und ben Morus auf bas Chaffot gebracht hat; boch hat er, mas alles Rob verbient, die gräßlichen Anflagen, die ben Tob ber Ungladlichen berbeigeführt haben, nicht gegen biefelbe migbraucht.

Schließlich burfen wir die untergeordneten Charaftere, namentlich diejenigen, die in den Boltsscenen eine Rolle spieslen, nicht mit Stillschweigen übergehen. Dahin gehören vor Allem Martin Stock, der katholische Schnied, eine markige, sfiene, derbe, nach alter Sitte fromme und redliche Natur, gleichsam ein Thomas Morus in der Sphäre des Bolkes, der darum auch einem ähnlichen Schicksale erliegt, wie dieser, und durch Meuchelmord fällt: Sodann der Notar und Barlamentsschreiber Fowl, einer jener seilen Schurken, die in bewegten Zeiten sich zu Allem gebrauchen lassen und, mit Versichmistheit und einem gewissen Rednertalente begabt, zur "Besarbeitung" des Hausens in jedem beliedigen Sinne tresslich dienen, das Borbild eines "Volksfreundes". Ferner Elias Speep und Pancratius Peper, zwei an sich gutmuthige und beschränkte, aber gemeine, durch den Sewinn und durch gu-

tes Effen und Trinken zu Allem zu verleitende Krämerseelen, bei benen zwar die Berworfenheit das Gewissen nicht ganz zu erstiden, aber auch das Gewissen die sündigen Herzen nicht zu befehren vermag, sondern sie zur Berzweislung, zum Selbemorde und zur Narrheit treibt. Endlich erwähnen wir noch die köstlichen Gestalten des Lord Cod und Lord Bull, zweier auf Morus, des Plebejers, Nuhm und die Gunst, worin er bei dem Könige steht, erbitterten Landedelleute, die in einigen in unsere Analyse nicht ausgenommenen Scenen des ersten Actes die Rechtlichseit des Kanzlers auf die plumpste Beise auf die Probe stellen, und beschämt durch den Ausgang ihres Bersucks, sich durch Hohn und Spott an ihm rächen zu thennen vermeinen, sowie die Gestalt des Hosmarschalls der Königin Anna, in dem sich alle Eigenschaften eines wahren Schranzen vereinigen.

Es bleibt und nun nichts Anderes mehr übrig, ale basjenige, mas wir in ber Tragobie bes Grn. r. Redwit für minter gelungen, für mangelhaft ober gerategu verfehlt erachten, mit ber gleichen Offenheit hervorzuheben und zu tabeln, momit mir bad Lobenswerthe gepriefen haben. Gludlidermeife betreffen unfere Rugen jum größten Theile eine Seite ber Cade, welche am leichteften Abbulfe und Berbef. ferung gestattet, obmobl zu befürchten fteht, bag eine Menge pon Refern gerade die von uns gerügten Gebrechen meit eber bemerten und baran Anftog nehmen werbe, ale fie im Stande ift, Die Borguge bes Werfes gu erfennen und gu Die Bollfommenheit ber fünftlerischen Korm und ber Sprade entspricht nämlich in unferm Drama nicht überall aleidmäßig bem Inhalte, und es will uns bedunten, als ch ber Plebter, ju fehr von ber Reichhaltigfeit und Bebeutfamfeit temes Stoffes, und ber Schwierigfeit, benfelben ju bemaltigen und ju gestalten, in Unspruch genommen, verfaumt eter vergeffen habe, ber Ausbildung ber Außenfeite feines Bertes vie gehörige Sorgfalt zu widmen. Er hat babei übersehen, welchen Reiz und welche Macht die Bollendung der Form bei Dichterwerken ausübt, und wie einen guten Theil ihres Erfolges und ihres Ruhmes seibst so große Dichter, wie Gö-the und Schiller, ihrer Meisterschaft in dieser Beziehung undausen.

Das Erfte, mas une Anftog erregt hat, ift bie Berthellung ber Bolfsscenen, bie in ben vier ersten Acten regels milie an ben Anfang verlegt find, und beren Wieberfehr med ber Uhr und nach ber Schnur etwas Unnaturliches ift. ub einen einformigen und ermubenben Ginbrud hervorbringt. Diefe Ginformigfeit wird noch baburch vermehrt, bag biefe Ecenen in ben brei erften Aufzugen gang außerhalb ber eis entlichen Sandlung fteben, und bag biefelben Berfonen mit Arreotopen und nicht immer glüdlich gewählten Rebemorten berin auftreten, g. B. Bever mit feinem unaufhörlichen "Donnerwetter"! Und boch mar offenbar gar feine Rothmen= Hafeit vorhanden, welche ben Dichter gezwungen hatte, bie Bolfsscene a. B. des zweiten Actes ber Unterrebung bes Rorus mit Lupus vorausgehen, flatt fie berfelben folgen gu laffen. Das Gebicht aber murbe burch bie Abmechselung Kerner halten mir bie fo eben Acherlich gewonnen haben. erwähnte Bolfescene fur ju lang und gedehnt, fur ju febr ausgesponnen und mit einzelnen Bugen aus bem leben bes Morns überladen. Die Personen scheinen uns alle zu viele Borte ju machen, und bas thut ber Bahrheit und Lebenbigfeit Gintrag; benn bag bie Menge ihre bestimmten Spreder babe, wie Stod und Fowl, ift gang in ber Dronung; aber bag Riemand mit feiner Rebe ju Enbe fommen tonne, ift wenig volfsmäßig.

Der Auftritt im britten Acte zwischen Peper und Stod tonte ober mußte vielmehr unseres Erachtens ganz wegfalim. Denn bas Geheimniß, bag bie "Boleyn ab fei", ergibt senen Auszuges, als aus dem folgenden Auftritte zwischen Anna und ihrem Hofmarschall, und die Andeutung, daß Fowl ein Agent Cromwells sei, und Sheep und Beper von demfelben bereits zum Spioniren gebraucht worden, hatte fic mit ein paar Worten schon in der Bolfsscene des zweiten Actes einschalten lassen. Dieser Auftritt ift also ganz unnothwendig und überflüssig, und wird badurch allein schon verurtheilt. Der Wegfall besselben aber, wodurch wir einen Act ohne alle Bolfsscene erhalten haben würden, hatte ebenfalls zur Unterbrechung der Monotonie gedient. Im fünsten Ausguge sommt die Ermordung des Stock durch Fowl etwas zu überraschend und unvorbereitet; eine vorangegangene surge hindeutung würde das Gemüth empfänglicher und die. Abet wahrscheinlicher gemacht haben.

Ginen weiteren Auftog hat une bie Aueinanberreibung ber Scenen zwei bis zwölf bes erften Aufzuges gegeben. Diefe Scenen finden fammtlich in einem Borfaale bes foniglichen Balaftes zu Bestminfter ftatt. 3m Sintergrunde ift ber erleuchtete Restsaal. Aus biefem treten nun bie banbelnben Berfonen von ber einen Seite auf die Bubne, und nachbem fie ihre Monologe ober Dialoge bergefagt haben, treten fie von ber anbern Seite wieber ab, und zwar zurud in benfelben Caal, aus bem fie gefommen find. Das ahnelt ein wenig bem Erfcheinen und Berfcwinden ber Figuren einer Dreb. Orgel, jumal einige biefer Auftritte weber vorbereitet unb motivirt find, noch überhaupt irgendwie zusammenhangen. Dr. v. Medwig hat fich hier eines Raberwerkes bedient, beffen er fich icon in feiner Siegelinde, in ber Ballfcene, bebient batte, und bas wir im Thomas Morus fcon um biefer Reminiscenz willen gern vermieben gefehen batten.

Am meisten von Allem aber ift und bie mitunter etwas cavaliermäßige und bas Dhr verlegenbe Behandlung ber

Excade enfaefallen in einem Berfe, welches an ben fconften und fermonischften Stellen fo reich ift, und bei einem Dicter, ber eine fo große Fertigfeit im Berebau und ein fo feines Gefahl fur Bobllaut befist. Abgefeben nämlich pon menden ungewöhnlichen ober unrichtigen Bortftellungen, von ben Gebrauche mancher provinciellen ober uneigentlichen Ausbide, und von ber zu haufigen und biemeilen gang unreffenben Unwendung gemiffer Lieblingewortchen (wie a. B. int u. bal.) hat Gr. v. Redwig bas, mas andere Dichter Man ale Licenz erlauben, wenn bie Roth es erheischt ober in beftimmter 3med es rechtfertigt, namlich bie Abwerfung mientenber und auslautenber Buchftaben ('s ift, 's fann, 's und, fcon Better, welch Gefühl u. bal.), fowie bie Musbefung eines Bocals zwifden zwei Confonanten (fonnt' fen, wußt' nicht, ift's u. bgl.) bei fich formlich gur Gewohnkit werben laffen. Es ift unglaublich, wie zahlreich und firend biefe Rachläffigfeiten und bie baburch entftehenden Sarten find, und fie fonnen nur burch bie oben von une magefprochene Bermuthung über bes Dichtere Berhalten bei ber Abfaffung feines Berfes erflart, wenn auch nicht entfoulbigt werben, ba jeber Runftler auch auf bie Bollenbung ber form fein Augenmerf ju richten bie Pflicht hat.

Dieß find bie hauptsächlichften Mängel und Fehler, Die wir an Thomas Rorus zu rugen gefunden haben. Sie sind, wie Jeder sieht, von der Art, daß der Dichter, ohne irgend eine wesentliche Beränderung an seinem Drama vorzunehmen, sie mit leichter Rühe bei einer wachsamen lleberarbeitung beseitigen und verbeffern kann, und wir wollen hoffen, daß er es nicht scheuen werde, sein Werk einer solchen lleberarbeitung zu unterziehen, um demselben in einer fünstigen weuen Ausgabe diesenige Bollendung zu verschaffen, wodurch es dem Besten an die Seite geseht werden fann, was die deutsche bramatische Poesse auszuweisen hat. Sind ihm doch

in Bezug auf folche lleberarbeitungen andere große Dichter, g. B. Gothe, mit bem besten Beispiele vorangegangen !

Befanntlich haben bie icharffinnigften Renner unferer Literatur und unftreitig unfere größten Runftrichter, bie Ge bruder v. Schlegel, felbft in ben Reifterwerten von Gothe und Schiller, ohne beren hohen, poetischen Berth im Be ringften ju unterschaten, mehr bie lebhafte Unregung großer Erwartungen, ale bie vollftanbige Befriedigung berfelben gr blidt, und ihre Soffnung für bie Ausbildung eines maßthaft nationalen beutschen Dramas auf bie Bufunft gefest. M. B. v. Chlegel inebefondere hat am Schluffe feiner Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur ben Beg, ben wir einjuichlagen haben, flar bezeichnet. "Auf bem Felbe bes biftorifden Schaufpiele", fagt er, "find bie berrlichften gorbeeren für bie bramatifchen Dichter ju pfluden, Die Bothe'n unb Schiller'n nacheifern wollen. Aber unfer hiftorifches Schaufpiel fei bann auch mirklich allgemein national, es bange fich nicht an Lebensbegebenheiten von einzelnen Rittern und Furften, bie auf bas Gange feinen Ginfluß hatten; es fei que gleich mahrhaft hiftorifc, aus ber Tiefe ber Renntnis aeicopft, und perfete une gang in die große Borgeit. In biefem Spiegel laffe une ber Dichter ichauen, fei es auch ju unferer tiefen Schamrothe, was bie Deutschen vor Altere maren, und mas fie wieder werden follen. Er lege uns an's Berg, bag wir Deutsche, wenn wir die Lehren ber Befcbicte nicht beffer bebenfen, ale bieber, in Gefahr find, mir, ehebem bas erfte und glormurbigfte Bolf Guropas, beffen frei gewählter Burft ohne Biberfpruch fur bas Dberhaupt ber gefammten Chriftenheit anerfannt warb, gang aus ber Reibe ber felbftftanbigen Bolfer ju verschwinden. Geit brei Sabrhunderten hat innerer Zwiefpalt unfere ebelften Rrafte in Burgerfriegen aufgezehrt, beren verberbliche Folgen fic mun erft vollständig enthullen. Dogen fich Alle, bie auf bie

öffentliche Gefinnung zu wirken Gelegenheit haben, beeifern, bas alte Migverständniß endlich zu lofen, und alle acht Gefinnten um die leider verlassenen Gegenstände der Berehrung, woran, bei treuer Anhänglichfeit, unfere Vorfahren so viel haben, wie um ein heiliges Panier zu versammeln, und sie ihre unzerstörbare Einheit als Deutsite fühlen zu lassen! Welche Gemälde bietet unsere Gestässte dar! . Welch' ein Feld für einen Dichter, der, wie Schispeare, die poetische Seite großer Weltbegebenheiten zu fusen müßte!"

Bir ftimmen biefem Urtheile bes erprobten Rritifers vollfommen bei; allein wir fugen Folgendes hingu. wir vom driftlichen, und namentlich vom fatholischen Befichtes bie Cache betrachten, fo mar allein icon baburch eine empfindliche gude in unferer bieberigen bramatifchen Literatur geblieben, daß bas driftlich gläubige Element, und inebefondere ber fatholifde Beift und die fatholifde Beltanibaunng, benen benn boch noch immer bie größere Balfte ber beutschen Ration jugethan ift und hulbigt, feine murbige Bertretung und Darftellung in berfelben gefunden hatten. Bugleich begen wir die feste lleberzeugung, daß nur ein fatholifder Dichter im Stande fei, die Anforderungen, melde a. B. v. Schlegel an bas beutsche historische Schauspiel Relt, vollftanbig ju erfüllen, indem alle großen Erinnerungen bes beutschen Bolfes, als eines einheitlichen Bangen, fic an bie fatholifchen Beiten beffelben fnupfen, fur bie ein proteftantifcher Dichter ichwerlich jemals weber bas richtige Berftanbnif, noch bie rechte Begeisterung zu gewinnen und ju fühlen vermag.

Bir find nun zwar weit von der Behauptung entfernt, bas das deutsche Drama im Begriff ftehe, durch den Dichter bes Thomas Morus seine lette Vollendung und seine höchfte hohe zu erreichen; allein wir glauben nicht zu irren, wenn

wir behaupten, bag mit bem Thomas Morus ein bebeutenber Schritt vorwarts auf bem rechten Bege gethan fei. Denn mit ber Ginführung und Beltenbmachung bes driftlichen und fatholischen Elemente in unserer bramatischen Literatur ift barin bereits ber erfreulichfte Anfang gemacht, und wer fonnte baran zweifeln, bag Gr. v. Rebwis, wenn er mit bemfelben Gifer, berfelben Gemiffenhaftigfeit und Liebe. befelben frommen und acht driftlichen Befinnung, und berfelben Großartigfeit ber Auffaffungemeile, womit er fich bem Cie bium und ber Darftellung bes Lebens bes großen englifchen Staatsfanglers und ber bamit verbunbenen Befchichte Enge lands gewibmet hat, fich bem Studium und ber Darftellung ber beutschen vaterlanbischen Befchichte wibmen follte, bernfen fei, auch in rein nationaler Begiehung fur bas beutfche Drama bie rechte Bahn ju brechen, und baffelbe auf biefer Bahn, wenn er fie mit Muth und Ausbauer verfolgt, wenn er unermudlich nach ftete größerer Bollfommenheit in Bezug auf Inhalt und Form feines Bertes ftrebt, und nur halbwege ahnliche Fortschritte in feiner ferneren Entwicklung ale bramatifcher Schriftsteller macht, wie er fie von ber Siegelinde jum Thomas Morus gemacht hat - bem ermunschten Biele nah und naber zu bringen? Zwar wird es in unserem lieben Baterlande, morin einer mahrhaft glaubigen und acht fatholifchen Boefte faum Luft und Licht gegonnt ift, Thomas Morus an Gegnern und Tablern nicht fehlen, und leicht mochte es geschehen, bag, trop ber rudfichtevollen Schonung, womit ber Dichter ben beutschen Protestantismus in feinem Berfe behandelt, und gemiffermagen mit in bas Intereffe bes Ratholicismus bem bespotischen Reformator ber englischen Rirche gegenüber gezogen hat, die confessionelle Befangenheit Bielen, die die Amaranth bis jum himmel erhoben haben, ben Genuß ber fatholifchen Tragobie verleiben, und baß fur Andere, von ihrem ungläubigen Standpuntte aus, ber Charafter eines gangen Mannes im Sinne bes

Spiftenhums, wie Thomas Morus war, ein verschlossenes, ster doch nur halb verständliches Buch seyn werde; ater wie soffen dennoch, daß mit der Zeit bei Allen die Wahrheit den Sig über die Worurtheile davon tragen, und daß der Obser sedenfalls in der Liebe und Anerkennung, womit tas leitstifte Deutschland sein Schauspiel aufnimmt, reichlichen sich fir den Abfall mancher anderen Bewunderer und Berzim sinden werde. Hen. v. Redwiß selber aber können wir muchte Anderes wünschen, als daß ihm bei beilistger Wahrung und gewissenhafter Verwendung des in von Gott anvertrauten Talentes, vergönnt seyn möge, in Julunft, wie jest, sern von allen hösischen oder klublisten Einflüssen, unabhängig seiner Kunst so zu leben, wie res selbst in dem einleitenden Gedichte zu seinem Mosms geschildert hat:

Sott Dant! Ich fing' am alten, freien heerbe, Und auf ber Rirche Fels thront mein Athen. Ich schweif' nach Luft mit meinem Flügelpferbe, Rur barf es nicht ben Weg ber Lüge gehn. Richt buhl' ich um die eitle Gunst der Erbe; Der König alles Lichts ist mein Macen! Und seinem Schut nur ich dies Lied befehle — Mir blutt der schofte Kranz im Grund der Seele.

#### Literatur.

Mittheilungen aus bem Gebiete ber firchlichen Archaelegle und Gesichichte ber Diocefe Trier von bem hiftorisch sarchaologischen Bersein. Erftes heft. Trier 1856. 8. Geite X und 149.

Für bie Kunde römischer Alterthumer bestand in Trier schon seit dem Beginne unseres Jahrhunderts die Gesellsschaft für nühliche Forschungen. Für das weit reischere, anziehendere und nühlichere Gebiet der firchlichen Arschäologie, mit welchem uns eine lebendige Tradition verbinstet, hat sich erst am Anfange des Jahres 1853 ein Berein gebildet, dessen Gründung von dem gegenwärtigen hochwursdigsten Herrn Bischose veranlaßt wurde.

Bon der Thätigkeit dieses Bereines geben die vorliegensben Mittheilungen Zeugniß, deren Inhalt Abhandlungen und Auffate allgemeinen Inhaltes darbietet, insbesondere aber Stadt und Bisthum Trier betrifft, und mit einem Berichte über den Berein und die Bereinssitzungen schließt, welchem die Statuten des Bereins beigegeben sind.

Bu ben Abhandlungen allgemeineren Inhaltes gehören bie über die Unterhaltung ber Kirchengebäude von Dr. Ladener S. 1 ff., und die über literar-historische Entdeckungen von Prosessor Marx S. 84 ff.

In der ersteren geht fr. Dr. Labner die einzelnen Theile ber firchlichen Gebaube durch, um den Rirchenverwaltungen einige Winfe zu geben, wie sie ihrerseits zur Erhaltung ber ihrer Obhut anvertrauten Bauten und deren Einrichtung zwed- maßig verfahren konnen.

In ber letteren ober zweiten bespricht Hr. Prosessor Marr außer einer Revindication, durch welche er die brei bisher mit den Werken Beda's des Ehrwürdigen (Opp. ed. Colon. 1688 fol. Tom. VII) abgedruckten Homilien auf das Fest Allerheiligen für den Abt Helisachar von St. Marimin bei Trier als deren Versasser auf den Grund einer früher diesem Kloster angehörigen Handschrift in Anspruch nimmt, noch einige kleinere, theilweise ungedruckte Werke von Hrabanus Raurus, Casarius von Heisterbach und Regino von Prüm.

Hrabanus Maurus verfaßte, wie er felbst in ber bem Raiser Lothar gewidmeten Schrift de anima sagt, einen Auszug aus bem Werfe bes Flavius Begetius Renatus über bas Kriegswesen, in welchem er hauptsächlich biejenigen Einrichtungen aus dem römischen Kriegswesen hervorhob, die in dem franklichen Reiche Anwendung sinden konnten. Diesen Auszug in 14 Capiteln, welcher sowohl in der älteren Auszabe von Colvener, wie in der neueren von Migne mangelt, sand Herr Prosessor Marr in einem Coder aus der Bibliosthef des Herrn Bischofs Arnoldi, aus welchem er einen Theil des kurzen Prologes mitgetheilt hat. Die Mittheilung des Ganzen hätte einen erwünschten Beitrag zur Feier des Hrasbanus Maurus-Jubiläums im Februar dieses Jahres gegeben.

Bon ben Dialogen bes Cafarius von Heisterbach hat fr. Professor Marr in einer Handschrift von St. Maximin ben Tert ber bisher mangelnden 13. Distinction zur Halfte, bie Inhaltsangabe aber ber 42 Capitel vollständig gesunden, welche er, wenn sich Gelegenheit barbietet, im Drucke erscheisnen lassen will.

Seine Stubien jur Ausarbeitung einer Befdichte ber Abtei Brum haben ihn endlich auf zwei bieber wenig beach tete Berfe Regino's de institutione harmonica und lectionarium totius anni (cum subscriptis musicis sui temporis notis): geführt, beren bereits Sontheim in feinem Brobromus gur . Beschichte von Trier ermabnt, ohne jeboch Rachricht ju geben, ob biefe Berfe noch vorhanden, ober verloren gegangen feien. Brofeffor Mary bat biefe Spur verfolgt, und mit. Bulfe bibliographischer Berte auf brei Sanbidriften bingen wiefen, von benen bie eine nach einer Rotig bes Brofeffers Gerhard von Maeftricht auf ber Bibliothef ju Bremen porhanden mar, welche fich auch gegenwärtig noch bort befinden . foll, die zweite, nach bem Berichte ber Benebiftiner Biegelbauer und Legipont, sich in Minden befand, die britte im: Cataloge ber bibl. Krysiana im Saag 1727 jum Berfanfe ausgeboten murbe. Jebe biefer Sanbidriften follte, nach ben Angaben ber Berichterftatter, bas Autograph Regino's fevn.

Professor Marx fonnte sich wegen ber hanbschrift in Bremen feine Gewißheit verschaffen, obgleich er im Binter bes Jahres 1855 bort Nachfrage halten ließ, weil wegen bes Neubaues ber Bibliothef feine Nachsuchung anzustellen war. Er verweist baher ben Leser auf die nahere Austunft, welche sich später ergeben werbe.

Eine folche Ausfunft über biefe Schrift findet fich inbeffen bereits in bem Werte von Lichtenthal (dizionario e bibliografia della musica. Milano 1826. 8. T. III. p. 135) gegeben.

Rach biefer tam die Handschrift aus Bremen nach Minben, und von da nach Leipzig, von wo Gerbert zwei Abschriften für seine scriptores ecclesiastici de musica erhielt.

Gerbert hat inbessen nur ben Brief Regino's an ben Erzbischof Ratbob von Trier geliefert, von bessen Eingang dieset die Beranlassung zu dem Werte mit folgenden Worten angibt: cum frequenter in ecclesiae vestrae dioecesibus

ter dissonantiam toni, et pro hujuscemodi re perationem saepe commotam vidissem, arripui m, et eum a principio usque in finem per ormeter revolvens, antiphones quas in illo adnoi, propriis, ut reor, distribui tonis etc.

eit biefer Epistel de harmonica institutione ver-Eractat, welcher (nach Gerbert T. I, p. 247) überl: "inoipiunt octo toni musicae artis cum suis erhielt Gerbert nicht; auf ihn möchte Referent Afamteit bes Herrn Professors Marr lenfen.

t und Biethum Trier betreffen die Abhandlungen be über Die trierische Liturgie, Die Stiftefirche gu ibrer urfprunglichen Form, die Titel ber alteften n Trier, verglichen mit benen ber alteften in Rom. e bes beiligen Baulinus, bas Giegel bes Bauliner Abalbero, ben Dom von Trier, die Abtei Mettlach fogenannten romifden Baber ju Erier. Bur Beber fruberen Ergbiocefe Trier gehort nur ber G. 37 enthaltene Auffat über bie merfmurbige Bestätigung lartprerfage, welcher bas icon ofter ermannte Todbei Bompen gwifden Det und Rancy bespricht, und irundung ber Cage anführt, bag man bei bem Bau enbahn ben vierten Theil bes etwas erhöhten Tobtenabgetragen, und bort gegen fechehundert bis bahin ticht gestorte Graber gefunden habe, teren Beoch wohl erhalten gewefen feien. Bon allen biefen fungen fonnen bier, bee Raumes megen, nur bie beiößeren naber erwähnt werben.

ie Beitrage zur Geschichte ber alten Liturgie ber tries Rirche find in brei Auffahen gegeben, die fich über gemeine Geschichte ber trierischen Liturgie, über die inen Gebrauche ber heiligen Meffe in ber trierischen IX.

Rirche, und über die Entstehung des trierischen ordo missae verbreiten. Handschriftliches und gedrucktes Material ift hier mit großem Fleiße gesammelt und ausgebeutet. Als Resultat für den ordo missae ergibt sich, daß die von Flavius Myricus zuerst herausgegebene missa den Urtypus der in der trierischen Kirche von ihrem Anfang an gebrauchten Meßliturgie enthalte, daß die alte trierische Liturgie mehr von dem ältessten Typus beihalten habe, als die jezige römische, endlich, daß vom eilsten Jahrhunderte an die 1586 der trierische ordo missae mancherlei Beränderungen erlitten habe, und auch zu jener Zeit sich nicht überall gleich geblieben sei.

In den sogenannten römischen Babern zu Trier findet ber Berfasser der letten, Seite 100 bis 125 enthaltenen Mbhandlung, Herr Baron de Roifin, nach dem Borgange des verstorbenen französischen Ministers Fortoul den Urtypus solder rheinischen Kreuzsirchen-Anlagen, wo Chor und Querschiff mit halbfreissörmigen Conchen sich umschließen, somit das Borbilo der Kirche St. Maria im Capitol zu Köln und der ren zahlreichen Ableitungen. Die Kreuzsonchenanlage selbst erklärt er als ächt römischen Ursprunges, also als ächt romanisch. Den von ihm ausgeführten Beispielen sind die entsprechenden Abbildungen beigegeben. Ueber die eigentliche Bedeutung des als römische Bäder bekannten Baues hat sich der Herr Berfasser nicht ausgesprochen.

Der Bereinsbericht gibt einen furgen Ueberblick über bie einundzwanzig vom März 1853 bis Ende 1855 gehaltenen Sitzungen. Der Zweck ist nach den am 15. Februar 1853 veröffentlichten Statuten sowohl Erhaltung, Juventaristrung, Ordnung, Studium und Beschreibung derjenigen Monumente der christlichen Kunst, welche ganz oder theilweise im jestigen Bisthum, wie im Umfreise der früheren Erzdiöcese Trier bestehen, als auch Conservation, Aussuchung, Inventaristrung, Ordnung, Berständniß, Erklärung und Publication

ber Dolumente, welche auf die firchliche Geschichte des Bisthund und des trierischen Landes Bezug haben. Auf archäologischen, wie auf historischem Wege will der Verein conservicen, was noch existirt, oder nicht ganz zu
Grunde gegangen ist. Er begreift in sich residirende
und nicht residirende wirkliche Mitglieder, correspondirende
Mitglieder und Ehrenmitglieder. Die Zahl der wirklichen redirenden Mitglieder beträgt gegenwärtig sechszehn, wirkliche
nicht residirende Mitglieder sind Se. bischöst. Gnaden Herr Tr. Räller in Münster und Herr Appellationsgerichtsrath
Augnst Reichensperger in Köln.

Bir sehen ber Fortsetzung bieser Mittheilungen gerne entgegen, und wünschen, daß in den übrigen deutschen Bisstumen, wie seitbem in Bamberg und in Regensburg auch bereits geschehen, ähnliche Bereine entstehen mögen, um die afreuliche Bermuthung des Berfassers der Borrede verwirtsicht zu sehen, daß das neunzehnte Jahrhundert den Beruf habe, eine großartige Restauration, eine Bersöhnung der Begenwart mit der Bergangenheit in Kunst, Wissenschaft und Leben herzustellen.

### XI.

## Gewerbliche Affociationen\*).

II.

Die Buber'ichen 3been im Berhaltniß jur gegenwartigen Beitlage.

Wie bei allen Ideen, welche eine Beit bewegen, ift auch bei ben von Suber mit fo viel Energie vertretenen Affociations . Gebanten bie Doglichfeit ihrer praftifchen Ausführung nicht nach bem augenblidlichen Stante ber wirflichen Berhaltniffe zu bemeffen. Allerdinge, wenn bie Lage ber Begenwart fo bleibt, wie fie eben jest ift, wenn bie Dacht gemiffer burgerlicher Stellungen und ihrer Ginfluffe nicht burd geschichtliche Ereigniffe gebrochen murbe, und bie weltliche Couverainetat, fo wie fie jest ift und mirft, feiner Beranberung juganglich mare, und wenn bie fleinburgerliche Belt in ihren Gefichtefreisen fo beengt und in ihrer Gefinnung fo egoistisch fortvegetirte u. f. w., fo murbe allerdings an eine Ausbildung bes Affociationsmesens gu einem Syftem großer focialen Ordnungen überhaupt gar nicht gu benfen fenn. Bir bestreiten aber eben biefes "Wenn", bie Boraussehung, baß bas, was ift, auch barum immer fo bleibe, und behaupten,

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas Werf bes Professor Doctor Buber: "Reifebriefe aus Belgien, Franfreich und Englant. Samburg 1855."

bas all biefe hinderniffe bes Affociationswesens, welche heute noch in unsern Bustanden und Berhältnissen liegen, mit diesen Berhältnissen selbst von zweiselhaster Dauer sind. Das Best ist niemals in der Geschichte ein fester stillstehender Pault, sondern im steten Uebergange zu einem andern Jett; und die Berhältnisse und Zustände sind in steter Berändesung begriffen; namentlich sind in unserer Zeit alle Dinge ich beweglich und flüssig, und weniger als vielleicht jemals sonnen die Wirklichseiten von heute einen irgend sesten Rasselben für die Möglichseiten von Morgen.

In ber heute auffallend fichtbaren Borbereitung einer großen Beranderung unferer Berhaltniffe laffen fich auch fehr beutiche Zeichen und Spuren erfennen, daß die Berandes mug gerade auch die Seiten unferer Berhaltniffe betreffen birfte, welche junachft am meiften der Entwicklung eines großartigen Affociations und Corporationswesens im Wege befen würden.

Bas ben hinbernben Ginfluß ber Ctaatsomnipoteng betifft, fo burfte bie bieherige Musbehnung berfelben icon aus ben Grunde feine Aussicht mehr auf lange Dauer haben, weil bie ju ihrer Geltendmachung, Behauptung und Durchfibrung nothigen materiellen Mittel in fehr fühlbarem Dage in verfiegen und ju fehlen anfangen, ohne Aussicht auf Erfat. Die omnipotenten Staaten haben eben megen und burch ibre Omnipoteng bie materielle Sinterlage ihrer Macht, bas Etaatevermogen, mit fammt ben ungeheuern, aus ber Confiscation firchlicher Guter genommenen Reichthumern größtens theils aufgezehrt. Dieß ift geschen eben wegen und burch ifre Omnipoteng, weil nur eine natürliche Folge und nothe wendige Confequeng bes Unspruches, Alles in Allem ju fenn und ju beherrichen, die mar, daß bie Staaten auch in 211lem mit bezohlen, und ein ungeheures Beer von Beamten und Solbaten gur Durchführung ihrer Einwirfung unterhalten mußten. Best nun fangen auf eine furchtbare Beife bie Mittel gur Behauptung biefer Alberrichaft an feblen an. 3n ber außern Bolitif bat fic ber Mangel an Gelb fcon febe wirffam in ber Beendigung bes orientalifden Rrieges gezeigt. beffen fur Biele fo unerwartet fonelle Beilegung ihre eigentliche reale Urfache in nichts Anberem als in ber materiellen Erschöpfung ber friegführenden Theile hatte. Co nun alemben wir, wirb, muß fich fogar, ber Mangel materieller Salfe. Mittel auch in ber innern Bolitit febr balb barin wirffent geigen, bag ber Staat nothgebrungen entweber in confequente terer Beife ale bieber in bas gewerbliche Leben eingelt und burch eine activere Mitbeheiligung an bemfelben fich neue Salfequellen eröffnet, ober aber fich von bem gangen Gebiete ber burgerlichen Gefellichaft auf ben engeren Rreis ber rein welltifchen Berhaltniffe jurudzieht. Der erftere gall ift nicht mafter fceinlich, im letteren aber werben bie Staaten gulett frob fenn muffen, wenn ein ausgebehntes Bereinswefen entftebt. bem fie bie Ordnung ber gemerblichen Berhaltniffe mit Mus ficht auf die Bieberbefestigung und Erhaltung ber gesellschaft. lichen Buftanbe überlaffen fonnen. Co mare also vom Stagte in naber Bufunft ftatt Sinberung, vielmehr Rorberung ber Affociatione. Bestrebungen ju erwarten, ba fich boch wohl annehmen läßt, bag bie Staatsmanner enblich ju einer richtigen Schabung und Burbigung ber auch ben Staat in bochften Grabe bebrobenben focialen Frage, und gur Anerfennung ber ungeheuern Bichtigfeit jeder mahren und reblichen Arbeit an ihrer Lofung gelangen.

Bon Seiten berjenigen Gefellschaftstlaffen, die in dem jehigen Laufe der Dinge, d. h. in der Ordnung oder Unordnung bestehender Gewerbefreiheit als beati possessores im Bortheil stehen, und geneigt sehn dürsten, mit der Art von Conservatismus fortzusahren, der am Bestehenden nicht fest halt, weil und in wiesern es in sich gut ift, sondern es für gut erflärt, weil es besteht, dürste wohl der ärgste Widerstand gegen die Affociations Bestrebungen zu erwarten sehn. Sehr vielfach

find die Mittel, welche politische und sociale Conservative bieser Art sedem Bersuch einer auch noch so berechtigten und conservativen Genwirtung auf Reorganisation der Gesellschaft wier conservativen und liberalen Titeln entgegenzusen verwigen, und ohne Zweisel würde bei dem Uebergewicht dieser seinen Conservativen in der heutigen Gesellschaft das swerdliche Affociationswesen nicht leicht aussommen können, wenn nicht dieses Uebergewicht selbst den Reim seines Stursen nicht dieses Und Bourgeoisse mitsammt ihrer Macht und her Plutokratie und Bourgeoisse mitsammt ihrer Macht und hern Einfluß sich mehr und mehr unterminiren wird, läßt sicht schon aus den innern Gesetzen des socialen Weltzlasse beutlich genug erkennen, und daher leicht sagen, daß und diese Gegenwirfung gegen das Associationswesen nicht lange in ihrer Krast ausrecht erhalten werden kann.

Das folimmfte Sinbernif ber focialen Affociations Beftebungen liegt aber immer in ber Tragheit und Inboleng und por Allem in bem individualiftifchen und egoistischen Bipatgeift ber fleinen Gemerbtreibenben felbft, alfo gerabe berer, welchen auf biefem Wege geholfen werben foll. Diefer Brivatgeift, ber immer nur auf ben eigenen und augenblide liden Ruben fieht, wird fich nur fcmer bagu verftehen und afeben fonnen, bas trage Sangen am althergebrachten Ginzigefcafte-Betrieb aufzugeben, und ben egoistifchen Brivatmile len, ber in foldem Ginzelgeschäfte . Betrieb vollstanbige und allgemeine Geltung hatte, bem Willen einer ein gemeinfaftliches Befcaft betreibenben Affociation und Corporation ein- und unterzuordnen. Diese Schwierigfeit ift fo groß, und bas Biberftreben gegen folde Gefcafte Bemeinschaft läßt fich als fo bebeutend voraussehen, und fo ficher läßt fich erkunen, bag ber Gigennut in bie harteften Collifionen mit folden Bemeinichafte Beichaften und Beichafte-Bemeinichaften fommen wird und muß, daß wir allerbinge gar feine Soffnung haben fonnten, bergleichen Ginrichtungen in großem

#### Literatur.

Mittheilungen aus bem Gebiete ber firchlichen Archaologie urb Gefchichte ber Diocefe Trier von bem biftorifc archaologifchen Berein. Erftes heft. Trier 1856. 8. Ceite X und 142.

Für die Runde römischer Alterthümer bestand in Trier schon seit dem Beginne unseres Jahrhunderts die Gesellsschaft für nügliche Forschungen. Für das weit reischere, anziehendere und nüglichere Gebiet der firchlichen Arschäologie, mit welchem uns eine lebendige Tradition verbinstet, hat sich erst am Anfange des Jahres 1853 ein Berein gebildet, dessen Gründung von dem gegenwärtigen hochwürsdigsten Herrn Bischose veranlaßt wurde.

Bon der Thätigkeit dieses Bereines geben die vorliegens den Mittheilungen Zeugniß, deren Inhalt Abhandlungen und Auffäpe allgemeinen Inhaltes darbietet, insbesondere aber Stadt und Bisthum Trier betrifft, und mit einem Berichte über den Berein und die Bereinssitzungen schließt, welchem die Statuten des Bereins beigegeben sind.

Bu ben Abhandlungen allgemeineren Inhaltes gehören bie über die Unterhaltung ber Kirchengebaube von Dr. Ladener S. 1 ff., und die über literar-historische Entbedungen von Professor Marx S. 84 ff.

wing imm Fortschritt anerfennt. Die außere Rothwenbigfeit ber praftifden Ausführung eines Gingehens in bie moberne Entwidlung ber Induftrie wird nun fur ben fleinen Bemertefand taglich bringenber und fichtbarer. Raft mit jebem Jeer wird es unmöglicher, baß fleine Geschäfte fich halten tinnen, mit jebem Sahre erweitert fich ber Kreis ber Kabrif-Induftrie, greift tiefer und meiter ein in bas Bebiet, meldes bisher bem Sandwerte angehörte; bald biefes, balb jemi Bewerbe wird fogulagen von ber großen Induftrie aufethoben. Sat boch im vorigen Winter eines ber allernothvenbigften, verbreitetften und umfangreichften, bie Baderei, verläufig freilich nur in großen Stabten, bie gewaltigfte Conantration erhalten in ben Brobfabrifen. Reulich lafen wir ben einer Ctabt von vielleicht 100,000 Einwohnern, beren Brebfabrit ihren Betrieb bis auf 80,000 Pfund täglich erbiben wollte. Bo bleiben bann bie Bader? Collte man ba mit ben Jahren nicht endlich bie Rothwendigfeit anerfennen kernen, auch ben Bebanfen einer Actien- Befellichaft unter fich aufjunehmen, und in einer zeitgemäßen Affociation und Corveration zu verwirflichen. Gie muffen boch wohl burch bie Thatfachen jur Ginfict gelangen, bag bie Brunbung folder Befellichafte . Beichafte, tros aller Bebenfen, für ihre gange Rlaffe unenblich beffer ift, ale ben Capitaliften bas Brobbaden in bie Sanbe fommen, und fich von bem bisherigen Rahrungezweige verbrangen zu laffen, und etwa in bie Stellung von blogen gabrifarbeitern bei jenen herabzufinfen. Berbrangung ber bieberigen Bader von ihrem Beschäfte wurde aber nothwendige Folge ihres hartnadigen Berbleibene beim Gingelgeschäft nicht bloß in großen, sondern auch balb in fleinern Stadten und Dorfern fenn, weil fich bie Beiterverbreitung ber Brobfabrifation im Großen bei ben Bortheilen, Die fie bietet, indem fie bas Brod bedeutend billiger liefern tann, nicht aufhalten läßt, vielleicht auch felbft ba nicht lange mehr verhindert werden fann, wo einstweilen

noch Bunftamang besteht, weil in ben iebigen Beiten ber Bortheil eines erheblich billigeren Brobes für bas Gemeinwohl ale von gar großem Bewicht erfcheint. Beil es, namentlich in ben Beiten, wie bie heutigen, boch wohl nicht ange hen burfte, ber alten Orbnung bes Badergewerbes wegen bas gange Bolf feine nothwendigften Lebensbeburfniffe thene rer bezahlen zu laffen, ift ber einzige vernünftige Andmee ber, bag bie alte Beife bes Geschäftsbetriebes von ben Betreffenben felbft mobificirt, bie neuen Kortidritte in ber fo brifationsmethobe von ben alten Befchaftetreibenben gur Anwenbung gebracht, und burch gemeinfame Brobuftion im Großen ihre eigene Erhaltung mit bem Intereffe bes Bublis fume vermittelt wirb. Wir alauben wirflich, bag auch bie flein burgerlichen Gewerboflaffen, unter Mithalfe von Gebib beten, jur Anerfennung ber absoluten Rothwenbigfeit einet folden Bermittlung tommen und fich auschiden werben, burch corporative Affociationen ju einem Geschäftsbetriebe im Gro-Ben fortgufdreiten, ber ben Entwidlungen ber mobernen Technit und ben Beburfniffen ber heutigen Gefellschaft, wie ihrem eigenen Bortheil beffer entspricht, als die bis jest feftgehaltene Art ihrer Arbeit. Wir glauben bas um fo eber, ale nach anbern Seiten bin ber fleine Burgerftand nur gar ju fehr an ben allerneueften, mobernften Lebensaußerungen, leiber g. B. auch an bem ungludlichen Papierschwindel, Theil ju nehmen beginnt.

Wenn die geringeren Bürgerflassen ben reicheren und gebildeteren in ihrem Actienschwindel 2c. nachahmen, warum sollten sie benn nicht auch statt bessen die wahre Seite bes Actien-Vereinswesens ihnen ablernen, und dasselbe nach Gemäßheit ihrer Berhältnisse unter sich ausbilden können, und nach erlangter Einsicht in die Nothwendigkeit der Sache auch wollen?

Sage man nicht etwa, burch foldes Aufgehenlaffen ber Einzelgeschäfte in corporativen Gefellichafts-Betrieb mußte bie

freiheit und Selbftfanbigfeit ber Gingelnen gut fehr leiben! eibet bie Rreiheit und Gelbftftanbigfeit ber Raufleute nicht ud ifre Compagnie Gefchafte und Actien Berbindungen, wird auch wohl bie ber Sandwerfer ze. in folden Ge-Mis Affociationen aufrecht erhalten bleiben fonnen! Allerings mußten biefe Affociationen viel engerer Art, als bie men Actien . Gefellichaften, und nicht fo wie biefe nur auf meine außere 3mede, fonbern auf bas gange Wirfen unb icheiten ber Mitglieber felbst gerichtet, Die Berbindung und lemeinsamfeit bes Arbeitere mußte hier nicht bloß außeres Rittel. fonbern mefentlich mit Gelbstgmed fenn. Trop biefes Interschiedes in ber Beife und Innigfeit ber Berbindung, de wir fie bier verfteben, wird man bie Berletung ber Freis eit und Celbftftanbigfeit ber Gingelnen nicht als nothwenige Kolge vorausfegen fonnen und burfen, wenn man überaupt jugibt, baß faufmannifche Wefcafte-Berbindungen und ldien- Befellichaften fehr wohl mit berfelben bestehen fonnen. Die Befahr folder Beeintrachtigung ber Freiheit mag aber B vielen Ballen eintreten, und jugegeben auch, baß fehr oft ie wirkliche Celbftftanbigfeit ber Gingelnen faftifch in bem Iffociationeleben leiben murbe, fo ift biefer mögliche, ja bei em beutigen Buftanbe ber Menfchen vielleicht fur manche lerfonen und Berhaltniffe mahricbeinliche, aber nicht burch 26 Befen ber Affociationen nothwendig bedingte Rachtheil och ein geringeres lebel, ale bie geiftig fittlichen Folgen er beutigen Gemerbeverhaltniffe find. In benfelben leibet rftens bie perfonliche Freiheit und Gelbftftanbigfeit ber Beverbtreibenben burch ihre Abhangigfeit von Capital und Runen in einem oft ichauberhaften Grabe, fo bag bie alte Burbe ber Lebenshaltung barüber ganglich verloren geht; meitens ift biefe Ungebundenheit im Geschäftsbetrieb andes :erfeits ein ungeheures Beforberungemittel ber ungebunbenten Billfur und bes hartnadigften Brivatgeiftes, überhaupt Mer jener iconen Gigenschaften, Die ben beutschen Spiegburger ober Philister ausmachen. Wenn es für unfere Beit, wie wir uns oben ausbrückten, in allen Lebensgebieten barauf ankömmt, ben Individualismus, b. h. die falsche egetstische Freiheit und Selbständigseit ber Einzelnen nach allen Geiten und auf allen Gebieten bes Lebens zu bekämpfen und wo möglich zu bestegen, ohne die Person in den Individuen zu beeinträchtigen (wie z. B. der falsche Socialismus zithut), so dürften gerade die Affociationen einen großen, sittischen Werth und Wirfung darin haben, daß sie diese Mittotung des Individualismus beförbern.

Die Bereinigung ift an fich ja gerabe bas birette Gegentheil bes Individualismus, ber eben nicht bloß für und por, sondern auch in und durch und mittelft ber Bereiniauns befampft und befiegt werben muß; Berftellung ber Bemeinfcaft und jebe Fortentwidlung berfelben ift an und fur fic . eine Befampfung und Befiegung bes Individualismus und feiner falfden Gelbftftanbigfeit und Freiheit, und in fofern von einem fo großen, auch bireft fittlichen und meiterbin politischen Werthe, besonders für unsere am Individualismus frante Beit, bag in Bergleich mit biefer fittlichen Bebeutung ber Affociationen ber Nachtheil möglicher und gelegentlicher Beeintrachtigungen auch ber mabren Freiheit gewiß nicht in Betracht zu ziehen ift. llebrigens werben folde Beeintrachtigungen auch in bem Dage weniger vorfommen fonnen, ale das Affociationemefen fich ordnet und befestigt, und burch bestimmtes Recht und Regel jedem einzelnen Theilneb. mer feine Anspruche und Pflichten, überhaupt bie Form feiner gangen Birffamfeit im Berein vorzeichnet, und ibn por llebergriffen Unberer fcutt und felbft von folden abhalt.

Es versteht sich gang von felbst, daß in folchen Affociationen eine innere Glieberung und Berschiedenartigkeit ber Stellungen und ber Theilnahme am Erfolge nach ber Berschiedenartigkeit ber einzelnen personlichen Krafte und Capitalien flattfinden muß, b. h. mit andern Worten: wie in allen anbern Gefchaften muß fich auch hier ber Arbeitelohn nach ben perfonlichen Leiftungen, und ber Binfenbezug nach ber Große ber angelegten Capitalien richten, wie bas auch bei ben beftehenden Affociationen wirflich geschieht. Daß bie Betheilung bes Reingewinns nicht bloß nach bem Capital, iendern auch und vorzüglich nach ber Tüchtigfeit ber perfonliden Thatigfeit ju normiren, alfo ber Arbeit mieder ein großeres Recht neben bem Capital ju vindiciren mare, burfte in materieller Begiehung bas einzige unterscheibenbe Mertmal biefer Affociationen por allen andern Gefcaften fenn. nebr aber, wie in ben Gewinn : Antheilen, burften in Begiebung auf Stellung, Ansehen und Ginfluß in ber Affociation bie Unterschiede burch bie Berfonlichfeit und bas Berbienft ber Mitglieder entschieden werben. Damit, bag mir bie Uffociation ale eine werbende Corporation bezeichneten, haben wir ichon die unselige demofratische Theorie von der indivis buellen Bleichberechtigung Aller ausgeschloffen. Co gut wie nach unferer Anficht eine mahre Staateverfaffung bas bemofratifche, wie bas ariftofratifche und monarchische Element in fic enthalt, also ebensomohl Monarchie, ale Aristofratie wie Demofratie ift (bas einseitige Beltendmachen eines biefer Romente ift franthaft, und je ausschließlicher es geschiebt, befto entschiedener ruft es bas meift eben fo einseitig auftres tenbe Geltenbmachen bes entgegengefesten Momente hervor): fo gut muß auch eine mahre Affociation zugleich monarchisch und ariftofratisch und bemofratisch fenn, b. h. die Berechtis gung Aller, unter Allen inebefonbere ber Beften, und eine enticheibenbe monardische Svipe zur Anerkennung bringen. Re mehr eine Affociation die naturlichen Grundelemente mahrer politischen Berfaffung in richtigen Berhaltniffen in fic enthalt, befto vollfommener ift fie ju nennen, und ein um fo fraftigeres leben und Wirfen fann fie entfalten. es auch ohne 3meifel möglich ift, wie Belfpiele zeigen, baß Affociationen von einseitig bemokratischer, ober aristokratischer

Karbung und Saltung befteben und gebeiben tonnen, fo last fich boch aus ber Ratur ber Cache leicht erfennen, und wird auch von herrn Suber in mehreren Beifvielen beutlich ce geigt, bag bei ben mobernen Affociationen und Corporationen Die Bervorhebung und Starfung einer gemiffen monarchifden Autoritat und Ginwirfung viel nothiger ift, als es bei ben de ten Corporationen mar: ber Unterschied biefer von jenen befteht wefentlich in nichts Anberem, als barin, bag bie neuen Affociationen und Corporationen als folde felbft Gefdafte treiben, mabrend Die alten bieß ihren Mitgliebern überlaffen, und ihre Gemeinsamfeit auf bie Behauptung und ben Soutgewiffer Rechte und Stellungen, eine gegenseitige Unterfitbung ac. befdranten. Bebort nun jum erfolgreichen Betrici! eines Geschäftes Ginbeit bee Denfens und Billens und Sine belne, fo ift naturlich, bag bei biefen neuen Inftitutionen bas monarchische Element viel ftarfer bervortreten und betont merben muß, als bei ben alten Ginrichtungen. Co feben wir auch bei ber erfolgreichen Affociation Remquet's unter allerhand republifanischen Anhangseln boch eine entschieben monarchische Stellung bes Suhrers.

Diese Möglichfeit, ja Nothwendigkeit einer ben besonbern Kähigkeiten, Leiftungen und Einlagen entsprechenden,
nach Ehre, Wirksamkeit und Sewinn-Antheil gar sehr unterschiedenen Stellung ber Glieder einer Corporation in berselben beseitigt auch das wichtigste aller Bebenken, welche man
bis jest gegen die allgemeine praktische Ausführbarkeit ber Affociationen geltend gemacht hat, "daß dazu vor Allem Kührer wie Gr. Remquet gehörten". In diesem Sinne sagte vor
einiger Zeit die R. P. Zeitung im Streit mit Herrn Huber:
"Wenn bei uns in der Welt der Gewerbe so ein Mr. Remquet auftaucht, da fommt irgend ein Bürgerskind, das mit
viel Geld zur Welt geboren ist, und nun bei aller Luft an
einem behaglichen Tag doch nicht ganz müßig durchs Leben
gehen, doch auch etwas vorstellen, seinen Ramen in einer Rirma lefen, ober ein reicher Rentner, ber umgekehrt, ohne Beraufch, ale ",filler Compagnon"" fein Capital über ben landesüblichen Binefuß binaus verwerthen mochte: - biefe bieten Dr. Remquet Salbpart: Die ermunichte Alliang von Capital und Intelligeng fommt ju Stande, und in furger Rin bat fich Dr. Remquet felbft zu eigenem Reichthum und wohlberufenem Ramen emporgearbeitet. Ber bie hiefige inbuftrielle Belt fennt, bem fallen gleich ein Dupend Rems quets ein, aber er gibt uns auch ju, bag unter ihrer Sunbert, bie bier ober bort auswachsen, faum brei fenn werben, bie im Gefühl folder Begabung fich bas Gerantenamt ber Druder - Affociation ber Rue Garancière ale Lebensziel zu Wir glauben, bag ihrer bald Mehrere feten gemeint find " fenn ober fommen werden, wenn bie Affociationsbildung nur erft recht im Bange, und in ihrem Wefen erfannt und begriffen mare, auch ohne bag wir hierzu gerabe eine größere Erhebung ber Beit über bie egoistifchen Intereffen anzunehmen brauchen. Indem die Affociationen ben Begabten aus: zeichnenbe Stellungen ic. bieten, bie um fo bedeutender und angesehener fenn muffen, je mehr bie Affociationen fich felbft ausbehnen, und als eine berechtigte Form bes heutigen Lebens mehr und mehr jur Anerfennung fommen, tritt einerfeits bas auch hier ein, mas man von "ber Rechten" fo oft gegen ben Bergleich ber fleinen Beamten : Behalter mit ben Einfunften ber Industriellen fagen bort: Die Ehre bes Staats-Dienftes fei ein Requivalent fur bief. Auch eine Stellung an ber Spite einer folden Affociation ift gewiß ein foldes Mequivalent, es ift für ein Talent und einen tuchtigen Charafter boch wahrlich ehrenvoller, geachteter gubrer einer auch noch fo fleinen Angahl freier gludlicher Menichen ju fenn, ale im Dienfte bes Egoismus in ben Befit einer gefüllten Raffe gu gelangen. Das lettere ift überdieß ja auch feineswege bei ber Affociation gang ausgeschloffen, ba bie Stellung bes gubrere und feine Theilnahme am Gewinn auch andere normirt werben fann, und vielleicht bin und wieber feyn muß, ale bieß bei Remquet geschehen fonnte. Die meiften Affociationen burften ohnehin beffere Geschäfte machen fonnen, ale eine Buchbruderei in ben für biefes Gewerbe feinesmaß gunftigen Jahren von 1848 an.

Doch lagt fich nicht erwarten, bag bie fleinen Gemerbe treibenben von fich felbft aus fich beraus jur Serftellung und Bermirflichung folder Affociationen follten gelangen fone nen, fie bedürfen bagu ohne 3meifel in ben meiften gallen ber Anregung und Beihulfe und Leitung bober Webilbeter. Much Ruhrer, Leiter und Borfteber gewerblicher Affociationen merben fich, fo lange ale biefelben noch nicht zur Bewohne heit geworden, und in die Anschauungen und Gebrauche bes Bolfelebene übergegangen finb, meift wohl nur unter ber Bedingung finden, bag die fabigen Berfonen von einer bos hern Leitung gefucht, angeregt, beeinfluft und unterftust werben. Solche Einwirfung von Dben ift heutzutage, trot ber fortgeschrittenen Bilbung ber Massen, wohl noch viel nothiger ale im Mittelalter, nicht allein trot, fonbern auch megen biefer Bilbung. Diefelbe ift nämlich vorbertfcenb eine nur verftanbesmäßige und reflectirenbe, eine folde, bie nicht jum Saffen und jum Begreifen und praftifchen Sanbhaben ber mirflichen realen Ratur ber Dinge, fonbern nur jum Berfteben gemiffer außerer Beziehungen berfelben befähigt. Diefe Bilbung ichmacht aber jugleich ben praftifden Inftinft, und bebt bas unmittelbare Sanbeln nach richtigem Gefühl und Taft u. f. w. auf. In unferer Beit bat wegen ihrer Bilbung ber praftifche Inftinft und bas mahre Befühl eine geringere Wichtigfeit und Wirffamfeit im Sanbeln, ale in einer fruhern Beriobe, und weil nun biefe Bilbung eine meift verfehrte, halbe ober noch unvollenbete ift, bas Denfen meift noch in blogen Reflexionen bes Berftanbes besteht, eben darum zum Theil haben wir heutzutage fo wenig mahre gesunde Praris und mahrhaft praftifche Dinner.

silgine Bebentung erlangen, als ihm jest vielfach zustille wird, indem es die Corporationen, Orden zo. nicht tweist, sondern aus sich entstehen läßt, und wenn dann bismix in solchen kräftigen Institutionen einen Mitteltel gemben haben, an den sie sich anschließen, um den kis gempiren, so werden sie, auch in so weit sie bloße knine bleiben, ganz anders wirken können, als ihnen dieß bet in ihrer Bereinzelung möglich ist.

für heute fcbließend, fonnen wir nicht umbin, herrn fün miern lebhafteften Dank für die aus feinem Buche wienebenen vielfachen Forderungen auszusprechen, und bifite allen folchen Lesern zu empfehlen, die dasselbe in fasfiffe und principiell confervative Auffassungs- und Sprache wie überfeben können und wollen.

### XII.

## Beitläufe.

Die Parifer Rachconfereng. — Der Ausgang ber Neuenburger Frage — ein europäisches Baticinium.

Man ift nicht nur bem äußerlichen Zusammentreffen nach berechtigt, ben Ausgang ber Bolgrad, und Schlangeninsel- Frage mit bem Anfang vom Enbe ber Reuenburger-Frage in Ginem zu behandeln. Beide Borgange haben sich nach demselben Direktiv ber Tagesgeschichte verlaufen: unter bem Bann ber smanz-politischen Rudfichten nämlich. Durch beibe Borgange läuft als berselbe rothe Faben bas große Problem ber politischen Jufunft Europa's: bie rabifale Reubildung ber Allisauen. Unter bem lettern Gesichtspunkt allein begreift sich

Theil noch foredlicher, als in unfern größten Städten, 3. B. in Berlin, und es geschieht von Seiten ber betreffenden Arieftofraten, die sogar von der hohen Berpachtung der Wohen nungspläte oft großen Ruben ziehen, mit einigen ehrenwerthen Ausnahmen, ebensowenig als bei uns ). Bunachft also auf Beranlassung dieser Juftande schreibt Huber an feinen aristofratischen Freund:

Aber auch abgesehen von ber Lebensfrage ber Wohnungeverhältnisse hat diese Aristofratie ihren socialen Beruf mit nichten begriffen und erfüllt. Der frivolen, selbstsüchtigen, in der Welt der Gesellschaft oder des parlamentarischen Aretbens ausgehenden Wasse nicht zu gedenken, so haben sich auch die bessen und sehr seltenen Ausnahmen nicht über die Routine individueller oder öffentlicher Wohlthätigkeit erhoben, worin sie denn nach dem Mase ihrer Wittel neben den christlich oder philantropsich wohlthätigen Industrialisten tas Ihrige thun. Freilich aber sind diese Mittel durch Spydotheken als Folgen der gesellschaftlichen oder parlamentarischen Corruption oft sehr viel weniger bedeutend, als der Schein und Namen andeutet! Wie Bieles und Erfreuliches aber auch auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit — abgesehen von aller Oftentation und Bopularitätsjägerei — geschehen mag, es reicht das Alles, es reicht eben diese Routine längst nicht mehr hin weder zur Erfüllung

<sup>\*)</sup> Wie wenig Sinn auch bei uns in Deutschland, und namentlich beim Abel insbesondere, für die sociale Bohnungsfrage ift, zeigt am auffallendsten die Geschichte der gemeinnühigen Baugesellschaft in Berlin, die die jett, trot der hohen Protection des Prinzen von Preußen, keine den dringenden Berhältniffen entsprechende Berthelligung unter denen gefunden, die nach ihrer Stellung und Aufsgabe zur Theilnahme an solchen socialen Thaten berufen zu sehn scheinen. Der hohe Protector selbst sagte in der letten Generals Bersammlung (31. Oct. 1856): der Stand der Dinge sei leiber weniger vortheilhaft, als er erwartet werden konnte, und "ist die alte Klage, die ich Ihnen schon seit drei Jahren ausgesprochen, daß die Theilnahme für die Bestrebungen der Baugesellschaft noch immer nicht in erwünschtem Maße rege geworden."

seiden Berufs ber Aristofratie, noch zur heilung ber socialen Micht, gleichviel wessen Sache sie sehn mag. Diesseis und is bes Salzwassers und bes Rheins gilt es eben, sich über Genime ber unmittelbaren Wohltbätigkeit zu erheben, zu ber wit, welche ber Selbstrettung ber arbeitenben Klassen bie hel, leitenbe aristofratische hand ohne Schwächung bes aristohm Besitzes reicht. Solche Schwächung ist um so weniger ig, ba die gute alte Routine des Almosens in jeder Gestalt, in geheigertem Masse mit der neuen Uebung der Thaten hand in hand gehen muß. Also: Association were Misson.

"Man wird vielleicht bagegen einwenden; um auf biefem t, auf Diefem Gebiete, nach bem Dage ber gangen materiellen dung, nur irgend mertliche Refultate zu ichaffen, wurben und Rrafte Gingelner ober einiger wenig gahlreicher Bereine binreichen. Riemand wird Dir bie Richtigfeit biefer Borausg bereitwilliger zugeben, als ich, - ja, es ift eigentlich r auf meine Duble. Denn was folgt baraus? Erftlich unb Mem lagt uns jedenfalls wenigstens im Rleinen treu febn Dieg geringe Dag ausfüllen; möglich, bag es benn boch fo geringe ift, wie 3hr glaubt, ehe 3hr auch nur einmal naefeben habt. Weiter aber wirft Du und Deine Freunde i am wenigften eine Berufung auf bas Mittelalter gurudweials auf bie Mufterzeit großer firchlich-ariftofratifcher Rettungsa burch große fociale, ofonomifche und bauliche Schopfun-E Rampfe driftlicher Sittigung gegen beibnifche ober fchlim-Barbarei. Denn bie Beiten nach ber Bolfermanberung, mo mile Civilifation ber alten Belt bie roben Raturen germani-Stamme vergiftet batte, bietet Buftanbe viel fchlimmerer Urt, iene bes germanischen ober flawischen Beibenthums. fet, auf beiben Bebieten galt es einen driftlich focialen Rampf, nicht blog mit bem Schwerbt, fonbern eben jo fehr mit ber t, bem Richtmaß, bem Pflug und Beil und allen Waffen bes rend - por Allem mit bem Geift und Bort Gottes geführt en mußte. Die großartigften Siege und Eroberungen burch leblung murben aber allerdings nicht burch Gingelne, ober fleine Bereine, fonbern burch große Genoffenfchaften, burch bie alle gemeine geiftliche Genoffenschaft ber Rirche (b. b. nach bem Begriff ber Beit: ber Beiftlichfeit) und bie allgemeine fociale weltliche Benoffenschaft bes Mitterthums erftritten - bann aber befonbere burd bie Steigerung beiber zu beftimmten formalen Draanen fenes Rame pfes in ben geiftlichen Orben nach beiben Ceiten, in ber Rirche und im Ritterthum. Much unfere Beit forbert für ben Rampf driftlicher Cittigung gegen beibnifche ober folimmere als beibnifche Barbarei, ober faule Civilifation abnlice Organe ber Rirche und ber Ariftofratie - und gwar bieffeits wie jenfeits bes Calamaffers, bes Rheins und ber Allpen. Done Thefinahme an biefem Rampfe wird feine Ahnenprobe auf bie Lange gelten, und auf biefem Schlachtfelbe bas Befte" gethan zu haben, wird bei einer Uris ftofratie ber Bufunft ftatt aller Abnenprobe gelren. Das Alles mag von Links ber als Thorbelt, Phantafbrei verlacht werben; Du aber, I. Fr., und Deine Breunde von ber Dech ten, 36r fonntet in folden Spott nicht einftimmen, ohne Gud fdwer an Gurer eigenen Sache zu verfündigen. Ignoriren aber ift viel folim-Auch ift ja bei Guch eine fcmache mer, als offene Feinbfeligfeit. Bulfation in jenem Ginne nicht zu überfeben."

Suber findet alfo bei ber gegenwärtigen Abele - Ariftsfratie, fo wie fie ift, fehr wenig Ginn für fociale Ritterfcaft, er fieht, bag fie fur alles Unbere eber Intereffe bat, ale für ibre fociale Aufgabe. Bon ber Bureaufratie und ben Inbuftriellen fann er in ihrem gegenwärtigen Buftanbe eben fo wenig erwarten. Es ift also gar fein Organ für eine folde volitifc - fociale Wirffamfeit im Großen, wie fie bie Durch. führung bes Affociations . und Corporationswefens erforbert, jest vorhanden. Und boch ift biefe Durchführung gar nicht andere möglich, ale burch folche große Organe politifchefocialer Einwirfung auf die gewerbtreibenben Rlaffen, die auch im Mittelalter nur unter boberer Leitung und fortmabrender Beeinflugung von Dben, namentlich ber Beiftlichfeit, ju ihrer bamaligen Gewerbeverfaffung gelangten. Es bleibt alfo nichts als die Soffnung übrig, baß bie heut zu Tage im Gefelle auszuseten eine Rudfehr bes heutigen Lebens von ber ganen Gefdichte ber brei letten Jahrhunderte in Bieberanfnus wing an die Bluthezeit bes Mittelalters, eine Bieberaufwhee ber allgemeinen Brincipien, Die bamale bas Leben Alle Inftitutionen jener Welt fte-Wheten und beberrichten. ler in einem fo wefentlichen und fo engen Busammenbang, ite einzelne berfelben ift fo fehr ein bestimmtes Blied und Ranifeftation bes einheitlichen Spftems realer Thatfachen, in benen bamale Staat und Befellschaft bestand, baß fich eine Berüberpflanzung einzelner Theile ohne bas Bange in bie Berbaltniffe ber mobernen Belt, fowie fie ift, nicht benfen last. Ber an eine Erneuerung bes Ritterthums und ritterli= der Orben benft, fann bas nicht andere ale fo, bag er unfere, Diefen Inflitutionen in ihrem Princip enticbieben wiberwrechenden Bildungs. und politifch - focialen Berhaltniffe in voller Auflosung begriffen faßt, alfo voraussett, baß biefe moberne Belt in allem bem, worin fie ben Realprincipien bes driftlich-germanischen Mittelalters widerspricht, im Berfowinden begriffen fei, daß eine allgemeine Rudfehr jum Beift bes Mittelalters fich vorbereite.

Herr Huber berührt diesen Zusammenhang der Dinge nicht, und dadurch bleiben seine Gedanken für den Leser, der sich denselben nicht hinzudenkt, ziemlich unverständlich, scheinen sogar hin und wieder phantastisch; denn welche Combination ist das, Ritterschaft und heutiger Materialismus, Orden und stehende und Beamten Heere ic.? Nur indem wir und die letzte Seite dieses Widerspruchs als in ihrer jetigen Stellung trot allen Scheines reaktionärer Besestigung im Berschwinden begriffen denken, verliert unsere Auffassung der Sache das Phantastische, sich in sich selbst Widerspreschende.

Die heutige Weltlage burfte nach menschlichem Ermeffen wohl nur zwei Möglichfeiten und Aussichten bieten: entweber eine völlige, totale, grenzenlofe Berruttung nach allen Seis

Suber beantwortet biefe Frage nach ber Moglichfeit bes Beginnes einer folden Bereinigung ju focialer Ritterfdaft mit Ja. Go wenig er von bem Abel, wie er jest ift, beutenbes in focialer Birffamfeit erwarten fann, fo beflieuft halt er bie Soffnung feft, bag fich theils aus biefer Bebeitte Ariftofratie, theils aber auch aus anbern Glementen eine nent Ritterichaft, die ben neuen Lebensverhaltniffen auch in ihrer eigenen Organisation entspricht, gerabe in und mit und burd Die Arbeit an ber focialen Arage bilben werbe. . Sier it bai Schlachtfelb", ruft er, "wo biefe Ritterfchaft ihre Giren und Sporen verbienen fann, nicht mit bem Schwert, fonbern jumeift mit ber Relle. Das Schwert ift wieber Recht und Ehre und Pflicht jebes unbescholtenen Mannes geworben. Gebenft ber Rreuggige, mo fic bie Ritterfcaft aus ber Maffe ber wahrhaft Freien hervorarbeitete und bie Thatface ritterlicher, reifiger Theilnahme an bem Rampfe Quelle und Beugniß ritterlicher Chenburtigfeit murbe. Die innere Miffion ift aber unfer Rreuzug!"

Außer an diese Ritterschaft, als einen allgemeinen ariftofratischen Beruf und Stand, denkt Huber auch an besondere ritterliche Orden, wie die des Mittelalters waren, und fast überhaupt den ganzen Hergang der Bildung dieser politischfocialen Organisationen der Reuzeit so ziemlich nach dem Borbilde der mittelalterlichen Einrichtungen. Er benft, was dort möglich war, könne es auch heute wieder werden.

Dieser Gebanke einer Reubildung aller folder Inftitutionen sett aber voraus und schließt ein die Erneuerung bes ganzen Bildungsprocesses der germanischen Bolker in allen wesentlichen Grundlagen. Diese einzelnen Institutionen bes Ritterthums, der ritterlichen Orden zo. sind nicht für sich allein möglich herzustellen, sondern nur in einem Jusammen-hange politisch-socialer Bildung aller Berhältnisse, der ganz dem entspricht, in welchem sie im Mittelalter entstanden. Um ben Gedanken möglich zu sinden, ist also als erforderlich vor-

endudeben eine Rudfehr bes beutigen Lebens von ber ganun Gefdicte ber brei letten Jahrhunberte in Bieberanfnus bine an bie Bluthezeit bes Mittelalters, eine Bieberauf. mime ber allgemeinen Brincipien, Die bamale bas Leben bilden und beberrichten. Alle Inftitutionen jener Belt ftelen in einem fo wefentlichen und fo engen Busammenbang. ite einzelne berfelben ift fo fehr ein bestimmtes Blieb und Benifefation bes einheitlichen Suftems realer Thatfachen, in benen bamale Staat und Befellschaft bestand, bag fich die Berüberpflangung einzelner Theile ohne bas Bange in bie Berbaltniffe ber mobernen Welt, fowie fie ift, nicht benfen Wit Ber an eine Erneuerung bes Ritterthums und ritterli= fer Orben benft, fann bas nicht anbere als fo, bag er unfer, biefen Inftitutionen in ihrem Princip entschieden miderbrechenben Bilbunges und politisch focialen Berhaltniffe in wier Auflojung begriffen faßt, alfo voraussett, baß biefe moberne Belt in allem bem, worin fie ben Realprincipien bes driftlich-germanischen Mittelaltere widerspricht, im Berfowinden begriffen fei, daß eine allgemeine Rudfehr jum Beift bes Mittelalters fich vorbereite.

Herr Huber berührt biesen Zusammenhang ber Dinge nicht, und badurch bleiben seine Gedanken für den Leser, der sich benselben nicht hinzubenkt, ziemlich unverständlich, scheisen sogar hin und wieder phantastisch; denn welche Combination ist das, Ritterschaft und heutiger Materialismus, Orden und stehende und Beamten Heere ic.? Nur indem wir und die lette Seite dieses Widerspruchs als in ihrer jehigen Stellung trot allen Scheines reaktionärer Besestigung im Berschwinden begriffen benken, verliert unsere Aufsassung der Sache das Phantastische, sich in sich selbst Widerspreschende.

Die heutige Beltlage burfte nach menschlichem Ermeffen wohl nur zwei Möglichfeiten und Aussichten bieten: entweber eine vollige, totale, grenzenlose Berruttung nach allen Seis

ten hin, ober eine gründliche principielle Reatton, die nicht auf 1847 ober 1787, sondern sehr viel weiter guräckzest, und nicht an einzelne Zuftände, sondern an die allgemeiner Brincipien des christlich germanischen Staats und Gostoschafts-Baues vor der Revolution von 1517 und ihren Lidderedentien anknüpft. Manche ausgezeichneten Geifter hend ger Tage halten die erstere Alternative für die wahrscheinste chere, wir halten auch die zweite wenigstens für nichtlich jedoch nur unter der Bedingung und Boraussehung für nicht ich und benkbar, daß in der europäischen Menschied eine allgemeine Rücksehr und Bekehrung aus dem Unglausen, det härgte und dem praktischen Materialismus zur Kirche, die in ihren ersten Anfängen nach vielen Zeichen der Beit längte eingetreten scheint, sich weiter verbreite und entwicke.

Die Kirche war die allgemeinste und allerreellste Grundlage des ganzen mittelalterlichen Staats - und Gesellschafts.
Wesens, nur aus ihr und in ihr sind auch jene Institutionen des Ritterthums, der Orden, der Genossenschaften aller Art entstanden. Alle diese Institute hatten an sich einen wessentlich firchlichen Charafter, sind nur in immanentem Zussammenhang mit der Kirche denkbar; die christliche Ritterschaft z. B. war nach ihrem ganzen Geist und Wesen als eine kirchliche Berklärung und Erhebung der nur natürlichen Grund - und Geburtsaristokratie ein specifischer Ausdruck des Geistes der Charität, aus dem in der Kirche im allgemeinen Wechselbienst der Christenheit der Einzelne für das Allgesmeine, und in dem in besonderem Maße dieser Stand der Ritter in Hingebung und Ausopferung für das Ganze leben und wirken sollte \*).

<sup>\*)</sup> Es ware gewiß wohl in hohem Grabe munichenswerth, bag bie politischesocialen Institutionen bes Mittelalters, bas Ritterthum, bie Bunftgenoffenschaften und Corporationen aller Art einmal aus ben wahren katholischen Gesichtspunkten nach ihrem wesentlichen

Enter innerirt au febr biefen Busammenbang ber mitteleftiefiche Inflitutionen mit ber Rirche, er icheint zu glauben, ber Bilbungeproces eines neuen Ritterthums in Aufwienng und Singebung, ber gewerblichen Genoffenfchaf. ten u. fonne fich auch auf bem Boben ber protestantischen Bit wiederholen. Dies ift ber hauptpunft unferer Richt. Bebereinftimmung mit ibm. Bir halten ein "Ritterthum" Rittergeift" für unvereinbar mit religiofem Gubieftiviswie, für moglich nur in ber wirflichen Rirche, aus beren Inibanung ale eines auch in's außere Leben ausgehauten kimbigen einheitlichen Organismus, bes Leibes Chrifti, unin Enberm Die rechte andauernbe Begeifterung fommen fann, be ben Social - Bolitismus bes Mittelalters aufbaute. Bir benbern une baber gar nicht über bie truben Erfahrungen bubers bei feinen Ritterburtigen. Bober foll benn ba bei dem guten Billen ber Beift ber Ritterfchaft fommen, bei inferer Trennung ober auch nur innerer Entfernung von ber Rirche?

Bir haben hiermit gar nicht etwa fagen wollen, bag wir erft eine allgemeine Befehrung erwarteten, und bann erft solche ritterschaftliche sociale Birtsamfeit zc. für möglich hielsten: vielmehr benten wir uns die Sache so, daß in und mit ber Bethätigung des chriftlichen Geistes im socialen Gebiete biefer Geist immer mehr wachsen, und gerade auch durch die äußere Ersahrung auf dem Wege solcher guten Thaten aus der Beltlichkeit oder bloßen subjeftiven Christlichseit zu einer wirklichen Kirchlichseit gelangen muffe. Wir stimmen also ganz mit herrn Huber darin überein, daß jeht schon die Beit

inneren Jusammenhange mit ber Kirche erforscht und bargestellt warben. Was wir bis jest über biese Gegenstände kennen, scheint uns namenilich barin mangelhaft, daß der Jusammenhang bes Kitterthums zc. mit ber Kirche als zufällig, in einzelnen Jweden, Pflichten, Uebungen zc. bestehend, nicht als ein wesentlicher, prinsetvieller und allgemeiner bargestellt wird.

für ben Beginn folder Berfe im Gingelnen gefommen it: nur meinen wir im Begenfat ju ibm, bes unt febr affentibe lig und nur in bem Dage eine umfaffenbe Ginwirfung and bie Gefellschaft ju erwarten fteht, als bie fociale Birtfani einen entschieben firchlichen Charafter annimmt. biefer Borausiebung halten wir bie Ausführung ber 58 berichen Gebanten in ihren Brinciplen und Confequemen fill moalic. betrachten aber übrigens fcon bas bloge Daferin folder Gebanfen von corporativem Berbinbungsmefen. Dite terichaft ic., welche beutzutage bei ben vericbiebenften andie Rantifchen Schriftftellern auftauchen, für Boriaufer und Ribe den großer Beranderungen im politifchen und focialen Dens fen, für Beiden einer gewiffen Radfebr bes trabitionell fat tholifchen Beiftes in baffelbe, von ber, wie gefagt, ficher bin gange innere Doglichfeit bes affociativen Corporationemes fens und aller Birffamfeit ju ihm bin abhangt.

Benn wir an herrn Suber, auch aus rein wiffenschafte lichen Befichtepunkten, porguglich bas ausftellen muffen, bas er biefen Busammenhang socialer Inftitutionen mit bem firchlichen Leben gar zu wenig beachtet, und alfo gerabe bas barguftellen vergeffen hat, mas feine Bebanten und Borschläge erft ausführbar und möglich machen tann: fo ift bie Frage nach ber außern Doglichfeit und herftellungsart ber "Ritterschaft", einer großen Bereinigung für politisch sociale Birtfamteit aus bem gangen Busammenhange feiner Schrift ohne 3meifel bahin zu beantworten, bag biefe Art von corporativen Berbindungen ebenfo aus blogen Bereinen berporjugeben und emporjumachfen hatte, wie bie gewerblichen Corporationen aus ben Affociationen. Bebe engere und fefte Berbindung muß immer damit aufangen, baß fie erft ein bloger "Berein" ift. Der Berein entwickelt fich burch Fortfegung ber Bereinigung ju immer engerer und naberer Berbinbung ber Genoffenschaft, Corporation. Auch bas religiofe und politische Bereinswesen fann nach biefer Seite bin eine

viel gibere Bebeutung erlangen, als ihm jest vielfach zugeschieben wird, indem es die Corporationen, Orden zo. nicht
etwa erset, sondern aus sich entstehen läßt, und wenn dann
die Bereine in folchen fräftigen Institutionen einen Mittelpunt gesunden haben, an den sie sich auschließen, um den
fie so gruppiren, so werden sie, auch in so weit sie bloße
Breine bleiben, ganz anders wirfen können, als ihnen dieß
hate in ihrer Wereinzelung möglich ift.

für heute schließend, tonnen wir nicht umbin, herrn fun umfern lebhaftesten Dank für die aus feinem Buche mi gewordenen vielfachen Forderungen auszusprechen, und bifie allen folchen Lesern zu empfehlen, die daffelbe in fastiffe und principiell confervative Auffassungs, und Sprachenste übersehen konnen und wollen.

## XII.

# Beitläufe.

Die Parifer Rachconfereng. — Der Ausgang ber Neuenburger Frage — ein europaliches Batteinium.

Ran ift nicht nur bem außerlichen Busammentreffen nach berechtigt, ben Ausgang ber Bolgrad. und Schlangeninselsfrage mit bem Ansang vom Ende ber Reuenburger-Frage in Ginem zu behandeln. Beibe Borgange haben sich nach demselben Direktiv ber Tagesgeschichte verlaufen: unter dem Bann ber fmanz-politischen Rudsichten nämlich. Durch beibe Borgange läuft als berselbe rothe Faden das große Problem der polisischen Bufunft Europa's: die radifale Reubilbung der Allianzen. Unter dem lettern Gesichtspunkt allein begreift sich

Theil noch schredlicher, ale in unsern größten Stadten, 3. B. in Berlin, und es geschieht von Seiten ber betreffenden Aristofraten, die sogar von der hohen Berpachtung der Bosnungsplate oft großen Nuten giehen, mit einigen ehrenwerthen Ausnahmen, ebensowenig als bei und ). Bunacht als auf Beranlassung dieser Justande schreibt huber an seinen aristofratischen Freund:

"Aber auch abgesehen von ber Lebensfrage ber Bohnungsverhältnisse hat diese Aristofratie ihren socialen Beruf mit nichten begriffen und erfüllt. Der frivolen, selbstsüchtigen, in ber Belt ber Gesellschaft ober bes parlamentarischen Areibens ausgehenden Passe nicht zu gedenken, so haben sich auch die bessern und sehr seltenen Ausnahmen nicht über die Routine individueller oder öffentlicher Bohlthätigkeit erhoben, worin sie denn nach dem Rase ihrer Mittel neben den christlich oder philantropsich wohlthätigen Industrialisten das Ihrige thun. Freilich aber sind diese Mittel durch Spydehefen als Folgen der gesellschaftlichen oder parlamentarischen Corruption oft sehr viel weniger bedeutend, als der Schein und Namen andeutet! Wie Vieles und Ersreuliches aber auch auf dem Gebiete der Bohlthätigkeit — abgesehen von aller Oftentation und Bopularitätsjägerei — geschehen mag, es reicht das Alles, es reicht eben diese Routine längst nicht mehr hin weder zur Ersüllung

<sup>\*)</sup> Wie wenig Sinn auch bei uns in Deutschland, und namentlich beim Abel insbesondere, für die sociale Wohnungsfrage ift, zeigt am auffallendften die Geschichte der gemeinnühligen Baugesellschaft in Berlin, die die jett, trot der hohen Protection des Prinzen von Preußen, keine den dringenden Verhältniffen entsprechende Besthelligung unter denen gesunden, die nach ihrer Stellung und Aufgabe zur Theilnahme an solchen socialen Thaten berufen zu sehn scheinen. Der hohe Protector selbst sagte in der letten Generals Bersammlung (31. Det. 1856): der Stand der Olnge sei leiber weniger vortheilhaft, als er erwartet werden konnte, und "ist die alte Klage, die ich Ihnen schon seit drei Jahren ausgesprochen, daß die Theilnahme für die Bestrebungen der Baugesellschaft noch immer nicht in erwünschtem Maße rege geworden."

bet heiden Berufs ber Ariftofratie, noch zur Gellung ber socialen Arantheit, gleichviel wessen Sache fie sehn mag. Diesseits und jenfeits bes Salzwassers und bes Abeins gilt es eben, sich über bies Gontine ber unmittelbaren Wohlthätigkeit zu erheben, zu ber Thängkeit, welche ber Selbstrettung ber arbeitenben Rlassen die helzienbe, leitenbe aristofratische hand ohne Schwächung bes aristofratischen Besitzes reicht. Solche Schwächung ist um so weniger palässig, ba die gute alte Routine bes Almosens in jeder Gestalt, wo sie hingehört, in gesteigertem Masse mit der neuen liebung munder Thaten hand in hand gehen muß. Also: Association web innere Misson.

"Dan wird vielleicht bagegen einwenden; um auf biefem Bege, auf Diefem Gebiete, nach bem Dage ber gangen materiellen Enwicklung, nur irgend merfliche Refultate ju fchaffen, murben Beit und Rrafte Gingelner ober einiger wenig gablreicher Bereine nicht binreichen. Riemand wird Dir bie Richtigfeit biefer Vorausferang bereitwilliger zugeben, als ich, - ja, ce ift eigentlich Beffer auf meine Duble. Denn mas folgt baraus? Erftlich unb vor Allem lagt uns jebenfalls wenigftens im Rleinen treu fenn und bieg geringe Dag ausfüllen; möglich, dag es benn boch nicht fo geringe ift, wie 3hr glaubt, ebe 3hr auch nur einmal bineingeseben babt. Weiter aber wirft Du und Deine Freunde amig am wenigften eine Berufung auf bas Mittelalter gurudweifen, als auf bie Dufterzeit großer firchlich-ariftofratifcher Rettungsthaten burch große fociale, ofonomifche und bauliche Ccopfunen im Rampfe driftlicher Sittigung gegen beibnifche ober ichlimmere Barbarei. Denn bie Beiten nach ber Bolfermanberung, mo bie fanle Civilifation ber alten Welt bie roben Raturen germanifer Ctamme vergiftet hatte, bietet Buftande viel fchlimmerer Urt, als jene bes germanischen ober flawischen Beibenthums. end fei, auf beiben Bebieten galt es einen driftlich focialen Rampf, ber nicht blog mit bem Schwerbt, fonbern eben jo febr mit ber Relle, bem Richtmaß, bem Pflug und Beil und allen Waffen bes Brichens - por Allem mit bent Geift und Wort Gottes geführt werben mußte. Die großartigften Siege und Eroberungen burch Anfiedlung wurden aber allerdings nicht burch Gingelne, ober

fleine Bereine, fonbern burch große Genoffenschaften, burch bie alle gemeine geiftliche Benoffenschaft ber Rirche (b. b. nach bem Begelf ber Beit: ber Beifilichfeit) und die allgemeine fociale weltliche Goi noffenschaft bes Ritterthums erftritten - bann aber befonbers 16 bie Steigerung beiber zu beftimmten formalen Organen jenes A pfes in ben gelftlichen Orben nach beiben Seiten, in ber Riefe und im Ritterthum. Much unfere Beit forbert für ben Rampf driftlicher Cittigung gegen beibnifche ober folimmere als beibuiffie Barbarei, ober faule Civilifation abnliche Organe ber Rirche mit ber Ariftofratie - und gwar bieffeits wie jenfeits bes Salgmaffers, bes Rheins und ber Allpen. Done Theilnahme an Diefem Rampfe wird feine Abnenprobe auf bie Lange gelten, und auf biefem Schlachtfelbe bas Befte" gethan ju haben, wird bei einer Ariftofratie ber Bufunft ftatt aller Ahnenprobe gelten, mag von Links ber als Thorhelt, Phantafterel verlacht werben; Du aber, I. Fr., und Deine Breunde von ber Rechten, 36r fonntet in folden Spott nicht einftimmen, ohne Guch fcmer an Gurer eigenen Sache zu verfündigen. Ignoriren aber ift viel folimmer, ale offene Feinbfeligfeit. Auch ift ja bei Guch eine fcmache Bulfation in jenem Ginne nicht zu überfeben."

Huber findet also bei der gegenwärtigen Abels-Ariftostratie, so wie sie ist, sehr wenig Sinn für sociale Ritterschaft, er sieht, daß sie für alles Andere eher Interesse hat, als für ihre sociale Aufgabe. Bon der Bureaukratie und den Industriellen kann er in ihrem gegenwärtigen Zustande eben so wenig erwarten. Es ist also gar kein Organ für eine solche politisch-sociale Wirksamkeit im Großen, wie sie die Durchssührung des Affociations, und Corporationswesens erfordert, jeht vorhanden. Und doch ist diese Durchsührung gar nicht anders möglich, als durch solche große Organe politisch-socialer Einwirkung auf die gewerbtreibenden Klassen, die auch im Mittelalter nur unter höherer Leitung und fortwährender Beseinslußung von Oben, namentlich der Geistlichkeit, zu ihrer damaligen Gewerbeversassung gelangten. Es bleibt also nichts als die Hossfnung übrig, daß die heut zu Tage im Gesells

in in bemfelben Moment, wo bie russische Intrique gelang mi bie Seite ber Donau-Macht geftellt, und unter bem Ditel be Colongeninfel erfcbien wieber ein englisches Geschwaber in fingrien Deer. Seitbem ift auch ein bemertenswerther bille in ber englifden Preffe erfolgt: Defterreich, fonft mit Bafterungen überhauft, ift jest fogar bei ben Jim' ju Gnaben gefommen, fie bejubeln ben glangenben Emleng bes Raifers in ben nämlichen italienischen Reichen, wifen fie fonft feit Jahren bie Revolution als nationale Mit geprebigt hatten. Dafür erhob fich ber erbittertfte Infarieg amifchen ben englischen und frangofischen Blate ten: jene bezeichneten gmar nicht gerabe Rapoleon III. felin wohl aber feine Staatsmanner als feile Berrather an be Aniana vom 15. April. Die Erbitterung erftieg ben Bos bewalt, als Franfreich und Rugland Anfange Rovember fich wie Bforte wendeten und, unter Androhung von Repreffa-Im. Die Musichaffung ber Defterreicher aus ben Donaufurtentamern und ber Englander aus bem ichmargen Meere fatheten. Ginen Moment lang ichien ber Bruch ber meftlis den Mienz eine vollenbete Thatfache. Benn ber "Moniteur" vielich wieber bas Gegentheil verfündete: fo mußte boch Jebemann mit Sanden greifen, bag es einzig und allein nur Reseleon's eigenes Intereffe mar, mas ben Bruch mit Englend jur Beit noch migrieth, namentlich bie finangpolitische Ridfict auf Die oconomische Lage Franfreiche. Er rieth bas fer in St. Betereburg jum Rachgeben, und Rufland ihat b auf fein Bort. Ginen wie großen Titel auf Die Dantberfeit Rapoleon's es fich badurch ermorben, fann Riemand meifelhaft fenn. Dan hat fich gestritten, wer ale Sieger eus ben Rachconferengen bervorgebe; man hat auf Krantrich, Defterreich und England gerathen; in ber That ift Rufland der Sieger: es allein hat vollständig erreicht, was es erreichen wollte.

Rapoleon III. aber ift eben burch Ruflands Dienft noche xxxix.

Suber beantwortet biefe Frage nach ber Möglichfeit bes Beginnes einer folden Bereinigung ju focialer Ritterfcaft mit Ja. Go wenig er von bem Abel, wie er jest ift, Bebeutenbes in focialer Wirffamfeit erwarten fann, fo beftimmt halt er bie hoffnung feft, bag fich theils aus biefer Geburts-Aristofratie, theils aber auch aus andern Glementen eine neue Ritterschaft, die ben neuen Lebeneverhaltniffen auch in ihrer eigenen Organisation entspricht, gerabe in und mit und burch bie Arbeit an ber focialen Frage bilben merbe. "Gier ift bas Schlachtfeld", ruft er, "wo biefe Ritterschaft ihre Ehren und Sporen verbienen fann, nicht mit bem Schwert, fonbern zumeist mit ber Kelle. Das Schwert ist wieder Recht und Ehre und Pflicht jedes unbescholtenen Mannes geworben. Bebenft ber Rreugguge, wo fich bie Ritterschaft aus ber Maffe ber mahrhaft Freien hervorarbeitete und die Thatface ritterlicher, reifiger Theilnahme an bem Rampfe Quelle und Beugniß ritterlicher Chenburtigfeit murbe. Die innere Miffion ift aber unfer Kreuggug!"

Außer an diese Ritterschaft, als einen allgemeinen aristofratischen Beruf und Stand, benkt Huber auch an besondere
ritterliche Orden, wie die des Mittelalters waren, und faßt
überhaupt den ganzen Hergang der Bildung dieser politischfocialen Organisationen der Neuzeit so ziemlich nach dem
Borbilde der mittelalterlichen Einrichtungen. Er denkt, was
dort möglich war, konne es auch heute wieder werden.

Dieser Gebanke einer Neubildung aller folder Institutionen sett aber voraus und schließt ein die Erncuerung bes ganzen Bildungsprocesses der germanischen Bolker in allen wesentlichen Grundlagen. Diese einzelnen Institutionen bes Ritterthums, der ritterlichen Orden zc. sind nicht für sich allein möglich herzustellen, sondern nur in einem Zusammen-hange politisch-socialer Bildung aller Berhältnisse, der ganz dem entspricht, in welchem sie im Mittelalter entstanden. Um ben Gedanken möglich zu finden, ist also als erforderlich vor-

endwichen eine Rudfehr bes heutigen Lebens von ber gan-Befdicte ber brei letten Jahrhunderte in Bieberanfnus pfang an bie Bluthezeit bes Mittelalters, eine Bieberauf. mine ber allgemeinen Brincipien, Die bamale bas leben bibeten und beherrichten. Alle Inftitutionen jener Belt fte-Im in einem fo wefentlichen und fo engen Bufammenhang, iche einzelne berfelben ift fo fehr ein bestimmtes Blied und Panifeftation bes einheitlichen Suftems realer Thatfachen. in benen bamale Staat und Gefellichaft bestand, bag fich eine Berüberpflanzung einzelner Theile ohne bas Bange in bie Berbaltniffe ber mobernen Belt, fowie fie ift, nicht benfen Utt Ber an eine Erneuerung bes Ritterthums und ritterli= ber Orben benft, fann bas nicht anbere als fo, bag er unfere, biefen Inftitutionen in ihrem Brincip entschieden wiberfrechenben Bilbunges und politifch focialen Berhaltniffe in weller Auflofung begriffen faßt, alfo vorausfett, bag biefe moberne Belt in allem bem, worin fie ben Realprincipien bes driftlich-germanischen Mittelaltere widerspricht, im Berimminden begriffen fei, daß eine allgemeine Rudfehr jum Beift bes Mittelalters fich vorbereite.

Herr Huber berührt biefen Zusammenhang ber Dinge nicht, und baburch bleiben seine Gebanken für den Leser, der sich benselben nicht hinzubenkt, ziemlich unverständlich, scheinnen sogar hin und wieder phantastisch; benn welche Combination ist das, Ritterschaft und heutiger Materialismus, Orden und stehende und Beamten heere ic.? Nur indem wir uns die lette Seite dieses Widerspruchs als in ihrer jetigen Stellung trot allen Scheines reaktionarer Besestigung im Berschwinden begriffen denken, verliert unsere Aufsassung der Sache das Phantastische, sich in sich selbst Widerspreschende.

Die heutige Weltlage burfte nach menschlichem Ermeffen wohl nur zwei Möglichfeiten und Aussichten bieten: entweber eine vollige, totale, grenzenlose Berruttung nach allen Seis

felbst in Turin. In dem Maße als die einst viel gerühmten "intimen Beziehungen" zwischen Paris und Wien in habernde oder doch kalte Spannung ausliesen, dursten sogar die Correspondenten des Presbureaus immer offener aussprechen, daß man von Berlin aus mit Sympathie und Interesse das sich entwidelnde Einverständnis zwischen Ausland und Frankreich verfolge, und selbst in diesem Bunde der Dritte sehn werde. Würden wir eine solche Consequenz der principiellen Richtung gegen das "Habsburgische Haus" immer noch als heutzutage unmöglich erachtet haben, so hätte uns doch die diplomatische Geschichte des Reuenburger Handels eines Bessern belehren müssen. Und diese Lehre ist es auch hauptsächlich, was wir uns aus dem unnüben Welt-Lärm der preußsiche schweizerischen Differenz zu Gerzen genommen.

Richt barüber munbern wir une, bag man in Berlin bie frangofisch = russische Alliang ale eine vollendete Thatsache betrachtet, fonbern barüber, bag man bort fo unbebenflich biefelbe Bartei ergreift. Jene Boraussehung felber ift menigstens soweit wirklich Thatsache, bag bas Czarthum ju Baris in bem Grabe Buß faßt, ale bie lange verbedte, aber welthiftorifde Rluft amifden England und Rugland überall fich aufreißt. Rapoleon III. bereitet ben Empfang bes Groß. fürsten Conftantin, vielleicht bes Czaren felbft vor, ber Liebling unter seinen Staatsmännern führt eine vom Caaren ausgestattete Braut beim; England hat indes in Mittelafien ben Weltkampf mit Rugland begonnen, indem es Perfien mit Rrieg übergieht. Während aber England in ben Berfern eigentlich Rufland befriegt und bie vom Cgarthum brobenben Störungen seiner Berrschaft in Indien, empfängt Rapoleon III. ben perfischen Befandten Feruf Chan nicht ohne Oftentation, ehe noch die Ambaffade bes Birmanen - Raifers vollftanbig ben Rudweg angetreten hat. Bahrend ber perfifce Schah offenbar nichts Anberes ift, ale bie Draftpuppe ber mittelaffatifchen Politif Ruflands, flagt man in London bie antisenglische Saltung bes frangofischen Gefanbten in Teheran an, und wird man in Paris vielleicht bald felbst alte Ansprüche und neue Rechte im persischen Golf geltend machen. Schon die eifrige Unterftühung, welche Rußland dem Sueze-Kanal-Projekt angedeihen ließ, war auf die Bebeiligung Frankreichs mit den asiatischen Fragen berechnet, ebenso wie der englische Plan einer Euphrat-Bahn auf die Rothwendigkeit des Zuvorsommens. "Wir fennen Rußland und seine weitsichtige Politis von Stockholm die Herauf, sagen die Times. Sich die begleitende Politis Frankreichs zu sichern von Washington die Peting: das ist die Absicht des Cyarthums.

Coviel muß man jest schon fagen: was foll bas für eine -Alliang" ber Seemachte fenn, wo beren Glieber in Ronfantinopel und überall in ber Welt einander miberfprechend gegenüberfteben? Allerdinge fann Rufland feinen 3med in Entzweiung ber weftlichen Alliang vollständig erreichen, ohne bas es besbalb fofort zu einem bemaffneten Busammenftoß fame. Es mußte baju erft ber Bann ber finangpolitifchen Radficten brechen, Die gang Guropa einzuhalten bat, ausgenommen England und bie Revolution. Aber nachbem Guropa Rufe haben will um jeben Preis, ift bie materia peccans in Afien aufgebrochen. Diefe Bunde fann möglicherweise morgen icon verpflaftert merben und verharichen, aber beilen wird fie nicht sobald wieder. Wer weiß, wie weit fie beute ober morgen felbst bireft vergiftend um sich greift? Jebenfalls aber wird fie Rugland und England, gwifden welden Ritolaus im 3. 1853 noch bie Welt in Frieden ju theis len gebacte, jest in unverfohnlicher Feindschaft auseinander. halten. Bon biefem Augenblide an ift bie perfifche Frage in Rrieg und Frieden, bas Schickfal ber Tscherkeffen und bes Dagheftan, bie Bolitif ber Afghanen und gang Afien - auch ein Rattor europaischer Bolitif, mann, wo und wie er fich nun über furz oder lang in Europa felbft bethatigen moge.

Bas die ruffischen Intriguen in Afien gegen England bewirten, baffelbe bewirft in Europa bie verzehrende Rach-

fucht, welche feit bem 16ten Januar 1856 feinen rufficen Staatelenfer mehr ruhig ichlafen last - gegen Defterreich. Sofort ift nichts naturlicher, als bag Rugland Diefe zwei Mächte, welche einanber innerlich nothwendig abftogen, boch außerlich jufammengwingt. Bir batten bem Raifer einen verläffigern Bunbesgenoffen gewünscht; lieber inbeg gar feinen als Rufland. Die lettere Gefahr burfte nun auch beffnitiv überwunden fevn. Die "Defterreichische Zeitung", beren Kinangpartei nebft ben ruffifch-gefinnten Dilitars unb Abelichen an ber fterilen Salbheit öfterreichischer Bolitif in ber Drient-Frage bie größte Schuld tragt, pflegte fonft bem Carthum bie fconften und beften Borte ju geben; felt einis gen Monaten lautet aber ihre Sprache gang anbere, und am 12. Jan. erflarte fie gerabegu: "bei ben letten Berhandlungen habe es fich herausgestellt, daß bie Rluft zwischen Defterreich und Rufland fich eber erweitert ale geschmalert." "Wir fagen bieß ohne Bebauern", fügt bas Organ bei") ber gefundefte finangevolitifche Gebante, ben wir feit Langem gebrudt gefehen haben.

Die nächsten Ziele einer russissischen Allianz wären unter diesen Umständen nicht zweiselhaft. Sie ist immer nothwendig und wesentlich revolutionar, ja — und darin bestünde ihre Furchtbarkeit — die Revolution selber. Zum Ueberfluß sest sich eine russische "Denkschrift" vom 31. Dec. soeben in französischen und englischen Blättern darüber auseinander: Russland und Frankreich nehmen Preußen, "dessen Kräfte Russland zu seiner Berfügung haben würde", in die Mitte, und also unüberwindlich, sichern sie die Ruhe und die friedliche Entwicklung Europas, indem sie die sehlerhaften Wiener-Berträge revidiren, Frankreich als Seemacht die enge



<sup>\*)</sup> Ein Wiener-Correspondent der Allgemeinen Zeitung, erschreckt über biesen Ausspruch des finangeministeriellen Organs, behauptet zwar: es fei da ein Orucksehler paffirt, und es muffe heißen "mit Besdauern", flatt "ohne Bedauern". Die Desterreichische Zeitung selbft aber hat fich nicht corrigirt.

lifche Seebertichaft vernichtet, Rugland aber in Mittelaffen vorrudt und England in Offindien befämpft. Ueber ein fole bes Brogramm werbe im Schweigen ber Rabinette bereits Freilich wird die Aechtheit bes ruffifchen Briefes befritten, wie benn bieg bas Schidfal aller biefer ruffifden Ribler ift, und anfangs g. B. auch bas Schidfal jenes Demoranbums von 1834 mar, welches bie rechtliche Erifteng bes carifcen Broteftorate über Deutschland beclarirte. ficer von genannten Berhandlungen feine Rebe. bie angegebenen Bebanten acht ruffifch find, icheint une bie Befdichte und Die Lage ber europaischen Politif feit bem 30. Mary v. 36. allerdinge ju beweisen. Rur find dabei für Ranfreiche Bart einige ber gewichtigften gaftoren gang überfeben. 216: ber finangspolitische Bann, ber Diemanben fefter gefnebelt balt ale Rapoleon III.; Die Revolution, auf ben Rall, bag biefer Bann bricht; enblich bie hiftorische Thatfache, bas icon vier frangofifche herricher, feit Ludwig XVI., "im Innern fomach und auf Eroberung erpicht", wie bie Times fagen, bie Alliang Ruglands fuchten, alle aber um ben Breis bes Berlufts ihrer Rrone und bes Sturges ihrer Throne.

Bir haben fofort bie haltung Preußens in ber Reuenburger Frage aus Diefer allgemeinen Conftellation ju begreifen.

<sup>&</sup>quot;Die gefangenen Royalisten von Neuenburg sind bebingungslos freigegeben, das ist es, mas wir wollten": so
sagt man in Berlin. In Wahrheit hat sich die Schweiz zur Ausschaffung jener Gefangenen unter der Bedingung des preußischen Berzichts auf Neuenburg herbeigelassen, nur mit dem Unterschied, daß der König von Preußen den Berzicht nicht direft leistete, sondern es in die Hand Napoleon's III. legte, denselben Berzicht dem schweizerischen Bundesrath zu verbürgen. Das war die conventionelle Korm, unter welcher

bie beutsche Großmacht ihr gutes legitimes Racht an ihren Blunberer, ben schweizerischen Rabitalismus, überlaffen zu burfen meinte.

Bir find weit entfernt, Preufen an fich einen Borwurf baraus machen zu wollen, bag es bie Sache nicht wirflich bis jum Rriege gegen bie Schweiz trieb. Es bat fich ia auch nur au flar bewiesen, bag bieß Unmogliches forbern gehelben batte. Die fonnte man von ber fleinften Grosmacht verlangen, baß gerabe fie und fie allein ben finang-politifden Bann burchbreche, unter bem gang Europa fcmachtet und ben Riemand mehr als eben Breugen mahrend ber gangen orientaliichen Beltfrifis als die mabre Belt. Schusmacht angernfen hat? Und wenn Preußen auch wirklich einmal mit ben Baffen feine gefranfte Ehre hatte rachen wollen, fo haben wir boch icon por vier Monaten prophezeit, Die Rachte warben es nicht, auch nur paffiv, ju einem bewaffneten Bufammenftos tommen laffen. Gine Beitlang ichien biefe Anficht wiberlegt au werben, endlich aber bestätigte fie fich vollständig. Es ift baber jum großen Theil Gewalt ber Umftanbe in bem Burudweichen Breugens. Bas aber baran nicht als Schichfals - Tude erscheint, fonbern ale Breugens freie Babl: bas ift bie gemählte Korm, ber modus procedendi, und gerabe er ift ber Art, bag jebes beutsche Berg ihn auf's Schmerge lichfte empfinden mußte.

Das nun bevorstehende Endresultat wirft ferner in soweit einen tiesen Schatten auf die preußische Diplomatie, als
in ihm unverkennbar eine eklatante Riederlage und Strase
jener beliebten Politik des "Zuwartens" vorliegt, über welche,
wie alle deutsch Fühlenden, so auch wir seit dem 20. April
1854 und genugsam entrüsteten. Wollte Preußen der Schweiz
berartige "Räßigung" beweisen, dann hätte es ein solches
Resultat wahrlich schon im 3. 1848 und viel wohlseiler haben können. Es hätte dann nicht nothig gehabt, sich sein legitimes Recht erst noch durch die Großmächte im LondonerProtokoll verdürgen zu lassen. So ware wenigstens dem

monarchischen Brincip ale foldem und ber vollerrechtlichen Legitimitat bie Somach einer in ihren moralischen Kolgen unberechenbaren Rieberlage vor bem Rabifalismus erspart werben, bem preußischen Braftigium eine neue Demuthigung, ben Braven im eigenen ganbe eine bittere Taufdung. Statt beffen geschah acht Jahre lang alles Mögliche, um einen Bersicht auf bas preußische Recht an Reuenburg als unbentbar ericeinen zu laffen, man compromittirte auch fammtliche Groß. machte mit ber Frage; und nun fieht fich bie Bolitif bes "Bumartens" faum vor bas unausweichliche Entweber - Dber geftellt, fo barf fich Rapoleon III. verburgen: Preußen verlange ja ben burch bie argfte Rechteverletung ihm geraubten Befit nicht mehr gurud, fondern wolle formlich barauf vergichten! Dan muß wiffen, wie gang unmöglich bie Wohlgegefinnten im eigenen gande einen folden Ausgang erachtet latten, um feinen Eindrud zu ermeffen. Co hat uns felbft erft noch gegen Ende December ein preußischer Ratholif geichrieben wie folgt:

"Es scheint jest in Preußen wegen Neuenburg Ernst ber rabitalen Schweiz gegenüber werben zu wollen; Preußen übernimmt
in biefer Richtung und in seinem Kampse für das gute Recht die Miffion des Rächers für das im 3. 1847 an dem Sonderbunde begangene Unrecht; wie leicht ließe sich durch einen Krieg gegen die Schweiz und den Sturz des radifalen Regiments der herd der Revolution auf dem Continent auslöschen"!

Freilich sagte man in Berlin: "Dieses Neuenburg set einer ernstlichen Unternehmung gar nicht werth, benn es kofte eher, als daß es eintrage" — in unserer Zeit ber volkswirthsichaftlichen Interesse Politik gewiß ein sehr gewichtiges Mostiv. Aber abgesehen von dem Princip des Rechts, welches somit eine Großmacht durch die radikalen Klubs sich und dem europäischen Bölkerrecht abdringen lassen sollte: mußte doch jedem Denkenden die Frage beifallen: ob und warum sich benn also seit acht Jahren niemals ein günstiger Zeitpunkt gefunden, ohne vielen Lärm und Geschrei dieses nichtswerthe

Recht auch formlich, wie es faktisch bereits geschehen war, völlig an die Schweiz zu überlassen? Roch im Monat August v. 36. hätte die Kreuzzeitung Jeden, der ein solches Rachgeben ben beantragt haben würde, als "Baterlands-Berräther" gesbrandmarkt. Im Dec. aber rechtfertigte sie dasselbe ganz ungescheut mit puren Zwedmäßigkeits-Rüdsschen, als ein Bertreter des christlichen Rechts-Brincips sich das herz nahm und ihr vorstellte: man musse ja Gott danken für die halbstarrige Blindheit des Berner Bundesraths, die es dem Konig nun möglich mache, seine "Pflicht" gegen die Remenburger Unterthanen zu erfüllen und sie von der Gewalt der Rabislielen zu befreien. Warum war das Organ der Hospartei vier Monate vorher noch so fern von jener zwecknäßigen Einsicht?

Antwort: man war feitbem und fobalb bie Entichelbung brangte, auf einen eigenthumlichen Ausweg verfallen, bas Brincip und bie Ehre und bas Recht noch im Aufgeben besfelben zu retten. Diefer Ausweg fand fich in der Korberung "bedingungelofer" Freilaffung ber Neuenburger Befangenen. Darin liege nämlich bie Anerkennung ber "unzweifelhaften Souverginetaterechte" bes Ronigs, Reuenburg werbe fo, gleich. fam auf einen Moment, an ihn zurudgegeben, und was er nachbem thue, sei bann nicht mehr eine Concession an ben rechtslosen Bergewaltiger, sondern ein freier Aft ber Gnabe. Defhalb ichienen fich einen Augenblick lang bie europaischen Geschicke um bas Wort "bedingungslos" ju breben. befhalb ftolgirt jest die preußische Presse wie über unzweisels haften Sieg, benn bas "bedingungelos" habe in Bern enblich acceptirt werben muffen. Wir wurben aber boch wohlmeis nend möglichfte Schweigsamfeit anrathen. Der gefunde Menichenverftand ber öffentlichen Meinung möchte fich fonft allgu fehr revoltirt finden gegen so handgreifliche Bumuthungen, bie Maste ber Bebingungslofigfeit für Bahrheit zu nehmen. In Bern weiß man nichts von "bedingungslofem" Entgegenfommen. Allerbings ift nicht ber Ronig von Breugen auf

bie Bedingung bes Bundebraths eingegangen, aber in feinem Ramen Rapoleon III., der dem Bundebrath um so mehr gut genug fenn mußte, als feine Bevollmächtigung durch Breußen aus allen Falten des diplomatischen Processes sicht - und grifbar war.

Bir find - wie gefagt - weit entfernt, ben Bergicht Breugens an fich tabeln ju wollen. Es bebarf auch nicht vieler Borte, um nachzuweisen, bag bie vollerrechtliche Stellung Reuenburgs jur Schweiz von bem Augenblide an abfolut unmöglich und unhaltbar murbe, mo bie europäischen Racte in gleichgultigem Bufeben gestatteten, bag ber fcmeis gerifche Rabifalismus im guten Recht ber fatholifchen Conberbunbe-Rantone Die europaische Legitimitat felbft gewaltsam unter bie Rufe trat, und an bie Stelle bes traftatmäßigen Bundes fouverainer Rantone Die revolutionare Centralisation bes fouverainen Bunbesftaats fette. Diemand fann fagen, wie weit eine mit Baffengewalt realifirte Abficht Breugens, fein gutes Recht wirflich geltenb ju machen, geführt haben Bebenfalls hatte nicht nur bie Reuenburger Revolus tion von 1848, fondern auch ber große ichweizerische Umfturg von 1847, ja bie gange Schweizer Beschichte feit 1830 ungeichehen gemacht werben muffen. Es mare aber bochft unbillig. Breußen allein die Gutmachung alles beffen quque muthen, mas fammtliche europaischen Machte fcmer gefunbigt haben.

Auch das wollen wir nicht weiter urgiren, daß man in Berlin die endlichen Folgen der überhaupt beliebten und übershaupt versehlten Politif des "Zuwartens" durch allerlei hohsen Schein und leeren Lärm unter ungemessenstem Aufwand von Pathos, Pomp und theatralischem Wassengestirr zu vershülen suchte. Das aber erfüllt uns bei der Betrachtung dieser Borgänge mit aufrichtigem Entsehen, daß dabei Naposleon III. es war, in dessen hände man, unter Insulten gesgen den wohlmeinenden und corretten Rath Desterreichs, sein beil und Schidsal legen zu muffen glaubte.

Es fnupfen fich uns gar viele Gebanken und rungen an diese Thatsache. Wir benken z. B. an t tung Preußens eben gegen Frankreich in der orien Krifis, an die unaufhörlichen Haß-Ergusse und Berflu feiner einflußreichsten Preßorgane über Napoleon II predigt die ministerielle "Zeit" gegen die "Franzosen deutscher Publicisten. Wir benken an die Zeit, wo ver intholische Abel einer preußischen Provinz die Histor. polit.

Blatter theile abichaffte, weil fie "biefem Rapoleon" bas Bort rebeten und es also nicht mehr "lopal" fei, fie zu lefen. Bir empfahlen Rapoleon III. ale ermunfchten Belfer Deutschlanbs gegen ben mostowitischen Bolfshunger, aber nicht als ben Schieberichter und Geschäftstrager Deutschlande. Best bagegen schickte Breußen feinen Thronfolger nach ben Tuilerien und balb burfte man von eigenhändigen foniglichen Briefen berichten, Die bem frangofischen Staatschef carte blanche gaben für die Berhandlung mit ber Schweig. Der Befuch bes preußischen Thronfolgers in folder Eigenschaft begeifterte bie officiofen Barifer Blatter ju bem Ausruf: bie Ronige und Kurften hatten wieber gelernt, ben Weg nach ben Tuilerien und ihrem dominirenden Einfluß zu finden. Und weßhalb mar es jest gerade Breugen, bas folche Folgerungen aus feinem Benehmen gieben ließ? mas hoffte man benn in Berlin pon Napoleon III. ?

Daß man wirklich eine Parteinahme gegen die Schweiz, oder gar Unterftühung einer preußischen Erekution von ihm erwartet haben sollte, möchte doch unglaublich scheinen, obs wohl manche Symptome aus dem Monat November auf eine folche Erwartung deuten. Es war auch eben um diese Zeit, wo das Berliner Presbureau wiederholt versichern durste: "das Einvernehmen zwischen den Höfen Preußens, Ruslands und Frankreichs scheine in voller Blüthe zu stehen". Aber wenn auch das Gewicht des Czarthums in den Tuilerien

<sup>\*)</sup> S. 3. B. Allg. Beitung vom 6. Rov. 1856.

noch so groß ift, so hatte boch bie Schweiz immerhin einen noch gewichtigeren Fürsprecher auf ihrer Seite: nämlich bas dene Beincip Rapoleon's III. selber. Richt umsonst beruft sich ber Berner Bundedrath in seinem Memorial auf die Bocte ber napoleonischen Senatbrede von 1852: "Die erste Gementie eines Boltes besteht in dem Recht, sich die Regiesung zu wählen, die ihm zusagt." Sire! sagt die Schweiz, in Kraft dieses Ihres eigenen Staatbrechts gehört Reuenburg nicht Preußen, sondern uns. Und wenn dasselbe Memorial gegen die legitime Berufung auf die Wieners Berträge erwisdert: "es sei ja seitdem alles, was der Wiener Congreß aufzgebaut, wieder eingerissen worden": sollte da eben Napoleon III. einwenden, daß dem nicht ganz so sei?

Es bebarf gar nicht ber Aufsuchung weiterer Motive, um bie fompathetische Buvorfommenheit zu erflaren, welcher bie Edweig in Baris begegnete. Es ift mahr, ale ber Bunbegrath. um feine Dacht und herrlichfeit, ben heroismus und bie Rriegeluft feiner Committenten in's rechte licht ju feben, nicht gleich auf bas erfte Wort bes frangofifchen Berrichers vertrauensvoll einschlug: ba that ber Moniteur fehr argerlich und fprach verweisend von "bemagogischen Ginfluffen." Als aber gum zweitenmale ein Bunbesrathe Gefanbter in Baris ericbien, zeigte fich Napoleon III. nur noch befliffener in Intereffe ber Schweiz. Er verpflichtete fich ju jeder Anftrengung, um "völligen Bergicht Preugens" und "gangliche Unabhangigfeit Reuenburge" fur bie Freilaffung ber Befangenen ju erlangen. Bas bie Garantien für folche Bufagen betrifft, fo fonnte fich ber Bunbeerath freilich nur auf "mundliche Gröffnungen" berufen, g. B. Franfreich merbe anbern Salls bie Sache ber Schweiz ju ber feinigen machen. hat ber Moniteur bis jest nur einmal für biefen gall mit bem Berluft bes frangofischen "Bohlwollens" gegen Preugen und ber Lossagung vom Condoner Protofoll gedrobt. es ift auch gang begreiflich, bag officielle Noten Rapoleon's III. weber ausbrudliche von Preugen ihm anheimgegebene Bewilligungen einbekennen, noch Beiteres als "moralische" Sarantie zugestehen. Sonft riffe ber bunne Schleier vor jener "Bebingungslosigseit", welche Preußen zur conditio sine qua non gemacht. Läßt man in Baris nur biesen Schleier unzerriffen und schreibt man nur die Roten und Moniteur-Artisel so geschidt, daß die Diplomatie in Berlin sagen kann: "siehe da, wir haben und weber direkt noch indirekt zu Bedingungen herbeigelassen"! — dann ist auch die preußische Presse sort während ganz entzucht über die der "russischen ebenbürtige" napoleonische "Loyalität", und gar nicht besorgt über die angebrohte Entziehung des "guten Billens Frankreiche".

In der Schweiz bagegen ift man gang naturlich abergeugt: Rapoleon habe nicht mehr und nicht weniger verfproden, ale ihm von Berlin aus vertraulich jugegeben worben fei. Co hat fich ber brobenbe Reuenburger Belt - Conflitt febr einfach beigelegt. Sat ja Br. Carl Boat im Stanbe-Rath ju Bern, unter tieffter Entruftung ber belvetischen Diplomaten über folche Indiscretion, fogar icon die Borbebalte bes in Baris angetragenen preußischen Bergichts zu benennen gewußt. Ale baber am 21. Dec. ber amerifanische und ber englische Befandte in Bern vorschlugen, Die Dlacte follten ber Schweiz fur bie Nieberschlagung bes Broceffes ben Bergicht auf Reuenburg garantiren : ba wies zwar Defterreich biefen Antrag ale eine fur Preußen beleidigende Bumuthung ab; Franfreich aber mußte, bag es einer folden Barantie und Bumuthung gar nicht mehr bedurfe. England binwieder bemerfte bem Bunbesrath noch ju bem zweiten frangofischen Borfchlag vom 5. Jan.: "es vermöge ben Erfolg biefer Schritte nicht ju garantiren", weil eben, wie die Bundeerathe Botschaft einfließen läßt, "bem englischen Cabinet von Seite Breugens nicht die gleichen Eröffnungen icheinen jugegangen au fenn, wie folche nach Allem ju schließen bem frangofischen Cabinet gemacht worden find."

Rurg, Preußen verhandelte unter dem Beifalle Ruß-

leon III. Durch biefe vom Thronfolger felbst in Paris fantstionirte Intimität gelang es Preußen gludlich, sein gutes Renenburgisches Recht auf bem fürzesten Wege an ben Rasbitalismus zu verlieren. Wir haben baraus unter Anderm auch auf bas Daseyn wenigstens ber Fundamente zu einer misse französisch preußischen Allianz geschlossen. Ein Blid auf bas Berhalten ber preußischen Diplomatie gegen die zwei andern Mächte ist geeignet, unsern Schluß noch mehr zu rechtssertigen.

Bon England war in Berlin freilich nicht befonbere viel bie Rebe, außer bag bei biefer Belegenheit eine eigene Edrift über ben neupreußischen Lieblinge-Bedanten erschien : menn je amei Bolfer von ber Borfehung berufen ichienen, gemeinsame Bahnen ju einheitlichem Biele ju geben, fo mas ren es bie Bolfer Preugens und Englands, aber ein bofer Damon, eine teuflifche Bolitif fae immer wieber 3wietracht gerabe amifchen Breugen und England". Es mar bicg wohl ber Grabgefang auf ben feit 1853 vergeblich aus allen preus fifchen Rraften angestrebten Bund ber brei Borte im Rorben: Rugland, England und Preugen, bas 3beal weiland bes Geren Rifolaus und noch lange nach ihm bas ber neupreufiften Bartei. Gie erachtete einen folden Bund ale hoche nothig gegen ben "papistischen Guben". Geitbem man aber, im Bereine mit Rugland, ftatt bee ftorrifden England nun felber ein Stud "papistifchen Gubens" an fich gezogen ju haben glaubt, fühlt man fich um fo erhabener über bas anbere Stud "papistischen Gubene", über — Defterreich. Dieß hat fich in der preußischen Breffe soeben wieder erwiesen. Bahrend man ber frangofischen Obsorge rudfichtelos in bie Arme fiel, entleerte fich jugleich ein fo gehauftes Dag von Bereigtheit, Sag und Berbachtigung über Defterreich, bag felbft frangofische Blatter fich barob scanbalifirten.

Und was hatte benn bas arme Defterreich wieber verfchulbet? Auffallenber Weife feben hierin felbft viele Bobl-

; '

meinenben nicht flar, Danf bem nun einmal herrschenben Wirbelgeift und bem von Berlin aus aufgeworfenen Staub.

Defterreich bat in ber Reuenburger Krage allerbings eis nen anbern Beg vorgeschlagen, ale ber europaifche Schiebs-Richter in Baris und fein Claqueur in St. Betereburg beliebten - einen Beg, auf bem Breugen, ohne Deutschland irgendwie mit einem frangofischen Broteftorat zu compromittiren, fein Recht auf Neuenburg entweber behalten, ober boch mit Ehre und Burbe, weil auf ben Ausspruch fammtlicher Machte bin, abgegeben batte. Breufen batte feine Bolitif bes "Bumartens" felber bamit verbramt, bag es fich im Londoner Brotofoll vom 24. Mai 1852 bas Berfprechen abnehmen ließ, wegen Neuenburg nicht eigenmächtig ben Beg ber Gewalt zu betreten, fonbern bie Aftion fammtlicher Dachte bei ber Eidgenoffenschaft abwarten zu wollen. Darauf fam jest Defterreich jurud. Gewiß ift nichts naturlicher; aber auch nichts auffallender, als bag Defterreich allein ben völferrechtlich vorgesehenen Mobus empfahl. Rugland beffen biplomatifchen Afte, feitbem ber ruffifche Rnas Gorticafoff bie Stelle bes feinen Reffelrobe eingenommen, fich überbaupt manchmal burch eine fast bauerifche Blumpheit bemertlich machen - fuhr augenblidlich bagwischen: bas lonboner Brotofoll habe bie fouverainen Entschluffe Breugens nicht beschränft. Darüber großer Jubel in Berlin - um fo meniger beim gefunden Menschenverstand, ber übrigens feit 1854 in verschiedenen Deutschlandern landesabwesend zu fenn fceint - und noch größerer Born über Defterreich. Er entbrannte um fo heftiger, ale Defterreich confequent fortichritt und, anftatt bes oftenfibeln Enticheibungs. Muthes und porgeblicher Kriegeruftungen, von Breugen bie Berbringung ber Sache an ben beutschen Bund verlangte, und als es ferner auf Grund bes Bundesrechtes bie Befugniß ber Mittelftaaten bestritt, ben preußischen Beeren einseitig ben Durchmaric jum Behuf eines Angriffs - Rrieges ju gestatten, ber faft unfehlbar gang Deutschland in bie Rriegsaffaire verwideln

mußte. Es fei fern von une, über bie lettere öfterreichische Bebauptung ein Urtheil abgeben zu wollen; ficher ift nur iwiel, bag niemale ein wichtiger bunbeerechtlicher Rall auftaudt, ber nicht neuerbings andeutete, wie es ein beutsches Bunbedrecht eigentlich gar nicht gebe, und baß gerabe bie Mittelfaaten, beren gange Erifteng boch eben mit bem Bunbe Rest und fallt, regelmäßig auf ber Seite ber Regative fich finden laffen. Bebenfalls aber erachten wir bie Erinnerungen Defterreichs als acht beutschenational und bochft zwede mafig. Conft bleibt uns nur übrig zu constatiren, wie man in Berlin biefe Erinnerungen aufnahm. Dazu genügt es anmfibren, bag fr. v. Manteuffel in ber Depefche vom 29. Dec. gerabeju erflatte: "man fonnte fich ber Intention bes Raiferhofe, bas gute Recht Breufens ju forbern, nur freuen, wenn bas Biener - Cabinet nicht jugleich offen ju erfennen cabe, bas nach feiner Anficht ber Bund eintretenben Ralls ben Antrag abgulehnen haben wurde, weil bie Reuenburger Rrage, ebe Breußen gur Unwendung ber Waffengemalt ichreiten burfe, vorher noch in europaifchen Conferengen gu verhaubeln fei."

So bethätigte sich benn neben ber französisch-preußischen Intimität die "beutsche Einigkeit" wieder in gewohnter Beise. Während die Russen das, was sie in Wahrheit selber gethan, jest den Desterreichern aufluden und lamentirten, man habe in Wien das Feuer zu schüren gesucht: erfüllte man von Berlin aus die Presse mit Alagen über Desterreich: es wolle die Sache der Intrigue in die Hände spielen, es wolle Preußen an einer Kraftäußerung eisersüchtig hindern, es beneide den bevorstehenden Kriegsruhm Preußens, es stehe mit allem Dem — auf Einer Linie mit dem Radisalismus. So spann sich vor aller Welt neuerdings das Schauspiel ab, das Preußen keiner Racht, nicht einmal seinem schweizerisischen Plünderer, innerlich so verseindet sei, wie dem deutschen Bundesbruder. Frankreich war es, in dessen hatte. Jest

21

aber zeigte die Kreuzzeitung (13. und 14. Januar) noch die Stirne, "die Uneinigkeit Deutschlands zu bedauern": wäre "Desterreich ganz energisch gegen die Schweiz aufgetreten, so wäre die Spaltung Deutschlands noch vermieden worden, und Frankreich weder in die Lage gekommen, die Hauptreste in der Bermittlung zu spielen, noch sich der deutschen Indistrict zu freuen; aber weil es sich für den deutschen Bundesgenossen so wenig bemüht habe in dieser Frage, habe Destevreich dadurch Frankreich Beranlassung gegeben, die Bermittlerrolle zu übernehmen" (hat Rapoleon III. diese Rolle etwa in Berlin gestohlen?), "und sich zu freuen über — Deutschlands Uneinigkeit." Ist eine kedere Berdrehung der Shatsfachen wohl noch denkbar?

Es ift gang ungweifelhaft, bag Defterreich bie Rieberlage bes ichmeigerischen Rabifalismus in biefer grage anftrebte, bag man in Wien wirflich ben Beweis berguftellen trachtete, "bie ewige Reutralität ber Schweiz ertheile ihr nicht bas Recht, jeben Erfat fur Rechteverlegungen ungeftraft gu verweigern" (Wiener Rote vom 19. Dec.). Aber alle Machte hatten ruhig jugefehen, wie bas rabifale Staaterecht im bergen Eurova's fich etablirte, alle Machte mußten jest aufammenhelfen, um ber Sybra ben Ropf abzuschlagen: bieß wollte Defterreich und barum berief es fich auf bas im Londoner Brotofoll verpfanbete Bort ber Machte. Aber Defterreich Rand mit biefem Berlangen gang allein. Für Franfreich und England fam natürlich nichts gelegener, als jest burch Breußen felbft ihres Wortes quitt zu werben : bas lagt fic begreifen. Rein unbegreiflich aber ift es, wie Breußen bie öfterreichische Abficht fo entruftet von fich ftogen fonnte, wenn man nicht annimmt, bag es von gehaffiger und hochmuthiger Elferfucht verblenbet und in Paris bereits gebunden mar.

Man weiß in Berlin ber Gegenwart möglichft ben Mund zu ftopfen: bas ift mahr. Aber was wird bie Geichichtschreibung ber Zufunft einst urtheilen über solche und andere politischen Thaten und Richtthaten ber preußischen

Staatsmanner feit 1850? Die fehr ber Weg Defterreichs ber rechte und correfte, mitten in bas Berg bes Rabifalismus führenbe gemefen mare, bas liegt jest burch bie fcmeizifche Diplomatie felbst faktisch bewiesen vor. burd ihre Angft auch noch vor ben nun bevorftehenden Confermen, weil ba bie Bultigfeit bes neufchmeizerifchen Ctaats. redte und feiner Berfaffung felber in Frage fommen fonnte; burd bie Saft, womit man beiden Theilen, Breugen und ber Edweiz, anrath, nur eilig unter fich abzuschließen und fo ben Conferenzen auvorzutommen; burd bas tiefe Diftrauen, mit ben bie fomeigerifden Stimmführer neuerdings auf Defterwich binbliden. Auch Preugen mare, wie es fceint, nicht mgeneigt gemefen, ohne Confereng, nur unter vier Augen und bloß unter bem Beiftanb Rapoleon's III. Die Cache ju Bei einer Conferenz burfte nämlich boch allzu viel aber bie preußischen Schritte in Baris verlauten, als bag ber Rubm ber "Bedingungelofigfeit" nicht gefährbet und es am Enbe gang flar werben follte, warum man fich benn burch bie ofterreichische Bumuthung, fein gutes Recht regelrecht m vertreten, fo empfindlich beleibigt fand ? Beil namlich biefes qute Recht heimlich bereits geopfert mar.

Eine neue Conferenz, speciell wegen Reuenburg, wenn auch nur abermals eine Nachconferenz zur Protofollirung ber ron Frankreich, Preußen und der Schweiz bereits unter sich getroffenen Stipulationen, ist indeß nicht mehr abzuwenden. Die Beforgnisse der Schweizer aber, daß da dem Radifalismus irgendwie ernstlich zu Leibe gegangen werden fonnte, sind gewiß eitel. Am allereitelsten hinsichtlich Preußens. Gezen die schweizerische Sekrede: daß es Preußen nicht so sast um Genugthuung als um den Sturz der neuen centralisirten Bersaffung der Schweiz zu thun sei: hat man in Berlin stets sehr entschieden und aufrichtig Berwahrung eingelegt. Präs. von Gerlach allerdings, und mit ihm wohl eine große Zahl wackerer Männer im Lande, meinte, es sei gar nicht möglich,

bas bem Ronig feit 1848 widerfahrene Unrecht gu rachen, ohne jugleich bie Dighandlung aller confervativen Schweizer, b. i. ber Ratholifen feit 1830 überhaupt zu rachen. 3m Sinblid auf die Wiener Bertrage ift bieß auch gang richtig. Brew Ben batte benn nur fagen muffen: wenn in ben neuen Bunbesftaat ein Fürstenthum nicht mehr past, fo folgt berans nicht, bag Reuenburg aufhoren muß ein Fürftenthum,: fom bern bag es aufhören muß eibgenöffich zu feyn. bieß mare ale Berreigung ber neufdweigerifden Berinfinn angeseben worben. Darum war Breugen weit entfernt auch nur folche Logit boren ju laffen. "Das foll Breugen wiffen", fcbrieb fr. Gelger (Allg. Beitung vom 27. Dec.), "wenn es wirtlich unfere Berfaffung gerreißen und eines ber Glieber unferes Bunbes mit Bewalt baraus losmachen wollte, bann --Rrieg bis jum letten Athemjuge". In biefem Sinne reicht Br. Gelger, fruher Brofeffor in Berlin, jest mit bem verrudten Kanatifer Marriott u. A. an ber Spige ber Baeler Bropaganda, perfonlich nach Berlin, um an ben Ronig unmittelbar ale "einen Chriften von Bergen" ju appelliren, und er brachte bie "mundliche Buficherung" fogar fdriftlich conftatirt jurud, bag Reuenburg rechtlich und ganglich an bie Schweiz ausgeantwortet werben folle. Da fann benn boch fein Attentat auf bae'rabifale Staaterecht mehr im Sintergrunde liegen! Bielmehr wird, fcon aus jenen confessionellen Grunben, bie Basler Zeitung eher noch vor als erft nach ben Conferengen recht behalten, wenn fie fagt: "Breußen ift überhaupt biejenige Macht, mit welcher bie Schweig am menigften in Streit gerathen follte".

Rurz, anstatt einer Rachung ber rabifalen Unthaten feit 1847, anstatt einer Ausloschung bes Revolutionsherbes im Serzen Europa's steht uns bie europäische Sanktion beiber bevor. Und bieser Sieg bes Rabifalismus, nicht nur über Preußen und sein gutes Recht, nicht nur über einen König und seine legitimen Ansprüche, sondern über alle Großmächte, über das ganze europäische Bollerrecht, über das monarchische Prin-

cip felbft, über jebe Legitimität, ift nicht ber Sieg eines vereinzelten revolutionaren Aftes, fonbern er ift ber Sieg ber Revolution felbft. Die unberechenbaren moralischen Folgen werben baburch nicht ungefährlicher, baß bloß Eine Macht sichem Sieg ernstlich entgegengearbeitet, zwei andere Mächte sich gerabezu selber auf ben nämlichen Standpunft gestellt, und Breifen im Berein mit Rußland nur zum Schein Widerstand geleistet. Eben diese Auflösung mit allen ihren Hintergedanken in den Stellungen der 1852 und im Londoner Provoll noch vereinigten Mächte bildet vielmehr den bedenflichsten hinterarund zum radisalen Triumph.

Gerade aus diesen veränderten Stellungen wird sich vielleicht auch noch eine Erflärung des rathselhaften Umstandes ergeben, warum denn gerade am 3. Sept. 1856 die Erstedung der Royalisten in Neuenburg stattsinden, und dadurch die Lösung der längst verschobenen Frage vor die Thüre gerrickt werden mußte, sowie über die wahren Motive und die eigentlichen Urheber jenes Wagnisses. Wir wünschen, das die Schuld auf den Zufall zu liegen komme, damit nicht die Beschichte des Reuenburger Conslitts eine noch mistichere Gesalt für die Werthschaung preußischer Politis und Politisser gewinne. Das Fiasso ist ohnehin schon deprimirend gezung, es braucht nicht auch noch der Anfang eines solchen Endes auf ihre Rechnung zu kommen.

Bir fprechen vom Ende. Denn wenn auch Breußen seinem Berzicht gewisse Borbehalte beigefügt hat, so wird das boch teine erheblichen Anstände mehr machen. Der König wolle, wie es heißt, den Titel beibehalten, und dieß dürste man ihm gönnen; er wolle die reichen und mächtigen Corporationen der sogenannten Bourgeoisten und die Stiftungen garantirt wiffen; man wird Ersteres von Souverainetätswegen selbstverständlich abweisen, Lesteres vielleicht gewähren, wie es den katholischen Riöstern gewährt war; er behalte sich die Domänen vor sammt der preußischen Fahne auf ihren poei Schlösser; man wird vielleicht sagen, die Domänen

seien nicht Hohenzoller'sches Privateigenthum, sondern Eigensthum bes jedesmaligen Souverains, man wird etwa ein Geld-Aequivalent andieten, und so dürfte die Weltfrage in eine einsache Gelbfrage auslausen. Auf Seite der berechtigten Monarchie nämlich. Dieselbe Frage, von deren Entschedung man mehrsach insbesondere auch das Seil der mit kößen getretenen schweizerischen Ratholisen erhosste, wied ein solches Ende nehmen. Zum Glüd haben die Helotificten selber sich seine Junstonen gemacht; sie werden sortan um so unzweiselhafter wissen, daß Riemand ihnen hilft, wenn nicht sie sied selbst.

Rur noch ein Wort über Deutschlands Berhaltnis jum Reuenburger Trauerspiel, in bem bas legitime Recht Europas jum Selbstmord schreitet! Praf. von Gerlach hat in ber "Reujahrerundschau" geaußert wie folgt:

"Auch nachdem in Europa die Berwirrung der Intereffen an die Stelle ber Einheit der Principien getreten ift, auch 1857 noch, ware Deutschland nur sich felber treu, treu seinem hohen Beruse, und rein von, nicht brudermorderischer, sondern selbst-morderischer Eisersucht, rein von mißtrauischem seinbseligen Eigennus, wie mächtig, wie zukunstsreich wurde das große und freie Deutschland der kleinen, unter radikale Aprannei gefallenen Schweiz gegenüberstehen!"

Sehr richtig! Aber mit welchem Gewissen fann eben bie neupreußische Partei solche Worte sprechen? Sie, die gestern noch, in der orientalischen Krisis, jede nationale Kaser an Rußland versauft und verrathen und den Dualismus in Deutschland auf der Kahne preußischer Politif über alle und jede Rudsicht hinaus erhoben hat. Wir dagegen, die histor. polit. Blätter, haben damals die sest geeinte "deutsche Mittelstellung" über Jahr und Tag versochten, auf beharrlichte und unverdroffenste, die auch der letzte Funke einer möglichen hoffnung auf Bekehrung der Politik Preußens für ims mer verglommen war. Uns steht es jeht zu anzudeuten, wie ganz anders alle Dinge heute ftünden, wenn Deutschland das

wals die lette Mahnung der göttlichen Langmuth nicht mit apporendem Sohn von sich gestoßen hätte; anzudeuten, wie intbesondere die traurige Reuenburger Affaire nur ein Zwisstenspiel ist in der damals von Berlin aus in Scene gesiehen deutschen Tragödie. Den Reupreußen aber, wenn sie nicht gang aller Scham baar erscheinen wollen, stünde mohl an, von einem "einigen und sich selber treuen Deutschland" wie mehr einen Buchstaben in den Mund zu nehmen.

36r Gedachtniß icheint indeg überhaupt nicht von heute auf geftern jurudgureichen. Conft murbe ihre Rreuggeitung fich gehutet haben, jest ben "füddeutschen Liberalismus" mit ben mibften Inveftiven wegen einer politifden Unschauung ju berfolgen, welche gerabe von ber Rreuggeitung felber in ber Auffenfrage ale bie bochfte fürftliche Beieheit und bas unanfechtbarfte Friedens. Motiv an bem eigenen Monarchen gemiesen warb. Wie nämlich in ben jungften Monaten im Allgemeinen bie beutsche Antipathie gegen Breugens Politik maffenhaft bervorbrach: fo gaben ihr bie murtembergischen Memlen insbesondere Ausbrud, indem fie gegen die Bewilligung Des Durchmariches fur Die Breugen formlich Broteft erheben und zwar aus bem Gefichtepunkt ber - vollswirthe foatiliden Intereffen. Nun hatten zwar z. B. wir ein gutes Recht, und gegen biefe fcmutige "Rramerpolitif" gu entraften, Die unter Unberm auch ihr Hauptorgan, Die "Deftert. Beitung", nirgende bas Recht in's Auge faffen ließ, fonbern immer nur bas "harmlofe" Schweizervolf, bas fo fleißig arbeite und fo gut fabricire. Aber die Rrengzeitung, mas will benn fie mit ihrem Born über folche "Erbarmlichfeit ber politifchen Gefinnung", die in "plumper, jeder hohern Auffaffung und patriotischen Regung baarer Saltung, bloß bie niebrigften Rramerintereffen ermagenb, jeden beutichen Batrioten grundlich anwidern muffe"? Allerdinge bat Diefelbe Bolitif auch und im Innerften angewidert, aber nicht erft jest, fondern bamals ale fie ihren erften und officiellen Urfprung nahm; ale bie Rreugeitung felbft bas unbeutiche und hinterhaltige Gebahren in ber großen orientallschen Krifis eben bamit vertheibigte, baß so bas Bolf "die Thaler in ber Tasche behalte"; als Preußen und die Mittelstaaten gerade aus bem Gesichtspunkt der materiellen und volkswirthschaftlichen Interessen ihre "Friedens. Politik" lobten und empfahlen. Die nämlichen damals von den Ministerstühlen herad angepriesenen Motive haben jest die "füdteutschen Demagogen" sich angeseignet und consequent geltend gemacht. Wenn sich dabei die Spihe gegen Preußen kehrte, so hat doch am wenigsten Breusben ein Recht sich darüber zu beklagen, und am allerwenigsten die Kreuzeitung.

In ber orientalischen Beltfrifis bat fic eben Deutschlands Schicfal nach allen Seiten bin entschieben. furchtbarfte Strafe auf bem gube folgen werbe, baben bie Siftor. polit. Blatter nie verfannt; bafür wurden fie in Breu-Ben verboten. Die Ereigniffe aber haben ihre Rechtfertigung mit einer Energie übernommen, bie uns felbft überrafct. Erfter Beweis: ber Ausgang ber Reuenburger Frage. mirb, wenn nicht Alles taufcht, unter Franfreiche und Ruslande Dbforge bie banifche Frage benfelben Beg geben. Die Strafe wird fich aber an ber moralischen Bernichtung Deutschlands nicht genügen laffen. Um weiter ju fcbreiten, bebarf es allerdings erft ber Lofung bes finang . politischen Bannes, ber über Europa heraufbeschworen ift. Aber er fteht im Beften auf zwei Augen; und aus bem Guben tommen trube Ahnungen, daß zwei andere Augen fich leicht noch mit benfelben Thranen fullen fonnten, Die vor gehn Jahren bem : großherzigen Pio nono burch fcwarzen Undank bereitet wurden.

## XIII.

## Anbolph Birchom's phyfiologischer Sumanismus.

Unter Sumanismus verftand man bisher befanntlich bie Bilbungemeife, Die fich auf bas Studium ber Schriften bes flafficen Alterthums grundete, bann bie baburch gemonnene (acht menichliche) Bilbung und Beltanichauung, mohl auch bas ganliche Leben und Beben in diefem flaffifden Alterthume. Es war fonach berfelbe eine Domane junachft ber Philologen, Die ihnen auch ziemlich ungeschmalert blich bis in bie neuefte Beit. Denn wenn allerbinge fruber ber rationas liftifc-realiftifche Philantropismus, bann bie neuere, nament= lich bie "abfolute" Philosophie ben Anspruch machte, wie im Befine aller Bahrheit Simmele und ber Erbe, fo auch ber wahren Bilbungemittel jur vollen Menfehlichfeit ju fenn, fo ward bieburch ber humanismus bes flaffifchen Alterthums nicht ausgeschloffen, fonbern er follte nur feine mefentliche Bollenbung erhalten burch eine Philosophie, bie auf feinen Grundlagen fortgebaut hatte. Best aber ift jenes Erbgut ber Bhilologen in feinem innerften Wefen und in feiner außern Erifteng bis auf ben Ramen bebroht burch eine Biffenschaft, bie auf gang andern Grundlagen ruht, und mit gang andern Ritteln nach Erfenntnif und Bilbung ftrebt. XXXIX. 22

ł

Die Raturwiffenschaft, insbesondere die Physiologie, will und in neuerer Zeit nicht bloß über den finnlichen Theil unserer Ratur, über unfern Leib, seine Bestandtheile, Organe und Functionen Ausschluß ertheilen, sobern will, lediglich auf der Grundlage der naturwiffenschaftlichen Erforschung des leiblichen Lebens des Menschen, unsere ganze Weltanschauung bestimmen, und unsere ganze Bildung beherrschen. Die Physiologie will einzig und allein den mahren Humanismus, die wahre acht menschliche Bildung und Weltanschauung gründen, nicht dadurch, das sie die Schriften des flassischen Alterthums studirt, sondern dadurch, daß sie die Functionen unseres leiblichen Lebens auf's genaueste erforscht. Wir nennen diesen Humanismus ben physiologischen, im Unterschied von dem philosogischen; er selbst bezeichnet sich als "Humanismus" schlechtweg.

Bon jenen Leichtbewaffneten biefer Richtung der Physioslogie, die in neuester Zeit in vielgelesenen Büchern mit fturmender Hast Glauben und Wissen der bisherigen Welt-Ansschauung zerstören, und uns im Namen des Humanismus ihre unmenschliche Ansicht vom Wesen des Menschen ausdrängen wollten, reden wir hier nicht mehr. Trot allem Geräusch, das sie verursacht, hat sich doch, wie mir scheint, die öffentsliche Meinung allgemein gegen ihre Ansicht und ihr Treiben erklärt, und ihre Schriften sind mit seltener Uebereinstimmung von der Wissenschaft als voreilige und oberstächliche Produtte zurückzeigen, vielleicht zu tieferen Studien, die Andern werden in ihrer Oberstächlichkeit vom Winde der Mode, der sie eine zeitlang getragen hat, auch wieder verweht werden.

Es ist die eigentliche Phalanr dieser auf Begrundung bes sogenannten humanismus ausgehenden physiologischen Forscher, mit der wir es hier zu thun haben wollen. Sie überragt, wie an Mäßigung, so an wissenschaftlicher Grundslichfeit und Bedeutung weit die eben erwähnten, extremen

"Bortampfer" ber materialistischen "Civilisation". Jedoch ist biese gemäßigtere und wissenschaftlich gründlichere Richtung nicht minder entschieden in dem Bestreben, ihre Weltansichung, den "Humanismus", nur durch physiologische Forschung zu gewinnen, und "verschmäht" alle Transscendenz, so- wohl die des religiösen Glaubens wie des philosophischen Wissens, d. h. alles Glauben und Wissen, das bisher über die menschliche Natur und Bestimmung, und überhaupt über die biesten Fragen des menschlichen Daseyns allgemein, wenn wie mit manchen Modisitationen, gegolten hat.

Dan braucht wohl nur ben Namen bes Sauptvertreters Wifer Richtung, Rudolph Birchow, ju nennen, um bie wifenfchaftliche Bebeutung berfelben zu beweisen, und bas Intereffe fur Diefen eigenthumlichen, auf Physiologie gegrunbeten humanismus, fowie fur bie wiffenschaftliche Begrundung befelben in Anspruch zu nehmen. 3ch mable gerabe biefes, in feiner Biffenichaft ausgezeichneten Naturforfchere Ausfuhrungen in Diefem Betreff icon beghalb, weil er vor allen Anbern mit befonderem Gifer jede Belegenheit ergreift, fich bieriber enszusprechen, und feinen Ruhm barin fucht, nicht nur naturmiffenschaftliche Forschungen zu pflegen, sonbern and biefe humaniftische Weltanschauung zu begrunden. "Riemale, perfichert er, "weber am Leichentisch ober hinter bem Mitreffen, noch am Rranfenbett ober im öffentlichen Leben labe er über ber Mannichfaltigfeit bes Gingelnen bas Streben nach boberen, einheitlichen Principien vergeffen." unter find eben bie ermabnten humaniftischen Bestrebungen werfteben. Ja, in nichts bunft fich Birchow fo gefichert und, wie es scheint, unfehlbar als in ber Aufftellung und Behauptung Diefes humanismus, chwohl er ihn noch burchens nicht ju einem vollständigen, und noch weit weniger ju einem in fich felbft übereinstimmenben Bangen verarbeitet bet. 36 habe bie Ueberzeugung", bemerft er, "baß ich mich niemals in ber Lage befinden werbe, ben Cas von ber Ginheit bes menschlichen Befens und seine Consequenzen zu verläugnen." Man muß wissen, was "biese Einheit bes menschlichen Besens" bei Birchow bebeutet, um biesen Ausspruch zu wurdigen. Es soll nämlich damit ausgesprochen senn, daß er jeben Dualismus wissenschaftlich für ausgeschlossen und abgethan erachte, also "ben Dualismus von Gott und Belt, von Geist und Körper, von Kraft und Raterie."

Begen ben eigentlichen fcroff bervortretenben Materialismus hat fich Birchow mit anertennenswerther Entichiebenheit ausgesprochen, ihn, wo nicht geradezu für falfc, bod febenfalle für verfrüht und unberechtigt erflarenb. Go ertlarte er neueftens C. Bogt gegenüber: "3ch fann nicht zugeben, baß bie Einwendungen, welche Bogt (Roblerglaube und Bif fenschaft S. 103) gegen meine tolerante Auffaffung bes Glate bens macht, naturmiffenschaftlich begrundet find. Inebefonbere fann ich feinen Schlußfolgerungen über bie Ratur bes Bewußtsenns nicht beitreten, weil ich fie nach ibrer Begrundung und nach bem gegenwartigen Stanbe ber Biffenschaft für transfcenbental halte, und weil ich ben Dog. matismus innerhalb ber Grengen ber Raturforfchung nirgenbs anerkennen mag. Es gibt einen materialiftifchen Dogmatismus fo gut, wie einen firchlichen und einen ibealiftifchen, und ich geftehe gerne ju, bag ber eine wie bie andern reale Allein ficherlich ift ber materialifis Dbjecte haben fonnen. fche ber gefährlichere, weil er feine bogmatifche Ratur verlaugnet, und in bem Rleibe ber Wiffenschaft auftritt, weil er fich ale empirifch barftellt, wo er nur fpeculativ ift, und weil er bie Grenzen ber Naturforschung an Orten aufrichten will, wo bie lettere offenbar noch nicht competent ift." (Befammelte Abhandlungen gur wiffenschaftlichen Debicin. Frantfurt 1856, S. 18.) Und icon früher hat er fich hierüber alfo ausgesprochen: "Bu allen Beiten hat es viele Leute gegeben, welche in anthropomorphischen Traumen ihre Befriedigung fanden, und namentlich in ben letten Jahren ift es oft geung vorgetommen, baß man aus Lehrsähen ber Naturwiffensihaft eine neue Art bes Glaubens hat errichten wollen. Benn man sich aber genau umsieht, so zeigt sich leicht, baß biefe Art bes Materialismus gerade von unwissienschaftlichen Raturen ausgegangen ift, von halb- oder Drittels-Wiffern, die den Geist der Raturforschung am wenigsten begriffen haben. Der ächte Raturforscher ist sich auch der Grenzen seines Wissiess und der Schussähigkeit seiner Beobachtungen bewußt, wie er übt die Resignation, deren Rothwendigseit so viele munglüdte Bersuche der vergangenen und gegenwärtigen 3ch ihm darthun." (Archiv für pathol. Anatomie und Physississe, Bd. VII, S. 9.)

Dem religiofen Glauben bagegen gefteht Birchow eine gewiffe Berechtigung, und wenigstens die Moglichfeit einer Babrbeit au. "Ueber ben Glauben", fagt er, "lagt fich miffenichaftlich nicht rechten, benn bie Wiffenschaft und ber Glanbe foliegen fich aus. Nicht fo, bag ber eine bie anbere unmoglich machte, ober umgefehrt, fonbern fo, bag, fomeit bie Biffenschaft reicht, fein Glaube eriftirt, und ber Glaube erft be enfangen barf, mo bie Biffenschaft aufhort. lift ac nicht laugnen, bag wenn biefe Grenze eingehalten with, ber Glaube wirflich reale Objecte haben fann. Aufrabe ber Biffenschaft ift baber nicht, Die Begenstände bes Glaubens anzugreifen, fonbern nur bie Grenzen zu ftes der, welche bie Erfenntnig erreichen fann, und innerhalb berfelben bas einheitliche Gelbstbewußtseyn ju begrunden." (Bel. Abhandl. S. 6.) Und indem Birchow anderemo fich auf biefes Bugeftanbnig beruft, fahrt er fort: "Ich finde bam nichts Befentliches hinzugufegen, und ich meine, man finnte auch vom religiofen Standpunfte aus damit zufrieben fen. 3ch habe ausbrudlich erflart, bag bie Raturforfdung nicht im Stande fei, bas Rathfel ber Schopfung ju lofen; ich ertenne gerne an, bag unfere Beobachtungen und fein entscheibenbes Urtheil gestatten über bas, was außer ber Beobachtung, außer ber Rechnung liegt." (Archiv VII, C. 8.)

Durch biefe Erflarung fomobl. ale burch feine Abmeis fung bes ichroffen, entichiebenen Raterialismus icheint afferbinge Birchow fehr mohl mit bem religiofen Glauben fich abgefunden und in feinem Gebiet ber Biffenschaft fich Rufe bavor verschafft zu haben. Indes fruge fich noch, ob Bir dom von feinem Standpunfte aus biefe Bugeftanbniffe wirflich noch mit vollem Ernft, b. h. mit wiffenschaftlicher Confequent machen fann. Da er aus feiner Beltanichaunne alle Transscendeng, b. f. alle Unnahme eines Ueberfinnlichen, ber finnlichen Erfahrung und Beobachtung fic nicht Darbietenben mit voller Entschiedenheit ausschlieft, be fein wiffenschaftlich gewonnener Standpuntt bes Sumanismus die Annahme eines Transscendenten "verschmabt". fo fpricht fich in biefem Bugeftandnig offenbar mehr Gute und Nachficht gegen die religios Glaubenben als wiffenicaftliche Consequenz aus. Buverlässig muß ja Birchow bie Ausfoliegung aller Transscendeng aus feiner Beltanfdauung - nicht bloß aus feiner Biffenfchaft - felbft als wiffenschaftliches Resultat gewonnen haben, und muß ihm infofern gang gewiß ein eractes Ergebniß feines Forfchens und Wiffens fenn, fonft fonnte er fie nicht mit folder Beftimmtheit geltend machen. 3ft aber bie Nothwenbigfeit biefer Ausschließung aller Transscendeng aus der Beltanicauung wiffenschaftliches Ergebniß, bann hat ber Blaube, bag es boch wohl ein Transscenbentes geben tonne, feine Statte und Berechtigung mehr; benn fo lange bie ernftliche Anerfennung biefes Ronnens bauert, fann bie Burudweisung bes religiofen Glaubens, bes Glaubens an ein Transfcenbentes, noch nicht Resultat eines eigentlichen, naturwiffen. icaftlicen, eracten Biffens feyn; und biefer humanismus beruht bann felbft nicht auf Gewißheit, fonbern nur auf eis ner Doglichfeit, wie es eigentlich Birchow in ber oben ans geführten Erflarung gegen Bogt felbft ausgesprochen hat.

Auch finden fich in Birchow's Schriften einige Stellen, bie bemuthigend genug fur ben religiofen Glauben lauten. Es fagt er: "Meines Grachtens ift ber Bunft, in bem bie Transfeenbeng hauptsachlich murgelt, und in bem ihre Buläffigfeit am beften begrundet werden fann, unfere Unwiffenbeit über bas Befen bes Bemuftfeynd." Der religiose Glaube, ber ja nur bei Unnahme einer Transscenben moalich ift, hatte bemnach nur unfere Unwiffenheit gur Grundlage und ju feinem Bollmert. Indeg lagt fich biefer Ausbruch Birchom's auch gegen bie ungemeffenen Anspruche feis nes physiologischen humanismus felbft wenden, wie wir fpater feben werben. Bieberholt bezeichnet ferner Birchom bie Unnahme ber fogenannten Transscendeng ale Berirrung. Der Raturforicher fennt nur Rorver und Gigenichaften von Romern, mas barüber ift, nennt er transscenbent, und bie Transfeenbeng betrachtet er ale eine Berirrung bes menfchliden Beiftes." (Archiv Bb. II, G. 9. Bb. IX, G. 10.) Aber web Schlimmeres weiß unfer Sumanift gegen bie Befenner ber Erens feenbeng vorzubringen. "Mur ber Egoismus", verfidert er, "bas bualistische, b. h. bas unvollfommene, unwiffenicaftliche Bewußtfenn, welches nicht jum Durchbruch gefommen ift, obwohl es ",, vom Baume ber Erfenntniß gegeffen an hat, tonnte bas Menfchengeschlecht jur Transfcenbeng treiben. Die Transscendeng hat zwei Bege, ben bes Claubens und ben bes Anthropomorphismus." In Diefer Stelle, an welche fich unmittelbar bas oben gerühmte Buge-Randnig ju Bunften bes religiofen Glaubens anschließt, wird ber Egoismus, also eigentlich eine Art Unfittlichfeit als Quelle Diefes Glaubens angenommen und behauptet. nach, wie man fieht, wird bem Glauben jenes Bugeftanbniß fattfam verbittert, und ift gar wohl bafur geforgt, bag er nicht zu ftolg barauf werbe.

Sei bem indef, wie ibm wolle, wir wollen es bier nicht bamit eigentlich zu thun haben, Die Sade bes Glaubens ber Raturwiffenicaft und bem phyfiologifden Sumanismus gegenüber ju vertreten, fonbern vielmehr bie Cache ber Biffenfchaft möchten wir Birchow gegenüber fuhren, b. b. jener Biffenschaft, Die fich auf Die Trandicenbeng begiebt, bas fogenannte Transscendente gum Object fat. Wenn fich namlich Birchow tros feiner entichiebenen Abweifung aller Trans. fcenbeng boch gegen bie glaubige Annahme berfelben noch einigermaßen bulbfam erweist, fo verwirft er bagegen alles wiffenicaftliche Streben in Bezug auf Diefelbe ale ein völlig unmögliches, nublofes, nichtiges. Gegen bie Bhilofophie insbesonbere, infofern fie ein Biffen vom Transfcens benten anftrebt, ift er unerbittlich im Berurtheilen, jeben Gre folg, jebe Doglichfeit, bemnach auch jebe Berechtigung ihr absprechenb; fo bag es fich bier fur bie philosophische Biffenfchaft, ber Raturwiffenschaft gegenüber, in ber That um Seyn ober Richtseyn handelt. Es moge jum Beweife beffen nur eine Stelle hier Blag finben, in ber er fich bieruber ausfpricht. In einem Auffan mit bem Titel: "ber puerperale Buftanb, bas Beib und bie Belle", lagt er fich unter Unberm fo vernehmen:

"Wenn ber Natursorscher bem Gebrauche ber Geschichtschreiber und Kanzelredner zu folgen liebte, ungeheuere und in ihrer Art einzige Erscheinungen mit dem hohlen Gepränge schwerer und tonender Worte zu überziehen, so ware hier der Ort bazu, denn wir find an eines der großen Musterien der thierischen Natur getreten, welche die Stellung des Thieres, gegenüber der ganzen übrigen Erscheinungswelt, enthalten. Die Frage von der Zellenbildung, die Frage von der Erregung anhaltender gleichartiger Bewegung, endlich die Fragen von der Spontaneität am Nervenspstem und an der Seele — dat find die großen Ausgaben, an denen der Mensichengeist seine Krast mißt. Mögen die speculativen Wissenschaften in threr Beschränktheit voll Selbstgefühl auf die realistischen herabe

feben, nie werben fie auch nur bas fleinfte Bartitelchen biefer Fraer zu ergrunden berfteben; wenn fie bie Schwierigfeit ihrer empirifchen Behandlung überhaupt faffen fonnten, fo murben fie por ber Große berfelben gurudichreden. Die Daturforschung fennt feimici Schredbilber, ale "ben Rerl, ber fpeculirt", und feinerlei Grengen, als zeitliche und raumliche, und es wird bie Beit fommen; ba bie Phyfiologie, welche bie Unthropologie ale einen Theil in fich faßt, bie Grengen ihres Bebietes weiter und weiter fteden, enblich ber Speculation feinen Raum mehr laffen wirb. Ornafologie, als eine Abtheilung ber Anthropologie, bat ihre große Bedeutung über bie Beir bes augenblidlichen (mechanischen) Banbeins binaus, ihre Bebeutung fur bie Geschichte bis Menschengeiftel eben barin, bag fie an ber Ergrundung jener großen gragen Theil nimmt. Die Beziehung bes Mannes und bes Beibes gur Chelle gu ertennen, beißt fast fo viel, ale alle jene Dinfterien loien. Die Entftehung und Entwidlung ber Gigelle im mutterlichen Rorper, bie lebertragung forperlicher und geiftiger Eigenthumlichfeinen bes Baters burch ben Samen auf tiefelbe berühren alle Fracen, welche ber Menfchengeift je uber bes Menfchen Genn auferectfen bat." (Bef. Abhandlungen G. 737.)

Ran sieht, hier ist viel auf einmal gesagt über die große Bedeutung ber Physiologie und ben ganzlichen Unwerth ber Philosophie. Einiger Troft für die lettere kann es indes boch noch seyn, daß sie wenigstens noch ein Schredbild, und sogar das einzige Schredbild für die Ratursorschung ist, was boch schon etwas sagen will! Besonders tröstlich aber ist es für den Philosophen, daß diese Berkündung des nahenden Endes der Speculation doch eigentlich kein "eractes" Resultat irgend eines Erperimentes, sondern vorläusig nur eine Prophetie ist, in welcher der eracte Forscher zu Berlin am 11. Januar 1848 sich versucht hat. Wir läugnen nicht, daß es eine leere, nichtssagende Speculation gibt, aber darum kann man noch nicht alle speculative Philosophie überhaupt verwersen, und man soll sich hüten, in seeren Declamationen

gegen fie ju beweisen, bag man benn boch nicht gerabe ein Geschichtschreiber ober Rangelrebner ju fenn braucht, um mitunter in hohlen Bhrasen sich ju ergeben?

Wir anerfennen gerne bie große, bie außerorbentliche Bebeutung ber Bhyfiologie fur bie lofung ber fowieriellen. tiefften Brobleme in Betreff bes menfclichen Befens und Ihren Anspruch aber, allein in biefer Cache ju enticheiben, mit ihrem naturmiffenschaftlichen Dage allein bas Menfchenwefen ju meffen und in biefer Beife fouveran ju bestimmen, mas ber Menfch fei und was nicht, biefen Unfpruch, wenn fle ibn auch noch fo ftolk erhebt, weifen wir ale unberechtigt gurud. Beber ift bie Raturmiffenfchaft, der wie Birchow noch enger begrangent will, bie Bhofiologie (mabrent alles Uebrige Raturfunde ober Raturgefchichte ift. Arch. II. G. 7), allein Biffenfchaft ober bie Biffen fcaft", noch fann bloß burch naturwiffenschaftliche ober physiologische Forschung eine gefunde, ber Menfcheit genugende Weltanschauung begründet werden, am allerwenigften eine solche, die man mit Recht humanismus nennen tonnte. Wir wollen versuchen diese Behauptungen zu beweisen, und barum querft ben Unfpruch ber Raturmiffenschaft, daß fie allein Biffenschaft, bag fie "die Biffenschaft" fei, prufen, und bierauf die physiologische humanistische Weltanschauung felbft in Untersuchung nehmen.

Es ift bemerkenswerth, wie sehr bie Ansichten über Besgriff und Möglichkeit bes Wissens und ber Wissenschaft im Laufe ber Zeiten sich geandert, und als schroffe Extreme zu einander sich verhalten. Für Platon gab es mahre Wissenschrehmung ift, also nur vom Transscendenten, von dem, was nicht gesehen, sondern nur gedacht oder geistig geschaut werden kann, von den Ideen. Bom Sichtbaren, Sinnlichen dagegen, könne der Mensch, meint er, nur eine wandelbare Meinung besiehen, benn es sei selbst wandelbar und im ewigen

Fluffe begriffen. Diese Ansicht kam zu großer und dauernder Geltung schon im Alterthum, und frater, als das Christensthum sich ausbreitete, bildete sich bekanntlich auf Grundlage berselben der sogenannte Gnosticismus aus. Die Eno sis, das Wissen, dese Missen, besten sich die Gnostifer rühmten, bezog sich nur auf das Reich des llebersinnlichen, Göttlichen und Gestigen, das Sinnliche, Materielle galt ihnen als das Reich der Finsternis, als gemein, schlecht und verwerslich. Zu diesen kolzen Gnostifern oder Wissenden bildet, wie man sieht, ein großer Theil der heutigen Natursorscher das Gegenstüd, auch sich allein tes Wissens, der Gnosis rühmend, aber so, daß sie dieses Wissen allein auf tas sinnlich Wahrnehmbare gerade so ausschließlich beziehen und das llebersinnliche als das Unerkennbare oder geradezu als Wahngebilde bezeichnen, wie jene mit gleich stolzer Sicherheit das Ilmgeschrte gethan haben.

Fragen wir nun, worauf benn bie heutige Raturwiffenicaft ben Unfpruch grundet, allein Wiffenschaft, Die Biffenidaft folechtweg ju fenn, und allein Gractheit, Buverlaffig. feit und Unumftoglichfeit ber Resultate ihrer Forschung gu genahren, fo erhalten wir feine recht bestimmte und ausgeführte Antwort, benn bie Raturforschung mar bisher mehr barenf bedacht, diefen Anspruch ju machen, als ihn ju begrunden und ein eigentlich volles, flares Bewußtfeyn barüber Es burfte indes Zweierlei fenn, mas ihr biefe m erlangen. Berechtigung ju geben scheint. Fure Erfte ihre Dethobe, bie Methode ber Induction, die allein gur Sicherheit ber Erfenntniß führen foll; dann bie Erfahrung, d. h. bie finnlide Bahrnehmung, auf welche bie Naturwiffenschaft fich grundet, benn nur fo meit, behauptet man, reiche bas wiffenfcaftliche Denfen und bie fichere Erfenntniß, ale bie Sinneswahrnehmung reicht.

Den Werth und die wiffenschaftliche Bebeutung ber ins buctiven Methobe wollen wir burchaus nicht in Abrebe ftellen, wohl aber ben ausschließlichen Anspruch ber naturwiffenschaft

auf diese Methode. Die Induction ift nicht ber Raturwiffenfchaft allein eigenthumlich, und nicht etwa nur bei finnlicher Erfahrung und außerer Bahrnehmung anwenbbar. scheint wenigstens Birchow felbft anzuerfennen, ba er auch Die "innere, fubjective Erfahrung" als Begenftand biefer Tethode bezeichnet und bamit, wie er felbft bemerft, "ben wefentlichften Theil ber Philosophie in bas Bebiet ber Ratur-Biffenschaft hereinzieht." Dadurch ift wenigstens bie Doge lichfeit ber Anwendung Diefer Rethobe auch bei Erforfchung bes inneren lebens und bes geiftigen Gebietes in ber Menfchbeit anerfannt; wobei wir freilich Birchow gegenüber fogleich in Abrede ftellen, daß dadurch bie Bhilosophie, wie ber Dethobe, fo bem Inhalte nach Raturmiffenfchaft werbe wenn man Raturmiffenschaft in bem gewöhnlichen Sinne nimmt, und bloß bas finnliche Betrachten ber Dinge barunter Aber nicht bloß möglich ift bie inductive Dethobe für die Philosophie, fie ift auch icon langft wirklich von berfelben angewendet worden. Findet boch Platon bei Baco von Berulam gerabe besmegen einigermaßen Onabe, weil er biefe Methode ber Induction fo reichlich in Anwendung gebracht. Und immer hat die Philosophie bas Berfahren, vom Gingels nen, Concreten auszugehen, um zum Allgemeinen und Soberen ju fommen, aus einer Summe von einzelnen gleichartigen Rallen auf alle ju foliegen, ober aus ber Betrachtung aller Gingelmirfungen und Umftande bas Gefet ober bie wirfende Rraft ju finden, mehr ober minder in Anwendung gebracht. Und wenn auch auf ihrem Gebiete nicht wie auf dem der Raturwiffenschaft funftliche Erperimente gemacht werben fonnen, bie innere Selbstbeobachtung, bie Beobachtung bes geiftigen Lebens An-. berer, bas große Experiment ber Beltgeschichte mit ihrem gangen geiftigen Inhalt in Religion, Runft und Wiffenicaft geben Stoff genug jur miffenschaftlichen Erforschung mittels der Methode der Induction. Daß fie theilweise von einzelnen Philosophen feine, ober boch ju geringe Anwendung fanb, foll nicht geläugnet werben; aber wir billigen bas auch nicht, wenn wir auch andererseits ber synthetischen Methode eine große Bebeutung zuerkennen, ja fie im letten Grunde für untrennbar von ber inductiven Methode halten. Diese Mesthebe ber Induction ift demnach nicht ausschließliches Eigenstem ber Raturwissenschaft und um ihretwillen fann sie das her auch nicht ausschließlich "bie Wissenschaft" senn wollen.

Dit mehr Recht fonnte fich die Naturmiffenschaft ausfolieflich ben Charafter "ber Wiffenschaft" jufprechen, wenn berfelbe fchlechterbinge nur bedingt mare burch außere ober auch innere physische Erfahrung und finnliche Wahrneh-Ber burchaus glaubt, nur das fonne man miffenicaftlich erfennen, mas man feben, boren, riechen, fcmcden ober fublen tonne, und mer Eractheit und Wiffenschaft nur erreicht werben läßt burd Meffen, Bahlen ober Bagen, bei bem fonnte glerdings nur die finnliche Naturforschung ale Wiffenicaft gelten. Allein eine nabere Erwägung zeigt fogleich, bas ein Colder auf Buverläffigfeit ber Erfenntnis, auf Gractbeit ber Biffenschaft gang und gar verzichten mußte, ba er fich mit feiner finnenwuthigen Forberung jebe fichere Grund. lage bes Dentens und Wiffens gerftort. Das Geben namlid, bas Riechen, Schmeden, fury bie Sinnesthatigfeiten, vermogen ja fur fich boch wohl bas Erfennen nicht zu Stanbe an bringen, es wird immer auch bas Denfen babei nothig fenn! Und bas Deffen, Bahlen und Bagen erhalt auch fur bie Erfenntniß erft Bedeutung burch bas richtige Denten bas Das Denfen aber fann man nicht felbst wieber finnlich mahrnehmen, nicht feben, hören, riechen u. f. f., man fann es auch nicht meffen und gablen; wagen fann man es wohl, aber nicht mit jener Bage, beren fich Chemie und Bhpfit bebient, um exacte Resultate gu erzielen. Gibt es alfo feine mabre Biffenschaft ohne finnliche Erfahrung, feine Eractheit und Buverlässigfeit ohne Deffen, Bagen und Bablen, bann vermögen wir auch in Bezug auf unfer Denten nichts Bewiffes und Buverlaffiges zu erfennen, Die Biffenicaft vom Denfen ift bann feine eracte, zuverläffige. Da aber boch bas logische Denfen die unerläsfige Bebingung alles Erfennens und aller Biffenschaft ift, fo wird burch die Unertennbarfeit und Ungewißbeit in Betreff bes richtigen Denfens jede Wiffenfchaft ungewiß und unguverläffig. Die ertreme Forderung ber finnlichen Erfahrung und phyfifalifchen Deffung für die Wiffenschaft wendet fich gegen die Raturwiffenschaft felbst und macht auch sie unmöglich. Man möchte vielleicht fagen, bas Denten und bie finnliche Bahrnehmung muffen fich gegenseitig beden, gegenseitig beftatigen, und bas Denfen finde so feine Bewahrheitung an der finnlichen Erfahrung. Aber wie verfteben wir benn biefe Bemabrheitung und Beftatigung unferes Denfens, wenn nicht felbft wieber burch ein Denfen? Beld' großes Bewicht man also auch auf finnliche Beobachtung und Experiment legen, wie fehr man bas Deffen, Bagen und Bahlen fordern mag jum Behuf der Biffenfcaft, und welche Dethobe man auch erfinnen mag, das Denfen fann nie dabei vermieden ober überfluffig gemacht werden; bas Denfen ift immer babei bas julet Enticheibenbe und muß vor Allem ficher und zuverlaffig fenn, wenn eine Biffenschaft entstehen foll. Ber auf fein Denten nicht vertraut, für ben gibt es trot aller finnlichen Erfahrung feine Bemiß. beit und keine Wissenschaft mehr. Und so beruht also boch julept all' bie ftolze Eractheit ber Raturmiffenschaft auf einer Biffenschaft, ber Denfwiffenschaft, welche die geforberten Mertmale ber Eractheit nicht an fich trägt!

Freilich nach ben Aeußerungen vieler Naturforscher, und gerade der Enthusiaften der Eractheit, sollte man oft meinen, die inductive Methode erspare das Denken, und das Sehen, Hören u. s. f., das Messen und Wägen könne geschehen ohne logische Denkthätigkeit. Man möchte oft meinen ihre Ansicht gehe geradezu dahin, daß die sinnlichen Einzelwahrenehmungen und Ersahrungen sich selbst zusammensehen zur

Gefammterfahrung, jum Befet, furg jur Erfenntnif, ohne eines benfenben Beiftes ju bedürfen ; fo bag ber Beift ober vielmehr bas Gebirn bes Naturforichers nur ber Cammelplas ware fur bie finnlichen Objecte und beren Wirfungen, Die fich baielbit wie in einem paffenben Lofal ein Renbezvous geben and m bem geftalten, mas man eractes Wiffen nennt. Ber fic einmal entschließen fann, ben benfenden und wollenden Beift fur bas Refultat einer aufälligen Bufammenwurfelung ber betreffenden materiellen Stoffe angunchmen, ber mirb aller. bings auch von dem Unfinn einer folden Erfenntnistheorie nicht mehr gurudichreden. Indeg merben es immerhin nur Benige fenn, bie bis ju biefer Berblenbung im Ernfte fommen, ober barin verharren, wenn fie teim Wort genommen werben. Dan fann ja nicht anbere ale zugestehen, bag nicht bie außeren Begenftanbe, auch nicht bie Ginne, nicht Huge, Dir u. f. w. mit ihren eigenthumlichen Thatigfeiten, bas Dentenbe find, fondern bas eigene innere, fubjective Gelbft et fei, bas benft und weiß. Und fein Naturforscher wird mlett bas Berbienft feiner Erfenntniffe ober Entbedungen ben außern Raturobiecten und Vorgangen, Die fich ihm aczeigt laben, aufdreiben, ober ben Ginnen, mittels welcher er fe mabraenommen, wenn fie auch noch fo unerlägliche Bebingungen feiner Forschungen maren; sonbern fich felbft, feis nem Beifte, feinem Benie wird er verbanten, mas er erforfct, wird er es jufchreiben, bag er aus finnlichen Erfahrungen und Bahrnehmungen etwas gang Anderes ju gewinnen verftand ale Andere. Chenfo wenig wird man ben Erverimenten ober ber Methode bes Naturforschers ein Monument erbauen, fo menig ale ben Elementarftoffen, aus benen fein Bebirn bestand, fonbern ihm felbft vielmehr, von bem Die Methobe felbft ausging, ber bie Ratur erperimentell bebanbelt, Fragen an fie gestellt, und bie Erscheinungen und Birfungen ju verftehen und ale Antwort zu beuten wußte. Das Aues ift fo flar und felbstverftanblich, bag man faft

Bebenfen tragen muß, auch nur ein Wort barüber zu-fagen, um es zur Geltung zu bringen; und bennoch reben bie Raturforscher häufig so, als wären sie selbst mit ihrem Densen bei ihren Forschungen ganz unbetheiligt, als würden ihnen bie Resultate ihres Forschens von der Ratur selbst die die Tasche geschoben; oder würden, nach neuester "Lehre von den Rahrungsmitteln", mit dem Lössel gegessen, als dem eigentsichen Spender des heiligen Geistes der Wissenschaft.

3d will nicht fagen, baß Bircom biefer Anficht bul-Er betont auch bas logifche, bas "gefunbe" Denten. Wenn er aber behauptet, bag "mit ber Grange ber finnlichen Erfahrung auch bie Grange bes boberen Dentens gegeben ift", fo fcbeint er auch babei nicht bebacht zu haben, baf. wenn es fich fo verhalt, bann fur bas Denten felbit feine fichere Bemahr ber Buverläffigfeit mehr möglich ift, ba wir vom Denten felbft feine finnliche Erfahrung haben, fonbern es eben nur benten fonnen, um bie Befete bavon ju finden und bie Richtigkeit bavon zu prufen. Wenn man aber, wie icon oben ermahnt, biefe Richtigfeit an ber finnlichen Erscheinung felbft prufen wollte, fo handelte es fich wiederum neuerdings um die Gemahr fur die Richtigfeit biefer finnlichen Brufung felbft, die für ben feine Bebeutung mehr haben fonnte, ber einmal an ber Buverlässigfeit feines Denfens überhaupt zweis Wenn Birchow anderewo fich fo ausspricht: "Bir muffen bie Dinge nehmen, wie fie find, nicht wie wir fie une benten" - fo wird er bamit mohl nur fagen wollen: wir muffen fie fo benten wie fic find; benn benten muffen wir fie immer, wenn wir une nicht geradezu gebankenlos gegen fie verhalten wollen, wir fonnen fie nicht nehmen und unfer Denken babei ausschließen. Also fann man jenem Sate auch beifugen : wir muffen bie Dinge nehmen, indem wir fie benten, und fonnen fie nur fo nehmen und gelten laffen, wie wir fie benten : benn ohne Denfen fonnen wir fie nicht nehmen, wie fie find. Und bas Bertrauen barauf, bag wir fie wirklich fo nehmen wie sind, beruht nicht bloß auf bem Bertrauen, baß die Dinge sich und so zeigen, wie sie sind, und daß unsere Sinne sie und so wahrnehmen lassen, wie sie sind, sondern auch, und ganz besonders, auf dem Bertrauen zur Wahrheit, Richtigfeit und Zuverlässisseit unseres Denkens. Dhne dies ses hilft und alles Andere nichts. Die Naturwissenschaft beswiht also, troß aller Sinnesthätigkeit und sinnlichen Ersahrung, zulest auf derselben logischen Denkhätigkeit, auf densselben Denkgeschen, wie die andern Wissenschaften, wie insebesondere die Philosophie auch, deren Object das sogenannte Transscendente ist. Weder in Bezug auf Methode, noch in Bezug auf Denkgesehe und Denkhätigkeit hat demnach die Raturwissenschaft etwas voraus, das sie berechtigen könnte, allein auf Wissenschaftlichkeit Anspruch zu machen und darauf m pochen der Philosophie gegenüber.

Mls Gigenthumliches ber Raturmiffenschaft, um beffentwillen fie ben Unfpruch machen fonnte, allein ale "Wiffenicaft" au gelten, bleibt hienach nur noch übrig bie finnlichwahrnehmbare Meußerlichfeit ihres Erfenntniggegenftanbes, ber fo feine Birflichfeit und Thatigfeit greiflich fund gibt, mahrend ber Begenftand ber Philosophie, ale Transfeenbentes, fich nicht unmittelbar, burch außere Erifteng als thatfaclic, objectiv bezeugt, fonbern junachft nur gebacht wird, nur im Denfen eriftirt, und baber - wie die Ratur-Forfcher alfogleich zu behaupten lieben - nur eingebilbet, imaginar, nicht reell ober wenigstens nicht als reell erfennbar Das Lettere macht auch Birchow geltenb. Denn wenn fei. er auch bie Möglichfeit einer objectiven Erifteng bes Transscendenten, wie wir faben, jur Roth noch jugibt, fo bestreitet er boch burchaus jebe wiffenschaftliche Erfennbarteit bavon und betrachtet jebes Forschen in biefer Beziehung als ein eitles, vergebliches. Daher ihm unerfennbar - und transfrendent, fo giemlich Gin und baffelbe ift; "ber Denfch", fagt er, "bat außer fich nichts ju begreifen, und Alles außer ihm XXXIX. 23

ift für ihn transscenbent." Und wieberum: "Das Beispiel aller Zeiten hat sie (bie Naturforschung) belehrt, wie fruchtlos das vorzeitige Streben nach dem Allgemeinen, wie hoffnungslos der Weg zum Absoluten ift. Das einzige Absolute, welches der Mensch zu erkennen vermag, ift sein eigenes Bewußtseyn." (Ges. Abhandl. S. 6 und 18).

Es mag mohl Bunder nehmen, daß Birchow Alles außer bem Denfchen als transfcendent fur ibn erffart. und so als entschiedener Empirift augleich einem nicht minder entschiebenen Subjectivismus zu bulbigen fcheint. Bie bies m verfteben fei, mag und folgenbe Stelle lehren: "Erft bie vorgeschrittene Wiffenschaft bat bie Einbeit bes Bewußtfenns (aus der Entzweiung im Dualismus von 36 und Ridt ich) wieder berguftellen vermocht, indem fie zeigte, bag ber Menfc nur ber Beranderungen feiner Central . Gehirnappa. rate fich bewußt merden fann, und bag er von außeren Dingen nur bann eine Renntniß erlangt, wenn biefelben burch bie Sinnes - Berfgeuge, burch bas Blut ober unmittelbar an ben Central : Gehirnapparaten Beranberungen bervorgebracht haben." Daraus folgt, bag ber Menfc außer fic nichts zu begreifen hat und Alles außer ihm fur ihn transfcenbent ift (Bef. Abhandlungen S. 6). Go mare bemnach auch bie außere Natur felbft, also bas eigentliche Object ber Maturwiffenschaft, bem Menschen transscenbent, und bie Raturmiffenschaft selbst mare eine Wiffenschaft von einem Transe fcenbenten! Denn wenn ber Menfc fich gar nichts bewußt ju werben vermag ale ber Beranderungen feiner Central-Gehirnapparate, und Alles außer ihm für ihn transscendent ift, fo muß bieß auch fur bie außere Ratur gelten. wird bemerkt, bag eine Renntniß außerer Dinge baburch erlangt werbe, bag bie Ginneswerfzeuge an ben Central - Behirnapparaten Beranderungen hervorbringen. Wenn aber nur die letteren jum Bewußtseyn fommen, nicht die außeren Dinge felbft, fo fonnen biefe nur mittele eines Schluffes in

ihrer Eriftenz und Beschaffenheit erfannt werben, und die Sinneswahrnehmungen sind nur Beranlaffung zu diesem Schluffe. So sehen wir wiederum, daß die ganze Ratur-Biffenschaft mit all' ihrer Gewishelt und Eractheit beruht auf ber Denkthätigfeit des Schließens, oder wie Birchow sagt, auf der innern Bahrnehmung der Veränderungen der Central - Gehirnapparate.

Und bier nun nehmen wir Virchow beim Wort und fragen: Benn bas Bewußimerben ber Beranberungen ber Centralapparate bes Bebirns, Die burch die Ginnesmerfzeuge bewirft werben, hinreicht jur Sicherheit und Eractheit ber Raturmiffenicaft, indem von ber Beichaffenheit biefer Beranberungen auf bas Dasenn und bie Beschaffenheit ber Außenbinge geschloffen wird, warum foll bas Bewußtwerben anberer Beranberungen biefer Apparate nicht auch genügen, um eine Biffenfchaft im mahren Ginne gu begrunden, indem bie Transfeenbeng bes Erfenntnigobjectes übermunden wird burch Echinfe ? Bircom redet felbft von Beranderungen ber Centralapparate bes Behirns, Die nicht burch bie Ginnesmerfzeuge bervergebracht werben, fonbern unmittelbar, und ebenfo weiß er von einer "innern Erfahrung", bie er ausbrudlich in bem Umfreis feiner anthropologischen Wiffenschaft julagt. nun Beranderungen ber Gehirnapparate jum Bewußtfenn fommen als innere Erfahrung, Die fich nicht anfundigt als folde, bie auf eine finnliche Außenwelt fich bezieht, fondern auf eine überfinnliche, d. f. ben Ginnen nicht jugangliche Belt, follte man aus ber Thatfachlichfeit folder Beranberungen ber Central-Behirnapparate nicht auch auf bie Thatfache lichfeit biefer überfinnlichen Welt foliegen, und eine Wiffenfcaft bavon bilben ober wenigstens anstreben fonnen ? Es ift wenigstens tein triftiger Grund ba, warum die einen Beranderungen im Behirne mehr Berechtigung gur lleberwindung ber Transscenbeng geben sollten ale bie anbern, warum ber innere Sinn mit feinen Bahrnehmungen, religiöfer ober mo-

ralifder Art, nicht auch eine fefte Bafie wiffenfcaftlicher Forfoung gemahren follte, wie bie außern Sinneswertzeuge mit ihrem Einfluffe auf bie Centralapparate bes Bebirns. Um fo mehr muffen wir auch ber innern Erfahrung, b. b. nach Birchow ben Beranberungen bes Bebirns, Die nicht burch bie Sinne, fonbern von innen, ober unmittelbar erfolgen, vertrauen burfen, wenn wirflich, wie Birchow verfichert, bes Menfchen eigenes Bewußtfenn bas einzige Abfolute ift, bas er ju erfennen vermag. Diefes Bewußtfeyn mit feiner Absolutheit schließt ja bann nicht bloß bie finnliche Augenwelt, fonbern auch fein religiofes Blauben, fein Bewiffen, fein Gelbftbewußtfeyn in fic, furg jene innern Thatigfeiten bes Beiftes und Behirns, bie fich auf bas fogenannte Trans scenbente beziehen; und fo merben mobl auch biefe Thatigfeiten an ber Abfolutheit bes menfclichen Bewußtfenns participiren!

Bir feben bemnach, bag auch in biefer Begiehung bie Naturmiffenschaft vor ber Wiffenschaft bes eigentlich Transscendenten nichts voraus habe, felbst menn wir uns auf ben Standpunft ber Birchow'ichen Erfenntnigtheorie ftellen. Und ich mußte nicht, warum man bas, mas bie innere Erfahrung im Ahnen, Blauben, inneren Schauen, fittlichen Befühl und feftem Bewußtseyn ale bafeiend fest und festhält, gerabeju für Bahn und Trug erflaren ober wenigftens bie Dogliche feit einer Wiffenschaft bavon gang in Abrebe ftellen follte. Beruft man fich barauf, daß fo viele offenbare und nachweisbare Taufdungen in Diefer Beziehung vorfommen, fo ift gu bebenfen, baß auch die Ginneswertzeuge Taufdungen genug in die Werfftatte bes Gehirnes mit feinen Centralapparaten bineintragen, ohne daß man begwegen die Möglichfeit beftreitet, auf die Beranderungen biefer Apparate, bie burch bie Sinne hervorgebracht werben, eine mahre Biffenschaft gu grunben.

Aber felbft bie Forberung außerer Erfahrung und Be-

obachtung ift bei ber Biffenschaft bes Transscenbenten bis gu einem gewiffen Grabe erfüllt. Das Object biefer Wiffenschaft wird ja nicht bloß innerlich von bem Gingelnen etwa gefühlt, geglaubt ober gefchaut, fonbern es ift ja hiftorifch überliefert im Glauben und Denfen ber Menschheit fo lange fie eriftirt, jo baß ber Urfprung biefes transfcenbenten leberlieferungs. Inhaltes fich in unjugangliche Beit jurudverliert, wie bie Entftebung ber Organismen ber Ratur, Die bas Object ber phyfiologifchen Forfdungen bilben. Bene innere Erfahrung insbesondere im religiofen Glauben und fittlichen Gefühl, und ber allgemeine leberlieferungeinhalt bes geiftigen Lebens ber Renfcheit, find, als menschliche Thatsachen wenigstens, fo gewiß wirklich vorhanden als irgend ein Object ber Natur-Biffenschaft. Und es ift nicht einzusehen, warum man biefes geiftige Thun und Leben und den Inhalt beffelben, ja fon bas conftante Berlangen nach Transscendeng und bas beftanbige Bedürfniß berfelben nicht auch jum Gegenftanb wiffenschaftlicher Forschung machen und eine Wiffenschaft babon anftreben follte, marum auf diefem Gebiet nur Glauben miglich fenn foll, bem bas Wiffen auf bem andern Gebiete als ichroffer, unversohnlicher Begenfat entgegenfteben muffe! Birdow, ber fo fehr bie Ginheit bes menfchlichen Befens betont und ausbrudlich verfichert, biefe Ginheit und beren Confequengen niemals zu verleugnen, follte nicht fo leichthin behaupten, daß die Wiffenschaft und der Glaube fich ausfoliegen, bemnach auch bas Wiffensgebiet und bas Gebiet bes Glaubens; fo daß auf bem Bebiet, mo ber Glaube junachft einheimisch, schlechterbinge fein Wiffen möglich fei. Bir gieben aus biefer Ginheit bes menschlichen Befens gerade bie Confequeng, und wir glauben mit Recht, daß Glaus ben und Biffen fich nicht gegenseitig ausschließen. Bie tonnten aus ber menschlichen Ratur fo ftarre Begenfage hervorgeben, wie follte fich biefelbe feit allen Jahrtaufenben in eine glaubenbe und miffenbe gerreißen! Ift biefe Unnahme nicht wieber ein Dualismus, weit barter und ungerechtfertiater als ber viel getabelte von Leib und Seele? Bir mußten irgend eine gemeinfame Burgel und irgend eine Berfohnung von Glauben und Biffen, ober vielmehr von Glauben und Biffen bes fogenannten Transscenbenten einerseits, und ber Babrnehmung ber finnlichen Ratur und bem Biffen bavon andererfeite annehmen, felbft wenn es une nicht gelingen follte, ben Beweis bafür icon jest zu liefern. Am wenigften follte ber einen folden unverfohnlichen Begenfat zwifden zwei menfclichen Beiftebfunctionen (ober Beranberungen ber Central-Gebirnapparate), wie Blauben und Wiffen find, annehmen, ber fo entichieben ausfpricht, bas einzige Absolute, bas ber Denich zu erfennen vermoge, fei fein eigenes Bewustfeyn. Colde Disbarmonie a wifden Glauben und Biffen flimmte wenig überein mit ber Absolutheit bes menschlichen Bewußtseyns! In ber That wirb weber berienige, ber bie Menschennatur als bas Berf eines perfonlichen, allweifen und gutigen Schopfere betrachtet, bamit einverstanden feyn fonnen, in biefer gottlich geschaffenen Ratur folch' einen rabifalen Gegenfat zweier Functionen bes Beiftes anzunehmen; noch wird berjenige ihn zu erflaren ober ju rechtfertigen vermogen, ber bie Menschennatur ale Raturproduft betrachtet, ba nicht einzusehen ift, wie aus ber Ratur, bie man fonft fo febr ale einheitlich rubmt, folch' ein amiefpaltiges Befen hervorgehen follte ober fonnte.

Glauben und Wiffen schließen sich keineswegs geradezu aus, sondern erganzen einander, fordern und tragen sich gesgenseitig, und durchdringen sich einander weit mehr, als man gewöhnlich zuzugeben geneigt ist. Jeder gesunde Glaube bezuht auf einem Urtheil und Vertrauen in Betreff der Wahrshaftigkeit und Glaubwürdigkeit dessen, dem geglaubt wird, und auf einem — wahren oder falschen — Urtheil über das, was geglaubt wird; und jedes Wiffen, sei es auch noch so eract, beruht auf einem Glauben und Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit der eigenen Sinne und des eigenen Denkens.

Der gefunde Glaube erweist fich auch als Ferment jum Biffen, bas Biffen hinwieberum fucht fich, wie Birchow felber jugibt, mit bem Glauben ju verftanbigen. Und ber Blaube ift fo fehr Gigenthumlichfeit ber menfchlichen Ratur, baf eine Beltanschauung, die ihn geradegu ausschließt, schon barum feine acht menschliche, fein humanismus mehr fenn tann. Bubem muß man wohl beachten, baß es ein Anberes ift, ben Glauben aus feinem Wiffen, feiner Biffenfchaft, und ein Underes, ihn aus feiner Weltanschauung ausmidließen. Das Erftere mag immerhin gefchehen; Birchom der muß bei Grundung feines humanismus auch bas 3meite tun, und bas ift burchaus unberechtigt. Wer bie geiftige gunction bes Glaubens gang und gar ale unguverläffig und tragerifc verwirft, ber untergrabt fich bamit bie Buverläffigs feit feiner gangen Ratur, feines Beiftes - ober feines Central-Behirnapparates, und bamit auch bie Buverlaffigfeit und Gractheit feines Biffens felbft. Doch bas weiter auszufuhren, ift bier nicht ber Ort, benn es handelt fich bier gar nicht um eine Rechtfertigung bes Glaubens und feines Inbaltes, fonbern es gilt nur, ju zeigen, bag biefer Blaube felbft mit feinem Inhalte ale innere und außere Erfahrung Begenftand wiffenschaftlicher Erforschung, Begenftand ber Anthropologie, wenn man burchaus biefe Bezeichnung will, werben fann und foll, wodurch eben jene eigenthumliche Biffenschaft entsteht, Die wir Philosophie nennen - nicht Raturmiffenschaft, infofern man unter Diefer jene Biffenschaft verftebt, Die mit phyfifalifden Dagen mißt.

(Schluß felgt.)

XIV.

# Literatur.

in white

المرقي ومار الإفاقة ياء

James Carrier

Patrum Apostolicorum Opera. Textum ad fidem Codicum et graecorum et latinorum, ineditorum copia insignium, recensuit et emendavit etc. Atb. Rud. Max. Dressel. Lipsiae (J. Hinrichs) 1857. LXII. ©, 669.

Die kostbaren Ueberreste ber christlichen Literatur aus bem nachapostolischen Zeitalter haben in den letten zwei Jahr-hunderten Baläographen, Eritifer, Commentatoren und Editoren sehr lebhaft beschäftigt. Der gelehrte Zesuit Cotelier, welcher (1672) seine prachtvolle classische, später von Clericus wiederholte Ausgabe der "Patres Apostolici", in critischer und historischer Beziehung mit einer stupenden Erudition ausgesstattet hatte, schien durch seine bewunderte Leistung, so unsübertresslich sie auch im Ganzen ist und bleiben wird, gleichs wohl den Gelehrten mehr Muster und Sporn zur Racheiserung, als volle Bestiedigung der Wünsche für alle Zufunst dargeboten zu haben. Die Rachsuchungen wurden seitdem in den Bibliothesen sleisig fortgesetzt, und die Rachlese hat den vorhandenen Schaß noch um manchen Fund bereichert. Besonders sind für die Sichtung des Textes in jüngster Zeit

bocht fcabbare Beitrage geliefert worben. 216 bie übrigenben Quellen bes griechischen Grundtertes ausgeschöpft ichienen, wurden andere, bis babin ben Forschern entgangene, in alten Berfionen ber lateinischen, fprifchen, armenischen Emache an's Tageslicht hervorgezogen. Sowie aber bie Silfs. mittel fich mehrten, folgten fich auch in brangenbem Wetteis fer mehr ober minder umfangreiche neue Editionen einander. Trieb die Ginen ber Ginn für bie patriftische Wiffenschaft, das neuentbedte Materiale mitzutheilen, fo leitete Unbere bie ole Abficht, bie Letture und burch gediegene Erflarung auch be Berftandnig biefer fur bie driftliche Beichichte und Theo. bgie fo wichtigen Quellen in allgemeinere Aufnahme zu bringen. Die neuefte Beit wollte die fruhere hierin fogar überbieten. Sintereinander erschienen bie Berfe ber apostolischen Bater, neu herausgegeben von Jacobfon in England (1838, 3. Aufl. 1847), von Sefele (1839, 4. Aufl. 1855) von Reithmayr (Tafchenausgabe 1844), von Betermann (1849) in Deutschland, an welche lettere bie oben angezeigte Bition ruhmlichft fich anschließt.

In Diefer machsenben Liebe fur bas Studium ber apos felifden Bater, und im Bufammenhange bamit an ber literarifden Bearbeitung berfelben hatte auch die Bolemif ihr unbeftreitbares Berbienft. Bahrend die Freunde des driftlis den Alterthums fich an biefen überlieferten Urfunden bes altfirdlichen Glaubens und Lebens erquidten, feierten auch bie Begner nicht, biefen Benuß ihnen fo viel möglich zu beftreis ten und zu verfummern. Die hauptfächlich in ber Tubinger protestantischen Theologenschule gepflegte und gehegte negas tive Eritif behnte ihre Aufmertsamfeit auch auf Diese Documente aus. Nachbem fie feit Rangerem mit ber Berfegung bes überlieferten Glaubenebogma's fammt bem Bibelcanon fich beschäftiget hatte, trug fie, fobald biefe Arbeit ihr beenbiget fcbien, ihre zerftorende Thatigfeit fofort unverweilt auf bas anftogenbe Bebiet ber nachapostolischen Literatur über.

Die babin gablenben Schriftfteller Barnabas, Clemens v. R. Janatius v. Ant., Bolycarp v. Smyrna, hermas, murben bald einzeln, bald jufammen in Untersuchung gezogen und abgeurtheilt. Die galle von wirflich vorgefommenen Suppositionen und Interpolationen mußten ben gesuchten Anhalt hergeben, um auch bas vollfommen Mechte ju verbachtigen. ju bestreiten und in ben Sanben ber Rirche unbrauchbar m machen; und fo weit bie von baber geborgten Argumente nicht ausreichten, wurden subfidiarisch bie baretifchen Dadwerfe biefer Beriobe, A. B. Die fogenannten Clementinifchen Somilien, jur Beugenschaft berbeigerufen und funftlich ver-Chrift. Baur mit Schwegler und einer langen meribet. Reihe bis auf Silgenfeld berab, haben mit einem Fleiß und Scharffinn, welche einer befferen Sache murbig gemefen maren, alles Dente und Sagbare gefammelt, und jur Entwerthung ber befagten Baterichriften verarbeitet. Raft ichien bas verfügbare Materiale von ben Gegnern verbraucht zu fenn, ohne baß ber versuchte Sturm gelungen mare, ale neue Entbedungen ben Streitenden frifche Waffen in Die Banbe liefer-Bor mehreren Jahren (1842) waren mit anderen fpris fchen Banbidriften auch Stude einer fprifchen lleberfebung einiger brei Ignatianischen Briefe aus bem Driente in bas brittifche Mufeum ju London gewandert, welche Bilb. Cureton querft 1849 mit einer englischen leberfegung, bierauf 1854 jufammen mit allen Ignatianischen Briefen (Corpus Ignatianum) fammt begleitenbem Commentar befannt machte. Diefe Erscheinung fachte bie Controverse auf's Reue an. Die Begner bes bieberigen griechischen Ignatius (auch in ber furgeren Recenfion) glaubten damit in den Befit bes urfundlichen, unbeffeglichen Beweifes gelangt ju fenn, bag Mues, mas ber bieber gefannte Driginaltert biefes Apostelfculere von ber Gottheit Chrifti, bem Episcopate als gottlicher Ginrich. tung, von ber Rirche und ihrer hierarchischen Blieberung zc. enthielt, burch Interpolation nicht bloß in die langere, son-

bern auch bie furgere Ausgabe hineingetragen worben fei, ba biefe fprifchen (Ercerpte ber) Briefe, Die man fur bie primitipfte Beftalt erflatte, nichts bavon enthielten - alfo bagegen frachen. Dr. Bunfen nahm (1847) bavon Anlag, ein banbeides Bert jufammenjufdreiben, worin er nebft reichlis on Belemif Die Grundzuge feiner Dogmatif fur feine Bu-Auch Chrift. Baur mit ben Ceinis funftefirche niederlegte. gen faumte nicht, die Entbedung, wiewohl in anderm Ginne, fit fic auszubeuten. Auf fatholifcher Geite maren es Sefele und Denginger, welche in gelehrten Schriften gegen biefe Angriffe in Die Schranken traten. Co fpinnt fich ber Etreit fur und wider bis jur Stunde fort, indem weder bie Geaner meichen, noch weniger Die Bertheidiger ben angefoctenen Befit aufgeben. Und begreiflich: Die Ratholifen ibrerfeits fonnen und werden nie bavon abstehen. bem literarischen und historischen Interesse zwingt fie auch ein firclices, Schriftmerte, welche ber erften Bluthezeit bes Chriftenthums, welche judem Lehrern und Bischöfen ihres Glaubens, ihrer Gemeinschaft, und vermoge ber Ginheit und Continuitat ihrer Rirche ale Erbgut rechtlich angehos ren, mb welche von bem primitiven Glauben, Leben, Beifte ben Inflitutionen berfelben fo lautes Beugniß ablegen, bebarrlich zu vertheidigen, und mit allen Waffen ber Biffenfoaft ju vindigiren. Auf der andern Geite aber treibt ebenfo felbfiverftanblich bie Confequenz protestantische Schriftsteller faft nicht minder, Urfunden ju bezweifeln und anzustreiten, welche, wenn fie biefen Mannern und biefer Beriode ber driftlichen Rirche wirflich entstammen, bem Lehr- und Rirdenspfteme ber Protestanten aller Parteien mit einem ents schiedenen Dementi entgegentreten; daber: variae praesumtiones nolunt agnoscere ea, per quae revincuntur, mas Tertullian von ben haretischen Bibelcritifern feiner Beit fagt, auch bier in Anwendung fommt. Gludlicherweise geben gu Hefer Confequenz lange nicht alle, sondern zumeist nur jene

unter ben Gelehrten vor, welche mit bem hiftorischen Christenthume gebrochen haben. Es gibt zahlreiche Ausnahmen, bei welchen die Racht ihres nüchtern historischen Sinnes und die Liebe zur überlieserten Wahrheit über die brängende Gewalt des negirenden Princips in der Geschichte und Theologie den Sieg davon getragen hat. Diese unter den protestantischen Forschern, welche ihren Fleiß, ihre Erubition, ihren critischen Scharssinn der Wahrheit zu ihrer Bertheidigung zu Diensten gestellt, und mit ihrer Wissenschaft die vollsommenere Ersenntnis dieser Quellen in der einen oder der andern Hinsicht gesördert haben, verdienen darum von den Katholisen Lob und Anersennung.

Bu biesen rechnen wir auch ben neuesten Serausgeber ber apostolischen Bater, bessen Arbeit wir Eingangs angezeigt haben. Man wird von uns in diesen Blattern, welche literarischen Anzeigen nur nebenher Raum gestatten, eine aussuhrliche Beschreibung und Beurtheilung dieser Leiftung nicht erwarten. Wir beschränfen uns barauf, nur bas Berbienstliche baran furz hervorzuheben.

Hr. Dreffel, ein zur Zeit in Rom lebenber, leiber mit einem schweren Augenübel behafteter beutscher Gelehrter, hatte schon vor vielen Jahren, wie er in ber Borrede erzählt, sich worgenommen, an eine neue critische Ausgabe ber Patres Apostolici Hand anzulegen. Ein nicht unbedeutendes Materiale, welches er in römischen Bibliothefen sich gesammelt, hatte ben Gedanken dazu in ihm angeregt. Indes überholten ihn während der Borbereitung Jacobson, Hefele, Reithmayr, Petermann mit ihren Ausgaben; auch Anderes veranlaßte ihn, die Hand vom Werfe zurüczuziehen. Ausgegeben wurde indes der Plan nicht, sondern nur mehr bereist. Hr. Dressel gewahrte nämlich, daß diese Ausgaben entweder minder umfassend waren, wie die von Jacobson und Petermann (dieser edirte nur die ignatianischen Briese), oder doch, wie die Hefele'sche, aus Mangel an critischen Hilsmitteln die früheren Leistungen

um menig bormarts gebracht hatten. Gerabe nun in biefer letteren Sinfict boffte Br. Dr. mit feinem gesammelten Avparate Danfenewerthes ju liefern. Wie bas Bormort uns belehrt. hatte er in ben vielburdfucten Bucherichagen Roms noch eine beträchtliche Babl griedischer und lateinischer Sandfdriften ber Patres Apostolici aufgespurt und ausgebeutet, welche bisher unbefannt ober unbenütt geblieben maren. Er gibt pag. LVI - LXII eine Beidreibung, und am Enbe Rackmile's von 11 Cobices, welche er aufgefunden, verglichen und gur Berftellung bes Tertes ber verschiebenen Schriften berathen bat. Bir ermahnen von bicfen junachft eine griebifde Sanbidrift, von ihm Codex Casanatensis genannt, welche bie furgere und achte Recension ber Ignatianischen Briefe enthalt, und nun neben dem befannten Debiceischen Cober bie zweite urfundliche Quelle fur biefe bilbet. icheint mit diefem Kunde allerdings infoferne nicht gewonnen, als biefer Cober mit bem anbern faft burchgangig gusammen. fimmt, und auch in anerfannt corrupten Stellen, fur welche nan pon bem neuen Beugen auch befferes Licht ermartet batte, feine ermunichte Ausfunft gibt. Indeg bietet berfelbe boch ofter, jumal mit ben Lefearten ber neueingefebesen Sanbichriften ber langeren Recension gusammengehalten, ben leitenden Anhalt, um bas Rechte zu ermitteln. Eine Angabe ju biefem Bater bildet ein bisher unedirtes "Martrium" beffelben. - Der Tert bes Barnabas und bes Bolvfary haben gleichfalls nach neu benutten Borlagen eine Revision erhalten. Das Bedeutenbste aber mard am "Baflor" bes hermas geleiftet. Erftlich hat ber Chitor biefer Ausgabe eine aus einem Codex Palatinus ber vatifanischen Bibliothek entnommene alte Version bes genannten Buches neben ber bisher üblichen einverleibt. Diefe, sichtlich bem griechischen Driginale angftlicher nachgestaltet und baber viel mehr gracifirend, flart viele Dunfelheiten ihrer alteren Schwes Ber auf, und wird von ben Freunden ber Literatur ale will-

fommener Zuwachs begrüßt werben. Bas aber zweitens und vorzüglich biefer Ausgabe Ramen und Abnehmer verfchaffen wirb, ift bas griechifde Drieinal bes "Baker" herma, welches bier jum erften Ral mit vorgelegt wirt. Diefes fcbien, außer einigen Fragmenten, feit langem frucios verschwunden, und alle Rachsuchung barnach vergeblich, all es mit einem Dale burch ben viel berüchtigten Briechen & Simonibes v. Simi jum Boricein fam. Diefer Simonibes, ber befanntlich mit feinem Balimpfefte bes Uranins ben Borlinern einen fo verbrußlichen Streich gefpielt, Satte unter Unberem vom berühmten Rlofter bes beiligen Berges Athos einige Blatter eines alten Cober bes griechischen hermas, und von bem übrigen eine Abichrift beffelben mitgebracht, welche er mm Raufe anbot. Das Manuscript ward auch in Leivela erfandeit? allein ber verschmitte Grieche banbigte nicht biefe erfte Abschrift, sonbern eine von biefer genommene zweite, und nach bem Lateinischen veranderte ben Raufern aus, welche benn auch von Anger und Dinborf bereits 1856 jum Drude beforbert murbe "). Allein ber Betrug marb entbedt, und Sie monibes, welcher inzwischen in Berlin in Saft gefest worben war, genothiget, die erfte und unverfälfchte Abichrift ber-Der berühmte Balaograph Dr. Conftant. Tiauszugeben. ichendorf tam in beren Befit, und biefer überließ fie behufs ber Beröffentlichung an Brn. Dreffel, welcher fie bier am Enbe mit feinen critischen Roten eingerudt bat. Den Berth biefes Kundes nun anlangend, so ift Hr. Tischendorf seines Theils ber Ansicht, bag ber vorliegenbe griechische Tert nicht bas

<sup>\*)</sup> Hermae Pastor. Graece primum ediderunt et interpretationem veterem latinam ex codicibus emendatam addiderunt Rud. Anger et Guil. Dindorf, Professores Lipsienses. Lips. 1856. XXXII. S. 116. Das Manuscript geht übrigens nur bis Lib. III. Similit. IX. c. 30. Der Rest, namlich Simil. IX. c. 31—33 und Similit. X. c. 1—4, sehlen seht noch vom griech. Texte.

gentliche Authenticum fei, fonbern vielmehr eine Retroperfion aus bem Lateinischen in's Griechische, Die irgend in Grieche bes Mittelalters, mit Berudfichtigung ber erhaltenen Fragmente, gefertiget habe. Die Grunde dafur hat er in einer eigenen Differtation entwidelt. Mogen biefe aber für ibn ober Unbere überzeugend fenn, und find fie nicht fur que reidenb porgefommen, und bei ber Lefung und Bergleichung bet Griechischen mit ben beiden lateinischen Berfionen noch mehr bahingeschwunden. Abgesehen von ber Unwahrscheinlidfeit, bag, mas Br. Tifchenborf fupponirt, neben ben nun Mannten aweien noch eine britte ober vierte altere llebertras mng bes Buches eriftirt habe, aus ber biefe (angebliche) Aetroperfion gefloffen fenn foll, fo liest fich ber porliegenbe Sert fo einfach und fliegend, erscheint gerade an duntlen und intricaten Stellen, g. B. Simil. V, c. 6 (von ber Tris nitat, Ancarnation, Doppelheit ber Raturen in Christo und ihrer Bechfelbeziehung) so pracis, und gegenüber ben Berfio. nen bem Ausbrude nach fo ungefucht und correct, bag ber Schanfe an eine Uebertragung aus einer felbft unflaren las teinischen Borlage wie von felbft wegfällt. Wir wollen mit bem gelehrten Philologen nicht habern, glauben aber, baß eine mehrfeitige Untersuchung unfere Unficht bestätigen und brn, Tifchendorf mit Grn. Anger bas Berdienst mahren wirb, nicht bloß überhaupt einen, fondern ben urfprunglichen griebifden Bermas bem literarifden Bublifum mitgetheilt zu haben.

Bir haben hiemit auf die mehrfachen Borzuge dieser Ebistion aufmerksam gemacht. Das Nähere und Mehrere wird, wer Renntnis davon zu nehmen geneigt ift, in dem reichen Schahe der critischen und erklärenden Noten antreffen. Gine einläßigere Besprechung liegt außer der Tendenz dieser Zeitschrift. Bir enthalten uns darum, Anderes zu durchgehen, worin wenig ober weniger Originelles uns aufgestoßen ift. Was fr. Oressel über den Brief Barnaba, über die Integrität der Ignatianischen Briefe (auch in der fürzeren Form), und

bes Briefes Polyfarp's, theilweise auch iber hermas und sein Buch in ben Prolegomenen vorbringt, fann nicht harthweg unsere Billigung sinden. Er folgt mit seinen Urtheilen, nicht ganz selbstständig in diesem Bereiche, meistens fremden Spunen. Auch war der Raum ihm zu sehr zugemessen, um Mistben hinlänglich auszuführen und zu begründen. Sind wir aber auch in manchen Studen mit dem Herrn Herausgeber nicht einverstanden, so darf dieß nicht hindern, und an seinem übrigen schriststellerischen Verdienste zu freuen, und die Fruck seiner unter dem Eindrucke düsterer Verhältnisse gezelligten Arbeit dem Publicum, welches Sinn für die nitcheistlichen Documente hat, gebührend zu empfehlen.

### XV.

# Das frühe Heirathen.

Rheinpreußen, Binter 1856.

Aller Orten hört man als einen wesentlichen Grund ber socialen Noth die Thatsache hervorheben, daß namentlich die Leute
aus ben niedern Ständen zu früh und ohne ein gesichertes Einkommen zur Ehe schreiten. In der letzten Session der preußischen
Bolksvertretung ift auch im hause der Abgeordneten der Antrag
gestellt und zur Erwägung an die Regierung überwiesen worden,
das heirathen durch gesehliche Bestimmungen zu beschränken. Die
Gründe, welche man für diesen Antrag geltend machte, waren ohne
Zweisel wahr. Ebenso stichhaltig waren aber auch die Einwendungen gegen den Antrag. Einerseits ist es unmöglich, die Sache
so geben zu lassen, wie sie jest geht, weil so durch das rasche

Backsthum bes Pauperismus bas Gemeinwohl in hohem Grabe grährbet wurde: andererseits scheint es aber ebenso unmöglich, mit legislativen Magregeln beschränkend einzugreisen, weil dieß ein starfer Fingriff in die personliche Freiheit und das Recht der Individualitäten ware, überdieß zu den ärzsten Unsittlichkeiten sühren dicht und am Ende gar burch die verhältnismäßige Menge unehe-licht Kinder seinen Zweck versehlen würde. Es liegt also in dieser finge ein unheilvolles Dilemma zwei gleich großer Unmöglichseiten zw., wenn man die Sache rein nur legissativ betrachtet. Zwischen den entweder Berbieten oder Nichtwerbieten ist keine Wahl denkbar, wir ständen also mit dieser Frage in einer vollständigen Sachgassen es außer den "gesetlichen" keine andern Möglichkeiten einer ungestrebenden Lösung gabe.

Die vollfommene und fichtbare Unmöglichkeit, auf gesehlichem Bege, mit geschlichen Mitteln und gesetlicher Beife in biefe Buftanbe einzuwirfen, brangt uns bie weitere Frage auf: ob benn nicht auf anderen Wegen, mit anderen Mitteln und auf andere Beijen auf biefem Bebiete eine entsprechente Birfung auszuuben ici? Wir feben, bag biefe unfere gange Beit vielfach in bem Borurtheil befangen ift, bag Alles, was gefchieht in Ctaat und Beiellicheit, burch Gesete und auf bem Wege ber Gesete gescheben muffe. 11eber bie winzigften Rleinigfeiten und Gingelheiten bes Boltslens befteben beutzutage Befete ober gefetliche Berordnungen ac. La ift fein Dorf = Jahrmartt, ber nicht nach vielfachen gefetlis den Beftimmungen geregelt murbe. Reine Dagt gieht aus, fein Edulbube erbalt Schlage, obne bag tiefer Rall nicht bereits im Befes vorgesehen mare; furg, bei Allem, mas ift und geschicht, foll und will heutzutage bas Befet in Betracht gezogen werben. fere gange Belt ift eine Welt voll Gefete, Die mit allgewaltiger Racht und Wirksamfeit, fich nicht dem Leben anschliegend und einfügenb, baffelbe nicht innerlich ordnend und organifirent, fondern wie über und außer bem Leben ftebenb, baffelbe von Mußen ber bewältigen und bemeiftern wollen. Und wo es auf irgend einem Sebiete feine Befege gibt ober geben fann, wo irgend ein 3med bes Lebens burch Befege nicht ju erreichen fcheint, ba meint man, binne eben auch gar Dichts gescheben, und wirklich geschicht auch XXXIX. 24

in ber heutigen Belt in Staat und Gefellichaft nichts ale nur burch Gefete, Richts ober boch nur febr Beniges burch re ale Birtungswege, Beifen und Mittel.

Unter realen Birfungemegen ac, im Unterfchiebe von gefeblichen verfteben wir bier folche, bie auf bie Umanberung ber Ibatfachen felbft geben und felbft Realitaten find. Dicht als ob bie Befete, in ihrem mabren Ginne und Wefen verftanben und gebanbhabt, nicht auch felbit Realitaten maren und nicht auf bie Thatfachen, auf welche fie fich begieben, einwirften. Aber bie moberne Bele behandelt und betrachtet bie Gefete nicht mehr als reale Birfungsmittel auf Realitaten, fonbern, ben Inbalt ber Befegesthatfachen aus biefen felbft berausgreifend und von ihnen losabftrabirenb, als Chemata, bie, außer und über ber wirflichen Welt ftebend, fich von Mugen ber und augerlich in biefe gleichfam eindruden follen; bie Thatfachen ber wirflichen Belt follen nach bem Bewußtfenn ber Neuern von ben Gefeten nicht fowohl beeinflußt und umgeftaltet, ale vielmehr von Augen beberricht, in Ordnung und Regel gehalten werben. Die Thatfachen follen fich nach ben Befegen als einem ihnen außerlichen Schema fo richten, als ob bie GefeteBerfullung, bas abstracte Berhaltnig ber absoluten Unterordnung unter die Gefete, nicht die Beschaffenheit ber Thatfachen felbft, bas Biel ber menfchlichen Gefetgebung fei. 3m Gegenfat ju biefer mobernen Borftellung über Wefen und Birffamfeit ber Gefete nennen wir reale Wirksamkeit eine folche, bie unmittelbar auf bie Thatfache bes Lebens felbft gebt. In bem bier porliegenben Gegenstande, ben Beiratheverhaltniffen, nennen wir reale Birtfamteit, im Unterschiebe von gefetlicher, folche, die burch Thaten und Thatfachen Die Thatfachen bes Lebens, aus benen bas ju frube Beirathen hervorgeht, modificirt und burch bie Berftellung realer Berhaltniffe ibm entgegenwirft.

Die fraglichen Migverhaltniffe feben wir in ben thatfachlichen Berhaltniffen gegrundet, nicht in gefehlichen. Diefe thatfachlichen Migverhaltniffe, welche bas fruhe heirathen herbeifuhren, find theils religiofer, theils focialer Natur, und unter Anderm befonders folgende:

Die fo weit, auch im Bolle verbreitete Berfuntenheit in bie materielle und irbifche Welt fann nicht anders, muß nothwen-

bie eine febr wirffame Urfache eines frühzeitigen Bervortretens ber finnlichen Weichlechtstriebe febn. Bas ben Beift vom Irbifchen absicht, vergeiftigt ihn jugleich; er verfinnlicht aus Mangel an Er= boung bes Geiftes jur bobern überirdifchen Welt und Wirflichfeit. Ben wir mit biefer Beobachtung und Erfahrung bie beutigen Balibe bes Geifteslebens betrachten, fonnen wir uns mahrhaftig per nicht wundern, daß bie Jugend biefer Beit einen fo frubgeitigen und ftarten Bang gur Schliegung von Ghen entwidelt. Ueberall M nub war feit Jahrbunberten religiofe Laubeit auch beim Bolfe Aus ber Weltliebe und ber Entfrembung anbeimifch geworben. von allem fcwungvollen religiojen Leben ergab fich naturlich ein n fo ftarter finnliches. Bas Bunber alfo, bag biefe finnlichen Reigungen und Richtungen in ihrem Ucbergewicht über bas geifice Leben , Bollen und Streben in fo ungablig vielen Fallen gu mbebachten Chen führen!

Diefer inneren Versuchung zu unbebachten Chebundniffen fcbloß th aber aus ben eigenthumlichen Berhaltniffen unferer Beit bie mennigfachfte außere Gelegenheit und Beranlaffung an. Unfere Beit ift burch bie gar fconelle Bervielfachung aller Berfehremittel burch viele andere Urfachen in eine fruber nie gefannte Bewerna gerathen. Alles gerath jest miteinander in nabere Berubund bie fruhere Scheidung ber Befchlechter im Leben und Salebr mußte mehr und mehr aufboren, wo alle fonftigen Schran-In b. b. bie alten Gefete und Ordnungen bes Lebens, die Alles 3ebes auseinander hielten, Beden im Gangen an feinen be-Manten und besondern Plat ftellten und ihm dabei gugleich bie art und ben Rreis feines Ilmgange anwiefen, auseinander fallen und ber Billfur und bem Belieben Plat machen. Wo es gar feine organifirten Stande, Ordnungen u. bgl. gibt, die bem Einzinen genau bie Umgangeverhaltniffe und Bertehremeifen vorzeichnen, ba fann es auch feine ftrengeren Schranken mehr geben in Beglebung auf ben Umgang ber Befchlechter. Alles gerath aneinber und burcheinander und biefes wirre Durcheinander tragt als auferliche Beranlaffung , in Berbindung mit ber innerlichen Ginn-Moleit viel mehr zur Berbeiführung ber großen Daffe von unbaffenden Beirathen bei, als alle "gefehliche" Freiheit ber Chefchliegung.

C.

Ein weiterer gwar negativer, aber miffe mieber mid führungsgrund gur frühen und, nach beur faufligen Berbille unberechtigten Samiliengrundung liegt in bem Abgang aller georbneten Lebensperbaltniffe ber Unverebelichten aller Rlaffen, In fruberen Beiten fonnten fich bie unverebelichten Glieber einer Gamilie auf eben fo ehrenvolle ale bas gemuthliche Leben befriedigente Beife, bier bem Familienleben ibrer Bermanbien, Bruber, Schweftern anschließen, ober, wenn fie feinen Beruf gum eigentlichen Rlofterleben batten, in einen, mehr auf folde focialen 3mede berechneten Convent ober Stift u. f. w. treten. Ober fie fanben, wenn fie auch fonft jum Ginzelleben in ber Belt gezwungen blieben, boch für ihr gemuthliches Dafenn einen reichlichen Erfat in Rorporationen, Bruberichaften ac. Die gange, fo gablreiche und wichtige Rlaffe ber Befellen in allen Gattungen ber Bewerbe batte familiares Unterfommen und fand gemuthliche Befriedigung im Sanfe ibrer Deifter. Cbenfo mar ber gange Stand ber Dienftboten eingeordnet ben Familien ihrer Dienftherren, bie ihre Leute als Familienglieber betrachteten und behandelten, und ihnen nicht blog Existeng gewährten, fonbern auch Erfullung bes Gemuths burch lebenbige Gemeinschaft in gegenseitiger Fürforge burch bas, was bem Menschen unendlich mehr werth und noth ift ale bas Brob, Die Liebe.

Wir sehen von all biesen außern Bedingungen, die in früheren Beiten ein unverehelichtes Leben noch als ein wunschenswerthes Dasehn erscheinen lassen konnten, fast nichts mehr, ober nur sehr durftige Reste, vorhanden. Bon den Conventen und Stiftern, die größtentheils mit den Rlöstern zu Grunde gerichtet wurden, ganz zu geschweigen, ist der heutigen Einrichtung des Familienlebens dasselbe so sehr auf den engsten Rreis beschränft und eingeengt, daß von einer Theilnahme weiterer Bersonen als Eltern und Rinder nur in den seltensten Fällen noch die Rede seyn kann. Bruder und Schwester des Familienvaters oder Mutter können in dem Sause ihrer nächsten Berwandten keinen sichern Platz und keine ehrenvolle Wirksamkeit sinden, weil eben der egosstische Geist unserer Beit, da er kaum die Gemeinschaft der Familie im allerengsten Kreise noch zur Noth anerkennt, eine solche Ausweitung der Familiens

Berbindung nicht versichen und ertragen fann. Aus bem, im letzem Brincip, gleichen Grunde find Gefellen, Gehülfen und Diensteiten aller Art aus den Familienverbanden und ihrem Gemeinschen fast total ausgestopen, und die ungeheuere Mehrzahl der dieser Klassen sind auf ihr rein individuelles Leben angewiesen. Und in diesem rein individuellen Leben sinden sie wieder westig Erfatz für ihre gemüthlichen Bedürfnisse durch genossenschaftliche Bezäge, da dergleichen wenig mehr existirt, oder doch keine so ciale und menschlich gemüthliche Bedeutung und Einwirkung mehr hat.

Bei Diefem Stande ber Sachen find alfo unverebelichte Berfonen ichlechthin auf ein individuelles Leben angewiesen. Bu einem folden rein individuellen Leben find aber nur fehr wenige Denfchen gemacht, Die febr große Mehrzahl ift bafur gu gut, ober nicht gut genug bagu. Go verborben auch bie menfchliche Ratur und jo verborben inebefondere unfere Buftanbe find, fo gibt ce boch nur febr menige confequence und relativ vollendete Egoiften. Gin febr weit fortaefchrittener Egoift mag allerdings ein fehr geringes Bedürfniß mer innigen Lebensgemeinschaft mit Unberen haben; es gibt folche Caviften, bei benen folches Bedurfniß fich nur febr fchmach zeigt, der es gibt ihrer boch nur fehr wenige. Die meiften auch ber butigen Menfchen zeigen, wenn fle auch noch fo verfehrt und kibftsuchtig find, ben entschiedenften Drang ber menschlichen Natur m einer innigen Gemeinschaft, und wenn biefer Drang fich oft in noch fo entstellter und verfehrter Weife außert, fo zeigt fich in ber Entftellung und Berirrung fur ben, ber auch in abstogenben Ericheinungen bie Meußerungen an fich guter Rrafte und Triebe bes menfchichen Gemuthes zu erkennen weiß, oft nur um fo beutlicher bie Allgewalt bes ursprunglichen Dranges nach inniger Lebensgemeinschaft, ber mit unbefieglicher Bewalt zur Befriedigung und Bethatigung bintreibt. Jufofern bei den beimeitem meiften Denfchen biefer Trieb nach Gemeinschaft alle Berechnungen und Strebungen bes Egoiemus überwiegt, fagen wir, fie feien ju gut fur ein rein individuelles Leben, "qu gut" nämlich im Bergleich mit bem vol-Ienbeten Egoiften.

"Nicht gut ober volltonimen genug" nennen wir fie - bie ungeheure Dehrgahl unferes Gefchlechts, welche absolut unmittels

in der heutigen Welt in Staat und Gesellschaft nichts als nur burch Gesetze, Nichts ober boch nur sehr Beniges burch reale Wirfungswege, Weisen und Mittel.

Unter realen Wirkungswegen ac. im Unterschiebe von gefetlichen verfteben wir bier folche, bie auf bie Umanberung ber Ibatfachen felbft geben und felbft Realitaten find. Micht ale ob bie Befete, in ihrem mahren Ginne und Wefen verftanden und gebanbhabt, nicht auch felbft Realitaten maren und nicht auf bie Thatfachen, auf welche fie fich beziehen, einwirften. Aber bie moberne Welt behandelt und betrachtet bie Befete nicht mehr als reale Wirfungsmittel auf Realitaten, fonbern, ben Inhalt ber Befebesthatfachen aus biefen felbft berausgreifend und von ihnen losabstrabirend, als Schemata, bie, außer und über ber wirklichen Welt ftebend, fich von Mugen ber und augerlich in Diefe gleichfam eindruden follen; bie Thatfachen der wirflichen Welt follen nach bem Bewußtfebn ber Neuern von den Befeten nicht fomobl beeinflußt und umgeftaltet, ale vielmehr von Augen beberricht, in Orbnung und Regel gehalten werben. Die Thatfachen follen fich nach ben Befegen ale einem ihnen außerlichen Schema fo richten, ale ob bie GefeteBerfullung, bas abstracte Berhaltnig ber absoluten Unterordnung unter bie Befete, nicht bie Beschaffenheit ber Thatsachen felbft, bas Biel ber menichlichen Gefetgebung fei. 3m Gegenfat ju biefer mobernen Borftellung über Wefen und Wirffamfeit ber Gefete nennen wir reale Wirkfamkeit eine folche, bie unmittelbar auf die Thatfache bes Lebens felbft geht. In dem hier vorliegenben Gegenstande, ben Beiratheverhaltniffen, nennen wir reale Bittfamteit, im Unterschiebe von gefetlicher, folche, die burch Thaten und Thatfachen Die Thatfachen bes Lebens, aus benen bas gu frube Beirathen hervorgeht, modificirt und burch bie Berftellung realer Berbaltniffe ibm entgegenwirft.

Die fraglichen Migverhaltniffe feben wir in den thatfachlichen Berhaltniffen gegrundet, nicht in gefeglichen. Diefe thatfachlichen Migverhaltniffe, welche bas frube heirathen herbeifuhren, find theils religiofer, theils focialer Natur, und unter Anderm befonders folgende.

Die fo weit, auch im Bolte verbreitete Berfuntenheit in bie materielle und irbijche Welt fann nicht anbers, muß nothwen-

bentige Denfcheit in einem Buftanb größerer, religiofer und geiftiger Erhebung mare. Gerabe bei ben unteren und mittleren Boltofichibten ift bie religiofe Bewegung, bie burch unfere Beit geht, bis itt berbaltnigmäßig wohl weniger burchgreifenb gemefen, als bei ten freenannten gebildeten Stanben. Das untere Bolf ift, wenn auch wen ber religiofen Bewegung ergriffen , boch noch feineswegs in fie bineingezogen, und es läßt fich vielleicht fagen, bag unter ben geringen Leuten noch vielfach bie ungläubige Richtung bes schrebnten Sahrhunderts fortwuchert, mabrend ein großer Theil ber abilbeten Ctanbe, burch welche boch eigentlich bas Gift bem Bolfe migetheilt worben, wieber in ber Umfehr jum Befferen begriffen 3. Gben in Folge bes Fortbeftebens folder, wenn nicht gerabegu indigibien, boch im Allgemeinen febr lauen Beifteshaltung beim Boll im Gangen und Großen ift mit ber Richtung bes Geiftes mf bas 3rbifche eine großere Empfindlichfeit und Empfanglichfeit it bie Unvolltommenheiten bes irbifchen Dafenns gegeben. allein ber finnliche Trieb als folder wird ftarter, wo bas geiftige Breben fcmacher ift, auch bas Bedurfnig nach einer menfchlichen Cemeinfchaft und nach ben Bequemlichkeiten, Die bas Familienleben genibrt ac., erhebt in bem Mage ftarfere Unfpruche, ale ber Beift dergen ift von den boberen Regionen und in ben nieberen fein Rifer und Wefen führt. Diefes Berhaltnif ift eben auch eine Thetfache und zwar eine ber wichtigften von allen ben Thatfachen, be in ben Buftanben ber Gegenwart auf bie Bervorbringung aller miglichen focialen Digverhaltniffe, auf revolutionare Stimmungen. indbefondere auf leichtstunige Cheschliefungen hinwirken, und weil fie den Thatjachen find, auch nur als Thatjachen befampft und befeitigt und gum Befferen gewendet werben fonnen.

Bas wurde es nugen gegen die Macht folder Thatsachen mit modernen Gefeten einzuschreiten? Das hieße mahrscheinlich, wie man auch vielfach erkannt und gesagt hat, bas llebel ärger machen. Mit Befeben läßt fich keine Erhebung des Geistes zu wege bringen, dieß ift nur durch Gebet und die Gnadenmittel der Kirche möglich. Belebung und Erhebung des religiösen und kirchlichen Lebens ist also, wie gegen alle andern, auch gegen dieses sociale Uebel des frühen beirathens das allgemeine und prinzipale heilmittel. da es die

fchaft munichen; allein bis jest ging bas Werf mit ihrem guten Willen nicht gleichen Schritt, und, fo Gott will, follen fie noch recht lange ihre phantafiereichen Bunfche nach ben überrheinischen Landen beforbern.

Wie es in Frankreich mit bem Protestantismus eigentlich stehe, hat die jüngste Einwohnerzählung am besten zu
kennen gegeben. Sie sind im Berhältniß zu den Katholiken
nicht völlig 1 zu 36; Protestanten aller möglichen Symbole
und Tendenzen, Lutheraner, Calviner, Zwinglianer, Mennoniten zc. bilden nicht eine Million auf sechsunddreißig, die
das schöne Land zählt. Auswand und Lärm macht dieses
Häusselnigenug, jedenfalls mehr als die Katholiken insgesammt; aber so viel sind sie, nicht mehr und nicht weniger,
und davon wohnet beiläusig die Hälfte im Elsaß.

Cymbolifch find bie Protestanten in zwei fast gleiche Theile gefdieben. Der eine bat feinen Gis im fubliden Franfreich, in ben Cevennen, um Rimes und Montauban; es find die Unbanger Calvins, Die gwar ihre angeftammte Abneigung gegen bie fatholische Rirche treu beibehalten, nicht aber in gleichem Dage bas calvinische Symbol als Regel bes Glaubens verehren. 3m Weften, namentlich in ber Diocefe la Rochelle, fruher ein Beerd ber Secte, haben fie bebeutend abgenommen. Der andere Theil wohnt im Elfaß und in ber ehemaligen Graffchaft Mompelgard, ichreibt fich "lutherisch nach ber Augsburger Confession" — ift aber mit allerhand andern Theilchen untermischt, Die fich eben nicht leicht gablen, noch auffaffen laffen. Rach Tenbeng find fie in brei Theile gerfallen. Die Bietiften, beren fich eine: gewiffe Babl in jeber Confession vorfindet, und beren Ure fprung und Ziel von benen anberemo nicht verschieben finb; bie Rationaliften, bei weitem bie ftarfere Bartei, numerifch und nach Ginfluß, die beilaufig alle wiffenfchaftlichen Elemente in fich aufgenommen bat, und mit Recht auf thr: enticiebenes Befigthum pocht. 3wifden beiben bat fich fow?

kabar genug in jungster Zeit die Bartei der Orthodoren krongethan, benen ce barum zu thun ift, aus dem Schiffs Bruche des dogmatischen Indisferentismus das Symbol zu utten, und die in einem Anathem nicht bloß die Rationalikun, sondern auch die falschen Pietisten, wie sie selbe nensum, niederschleubern wollen.

Gine gemeinsame Tenbeng biefer brei Barteien ift inbin bie beftigfte Opposition gegen ben Ratholicismus. Bas ten Brotestantismus an Bahl abgeht, fucht er burch Berrich. int ju erfeten, und feine Braftifen find flug genug angebut, um ihm einen gewiffen Erfolg zu versprechen. Er sucht fo breit gu machen, wie er fann; es fteht ihm eine Emfig. It und Ausbauer ju Gebot, Die bei ber relativen Blindheit cher bem Mitwiffen einer gemiffen Regierung ihm zu faum m boffenben Resultaten geholfen, und ihm eine gwar nicht migible, fonbern politische Bebeutung gegeben. Der Bebel biegu weren, fcon unter ber Reftauration, bas Gelb und bie Breffe. Dud bas erfte brachen bie Protestanten fich in ben Finangen Bahn; ihre Banquiers in Paris fpielten eine große Rolle wier Endmig Philipp und ber Bergogin von Drleans. Gie fuben in ben verschiebenen Sachern ber Regierung Gingang, ab fucten fo viele Prafeften und Unterprafeften von ber Bartei burchzusegen, ale möglich. Ihre Renntnig ber Beiten Dinge hatte fie bierin richtig geleitet; fie famen ju Uniben und Ginfluß burch Befegung einer Angahl Prafeftus ten, bie mit ihrer fleinen Minbergahl außer allem Berhaltniß fand, und fuchten fich bei bem herrschenden Spftem nothe vendig zu machen. Die Lehrftuhle ber Lyceen und Afabes mien fachelten endlich ihren Ehrgeig; fie bewarben fich viels fach um felbe, und festen um fo ficherer ihr Begehren burch, als fie einerfeits fehr bevot ber Regierung fich barboten, und bo andererfeite in ber Preffe und in ber Reprafentanten. Babl ber Demofratie naturnothwendig bie Sand ju reichen baeit waren. Der Abgang Konig Ludwig Philipps burch ben

barer Lebensgemeinschaft mit andern Menschen bedarf, im Bergleich mit ben Wenigen, die in besonderer Gnade von vben die ganze und volle Befriedigung ihres herzens und Gemuthe einzig in der Gemeinschaft mit Gott finden, und de phald keiner andern engen Gemeinschaft mit andern Menschen bedürfen und nicht nach einer solchen verlangen. Für solche Gemuther, deren es aber vershältnismäßig nur sehr wenige gibt, find die heutigen Bustande noch viel weniger Veranlassung zum Eingehen falscher ober underechtigter Gemeinschaft, als für die vollendeten Egoisten.

Die große Mehrzahl ber Menschen aber wird burch bie bentigen Buftanbe, ale in benen es ihnen nicht möglich ift, unverehelicht an einem lebenbigen Gemeinschaftsleben Theil zu nebenen, fcon von ihren Gemuthebeburfniffen gur Che bingebrangt. bleibt bann bem, ber eines Familienlebens bebarf und teines findet. an welches er fich auschliegen fonnte, am Enbe übrig, als felle aur Che ju fchreiten? Go beirathen ungablige Leute, namentito aus ben geringern Stanben, Sandwerker, Dienftboten ic. por ber Beit und ohne die nothigen Bebingungen gur Grundung eines Sausftanbes, weil fie es in ihrem ifolirten Leben nicht mehr ausbalten fonnen. Sie bedürfen für ihr Bemuth enge Familiengemeinicaft, bie ihnen fonft nirgendmo geboten wirb. Gie beburfen für ibren Leib eine Bflege, wie fie, aus ber Liebe bervorgebenb, nur in einem mabren Gemeinschaftsleben möglich ift. Beute fehlt auch biefe leibliche Bflege und rechte Fürjorge, Die fruber g. B. bem Befellen und Dienftboten im Baufe bes Brobberrn ju Theil wurde, und auch das geringfte Bedürfnig biefer Urt führt gur Empfindung bes Mangels ber Bemeinschaft und ber Sehnsucht nach ber Grunbung einer folchen. Der Abgang biefer menschlichen Gemeinschaft im Leben bes Gemuthe, ift bann auch wieder Mitichuld am ftarferen Bervortreten der finnlichen Triebe! Go wirfen alfo alle bie thatfachlichen Berhaltniffe, die bas Leben eines Unverehelichten beus tigen Tages umgeben, von allen Seiten mit ftarffter Bewalt auf ben Entschluß zu bem gewagten Schritte einer möglichft fruben Chefchliegung ein. Alle biefe und andere Urfachen und Grunbe, bie in ben focialen Thatfachen ber Gegenwart auf bas frube Beirathen einwirfen, murben weniger Wirfungefraft haben, wenn bie

bentige Menfcheit in einem Buftanb größerer, religiofer und geiftiger Erbebung mare. Gerabe bei ben unteren und mittleren Bolfefcichten ift bie religiofe Bewegung, bie burch unfere Beit geht, bis fett verbaltnigmäßig wohl weniger burchgreifend gewefen, als bei ten fogenannten gebilbeten Ctanben. Das untere Bolf ift, wenn auch wen ber religiöfen Bewegung ergriffen, boch noch feineswegs in fie bineingezogen, und es läßt fich vielleicht fagen, bag unter ben geringen Leuten noch vielfach bie ungläubige Richtung bes achtebnten Jahrhunderts fortwuchert, mabrend ein großer Theil ber gebilbeten Stande, burch welche boch eigentlich bas Gift bem Bolfe mitgetheilt worben, wieber in ber Umfehr gum Befferen begriffen Gben in Folge bes Fortbestebens folder, wenn nicht gerabegu irreligibien, boch im Allgemeinen febr lauen Beifteshaltung beim Bolt im Gangen und Großen ift mit ber Richtung bes Geiftes auf bas Irbifche eine größere Empfindlichkeit und Empfanglichkeit fir bie Unvollfommenheiten bes irbifchen Dafenns gegeben. allein ber finnliche Trieb als folder wird ftarfer, wo bas geiftige Streben fcmacher ift, auch das Bedürfnig nach einer menschlichen Gemeinschaft und nach ben Bequemlichkeiten, Die bas Familienleben amabrt ic., erhebt in bem Dage ftarfere Unfpruche, ale ber Beift ebergen ift von ben boberen Regionen und in ben nieberen fein Refen und Befen führt. Diefes Berhaltnig ift eben auch eine Thatfache und zwar eine ber wichtigften von allen ben Thatfachen. bie in ben Buftanben ber Gegenwart auf die Bervorbringung aller moglichen focialen Digverhaltniffe, auf revolutionare Stimmungen, insbesondere auf leichtfinnige Cheschliefungen binwirken, und weil fie den Thatfachen find, auch nur als Thatfachen befampft und befeitigt und jum Befferen gewendet merben fonnen.

Bas wurde es nüten gegen die Macht folcher Thatsachen mit wobernen Gesetzen einzuschreiten? Das hieße mahrscheinlich, wie man uch vielfach erkannt und gesagt hat, tas liebel ärger machen. Mit Beset läßt fich keine Erhebung des Geistes zu wege bringen, dieß ift nur durch Gebet und die Gnadenmittel der Kirche möglich. Belebung und Erhebung des religiösen und kirchlichen Lebens ist also, wie gegen alle andern, auch gegen dieses sociale Uebel des frühen heirathens das allgemeine und prinzipale heilmittel, da es die

thatfachlichen Berhaltniffe und Grunbe veranbert, aus benen als Urfachen im Menfchen bas Uebel bervorgebt. Befeitigung ber augern Berhaltniffe und Urfachen , bie wir oben als mitwirfend gur Schliegung leichtfinniger Chen ermabnten, ift bann ebenfalls ale ipecififches Begenmittel in ben Thatfachen gu fuchen. Ge fommt barauf an, es ben Unverheiratheten moglich ju machen, im lebigen Stanbe ein bas Bemuth und überbaupt ein ben Menichen befriebigenbes Leben zu fubren. Die Biebererweiterung bes Ramilien-Lebens, welche por Allem bierbin gebort, lagt fich freilich im Allgemeinen nicht fobalo, fonbern erft als Grucht einer burch bie Deligion berbeigeführten und lange Beit erforbernben Erneuerung unferer Gitten und best gangen öffentlichen Beiftes erwarten. Um fo nothiger find folde Ginrichtungen und Anftalten, Die ben Unichlug an bie Familien Unberer einigermagen erfeten und in großerem Dage burch freie menichliche Birtfamteit berbeigeführt werben fonnen. Golche Unftalten find g. B. bie Gefellen-Bereine, bie, bem lebigen Befellen Saus und Familie erfebent, gewiß icon unend. lich Bieles auch zu Berminderung ber Beirathen beigetragen baben. Solche Ginrichtungen maren Convente, Die, mit bem alten 3med in neuen Formen, lebigen Perfonen beiber Gefchlechter, aus allen Ständen, gegen entfprechende Bergutung, Bohnung und Bflege vermitteln fonnten. Dag bergleichen febr mohl möglich ift. bemiefen auch in neuerer Beit bie Baufer ber lebigen Schweftern unb Bruber bei ben Berrnhutern. In Diefen finden nämlich bie lebigen Berfonen beiber Befchlechter, neben einem billigen und entsprechenben Unterfommen, auch ein bem Bedurfniffe bes Gemuthe genugthuenbes Gemeinschaftoleben, überhaupt Alles bas, mas bie eigene Bauslichfeit erfeten und beren Mangel erträglich machen fann. Bu folden Ginrichtungen und Unftalten wurden ferner geboren Benoffenschaften aller Urt, folche nämlich, bie fich nicht bloß auf bas firchliche Leben erftreden, fonbern von diefem aus die religibfe Bemeinschaft auf bie Beziehungen bes focialen- und naturlich menfchlichen Lebens ausdehnen. Bor Allem gebort hierher bie Berftellung bes Innungemefens, in einer ben Beburfniffen bes Lebens entfpredenben Form und Bebeutung u. f. w.

Nach Allem, was wir oben gesagt, kann es nicht zweifelhaft fenn, bag burch folche Bergemeinschaftung in anderer Richtung bas

Bedürfnis nach ber Che, welches heute darum so sehr überwiegend ift, weil die Familie die fast einzig noch übriggebliebene Art eines Gemeinschaftslebens ist, vermindert wird. Es handelt sich also bei der ganzen Frage darum, wie solche Einrichtungen als Thatsachen thatsachlich herzustellen, wie die thatsachlichen Werhaltnisse unserer Begenwart thatsachlich zu verändern sind. Es gilt auf Thatsachen ben den der Abatsachen einzuwirken. Mur auf solchem Wege der Birklichkeit läßt sich eine Lösung, wie für alle andern socialen, so auch für die Geirathsfrage im Denken sinden und in der That aussühren. Unsere Zeit kann keine Lösung irgend einer socialen Frage inden, bis sie, zunächst im Denken, von dem Wege der Worte und Gesche gründlich ab-, auf den der That und Wirklichkeit zurückgekommen ist.

## XVI.

Der Protestantismus in Frankreich und zunächft im Glfaß.

I.

Es ift viel in letter Zeit nach Deutschland berichtet worden über das Wachsthum des Protestantismus in Frantzeich. Freilich meist durch protestantische Federn, die ganzrosige Farben aufzutragen wissen, und ein Bild hinzaubern, das den deutschen und englischen Brüdern die Unkosten nicht versauern soll, die das protestantische Missionswesen im kathoslischen Frankreich ganz maßlos und ungestüm fordert. An redlicher Absicht fehlt es den Berichterstattern nicht: Niemand wird ihnen vorwersen, daß sie nicht von ganzer Seele den Anschluß Frankreichs an die alleingescheidtmachende Gesell-

fchaft munichen; allein bie jest ging bas Werf mit ihrem guten Willen nicht gleichen Schritt, und, fo Gott will, follen fie noch recht lange ihre phantaftereichen Bunfche nach ben überrheinischen Landen beforbern.

Wie es in Franfreich mit bem Protestantismus eigentlich stehe, hat die jungste Einwohnerzählung am besten zu
kennen gegeben. Sie find im Berhältniß zu den Katholiken
nicht völlig 1 zu 36; Protestanten aller möglichen Symbole
und Tendenzen, Lutheraner, Calviner, Zwinglianer, Mennoniten zc. bilden nicht eine Million auf sechsunddreißig, die
das schöne Land zählt. Auswand und Lärm macht dieses
häuflein genug, jedenfalls mehr als die Katholiken insgesammt; aber so viel sind sie, nicht mehr und nicht weniger,
und davon wohnet beiläusig die hälfte im Elsaß.

Symbolifch find bie Brotestanten in zwei fast gleiche Theile gefdieben. Der eine bat feinen Gis im fublicen Franfreich, in ben Cevennen, um Rimes und Montauban; es find bie Unbanger Calvins, Die gwar ihre angestammte Abneigung gegen bie fatholifche Rirche treu beibehalten, nicht aber in gleichem Dage bas calvinische Symbol als Regel bes Glaubens verehren. 3m Beften, namentlich in ber Diocefe la Rochelle, fruher ein Beerd ber Secte, haben fie bebeutend abgenommen. Der andere Theil wohnt im Elfaß und in ber ehemaligen Grafichaft Mompelgard, ichreibt fic "lutherifch nach ber Augeburger Confession" - ift aber mit allerhand andern Theilchen untermischt, die fich eben nicht leicht gablen, noch auffaffen laffen. Rach Tenbeng find fie in brei Theile gerfallen. Die Bietiften, beren fich eine gewiffe Babl in jeder Confession vorfindet, und beren Urfprung und Biel von benen anberemo nicht verschieben finb; bie Rationaliften, bei weitem bie ftarfere Bartei, numerifd und nach Ginfluß, die beilaufig alle wiffenicaftlichen Elemente in fich aufgenommen bat, und mit Recht auf ihr entschiebenes Befitthum pocht. Bwifchen beiben bat fich fome

berbar genug in jüngster Zeit die Bartei der Orthoboren bervorgethan, denen ce darum zu thun ist, aus dem Schiffs Bruche des dogmatischen Indisperentismus das Symbol zu retten, und die in einem Anathem nicht bloß die Rationalikun, sondern auch die falschen Bietisten, wie sie selbe nensuen, niederschleudern wollen.

Gine gemeinfame Tenbeng biefer brei Barteien ift inbeffen bie beftigfte Opposition gegen ben Ratholicismus. Bas ten Brotestantismus an Bahl abgeht, fucht er burch Berrichindt zu erfeten, und feine Braftifen find flug genug angelegt, um ibm einen gemiffen Erfolg ju verfprechen. Er fucht ft breit ju machen, wie er fann; es fteht ihm eine Emfig. kit und Ausbauer ju Gebot, Die bei ber relativen Blindheit ober bem Mitwiffen einer gewiffen Regierung ibm zu taum in boffenben Resultaten geholfen, und ihm eine gwar nicht religiofe, fonbern politische Bebeutung gegeben. Der Bebel hiegu waren, icon unter ber Reftauration, bas Gelb und bie Breffe. Durch bas erfte brachen bie Brotestanten fich in ben Finangen Babn; ihre Banquiers in Baris fpielten eine große Rolle mter Ludwig Philipp und ber Bergogin von Orleans. imben in ben verschiebenen gachern ber Regierung Gingang, mb fucten fo viele Brafeften und Unterprafeften von ber Bartei burchzusegen, ale möglich. Ihre Renntnig ber Beiten und Dinge hatte fie hierin richtig geleitet; fie famen ju Uniben und Ginfluß burch Befegung einer Angahl Prafeftus ten, bie mit ihrer fleinen Minbergahl außer allem Berhältniß fand, und fuchten fich bei bem herrschenden Syftem nothe wendig zu machen. Die Lehrstühle ber Lyceen und Afabes wien fachelten endlich ihren Ehrgeiz; fie bewarben fich viels fach um felbe, und festen um fo ficherer ihr Begehren burch, als fie einerfeits fehr bevot ber Regierung fich barboten, und bod anbererfeite in ber Breffe und in ber Reprafentanten. Babl ber Demofratie naturnothwendig bie Sand zu reichen bereit maren. Der Abgang Ronig Lubwig Philipps burch ben Umfturz von 1848 war für sie ein harter Schlag. Beinahe ebenso empfindlich war ihnen ber plogliche Tob bes Kronsprinzen gewesen, ben sie burch bessen Gemahlin, bie Herzosgin von Orleans, als ber Partei gewonnen betrachteten, und in bessen bevorstehender Erhebung auf ben Thron sie bas glücklichte Ereigniß für ben Protestantismus sahen. Die Aspecten standen zum Besten, und die Hosmung wurde nicht immer mit Klugheit in Schranken gehalten. Menschlicher weise stand eine Nera in baldiger Aussicht, wo Frankreich bas allerchristlichste Reich zu seyn aufhören, und wo die Handvoll Protestanten einen dauernden Sieg über die fathoslische Kirche seiern würden. Der Herr hat indessen gerichtet.

Co mußte ber Brotestantismus jebe burch bie politifden Berhaltniffe gebotene Belegenheit beftens gu feinem Brivatintereffe ju nuben. Der Barlamentarismus fam ibm überaus gut ju ftatten, ba er folden Runftgriffen febr gunftig ift, und ben Ungufriedenen freien Spielraum gur Intrique bietet. Celbft in fatholischen Bahlcollegien mußte ber Broteftantismus manchmal feine Leute burchzusegen, wobei er meislich fein Blaubenebetenntnig in ber Tafche barg, um fo geraufche voller aber die Kahne feines Liberalismus entfaltete. Liberale und Universitäten reichten ihm die Sand, und ba fie felber fein eigenes religiofes Symbol besigen, befreundeten fie fich allmählig mit bem protestantischen, und guther warb oft burd fie in ben Mund genommen ale Apostel ber mobernen Kreis beit. Es ift nicht zu laugnen: zwischen Diefen Leuten ift mehr als ein Ginigungspunft, und beren Bruberichaft ichließt fic auf bem Altare, wo die Ratholifen geopfert werben. Jeboch maren bie rein Liberalen endlich im Rachtheil geblieben, weil aulest ber Protestantismus fein gerriffenes Symbol als Trumpf gespielt hatte, mas ben Liberalen migliebig gemefen mare, bie überhaupt fein religiofes Befenntniß wollen. Die Borfehung aber warf mit einem Lufthauch bas Rartenhaus gufammen.

Dufig blieb ber Proteftantismus auf religiofem Welbe

mterbeffen nicht. Seine Propaganda warb fehr flug angelegt: Bereine unter vericbiebenen Ramen murben gegrunbet ur Sebung ber Confessionen, Colporteurs ju Dugenden orgenifirt und mit ftrogenden Tragforben, mit Londners, Basin: und Benfer-Baaren gefüllt, burch's Land gefandt. Die Ecompgelei verbotener Traftatlein erreichte bie entlegenften Orte, Die armften Butten; wer fie nicht um Belb will, hat fie umfonft. Der Bietismus icheint befondere Stude auf bieß gfahrlofe Befehrungemittel ju halten, obicon ju Beiten auch be Rationaliften baffelbe nicht verschmaben. Der befannte &. Agenor be Gafparin, ber orthodorern Tenbeng angeho. und an einer guten Dofie Kanatismus laborirend, fate einmal in ber Ludwig Philipp'ichen Rammer, wo über ben Unfug biefer Rramerei geflagt wurde: "er halte bicfes Evangeliften = Amt bergeftalt hoch und werth, bag er nicht ungeneigt fei, felber ben Tragforb auf ben Ruden gu nebe men, und damit zu hausiren.". Probirt hat er's indessen nicht. Der Traftatleinhandel barf in feinen gruchten nicht an boch angeschlagen werben; man verschlechtert bloß einige icon wurmftichigen Ratholifen.

Die wissenschaftlich-theologische Thätigseit bes Protestantismus reihet sich um beide Fasultäten, Montauban und
Etrasburg, jene dem calvinischen Symbol, diese dem lutheris
schen bestimmt. Der Süden zumal ist an wissenschaftlicher Literatur nicht ergiebig, er ist dem Gebiete der protestantischen Thätigseit zu fern; Strasburg thut etwas mehr, und besannt sind die Namen Bruch, Reuß, Schmidt auf dem Felde der Theologie rationalistischer Färbung. Gine gewisse Anzahl theologischer Thesen erblicken jährlich das Tageslicht und sind beinahe durchgehend progressiv. Strasburg sendet wohl einen und den andern seiner theologischen Candidaten nach Montauban, Genf oder Berlin; Montauban dagegen läßt mehrere seiner Zöglinge in Strasburg sich fortbilden und promoviren. Ein calvinischer Theolog schreibt seine These im Elsaß und unterbreitet fie ber Jury Augsburger Confession, die burch eine einfache Clausel: "Die Fakultät erklärt, daß fie die dem Candidaten eigenen Ansichten weder genehmige noch mis-billige" — mit ihrem Gewissen sich absindet. Die Richtung beiber theologischen Fakultäten hat einen so entschieden rationaliftischen Ausdruck genommen, daß sich beiderlet Theologen
auf dem Boden einer gemächlichen Allerweltereligion zusammenfinden.

Mußerhalb beiber Fafultaten fieht es aber icon etwas anbere aus. Da ftogen wir auf bie theologische Literatur ber periodifden Blatter, an welchen fich namhafte gaien betheis ligen, bie bem Rationalismus, wie er fich behaglich auf bem Ratheber behnt, bas ausichließliche Birthichafterecht nicht que erfennen wollen, und bas Pofitive ju fougen fuchen. ber frubere, jest ju Grabe getragene Semeur, ben in neuerer Beit bie Revue chretienne ju erfeten fuchte. Go auch bie Archives du christianisme, in benen ber genannte Gr. be Gafparin ber ftrengen Orthoborie bas Bort rebet, und ber eigentliche Keuerreiter ber Fraction ift. Wie aber im parlas mentarifdem Epftem beibe Ertreme naturgemäß eine Mitte aulaffen und berbeirufen, fo vertritt amifden ben Streitenben bie Espérance bas Centrum, und ift gewillt bie Meußerungen beiber Extreme ju ihrem Bortheil ju beuten, muß aber auch Die beiberseitig fallenden Streiche in driftlicher Ergebung binnehmen. Auf Geite ber Linken, ber S. S. Brogreffiven, ficht theilweise bas Lien, theilweise auch die Revue de théologio mit Colani, Scherer ic. an ber Spige. Diefer fo ore ganifirte Rampf reicht gegen funfgehn Jahre hinauf, und obfcon ein Bionemachter ber Revue de théologie glaubt, "baß berfelbe in Balbe zur Ueberzeugung befinitiver Dhnmacht bes Broteftantismus führen, ober biefen auf immer ber Enghergigfeit fectiverifcher Ibeen (Orthoboxie) entziehen muffe", (Revue de théol. liv. 4 p. 219), fo ift bieß eine Schmeichelei, an die fein Broteftant glauben fann. Der Rrieg wird und

muß bauern, um fo erbitterter wird er geführt, als bem Bros teRantismus fatholifder und ftaatlicher Seits mehr Rube gelaffen wirb. Bum Berftanbnig ber jegigen Buftanbe bes Brotefantismus in Franfreich fann alfo gefagt merben, bag be Brogreffiven in Strafburg und Montauban entschieben in Bertheil, und bie officiellen Lehrstühle fast ausschlichlich burd fie befett find; bag in Genf bagegen die Orthodorie einen Triumph burch ben Abgang Scherer's feiert, und bag in Baris, mo begreiflich feit Ludwig Philipp ber Broteftanimus an Musbehnung zu gewinnen fuchte, Die Barteien eher atheilt find. Daß wir Benf nennen, fann nicht Bunber ubmen: es ftebt in fprachlicher und örtlicher Sinficht mit ben Brotestanten Franfreiche in fortmabrenber Berbindung; mr Beit ber religiofen Wirren mar es ber Bufluchtsort ber Exilirten, in ben Friedenszeiten ift es fur Danche ein Ballfahrteort, ber auch durch Lutherische besucht wird.

Wie fieht es aber im Besondern in bem Elfaß aus? Beim Beginn ber Reformation hatte bas reiche und machtige Etrafburg Ton und Ausschlag gegeben; ber republifanische Beift ber Burger hatte Beit gehabt fich auszubilben, und bie foroffe Stellung jum Bifchof hatte fie in bas proteftantifche Kahrmaffer geleitet. Buerft mar bie Karbung reformirt - calvinifch; fpater — burch Buthun Marbach's und Pappus' befam bas lutherische Symbol Die Dberhand und behielt fie fortan. Daburch blieb Strafburg, auch nach feiner Bereinis gung mit Franfreich, mit ben beutschen Schulen in Berbinbung, und ber Protestantismus feste ber Einführung ber frangofischen Sprache bis zur neuesten Zeit die größten Sinberniffe, in welcher Tendeng er burch andere als muttersprachliche Rotive fich leiten ließ. Die theologische Schule Strafburge bielt mit ben Deutschen fo ziemlich gleichen Schritt; und bas Ergebniß ber Strebungen bes achtzehnten Jahrhunderts mar ein faft volliges Untergeben im Rationalismus. Die fransoffice Revolution fam ben Brotestanten meber unerwartet, noch war fie ihnen unlieb; fie mußten mit Boblbebagen bie Berftorung ber fatholifden Inftitute und bed fatholifden Gine fluffes anfeben, und hofften ganglich freie Bewegung auf politifchem wie religiofem Bebiete. Chrenhafte Ausnahmen gefteben wir ju, aber ber überwiegenbe Erieb mar ber bezeiche Es ging ben Broteftanten Maes nach Bunich: fie retteten foggr ihre reichen Bfranben aus bem Strubel ber Revolution, inbeffen bas fatholifde Rirdengut baarflein meggenommen warb und verschwand. Es fonnte bieg fein Bufall febn, es mar Connivens mit ben Mannern bee Umfturges, Die im Brotestantismus feinen Begner faben. Derfelbe feierte auch bie Resttage ber Revolution reblich mit, nahm rubrenben Antheil an bem Dienfte ber Bernunftgottin, wie auch an ben fogenannten Efelsprozessionen bes Elfaffes, wo man biefen Thieren Rirchenparamente auflegte und, bie fatholifden Gebrauche hohnend, fie burch bie Baffen trieb. Man weiß aud, daß bei der Buterconfiscation der Emigrirten der Brotestantismus feinerlei Schwierigfeiten machte, Brivat- und Rirchenaut um Affignatengelb an fich zu bringen, und - nicht wieber gurudaugeben.

So wohlgerundet durch eigenes und fremdes Befisthum, pochend auf seine errungene Stellung und keinerlei Furcht hegend wegen etwaiger llebergriffe des Staates, trat der Protestantismus in tiesem Selbstgefühl seiner Macht das neunzehnte Jahrhundert im Elsaß an. Rationalistisch wie er war, gesiel er sich in diesem bequemen Systeme, genoß seines Reichthums, hielt fest an seinem Einsluß. Der erste Rapoleonide, obschon dem Protestantismus nicht hold, trat ihm keineswegs hins dernd entgegen; der Kaiser war zu sehr nach Außen beschäftigt, um von der Straßburger Sippschaft Rotiz zu nehmen. Weniger wohl war es ihr zu Muthe, als die Bourbonen den Thron wieder bestiegen. Während dieser fünszehn Regierungs-Jahre machten die Protestanten gemeinsame Sache mit dem Liberalismus, und nöthigten der Regierung manchen Bortheil

pi Ge Restauration war zubem zu ebelbenkend, babei auch pu schwach, um etwas Durchgreifendes zu wollen und zu vollssihren; sie wollte der confessionellen Freiheit nicht zu nahe treten. Laut jubilirte der Protestantismus in Strasburg bei der Revolution von 1830, denn er mußte, daß im Großmeister der Freimaurer Ludwig Philipp ihm kein Feind erstanden sei. Ben da schreiben sich dessen Erfolge her, die oben angedeutet wurden, und die durch die zweite Republik und den zweiten Laiser ziemlich unsanst in ihrem Lause gehemmt wurden, wesussens auf eine Zeit.

Auf bem theologischen Ratheber faß unterbeffen ber Rationalismus burch Saffner, Bleffig und Andere reprafentirt. Ihnen folgte ber jegige Defan ber protestantifchen Kafultat Dr. Brud; mit ihm lehren in gleichem Beifte Jung, Fris, Reuß, Schmidt ac. Das Direktorium, in abminiftrativer Rudfict die oberfte Beborde aller Befenner ber Angeburger Confeffion, balt bie gleiche Richtung ein. Ge ernennt Die Bfarrer und unterbreitet fie ber Genehmigung ber Regierung. Begreiflich werben nur folche Canbibaten vorgefdlagen, bie : bem herrschenden Syftem jugethan find, und ihre Broben be-Direftorium und Fafultat gehen Sand in Sand; Diefe bilbet Rationaliften, jenes befordert fie, und menschlicher Beife icheint ber Brotestantismus auf lange Beit ber Berfenungetheorie verschrieben ju fenn. Gine eigene Erscheinung ift ber wirkliche Brafibent bes Direktoriums (S. Braun). Derfelbe wird jeweilig burch die Lotalconfiftorien in Borfchlag gebracht und burch bie Regierung ernannt. Run ift ber bermalige Prafident ber lutherischen Confession ein Reformirter, und ift une biebato nicht ju Dhren gefommen, bag berfelbe fein calvinifches ober zwinglisches Symbol gegen bas Augeburgifche vertauscht; er ift calvinifch und führt bas Prafioium ber gangen lutherischen Bermaltung und marb ale folder burch die lutherifden Pfarrer gewählt. Es will nun Diefe Abnormitat einigen Baftoren ju arg icheinen, und einige XXXIX. 25

Rlagen wurden feither barüber laut; allein die Majorität berer, die fich zu folden Dingen bequemen, ift fo ftart, baß die unbedeutende Minderheit in ihrer Klage nicht berudfichtigt wird, und es ift nur allzu wahr, baß die Schidfale ber Augsburger Confession in Strafburg und in ganz Frantreich in die Hande eines Calviniften gelegt find. Omnia jam fient.

Bie anberemo fo auch in Strafburg feste fich ber Rationalismus eine Aufion (Union) amifchen Reformirten und Butheranern ale Biel. Die erftern find nicht gablreich; mas bie beutschrebenben Reformirten anlangt, find fie durpfalgiichen Urfprunge, und nur in amei Confiftorien eingetheilt: bie frangofifch Rebenben find aus bem fubliden Franfreid. Diefe Confession bat nur einen Lebrftubl an ber Rafultat, bie reformirten Candibaten befuchen bie Borlefungen ber futherifden Brofefforen, und befinden fich, wie es icheint, nicht übel babei: Differenzpunfte umgeht man. Daburch ift ber Kufton icon ziemlich Borfcub gethan, und es geschieht mitunter, bag ein lutherischer Candibat eine reformirte Bfarrei poftulirt und antritt. Er befennt fich mahrend ber Zeit jum Calvinismus ober ju gar feiner Religion, und zeigt fich fpater Ausficht zu einer beffern Pfarrei lutherischen Befenntniffes, fo nimmt er fein Lutherthum wieder auf. Berwischung iebes vositiven Symbols muß bie Folge bavon fenn, und heuer ftellte einer ber protestantischen Bortfuhrer ben Sat auf, daß man fich fehr gut von ber Augeburger Confession fcreiben tonne, ohne im Gewiffen an die Artifel biefes Befenntniffes gebunden ju fenn.

Man strebte aber noch weiter, es sollte überhaupt jeber Unterschied zwischen orthodor und freisinnig ober rationalistisch aufhören. Protestantisch, biblisch, glaubig an Jesus, unter solchen Ueberschriften will man erscheinen; jede andere Benennung zeugt von schroffer Tendenz, gibt dem Ratholicismus gegenüber Blogen, und schwächt die Partel. Es muß zugegeben werden, daß der Rationalismus sein Biel guten-

theils erreichte, und fich einen Augenblid bem Traume hingeben konnte, es muffe ftets so bleiben, muffe sogar noch
bester werden, indem der Geist ber Zeit mehr und mehr auf
Busachung der religiösen leberzeugungen hinarbeite, die Schiler, die, durch die Fasultät gebildet, jährlich hinausgesandt werden unter das Bolf, der Meister sich würdig zeigten, und die Schafe zu einem progressirten Christenthum hinmessähren würden, das feine Spur positiven Glaubens mehr
krig lassen könnte.

Man ward aber in biefen Berechnungen arg getäuscht, wie wir fofort naher berichten werben.

### XVII.

# Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte bes Protestantismus.

Dr. Rarl Schwarz von Salle nach Gotha und fein Buch "zur Geschichte ber neueften Theologie" — auch Beichen ber Beit.

Etwa ein halb Jahr, nachdem Hr. Ritter Bunsen mit seinem berufenen Pamphlet selber zum Zeichen der Zeit geworden war, gelang es ebenso auch Hrn. Prosessor der Theolosgie Dr. Schwarz in Halle, nicht nur mit seinem obengenannsten Werke, sondern auch mit seiner Person. Die Schwarz's see "Geschichte der neuesten Theologie" ist nicht weniger wissenschaftlich bedeutend, geistvoll und pikant, als die Bunsenschaftlich bedeutend der Zeit" eine in sich werthlose, hohle

Deklamation, eine rohe und grobe Branbschrift waren. Aber nicht diesem Borzug verdankte fr. Schwarz ben bedeutsamen Succes seines Buches, sondern dem Umstande, baß es wie der zweite Trompetenstoß in die protestantische Welt hinein tonte, der die neuerwachte Opposition vom freien Geiste zum Rampse aufrief gegen die terroristrende religiöse Reaktion. Und während die herrschende Richtung noch vor Entrüstung zitterte über die unheilverfündende Rühnheit dieses neuen revoslutionären Attentats: ersolgte auch schon der dritte Stoß. Hr. Dr. Schwarz, zu halle bisher in der gedrückten Stellung eines Kriegsgefangenen der Reaktion verfümmernd, avancirte plöplich zum geseierten Feldherrn der Opposition — in Gotha.

Ueberhaupt fpiegelt fich in ben mechfelvollen gebens: und Ratheber - Gefdiden bes Srn. Schwarz bie Gefdicte bes Brotestantismus feit gebn bis gwolf Jahren felber ab. Brivatbocent hatte er einft bas glangenbfte Auditorium unter ben Sallenfer Theologen; felbft Juriften, Mediciner, Gymnafiaften, Burger horten bei ihm neuefte Rirchengefcichte. Aber im 3. 1845 ward ihm ber Ratheder verboten. brachte bas Jahr 1848 und bas "revolutionare Minifterium Schwerin" die Ernennung bes Brn. Schwarz jur außeretbentlichen Brofeffur; aber wie veranbert fand er Die Dinge, als er aus bem Kranffurter Barlament in ben Sorfaal nach Salle gurudfehrte! Die Begner fpotteten über feinen "oben Ratheber"; die Freunde trauerten: nur fehr wenige und faft nur Auslander borten feine bochft anziehenden Borlefungen; "fle haben's nicht gewagt, weil es nicht gern gefehen werbe." Reige Jugend! ruft Dr. Safe in Jena aus: "es find nicht mehr bie Pfarrere-Cohne, bie boch minbeftens aus bes Batere Studierftube bes Beiftes Behen fruh vernommen, man hat ihnen jest eingeprägt, nur strenggläubig hatten fie eine fruhe bequeme Berforgung ju erwarten." Unter biefen Umftanben faßte fr. Schwarz ben Entschluß, feine Bortrage im Drud erscheinen ju laffen. Denn, wie berfelbe Dr. Safe fagt, "Borlefungen fonnen fie vermeiben, unfere Bucher muffen fie boch zulest lefen" \*).

Der Burf gelang über alles Erwarten gut. Die große Rehrheit im protestantischen Deutschland begrüßte mit rausidendem Beifall ben Mann, welchen die Hallenser Stubenten seif 1848 ad nutum verachtet hatten. Der Herzog von Cachen-Gotha aber ward barüber so begeistert, daß er Hrn. Schwarz sofort zum Hosprediger und Oberconsistorialrath in Gotha berief.

Das Entfegen ber gangen Reaftions - Partei mar faft fomifc angufeben. Gie wollte bas Kaftum anfangs gar nicht glauben. Sie hatte bie hoffnung nicht aufgegeben, baß felbft Botha mit ber Beit noch von feinen fpruchwortlich geworbenen Inclinationen furirt, und auf die Basis der reformatorifden Befenntniffe gurudgeschoben merben fonnte. Jebenfalls werben bie Prediger bes Bergogthums immer noch nach wie por auf die lutherischen Symbole, die Concordienformel mit eingeschloffen, verpflichtet, und jest follte gerade die theologifde Schule, bas Candidaten : und Bofationswesen einem Manne unterstellt werden, ber "faum an einen personlichen Bott, geschweige benn an einen breieinigen Gott glaube! \*\* Cachfenner freilich verwunderte bas nicht; Dr. Schwarg, fagten fie, fei eben ein "religiofer Gothaer, wie ber Bergog felbst ein politischer." Es sei auch ber ausgesprochene Wille bes lettern, "Die junge Beiftlichkeit nicht ferner von einer Richtung inficiren zu laffen, welche von ihren ganbern ferne ju halten, die Erneftinische Linie bes Saufes Cachfen fur ihre besondere Pflicht halte" \*\*\*). Darum wurden jugleich

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. A. 3. vom 29. Nov. 1856; vgl. Rreuggeitung 1856, Rum. 243 Beil., und Nördlinger "Freimund" vom 18. Sept. 1856.

<sup>••)</sup> Morblinger Freimund vom 18. Cept. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R :3. vom 29. Rov. 1856.

vie zwei "frengfirchlichen" Geistlichen ber Hauptstadt, ber Seminar Inspettor und ein jüngerer Prediger, entfernt. 3war hoffte die Reaktion noch auf den Superintendenten Betersen in Gotha, der ja "gläubig" sei, und auf "Conssiste" anderer Prediger gegen den berusenen Feldherrn des in Thüringen "kaum etwas zurückgedrängten" Rationas lismus. Bald war aber nicht mehr zu bezweiseln, daß Bestersen auf dem besten Zuße mit diesem siehe, "wie denn bei dem milden weichherzigen Sinne des trefflichen Mannes, der sich einst sogar mit Uhlich zu verständigen wußte, kaum ans ders zu erwarten war".

Br. Comary hatte inbeffen fcon in ber Untritte Brebigt bafur geforgt, bag über feine Theologie fein Difverfanbniß bleibe. "Bir find nicht bie Mittler eures Glaubens!" - bas machte er ben Gothaern banbareiflich flar. "Sinmeg", fagte er, "mit bem Bannfluch über bie Unglaubigen, mit den Strafpredigten gegen die Rirchenverachter und ichlechten Rirchenbesucher, benn ju Gott führt nicht ein von ber Rirche vorgelegter und geebneter Weg, fonbern viele Bege von allen Bunften ber Belt aus; Jeber hat bas Recht, bas Buch bes Evangeliums fich zu beuten, nicht wie bie Rirche es vorschreibt, sonbern wie fein eigener Berftanb es ihm fagt; und wir haben nicht barnach ju fragen, was ihr glaubt, bas ift eure Cache; auch fommt es bier viel mehr an auf bas wie, als auf bas was ihr glaubt"; benn wir haben nicht die Bahrheit, sondern wir suchen fie x. Dber wie Gr. Bengftenberg auslegt: bas Chriftenthum ift nicht mit Chriftus fertig geworben, wir machen vielmehr fortwährend beide. Schwerlich ift in neuester Zeit sonft noch auf einer protestantischen Rangel ber "Chriftus in uns", bie "innere Autoritat", furz ber ganze Standpunkt bes Subjektis

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. 2 3. vom 6. Dec. 1856; vgl. 8. Nov. 1856; Freimund vom 18. Sept. 1856, 21. Jan. 1857.

vismus nadter und unumwundener dargelegt worden. Auch find wir allerdings mit der Kreuzzeitung der Meinung: "ob man ben Rationalismus spekulative Theologie nenne, mache erftaunlich wenig aus!"

Um Die Rangel bes herrn Dr. Schwarz laufcht ein bicht gebrangtes Bublifum von Gothaern. Aber auch weit über Thuringen binaus, in ganbern, mo man ben Rationalismus langft begraben zu haben glaubte, fand feine gebrudte Antrittepredigt - in vier ober funf großen Auflagen - ungemeinen Anklang. Ueberhaupt scheint Thuringen jest bas Sauptquartier fur Innere Miffion bes Gubieftivismus als fermlichen Spfteme werben ju follen; fcon ift in Weimar eine Corift nachgefolgt mit bem bezeichnenben Titel: "ber fpetulative Rationalismus und fein Beruf ju firchlich praftifder Birffamfeit." Die Aufnahme ber Schwarg'ichen Prebigt allenthalben in Deutschland konnte nicht anders als bocht anfrischend und ermuthigend auf Gotha gurudwirfen. In welchem Ginne und Beifte aber jene Aufnahme geschah: bavon bat gerade bie "gesegnetste ber evangelischen Landess Rirchen", Burtemberg, ein Beifpiel geliefert, bas benn boch, in Busammenhang mit bem gangen Schwarz'schen Borgang, and bie fanguinischeften Manner von ber Reaftion mit bem froftelnben Befühle erfüllen burfte, bag fie auf übertunchten Orabern manbeln, und auf ber bunnen Dede eines tobenben Bulfans ihr Rirchenhaus aufgeführt haben.

Im December v. 38. fanben Predigerschaft und Rirchen. Convent ju Seilbronn fich veranlaßt, auf Grund früherer Berordnungen die Aufführung eines Theaterstude am Advent. Best zu verbieten. Der Gemeinderath, barüber erboet, besichloß nun in formlicher Sigung, aus Gemeindemitteln eine Anzahl Exemplare ber Schwarz'schen Predigt anzuschaffen,

<sup>\*)</sup> Freimund vom 25. Dec. 1856; vgl. hengstenberg's R.: 3. vom 1. Dct. 1856; Rreugzeitung a. a. D.

um ben Predigern und Kirchenrathen Heilbronns je ein Eremplar — "zur dristlichen Beherzigung" in's Haus zu schicken. Besonders scheinen die Stadtväter von Heilbronn den Sap als beherzigenswerth erachtet zu haben, wo es in der Bredigt heißt: "wer darf euch gebieten, ob und wie ihr selig werden wollt? hier ist das heilige Land der Freiheit!" Zwar kam die projektirte Information aus Gemeindemitteln, wegen Einsprache des Bezirksamts, nicht zu Stande: doch sahen sich die geistlichen Häupter veranlaßt, ihr "tieses Schmerzgefühl" die seistlichen häupter veranlaßt, ihr "tieses Schmerzgefühl" die mentlich zu erklären, daß der Gemeinderath ihnen anrathen wollte, "ihre evangelische Predigtweise mit der glaubensarmen und christuslosen Predigtweise des Hospredigers Schwarz zu vertauschen, welche einer schlechten Koburger Münze gleichsstehe".).

Soviel von der Person des Hrn. Dr. Schwarz, soweit bieselbe zum Wahrzeichen der neuen Wendung in der Geschichte des Protestantismus geworden ist. Daß Hr. Schwarz sein wichtiges Amt in Gotha gleich in der Weise antrat, wie nun wirklich geschehen, dieß ist wohl zum großen Theil auf Rechnung eines verbitterten Herzens zu sehen. Aus seinem Buche \*\*) wenigstens haben wir nicht geschossen, daß er seine spekulative Theologie sosort und solchergestalt in's Praktische umzusehen gedenke. Wir haben an diesem Buche übershaupt keinen specifischen Anstoß genommen, glauben es vielmehr heute noch auch für Katholisen als eine bündige, klare und getreue, durchdachte und durchlebte Stizze des ungeheuern Wirrnisses neuester protestantischen Theologie empsehlen zu dürsen.

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 22. Jan. 1857; Kreuzzeitung vom 23. Dec. 1856.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bur Geschichte ber neuesten Theologie von Karl Schwarz". Leipzig bei Brockhaus 1856 — balb auch in zweiter Ausgabe ers schienen.

Muerbinge erscheint bem Berfaffer bas driftliche Bunber an fich fowohl im Gangen, ale im Gingelnen unannehmbar; aber bieß liegt eben ichon im Context jener fpefulirenben Theologie ober theologifirenben Spefulation felber; fogar mander achte Erlanger, auf ber Rangel überaus orthobor, erfcheint am Schreibpult und auf bem Ratheber als guter Ariener. Es ift ferner mahr, daß Gr. Schwarz bie Reaftion febr raub anfahrt: mas Lehrnorm? mas außere Autoritat? pes leibliches Saframent? mas Rirche? Aber er beruft fic befür gang ausbrudlich auf bas evangelische Schriftprincip und auf die Sola-fide-Lehre. Rurg, Hr. Schwarz macht eben Ernft mit feinem Protestantismus. Und indem er fo thut, ergibt fich als das Rejultat feiner Geschichts: Ergablung eine Troftlofigfeit, die gar nicht mehr allseitiger und totaler fenn fonnte.

Bir mußten nämlich fein befferes Mittel Edwart'iche Bud, um einen recht lebendigen Gindrud von jener burchgangigen Trennung im beutichen Brotestantismus m empfangen, welche ba Biffenschaft und leben, ober naher bestimmt, Schule und Rirche, Ratheber und Braris, Theologie und Amt durch eine unausfüllbare Rluft auseinander halt. Run erfullt aber Gr. Comary in beiden Begiehungen feine Aufgabe. Er verfolgt ben Strom ber 6oule in allen feinen Bergweigungen: Begriffe-Theologie, Bemuthe-Theologie, fritische Theologie, suftematische Theologie, Bermittlunge-Theologie, Uniones und Confensus-Theologie und bestimmt topographisch die Stelle, wo ber gange Strom und jebe feiner Bergweigungen im Canbe verläuft. Alle Diefe Theologien feben wir in feinem Buche mit bem vollftanbig. ften Banquerott endigen. Br. Comary verfolgt aber zweitens and ben Strom bes praftifchen Lebens, ber protestantischen Reaftion, wie er taub gegen alle Warnungen und Commans b's ber Soule bahinfturgt. Gr. Schwarz verfolgt ibn unter lautem Alarmaeidrei: daß er reformatorisch nicht berechtigt fel, eigenwillig zu fließen und also zu fließen, daß er fo unsehlbar auslaufen muffe — in's offene Meer ber fatholischen Kirche. Demnach macht nach Hrn. Schwarz die Schule nichts als Banquerott, das Leben gleichfalls nichts als Banquerott; und er ruft am Schluffe ernsthaft aus: was bleibt uns noch!

"Welche Gegenfage! Feuerbach und Leo, Straug und Bilmar, in bie unfere gange Beit, nicht blog Theologie und Rirche, nein, bas gefammte Denfen und Glauben gerfallen ift! . . Belde Begenfabe gwifden Biffenichaft und Braris, gwifden mifrofcopifden Untersuchungen ber literarifchen Produtte bes erften Jahrbunderts, und feder Projeftmacherei fur ben firchlichen Reubau bes nenngebnten! Dort wird über bas Evangelium bes Marcion, ober über bie Stellung bes Martus ju Mathaus und Lufas ein wie es icheint enblofer, bem religiofen Leben ber Wegenwart febr fern liegenber Streit geführt; bier werben alle Fragen ber Rritit ale langft uberwundene, alle Probleme der Wiffenschaft als fur immer geloste bei Seite geftellt, und Alles eilet ber Braris gu, bietet feine Sandlangerbienfte an für ben confessionellen Neubau. . . . Beld eine Berachtung ber gesammten Biffenschaft ift zugleich mit biefer unruhigen Saft bes praktifchen Treibens bei uns eingezogen! Der Rationalismus, Schleiermacher, Begel, Die Philosophie überhaupt, bie Rritif, der afthetische Aufschwung, bas Alles ift in ben tiefften Abgrund ber Bergeffenheit verfenft, und gehort einer Beit ber Blaubensichmache an, fur welche bie glaubensftarte Begenwart faum noch bie Tolerang bes Mitleids bat. Und welch ein garmen und Gewühl auf bem offenen Martt ber firchlichen Agitation!" ac. (S. 424 ff.).

Allerdings ift Hr. Schwarz nicht ohne Hoffnung für die Bufunft. "So mächtig auch", meint er, "der Bug nach der Praris in diesem Augenblice sei, in einen oberflächlichen, über die letten Gründe der Erfenntniß hinwegeilenden Prafticismus werde der deutsche Geift nie aufgehen; so groß auch gerade jest die Uebersättigung an der Philosophie sei, die deutsche Theologie werde ihrer reinigenden und idealistrenden

i

Rraft auf bie gange nicht entbehren fonnen; fo matt und trage auch ber Strom unfere geiftigen Lebens babinfließe, bis jum bogmatischen Rirchenthum versanden werbe er nicht." Co Gr. Schwarg. Wir aber haben es hier nicht mit beffen rofigen Aussichten auf eine beutschefpefulative Bufunft ju thun; Die fonnen wir füglich auf fich beruben laffen. Une intereffiren nur bie motivirten Urtheile bes orn. Edwara von ber nachften Bergangenheit und ber Begenwart bes Brotestantismus, um barauf unfere eigenen Schluffe gu Run aber fagt Br. Comara: es liege ba ber offenfunbigfte Banquerott vor, fomohl ber Schule ale bee Lebens, meldes lettere fich nur noch burch Spolien bes Ratholicismus por bem Sungertobe ju friften wiffe, anftatt feiner Ratur gemäß Reftar und Umbrofia fpefulativer Theologie ju Und bas fagt fr. Schwarz nicht nur. was noch mehr ift, er erweist in und an feiner eigenen Berfon, bag Coule und Leben felber einander die nämlichen Bormurfe in's Geficht ichleubern. Die Schule erflart ben Banquerott bes Lebens, Leben und Praris erflaren ben Banquerott ber Chule.

Werfen wir einen Blid auf die forgsame Prüfung, welscher fr. Schwarz die Buchhaltung der Schule unterwirft, um fie endlich in allen ihren Berzweigungen als bankbrüchig hinzustellen. Das schließliche Resultat ließe sich etwa so ansgeben: während das Leben, von der Schule emancipirt, rasch die Stadien durcheilte von der bloßen Religiosität durch die subjektive Christlichkeit zur objektiven Kirchlichkeit, hat es die Schule, in der Reaktion gegen den vulgären Rationalismus, noch nicht einmal zur Christlichkeit gebracht. — Man muß nämlich stets im Auge behalten, daß die Basis der ganzen Entzwicklung in jener Zeit des vorigen Jahrhunderts liegt, wo Bietismus und Rationalismus sich ausschließlich in die Besherrschung der protestantischen Seister theilten. Pietismus, damals noch in seiner vollen Subjektivitätssucht und Indisp

ferenz gegen alle Objektivität in Lehre und Rirde. Bennech ward diese vage Religiosität ber Bunkt, an dem bie Entwidlung bes Lebens bis zur ausgeprägteften Rirchlicheit antinpfte. Dann Rationalismus, im feigen Sichabwenden von allem Ueberfinnlichen, eine Beit elendester Gemeinseit und plattester Spiesburgerlichkeit, wie fr. Schwarz felber sagt.

Begen folche Difbilbung nun feste bie Reaftion ber Soule an. Babrend bas leben in bivergirenber Richtung voraneilte, mußte Segel erft wieber zeigen, bag Gott nicht ein über ben Sternen gemalter Turfe im Reff, Schleiermacher erft wieber fagen: bag und was Religion fei. Rein Bunber, bag ihr Bantheismus noch ale ein ungeheurer Kortidritt ericbien. Die Kreibeitefriege und Die volitifche Reftauration hatten ben Sinn wieber nach ben hiftorifchen Reas litaten gemenbet, ihn fur Bofitivismus aller Urt befabigt; nun lag amar in bem Bantheismus somohl ber Begriffsals der Bemuthe-Theologie — sowohl Begel's als Schleiermacher's - nichts Chriftliches; aber fie trug fich boch mit ben Namen Trinitat, Incarnation, Erbfunde ic., Die man langft für abgethan erachtet hatte. Auch Die Beften, wie g. B. ein Leo, murben geblendet von bem ploglichen Blang eines fo tief icheinenden Lichtes; "ber erfte Jubel ber Spefulation", fagt fr. Comary, "nach langer Bedantenleere wieder in Die Diefen bee driftlichen Inhalts hinabgestiegen gu fenn, fteigerte fich ju dem Wahn, ale ob das orthodore Dogma und bie moberne Spefulation nun wirflich an allen Bunften gufammengingen." Unter ber trugerifden Conne biefer Buufion mar es, baß fich bie Bluthezeit ber Berliner gafultat ju ibrem Sohepunft erhob.

Während die alteren Segelianer die Musion fraftigten, und "das Zeitalter mit einer durch und durch unwahren eine gebildeten Rechtgläubigfeit beschenften": brachen indes die jungern alsbald mit rudsichtslosem Ungestum durch das dunne Spinnegewebe. Bis jum Jahre 1848 hat, um mit Hrn.

Schwarz zu reben, "die Hegel'sche Philosophie in ihrem Berhältniß zur Theologie einen raschen und verhängnißvollen Lauf durchgemacht, von den Höhen orthodorer Scholastik herab bis in die tiesen Abgrunde der Atheologie und des Albeidmus; so hyperconservativ der Ansang, so verzweislungsvoll nihilistisch das Ende; so eingebildet die Rechtgläubigleit des Ansangs, so frech die Ungläubigkeit des Endes." Dieß ist der erste Banquerott, den Hr. Schwarz meldet.

Indeß trieb der Schleiermacherische Gedanke, daß die Religion im innersten Gemuthsleben aufzugraben sei, seine Anhänger, immer mehr Offenbarungslehren in jenen Tiesen auszubrechen, und so "auf absonderliche Weise zwischen dem Bewußtsehn der Gegenwart und der Orthodorie zu vermitteln." So kommt es, daß Hr. Schwarz ihnen den Borswurf machen kann, gerade sie hätten der neuetablirten Rechtzgläubigkeit die zu den äußersten Spigen in die Hände gearzbeitet. "Denn für verständige Naturen war es unmöglich auszuhalten in diesem Synkretismus des Alten und des Reuen, in diesen sich tiefsinnig gerirenden Unklarheiten, in dieser Wolkenschicht zwischen himmel und Erde." Hier brach also der zweite Banquerott aus.

Bahrend die beiden Schulen von Oben herab bemüht waren, ihre Gedankenschöpfung von einem Central oder Mu-Menschen oder dergleichen an einen historischen Mann zu bringen, ging eine andere Berzweigung der Schule, die historisch fritische nämlich, daran, den überlieferten Jesus von Razareth, auf den es dort abgesehen war, von Unten auf zu behandeln. Sie fing, nach Hrn. Schwarz und Dank der Straußischen Mission für "Zerstörung der Illusionen", gleich mit dem Banquerott an. Strauß Leben Jesu stand da "mit der harten Gleichgültigkeit des Schickals, es war die Schlußrechnung gezogen in der Kritik der evangelischen Geschichte, und die Inventur lautete auf Banquerott." Darauf folgte die Straußische Dogmatik mit dem "unabweislichen

Gefühl ber Troftlofigfeit, ber Leere, bes nihiliftichen Sintergrundes." Und endlich culminirte bie Kritit in ber "tollgewordenen Logif und ber sich Kritit nennenben Tobsucht"
B. Bauers. Alles nach ber Schwarz'schen Recension.

Dit bem Inventar breier Banquerotte trat beinnach bie neuefte protestantifche Theologie an. Reben bas Strauffde Buch nämlich und in's Jahr 1835 fest fr. Schwarz ihren Sie wird "fpefulative Theologie" genannt, Anfanasvunft. und ift Bermittlungstheologie im engern Sinne. Much fie will die Rirchenlehre nicht annehmen, weil fie es ift und wie fie ift, fondern nur vermittelt burch bie Bhilofophie. Alfo eine neue Bermischung von Rationalem und Bofitiven, wie Gr. Rabnis fagt, nur bag nach ben gemachten Erfalrungen bie apriorische Ordnung bier umgefehrt ift. Der Grfolg ift indeg ber alte geblieben. Gr. Sowarz nimmt einfach ben altfirchlichen Begriff vom Bunber gur Sand, um biesen Theologen ben heißen Schweiß auszutreiben. Richt felten rennen fie, wie g. B. Gofchel und Dorner mit ihrer Chriftologie erfahren, ihren Begnern geradezu felber in's Meffer; fogar einem hoffmann und Thomafius in Erlangen, einem Liebner von Leipzig und ihrem fpefulativen Dogmatifi. ren weiß fr. Schmarz bie "bebenflichsten heterodorien" in driftlichen Grundlehren vorzuwerfen. Er vermag fic bas auch fehr wohl zu erflaren; benn "es zeigt fich hier nur wieder jene recht eigentliche theologische Erbfunde, bie barin besteht, mit ber Philosophie ju bublen und ju fpielen, ohne fich ihr völlig hinzugeben, philosophische Anläufe zu machen mit theologischen Ausgangen, Bebanten nur halb auszubenfen; es herricht auch hier jenes Estamotiren und Berftedfpielen, jenes Bergeistigen und Umbeuten, jenes Regiren und wieder Boniren, wie es bas traurige Ueberbleibsel einer langen Berrichaft ber Begel'ichen Dialeftif ift."

Alfo auch hier wieder erflarte Unfahigfeit, Die ausgegebenen Bechfel einzulofen. Dhnehin ift Diefe neuefte Theologie numerisch und scientivisch schwach vertreten. Hr. Schwarz jammert über ben tiefen wissenschaftlich-theologischen Berfall iberhaupt; er flagt, daß namentlich seit 1848 die tief gegrabenen Schachten meistens verlassen, von dem Wasser der theologischen Bedürstigkeiten angelaufen, oder gar absichtlich versichütet feien: "Die meisten Arbeiter sind der gefährlichen unterirdischen Tiefe der Wissenschaft entslohen und an die Oberfläche der Erde getreten, um hier die firchliche Praris un sordern, den Kirchen bau zu beginnen."

Indes hat die neueste Theologie an diesem Bunkte boch noch ein paar Zweiglein getrieben, indem fie fich abschmachte bis jur Unione Theologie und jur Confensus Theologie. Eie bat in biefen Ausgestaltungen feit einigen Jahren fogar um fo mehr garm gemacht, ale fie in benfelben mit ber vom Leben und ber Braris ausgegangenen Strömung fich beribrte, und fo mit ben hiftorischen Machten in erbitterten Rampf gerieth. In beiben Källen tritt bie neuefte Theologie wieder ale Bermittlunge Theologie auf, aber in bedeutend reducirtem Umfang. Will fie fonft und an fich bas Rationale und Pofitive überhaupt vermitteln, fo ift fie jest als Unione-Theologie barauf beschränft, bloß zwischen Lutherthum und Calvinismus zu vermitteln, indem fie bas beiden Bemeinsame ale bas allein Wesentliche und Kundamentale, als les Andere ale indifferent und nicht firchentrennend nach-Noch enger find ihr ale Confensus Theologie Die meist. Grenzen gezogen, indem es fich ba blog barum handelt, ben Biberspruch ber beiberseitigen Symbole in einem neuen britten Cymbol ju vertuschen. Man begreift mohl, wie es fam, daß die gelehrten Theologen fo bereitwillig auf die Unions. ober Confensus-Theologie fich reduciren laffen. Offenbar mußte foon ber Umftand fehr einschmeichelnd wirfen, daß auf diefe Beife die moderne Theologie doch auch einmal praktischen Berth fur bas Leben gewinnen ju tonnen fcbien. Berabe bas Leben aber ftogt beibe von fich ab, indem es ihnen bie feften Titel ber Lehrnorm und ber Rirche entgegenhalt. Auch fr. Schwarz ift fehr ungehalten über ben blinden ober unredlichen Unioneboftrinarismus; und ichlieftich verhangt er auch über biefe Theologien ben Banquerott:

"Ueberall Runftelei, Aggregatbilbungen, untlare Mijchungen, Meflexionsarbeit! Diefen Reflexionskunfteleien gegenüber erscheinen und bie alten harten und unbehauenen Steinblode ber Orthodoxie, welche bie confessionellen Theologen wieder heranwälzen und aufeinanderthurmen, als viel haltbarer, gediegener und ehrwürdiger. Wir muffen auch barin die Gerechtigfeit ber Geschichte anerkennen, daß folche Theologen, welche ihr Leben lang sich in Accomodationen und Concessionen an die Nechtgläubigkeit abgemüht, nun zur vollen und rechten Rechtgläubigkeit angehalten und nach ihr bemeisen werden" (S. 429).

So zeigt uns also fr. Schwarz in ber Schule nichts als Banquerott und wieder Banquerott! Der größte aber ift in unsern Augen noch ber, bag bas religiose Leben fich ganz unabhängig von ihr, und unbefümmert um fie fortent-widelt hat. Während die Schule vielfach noch mit Ginem Fuße auf ber Grenze zwischen Rationalismus und Religiosität verharrte, und mit dem andern die der Christilichfeit faum berührte: schritt bas Leben aus der Indisperenz pietiftischer Religiosität vorwärts zur Christlichfeit des strengen Confessionalismus, und endlich wenigstens zum Streben nach Kirchelichfeit.

Hr. Schwarz ist mit bieser ganzen Emancipation bes Lebens vom Ratheber natürlich sehr unzufrieden; er seinersseits pocht auf den, allerdings viel massenhafter vertretenen, Beift, "der sich bei einer nur traditionellen Theologie (b. i. bei dem gegebenen Christenthum) nicht beruhigen werde." Er thut so, obgleich er eben selbst nachgewiesen, daß eine andere "Theologie" zu erfinden noch gar nicht gelungen ift. Indeß erkennt er doch sehr deutlich, und gibt unumwunden zu, daß es eben die drängende Gewalt des Lebens war,

woraus bas entftand, mas er als "Confessionalismus" und "Rirchenthum" fraft ber protestantischen Brincipien befampft.

Die gewaltigen Erschütterungen am Unfang bes 3ahrbunberte fehrten ben Ginn bes Bolfes wieber jum Ernft nach Innen, erhoben die Beifter ju einem fast noch unbewußten Sehnen, bas fich in ber Reaftion ber fogenannten Romantif ausbrudte. Segel felbft mit feinen Realitaten fam von ben Romantifern her. Da nun, meint Br. Schwarz, fei ein volfethumliches Bedurfniß von theologifcher Befdranktheit ausgebeutet, Die mahrhaft praftifche Glaubigfeit in bogmatifche Rechtglaubigfeit umgebeutet, und ber Rudfall aus der Bufte ber Auftlarung in die alte Orthodorie herbeigeführt worden. Mehr recht, ale mit ber Unterschiebung einer folchen tenbentiofen Abfichtlichfeit, hat fr. Schwarg, wenn er bas Facit neuer Chriftlichfeit ale ein eigenthumliches Bemifch zweier Elemente bezeichnet, welche fich fonft feindlich abgestoßen batten: bes Bietismus und ber Orthoborie. Seute noch flicht aus biefer neuen Chriftlichfeit die vietistische Beimischung oft febr wiberlich hervor. 3m Anfang aber hatte die lettere ber Drthoborie noch mehr einen anbern Bug mitgetheilt: ben ichimmernben Schliff ber Subjektivität; wogegen bie Orthoborie hinwieber bem pietiftischen Clement bas bemuthige Armenfunberfleib abnahm. Co fam es, bag bie neue Chriftlichfeit nicht nur im modischen Coftum fpekulativer Beltanschauung auftrat, sondern felbst auch innerlich angefreffen vom Bift ber Philosophie, wie Gr. Schwarz fagt. Es mar eben noch bloges Chrift-fenn - wollen; ber Gubjeftivismus hatte noch nicht ber Rirchlichfeit Blat gemacht. Seute noch lebt eine Berfonlichfeit, in ber biefe ftufenweife Entwidlung gleichsam fich verforpert hat; ich meine Bengftenberg, ber mit feinem Moniteur, ber "Evangelischen Rirchenzeitung", ber gangen Bewegung bis heute bas Geleit gegeben.

Rahnis nennt ihn ben "charaftervollsten Theologen, ber nie mit ben Winden ber Zeit gebuhlt" und "von Gott xxxix. geseht worden, in einer Zeit bes Uebergangs ein Bahnbrecher ber Kirche zu sehn" \*). Hr. Schwarz bagegen fiellt ihn als einen Mann mit eiserner Stirne bar, ber fiets ben Mantel nach dem Binde gehängt, und immer zuerst bes Bintes ber Staatsmacht unterthänigst gewärtig sei, um bann ihren Billen a posteriori als untrügliche Offenbarung aus ber Bibel herauszuziehen, kurz: als bas Urbild eines seilen "Staatstheologen".

Sicher geschieht Grn. Bengftenberg bamit febr Unrecht; bieß bewiese allein icon fein fubner Rampf gegen bie machtige Freimaurerei. Allerdinge find er und feine Rirchengeis tung feit zwanzig Jahren bochft auffallenben Wandlungen unterlegen. Aber es mar bieß nicht willfurliche Bengften. berg'iche Bolitif, fonbern in bem objeftiven Bug ber ftufenmeifen Entwidlung gegrundet, welche bas religiofe Leben im Brotestantismus überhaupt nahm. Br. Bengftenberg war anfange Reformirter und Bietift, erft im 3. 1840 fagte er fich feierlich von ben Schwächen biefer subjeftiven Religiofitat los. Damale und noch fpater mar er eifriger Unionift, und gwar Anfange nicht einmal von ber positivern Sorte; noch 1844 wollte er, außer bem Schriftprincip und ber Sola-fide-Lebre, alles Uebrige "ber freien Bewegung ber Theologie" anheimgeben. 3m 3. 1835 erflarte er bie Abendmable Differeng ausbrudlich fur "unwichtig"; heute broht er mit Berreigung ber Landestirche, wenn fie bie Union fo verfteben wollte, wie er bamale felber; mas er vor gehn Jahren felbft lehrte, bas ftraft er heute an ben Begnern ale Bermifchung "Chrifti mit Belial". Die Baffen feines Journals haben fich vom Rationalismus ab = und gegen Unions = wie Consensus - Theo = logie gefehrt. Das find allerdings erftaunliche Biberfpruche! Aber Gr. Schwarz hat fein Recht, es aus feigen 3med.

<sup>\*)</sup> Rabnis: ber innere Gang bes beutschen Protestantismus feit Mitte bes vorigen Jahrhunberis. Leipzig 1854. C. 221.

maßigfeite : Rudfichten ju erflaren, wenn Gr. Bengftenberg fich in ben breißiger Jahren nicht unter bie verfolgten Altintheraner ftellte, welchen er heute bas Bort rebet. Richt bas \_bas Lutherthum, welches beute zu einem Mobeartifel gewerben ift, und von ber Conne ber Staatsaunft beschienen wird, bamale ein Martyrium mar": nicht baraus ergibt fich Billigbentenben bie Erflarung bes Benaftenberg'ichen Bebab. Der Lutheranismus mar bamale überhaupt nur noch eine bunbertjabrige Reliquie armer Leute aus bem Bolfe, welche bie theologische Bewegung bes 18ten Jahrhunderts gar nicht angeftreift batte, und nur eine bochft geringe Babl Bebilbeter ftellte fich, vermoge fingularer Beiftesconftruftion, an ihre Spite. Die große Reaftion bes religiofen Lebens bagegen, wie fie bireft aus jener theologifchen Bewegung berfloß, machte naturgemäß feinen folden Sprung. Rur allmablig und eigentlich erft burch bie beschleunigenden Stofe von 1848 murbe fie - und Gr. Bengstenberg mit ihr - ftreng lutherifder Confessionalismus.

Bang folgerichtig feben wir benn auch an biefem Buntte orn. Bengftenberg abermale ben guß jogernd jurudziehen. Der nachfte Fortschritt auf ber Leiter führte nämlich gur eis gentlichen Rirchlichfeit. Bengstenberg gehört aber nicht au benen, welche biefen Schritt gethan, welche fich ernftlich zu fragen gewagt haben: mas ift Rirche? Er verharrt vielmehr in ber Salbheit bes lutherischen Stabilitatemannes, und glio in ber Taufdung ber Erbfirche. Daber fommt auch an ihm und feiner Richtung jener eigenthumlich unprotestantifche Bug, ben Gr. Schwarz fo fcharf und mit Recht rugt. "Die außerlich juribifche Saltung und Beweisführung namlich, welche ber gangen Partei eigen ift, und die fich formlich ju einem Cultus bes formellen Rirchenrechts ausgebildet bat, indem fie die religiose Ueberzeugung auf juriftische Rategorien, auf die Begriffe bes ju Recht Beftehenden, ber bis ftorifden Rechtsbafen jurudgeführt." Beiter und über folche Täuschungen ber Erbfirche hinaus wird Hr. Hengstenberg in biesem Leben kaum mehr gelangen. Aber es fragt sich — und hier liegt eben unser großes katholisches Interesse — ob nicht die Strömung des religiösen Lebens selbst über den Standpunkt der bloß confessionalistischen Stadilität endlich hinübergelangen wird — zum Begriff einer realen lebens digen Kirche. Das ist es, was Hr. Schwarz befürchtet, als den flagrantesten Banquerott des Protestantismus.

Bis jest sind es freilich nur wenige Manner, welche ben Begriff der Kirche nicht nur als "Gemeinde", sondern auch als blose "bindende Rechtsanstalt" überwunden haben, und sich ihres Wesens als lebendiger gottmenschlichen Realität bewußt worden sind. Hrn. Schwarz haben wir als einen ihrer scharssinnigsten und schlagfertigsten Gegner bereits mehrfach in diesen Blättern ausgeführt. Man mag an seinen Argumenten vom acht protestantischen Geiste aus erfahren und erkennen, welche ungeheuern Hindernisse die Strömung protestantischer Reaktion, nicht zu überwinden, sondern zu überspringen hat, um ihrem Zug nach Kirchlichkeit zu folgen.

Hr. Schwarz ift unwiderleglich und in seinem vollen Rechte, wenn er dieser "das innerste Leben des Protestantismus ersgreisenden Krankheit des Objektivismus" die Bedeutung entsgegenhält, "welche die religiöse Subjektivität sich in der Lehre vom Sola-fide gegenüber jeder äußerlichen Objektivität gegeben habe." Er wirft dem "fakramentalen Kirchenbegriff" vor, wie Luther dagegen in seinen frühesten Schriften "die (innere oder) Gewissensautorität der hierarchischen Autorität mit revolutionärer Kühnheit entgegengehalten habe." Er weiß zwar wohl, daß der spätere Luther "die rechte Bermittlung zwischen dem religiösen Subjekt und der kirchlichen Objektivität nicht gesunden, sich vielmehr in den härtesten Gegenssähen einer maßlosen Geistesfreiheit und einer starren Lehrs-Autorität ruhelos umhergeworsen", daß daher der Kirchensbegriff in allen symbolischen Büchern keineswegs zum Ab-

schluß gekommen. Allein, soviel ist boch gewiß, "daß die Ressormation wesentlich auf der Unterscheidung von Evangelium und Kirche ruht, der Ratholicismus dagegen es ist, der die unterschiedslose Einheit von Evangelium und Rirche, oder von göttlichem Lebensprincip der Rirche und ihrer empirischendlichen Erscheinung sesthält." Indem Hr. Schwarz dem sakramentalen Rirchenbegriff der Neulutheraner näher nachssorschet, wird es ihm auch klar, daß da ein Zusammenhang mit der specifisch lutherischen Sakramentslehre vorliegt. Wie billig besinnt er sich aber nicht, vom Lutherthum zu fordern, daß es sich sammt diesen ungehörigen Reminiscenzen sosort auf dem Holztisch des Calvinismus zum Opfer bringe:

Daß bie lutherische Lehre vom Glauben mit ber vom Sairament in einem unausgeglichenen Widerspruch stehen geblieben, ift nicht schwer zu sehen. . Die Sola sides schließt nicht nur bas opus operatum menschlicher Werkthätigkeit, sondern eben so sehr das opus operatum göttlicher Magie aus, weil eben die sides die innerste und tiesste Synthese des Göttlichen und Menschlichen ist, und darum die alleinseligmachende Krast hat. Freilich freuzt sich mit dieser Rechtsertigungslehre die Saframentslehre, aber ist doch bekannt genug, daß jene die Fundamentallehre des Brotestantismus ist, und es sollte daher als billig erscheinen, daß nach ihr die Saframentslehre bemessen und umgebil- det werde, nicht umgekehrt."

Bir stehen hier vor dem tiefsten Grund jener vielgenannten "lutherischen Strömung", welche sich, im Gegensabe zum Calvinismus, bis zur Kirchlichkeit sortsett, und in
der Hr. Schwarz daher den Banquerott des Protestantismus
auch im Leben erkennt. Er äußert sich nicht jest zum erstenmale über diese Erscheinung; wohl aber hat er seit seinem ersten Austreten in der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung" an klarer und bestimmter Einsicht in dieselbe große
Fortschritte gemacht. Uebrigens hätten wir, über unserm tiesen Interesse an der Polemis über den Kirchenbegriff, nahezu
vergessen zu sagen: was denn nun Hr. Schwarz selber will?

Ber fein Buch unbefangen ju brei Bierteln burchliest, ber tann taum anbere meinen, ale fr. Comar; muffe fic eben felber feinen Rath miffen. Aber weit gefehlt! Gr. Schwarz fest erft auseinander, mas bie getreuen Schleiermacherianer von ber Berliner "Brotestantifchen Rirchengeitung" anftreben: calvinifche Rirchenlehre ftatt Buther'icher, Chriftus aus ber fich felbft auslegenden Schrift, in ber Schule einfache Grundgebanfen und Brincipien bes Brotes ftantismus ftatt artifulirter Dogmen! Daran nun reibt Sr. Somary mit vielen, aber um fo verfdwommenern Bbrafen an, mas er felber will: abermale bie "rechte Bermittlung", und abermale burch "fpefulative Theologie", bie aber auch mahrhaft hiftorifd, mahrhaft ethifd und mahrhafter Realismus fenn foll! - Uns, bie mir eben von feinen gebauften Banquerott-Erffarungen berfommen, wird Br. Comars pergeiben, wenn une babei unwillfürlich bas Gothe'iche Thier auf burrer Saibe und fein verherter Rreislauf einfallt.

#### XVIII.

## Die Stuttgarter Paramenten:Beitung.

Rirchenschmud, ein Archiv für weibliche Sanbarbeit, herausgegeben unter ber Leitung bes driftlichen Runftvereins ber Diocese Rottensburg. Rebigirt von Dr. Florian Rieß, Pfarrer Laib und Pfarrer Dr. Schwarz. I. Bb. 1. heft. Berlag ber Frauenzeitung in Stuttgart. 1857.

Es gehört gewiß zu den tröftlichen Erscheinungen ber Segenwart, daß wir jest allenthalben das Bestreben wahrnehmen, die Bohnungen des herrn im hochheiligen Geheimnisse und Alles, was damit in Beziehung steht, wieder mit der Glorie der höchsten Schönheit und Bedeutsamkeit zu umgeben. Denn es ift dieses ein

Reichen ber machtig wieber aufflammenden Liebe und bes übernaturlichen Glaubens an ben Beiland. Rur moran bas Berg mit Liebe bingt, bafür ift es Opfer ju bringen bereit, und biefes municht et im Strablenfrange ber Schonbeit felbft ju fchauen und von anbern gefchaut. Daber bemerten wir, bag auf protestantischem Bebiete bie letten Jahrhunderte fo viel wie Nichts fur Die Rirchen gefcheben ift, weil ber Blaube und bie lebendige Liebe ju Chriftus gar fomach geworben war. Dagegen, feit bas allgemeine religiofe Beben in ben fatholifchen ganbern Gurobas in ben letten Decenvim neuen Aufschwung genommen, seben wir auch überall bie mitte Regfamteit fich entfalten in Ausführung, Restauration ober Somuctung ber Gotteshaufer! Und zwar ift man bemubt, fie wieber in ben Bauweisen auszuführen und zu gieren, bie in ben glangenbften Beiten ber Rirche in consequentem Fortschritte fich gu wunderbarer Berrlichkeit entfaltet baben, bis gur Beit ber Glaubenefpaltung auch bier ein großer Rudichritt gur abgeftorbenen atheibnischen Runft fich vollzog. Wir wollen bamit feineswegs fegen, als ob nicht auch im altromifchen Style großartige und erbauenbe Runftwerfe gefchaffen werben fonnten. Aber wer ichon barüber nachgebacht hat, welch ein Bufammenhang fei zwischen Befen und Form, gwifchen Beift und Rleib, Cepn und Schein. Babrheit und Schonheit, ber wird wohl zugeben, daß ber neue Glaube, ber und befeligt, gegenüber dem Beibenthum, fich wohl auch eine andere Form wird geschaffen haben, als ber altromische Bolptbeism, und bag barum bie fogenannten driftlichen Bauftple bem Beifte und Charafter bes Chriftenthums und ber Rirche mehr entfprechen, als bie Runft = Beifen bes alten Beibenthums.

Mertwurdig ift nun, bag man querft, gewedt burch bie glammenworte von Gorres, Schenkenborf, Friedrich Schlegel, fast nur in ber Baufunft fich gurudwenbete ju ben herrlichen Duftern bes driftlichen Mittelalters, worauf bie Malerei und Sculptur berbeigezogen, und gur Umtehr eingelaben murben. Wie aber im Leben eine mabre Befehrung nicht auf balbem Wege fteben bleiben fann. fo ift es unwilltuhrlich auch bier gegangen; bie begonnene Bemegung in ber Bluth ber firchlichen Runft fest fich in immer weitern Rreifen fort. Bereits feit einigen Jahren ift auch bie Dufit vom gleichen Beftreben in's Muge gefagt, und mit Rocht unfirchlicher Berirrung bezichtigt worben. Und erft fürzlich ift auch in Rom wieber von bochfter Stelle bas Gebot ergangen, bas Beltliche. Brofane und Sinnenreizende in ber Mufit auszutilgen, und nur ber achtfirchlichen Dufit ber driftlichen Borgeit einen Blat in ber Rirche qu geftatten. Aber bie Wellenschlage feten fich noch weiter fort! Auch bie Bewandung ber Rirche, ihrer Baufer und Diener foll wieder bas alte, bedeutsame, ehrwurbige Geprage ber mittelal-

terlichen Baramentif erhalten. Denn wahrend frater Amil. Glaube. Frommigfeit und Reichthum im iconften Bunbe biefe beiligen Baramente fcuf und mit aller herrlichfeit umfleibete, ift auch biefer Broeig in ber Reugeit ber Welt ber tobten, geiftlofen Rafcbine. bem glaubenslofen Fabritzeichner und bem wenigftnehmenben Lieferanten überlaffen worben. Rein Bunder alfo, bag auch auf biefem Bebiete große Berirrungen, unwurdige Ericheinungen vorgetommen, und bag man auch hier wieber fich bemuht, ju ben Bockilbern bes Mittelalters fich jurudjumenben, und in beren Geifte neue Werte biefer Art zu schaffen. Bwar bat man bereits an vielen Orten angefangen, folche Paramente mit Aufwendung aroffer Roften und unfäglichen Fleiges wieber ju fertigen, und manches berrliche icon geschaffen. Aber an ben meiften Orien fehlt es an quten Duftern, an Renntnig ber nothigen Bebingungen; bie alte Tradition unferer Rlofter ift ja überall ausgeftorben! Go ift bas fcone Unternehmen entftanben, auf bas wir hier hinweifen, und bas wir empfehlen wollen. Es foll bem bier angebeuteten Bebarfniffe abhelfen, und ein Organ febn gur Anleitung für Alle, de jur Berberrlichung ber Rirche in ihrer außeren Erfcheinung, in threm Schmud und ihrer Gewandung beitragen wollen. Es wir fünftlerifch ausgeführte Dufter aller miglichen Theile bes Rieben-Schmude, theile in Farbenbrud, theile in Lithographien Schnen, und nebenbei auch bie nothigen Erflarungen und entsprechenbe Unterhaltungen nicht vergeffen. Bereits liegt bie erfte Lieferung vor uns, und bietet eine einfache, aber finn = und geschmachvolle Stole in bochfigelungenem Farbenbrud, eine Bala und ein Altarfiffen, fowie Aufmunterungen und Correspondengen aus vielen Begenben, um ben Erfolg biefer Beftrebungen in ben verschiebenen Brovingen ju fchilbern.

Wir wunschen bem Unternehmen Gottes Segen, guten Fortschritt und reiche Berbreitung, besonders in unsern Frauenklöstern und in den Kreisen katholischer Damen. Denn welche Arbeit könnte füßer, tröftlicher und ehrender sehn, als das Gewand des Priefters wurdig zu weben und zu schmuden, das ein Sinnbild der glorreichen Menscheit Jesu ift, die er als köstliches Gewand von Maria

empfangen!

#### XIX.

# Bur Frage über Glauben und Wiffen.

(Bu Profeffor Denginger's Wert "Ben ber religiofen Erfenninif".)

Die Frage nach bem Berhältniß amifchen Wiffen und Glauben . Bernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie, icon fo vielfach besprochen feit ben Beiten bes Onoficismus, von ben Rirchenvatern und Scholaftifern nicht felten in eingehender Beife behandelt, von ben Roryphaen ber Reformation bes fechezehnten Jahrhunderts mahrhaft mighanbelt, und jum Nachtheil ber Bernunft apobiftifc enticieben, von ber flachen antidriftlichen Aufflärung ihrer geiftigen Descenbenten aber in biametral entgegengefetter Beife gelost: biefe alte Streitfrage ift in unferen Tagen wieder eine mahre Lebenofrage geworben, Die nicht mehr blog Philosophen und Theologen, fondern die meiften Bebilbeten beschäftigt, und bei einer Daffe von gelehrten und ungelehrten Diecuffionen immer mehr im Borbergrunde fic geigt. Co Biele haben über biefe Frage geschrieben, fo Biele ihre Bota in Sachen ber Gnofis gegen die Biftis, in Saden ber freien Forfchung gegen bie Schranfen ber Autoritat in bie Belt gefandt, benen eine auch nur oberflächliche Renntnis bes theologischen Standpunftes ganglich abgeht, Die bas XXXIX.

eine Berhältnifglieb gar nicht, bas andere nur einseitig und lüdenhaft, nur in einer ober ber anderen seiner untergeordneten Berzweigungen und Beräftungen ersasten, die aber bennoch im geträumten Alleinbest alles Biffens, mad im Ramen ber Wiffenschaft überhaupt ben religiösen Glauben proscribirten, ober ihn höchstens als ein Surrogat der Bhis losophie für die gegen höheres unempfängliche, eines moralischen Zügels aber noch bedürftige Menge in Betracht gie-hen zu können glaubten, während wiederum Undere, rein materialistische Empirifer, mit der Theologie auch jedes wahrshaft berechtigte philosophische Element über Bord zu wersen im Begriffe stehen.

Collen nun alle bie irrigen Borftellungen iber ben und Offenbarung, alle bie verfcbiebenen Deinungen aber Stellung bes Wiffens ju ihnen, nicht bloß im Ginzelnen gewürdigt, fondern auch in ihrem idealen Bufammenhange und in ihrer hiftorischen Aufeinanderfolge verftanden, die gange große Frage aber in ihr rechtes Licht gefett werben: bann reichen ficher einfache Widerlegungen ber einen ober andern extremen Richtung, fo werthvoll fie an fich find, nicht mehr aus; es bedarf einer nicht bloß antithetischen, fonbern einer thetischen Theologie und Philosophie, sowie die Geschichte beiber, ja fast bes menschlichen Wiffens überhaupt umfaffenden, die verschiebenen Standpunfte flar fennzeichnenben und claffificirenden Entwidlung, Die fefte Grundfate aufftellt, Die Digverftandniffe befeitigt, Die Rechte bes einen wie bes anderen Theiles genau bestimmt. Gine folche Arbeit, bachten wir une, die freilich noch viele Borarbeiten erheischte, fie muß von bem universellen Standpunfte ber Rirche aus, von bem bas feindliche Lager mit allen feinen mannigfachen Gruppirungen leicht fich überschauen läßt, mit ber bewunderunges wurdigen Confequeng ihrer Dogmen, Die gerade bier am fconften fich zeigt, und bem Bertreter ihrer Sache bie ftartften Baffen in die Sand gibt, eine große Bebeutung erringen;

fie mare eine ber murbigsten Aufgaben für ben bogmatisch und philosophisch burchgebildeten Theologen. Die fatholische Rirche hat ftete bie Ditte gehalten amischen zwei Ertremen, von benen bas eine ben Blauben ju Bunften ber Bernunft, bas anbere Die Bernunft gu Bunften bes Glaubens befehbet und gu unterbruden fucht; fie bat einerfeits ben glaubensfeindlichen Rationalismus, andererfeits ben vernunfticheuen Traditionaliemus verbammt; fie hat theoretisch und praftisch ben legitimen Gebrauch ber Bernunft ebenfo geachtet, ale fie bas ihr anvertraute Blaubensgut gegen die im Ramen ber letteren versuchten Angriffe machtig geschirmt bat. Wie es mahr ift, bag Gott burch die Offenbarung die Bernunftthatigfeit bes Menschen nicht fistiren und aufheben, sondern vielmehr ibr ju hilfe tommen, und mit einer fichern Rorm fie ausftatten wollte, und ber Bebrauch ber natürlichen Rrafte auch bei ben Offenbarungewahrheiten von ihm nicht gehaßt und verboten, fonbern gewollt ift \*): fo ift es nicht minber mahr auf ber andern Seite, bag die natürliche Erfenntniß fich nicht anmagen barf, fich an die Stelle ber Revelation ju fegen, und baburch, baß fie allein Alles ju ergrunden und ju beweifen mahnt, ben Glauben gleichsam unnug ju machen \*\*). Die ftets gleichen Grundfage ber Rirche in Diefer wie in als len andern Fragen hat Bine IX. in der Encyflifa vom 9. Rov. 1846, in ber Allofution vom 9. Dec. 1854, und in ben

<sup>\*)</sup> So fagt Augustin ep. ad Consent. 120. Nr. 3 sehr tressenb: Absit, ut hoc in nobis Deus oderit, in quo nos reliquis animantibus excellentiores creavit. Absit inquam, ut ideo credamus, ne rationem accipiamus sive quaeramus, cum etiam credere non possemus, nisi rationales animas haberemus.

<sup>\*\*)</sup> Gregor IX. fchrich an bie Professoren von Paris (Raynald a. 1228 n. 29 seq.): Dum fidem conantur plus debito ratione adstruere naturali: nonne illam reddunt quodammodo inutilem et inanem?

vier am 15. Juni 1855 approbirten Thefen ber Inberfongregation wieberholt in fehr pragnanter Beife ausgesprochen.

Die oben angebeutete Behandlung hat nun unfere Frage in einem fürglich erfcbienenen Werfe bes Brof. Denginger in Burgburg \*) erfahren, welches burch bie Rlarheit ber Darftellung, ben Reichthum bes Materiale, ben acht firchlichen Standpunft und bas besonnene Urtheil bes Berfaffere fich rubmlich auszeichnet, und baburch auch geeignet ericheint, felbft bas Intereffe von Richttheologen ju ermeden, und fie über bas Berhaltnig ber Rirchenlehre ju ben gabllofen Deinungen auf Diefem Bebiete gu orientiren. Innig vertraut mit ben bogmatifden Definitionen und Symbolen ber Rirde, von benen er eine bereite in britter Auflage veröffentlichte und weithin verbreitete Cammlung veranstaltet bat, wohl befannt mit ber Befdichte ber philosophifden Spefulation und ausgeruftet mit einer reichen Erubition, hat ber gewandte Theologe mit großer Grundlichfeit und Ausbauer feiner fcmierigen Aufgabe fich unterzogen und ein Werf geliefert, bas mehr ale eine tuchtige Borarbeit, vielmehr ein bedeutender Schritt in ber Arbeit felbst ift. Ginverstanden mit ihm in ben oberften leitenden Grundfagen, wenn auch nicht von al-Ien Ginzelnheiten ber Ausführung gleichermaßen befriedigt, halten' wir biefes Wert für eine fo bedeutenbe Erfceinung auf theologischem und philosophischem Bebiete, daß wir uns nicht verfagen fonnen, mit einigen Worten ben Lefer in fie einzuführen, und mit einer furgen Analyfe berfelben unfere Bemerfungen über die hochwichtigen hier behandelten Fragen au verbinden.

Die Wichtigkeit seines Gegenstandes hat Dr. Denzinger febr wohl erfast. "Co lange nicht", fagt er in ber Bor-

<sup>\*)</sup> Bier Bucher von ber religiöfen Erfenntnif. Barzburg bei Stabel 1856. 1857. 2 Bbe. S. 612. 594.

rebe, "bie richtigen Grundfabe über Glauben und Wiffen festgestellt find, fo lange nicht einerseits bie überspannte Gpefulation in theologischen Fragen niebergeschlagen, anbererfeits bas ungebührliche Berabfegen ber Bernunft, welches oft nur eine perfide Maste ift, verlaffen wird, fo lange wird fein Beil in ben theologischen Schulen, fo lange merben bie mahren Kortidritte, welche Die Theologie mittelft ber neuen Errungenschaften ber Wiffenschaft in Form und Inhalt, und mit ben reiden Erfahrungen aus früheren Beiten machen fonnte, nur aufgehalten. Co lange ter Begriff tee Glaubens und fein gutes Recht nicht in einer Beife bargelegt werben, Die einerseits mit unummundenem Freimuth jebe Rriecherei vor ben Gogen ber Beit verschmaht, jebe Salbheit von fich ftost, jebe Unflarheit und Inconsequeng überwindet, andererfeite ben gerechten Forderungen ber Bernunft und ber Biffenicaft burd ihre Coliditat und bie unerschütterliche Rraft ibrer inneren Wahrheit entspricht, fo lange wird man Unglauben und Rationalismus nicht geiftig befiegen, ober auch nur ihm Alle Transaftionen, alle Bhrafenma-Achtung abgewinnen. derei wird bem guten Rechte bes Glaubens jum Giege nicht verhelfen, fonbern nur bas Vorurtheil unterftugen, bag bie Cache eben fo fdwach fei, wie bie bafur vorgebrachte Begrunbung." Das gelingt allein auf dem feften Grunde ber Rirche mit ben Baffen ihrer Beroen; wenn auch heteroboren Beg. nern gegenüber andere Beweismomente geforbert find, fo wird boch bagu nur eben ein allfeitiges Studium ber Theologie befähigen und jugleich werben burch bie Autorität ber Alten bie Ratholifen über bie Orthodorie bes in ihrem Beifte Borgetra-Es wird aber auch ber Glaube bamit genen vergewiffert. nicht aufgegeben, baß man ihn analyfirt und nach feinen Grunden fragt. "Wir haben fie erfannt, Diefe Grunde", fagt ber Berfaffer, "ehe wir zu einer miffenschaftlichen Unterfudung berfelben übergingen, in einer Beife, Die fur unfer Beil genugte; jest gilt es nur, bie miffenschaftliche Ausfubrung ihnen ju geben. Nichts ift verfehrter als zu behaupten, daß die wiffenschaftliche Erforschung bes Wesens und der Grunde des Glaubens mit einer Emancipation von bemselben, ober gar mit einem absoluten Zweifel beginnen muffe. Dber wem ift es eingefallen, die Principien des Denkens, die Gesetze ber Ratur zu bezweifeln, weil er sie untersuchen wollte"?

Das Intereffe und ber Standpunft bes Berfaffere find porherrichend theologifd; bemgemäß ift auch feine Behandlung ber Theorie von ber religiofen Erfenntnig. Das Berhaltniß amifden Glauben und Biffen wird erft im legten ber vier Bucher entwidelt; aber bie brei vorausgehenben find bas fur bie Grundlage, Die Pramiffen, aus benen Die Bestimmung über jenes ale confequente Rolgerung fich ergibt. Das erfte Buch beschäftigt fich inebefonbere mit ben Borbegriffen ber religiofen Erfenntniß. Inbem ber Begriff ber Religion fowohl positiv ale negativ entwidelt und Dieselbe bargeftellt wird als bas subjeftive, alle Bermogen umfaffende Berbaltniß ber vernunftigen Creatur gu Bott, werben icon von vorneberein bie einseitigen Borftellungen über beren Befen und Urform vorgeführt und befampft. Diefe befdranten bie Religion theils auf ben Beift überhaupt mit Verwerfung bes au-Bern Cultus, theils auf ein ober bas andere Bermogen bes Beiftes, entweder auf die Erfenntnig, wie die Intelleftugliften, alteren und neueren Bantheiften, besonders Segel, ober auf bas Gefühl, wie bie Bietiften, Jatobi, Schleiermacher, ober auf ben Billen, wie ber Eubamonismus Steinbarts, ber Rantifche Moralismus u. f. f. Die einzelnen Mobififationen und Ruancen biefer Richtungen, sowie die falfchen Bermittlungs-Berfuche finden hier ihren Blat. Es mird fodann die Roth. wendigfeit ber Religion, ihr Berhaltniß jur Theologie als Biffenschaft, und besonders jur Moral, bann ber Unterschied ber natürlichen und übernatürlichen Religion in febr pracifer Faffung und mit Berudfichtigung ber entgegenftebenben anfichten erörtert. hier fommt fehr viel auf die richtige Saffung bes Supernaturalismus an, welcher Name in ben prostestantischen Schulen vielfach mißbraucht und verschieden gebeutet worden ist; sehr oft haben auch Rationalisten den Supernaturalismus protestantischer Hyperorthodoxen mit dem fatholischen confundirt, und auf letteren die dem ersteren gemachten Beschuldigungen übertragen. Sowohl hier (Bd. I. S. 82 ff.), als bei einer anderen Erörterung (Bd. II. S. 334 ff.) hat Dr. Denzinger den Sinn des lebernatürlischen nach den Bätern und Theologen treffend entwidelt.

Die Duellen ber religiofen Erfenntnig nun (bie ben Inhalt bes zweiten Buches bilben), find Bernunft unb Diffenbarung, beide von Gott une gegeben. Sier tritt vor Allem bas Dogma ber Kirche hervor, Die Bernunft fei weber fo ftart, um alle Bahrheiten über Gott, wie wir fie im Glauben befennen, aus fich ju finden, ju construiren, ju begrunden, noch fo ichwach, um gar feine Bahrheit, die fich auf Gott bezieht, zu ermitteln und zu erfennen. In Betreff der Rothwendigfeit ter übernaturlichen Offenbarung unterfceibet benn auch bas Dogma gwischen ben natürlichen unb übernatürlichen Wahrheiten und lehrt bloß in Bezug auf die letteren eine abfolute, in Bezug auf bie ersteren aber nur eine moralische Rothwendigfeit; benn bas, mas schlechterbings die natürlichen Rrafte bes Menschen überfteigt, fann auch burchaus nicht von ber natürlichen Bernunft erfannt werben; mohl aber bas, mas biefen Rraften proportionirt ift; nur wurde auch bicfce, wie bie Erfahrung bestätigt, nicht fo rafch, ficher und vollständig, nicht fo allgemein, nicht mit folder Autoritat, nicht fo ohne alle Beimifchung von Brrthum erfannt werben ohne bie Offenbarung, ale es nothwendig ift, bamit bie Denschheit in allen ihren Gliebern, auch in gang gering begabten, ihre Bestimmung erfülle. bem großen Thomas von Aquin trefflich entwidelte Lehre gibt Dr. Denginger nicht bloß mit aller Treue wieber, fondern er vertheibigt fie auch gegen bie theils burch ein Buviel, theils burch ein Bumenig gegen bie Offenbarung verfloßenben Richtungen, sowie acgen bie falfchen und inconfequenten Combinatione und Bermittlungeversuche, beren geschichtliche Datftellung ben größten Theil bes erften Banbes ausmacht. Da erscheinen in erfter Linie bie religiofen Cfeptifer, Aftermyftifer und Ultrasupernaturaliften, Luther, Calvin u. f. f., welche bie Bernunft berabfegen und bie Rothwendigfeit ber Offenbarung übertreiben, in zweiter Linie fobann bie bas llebernatürliche ber Religion und bie Rothwenbigfeit ber Offenbarung theife gang beftreitenben und verfennenben, theils verflachenben und verfummernben Raturaliften, Rationaliften und Semirationas liften, in britter bie fogenannten Glaubenephilosophen, Die Gnoftifer und Theosophen. Man tonnte manches Bebenten gegen biefe Blieberung und beren Detail erheben; boch im Großen und Allgemeinen beruht fie auf feften Brincipien und beren binlanglich gerechtfertigter Applifation; wir muffen gefteben, baß bei ber großen Schwierigfeit, eine fo reiche Literatur, eine folche Daffe von Autoren ber verschiebenften Rationen, Bilbungoftufen und Richtungen zu bemältigen, taum eine ber Cache mehr entsprechenbe Classififation ju finden Roch mehr fonnte man geneigt fenn, mit bem Berfaffer über bie Stellung zu rechten, Die er auch gefeierten Berfonlichfeiten, wie Roger Bacon, Tauler, Rifolaus von Cufa angewiesen hat; allein gerabe hier mar bie ftrengfte objeftive Beurtheilung am meiften Bflicht und ber Berfaffer nimmt, wie er mohl auch nicht anders fonnte, die Worte diefer Danner, wie fie liegen; über bie Intentionen gibt er fein Urtheil Ratholifche Theologen, Die einem falfchen Sufteme fic bingaben, mußten vor Allem aus ber Bahl ber Bertreter ber Rirche ausgeschieben und in jene Claffe geftellt werden, ber ihre eigenen Aeußerungen fie jumeisen. Mit ber gleichen Benauigfeit verfolgt ber Berfaffer bie heterodoren Doftrinen bei ben folgenden freziellen Erörterungen über die philosorbische Frage nach bem oberften Grund ber Gewißheit unserer Er-



tenninis, über bie theologischen lehrfage von ber Offenbarung übernatürlicher Wahrheiten, über die Begriffe von Donfterium, Infpiration, Infallibilitat, über die Rriterien ber Offenbarung, besonders Bunder und Prophezie. Das Gleiche ift in bem folgenden britten Bude "vom Glauben" ber Rall, mo mir manche icarffinnige Logung theologischer Fragen und inebefondere eine intereffante Darftellung bes theologiften Glaubensattes und feiner Requifite finden, por Allem aber ben Bemeis für die Nothwendigfeit des Glaubens als ber Annahme auf Grund eines Beugniffes überhaupt, sowie bes theologifchen Glaubens fur Die religiofe Erfenntniß inebefondere. It bie Offenbarung nothwendig, fo ift es auch ber Glaube, und zwar ber Glaube im engeren theologischen Ginn, ber bie Autoritat bes fich offenbarenben Gottes jum Grunde hat und die Aufnahme ber Offenbarung von Geite bes Menichen ift, und zwar fo, bag biefe Aufnahme ben fich offenbarenben Gott allein jum Motiv hat, und trop des Abgange ber inneren Evideng von Seite bes Dbjefte Die hochfte Gewifiheit Dit biefen Bestimmungen ift nun auch in fich einschließt. ber Beg gebahnt, um ber Lehre ber Rirche gemäß bas Berbaltnis zwifden Glauben und Wiffen zu bestimmen.

Wir hatten gemunscht, daß unser Autor auch ben Begriff des Wissens naher analysirt und in seinem verschiesbenen Gebrauche unterschieden hätte, was für seinen Zwed nicht unerheblich gewesen ware. Doch hat er einerseits ausschon das Berhältniß des Glaubens jum Wissen nicht mit seinem Berhältniß zur Bernunft identisch ist, so fällt doch bei der hier verhandelten Frage und in dem vom Bersasser adoptirten Sinne jenes mit diesem in concreto zusammen; andererseits hat er den Unterschied zwischen Meinen, Glauben und Wissen (Bb. II. S. 428) in der Weise gefaßt, daß er zugleich den hier adoptirten Begriff des Wissens angegeben hat. Das Meinen, bemerft er ganz der Lehre der Kirchenvä-

ter entsprechend, beruht auf Gründen, die keine hinreichende Gewißheit geben, das Wissen ist eine Annahme, die auf selbst erkannten Gründen, inneren oder Erfahrungsgründen beruht, mährend der Glaube auf das Zeugniß eines Anderen, nicht auf eigene Erkenntniß sich stütt. Das Meinen unterscheidet sich von Glauben und Wissen durch den Mangel der Gewißheit, das Glauben vom Wissen durch den Mangel an innerer Evidenz der Sache\*). Den Alten ist Wissen, bald im weitesten Sinne jedes mit Gewißheit ausgestattete Erkennen, bald enger ein sicheres Erkennen aus Principien, endlich noch bestimmter sicheres und evidentes Erkennen aus Vernunst-Principien\*\*). In der ersten weitesten Bedeutung, die im gewöhnlichen Leben oft vorkommt, siele der Glaube selbst unter das Wissen; in der zweiten haben wir ein wissenschaftliches Erkennen überhaupt, dessen Principien der Empirie und

<sup>\*)</sup> Schon brudt bas Bernarbus aus de consid. V. 3: Fides est voluntaria quaedam et certa praelibatio necdum propolatae veritatis; intellectus est rei cujuscunque invisibilis certa et manisesta notitia; opinio est quasi pro vero habere aliquid, quod salsum esse nescias. Intellectus rationi innititur, sides auctoritati, opinio sola verisimilitudine se tuetur. Habent illa duo certam veritatem, sed sides clausam et involutam, intelligentia nudam et manisestam. Ceterum opinio certi nihil habens, verum per verisimilia quaerit potius quam apprehendit. Cemens ven Alexandrien Strom. II, 11 bezeich et die Unswissenheit als den Hetandrien Strom. Augustin de utilit. credendi c. 11: Quod intelligimus, debemus rationi, quod credimus, auctoritati, quod opinamur, errori.

<sup>\*\*)</sup> Darauf beutet auch Augustin hin, wenn er in seinen Retraktationen Lib. I, c. 14, n. 3 zu ber eben angeführten Stelle de util. cred. c. 11 bemerkt: non sie accipiendum est, ut in sermone usitatiore vereamur, nos dicere seire, quod idoneis testibus credimus. Proprie quidem cum loquimur, id solum seire dicimus, quod mentis firma ratione comprehendimus.

jebem anderen Gebiete, auch der Offenbarung, angehören tönnen; hieher gehört auch das theologische Wissen; in der letten erscheint das speziell und eigentlich philosophische Wissen und diesem letteren wird gewöhnlich der Glaube entgegenges sett, obschon auch häusig dem in der zweiten Bedeutung gessatten. In Andetracht dieser verschiedenen Bedeutung hätten wir die S. 538, 539 des II. Bandes gegebene Dedustion etwas aussihrlicher gewünscht, wenn wir auch in dem Gessagten keinen wesentlichen Defest erkennen.

Das Berhaltniß bes Biffens jum Glauben und umgefehrt läßt fich nun in folgenden Gaben zusammenfaffen. 1) Glauben und Wiffen find nicht identisch, fie fint, auch wo fie im materiellen Theil im Objefte gusammentreffen, boch im formellen ftete verschieben. Demgemäß find auch Theologie und Philosophie verschieden sowohl durch die Objefte, bie fie umfaffen, indem nicht alle beiden zugleich zufommen, als burch ben Ausgangspunft, die Methode und bie Begrundung. Bohl ift es nur Gine Bernunft, mit ber wir erfennen, aber bie Quellen und bie Arten ber Erfenntnig find verschieden. Die Confusion beiber, wie sie von manchen Theosophen verfucht marb, ift nur beibe ju gerftoren geeignet. 2) Obicon verschieden und unterschieden, find boch Glauben und Wiffen, Offenbarung und Bernunft, Theologie und Philosophie fich nicht feindlich entgegengefett; fie ftammen aus Giner Quelle; es ift amifchen ihnen fein Widerfpruch möglich. Folglich ift auch nichts theologisch mahr, mas philosophisch falsch ift, und umgefehrt. "Gin Biderfpruch fann nur icheinbar in ber Art einer optischen Tauschung für bie individuelle Bernunft fich bilben; bie Bernunft in ihrer Reinheit, nach ihrem Befen bargeftellt, wird nie bem Glauben widersprechen. auch ber Fall unfere Erfenntniffrafte geschwächt (ober viels mehr auf ihr naturliches Dag reducirt), fo find biefelben feis nedwegs verfehrt, fo bag fie in einem nothwendigen Bider. fruch mit bem Gottlichen fteben." (II, 549.) Ber freilich

bie Offenbarung von bornberein bes Brethums geibt unb nichts gelten laffen will, als mas er mit eigenen Ginnen, ober mit eigenem Denfen erfaßt, ober wer bie Bernunft ale gang verfehrt und überall in ben Banben bee 3rrthume unabanberlich feftgebalten anfieht, ber wird ben Biberfpruch nicht ale einen icheintaren und gufälligen, fonbern ale einen wirfliden und nothwendigen benfen ; in ber Regel ift aber bas porgebliche Biffen bier ein einfeitiges und faliches bei ben Ginen, Die Blaubenemabrheit migverftanben und entftellt bei ben Anbern; oft finbet fich auch Beibes gugleich. Die bem Blauben mahrhaft miberfprechenben Refultate fogenanns ter Biffenfchaft tommen entweber aus faliden Brincipien, ober aus fophiftifchen Debuftionen; beibe werben bei tieferem Forfchen enthult. Gine jebe Biffenicaft bat ihre in ber Ratur ber Cache liegenben Schranfen ; geben ihre Bertreter über Diefe hinaus, bann find fie, nicht bie Biffenfcaft felber verantwortlich fur bas falfche Resultat. Gin gewiffenhaftes Forfchen, bas feiner Schranfen fich bewußt ift, bas nicht in bodmuthigem Dunfel alles Erdenfliche por fein Bericht giebt, bas nicht ber Stimme ber Leibenschaft ober bes Borurtheils nachgibt, por Allem nur bie Babrheit fucht und will, wird felten auf folde Biderfpruche ftogen, und wenn bas ber gall, lieber fich bescheiden, nicht alles erflaren gu fonnen, mas boch noch feinem Sterblichen vergonnt mar, als gegen bie Autoritat ber Offenbarung auf die eigene Infallibilitat ju vertrauen \*). Und in Bahrheit fteht objeftiv Richts,

<sup>\*)</sup> In biefer Beziehung fast schen ber heilige Irenaus adv. haer. II. 27, 1, 3, 4: Sensus autem sanus et qui sine periculo est et religiosus et amans verum, quae dedit quidem in hominum potestatem Deus, et subdidit nostrae scientiae, haec promte meditabitur et in ipsis proficiet, diuturno studio sacilem scientiam corum essiciens. . Si autem quis non invenerit causam omnium quae requiruntur, cogitet, quia homo est in infinitum

obicon subjettiv oft fehr Bieles entgegen, daß, wie Clemens ber Alexandriner fich ausbrudt (Stromata II, 4), unser Wisjen gläubig und unser Glaube vernünftig sei.

Es fteben aber Glaube und Biffen nicht etwa im Berhaltniß ber Coordination, sondern ce steht 3) fest, daß ber Claube erhabener ift, ale das Wiffen, wie icon ber genannte Alexandriner hervorhebt, ber benn auch die Biftis bas Kundament und Kriterium ber Onofis nennt. ber Glaube unterscheibet fich burch bie Burbe feines Printips und feines Sauptobiefts, welches beibes Gott ift, burch feine größere Bewigheit, welche eine übermenschliche, gottliche ift, burch ben größern Umfang feines Dbjefte, indem er nicht nur bas ber Bernunft Bugangliche, sonbern auch Bieles, mobin fie nicht reicht, umfaßt." (S. 558.) Das ift bie tiefe Bedeutung bes Glaubens, bag er jugleich Probierftein und Correftiv bes menfchlichen Biffens ift, berufen, bie menfcliche Erfenntniß zu lautern, zu beffern, zu fraftigen \*). Richt bas emige Cuchen und Forschen ift unfer 3med, fonbern ber Besit ber Bahrheit; bas Forschen ift zu biesem nur das Mittel. "Riemals hat eine Lehre, welche die Bahrheit gibt, die geiftige Thatigfeit gerftort, fonbern beforbert, eben baburch, baß fie biefelbe regelt und auf ben rechten Bfab lenft. Der Menich hat, trot ber Jahrtaufende langen Er-

minor Deo et qui ex parte acceperit gratiam. . . Ordinem ergo serva tuae scientiae, et ne ut bonorum ignarus supertranscendas ipsum Deum; non enim transibilis est.

<sup>\*)</sup> Diefes mit hinweisung auf ben Aufbau tes wiffenschaftlichen Syftems, wezu bie Philosophie ber Theologie Dienste leiftet, brudt ber oft misverstandene Sag der Scholaftifer aus, die Philosophie sei die Dienerin der Aheologie, welchen fürzlich Prof. Clem en sin selner auch von Denzinger rühmend erwähnten Abhandlung (De Scholasticorum sententia, philosophiam esse theologiae ancillam, commentatio. Monasterii 1856) ebenso freimuthig als gestevoll behandelt hat.

fahrung, noch nicht gelernt, bag bie Bernunft nur in 3rradnaen fich bewegen wird, fo lange fie fich mit eigenen Rraften allein belfen will. Man fage nicht: wie foll bie Philosophie von der Theologie lernen, ba fie beren Boraus: fetung ift? Es handelt fich nicht barum, ben Glauben zum innern Brincip ber Philosophie, fondern nur jum außern, leitenben zu machen. 3ft es ferner nicht auch in andern Spharen fo, baß fvatere Beobachtungen, Refultate, Erfenntniffe bie fruberen berichtigen muffen? Wir behnen ben Sat auf iebe Art von Wiffenschaften aus, auch auf historifche, naturhistorifche, aftronomische, foweit fie in Berührung fommen mit ber Religion und bem Glauben. Man wird uns fagen, daß Naturgeschichte, Beographie u. f. f. weber fathos lifch noch protestantisch feien; und wir werben antworten: baß wenn biefes ber Kall mare, man fie auch nicht anwen. ben follte, um gegen bie fatholifche Religion zu ftreiten. Cben bas beweist, bag Alles fich um bie Religion, wie um ben Mittelpunkt breht, bag fie in alle Berhaltniffe bes Rebens, auch in die Biffenschaft eingreift, bag bie religiofe Ertenntniß mit allen Zweigen bes Wiffene in Berührung tommt. Bir wollen nicht jene Befangenheit, bie jeben Fortidritt ber Wiffenschaft mit Diftrauen anfieht, die fich geberbet, als fei Alles verloren, wenn eine Schwierigfeit entfteht. Es ift bas Rleinglaube, ber mahre Glaube fürchtet fich vor feiner Wahrheit, er weiß, daß wenn auch bie Wiffenschaft in ihren erften Fortidritten icheinbare Schwierigfeiten ermedt, ihr meiterer Berlauf und ihre Reife ftete Die Lofung berfelben und bie Bestätigung ber geoffenbarten Bahrheit mit fic Allein, er wird auch nicht bulben, baß ber beilige Name ber Wiffenschaft migbraucht werbe, um gegen eine Rirche ju ftreiten, welche ftete bie Mutter und Pflegerin ber Wiffenschaften und Runfte mar, welcher bas germanische Abendland feine Civilifation verdanft; er wird ben Bormis und bie Anmagung halber Bildung verachten, bie fich bloß

beshalb weise bunkt, weil sie ben schnelleren Blid Anberer nicht hatte, ober noch nicht die Bildungsflusen zurückgelegt hat, die Jene längst hinter sich haben. Männer wie Baco, glaubten nicht, daß diese Lehre den Fortschritten der Wissenschaft schaben werde, und Wolff stellte sie als Grundsatz auf. " (S. 561, 562.)

Es gibt aber 4) ein auf bem Glauben beruhenbes religiofes Wiffen, eine Wiffenschaft ber Glaubenefate, beren Erfenntnigprincipien ber Glaube und fammtliche Principien ber menschlichen Wiffenschaft, biefe jedoch jenen untergeordnet, find. Diefelbe hat die Grunde für die Annahme des Glaubens wiffenschaftlich zu behandeln, Die einzelnen Bahrheiten aus ben Quellen nach fritischen und hermeneutischen Regeln gu eruiren, ihren Bufammenhang nachjuweisen, Folgerungen baraus abzuleiten, fie zu erflaren und zu verdeutlichen. Gleichwie ber Glaube nach ber Richtung bes Willens nicht tobt bleiben, fondern lebendig und energisch fenn foll in ber Liebe : so foll er auch nach ber Seite ber Erfenntniß hin nicht bloß als ein gottliches But in unserem Beifte ruben, fonbern immer mehr von ihm erfaßt werden und ihn allfeitig burchbringen, fo bag ber Menich auch ale Glaubiger Rechenschaft über feinen Glauben ablegen, und ihn gegen beffen geinde vertheibigen fann nach bem Dage feiner gahigfeiten und feiner Bilbung. Drigines (c. Cels. VI, 13), Sugo von St. Biftor (de sacram. I. P. X. c. 4) und fo viele andere Lehrer unterscheiben barum auch einfache Gläubige, bie fromm bem Glauben fich hingeben, ohne ihn miffenschaftlich zu erfaffen, und Blaubige, Die jugleich ben Glauben vertheidigen, in liche ter Ordnung ihn barftellen und mit ber Biffenschaft ihn unterftuten fonnen. Darum heben bie Bater bie Bichtigfeit ber bialeftischen Entwidlung ber Glaubenslehren fo oft hervor, barum feben wir fo große Berfchiedenheiten in ber Bebanblung ber Theologie, Die nach ihrer menschlichen Geite ihren Fortschritt bat, wie jebe andere Wiffenschaft, bie aber

auch Rudidritten ausgesett ift, fo oft fie bie ihr flar porgegeichneten Bahnen verläßt, fo oft fie fich von einem einfeitigen ephemeren Cyftem bominiren, fo oft fle ihren pofitiven Charafter, ben fie mit ber Jurisprubeng und ber Befchichte theilt, vermifchen lagt. Der Gebrauch ber Bernunft bort alfo auch nach ber Annahme bes Glaubens nicht auf und auch bas theologische Wiffen ift einer Bervollfommnung und einer Begrundung fabig; nur ift babei feftzuhalten, bas in Betreff ber übernatürlichen Babrbeiten nut ein negativer Bewels ihrer Bernunftmäßigfeit, nur ber Rachweis, bas fie ber Bernunft nicht wibersprechen, feine apriorische Debuttion ibrer Brunbe, feine allfeitige Erflarung, und überhaupt nur eine approximative Suftematifirung ber Dogmatif moglich ift: baß ferner ber religiose Glaube als folder burch bas Biffen nicht bireft gestärft ober vermehrt, wohl aber burch baffelbe ber Glaubenbaft, infofern ale es Sinderniffe und Schwierig. feiten beseitigt, erleichtert wird; daß die Wiffenschaft ben Gläubigen gelehrter und geeigneter macht, Andere ju geminnen, ju belehren, und bie Schwankenben ju befestigen, aber feinesmegs noch gläubiger, b. h. nicht bas Daß feines theologischen Glaubens erhöht und feine Bewißheit fteigert.

So ftehen benn Glauben und Wiffen, Theologie und Philosophie in der engften Beziehung zu einander, fich wecheseleitig fordernd und unterftühend. Seit der driftliche Glaube die civilifirte Welt verjüngt, haben alle Wiffenschaften einen höheren Aufschwung genommen; die vom Glauben erleuchtete Bernunft hat raschere Fortschritte gemacht, als sie je der heidnischen Welt vergönnt waren, in dem Maße ihrer Apostasie vom Glauben aber auch Rüdschritte in die Irrthümer der Alten; selbst bei ganz ungläubigen Philosophen, die alles Christliche befehden, machen noch christliche Reminiscenzen sich geltend und diesen gerade verdanken sie nicht selten die besten ihrer Iden, in denen sie sich eine Originalität vindiciren.

beien Biffenschaften stets Ruben gezogen, bas Bewährte und Bleibende von ihren Ergebniffen sich angeeignet, und schreitet darin immerwährend fort. Die Vernunft behauptet auch im Glauben ihre Rechte; sie kann und soll die Motive seiner Glaubmurdigkeit vor seiner Annahme prüfen, sie kann und sell die wahre Religion suchen und finden, und darüber sich Gewisheit verschaffen; sie kann und soll den angenommenen Glauben vertheidigen, seine Wahrheiten in ihrem Zusammenshange immer besser erfassen und zum wissenschaftlichen Systeme gestalten. Diese Lehren der Kirche bleiben ewig wahr, auch wenn die menschliche Beschränktheit und Verblendung in allen Jahrhunderten zahllose Gegner erzeugt; der Katholik wird niemals an ihnen irre.

Bom theologischen Standpunkt aus hat Dr. Denzingers auch fur bie Geschichte ber Theologie hochft verdienftvolle Arbeit bas reichaltige Thema erschöpfend behandelt, und wenn auch Manches baran von verschiedenen hier befämpften Richs tungen aus ernftliche Opposition finden burfte, fo wird man ihr im Gangen bas Beugniß nicht versagen fonnen, baß fie ben Standpunkt ber Rirche in getreuer und pracifer Faffung vertreten hat und ein nuchternes, besonnenes Urtheil an ben Tag legt. Bir begrußen barum biefes Werf ale einen hochft fcabbaren Beitrag jur allfeitigen Burbigung eines ber wiche tigften Probleme unferer Tage, und jum Berftanbniffe ber Brunbfate, wie fie die Rirche von jeher gelehrt und geubt bat, unbefummert um ben Groll ihrer Feinde, die fie balb bes belagianifden Rationalismus, bald bes myftifden Obfcurantismus nicht erft feit heute beschuldigen, aber nichts mehr freuen ale ihre unverrudbare Confequeng.

### XX.

#### Literatur.

Reifeffiggen aus ben Alpen und Karpathen. Bon Carl A. Sonflar Eblen von Innftabten, f. f. Major. Bien 1857. 8.

Bir finden in bem porliegenden Buche mehrere intereffante Bebirge : Muefluge gefchilbert, bie ber Berfaffer von Bien aus unternommen bat. Man fann ibm nur banfbar fenn, baß er biefe Cfiggen nicht in ber Mappe gurudgehalten, fonbern ber Deffentlichfeit übergeben bat. Das Buch ift fo recht aus bem Bergen gefdrieben, und fpricht baber auch jum Ber-Bahrend es einerseits Beugniß gibt von bem tiefen, fittlich religiofen Ernft bes Berfaffere, fprubelt boch barin ber humor fo frifc, wie ein Bebirgequell; man municht fich unwillführlich ben Berfaffer jum Reifegenoffen, möchte mit ihm hinauf auf die Boben, wo man Richts fieht und hort von bem Alltagegetriebe ber Menfchen. Schilderungen ber Naturiconheiten und bes Bolfelebens in ben bereisten Begenden - reichlich, aber nicht jum Uebermaß mit historischen Reminiscengen burchwebt - find babei fo ans giebend und spannend, bag man ungern bei ber Lecture bes Buches unterbrochen wirb.

Benn gleich auf bem Titel bie Alpen ben Karpathen vorangestellt find (vielleicht um bem Könige ber Gebirge bie gebührende Chre zu erweisen), so führt uns ber Berfasser boch zuerst in bas Tatra-Gebirge, und erst später in die Alpen. Wir werden ihm also in dieser Anordnung folgen muffen.

Es gibt mitten in Europa wirklich noch einige Gegenben, die von dem eigentlichen Touristen Schwarm fast ganz
verschont sind. Solche Dasen sinden sich selbst in Deutschland. Denn mahrend z. B. die sächsische Schweiz, der Harz,
das Riesengebirge, die Rheingegenden u. s. w. schon fast
mehr Touristen in sich aufzunehmen gezwungen sind, als sie
zu beherbergen vermögen, sind andere Gegenden, wie die
Raube Alp, das Fichtelgebirge, das Hardt-Gebirg und manche
Thäler in den Hochgebirgen den wandernden Bolfern nur
wenig bekannt, und daher verhältnismäßig auch wenig beschrieben.

Bu solchen terris incognitis gehören nun auch die Karpathen. Gute Beschreibungen berselben, wie sie bas vorliegende Werkchen bietet, sind baher doppelt erwünscht. Einmal werden sie bei manchem benkenden und wissenschaftlich gebilbeten Leser die Luft anfachen, ebenfalls Entdedungsreisen bahin zu unternehmen, andererseits sind sie zugleich bei unserer Unbekanntschaft mit jenen Gegenden in hohem Grade belehrend.

Bir gestehen wenigstens offen, daß auf dem Wege, ben uns ber Berfasser führt, wir sehr häusig die Landfarte has ben zu hülfe nehmen muffen. Bon Wien auf der Rordbahn bis Ungarisch Stradisch ihn zu begleiten, war freilich leicht, aber seinen Weg von bort seitwärts nach Trentschin in das Thal der Waag, aus diesem in das Aroa-Thal, nach Resmark und Schmeds, und so hinauf auf den höchsten Gipfel des Karpathengebirges, die Lomniber-Spike, im Geiste zu verfolgen, das wäre uns ohne die Unterstützung der Landfarte nicht möglich gewesen.

3ft boch überhaupt Ungarn erft in ben letten Jahren por bas geographifche Bewußtfeyn ber Deutschen getreten. Dan begnügte fich fruber bamit, ju wiffen, bag bort guter Wein muchje, lateinifd gefprochen murbe und Ranber barin bausten ; auch fannte man bie brei Stabte Befth, Dfen und Bregburg, und mußte, bag bie Donau bas land burchftrome. Bas folieflich aus biefem Flufe murbe, barum fummerte man fich freilich nicht. Man fab, bag bie anbern großen beutiden Kluffe an ihren Mundungen von irgend wem bewacht, ober gar gugefperrt maren, ber Rhein von ben Sollandern, die Elbe von den Englandern, die Dder und Beich= fel von ben Danen vermittelft bes Sundzolle, und fand alfo feinen Grund, ber Donau ein Ausnahme - Recht von biefer allgemeinen Regel jugugefteben. Das Gegentheil mare für bas befannte objettive Gerechtigfeitegefühl ber Deutschen verlegend gemefen.

Die Ereigniffe ber letten Jahre haben hierin einen Umfowung hervorgerufen, ber und eine naturgemaße Berbinbung mit bem Orient auf neuen und boch eigentlich fo alten Culturftragen in Aussicht ftellt. Wir fonnen baher auch nicht mit bem Berfaffer übereinftimmen, wenn er bie 3bee bes Raifere Sigismund, ben Berfehr mit ber Levante von Benedig ab- und burch Ungarn ju leiten, gemiffermaßen ale eine verfehrte bezeichnet. Er fagt pag. 30 von ber Stadt Trenticin an ber Baag, ihre fur ben Sanbel mit Bohmen, Dabren und Schleften nicht ungunftige Lage habe fie in alter Beit ju einem blubenben Sanbeleplate gemacht, beffen Blor fich fpater noch mehr gehoben habe, ale ihm Ronig Gigiemund, ber in eigenthümlicher Auffassung ber europäischen Handels-Berhaltniffe, und mit ber Absicht, Benedig von feiner Banbelebohe und Dacht herunterzufturgen, vermittelft Decreten ben Belthanbel burch Ungarn leiten ju fonnen vermeinte, bas Stapelrecht verliehen habe.

Das Nahere über biefen Blan Sigismund's finden wir

bei Aeneas Sylvius vita Sigismundi pag. 113 und bei Afchbach Befcichte Raifer Sigismund's Bb. 2, pag. 409, mofelbft auch die biegfälligen Manifeste bes Raifere abgebrudt find. Allerdings icheiterte Die Cache bamale theile an ber Ungunft ber Berhaltniffe, indem bie Turfen bereits gegen bie Bforten bes griechischen Raiferthums aufturmten, theils an bem Sauptfehler Sigismund's, Bieles ju unternehmen und Benig burchzuführen. Aber ber Plan felbft erinnert uns an ahnliche Projette, Die ber ftaatsfluge Carl IV., Sigismund's Bater, begte, ber befanntlich bamit umging, Glbe und Donau, und baburch Norbsee und schwarzes Meer miteinander zu verbinden. Und bann, mar ce nicht eigentlich naturlider, ben Weg nach bem Meere auf einer aus bem Bergen Deutschlands in baffelbe führenben Bafferftrage, ber Donau, ju fucen, ale über bie bochften Bebirge Guropas, bie Alven?

Daß ber gebirgige und an Naturschönheiten reiche nordliche Theil von Ungarn bisher so wenig bereist worden ift,
liegt übrigens zum großen Theil auch an dem Mangel des Comforts, wie die Reisenden ihn auf andern Touren zu sinden gewohnt sind. Es wohnen dort zumal meistens Slaven,
wenige Magyaren, und die deutschen Colonien sindet man
erst im Zipser-Comitat. Das Reisen in slavischen Ländern
ist aber befanntlich nicht gerade mit Bequemlichkeit verbunden, und den Mangel derselben hat unser Autor auch nicht
selten recht lebhaft empfinden muffen, ohne sich jedoch seine
gute Laune dadurch verderben zu lassen.

Die Eigenthumlichfeit des flavischen Wesens, das der Berfasser auf dieser Reise in so vielfachen Erscheinungen tennen gelernt hat, gibt ihm Beranlassung, den Gegensat zwischen der flavischen und der germanischen Rationalität hervorzuheben und zu beleuchten (pag. 64 — 76). Er führt dieß in scharffinniger Weise durch; wenn er aber bei dieser Gelegenheit sagt:

"Sat bie Bufunft einft auf bem Bege ber porichreitenben Bilbung und Sumanitat bie Claven ben großen Gulturvolfern Europas gleichgemacht, und bemahren fie bis babin ibren Bemeingeift und bie große Opferfreudigfeit fur bie allgemeine Cache, woburch fie fich jest fo rubmlich auszeichnen, bann ift für fie bie Beit ihrer Dacht und ihres Glanges gefommen. Und nicht allein burch ihre Bahl furchtbar, bebertiden fie auch noch ein unermefliches Bebiet, bas auf 3abrtaufenbe binaus eine immer fteigenbe und gefunde Entwidelung ber nationalen Rrafte gestattet, mahrend ber Beften unferes Belitheils bereits an Uebervolferung und an innerer Kaulniß aller Berhaltniffe ju fiechen beginnt" - fo mochten wir bieg boch nur bedingt fur richtig anerfennen. Bir alauben, bag je mehr bie Gultur bei ben Claven poridreitet, befto mehr eben fener Gemeingeift, beffen Confervirung ber Berfaffer als ein nothwendiges Requifit ihres endlichen Sieges erachtet, bei ihnen ichwinden murbe. Denn mit ber Cultur muchfe leiber auch ihr liebftes Schooffind, ber Egoismus groß, ber Gemeingeift bagegen wird immer mehr und mehr bei Seite geschoben, und hochftens als locenber Aushangeschild benutt.

.wip!

Wenn baher die Claven — und wir halten dieß keineswegs für unmöglich — ben endlichen Sieg über die Culturvölfer des Westens davontragen und sie unterdrücken, so geschieht dieß durch die physische Kraft, welche die rohen Bölfer verweichlichten Culturvölfern überlegen macht, wie die Geschichte dieß an unzähligen Beispielen lehrt. Do aber die Claven nicht selbst bereits auf dem Wege sind, von der Höhe ber Urfraft herabzusteigen, indem sie eben mit der westlichen Cultur schon zu viel in Berührung gesommen sind, das wäre freilich eine andere Krage.

In ber zweiten Salfte feines Berkchens führt uns ber Berfaffer in die Eproler-Alpen, und zwar nicht auf die gewohnlichen Gebirgs - Promenaden, fondern babin, wo "forverliche Kraft, frischer Muth, eine gute Bruft und volltommene Schwindelfreiheit" unentbehrliche Erforderniffe find, in das wilde, einsame, großartige Det. Thal und auf den Groß. Glodner.

Dit dem Des-Thal, das der Autor uns in anziehender Beise beschreibt (pag. 169 u. fa.), steht das Rosenthal in Berbindung, historisch merkwürdig durch den Burgfrieden von Rosen, geographisch durch den berüchtigten Vernagt-Gletscher. In den Rosenhösen, zwei in dem Thale liegenden Gehösten, sand einst herzog Friedrich mit der leeren Tasche ein Afpl, als er wegen des Vorschubs, den er dem Papste Joshann XXIII. bei Gelegenheit seiner Flucht von Constanz leiskete, durch Kaiser Sigismund in die Reichsacht erklärt worsden war. Für den gewährten Schub verlieh Herzog Friedrich, als er wieder zu seinen Landen gesommen war, den Rosenshösen die Privilegien der Steuerfreiheit und des Applrechts, von denen das erstere noch bis zum heutigen Tage besteht.

Der Bernagt-Gletider hat, wie ber Berfaffer (p. 193) uns mittheilt, Die Gigenthumlichfeit, bag er ploglich, und amar in ungewöhnlich langen Berioben, fich erhebt, und in fo rafcher und tumultuarischer Beise pormarte zu fcreiten beginnt, wie bieß bei feinem andern Gleticher ber Erbe bies ber beobachtet worben ift. Diefe Berioben umfaffen beilaufig achtgig Jahre, nach beren Ablauf ber Bleticher in zwei bis vier Jahren, mit einer continuirlichen, burch Winter und Commer gleich anhaltenden, juweilen icon bem freien Auge fichtbaren Gefcwindigfeit bis in bas Rofenthal hinabruticht. bier angelangt, verschließt er ber, bem bober gelegenen Sintereis und Sochjochgleticher entquellenben Rofenthalers Ache ben Abfluß, und ftaut fie nach rudwärts zu einem machtigen See an, ber felten auf friedlichem Wege ein Rinnfal burch ben Gisbamm finbet, fonbern ihn meift gewaltsam burchbricht, und bann feine Kluthen unter furchtbaren Berbeerungen über bas Depthal ergießt. Diefer Umftand läßt

fahrung, noch nicht gelernt, bag bie Bernunft nur in Srrgangen fich bewegen wirb, fo lange fie fich mit eigenen Rraften allein belfen will. Dan fage nicht: wie foll bie Bbilosophie von ber Theologie lernen, ba fie beren Borausfetung ift? Es banbelt fic nicht barum, ben Glauben zum innern Brincip ber Philosophie, fonbern nur jum außern, leitenben zu machen. 3ft es ferner nicht auch in anbern Epharen fo, bag fpatere Beobachtungen, Resultate, Ertenntniffe bie früheren berichtigen muffen? Bir behnen ben Sas auf lebe Art von Biffenichaften aus, auch auf hiftorifche, naturbiftorifche, aftronomifche, foweit fie in Berührung fommen mit ber Religion und bem Glauben. Man wirb uns fagen, baß Raturgeschichte, Geographie u. f. f. weber fatholifch noch protestantisch seien; und wir werben antworten: bag wenn biefes ber Kall mare, man fie auch nicht anwenben follte, um gegen die katholische Religion zu ftreiten. Eben bas beweist, daß Alles fich um die Religion, wie um ben Mittelpunkt breht, baß fie in alle Berhaltniffe bes Lebens, auch in die Wiffenschaft eingreift, bag bie religiofe Ertenntniß mit allen 3weigen bes Wiffene in Berührung fommt. Bir wollen nicht jene Befangenheit, bie jeben Fortschritt ber Biffenschaft mit Diftrauen anfieht, bie fich geberbet, als fei Alles verloren, wenn eine Schwierigfeit entfteht. Es ift bas Rleinglaube, ber mahre Blaube fürchtet fich vor feiner Bahrheit, er weiß, daß wenn auch die Biffenschaft in ihren erften Kortschritten scheinbare Schwierigfeiten ermedt, ihr weiterer Berlauf und ihre Reife ftete bie Lofung berfelben und bie Bestätigung ber geoffenbarten Bahrheit mit fich Allein, er wird auch nicht bulben, baß ber beilige Rame ber Wiffenschaft migbraucht werbe, um gegen eine Rirche ju ftreiten, welche ftete bie Mutter und Pflegerin ber Biffenschaften und Runfte mar, welcher bas germanische Abenbland feine Civilisation verbanft; er wird ben Borwig und bie Unmagung halber Bildung verachten, die fich bloß

beshalb weise bunkt, weil sie ben schnelleren Blid Anberer nicht hatte, ober noch nicht die Bilbungsstufen zurückgelegt hat, die Jene langst hinter sich haben. Männer wie Baco, glaubten nicht, das diese Lehre den Fortschritten der Wissenschaft schaden werde, und Wolff stellte sie als Grundsatz auf. (S. 561, 562.)

Es gibt aber 4) ein auf bem Glauben beruhendes religiofes Biffen, eine Biffenschaft ber Glaubensfage, beren Erfenntnigprincipien ber Glaube und fammtliche Principien ber menschlichen Wiffenschaft, biefe jeboch jenen untergeordnet, find. Dieselbe hat die Grunde fur die Annahme bes Glaubens wiffenschaftlich zu behandeln, die einzelnen Bahrheiten aus ben Duellen nach fritischen und hermeneutischen Regeln gu eruiren, ihren Busammenhang nachzuweisen, Folgerungen baraus abzuleiten, fie zu erflaren und zu verbeutlichen. Gleichs wie ber Glaube nach ber Richtung bes Willens nicht tobt bleiben, fonbern lebenbig und energifch feyn foll in ber Liebe : fo foll er auch nach ber Seite ber Erfenntniß bin nicht bloß als ein gottliches But in unserem Beifte ruben, sonbern immer mehr von ihm erfaßt werben und ihn allfeitig burchbrins gen, fo bag ber Menich auch ale Gläubiger Rechenschaft über feinen Glauben ablegen, und ihn gegen beffen Feinde vertheibigen fann nach bem Dage feiner Rabigfeiten und feiner Bildung. Drigines (c. Cels. VI, 13), Hugo von St. Viftor (de sacram. I. P. X. c. 4) und fo viele andere Lehrer unterfceiben barum auch einfache Glaubige, bie fromm bem Glauben fich hingeben, ohne ihn wiffenschaftlich ju erfaffen, und Blaubige, Die jugleich ben Glauben vertheidigen, in liche ter Ordnung ihn barftellen und mit ber Biffenschaft ihn unterftugen fonnen. Darum heben bie Bater bie Bichtigfeit ber bialettischen Entwidlung ber Blaubenslehren fo oft bervor, barum feben wir fo große Berfchiedenheiten in ber Behandlung ber Theologie, Die nach ihrer menfchlichen Geite ibren Fortschritt bat, wie jebe andere Wiffenschaft, die aber auch Rudidritten ausgefest ift, fo oft fie bie ihr flar vorgegeichneten Bahnen verläßt, fo oft fie fich von einem einfeitie gen ephemeren Cuftem bominiren, fo oft fie ihren pofitiven Charafter, ben fie mit ber Jurisprubeng und ber Beidichte theilt, vermifden lagt. Der Gebrauch ber Bernunft bort alfo auch nach ber Annahme bes Glaubens nicht auf und auch bas theologische Biffen ift einer Bervollfommnung und einer Begrundung fabig; nur ift babei festgubalten, baß in Betreff ber übernatürlichen Wahrheiten nur ein negativer Beweis ihrer Bernunftmäßigfeit, nur ber Rachmeis, baß fie ber Bernunft nicht miberfprechen, feine apriorifche Debuftion ibrer Grunde, feine allfeitige Erffarung, und überhaupt nur eine approximative Suftematifirung ber Dogmatif moglich ift; baß ferner ber religiofe Glaube ale folder burch bae Biffen nicht bireft geftarft ober vermehrt, wohl aber burch baffelbe ber Glaubensatt, infofern ale es Sinderniffe und Schwierigfeiten beseitigt, erleichtert wird; daß die Biffenschaft ben Glaubigen gelehrter und geeigneter macht, Andere ju geminnen, ju belehren, und bie Schmanfenben ju befestigen, aber feineswegs noch gläubiger, b. h. nicht bas Daß feines theologischen Glaubens erhoht und feine Bewißheit fleigert.

So stehen benn Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie in der engsten Beziehung zu einander, sich wechfelseitig fördernd und unterstüßend. Seit der driftliche Glaube die civilisitrte Welt verjüngt, haben alle Wissenschaften einen höheren Aufschwung genommen; die vom Glauben erleuchtete Bernunft hat raschere Fortschritte gemacht, als sie je der heidznischen Welt vergönnt waren, in dem Maße ihrer Apostasie vom Glauben aber auch Rüdschritte in die Irrthümer der Alten; selbst bei ganz ungläubigen Philosophen, die alles Christliche besehden, machen noch driftliche Reminiscenzen sich geltend und diesen gerade verdanken sie nicht selten die besten ihrer Ideen, in denen sie sich eine Originalität vindiciren. Das theologische Wissen aber hat von den Leistungen der ans

beren Wiffenschaften flets Ruben gezogen, das Bewährte und Bleibende von ihren Ergebniffen sich angeeignet, und schreitet darin immerwährend fort. Die Vernunft behauptet auch im Glauben ihre Rechte; sie kann und soll die Motive seiner Glaubwürdigkeit vor seiner Annahme prüfen, sie kann und soll die mahre Religion suchen und finden, und darüber sich Gewisheit verschaffen; sie kann und soll den angenommenen Glauben vertheidigen, seine Wahrheiten in ihrem Zusammen-hange immer besser erfassen und zum wissenschaftlichen Systeme gestalten. Diese Lehren der Kirche bleiben ewig wahr, auch wenn die menschliche Beschränktheit und Verblendung in allen Zahrhunderten zahllose Gegner erzeugt; der Katholis wird niemals an ihnen irre.

Bom theologischen Standpunkt aus hat Dr. Denzingers auch fur die Geschichte ber Theologie bochft verdienstvolle Arbeit bas reichaltige Thema erschöpfend behandelt, und wenn auch Manches baran von verschiebenen hier befampften Richtungen aus ernstliche Orposition finden burfte, fo wird man ihr im Bangen bas Beugniß nicht verfagen fonnen, baß fie ben Standpunkt ber Rirche in getreuer und pracifer gaffung vertreten hat und ein nuchternes, befonnenes Urtheil an ben Tag legt. Wir begrußen barum biefes Werf als einen bochft fcabbaren Beitrag gur allfeitigen Burbigung eines ber wiche tigften Brobleme unferer Tage, und gum Berftanbniffe ber Brundfate, wie fie bie Rirche von jeher gelehrt und geubt bat, unbefummert um ben Groll ihrer Feinde, Die fie balb bes velagianifden Rationalismus, balb bes myftifden Obfcurantismus nicht erft feit heute beschuldigen, aber nichts mehr fceuen ale ihre unverrudbare Confequeng.

## XX.

#### Literatur.

Reifestigen aus ben Alpen und Karpathen. Bon Carl A. Conflar Eblen von Innftabten, f. f. Major. Bien 1857. 8.

Wir finden in dem vorliegenden Buche mehrere intereffante Bebirge Ausfluge geschilbert, Die ber Berfaffer von Bien aus unternommen bat. Man fann ibm nur bantbar fevn, baß er biefe Sfiggen nicht in ber Mappe gurudgehalten, fonbern ber Deffentlichfeit übergeben hat . Das Buch ift fo recht aus bem Bergen geschrieben, und fpricht baber auch jum Ber-Babrend es einerseits Beugniß gibt von bem tiefen, fittlich religiofen Ernft bes Berfaffers, fprubelt boch barin ber humor fo frisch, wie ein Gebirgequell; man municht fich unwillführlich ben Berfaffer jum Reisegenoffen, möchte mit ihm hinauf auf die Bohen, wo man Richts fieht und hort von bem Alltagegetriebe ber Menfchen. Schilderungen ber Raturschönheiten und bes Bolfelebens in ben bereisten Begenben - reichlich, aber nicht jum Uebermaß mit biftorifchen Reminifcengen burchwebt - find babei fo angiebend und spannend, bag man ungern bei ber Lecture bes Buches unterbrochen wirb.

Wenn gleich auf bem Titel bie Alpen ben Karpathen vorangestellt find (vielleicht um bem Könige ber Gebirge bie gebührenbe Ehre zu erweisen), so führt und ber Verfasser boch zuerst in bas Tatra-Gebirge, und erst später in bie Alpen. Wir werben ihm also in bieser Anordnung folgen muffen.

Es gibt mitten in Europa wirklich noch einige Gegenben, die von dem eigentlichen Touristen - Schwarm fast ganz
verschont find. Solche Dasen sinden sich selbst in Deutschland. Denn während z. B. die fächsische Schweiz, der Harz,
das Riesengebirge, die Rheingegenden u. s. w. schon fast
mehr Touristen in sich aufzunehmen gezwungen sind, als sie
zu beherbergen vermögen, sind andere Gegenden, wie die
Raube Alp, das Sichtelgebirge, das Hardt-Gebirg und manche
Thäler in den Hochgebirgen den wandernden Boltern nur
wenig bekannt, und daher verhältnismäßig auch wenig beschrieben.

Bu solchen terris incognitis gehören nun auch die Karpathen. Gute Beschreibungen berselben, wie sie das vorliegende Werken bietet, sind daher doppelt erwünscht. Einmal werben sie bei manchem benfenden und wissenschaftlich gebildeten Leser die Luft anfachen, ebenfalls Entdedungsreisen dahin zu unternehmen, andererseits sind sie zugleich bei unsserer Unbefanntschaft mit jenen Gegenden in hohem Grade belebrend.

Wir gestehen wenigstens offen, baß auf bem Wege, ben uns ber Berfasser suhrt, wir sehr häusig die Landfarte haben zu hülfe nehmen muffen. Bon Wien auf ber Rordbahn bis Ungarisch hrabisch ihn zu begleiten, war freilich leicht, aber seinen Weg von bort seitwärts nach Trentschin in das Thal der Waag, aus diesem in das Aroa-Thal, nach Resmart und Schmeds, und so hinauf auf den höchsten Gipfel des Karpathengebirges, die Lomniger-Spipe, im Geiste zu verfolgen, das wäre uns ohne die Unterstützung der Landfarte nicht möglich gewesen.

3ft boch überhaupt Ungarn erft in ben letten Jahren por bas geographische Bewußtfebn ber Dentichen getreten. Dan begnügte fich früher bamit, ju wiffen, bag bort guter Bein muchfe, lateinisch gesprochen marbe und Rauber barin hausten; auch fannte man bie brei Stabte Befth, Dfen und Brefburg, und wußte, daß die Donau bas Land burchftrome. Bas folieflich aus diefem Klufe wurbe, barum fummerte man fich freilich nicht. Man fah, bag bie anbern großen beutschen Kluffe an ihren Dunbungen von irgend wem bewacht, ober gar jugesperrt maren, der Rhein von ben Sollandern, die Elbe von den Englandern, die Ober und Beichfel von ben Danen vermittelft bes Sundzolls, und fand alfo feinen Grund, ber Donau ein Ausnahme-Recht von biefer allgemeinen Regel jujugefteben. Das Begentheil ware für bas befannte objeftive Berechtigfeitegefühl ber Deutschen verlegend gemefen.

Die Ereigniffe ber letten Jahre haben hierin einen Umfcwung hervorgerufen, der une eine naturgemaße Berbinbung mit bem Drient auf neuen und boch eigentlich fo alten Culturftragen in Aussicht stellt. Wir fonnen baber auch nicht mit bem Berfaffer übereinstimmen, wenn er bie 3bee bes Raifers Sigismund, ben Berfehr mit ber Levante von Benedig abs und burch Ungarn ju leiten, gemiffermaßen als eine verfehrte bezeichnet. Er fagt pag. 30 von ber Stadt Trentschin an ber Baag, ihre fur ben Sanbel mit Bohmen, Dahren und Schleften nicht ungunftige Lage habe fie in alter Beit ju einem blubenben Sanbeleplate gemacht, beffen Flor fich fpater noch mehr gehoben habe, ale ihm Ronig Sigismund, ber in eigenthumlicher Auffaffung ber europaischen Banbele-Berhaltniffe, und mit der Absicht, Benedig von feiner Sanbelobohe und Macht herunterzusturzen, vermittelft Decreten ben Belthandel burch Ungarn leiten ju fonnen vermeinte, bas Stapelrecht verliehen habe.

Das Nahere über biefen Plan Sigismund's finden wir

bet Aeneas Sylvius vita Sigismundi pag. 113 und bei Afchbach Geschichte Raifer Sigismund's Bd. 2, pag. 409, mofelbft auch bie bieffälligen Manifeste bes Raifers abgebruckt Allerdings icheiterte bie Cache bamals theils an ber Ungunft ber Berhaltniffe, indem bie Turfen bereits gegen bie Pforten bes griechischen Raiserthums anfturmten, an bem Sauptfehler Sigismund's, Bieles zu unternehmen und Benig burchzufuhren. Aber ber Plan felbft erinnert uns an ahnliche Projette, Die ber ftaatofluge Carl IV., Gigismund's Bater, begte, ber befanntlich bamit umging, Elbe und Donau, und baburch Norbsee und schwarzes Meer miteinander zu verbinden. Unt bann, mar es nicht eigentlich naturlicher, ben Weg nach bem Meere auf einer aus bem bergen Deutschlands in baffelbe führenden Bafferftrage, ber Donau, ju fucen, ale über bie bochften Bebirge Guropas, bie Alpen?

Daß der gebirgige und an Naturschönheiten reiche nördliche Theil von Ungarn bisher so wenig bereist worden ift,
liegt übrigens zum großen Theil auch an dem Mangel des Comforts, wie die Reisenden ihn auf andern Touren zu finden gewohnt sind. Es wohnen dort zumal meistens Slaven,
wenige Magyaren, und die deutschen Colonien sindet man
erst im Zipser-Comitat. Das Reisen in slavischen Ländern
ist aber bekanntlich nicht gerade mit Bequemlichkeit verbunben, und den Mangel derselben hat unser Autor auch nicht
selten recht lebhaft empsinden mussen, ohne sich jedoch seine
gute Laune dadurch verderben zu lassen.

Die Eigenthümlichfeit des flavischen Wesens, das der Berfasser auf dieser Reise in so vielfachen Erscheinungen tennen gelernt hat, gibt ihm Beranlassung, den Gegensatz zwischen der flavischen und der germanischen Nationalität hervorzuheben und zu beleuchten (pag. 64 — 76). Er führt dieß in scharssinniger Weise durch; wenn er aber bei dieser Gelegenheit sagt:

verliche Kraft, frifcher Muth, eine gute Bruft und volltoms mene Schwindelfreiheit" unentbehrliche Erforderniffe find, in bas wilbe, einsame, großartige Deg. Thal und auf ben Broß. Glodner.

Dit dem Dep-Thal, das der Autor uns in anziehender Beise beschreibt (pag. 169 u. sa.), steht das Rosenthal in Berbindung, historisch merkwürdig durch den Burgfrieden von Rosen, geographisch durch den berüchtigten Vernagt-Gletscher. In den Rosenhösen, zwei in dem Thale liegenden Gehösten, sand einst herzog Friedrich mit der leeren Tasche ein Asyl, als er wegen des Vorschubs, den er dem Papste Johann XXIII. bei Gelegenheit seiner Flucht von Constanz leistete, durch Kaiser Sigismund in die Reichsacht erklärt worden war. Für den gewährten Schub verlich Herzog Friedrich, als er wieder zu seinen Landen gesommen war, den Rosenshösen die Privilegien der Steuerfreiheit und des Asylrechts, von denen das erstere noch bis zum heutigen Tage besteht.

Der Bernagt-Gletider hat, wie ber Berfaffer (p. 193) uns mittheilt, die Eigenthumlichfeit, bag er ploglich, und awar in ungewöhnlich langen Berioden, fich erhebt, und in fo rafder und tumultuarifder Beife vormarte ju fcreiten beginnt, wie bieß bei feinem andern Gleticher ber Erbe bis. ber beobachtet worben ift. Diefe Berioben umfaffen beilaufig achtgig Jahre, nach beren Ablauf ber Bletfcher in zwei bis vier Jahren, mit einer continuirlichen, durch Winter und Sommer gleich anhaltenben, juweilen icon bem freien Auge fictbaren Beschwindigfeit bis in bas Rofenthal hinabruticht. bier angelangt, verschließt er ber, bem bober gelegenen Sintereis und Sochjochgletider entquellenben Rofenthaler. Ache ben Abfluß, und ftaut fie nach rudwärts zu einem machtigen See au, ber felten auf friedlichem Wege ein Rinnfal burch ben Gisbamm findet, fondern ihn meift gewaltsam burchbricht, und bann feine Kluthen unter furchtbaren Berbeerungen über bas Detthal ergießt. Diefer Umftand läßt ben Bewohnern bes Thals ben Bernagt-Ferner als einen Gegenstand abergläubischen Schredens erscheinen, ber manchem graufigen Mahrchen Wort und Farbe lieb.

Der intereffantefte Theil bes Buches ift bie jum Schluffe beigefügte Schilberung ber Erfteigung bes Broß - Blodnere, biefes machtigen Bergriefen, beffen abfolute Sobe nach ber barometrifchen Deffung ber Gebrüber Schlagintweit 12.158 R. R. beträgt, ber banach alfo bie Ortlesspise um 138 B. K. aberragt, und mithin ber hochfte Bunft in ber ofterreichifchen Monarchie ift. Der Berfaffer hat biefe Bergfahrt in Bemeinichaft mit brei Genoffen unternommen. Kunf Rubrer begleiteten bie Reifenben. 3hr vierzehnftunbiger Marfc murbe burch eine völlig flare Ausficht belohnt, von beren Grobartiafeit man fich ungefähr einen Begriff machen fann, wenn man liebt, bag ber Blid westlich bis an bie Schweig, bas murtembergifche Sugelland und bie baverifche Sochebene reicht, nordlich bis an ben Bohmerwald und bie fleinen Rarpathen, öftlich bis Ungarn hinein, und nur fublich burch ben Bebirgeftod ber Carnifchen Alpen begrengt wird.

Ein folder Blid ift es schon werth, daß man feinetwesen erhebliche körperliche Anstrengung, und sclost die Ueberwindung von Gefahren nicht scheut. Daß eine Glodnersahrt in der That als ein recht gefährliches Unternehmen selbst von den Bewohnern der nächstgelegenen Thäler angesehen wird, geht daraus hervor, daß während der Ersteigung des Berges durch den Berfasser und seine Reisegenossen mehrere Bersonen in Heiligenblut, am Fuße des Glodners, für die glüdliche Heimkehr in der Kirche gebetet haben, wie die Reissegesellschaft bei ihrer Rückehr ersuhr.

Bir freuen uns mit ben braven Heiligenblutern, bag ein Unfall nicht zu beklagen gewesen ift, und hoffen, bag ber Berfaffer und balb wieder mit neuen Reiseskigen beschenken wird, wozu, wie wir vernehmen, Aussicht vorhanden ift.

## XXI.

# Rubolph Birdow's physiologischer Sumanismus.

(Schluß.)

Gefieht man einmal, wie Birchow, eine Biffenschaft ju, bie aus ber innern Erfahrung fich bildet, und biefe felbft sum Begenstand ber Korfdung bat, bann muß nothwenbig bas Gebiet ber Raturmiffenschaft überschritten merben. Bas verfteht man benn unter innerer Erfahrung? wohl nicht die physikalischen und die chemischen Beranberungen bes Behirn-Apparates, fonbern, menn man biefe phpfifchen Borgange babei auch jugibt, boch mohl vor Allem bie inneren Gefühle, Die innern Wahrnehmungen in Glauben, Denfen und Wollen! Um ben geiftigen Gehalt alfo ber innern Erfahrung hantelt es fich babei, und biefen fann nicht mehr bie Raturmiffenschaft erforschen, ba er nicht mit phyfis falifchen Dagen ju meffen ift, fonbern nur mit geiftigem Rage von jener Biffenfchaft gepruft, naber erforfct und bestimmt werben fann, Die wir Philosophie nennen. von biefem Inhalt ber innern Erfahrung aus Furcht vor "Eransscenbeng" abgefehen von ber Wiffenschaft, mag fie fic Bhyfiologie ober Anthropologie nennen, fo fann fie nicht mehr ben Anfpruch machen, über bas gange Menichenweien Aufschluß zu ertheilen, und barnach die Weltanschauung ber Menschheit zu bestimmen. Denn ihr ift bann "ber Spiritus verstogen", sie hat nur mehr ben vegetirenden, um den bebeutungsvollsten Theil verstümmelten Menschen vor sich; und indem sie diesen nur in's Auge fast, kann sie unmöglich eine gesunde Weltanschauung bilten, der man den Ramen humanismus mit Recht geben könnte. Dies könnte man nur dann, wenn der Begriff "Mensch" schon vollständig erschöpst wäre damit, das man ihn als eine Summe körperlicher Organe und Functionen bezeichnete. Das aber ist die Behauptung, die dem cruden Materialismus eigenthümlich ist, den Birchow selbst als unberechtigt abweist, und der in der That das gerade Gegentheil des Humanismus ist, so sehr er auch sein wahres Wesen mit diesem Ramen zu verdeden sucht.

Bas endlich bie fo bestimmt von Birchow ausgesprodene Berficherung betrifft, bag bas Streben nach Erfenntniß bes Transicententen, ober gerabeju bes Absoluten boffnungs. les fei nach bem Beugniß aller Beiten, und bag von ben eiaentlichen Myfterien bes Lebens bie fpefulative Philosophie auch nicht bas fleinfte Partifelden ju erfennen vermöge, fo ermeist fich auch fie bei naberer Betrachtung ale unrichtig, und fann ebenfalls nicht als ein Beweis gelten, bag nur bie Raturwiffenschaft mahrhaft eine Wiffenschaft fei. Erft fraat fic noch, ob benn die Philosophie, "bie fich ein transfcenbentes Biel, bie Erforfdung bes Beltplanes, ober bie Eraranbung bes Abfoluten vorftedt", gar fo vergeblich und refultatlos gemefen fei. Wenn man freilich unter Erfolg eines miffenschaftlichen Forfchens von vorne berein nur bas verftebt, mas nur bie Raturwiffenschaft leiften fann, und theilmeife fcon geleiftet bat, bann allerbinge ift bie Bhilosophie erfolglos; fie geht auf folde Erfolge gar nicht aus, und foll es nicht. Aber bie Religion und Die Biffenfcaft, Die in nach-Berbinbung mit ihr ftebt, bie Philosophie, bat feit Jahrnben die Menschheit bewegt und beherrscht; hat ihr ihre ebelfte, geistige Rahrung gegeben, hat sie gebilbet, und ihr geistige Erhebung und Sesittung vermittelt und geistigen Fortschritt gewährt. Das ist immerhin ein so großer Erfolg bes philossophischen Strebens, daß die Naturwissenschaft sich Glud wunschen darf, wenn sie die Menscheit geistig jemals so zu sordern vermag, wie die Philosophie es schon gethan durch ihr Streben, das Reich des Sichtbaren mit dem Reich des Unsichtbaren zu verbinden, die letzten Gründe und die höhere Bedeutung der Schöpfung zu erforschen, endlich das Unbestingte, die Gottheit selbst zu erkennen.

Wenn man ferner auch zugibt, bag bie Schwierigfeiten fold' philosophischer Forschung groß, ja unübermindlich ericheinen, und bas lette Biel wirflich fur ben Menfchen unerreichbar ift, foll man befrwegen ablaffen, barnach ju ftreben? Bemahrt benn nicht bas reine Streben felbft icon Erfolg genug? Die Raturmiffenschaft felbft hatte fich icon langft aufgeben muffen, wenn fie fur fich folden Grundfagen bulbigte, wie fie ber Philosophie gumuthet. Wie lange bat fie in mancher Richtung erfolglos gestrebt, wie hoffnungelos ift noch in manchen Gebieten ihr Forschen, g. B. bas ber Phyfiologie in Bezug auf Gehirn und Nerven! Soll fie barum ihre Forschung aufgeben, und bulbet fie es, bag man ihr nublofes Streben jum Bormurf macht? In folder Beit nun, wie bie jegige, in ber alles Sichtbare in raftlofem Streben erforfct wirb, und man in biefer Beziehung an feinem Erfolge verzweifelt, foll man ber Philosophie nicht zumuthen, fich felbft aufzugeben, weil ihr Streben erfolglos fei. Der menschliche Beift fann und barf nicht auf Erforschung und Erfenntniß feiner felbft, feines eigenen Befens, Urfprungs und Bieles, auf Erforschung bes uns innewohnenben idealen Behaltes und auf Erfenntniß bes Gottlichen leichthin verzich. ten, und fo fich felbft mit feinem hoberen befferen Theile preisgeben und ausschließen aus bem Reiche bes Wiffens in einer Zeit, die jedem materiellen Atome und Bandwurm-Giechen raftlofe Forschung zuwendet.

Aber es fommt nichts babei beraus, meint Birchom, als ber Anthropomorphismus. "Der religiofe Anthropomorphismus", bemerft er, "construirt ben menfchenahnlichen Gott, ber philosophische die Unenblichfeit bes menschlichen Denfens. Beht man einmal an transscenbente Rragen, versucht man Die Grengen ber Gelbsterfenntniß ju überschreiten, fo ift nichts Anberes möglich. Da ber Menfch in bem Bewußtsenn nur bie Mittel ber Erkenntniß ber Beranderungen feines eigenen Behirns befigt, fo bleibt ibm nichts weiter übrig, ale feine eigenen Gigenschaften unendlich ju potenziren. Die Gigen. icaften bes menichenabnlichen Gottes find nur quantitatip, bis jum Unbegreiflichen gesteigerte Gigenschaften bes jur Gottähnlichfeit ftrebenben Denfchen, und bas auf Die letten 2bftractionen jurudgeführte menschliche Denfen fommt boch nie uber fich felbft binaus" (Gef. Abhandlungen S. 7). haben icon früher gefehen, bag Bircow feiner Behauptung, baß ber Menfc nur fein eigenes Bewußtfeyn, ober bie Beranberungen feines Central Behirnapparates erfährt und ju erfennen vermag, felbft nicht gerecht werden fann, wenn ibm nicht die außere Ratur, alfo gerabe ber Begenftand ber Raturwiffenschaft felbft, ale ein Transfcenbentes erfcheinen, und bemnach feiner Forschung unzugänglich werben foll. Die Sinnesmerfzeuge follen bie Außenwelt in bie Bemegung bes Behirnapparates bringen, b. h. ein Bewußtseyn bavon vermitteln. Ift aber auf biese Beise einmal die bloße Gelbfterfenntniß überschritten, bann fann man es wenigftens nicht mehr als ftarren Grundfat hinftellen, bag ber Denfc folechterbings außer fich Richts zu erfennen vermöge, mußte wenigstens erft bewiesen werben, bag, mahrend von ber finnlichen Außenwelt eine Erfenntniß über bas Gelbft hinaus möglich ift, von Gott ichlechterbings feine folche Erfenntniß über bas Bewußtfeyn bes eigenen Befens binaus

Rattfinden könne, indem etwa auch hier bas Denken, auf Beranlaffung bestimmter, aus dem tiefen Junern selbst stammenden Beranderungen der Central-Gehirnapparate, von des nen schon oben die Rede war, auf ein objektives Göttliches den Schluß zoge. Der Beweis für die Unmöglichkeit davon ift noch nicht geführt worden; auch von Virchow nicht.

Und warum foll benn nun ber fogenannte Anthropomorphismus gar fo fehr ju verwerfen und gar fo unwiffenfoaftlich fenn? Will ber Menfch einmal bas Gottliche, bas Absolute benten, woran sonft foll er fich halten, ale an fein eigenes, bestes Wefen? Mit menschlicher Rraft und in mensche licher Beife muß er es benfen. Collte er bas Absolute mit absolutem Dage meffen, in absoluter Beise benfen tonnen, io muste er felbit bas Absolute fenn, mas zu behaupten gegenwartig nur mehr eine Abgeschmadtheit ift. Mit bem phys fitalischen Dage ber Raturwiffenschaft wird er es wohl auch nicht meffen, und ale Naturobjeft fich vorstellen tonnen, benn fo fann ber Menfch fein eigenes hoheres Befen, feine Berfonlichfeit nicht einmal wiffen und fich richtig vorftellen. bleibt alfo nur feine eigene innerfte Berfonlichfeit mit ihren bochten Botengen und Bollfommenheiten übrig, an ber er fich bas Absolute, Die Gottheit felbft, als an einem Ebenbilb, jum Bewußtfen bringen, in Erfenntniß faffen fann. Dabei aber bat bas philosophische Denten ftete ju gleicher Beit ju protestiren gegen Bermechelung Diefes Chenbildes mit bem Urbilde felbft, und ftete eingebent ju bleiben, bag auch bie bochte Botengirung menschlicher Bollfommenheit noch nicht ber abaquate Ausbrud fur bas Gottliche ift, fonbern nur ein Mittel für menfchliche Borftellungeweise und Erfenntniß. Und biemit ift bem Digbrauch bes Anthropomorphismus hinlange lich porgebeugt, fo bag man bas Gleichniß nicht mehr für bie Cache felbft vernunftiger Weise nehmen fann. Aus gurcht por Antropomorphismus braucht man bemnach nicht auf alle Erfenntniß bes Gottlichen zu verzichten, ba bie Biffenschaft,

wenn sie auch nur im Spiegel bes menschlichen Befens bas Göttliche zu schauen vermag, boch die Mittel hat, bem Missverftändniß vorzubeugen. Daß aber auch Misbrauch babei vorsommen kann und vorsommt, soll nicht geläugnet werden; sowie man auch aus ben bisherigen Erörterungen schon sehen wird, daß wir dem pantheistischen Formalismus der neueren Philosophie durchaus das Wort nicht reden wollen, sondern ihn unbedenklich seinem Schicksal preisgeben, das er um seiner anspruchevollen Unfruchtbarkeit willen sattsam verdient.

Wenn aber die Philosophie überhaupt als unnüs bezeichnet, und um ihrer angeblichen Erfolglofigfeit willen gar fo fehr bedrangt wird, fo barf man wohl auch an bie Phyllologie, die fich ale Anthropologie bezeichnen, alle Rathfel lofen und die Philosophie endlich ganglich verdrangen will, Die Krage richten, mas benn fie felbft bisber icon in biefer Besiehung geleistet habe? Rann es boch nicht bestritten werben. baß fie felbft noch eine ber unvollfommenften Disciplinen ber Naturmiffenschaft fei, und bieß insbefondere fei in Bezug auf bas Behirn . und Rervenfuftem, auf beffen Erfenntnis boch gerade biefer physiologische Sumanismus, ber ben religiofen und philosophischen Anthropomorphismus verfchmaht, fich felber grunden will. Wenn Birchow mit unverfennbarem Spotte fagt, "unfere Unwiffenheit über bas Befen bes Bewußtseyns fei ber Bunft, in bem bie Transscendeng hauptfachlich wurzelt, und in bem ihre Bulaffigfeit am beften begrundet werden fonne", fo trifft bieß feinen, die Transfcenbeng laugnenden humanismus gerade fo gut, ja noch fcneibenber ; benn fo lange bas Berhaltniß bes Bewußtsepne und Bebirnes nicht vollfommen erfannt ift, bat auch biefe phpfiologische Laugnung ber Trandscenbeng bie Unwiffenbeit gum hintergrunde. Und ba moge Birchow bann bebenfen, bag man bem armen Glauben und ber uneraften Philosophie folde Grundlage noch eber augute balten fonne, als ber

r

"eraften" Biffenschaft, wenn auch fie ihre alleingultige Belt-

Wie wenig Befriedigendes die physiologische Forschung über bas Befen bes Menschen bisher zu leiften vermochte, und wie wenig fie ein Recht hat, ungemeffene Ansprüche ber Philosophie gegenüber zu erheben, fonnte leicht in aussihrlicher Erörterung gezeigt werden, ware hier der Ort dazu. Ueber manche Puntte indeß moge es noch gestattet sen, einige Bemerfungen beizufügen.

Belch' große Aufschluffe bat benn bie Physiologie, welche hat insbesondere Birchom, ber Borfechter bes physiologischen humanismus, icon ertheilt über jenes Myfterium ber Ratur, von bem bie Philosophie Schlechterdings gar nichts erfennen fann, wie Birchow verfichert: über bie Bellenbilbung meine ich, und über Erzeugung bes Menfchen? Bir erfahren hierüber nichts als bieß, bag bie Erzeugung "bie Erregung anhaltenber, gleichartiger Bewegung" fei. biefen Aufschluß barf bie Physiologie nicht gar ju ftolg fenn ber Philosophie gegenüber; benn bag eine Bewegung fatt finde beim Urfprung bes Menfchen, ift fcon langft gewußt und verfteht fich von felbft; ebenfo, daß diefe Bemegung eine anhaltende (bis jum Tode freilich nur) und eine gleiche artige fei. Fur bas Wiffen ift aber boch mahrhaftig babei nichts gewonnen, es ift nur ber Ausbrud geanbert; vielleicht nicht einmal jum Befferen, ba er boch nur bagu bient, une fere Borftellung von einem organischen Borgang in die von einem mechanischen zu verwandeln. Wenn uns bann ale ber Entftebung ber Menichennatur analoge Borgange vorgestellt werben: "bie Ginleitung und Unterhaltung ber Gahrung und Baulnif durch eine Fermentsubstang", Das "Umfichgreifen gleichartiger Bewegung bei manchen Rrantheiten, j. B. Cpphilis, Rrebe" u. f. w., fo wird auch unfer Gefühl fur bas Doftes rium ber Menschen-Enistehung nicht eben humaniftifch gefilmmt, abgefeben bavon, bag jeber menfchliche Berftanb fogleich einsieht, daß diese Analogien, wenn auch eiwas Bahres daran ist, doch nur äußerst dürftig und äußerlich genannt werden können. Bei solchen physiologischen Aufschlüssen — denen wir übrigens ihren Werth nicht schmälern wollen,
wenn sie da bleiben, wo sie hin gehören — bleiben immerhin
der Philosophie auch noch einige "Partikelchen" über dieses
Mysterium zu erforschen übrig, und mit Verdrängung derselben aus diesem Gebiet wird es wohl noch keine Eile haben!

In gleicher Beife fann bas feineswegs befriedigend genannt werben, mas Bircom über bas menichliche Erfennen ju fagen weiß. Schon gleich bas, mas über bie Entftebung ber Erfenntniß gefagt wirb, ift fonberbar genug. "Alle menfchliche Erfenntniß begrundet fich auf bas Bewußtfenn ber Ginwirkungen, welche ber Einzelne von bem erfahrt, mas außer ihm ift. Diefe Ginwirfungen werben bewußt burch bie Beranberungen, welche an ben Centralapparaten bes Bebirnes Abgefeben bavon, ob es feine Richtigfeit erreat merben." bamit hat, bag alle Erfenntnig auf biefe Beife entftebt, genügt biefe Darftellung nicht einmal fur bie Erflarung ber finnlichen Erfenntnif. "Die Ginwirfungen werben bewußt burch bie Beranberungen ber Central Gehirnapparate", wie schillernd und zweideutig ift hier ber Ausbrud! "Die Ginwirfungen merben bewußt", will bas fagen: fie felbft erlangen Bewußtfebn, nicht ber Menfc, ber fie erfahrt? Alfo g. B. bier fieht ein Baum, ber wirft auf bas Muge, und biefes "Sinneswertzeug" bringt bemgemäß im Centralapparate bes Gehirns die entsprechende Beranberung hervor, und baburch entfteht ein Bewußtseyn vom Baum. Wer ift benn alfo bier bas Wiffenbe? Rach ber Darftellung Birchow's follte man meinen, es fei bas Bilb bes Baumes felbft, bas fich wiffe mittele bes Behirns, bas "bewußt" werbe, infofern es wirft auf bas Behirn; um fo mehr mochte man bieß meinen, ba auch im erften Sate Birchow's biefelbe 3weibeutigfeit bes Ausbrude fich findet, wenn gefagt wird: galle menfcliche

Erfenninis begrundet fich auf "bas Bewußtfenn ber Ginwirfungen, welche ber Gingelne erfahrt." Rann es aber bod mobl nicht fo zu verftehen fenn, sondern ift nothwendig bamit gemeint, es fei ber Denfc felbft ober - nach phyfiologifcher Kaffung - fein Gehirn, bas mittels ber Ginmirfungen weiß, fo follte man es eben gleich bestimmt ausspreden und fagen: bie Ginwirfungen werben gewußt burch bie Beranberungen ber Gehirnapparate. Dann aber fragt fic wiederum, mas benn eigentlich bas Wiffende fei bei biefem Borgange. Da biefe Bhpfiologie bie Geele ale bas eis gentlich Thatige bei bem Erfennen ablehnt, als ein Ding, bas nichts gur Erflarung beffelben beitragen fonne, fo muß fie ben Centralapparat bes Behirns felbft, bie materielle Eubstang bes Bebirnes mit ihren Bewegungen als bas Ertennende und Biffende annehmen. Wollten wir auch bie Rechtfertigung folder Unnahme, daß bie materielle Gubftang benfe und ale "3ch" fich wiffe, gang erlaffen, und gutmuthig bie allenfallfige Möglichfeit bavon jugeben, fo litte boch biefe Erfenntnißtheorie noch an unbestegbaren Schwierigfeiten.

So fehr nämlich Birchow verfichert, alle Erfenntniß fomme fur ben Denfchen nur ju Stanbe burch Ginwirfung beffen, mas außer ihm ift, fo bestimmt behauptet er auch wieber, bag ber Menich nur ber Beranderungen ber Central-Behirnapparate fich bewußt werben tonne, bag er außer fic nichts zu begreifen habe. Es burfte ichmer, ja unmoglich fenn, bie Gintracht biefer 3wietracht ju entbeden. Denn, wenn auch Birchow bie außeren Dinge gur Runde gelangen last baburch, baß fie mittels ber Ginneswerfzeuge Beranberungen an ben Central. Gehirnapparaten hervorbringen, immerbin befindet fich ber Menich, ober vielmehr fein armes Bebirn in folimmer Lage ben außern Dingen gegenüber. Bas bilft ibm alle Einwirfung ber außern Dinge und alle Beranberungen, Die biefe in ihm bervorbringen! Er fann ja bie außern Dinge nicht erfahren, fonbern nur feine eigenen XXXJX. 29

Beranberungen, nur immer fich felber, und fann alfo auch von nichts miffen als von fich felber. Dan mochte smar fagen, bag er eben von biefen Beranberungen auf bas Dafenn und bie Beichaffenbeit ber Dinge ichlieft, fo bag bei allen Sinnesmahrnehmungen biefe Edluffe bie eigentliden gublhorner find, burch bie wir bie Dinge mabrnehmen, und ber Cenfualismus auf einmal in Spiritugliemus ums aufdlagen brobt. Allein ba Birchow bie Geele gur Erffarung nicht in Unwendung bringen mag, ba fie ihm nichts leiften tonne, und alfo bie genannten gublborner nicht geiftige, fonbern felbft wieber finnliche fenn follen, fo bleiben nur bie ftofflichen Webirnveranberungen felber ale bae Schliegenbe ubrig; und ba ift es außerft mertwurdig, bag bie Bebirnveranberung erft gar nicht über fich binaus fann, und nur fic felber mahrnimmt, und boch jugleich ohne über fich binaus ju geben, im blog phyfiologifden Borgang, einen Schluß machen fann über fich hinaus, einen Schluß, ber lediglich ein sinnliches Thun innerhalb bes Gehirn - Apparates fenn foll, und boch bas Aeußere erfährt! 3ch weiß nicht, wie fich bieß Birchow naber erflart; fo viel aber fceint mir gewiß, baß bei biefem fenfualiftischen Subjeftivismus bie Lage bes bentenben Menfchen noch folimmer fich gestaltet, ale bei jenem ibealistifchen, ber über feine eigenen Bebanten und feinen apriorischen Befit nicht mehr hinauszufommen wußte. fo flar und ficher find jedenfalls auch hier die Aufschluffe nicht, daß man ein besonderes Recht haben fonnte, über alle Transscendeng ben Ctab ju brechen, die Annahme einer immateriellen Seele jur Erflarung menschlichen Bewußtfeyns und Erfennens jurudjumeifen, und ber Philosophie bas Recht Der Erifteng abzusprechen.

Birchow will sogar auch ben großen, uralten Streit zwischen Ibealismus und Sensualismus nunmehr gludlich beenbet haben; die Art und Beise aber bieser Schlichtung ift sonderbar genug. "Die Streitigkeiten", bemerkt er, "zwi-

iden ben ibealiftifden und fensualistischen ober naturalistischen Richtungen waren nur fo lange berechtigt, als man bie raumliche Berichiedenheit zwischen ben Organen bes Denfens und Empfindens nicht fannte, und die veripherisch erregte, eis gentlich finnliche Empfindung von ber urfprunglich centralen nicht zu unterscheiben vermochte. Es handelt fich babei immer um brei gang auseinanberliegenbe, aber burch 3mis ichenglieder verbundene Raumlichfeiten. Die Sinneswerfzeuge find fowohl im Raum ale im Bau verschieden von den Bert. zeugen ber Empfindung, und biefe wiederum von benen bes Denfens. Die Sinnesmerfzeuge liegen an ber Dberfläche bes Rorpers, ben außern Ginwirfungen juganglich; bie Bertjeuge ber Empfindung und bes Denfens finden fich innerlich am Gehirn, von ber Mugenwelt mehr abgeschloffen, jene mehr am Grunde und in ber Mitte, Diefe mehr an ber Dber-Alle brei fteben durch Rervenfasern mit einander in Berbindung" (Gef. Abhandl. S. 8). Damit alfo follen jene Streitigfeiten entschieden fenn, und um Derartiges batte es fic babei gehandelt? Rein, um die Werfzeuge, Raume und Bebirntheile hat es fich babei nicht gehandelt, benn bie frubern Gensualisten haben . meines Wiffens auch nicht behaupe tet, daß man mit ben Sinnen felbst erfenne, baß g. B. Geben zugleich Denken sei. Sondern bas mar bie Frage, ob bie Erfenntniffe alle, und einzig und allein burch bie Sinne bem Beifte gutamen, fo bag urfprunglich ber Beift einer leeren Tafel vergleichbar mare, Die mittele ber Ginnesmahrnehmung mit Borftellungen befchrieben murbe; ober ob ber Beift auch einen apriorischen Befit habe, und benselben aus fich felbft ju bestimmten, flaren Erfenntniffen entwickeln, ober wenigftens zu ben Ginnesmahrnehmungen mit ober hingu bringen muffe. Der Streit hierüber aber ift burch bie von Birchow angeführten physiologischen Erfenntniffe feineswegs gefchlichtet, wie man fogleich fieht.

Richts ift ber Richtung ber neueren Raturwiffenschaft,

mit ber wir es bier ju thun haben, anftogiger ale bie Innahme eines freien Billens in ber Menfchennatur. Richt ohne gewichtigen Grund gefdieht bieg. Denn man erfennt mohl, bag, wenn ein freier Bille eriffirt mitten in biefer finnlichen Belt, bann fich bie menichliche Ratur nicht mehr mit phyfifalifchem Dage ausmeffen laffe und bie farre, mechanifche Gefehmäßigfeit und blinde Rothwendigfeit ber Ratur bis ju einem gemiffen Grabe burchbrochen fei fcon burch bie bloge Erifteng eines folden Wefens; noch mehr burch bie Thatigfeit beffelben. Much Birchow ift ubel gu fprechen auf ben freien Willen. "Der menichliche Ctol;", fagt er, "bat fich barin gefallen, gegenüber biefer mitgetheilten Erregung eine freiwillige darafteriftifde Gigenicaft ber menfclichen Species aufzuftellen, Die Spontaneitat bes Denfens, ben Willen." Bie mag es boch bem menfchlichen Stolze möglich gemefen fenn, fich unbilliger Beife barin gu gefallen, einen freien Willen zu behaupten, wenn es einen folden gar nicht gibt, und Alles nothwendig, mitgetheilter Erregung gemäß geschieht! Der menschliche Stola fann fich nicht barin gefallen, einen Willen aufzustellen, b. b. er tann nicht willführlich einen freien Willen in fich annehe men, wenn es feinen gibt; benn bagu ift eben freier Bille fcon nothwendig. 3ft aber biefe Unnahme eines Billens bei bem Menichen felbst nicht freiwillig, sonbern Folge einer nothwendigen, mitgetheilten Erregung, bann muß ber Menfc einen freien Willen in fich aufstellen, und es gefdieht nicht aus Stolz und aus willführlichem Befallen. Und es fruge fic nur, mober biefer 3mang, biefe mitgetheilte Erregung aur nothwendigen Annahme eines freien Willens felber fomme in Diefer Rette von Regelmäßigfeit und Rothwendigfeit ber Ratur!

Und wie ift bann biefer "Stolz" felber möglich ohne Willen? Es ware wohl eine genaue, grundliche Erörterung gerathen, wenn man die Annahme eines freien Willens als

eine sittliche Berirrung bezeichnet, also als eine Unsitts lichkeit die Annahme gerade des Vermögens in der Mensichennatur erklärt, das disher als die Grundlage und als die Möglichkeit alles sittlichen Verhaltens gegolten hat, in dem man die höchste Würde des menschlichen Geschlechtes erblickt, und auf das man selbst die Hossinung jeder besseren Zufunft zu gründen pflegt! Was Virchow zur Begründung seiner Ansicht vordringt, ist völlig ungenügend, und könnte nur gegen den Geltung haben, der dem Menschen einen absolut freien Willen zuschriebe.

llebrigens wollen wir hier bem guten Willen Grn. Birdow's Auerfennung nicht verfagen, ber fich barin ausspricht, baß er bie Burechnungefähigfeit und Berantworts lichfeit bes Einzelnen vertheitigen ju muffen glaubt, trop. bem , baß er bie "Spontaneitat bes Willens jurudweist." Birchow hat bieß voraus vor manchen Enthustaften ber Raturforfcung, die geradezu erflaren, der Wiffenschaft muffe es gleichgultig febn, ob fie in Widerfpruch fomme mit bem Sittengeset ober nicht, und bie in ber That auch, obwohl nicht eben bie tiefften Foricher, bereits ju bem Refultat gefommen find, es gete fein Sittengefet und feine Berant. wortlichfeit fur ben Gingelnen. Birchow mag mohl fühlen, baß, wo ein Siatus fich ergebe zwischen ben Resultaten ber wiffenschaftlichen Forschung und ber sittlichen und rechtlichen Drbnung und Bebeutung ber menschlichen Sanblungen, ba alle Urface vorhanden fei fur Die Biffenschaft, Diftrauen in ihre Resultate zu sepen, die Forschung nicht für geschlosfondern lieber die Brufung noch einmal fen ju erachten, vorzunehmen, ober mit bem Urtheile gurudguhalten, ftatt leichtfertig ju erflaren, Die Wiffenschaft habe fich um Die Sittlichfeit nicht zu befümmern. Birchow ift, wie gefagt, bemubt, ju zeigen, bag auch bei Laugnung bes freien Billens, Sittlichfeit, ober wenigstens Burechnungefähigfeit und Berantwortlichfeit ber menschlichen Sandlungen bestehen bleibe.

Db ihm freilich bieg gelungen fei, und überhaupt gelingen fonne bei folden Borausfegungen, ift allerbinge eine anbere Brage, bie wir nicht zu feinen Bunften beantworten fonnten, wenn es une bier gestattet mare, ausführlicher in bie Sache einzugeben. Bemerft fei nur, bag Birchom fich bieruber blog ber Rechtspflege gegenüber auseinanberfest und ben Grunbfas aufftellt: "bie Rechtspflege habe fich nur an bie Thatfaden, nicht an bie Deutung berfelben gu balten." Da fann freilich bann von Gittlichfeit nicht mehr bie Rebe fenn, fonbern nur von außerer Gefegmäßigfeit ber Sanblungen, und bag bie Menichen bafur verantwortlich find und allenfalls ber Strafe verfallen muffen, lagt fich allerbings auch bei Laugnung bes freien Billens bis ju einem gewiffen Grabe begrunben; machen wir ja auch Thiere, g. B. Sunbe, benen Riemand freien Billen b. f. bas Bermogen ber Gitts lichfeit, jugefteht, verantwortlich, und ftrafen fie im Falle ber Ueberschreitung! Aber um bas handelt es fich gar nicht bei bem Menfchen, fonbern um bie innere Bebeutung, ben innern Werth ber Sandlungen; und bie Frage ift, ob von einem folden noch bie Rebe fenn fonne, wenn bie Billens-Kreiheit geläugnet wirb.

Schließlich wollen wir nur noch ein Charafteriftisches ber Raturforscher ber neueren Zeit in Betracht ziehen, bas Birchow ebenfalls mit ihnen theilt, die entschiedene Abneigung nämlich gegen alle Teleologie. Irgend einen Zwed zu suchen oder anzunehmen in den Borgängen oder Gebilden der Natur gilt für durchaus versehlt, ja lächerlich. Auch Birchow versehlt nicht, wo sich immer Gelegenheit ergibt, sich gegen die teleologische Naturbetrachtung auszusprechen, seine Geringschäbung dagegen zu äußern, seinen Spott darüber auszugießen. "Wir muffen", sagt er einmal, "bei solchen teleologischen Betrachtungen immer an die Erklärung unseres großen Mauserphilosophen über den Zwed der Flöhe, Läuse und Nilben denken, daß sie nämlich da seien, damit

man fich frate und feine Evidermis maufere" (Bef. Abhand. lungen S. 737). Es verficht fich von felbft, bag auch mit ber teleologischen Raturbetrachtung, wie mit allem lebrigen, Unfug und Digbrauch getrieben werben fann. Wenn aber barum bie Raturforschung jeben 3wed, jebe zwedmäßige Orbnung laugnet, ober menigstens unbeachtet laffen zu muffen glaubt, menn fie nur bie mirtenben Urfachen, burchaus aber feine 3med : und Endurfache beachten und anerfennen will, und bas Korichen und Denfen immer nur bei ber bloken Thatfache, bei bem "fo ift es" Salt machen läßt, fo iceint fie mir noch nicht recht zu miffen, mas fie thut. Gie fcheint noch nicht bedacht ju haben, bag fie burch biefe Musichließung aller teleologischen Betrachtung ber Ratur fich felbft aulest allen Reig und alle Bebeutung nimmt. ift es benn, mas bei ber Betrachtung ber Ratur fomobl, als ber menschlichen Geschichte uns bas meifte Intereffe, bie größte Befriedigung gemahrt? Ift es benn nicht die Bahrnehmung ber Ordnung, ber 3medmäßigfeit, die Erfenntniß eines Blanes, einer 3bee, bie fich realifiren will, ober realifirt bat? Bie obe und langweilig mußte une balb bie Ratur vorfommen, wenn wir bei ber Betrachtung immer nur benfen follten, "bas ift", "fo ift es", nie aber nach bem "marum", "mogu" fragen burften; wenn wir unfere Bebanten immer nur an bie Thatfachen feffeln mußten, nie bie Unfnupfung an bas Reich ber Ibeen verfuchen burften. Die Erforschung ber mirfenden Urfachen foll nicht geschmalert merben; aber man braucht barum noch nicht alle televlogische Betrachtung auszuschließen; man foll bas Gine thun, bas Unbere aber nicht unterlaffen, ober wenigstens nicht principiell verwerfen.

Darf nur mehr von wirfenden Ursachen, nur von Stoffen, Rraften, Geschen und Borgangen die Rede seyn, nicht mehr von Zwedursachen und Ideen, dann bleibt dem Mensichen alebald nichts anderes übrig, als auf das gang zu verzichten, was man bisher Vernünftigfeit genannt hat. Sein

wenn fie auch nur im Spiegel bes menschlichen Wefens bas Göttliche zu schanen vermag, boch die Mittel hat, dem Missverftändniß vorzubeugen. Daß aber auch Misbrauch babei vorsommen fann und vorsommt, soll nicht geläugnet werden; sowie man auch aus den bisherigen Erörterungen schon sehen wird, daß wir dem pantheistischen Formalismus der neueren Philosophie durchaus das Wort nicht reden wollen, sondern ihn unbedenklich seinem Schidsal preisgeben, das er um feiner anspruchsvollen Unfruchtbarkeit willen sattsam verdient.

Wenn aber die Philosophie überhaupt ale unnus bezeichnet, und um ihrer angeblichen Erfolglofigfeit willen gar fo febr bebrangt mirb, fo barf man mobl auch an bie Bbofiologie, bie fich ale Unthropologie bezeichnen, alle Rathfel tofen und bie Philosophie endlich ganglich verbrangen will, bie Frage richten, was benn sie selbst bisher schon in dieser Beziehung geleistet habe? Rann es boch nicht bestritten werben, baß fie felbft noch eine ber unvollfommenften Disciplinen ber Raturmiffenschaft fei, und dieß insbesondere fei in Bezug auf bas Behirn - und Rervenspftem, auf beffen Erfenntnig boch gerade biefer physiologische Sumanismus, ber ben religiofen und philosophischen Anthropomorphismus verfcmaht, fich felber grunden will. Wenn Birchow mit unverfennbarem Spotte fagt, "unsere Unwissenheit über bas Befen bes Bemußtfepne fei ber Bunft, in bem die Transscendeng hauptfachlich wurzelt, und in bem ihre Bulaffigfeit am besten begrundet werden tonne", fo trifft bieß feinen, bie Transfcenbeng läugnenden humanismus gerade so gut, ja noch schneis bender; benn fo lange bas Berhaltniß bes Bewußtsepns und Behirnes nicht vollfommen erfannt ift, hat auch biefe physiologische Laugnung ber Tranescenbeng bie Unwiffenheit jum hintergrunde. Und ba moge Birchow bann bebenfen, bag man dem armen Glauben und ber uneraften Philosophie folde Grundlage noch eher zugute halten fonne, als ber

"eratten" Biffenfchaft, wenn auch fie ihre alleingültige Belt-

Bie wenig Befriedigendes die physiologische Forschung über das Befen des Menschen bisher zu leiften vermochte, und wie wenig sie ein Recht hat, ungemeffene Ansprüche der Philosophie gegenüber zu erheben, konnte leicht in ausführlicher Erörterung gezeigt werden, ware hier der Ort dazu. Ueber manche Punkte indeß moge es noch gestattet sepn, einige Bemerkungen beizufügen.

Belch' große Aufschluffe bat benn bie Bhyfiologie, welche hat insbesondere Birchom, ber Borfecter bes physiologischen Sumanismus, icon ertheilt über jenes Myfterium ber Ratur, von bem bie Philosophie schlechterbings gar nichts ere fennen fann, wie Bircow verfichert: über bie Bellenbile bung meine ich, und über Erzeugung bes Menichen? Bir erfahren hierüber nichts als bieg, bag bie Erzeugung "bie Erregung anhaltenber, gleichartiger Bewegung" fei. biefen Aufschluß barf bie Physiologie nicht gar zu ftolz fenn ber Bhilosophie gegenüber; benn bag eine Bewegung fatt finde beim Urfprung bes Menfchen, ift fcon langft gewußt und verfteht fich von felbft; ebenfo, daß diefe Bemegung eine anhaltende (bis jum Tobe freilich nur) und eine gleiche artige fei. Fur bas Wiffen ift aber boch mahrhaftig babei nichts gewonnen, es ift nur ber Ausbrud geanbert; vielleicht nicht einmal zum Befferen, ba er boch nur bazu bient, uns fere Borftellung von einem organischen Borgang in bie von einem mechanischen zu verwandeln. Wenn uns bann ale ber Entftebung ber Menichennatur analoge Borgange vorgestellt merben: "bie Ginleitung und Unterhaltung ber Bahrung und Baulnif burch eine Fermentsubstang", bas "Umfichgreifen gleiche artiger Bewegung bei manden Rrantheiten, j. B. Cpphilis, Rrebe" u. f. w., fo wird auch unfer Gefühl fur bas Dofte. rium ber Menschen-Enistehung nicht eben humaniftifch gefimmt, abgefeben bavon, bag jeber menfcliche Berftanb fogleich einsieht, bag biefe Analogien, wenn auch etwas Baheres baran ift, boch nur außerst burftig und außerlich gesnannt werben können. Bei solchen physiologischen Aufschlussen - benen wir übrigens ihren Werth nicht schmasern wollen, wenn sie da bleiben, wo sie hin gehören — bleiben immerhin ber Philosophie auch noch einige "Partitelchen" über biefes Mysterium zu erforschen übrig, und mit Berdrängung berselben aus biesem Gebiet wird es wohl noch feine Gile haben!

In gleicher Beife fann bas feineswege befriedigend genannt werben, mas Birchow über bas menfchliche Erfennen ju fagen weiß. Schon gleich bas, mas über bie Entftebung ber Erfenntniß gefagt wirb, ift fonberbar genug. "Alle menichliche Erfenntniß begrundet fich auf bas Bewußtfeyn ber Ginwirfungen, welche ber Gingelne von bem erfahrt, mas außer ibm ift. Diefe Ginwirfungen werben bewußt burch bie Beränberungen, welche an ben Centralapparaten bes Gebirnes Abgesehen bavon, ob es feine Richtigfeit erregt werben." bamit hat, bag alle Erkenntniß auf biefe Beife entftebt, genugt biefe Darftellung nicht einmal fur bie Erflarung ber finnlichen Erfenntnif. "Die Ginwirfungen werben bewußt burd bie Beranberungen ber Central - Gehirnapparate", wie fcillernd und zweideutig ift hier ber Ausbrud! "Die Ginwirfungen werben bewußt", will bas fagen: fie felbft erlangen Bemußtsenn, nicht ber Menich, ber fie erfährt? Alfo g. B. bier fieht ein Baum, ber wirft auf bas Auge, und biefes "Sinneswerfzeug" bringt bemgemäß im Centralapparate bes Behirns bie entsprechende Beranberung hervor, und baburch entsteht ein Bewußtseyn vom Baum. Wer ift benn also bier bas Biffenbe? Nach ber Darftellung Birchow's follte man meinen, es fei bas Bilb bes Baumes felbft, bas fich wiffe mittels bes Behirns, bas "bewußt" werbe, insofern es wirft auf bas Behirn; um fo mehr mochte man bieß meinen, ba auch im erften Sabe Birchow's biefelbe 3weibeutigfeit bes Ausbruds fich findet, wenn gefagt wird: galle menfchliche

Erfenninis begrundet fich auf "bas Bemußtfenn ber Ginwirfungen, welche ber Gingelne erfährt." Rann es aber boch wohl nicht fo ju verfteben fenn, fonbern ift nothwendig bamit gemeint, es fei ber Denfch felbft ober - nach phyfiologifder Kaffung - fein Behirn, bas mittels ber Ginwirfungen meiß, fo follte man es eben gleich bestimmt ausspreden und fagen: bie Ginwirfungen werben gewußt burch bie Beranberungen ber Behirnapparate. Dann aber fragt fich wieberum, mas benn eigentlich bas Wiffende fei bei biefem Borgange. Da biefe Physiologie bie Seele als bas eigentlich Thatige bei bem Erfennen ablehnt, ale ein Ding, bas nichts zur Erflarung beffelben beitragen fonne, fo muß fie ten Centralapparat bes Gehirns felbft, Die materielle Subftang bes Behirnes mit ihren Bewegungen als bas Erfennende und Wiffende annehmen. Wollten wir auch die Rechtfertigung folder Unnahme, daß bie materielle Cubftang benfe und als "3ch" fich wiffe, gang erlaffen, und gutmuthig bie allenfallfige Möglichfeit bavon jugeben, fo litte boch biefe Erfenntniftheorie noch an unbesiegbaren Schwierigfeiten.

So fehr nämlich Birchow verfichert, alle Erfenntniß fomme für ben Menfchen nur ju Stanbe burch Ginwirfung beffen, mas außer ibm ift, fo bestimmt behauptet er auch wieber, bag ber Menfc nur ber Beranberungen ber Central-Behirnapparate fich bewußt werden fonne, daß er außer fich nichts zu begreifen habe. Es burfte fcmer, ja unmoglich fenn, Die Gintracht biefer 3mietracht ju entbeden. Denn, wenn auch Birchow bie außeren Dinge jur Runde gelangen lagt baburch, bag fie mittels ber Ginneswerfzeuge Beranberungen an ben Central. Behirnapparaten hervorbringen, immerhin befindet fich ber Menfch, ober vielmehr fein armes Bebirn in folimmer Lage ben außern Dingen gegenüber. Bas bilft ibm alle Ginwirfung ber außern Dinge und alle Beranberungen, bie biefe in ibm bervorbringen! Er fann ja bie außern Dinge nicht erfahren, fondern nur feine eigenen XXXIX. 29

ften Berfall und ben Abgang aller Bebingungen, bie ein Bolf groß und gludlich machen fonnen, ju conftatiren geeignet find. Cfanbal über Cfanbal, Comach über Comach bat bas mifregierte und miffanbelte gand geernbtet; ein Unternehmen nach bem anbern ift gescheitert, eine compromittis rente Entbedung ift ber anbern gefolgt; bie Bewalthaber fonnten bie innere Berruttung nicht beilen, jeber Beilverfuch bat fie nur vermehrt. Das Rabinet Cavour = Rataggi, nur noch von zweifelhafter frember Bunft und ber Gnabe Dagis ni's lebent, beffen Spielball es langft geworben ift, nur geftutt auf bie mit einträglichen Stellen bebachten, im Barlamente bominirenben Emigranten, von Allen grundlich verachtet, fluftuirt bald in fuhnem Trope, bald in befperatem Rleinmuth gwifden offener Revolutionefreundlichfeit und erbeucheltem Confervatismus, und mabrent es fur bie michtigften Gefandtichaftspoften feinen tauglichen Mann alterer Schule gewinnen fann \*), und ju biplomatifchen Agenten Liberale aller Farben ernennt, von benen manche, wie in Rom und Reapel, burch minbestens indirefte Ermuthigung ber Demagogen fich und ihren Buf compromittiren, fieht es im ganbe felbit feine Blogen immer offener bargelegt, und feine inneren Bermurfniffe von ben nicht mehr ju bemeifternben Barteien reichlich ausgebeutet. Ratazzi und Lanza, die, für fich politische Rullitaten, boch bem Premier manchen Streich ju fpielen magten, die erft fürglich ftatt bes von biefem gemunfche ten fruberen Revolutionsministers Buffa ben von ihnen protegirten Carlo Caborna, Cavours vieljährigen Begner, jum Rammerpräsidenten erhoben \*\*), wurden benn auch fürglich

<sup>\*)</sup> Den Posten in Petereburg schlugen nacheinander Marchese Alfieri, Graf Mossa di Lisio, ber Fürst bella Cisterna aus; erst Graf Broglia fand sich dazu bereit. Ebenso ging es mit der Gefandts schaft in Tostana u. f. f. Civiltà cattol. 5. Juli. Journal "Deutschsland" 27. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Allg. Sig. 26. San. Ami de la relig. 20. San. 1857.

von Cavour im Stiche gelassen, ber in Rizza ruhig ber parlamentarischen Rieberlage zusah, als die nur auf seinen Bink gewärtige Rajorität der zweiten Kammer Lanza's neuestes Unterrichtsgeset einer bisher unerhörten Kritik unterkellte, und zum erstenmale ernstlich einer ministeriellen Bor-lage sich widersetze. Den Premier kummert Lanza's Rieder-lage wenig, den er nothigensalls durch Bussa ersehen konnte; er weiß im Nothfall seine Sache von der seiner Freunde zu trennen, aus Liebe zum Baterlande und zum Ministerstuhl.

Bahrend aber Defterreichs ritterlicher Raifer in bem ftolgen Benedig, und auf bem gangen Bege bis Mailand, und in ber noch viel ftolgeren hauptstadt ber Combardei felbft nicht bloß officiell angeordnete Chren, fondern auch bie marmften Bulbigungen und bie vielfachften Beweise von Liebe und Dantbarfeit entgegennahm, mabrend jenseits ber farbinifden Oftgrenze Alles fich fcmudte und beeiferte, ben Inhaber ber eisernen Rrone, ben Erben ber alten Cafaren murbig gu empfangen, verlor bie piemontesische Bropaganda, ftete nach jener Seite bin auf Bergrößerung bedacht, burch ihre eigene Schulb täglich mehr an italienischen Sympathien, und ftellte es immer mehr ben fur Staliens Ruhm begeifterten Batrioten beffern Schlages vor die Augen, bag vom Bo ber fein Buwache an Chre, noch eine neue Mera foliber nationaler Brofperitat fur bie Salbinfel erwartet werben fann. Es halfen nicht mehr bie entstellenden Beitungecorrespondengen, felbft bie officielle Gazzetta Piemontese mußte Beugniß ablegen von bem lauten Jubel ber Lombarben; Die Amneftie, fo unbeforantt, fo großartig, erregte bitteren Ingrimm. Satten fcon porher am Tage bes Ginzuge in Mailand bie rabifalen Blatter Born und Trauer bezeugt, fo bag einige fogar mit ichmargem Rande erfcbienen, hatte die schamlose "Unione" zum niebertrachtigften Deuchelmord unter Unführung von Bibelfpruchen ents flammt: fo ward jest ihr mehr verbiffener Born ber befte Beweis bafur, wie viel Desterreich in Italien gewonnen,

wie viel die piemontesische Revolution verloren hat; die anständigeren Blätter wollten boch nicht offen bekennen, wie sehr der haß gegen Desterreich die Theilnahme an dem Loose der "gefangenen Brüder" überwiegt, die dreisteren haben auch dieses Bekenntniß abgelegt \*). Aber noch mehr steigerte sich die Wuth bei der Nachricht, ein Senator des Königreichs, Plessa, sei aus Mailand verwiesen; jeht erklärte man es für unmöglich, dem Kaiser eine officielle Begrüßung zu Theil werden zu lassen; es war unerträglich, daß der Freund Gallenga's und Cavour's eine so estatante Beschimpfung erfahren, und seine Senatorwürde ihn nicht geschüßt.

Roch weit peinlicher mar es, bag man fich mehr und mehr bie bieberige revolutionare Bolitif ju besavouiren genothigt fab, ale bie Tuilerien auf fie aufmertfamer gu merben ichienen, ale Balmerftone Draan unerwartet fur Defterreich fprach, und Biemonts Soffnungen in ben Sintergrund ftellte. Wohl hatte die Thronrede vom 7. Jan. d. 36. neben ben hochtonenden Phrafen über ben in ber Rrimm erlangten friegerischen Ruhm, Die innige Alliang mit ben Beftmachten, Die wiederhergestellte Freundschaft mit Rufland und Die beporftehenbe Ausgleichung ber Ginnahmen und Ausgaben eine neue Bariante ber fo berühmt gewordenen "quasi ristaurate finanze" - unter bem herfommlichen Stillichweigen über die Beziehungen zu Defterreich und bem beiligen Stuhl, ben mit Jubel begrußten Cat enthalten: "auf die nationale Befinnung geftust, wird die Regierung ftanbhaft bie Bolitif verfolgen, von der fie die Initiative ergriffen hat." Aber ihre gange haltung war boch minber revolutionar und heraus-



<sup>\*)</sup> Schamlos find hier, wie immer, bas Risorgimento und Conforten. "Milbe, scheinbare Milbe", heißt es, "ift die ftartite Baffe ber Thrannei. Man wird die Befreiten überwachen, und bald unter einem Borwand sie wieder festnehmen. Ift auch die Sache gut, die Intention ift schlecht" u. s. f.

forbernd, ale bie ber früheren, und bie von Buffa redigirte Antwort ber zweiten Rammer ließ auf einen Wint Cavour's jebe Erwähnung der "Cache Staliens" bei Ceite. Als ferner am 15. Jan. Brofferio und Ballavicini Trivulzio bas Rabis net über feine Stellung jum Auslande und jur Revolution befragten, fprach Cavour, ber fonft burch Borte und Thaten bie iconften Aussichten auf nachhaltige Unterftugung ber letteren eröffnet, ganglich antirevolutionar. Er ruhmte fich fleinlaut ber moralischen Bortheile ber Bariser . Conferenzen, über bie noch Schweigen geboten fei, und befannte offen, bie Schwierigfeiten bei bem Bollgug bes Friedenstraftates hatten bie Aufmertsamfeit ber Westmächte von ber italienischen Frage abgelenft, und eine Annaherung zwischen England und Defterreich hervorgebracht, die indeffen ficher nicht gur formlichen Maiang führen werbe; bie Insurreftion in Italien fonne man nicht unterftugen; bas Attentat in Reavel muffe man verabicheuen; folange man mit biefem ganbe in Frieden lebe, fei fein revolutionares Mittel gegen feine Regierung erlaubt (alfo boch wenigstens im Rriege). Das flang Alles fo giemlich, wie bas Geftandniß eines Berzweifelnden, ber feinen Soffnungen entfagen muß. "Nachbem bie revolutionare Firma fallirt", fagt bie Armonia, "hüllt man fich in bas Gewand bes Bemagiaten ein."

Als Cavour am 6. Mai 1856 in ganz anderem Sinne gesprochen, ba blühte noch die Hoffnung, die Lombardei, Tostana, Rom und Neapel würden sich zum Anschluß an Piemont erheben, Palmerston gebe seinen Schützlingen ernstelichen Beistand, Frankreich lasse diesem unbedingt freie Hand, die Zeit für Wiederausnahme der Tendenzen von 1849 sei gekommen. Wie schmählich wurden alle Hoffnungen getäuscht! Die Conferenz vom 8. April brachte keine Früchte\*), und

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. XXXVIII biefer Blatter S. 635 ff.

fteigerte nur bas gerechte Diftrauen ber Nachbarn. Gelbft ber fleine Triumph ber Flottenbemonftration gegen Reapel ward vergallt, als man mahrnahm, wie biefe Blotten fich mit einer beobachtenben Stellung begnugten, ale bie Theilnahme eines fardinifden Gefdmabere unterbleiben mußte, ale fogar einmal bie Rebe bavon fenn fonnte, bas um bie Beftmachte fo bod verbiente Biemont von ben Rachconferengen in Baris andzuschliegen. Gine auffallenbe Berftimmung gegen bie Allirten machte fich in ber Breffe fund; Die fruber fo bringend verlangte Ginmifchung Englande und Franfreichs ericbien jest vielen Blattern als gang unbefugt, Die Demuthigung Berbinands II. als eine Berlegung ber italienischen Intereffen. 3a, bie marmen lobrebner bes berühmten Demorandume im "Risorgimento", bie fury vorher noch muthenb maren über bie Indoleng ber Reapolitaner, Die bem "Torans nen bes Gubens" emigen Rrieg erflart \*), predigten, bie 3bee eines von Bruffel gefommenen Flugblatte \*\*) begierig ergreifenb -- eine Alliang zwischen - Reapel und Biemont \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Risorgimento Rum. 1718 ff.

<sup>\*\*)</sup> Memento sopra la quistione italiana (obne Drudort).

Risorg. Rum. 1757 — 1766. Diefe Allianz, hieß es, wäre ebenso rathsam, als ber Bund mit Rapoleon III., ber baheim die Liber ralen nicht besier behandelt, rerhältnismäßig auch mit viel weniger Recht, als ber Bourbone, ber großartige Charafterstärfe an ben Tag gelegt. Auch Mazzini's Organ schrieb: "Der Bourbon hat eine Krast gezeigt, die seine Gönner loben könnten; aber sie haben gezeigt, daß sie nicht mit ihm zu wetteisern im Stande sind. Er hat den Muth, seine Meinung zu begen, männlichen Muth in seiner wie immer beschassenen Bolitik." Man meinte ganz natv, es eristire kein direktes und persönliches hinderniß für das gute Einvernehmen zwischen beiden Regierungen, deren Interessen ga r bald als sehr nahe verwandt sich zeigen könnten. Rach einigen Wochen sand man das hinderniß freilich wieder in der zu großen Olvergenz der Principien, und dem doch zu sesten Anschluß Biemonts an Albion.

Freute man fich boch, baß Ferdinand II. auch ben Rathichla. gen bes fo verhaften Defterreiche fich nicht gefügt, glaubte man gubem, bas Auftreten Ruflands ehren ju muffen, um beffen Gunft man fo emfig buhlt; aber vor Allem galt es, bem Unmuth über bie von ben Beftmachten nicht befriedigten Erwartungen Luft zu machen, und ben Broteftoren eine fleine Drobung bingumerfen, verbunden mit ber Rlage über "fchnoben Undant". Es galt aber auch, burch ein folches Manover bie Aufmertfamteit von bem abzulenten, mas inzwischen gang im Beheimen gegen Reapel gefcah. Mazzini's "Italia e Popolo" beschuldigte bie Minifter offen bes Muratismus, und bielt auch bem Widerspruch ber "Italie" gegenüber ihre Anflage aufrecht; fie berief fich auf bas Stillschweigen bes Rabinete, auf Thatsachen von geheimen Reisen, Busammenfunften, Gelbfenbungen, Mungen mit "Ronig Lucian's I." Bilbnif, bie nur ju beutlich ihre Absicht, wie ihre Urheberschaft verriethen . In Turin und Genua wurden die Blane gur neuen Erhebung geschmiebet; Bentivenga hatte bier vor felner Abreise nach Sicilien viele Busammenfunfte mit erprobten Revolutionaren gehabt; ber exilirte Reapolitaner Mignona ward hier mit lautem Jubel empfangen, und fogar bas Attentat auf Kerdinand II. vom 8. Dec. beutete bie "Vespa" am Tage bes Unternehmens felbft in prophetifcher Beife an. Das Alles ward hier vorbereitet und beichloffen, ohne bag man einer Storung und einem polizeilichen Ginschreiten ausgefest war. Aber Bentivenga machte Fiasto, Milano's Streich mißlang; es blieb nur übrig, fich ber geftohlenen Reliquien bes Martyrers ju ruhmen, und feinen Namen ju veremis gen; ber erhoffte allgemeine Aufruhr im Reiche beider Sicis lien war gescheitert.

Roch mehr war für bie kleineren Rachbarftaaten gescheben. Schon im Juli v. 38. hatten 70 bis 80 Individuen,

<sup>\*)</sup> Rum. 317 bom 15. Rov. 1856. XXXIX.

fast alle in ber Uniform ber Burgerwache von Sarzana, einen Einfall im Modenesischen gemacht; aber sie hatten sich verrechnet in bem Bertrauen auf die hilfe bes Landvolls, bas seine unberusenen Besteier noch vor der Anfunst der herzoglichen Truppen in die Flucht schlug \*). Nur zwei Zoll-Häuser plünderten die so im Stiche gelassenen Helden, restituirten aber bald den Betrag der sardinischen Polizei, die nun, von Modena aus ausgesordert, eine Untersuchung einsleiten mußte. Da hatten die Minister abermals den Borwurf der Mazzinisten \*\*) zu hören: erst treibt ihr die Leute an, dann aber versoszt ihr sie! Achnliches erfolgte bei gleichartigen Bersuchen in Parma und Toosana; denn auf die kleineren Staaten hatte man vor Allem seine Wirssamsseit erstreckt. Das "Risorgimento" sprach sich hierüber (Num. 1659) ganz deutlich aus:

"Der Buftand ber Bolfer jenseits bes Ticino ift zu traurig, als bas er lange andauern fonnte. Es wird bie Beit fommen, wo in biefem ober jenem Theile Italiens Aufftanbe losbrechen; bas ift ber erfte Funke bes allgemeinen Branbes. Defterreich wird interveniren wollen; auch Piemont hat bas Recht bagu, um die übermagige Ausbehnung bes öfterreichischen Ginfluffes zu binbern; und Biemont wird nicht allein interveniren. Das ift nach unferer Auficht bie einzig mögliche Lofung ber italienischen Frage. fle eintrete, muß bie erfte Bewegung in einem nicht unter Defterreichs Scepter ftebenben Lande fich manifestiren. Gine Revolution in ber Lombarbei murbe unfere Intervention nicht rechtfertigen; aber eine Erhebung in ben Bergogthumern ober in To8fana gibt fur Biemont und feine Allierten bagu Grund. 3ft einmal biefes erfte Signal gegeben, fo erheben fich auch bie Defterretch unterworfenen Bolfer und - Italien wird fenn. muß aber in den nicht öfterreichischen Staaten beginnen, welche bie fleinsten und schwächsten sind; man muß unseren

<sup>\*)</sup> Messaggere di Modena 28. Juli 1856 ff.

<sup>\*\*)</sup> Italia e Popolo 30. Juli Rum. 210. Maga 29. Juli Rum. 91.

Beiftand in fichere Aussicht ftellen, ohne ben fie fich nie erbeben werben. Biemont darf nichts thun, was einer Brovofation an Defterreich gleich fommt, aber Manches fann es bisweilen ign oriren. Die Erhebung fommt nicht zu Stande, wenn Italiens Bevöllerungen nicht fest darauf bauen durfen, bag hinter ihnen bie piemontefische Armee steht."

Enbeten auch bie meiften Berfuche gur Ermöglichung einer folden Intervention bochft flaglich, man frarte nichts. bas Reuer ber Naitation überall zu entflammen. Aber alle Buftimmungeabreffen von Rom, Reapel, Floreng u. f. f., b. h. bie von ben Reprafentanten biefer Bolfer in Biemont gefertigten Manifeste, alle an Cavour fur feine patriotifde Bertretung ber Cache Italiens gefanbten Mebaillen, bie aber weber in Rom, noch in Bologna, noch in Neavel, sonbern zu Turin in ber feit Monaten arbeitolofen foniglichen Munge geprägt maren, alle Cubscriptionen im "nationalen" Intereffe blieben ohne anderen Erfolg, als bem Tagesgefprache ju neuem Material, und ben Italianissimi jur einftweiligen Beschwichtigung zu bienen. Gehr gut bemerfte ein Turiner Satyrifer: "Bei uns muß man ber Revolution jebe Boche einen Knochen vorwerfen, weil fonft ber hungrige bund feinen Berrn und feine eigenen Jungen auffreffen wurde." Bie guvor ber Parifer: Congres, Die baburch veranlagten Rammerreben, bie antiflerifalen Dagnahmen, bann bas Defret für bie Befestigung von Alessandria, "ein neues Beiden ber patriotischen Tenbengen Biemonte" \*), so mar balb bie bamit in Berbindung gebrachte Cubscription fur bie "Bunbert-Ranonen", ein Analogon ber Cubscriptionen, welche bie Denfmaler fur bie 1833 hingerichteten Rebellen, fur Sic carbi u. f. f. ju Ctanbe bringen follten , jugleich eine friegerifche Demonstration gegen Defterreich, ein folder "Rnochen". Mues politische Leben Schien jest in biefer Romobie concen-

<sup>\*)</sup> Gazzetta del popolo 11. Juli 1856.

trirt, beren Sauptspieler aber nicht felbft subscribiren, fonbern bie Municipien bagu angehalten miffen wollten, ale bie magginiftifde Subfcription gur Unichaffung von 10,000 Bewehren für bie erfte italienifche Ctabt ober Broving, Die fich gegen ben gemeinsamen Reind erheben murbe, ihr an bie Geite trat, und noch großere Erfolge errang. 3mar meinten Biele mit bem "Diritto"\*), beibe follten gufammenmirfen, bie Cubfeription ber Moberirten fur bie Defenfive, Die ber Republifaner fur bie Offenfive; aber bie Unhanger ber Offenfivcollette griffen bie Salbheit und Inconfequeng ber Defenfippartei ohne Chonung an, und wirften ihr gerabegu entgegen. Babrent ber minifteriellen Eubscription pflichtschuldigft alle Beamte und bie in baffelbe Berbaltniß gefegten Municipal-Rathe, mit wenigen Ausnahmen, fich unterzogen, und gleichmobl bie nothige Cumme nicht zusammentam, fo baß man eine Ergangung aus bem Merar beantragte, gablte bas Dr= gan Maginis icon 2000 Ramen auf feiner Lifte, ale am 30. Auguft bas Journal mit feinen Gubfcribenten . Bergeichniffen confiscirt warb. Die Regierung ichien, was fie mit ber einen Sand erbaut, mit ber anberen einreißen gu mol-Ien; fie fdmantte lange, gab bie Orbre gur Confideation, nahm fie jurud, gab fie wieber. Rur burch biplomatifche Ginfluffe marb fie ju biefem Ginfdreiten vermocht. 216 unter Unberem Cavour, von ber noch burch bie "Times" verftarften freifinnigen Breffe befturmt, fich ber aus Tostana ausgemiefenen Borftanbe und lehrer bes Sandlungeinftitute von Benua, die mit ihren Boglingen eine fceinbar gang unfculbige Ferienreife unternommen, energifch annahm, bie florentinifche Regierung bagegen auch ihre Befdwerben, befonbere wegen ber Gewehrsubscription, geltenb machte: ba suchte man biefen jebe Grunblage ju entziehen, und entgegnete rafc (im Sept.), jene Subscription sei bereite im gande verboten.

<sup>\*)</sup> Diritto 11. Sept. Rum. 217.

In bemfelben Monat September, ba bie Affaire von Reapel bie Ropfe am meiften erhipte, und eine Blofabe ber Befup-Stadt ficher erwartet mar, ließ ber fardinifche Bremier au einer wenig biplomatischen Sprache fich fortreißen, und pochte, bem Sofe von Rloreng gegenüber, breift auf Die Sympathien aller Rabinete und Bolfer Europas für Biemont. Aber Freund und Beind übergoffen ihn mit Sohn. Maggini fdrieb in feinem Moniteur \*) ben Miniftern : "Ihr fahet ben unseligen Ramen Rovara an die Band gefdrieben; ftatt bavon in bochbergiger Entruftung entflammt ju werben, wurdet ihr ju fleinlicher Furcht und ju feigem Schreden gebracht. warum habt ihr nicht feit bem erften Tage bas mannliche Streben energisch unterbrudt? Eure Behörden confiscirten furchtsam einige Rummern biefes Blattes, bann hielten fie inne, als schämten fie fich ber That; und ihr felbft fandtet Beifung jum Ginschreiten, Die ihr Tage barauf miberriefet; feben Tage gingen bin ohne Reclamationen, ohne Drobung; bann als ber öffentliche Applaus bas Projett ju einer folennen Demonstration gemacht, ba erließet ihr ploglich unerbitts liche Befehle, benen tagliche Confiscationen folgten. bat euch bagu angetrieben, euch, bie ich fenne feit alter Beit, wenn nicht Einsprache vom Ausland"? Die "Armonia" ihrerfeits nahm bie gegen Maggini's Subscription verfügte Rafregel ale ein Geständniß an, bag bie Berichworung gegen bas, mas man "Frembherrichaft in Stalien" nenne, ein im Strafcober vorgefebenes Berbrechen fei, und indem fie in farfaftifcher Beife ihren Beitritt ju ber nun in's rechte Licht geftellten minifteriellen Ranonen, Cubscription erflarte, gras tulirte fie bem bes Friedens bedürftigen Canbe ju ber veranberten Gefinnung ber Minifter, Die fo gerne friegebereit feien, wo es fich um Roten und Dentschriften handle, nicht wo von Blintenschuffen die Rebe fei; bie gerne gewiffen

<sup>\*)</sup> Italia e popolo Rum. 242.

Leuten fatale hoffnungen machten, aber wo bie That folgen folle, diese Lügen zu strafen verstünden; der conservative Aft verliere nichts an seinem Berthe, auch wenn er von der fremden Diplomatie ausgegangen sei.

Am fartiten hat ber Ballengafcanbal bie Situation ber jegigen Dachthaber enthüllt, nicht fomohl burd bie in allen öffentlichen Blattern befprochene Thatfache felbft, ale burch bie fonft minter beachteten weiteren Entbedungen, gu benen biefe geführt, und bas bierbei eingehaltene Berfahren ber Minifteriellen einerfeits, und anbererfeits Mauini's. Unton Gallenga von Barma, burch Cavour's Ginfluß Deputirter, Mitarbeiter am Cimento, mit bem Mauritineorben gefdmudt, batte gleich anderen Apoftaten bes Triumvire, um feine acht monardifde Gefinnung zu bofumentiren, bie Dagginiften beftig angegriffen, und baburch biefen Belegenheit gegeben, ibn ju entlarven, und anderen Beuchlern unter ben Minifteriellen ein Gleiches zu broben. Mazzini und Campanella wiefen nach, bag ber von Ballenga in feinem Befchichtewerte \*) ermabnte Luigi Mariotti, ber 1833 jur Ermorbung Rarl Alberts nach Turin kam, kein Anderer war, als Gallenga felber, und biefer gestand bie Sache ein, nur bemuht, sich von bem Berbachte ber Feigheit, seinen Benoffen Melegari, ben einftigen Biceprafibenten von Jung-Italien, jegigen Brofeffor ber Rechte, Abgeordneten und Mauritiueritter, ber ibn "in ben marmften Worten wegen einer großen That" bem Dictator empfohlen, von ber Mitwiffenschaft ju reinigen, sowie burch Rieberlegung feines Manbate und bie Burudfenbung bes von dem Sohne des von ihm erkohrenen Schlachtopfers verliehenen Orbens bie allgemeine Indignation zu beschwichtis gen (1. Nov 1856). Man fah beutlich, welche Manner Cavour ju Aemtern und Einfluß erhoben; Die Ministeriellen maren in furchtbarer Berlegenheit; sie thaten Alles, die compromit-

<sup>\*)</sup> Storia del Piemonte. Vol. II, p. 459.

tirten Brüber in ber öffentlichen Meinung wieber zu rehabis litiren, erft foudtern, balb aber mit conifder Dreiftigfeit. In einigen Bochen hatte bie liberale Breffe bie Sachlage gu Bunften ber Ronigemorber geanbert : von ber tiefften Berache tung und Entruftung fam fie jur Apotheofe. Erft tabelte fie bas fluchmurbige Attentat, fo fraftig fie es vermochte, baneben bie Unflugheit, folche Dinge por bas Bublifum ju bringen; bann fprach fie ihr Mitleib aus fur bie jugenbliche Berirrung, belobte fobann bas aufrichtige Bestandnif, Die tiefe Reue, ben moralifchen Duth und die Ceelengroße, Die aus Baterlandeliebe bem allgemeinen Tabel fich aussett. Ran fand bie im "Risorgimento" \*) veröffentlichten Briefe bes entlarvten Ronigsmorbers überaus ruhrend und erhaben; man bewunderte bie eble Sprache, mit ber er feine greube über ben allgemeinen Abicheu bezeigt; furz, balb mar Ballenga ein in ber Breffe boppelt gefeierter Rame; ale es gubem bieß, er werbe an bem bevorftehenden "Selbenfampfe Belpetiens für die Freiheit" Antheil nehmen, er wolle ben gangen Ertrag feines Befchichtemerfe auf bie hundert Rano. nen verwenden, ba pries bie ministerielle "Opinione" laut feinen bochbergigen Batriotismus, und Ballenga's Ehre fcbien bermagen gerettet, bag er bas voreilige Bergichtleiften auf feinen Sit im Barlament und auf feinen Orben nur gu bereuen batte. Bu Castellamonte, wohin er fich jurudzog, warb er von einigen zwanzig feiner Bahler mit einem Festbiner und glanzenden Toaften verherrlicht. Und Melegari, fein Freund und fruberer Bonner, begann, trot bes allgemeinen Efanbale, feine Borlefungen über conftitutionelles Recht an

<sup>\*)</sup> Risorg. 28. 30. Oct. 1856. Num. 1749. 1751. Bon welcher Art Gallenga's Reue war, zeigen feine Borte: "Ich gestehe, daß in mir ein unheilbarer Stepticismus und eine Berachtung jedes politischen Glaubens ist, ben Glauben an die italienische Unabhängigkeit allein ausgenommen; ich wurde mich in die Reihen Satans stellen, wurde biefer ihre Legionen führen."

ber Turiner-Universität mit bonnernbem Beifall ber Minifteriellen, bie naturlich fein Ablaugnen - nicht etwa ber lange jährigen Freundschaft mit Maggini, nicht etwa ber Mechtheit ienes Empfehlungsbriefes, fondern nur bes Ditwiffens an ber projektirten "großen That" (Die er, ohne fie ju fennen, fo angelegentlich beforbert) - für völlige Satisfattion erflarten. In feiner erften Borlefung (15. Rov.) ergablte Delegari bie Beschichte seiner Leiden fur bie Republif feit 1833; bie ftubirende Jugend flatschte enblosen Beifall, und bie Sournale hulbigten bem "Marthrer Staliens". Go glaubte man bie herrschende Entruftung ju beschwichtigen, und alles Unbeil legte man - ben Rlerifalen jur Baft. Aber bie raftlos rührige "Armonia" brandmarkte in farfastischen Artifeln, bie ihr bereits die robesten Demonstrationen von Seite ber erhitten Studentenschaft juzogen, die ploglich ju Belben bes Tages gestempelten Berbrecher; fie wies nach, wie ber glorioso martire italiano gemeinfam mit feinem eblen Freunde Magini eine an bie Cavoyarben gerichtete Broflamation d. d. St. Julien 1. Febr. 1834 fur Ginführung ber Republit, fobann am 15. April b. 36. einen Aft ber bruberlichen Bereinigung zwischen Jung-Italien, Jung-Deutschland und Jung-Bolen au Bern unterschrieben, wie er felbft eine Beitlang bie Giovine Italia birigirt, beren Statuten bie Berpflichtung aussprechen, jeben Tyrannen mit bem Munbe, wie mit ben Baffen ju befampfen; fie verwies gegenüber bem Laugnen Melegari's auf bas Wert eines Deputirten, feines Collegen, bas icon vor funf Jahren diefen Gib aufführte, ohne irgend eine Reclamation von feiner Seite, auf Die 1834 aufgefunbenen ichriftlichen Eremplare, auf Maggini's Briefe, und auf bas Beugniß ber Bertreter ber brei Berbruderungen felbft. Sie zeigte ferner, bag noch über zwanzig folche Berbrecher theils ju Deputirten gewählt, theils ju einflugreichen Stellen ernannt murben, und bag Daggini, wie er bereits gebrobt, noch viele Andere entlarven fonne, was man nur burch bie jarteften Rudfichten fur seine Macchinationen noch abzuwenben bemuht fei. Die radifale Meute fühlte sich auf bas tieffte getroffen, und tröstete sich mit ber Hoffnung, in bem jest anhängigen großen Proces, tros ber unliebsamen Beweismittel, die ihm zu Gebote stehen, das reaftionare Organ ihre Rache fühlen zu lassen.

Emporend mar noch bie Art, in ber bie Berson bes Ronigs in biefe Cache hineingezogen marb. Das Risorgimento" gab ben Inhalt eines begnabigenben Schreibens, bas Biftor Emmanuel felbft an Gallenga erlaffen haben, und womit bie Bolemif "über biefen unangenehmen 3wis fcenfall" ju Ende gebracht werben follte. Die Aechtheit bes Briefes ward von vielen Seiten bestritten, officiell marb er Die "Gazzetta del popolo" rechtfertigte nicht besavouirt. bas vom Rabinet bem Ballenga und Conforten geschenfte Bertrauen durch die feit ber Proflamation ber Berfaffung Rarl Alberte ju Stande gefommene gufion aller liberalen Bartelen, also auch ber Constitutionellen mit Jung Stalien eine Rechtfertigung, beren Blogen ebenfo am Tage maren, als Die von bemfelben Blatte (11. Dec.) bei Belegenheit bes Attentates bes Milano entwidelte Theorie "vom Recht bes Ronigsmorbes" fur bie "Solbaten Italiens". Erog biefer vor neun Jahren vollzogenen "Fusion" hatten boch alle liberalen Barteien unausgefest auf's heftigfte fich befampft, und nur bie Eintracht gegen die "Rlerifalen" hatte von ihr ein Lebenszeichen geben fonnen; Die fonftige Discordang liegt offen vor. Da fteht bas fleine Sauflein ber "Biemontefen", bie nichts von "italienischer Frage", sonbern nur von befferem Saushalt babeim wiffen wollen, ben Italianissimi gegenüber, benen bas engere Baterland im weiteren, ober auch Diefes in jenem aufgeht, und bie wieber in viele Fraktionen gerfallen. In erfter Reihe fteben bie Dagginiften, die fich jur "reinen 3bee" bes Erbiftators befennen, und jeben Donarchen icon als folden befampfen, mahrend bie "Republis fanifd . Monardifden" (Semimazziniani), bie ertremen Conftitutionellen, von Daniel Manin und Georg Ballavicini geleitet, fich eines ober einiger Monarchen bebienen mochten jum Triumph ber "3bee"; ju ihnen gablen auch bie menis gen Muratiften. Beibe Barteien find "feft überzeugt", Die Ration fei nur fur fie. 21. Caffi weifet auf ein gemeinfames Terrain ale Rettungetafel bin, beffen Borbanbenfenn bie "Opinione" energifch bestreitet, mit ber Berficherung, es gebe in Italien gar feine republifanifche Bartei, mabrent Daggini alle Italiener für Republifaner erffart. Rein Minifterielle find nur Bene, benen etwas vom Bubget ju gut fommt, bie ohne eigene politifche lleberzeugung blind ber Leitung Capoure fich anvertraut; ju ihnen fteben propiforifch, bie minber flar ihrer Bwede fich bewußten liberalen Doctrinare, bie mit ihren philosophischen Traumereien und politischen Utopien in ber Praris gwifchen ben Ginen und ben Anderen fluftuiren, und mofern fie perfonlich fich verlett glauben, burch Grundung neuer Organe in ber Preffe, fleine oppofitionelle Fraftionden ju inftituiren fuchen \*). Unter allen biefen Barteien zeigt fich eine weit flaffenbe Berfplitterung, und bitter flagt Ausonio Franchi, daß Leibenschaften und Theoreme, oft gang unbebeutenbe Rebendinge, wie "ein Ronia ober feiner", die Freunde ber hefperischen Freiheit fo fehr trennen fonnten. Ja, bas land icheint balb einer mabren Dorbergrube ju gleichen, beren Bewohner in ftetem gaftern, glus den, Schelten und Raufen begriffen find; das ift ber Ginbrud, ben bie Journalpolemif und bie Brofchurenliteratur bewirft. Da wirft Giner bem Anbern feine Schandthaten vor;

<sup>\*)</sup> So grundete ber abgefeste Professor Ramello die Civiltà Novella gegen den Minister Lanza, einige Collegen besselben den Istitutore und der Abvofat Bogglo, Berfasser der halbofficiellen Schriften ges gen Rom, dem man seine jährlichen 3000 L. entzog, schreibt nun gleichfalls gegen die Minister.

Einer gibt die standalose Biographie des Anderen. Bereits hat ein gewandter Satyrifer unter dem Pscudonamen Giuseppe Mongidello eine fehr instructive "politische Batrachompomachie" veröffentlicht, worin Mazzini und Brofferio von Bianchi-Giovini, Gualterio, Gioberti, der Minister Cavour vom "Diritto", Ratazzi von Gioberti, Farini von Montanelli, Guerazzi u. A. nach tem Leben gezeichnet sind \*).

Bis jur Ctunbe hatte man jebe Berechtigung ber Magginis ften aur Antheilnahme an bem constitutionellen Regime bestritten, mabrend die Rufton gerade diefen, als der confequentes ften und unbeugsamften Bartei, Die Praponberang einraumen Daß fie diese befitt, hat fie nun auch faftisch gezeigt. Ihr hatten bie meiften Ministeriellen einft angehort, und ihr gehoren fie jum Theile auch noch an; wo bas nicht ber Rall, ba gittern und beben fie vor ihrer Rache, und fuden fie burd ihre bons offices im Stillen ju verfohnen. Co fteht bie Revolution auf ber hochften Ctufe ihrer Dacht, ibre Drohungen machen bie Minifter erblaffen, bie gwischen ihr und ber fremben Diplomatie wie zwischen Sammer und Ambos fich befinden. Maggini felbft ging vom Teffin ber im Lanbe aus und ein, fam nach Genua jur Berathung über bie Sache Siciliens, traf in Nervi mit Lord Minto gufammen; bann nahm ibn, wie glaubwurdige Rachrichten verfichern, eine englische Fregatte an Bord, die von Rigga nach la Spezzia fegelte. Bahrend bas Organ bes Ertriumvire "Italia e Popolo" feine Briefe in rafcher Folge publis cirte. lub ibn bie "Gazzetta del Popolo" ein, fich öffentlich feben zu laffen, Riemand mage, fich an ihm zu vergreis fen \*\*). Bie fonnten bieß auch feine Schuler, feine Abepten,

La batracomiomachia politica, ovvero Ministri, Deputati e Giornali italianissimi che si dipingono l'un l'altro al naturale. Torino 1856.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion. 25. Dec. 1856.

feine burch bie furchtbarften Gibe ihm unterworfenen Trasbanten! Bor ihm, bem "alle Geheimniffe offen vorliegen", ber felbst "bas Unergründliche zu ergründen weiß", hatte man alle Ursache zu zittern, mit ihm beeilte man vor Allem sich zu verständigen, um weiteren Enthüllungen vorzubeugen, die unangenehme Resultate mit sich bringen könnten.

Eros ber mit Maggini getroffenen Berftanbigung ließ fich aber in ber Bevolferung ber Ginbrud biefer Affaire nicht vermis iden. Das Diftrauen mar einmal erregt; gar Bieles marb nun auch aufgespurt; es ergab fich, wie Buffa, ber Freund Capoure, in einem Briefe vom 19. 3an. 1849 als Minifter von ben Boftbeborben bie vollständigfte Berletung bes Brief-Bebeimniffes geforbert, und baburch ben Dberpoftbireftor Colli genothigt, feine Entlaffung ju nehmen \*); es ergab fich, bag Bianchi : Giovini im Canton Teffin gemeiner Berbrechen angeflagt und verurtheilt worden mar, daß andere Literaten dieser Art burch Diebstahl und Mord in die Sande ber Gerechtigfeit gefallen, daß Rataggi an feinen fruberen Eiden jum Berrather ward, und feinen Freunden mehrfach fein Bort gebrochen; baß er mit feinen Collegen eine neue radifale Aristofratie um den Thron zu begründen beabsichtigt \*\*), bag ein furchtbarer Repotismus bie Bergebung ber

<sup>\*)</sup> G. Briano: Vita del Marchese Colli di Felizzano. Tor. 1856. Bom Diritto aufgeforbert, sich zu rechtfertigen, blich Buffa gang: lich in Schweigen vertieft.

<sup>\*\*)</sup> Bon Ratazzi, der 1849 bas Prabliat "Ercellenz" für die Minister abgeschafft und die Benennung "Bürger" eingeführt wissen wollte, überhaupt als der purste Demokrat auftrat, ward bekannt, daß er sich sehr um ein Grasendiplom bemühte, und solches dem zum Genneralintendanten der Civilliste ernannten Banquier Nigra bereits verschaffte, während seine Collegen Cibrario und Lanza auf Marschese und Baronstitel afpirirten. Nur wurde die Sache zu frühzzeitig ruchtbar, und der Spott über die "falschen Ebelsteine um die Ktone" rieth die Aussührung noch zu vertagen.

bedeutenbiten Memter birigire \*) u. f. f. Gallenga, Delegari und ihre Benoffen waren bereits Begenftand popularer Carrifaturen und Catyren \*\*); man fab fic balb genothigt, Die Borlefungen bes Delegari und einiger anberen emigrirten Brofefforen zu fiftiren; man fann auf neue revolutionare Demonstrationen, wie die Trauerfeierlichfeiten fur Bentivenga (12. Jan.), um nur bie allgemeine Aufmertsamfeit auf etwas Unberes zu lenten. Schon circulirte in Benug eine bald mit gabllofen Unterschriften bebedte Abreffe an ben Ronig \*\*\*) um Entlaffung eines Ministeriums, bas alles Bertrauen verloren, burch eine Ungahl von Bebrudungen und Bewaltthaten bebenfliche Tumulte propocirt, fremben Demagogen febe Tyrannei gestattet, febe freie Regung ber Bemeinben unterbrudt, bie Rirche fuftematifc befampft, bie allgemeine Entruftung aller Butgefinnten auf fich berabgerufen habe †).

Solche Erfahrungen hatte Cavour vom Frühjahre 1856 bis zur Eröffnung bes Parlaments am 7. Jan. 1857 ges macht. Rein Bunder, daß seine Freunde und Trabanten fleinlaut zu werden begannen, und er selbst das Bedürfnis fühlte, zurüchaltender, vorsichtiger zu versahren. Einmal auf ber abschüssigen Revolutionsbahn zu weit vorgeschritten, von tausend Berlegenheiten umstrickt, will man heute, was man morgen nicht will; weiß auch nicht, was man später wollen wird; das Eine steht fest: vom Porteseuille um keinen Preis

<sup>\*)</sup> Als 3. B. ber Bruber bes Ministers Langa ftarb, ber ein fehr lus fratives Amt befleibete, reservirte es ber Minister seinem Reffen, ber noch Stubent ift, und übergab es bem jepigen Inhaber nur unter ber Bebingung bes Rudtritte, fobalb Jener es übernehmen könne.

<sup>\*\*)</sup> Staateang, f. Burtemb. 19., 26., 28. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Cattolico von Genua 23. Nov.

<sup>†)</sup> Bgl. Ami de la religion 25. Dec. v. 36.

ablaffen, bagu feine Umfehr, feine ernftliche Berfohnung mit ber Rirche! Defhalb muß man eine Aufregung unterhalten, por beren möglichen Folgen man felbft erbebt, bie confervativen Rrafte gurudftogen, Die revolutionaren Glemente an fich gieben, um mit ihnen eine ftarte Bartei gegen bie einbeimifche Opposition ju bilben, fobann ihren gaunen fich fugen, fo bag bas gand feine anbere Regierung bat, ale bie Leiter ber Revolution, welche die Regierenden felbit au regieren haben\*). Gelbft wenn bas fonft bier allgemaltige England, wie ber "Constitutionnel" fürglich verficherte, eine Unnaberung an Defterreich anhaltend empfehlen follte, murbe man fich befto größerer Befahr ausgefest feben, ben einzigen Salt im Innern ju verlieren, Die Stute ber Bartei, Die nur ben Rrieg mit Defterreich will - eine Stupe, bie bisher bie michtigfte bes jegigen Rabinets mar. Bequemt man fich ernftlich au biefem Unfclug, bann ift bas Minifterium Cavour : Ratagi eine Unmöglichfeit.

Wohl gibt es noch in ber Rahe bes Königs einige Segner ber herrschenden Politik; aber ihr Einfluß ist gering;
die "Stimmung des Landes", natürlich wie sie in den Kammern und in der Presse vertreten ist, dient als Gespenst, mit dem man vor ihrem Rathe noch zurudschreckt. Doch wächst allmählig die katholisch-conservative Partei heran, die, nachbem sie sich von der ersten Consternation erholt, der Entmuthigung und Apathie sich entrissen, surchtlos um einige wenige Männer sich schaart, die, noch in besseren Zeiten gebildet, noch mit der ehemaligen Blüthe des Landes wohl



<sup>\*)</sup> Sehr gut wurdigt die piemontefische Politif in dieser Beziehung die "Specola d'Italia", die alle Montage an der Stelle der officiellen Gazzetta von Berona erscheint, und eine viel freiere Sprache führen kann als diese, während das langmuthig gebuls dete "Crepusculo" von Mailand geradezu ein Organ Cavours geworden scheint.

vertraut, ber ministeriellen Bolitif entgegentreten, und mit ben von ber Conftitution gegebenen Baffen in einem neuen Rampfe eine beffere Enticheibung herbeiguführen fuchen. feinem "Aufruf an bie Ration" gibt Graf Solaro bella Margarita ein furges Bilb ber jegigen Buftanbe. "Religion und Gerechtigfeit mighandelt - bie Kinangen ruinirt - ber Sandel in Berfall - ber Unterricht besorganisirt und jum Chaos geworden - die Berbrechen mehr als in jedem anbern ganbe im Bunehmen begriffen - bie Auflagen unerfowinglich - bie öffentliche Sicherheit beständig gefährbet bie Achtung bes Staates im Auslande, Danf ber minifteriels len Bolitif, tief gefunten"; er ftattet bann bas Bilb aus mit reichhaltigen Belegen, wie wir fie feit 1853 ebenfalls in Maffe registrirt - und erflart ale bas einzig legale Mittel ber Abhilfe vorerft ben Sturg bes Ministeriums burch eine neue, beffere Rammer, Die ficher ju Stande tomme, wenn bas ber alten Beiten noch nicht gang entwöhnte Bolf, bas ebemale noch nicht mitregieren fonnte, bas ihm eingeräumte Recht energisch in die Sand nimmt, und nicht mehr bie Ramen auf die Bahlgettel fdreiben lagt, Die ibm bie Bureaufratie biftirt, sonbern Ramen, beren Trager auch mahrhaft fein Bertrauen befigen \*). Auf abnliche Beife fprechen viele andere Danner bes Abels, wie Graf Revel, ber frubere Die nifter, Graf Bongiglione, ber bem Bolfe bie Bergiftung bes Unterrichts flar macht \*\*), D. G. Briano, einft Cavour's Mitarbeiter und Gefährte, ber in einer Reihe von Brofduren ihm zeigt, bag Biemont jest eine Beute verbrecherischer Bluchtlinge geworden, und die Demagogen fich an die Stelle bes Ronigs und bes Befetes gefett \*\*\*). Der moralifche

<sup>\*)</sup> Discorso alla mazione. Del Conte Clem. Solaro della Margarita. Torino 1856.

<sup>••)</sup> Ami de la religion 15. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Apparecchio alle elezioni generali. Pubblicaz. L. Il Re costi-

Abideu, ben ber Rirdenraub von 1855 erregt, und bie Belebrung über beffen Urfachen und Tragmeite, Die nicht von bem bulbenben Rlerus, fonbern gunachft von einfichtevollen Laien bem ichlichten Burger ju Theil wirb \*), bas taglich breiftere Auftreten ber politifden Bluchtlinge, ber mabren Blutfauger bes ganbes, bie Ungufriebenheit mit ber gangen Bermaltung verftarft immer mehr bie confervative Dppofttion. Bon ihrem Bachethum gibt auch bie rubige, fichere Saltung ber "Armonia" Beugniß, Die trot ber officiellen und ertraofficiellen Berfolgungen, ber gabllofen Gelbbugen, ber Angriffe felbit auf bas Leben bes Rebafteurs, unter ungeichmächter Theilnahme, ja mit immer größerer Berbreitung fich erhalten bat. Auf gunftigere Bablrefultate in ber nachften Bufunft ift allerbings gegrundete Ausficht vorhanden; aber ju febr barauf ju bauen, muffen ben einfichtevollen Ratholifen icon bie bisher gemachten Bahrnehmungen mißrathen; benn die Bureaufratie hat die Leitung und die Controle, ja alle Mittel ber Lift und Bewalt jur Sand; fie fenbet ihre Anhanger an brei bis vier Orte, und lagt fie überall gleichmäßig mitftimmen, ba ber Art. 17 bes Bahlgefeges nur fur bie Begner eriftirt; fie fcredt vor einem "flerifalen Regime" die Daffen ab, mit bem Borgeben, ein foldes werbe jur Entschäbigung ber Benachtheiligten feiner Bartei und zur Ruderstattung bes Rirchenguts bie Auflagen in's Unendliche vermehren; fie weiß alle Lehren ihrer Borbilber in ber Schweiz zu benügen. Auf ber andern Seite ift bie Apathie und Antipathie bes Bolfes gegen bas constitutionelle Wefen überhaupt an ben meiften Orten noch fehr fart, felbft die Theilnahme an ben Municipalwahlen noch fehr

tuzionale. Il. I settarii e la monarchia di Savoia. Torino, Atero e Cotta 1856.

Braf; Emil. Avogadro della Motta: Alcuni schiarimenti intorno alla natura della proprietà ecclesiastica. Torino 1856.

gering, die Baht der katholischen Constitutionellen unbedeutend. Das Alles hindert bei gehöriger Aftivität der Katholifen ihren Wahlsteg nicht, vor dem bereits das "Risorgimento" erzittert; aber mehr als das berechtigt der im Bolke noch nicht ersitäte religiöse Sinn, und die Größe des Uebels selbst zu besseren Hoffnungen; sicher erringen die Katholisen noch so oder so, mit oder ohne Kammern, den Sieg, und ihr bester Bundesgenosse ist die dominirende Räubersippe selbst, die nichts unterlassen hat, den Bogen auf das Höchste zu spannen.

"Piemont hat keine Proscribirten mehr!" So rief pathetisch bas Turiner "Diritto" aus, als am 7. Septbr. 1856 die letten, felbst von der Amnestie des 8. April 1849 ausgeschlossenen, Rebellen, die in Genua die Republif inaugurirt, das Haus Savoyen seines Thrones für verlustig erklärt und die jetige so hoch gepriesene Versassung umgestoßen, die volle Begnadigung erlangten. Rur an die Erzbischöfe von Turin und Cagliari hat man nicht gedacht, die so lange schon im Eril sind; die haben sich freilich nicht gegen das Leben des Königs verschworen!\*)

Ja, die Kirche ist in Piemont die einzig Proscribirte. Ungestraft wird der erste Artikel der Constitution, der ihre Rechte sichern sollte, verlett; ihre Diener sind sast rechtlos geworden und einer fortwährenden Versolgung ausgesett. In mehreren Circularen, besonders in dem vom 9. Juni 1856, schleuderte Ratazzi die gehäßigsten Anklagen gegen den Klerus, und schäfte die Anwendung des appel d'adus nach Art. 200 des Strafgesehbuches und dem Gesehe vom 5. Juli 1854 gegen alle Priester ein, die Jemanden die Absolution, überhaupt irgend ein

<sup>\*)</sup> Bgl. Staatsanz. f. Wartemb. 28. Sept. v. 36.

Saframent, ober bas firchliche Begrabnig u. f. f. verweigern murben. Die Unterbehörben begannen mit gewohntem Gifer ihr Befdaft, ber Pfarrer von Berres marb in Unflagestanb perfest, weil er einen Ercommunicirten nicht ale Taufpathen augelaffen, er ftarb, obicon in amei Inftangen freigefprochen, in Kolge ber im Befangniffe erlittenen roben Behandlung. Der Pfarrer von Bosconero, in ber Diocefe 3prea, marb angeflagt, burch feine Bredigten bas Bolf aufgereigt, bas Conftitutionefeft nicht gefeiert, und bas Beichtinftitut migbraucht ju haben. Aber bie Unflager und ihre Beugen hatten nie eine Bredigt beefelben gebort, noch ihm gebeichtet; bas Conftitutionefeft mar von ihm poridriftemäßig gefeiert worben, nur baß bie Unflager, obicon ber Dinnicipalbehorbe angeborig, fich in ber Rirche nicht eingefunden hatten. Dbicon alle Unflagen bei ber öffentlichen Berhanblung fiegreich miberlegt murben, beantragte ber Staatsanwalt boch viermonatliches Befängniß; bas Bericht aber fprach ben Angeflagten frei. In folden gerichtlichen Berationen haben bie unteren Inftangen meift unparteilich und gerecht entschieben; ber Caffationshof aber, an bessen Spipe Manno und Siccardi stehen, sucht wo möglich bem Ministerium ju bienen und pflichtgetreue Beiftliche ju verbammen \*). Ratami's Circulare haben ein Spftem ber Berfolgung bes Klerus organisirt, vor bem bereits alle noch nicht gang vertommenen Biemontefen erschaubern, bazu eine Einmischung in die rein religiofe Sphare, wie fie felbst ber Josephinismns nicht gefannt hat. Sogar bas "Risorgimento" bemerkte, biefe unseligen Erlaffe hatten eber ben Ceftirer, ale ben Minifter, eber Schwäche ale Rraft gezeigt\*\*).

Am heftigsten griff Ratazzi in feinem an alle Provincials beamten erlaffenen, jedoch nicht in der amtlichen "Gazzetta

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5., 19. Juli 6. Cept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Risorgim. Rum. 1619. Aehnlich Diritto Rum. 144.

Piemontese" veröffentlichten Circular bie "einheitliche und folibarifche Baltung bes Rlerus" an, was ficher für biefen, namentlich bei ben fortgesetten Machinationen, 3wiefpalt unter ibm ju ftiften, bas größte lob und fur bie Rirche ber fconfte Troft ift; babei widerfpricht ber Minifter fich felbft, wenn er bann wieber nur von "wenigen Beiftlichen" fpricht, bie flaats - und gefetesfeinblich feien. Rachbrudlich hat ber Episfongt gegen biefe Erlaffe und bie barin enthaltenen Befoulbigungen protestirt und bie ministerielle Beuchelei in feinen Birtenfdreiben und Anfprachen entlarbt. "Das Berbrechen bes Rlerus", fagt ein Bralat Cavonens \*), "besteht barin, baß er nicht bas, mas bem gottlichen Befete miberftreitet, billigt und belobt, jene Staatevergotterung nicht theilt, bie man ihm abverlangt; beghalb ift er ber ", Feind ber Befete". Der Rlerus ift feinem Ronigehause treu, beobachtet bie Berfaffung, beruft fich auf beren Freiheiten, bie man ihm allein vorenthalt; er gibt bem Raifer, mas bes Raifers, und Gott, was Sottes ift. Forbert benn bie Freiheit aller Burger und aller Culte, bag ber Ratholicismus unterbrudt werbe? Ift es ein Angriff auf bie Unabhangigfeit ber weltlichen Dacht, wenn man forbert, bag bie Institutionen ber fatholischen Religion, ber Religion bes gesammten Bolfes, nach ber Berfaffungburfunde geachtet, nicht aber mit Rugen getreten werben? Rie wird ber fatholische Rlerus ben ministeriellen Grundfas anerfennen, es fei "bie erfte Bflicht bes religiofen Apoftolats, bie unbedingte Unterwerfung unter bie Staatsgefete gu prebigen"": benn bie Religion hat es querft und gunachft mit ben Pflichten gegen Gott ju thun und jene Marime murbe gerabeju bie Apoftel und unfere Bater verbammen, bie ben Befehlen eines Rero und anberer Despoten ben Gehorfam verfagt. Wenn bie Rirche verbietet, notorisch Unwurdigen

<sup>\*)</sup> Ami de religion 22. Rov. v. 36.

bie Saframente zu reichen, so hat feine Macht ber Erbe bas Recht, ihren Dienern bas Gegentheil zu besehlen und bie Abministration ber Heilsmittel ihrer Direktion zu unterstellen. Wenn man aber behauptet, es sei die Tause eines Kindes verweigert worden, während nur ein in Kirchenbann Besindlicher nicht als Pathe zugelassen ward, so kann diese Entstellung nur noch mehr enthüllen, mit welchen Mitteln man die Kirche bekämpste". Mit gleichem Freimuth haben sich auch andere Prälaten geäußert.

Richt gufrieben mit allen biefen Schritten hat man noch eine Commiffion berufen, welche Magregeln gur Befdranfung ber firchlichen Freiheit in ber Befegung geiftlicher Stellen, und befonders bes bischöflichen Ginfluges auf biefelbe, berathen foll \*). Das neue Unterrichtsgefet, wie es Langa entworfen, ber fonft bereits genug bespotisch geschaltet und mehrere offentliche Lehrer und Beamten blos beghalb entfest hat, weil fie Artifel für "flerifale Blätter" geschrieben \*\*), hatte unverholen bie Absicht, ftatt ber verheißenen Unterrichtefreiheit, Die laut ber "Gazzetta del popolo" erft bann möglich wirb, wenn es in Rom feinen Papft mehr gibt, bas Staatsmonopol noch mehr zu befestigen und alle noch vom Rlofterfturm übrigen firchlichen Schulen, felbft bie bischöflichen Seminarien, ganglich zu vertilgen, ihren Fortbestand unmöglich zu machen \*\*\*). Best find die treuen Ratholifen allein noch "Revolutionare"; die Revolution macht fich zur Autorität und stempelt die Autoritat jur Revolution. Unter obrigfeitlichem Schut erhoben fich neue Tempel fur Balbenfer und Brotestanten, mahrend vielen baufälligen Kirchen bes Landvolfes feine Restauration möglich gemacht wird, und unter lautem Jubel über die "Frei-

<sup>\*)</sup> Armonia 12. Nov. v. 3e.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 31. Dct. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Ami de la religion 29. 3an. 1857.

beit aller Culte" unterbrudt man bie nationale Religion. Ungeftraft läftert bie "Buona Novella" ben Bapft und bas fatholifde Dogma, bie "Unione" bie Berfon bes Erlofere, bie "Ragione" bie Gottheit überhaupt, mahrend bie Bertheibiger ber Religion ben ichwerften Berationen unterliegen. Die "Gazzetta piemontese", fonft als officielles Blatt viel belifater, reproducirte feit bem Rovember v. 36. bie ftarfften Somabungen englischer Blatter gegen bas Bapfithum und bas öfterreichische Concorbat. Co ift bas Rabinet Cavour bis jur Stunde ber religiofen Bolitif treugeblieben, bie es burch ben Bruch mit bem heiligen Stuhle proflamirt bat. Selbft gur Aufhebung ber bifcoflicen Stuble, von benen fieben feit langer Beit vacant find, hat ber gute Bille nicht gefehlt; nur ichien bas Wagnig bis jest noch ju groß, und wenn auch die an manche Meußerungen bes Ronigs gefnupften Restitutionshoffnungen \*) noch fehr fcmach finb, fo fehlt boch im Momente jum weiteren Fortschreiten in bem begonnenen Schisma Rraft und Muth, namentlich nach ben bitteren Erfahrungen, die man bei ber Spoliation von 1855 gemacht hat.

Die vorher so laut verfündigten finanziellen Bortheile, die nach größtentheils beendigtem Bollzug des Gesehes vom 29. Mai doch greifbar werden mußten, ließen sich mit Richten verspuren, und was man aus der Geschichte der Sakularisationen nicht gelernt, das mußte man aus dem Augenschein endlich lernen Als die radikale Presse, besonders seit 1853, ihren Feldzug gegen die Klöster begann, da hatte sie zunächst nur ihrem Hasse gegen die Kirche Luft zu machen im Sinne; um aber die noch schwankende Regierung, die auf der einen Seite von furchtbarer Geldnoth, auf der anderen von der entschiedensten Indignation des katholischen Bolkes sich bedroht sah, für die prosektirte Suppression zu gewinnen, hatte lies

<sup>\*)</sup> Armonia 2. Febr. 1857.

ben unerhörten uppigen Reichthum ber Orbenebaufer, mit bem allen Beburiniffen bes Lanbes gesteuert merben fonnte, in einer Beife geschilbert, bag ben beighungrigen Minifteriellen mit jedem Tage ber Appetit nach bem fetten Raube flieg. 218 man aber bas große Bert icon nabeau pollenbet, ergab fich ein gang anderes Resultat: alle fruber angegebenen Biffern fanben fich ftart übertrieben, bie officielle Statiftif ftellte fich ale baare Luge bar, alle ichlauen Berechner batten fich verrechnet, indem nicht nur blutarme Convente ju ben "fetten" gerechnet worben maren, fonbern auch bie Sabe ber vermöglichen fich viel ju boch angefest fant. Das Berfonal für bie Bermaltung ber fatularifirten Guter, bie Inventaris firung und bie Suppreffion felbft tofteten icon bis 1856 über 114,000 Liren; bas Befte ber Beute marb elend berfcbleubert, ju geringen Breifen ben Juben und Spefulanten überliefert; mehrere ganbereien lagen brach, weil Diemand fich ihrer annahm, nicht bie Rlofter, benen man fie genom= men, nicht die "Rirchentaffe", die mit Schreiben und Rechnen vollauf beschäftigt mar; naturlich unternahmen bie Commiffare bas fcwere Werk auch nicht ju ihrem Schaben, nicht ohne Compensation fur ben Rampf, ben fo mancher Strupel ihnen bereitet; furg bas Facit mar gegen alles Erwarten unbefriebigend; man fah ju fpat, bie Regierung habe ein "fcblechtes Beschäft" gemacht, ale fie bas ebelmuthige Offert ber Bischöfe ausgeschlagen und biefes Befet ben gehorfamen Bolfevertre-Biele Convente bestritten ihre burch ben Befit tern andiftirt. von Felbern und Capitalien nicht gebedten Beburfniffe nur burch bie freiwilligen Gaben ber Bläubigen und in biefe trat ber Staat nicht ale Succeffor ein; bafur follte er ben vertriebenen Religiosen bie, wenn auch färgliche, boch immer ihm in hohem Grade laftige, gefetlich garantirte Benfion bezahlen! Ja, außer Stand, mit ben bis ju ihr gelangten Reften bes Raubes ben Finangen aufzuhelfen, konnte die Regierung nicht einmal bie im Gesetze übernommenen Obliegenheiten erfüllen. So mußten Tausenbe von Religiosen buchftablich hunger leiben, während die Bureaufratie von ihrem Gute sich mastete; eine noch nicht am schlimmsten behandelte Communität von 20 Personen erhielt für das ganze Jahr 1856 fünsehundert Franken, also 25 Franken für den Ropf! Die armen Pfarrer, deren Pfarreien man mit dem Raube auszubessern versprach, konnten nicht einmal die ihnen sonst verbürgten Revenuen erhalten\*). Die Reihe der Anlehen sollte mit dem Raube geschlossen werden; aber es ist schon jest ein neues im Werke. Laut gestehen es die radikalen und ministeriellen Organe, man habe sich bei diesem Handel getäuscht; aber, sehen sie tröstend bei, der doktrinelle Gewinn ist größer, als der materielle\*)!

Bohl hat die Doktrin ber firchenfeinblichen Liberalen geflegt; bas ift bas Gingige, beffen fie fich ruhmen tonnen. Aber eine ungeheure moralifde Rieberlage vor ben Augen bes Bolfes hat fich an biefen Sieg ber Doftrin gefnupft. wollte Monche und Ronnen burch hunger gur Apostaffe von ihren Belübben verleiten, es miflang völlig \*\*\*). Um ber Autoritat noch tiefere Wunden ju schlagen, ging man bei ber Grefution noch über ben Bortlaut bes Spoliationegefetes binaus, und als die Gerichte gegen die Willfur ber Abmini-Aration entschieden, ba taftete man auch die gesetliche Unabbangigfeit bes Richterftanbes an. Schon bie Rammerverhand. lungen bes verfloffenen Sahres eröffneten einen tiefen Ginblid in bie Schwierigfeiten, von benen ber Bollaug bes Befetes begleitet mar, und in bie neuen Gewaltafte, von benen einer ben anderen nach fich jog. Aus bem vom Dep. Optana als Brafibenten ber cassa ecclesiastica erftatteten Berichte +)

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 12. und 24. April v. 36.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 20. Dec.

<sup>\*\*\*)</sup> Ichnusa von Cagliari 25. Febr. Ami de relig. 10. Mai 1856.

<sup>†)</sup> Atti ufficiali della Gamera de' Deputati 1856. Nr. 125. pag. 476 ss.

geht berbor, bag bie Commiffion, um ja recht balb an's Bert geben ju fonnen, icon vor ber Publifation bes minifteriellen Reglemente ihre Inftruftionen jugefertigt erhielt, um fie bann augenblidlich an ihre Delegaten gu fenben, beren 18 fur Genua, 9 fur Turin, 6 fur Cavona allein beftimmt maren. Raft an allen Orten weigerte man fich, Die geforberten Papiere und Dofumente auszuliefern, moburch bie Unfertigung ber Juventare bebeutend verzögert marb. Raum batte bie Commiffion fich conftituirt, fo erfolgten gabllofe Rlagen, Broceffe und Befdwerben, fowie Dighelligfeiten aller Proceffe führten gegen fie theile religiofe Congregationen, bie zu ben vom Gefete erimirten zu geboren behaupteten, theile Gemeinden und Private, welche Gigenthumerechte über Rlofterguter ansprachen, von benen bie Convente nur bie Rugnieger feien. Auch bie Schuldner ber Rtofter wollten jest feine Bahlungen mehr leiften, weil die Rirchenkaffe ihnen nicht richtig quittiren und fie babei fich nicht beruhigen Bon ben Rloftern, Collegiatftiftern und Beneficiaten murben ungablige Broteste eingereicht; "felbft jene Baufer", flagt ber Bericht, "bie vermoge befonderer perfonlicher Begiehungen gur Administration fie fehr gut hatten unterflugen tonnen, weigerten fich beffen entschieben"; Alles mußte mit Bewalt geschen. Bis jum Februar v. 36. betrugen bie reinen Einnahmen ber Rirchenkaffe noch nicht einmal 70,000 Liren, die Ausgaben ließen nur einen fehr geringen Reft gurud. Dazu verlor fie auch noch viele Broceffe, wenigstens in erfter und ameiter Inftang. Unter Anderem wollte bie Commission (gegen bas Geset vom 29. Mai) bei ben Tarationen nicht bie reinen Ginfunfte mit Abzug ber Laften, sonbern bie Bruttoeinnahme ohne Abjug ber Schulden und Raften in Anichlag bringen. Der oberfte Senat ber Rechnungsfammer entschieb aber in Sachen bes Domfapitele von Cuneo, alle Laften feien abzugiehen, und fo mußte bie Commiffion am 7. Juli bie Restitution bes über bie Bebuhr Benommenen

verfügen. In Betreff mehrerer Congregationen entschieben bie Berichte, fie feien nicht im Befete einbegriffen; jebe neue Sentenz ber Art war eine Nieberlage für bas Ministerium. .Batte bie Bermaltung", bemerfte Graf Cofta be Beauregarb auf Dytana's Bericht, "jenen Taft, jene Rlugheit, jenen Geift ber Berechtigfeit bewiefen, beffen fie fich rubmt, fie hatte nicht bie Schmach erleben muffen, die fie in vielen Statten, befonders in Genua und Chambern, jum großen Rachtheil ber Autoritat, erfuhr." Aber Rataggi entgegnete: "bie Regierung hat bie fefte Buverficht, bag biefe Erfenntniffe noch annullirt werben, bas bie ihrer Anficht entgegengesetten Urtheile ents weber vom Appelhof verbeffert, wo noch Appellation moglich, ober auf jeben gall vom oberften Caffationehof caffirt berben \*). Diefe Borte, bie an Teffinische Juftizauffaffungen Erinnerten, erregten lautes Murren, um fo mehr als Ratagi Toon fruher bie Berichte ju tyrannifiren bemuht mar. Re trugen nur ju bald ihre Fruchte. Schon am 21. Febr. b. 36. fdrieb ber "Cattolico" ron Genua: "Die Boraus-Tage bes Brn. Rataggi beginnt bereits fich gu bewahrheiten; ein Tribunal hat enblich ben Unspruchen ber Rirchenfaffe Rechnung getragen, und zwar bas Provincialgericht von Genua, und bas in einer Cache, bie volltommen mit berjenigen ibentifc ift, die baffelbe Gericht am 3. Nov. 1855 ju Gunften ber Dratorianer gegen biefelbe entichieb." Balb erfolgten abnliche Urtheile im Sinne bes Minifteriums auch anberwarts \*\*), und ber Beneralfistal-Advotat von Cafale, Paniggardi, hielt eine höchlich belobte Rede über die Pflicht bes Richters ftanbes, mit bem Minifterium ftete Sand in Sand ju gehen\*\*\*). Die pflichtgetreuen Richter murben als reaftionare Bopfe,

<sup>\*)</sup> Atti ufficiali Nr. 129, p. 478.

<sup>\*\*)</sup> Courrier des Alpes 14. Febr. Ami de la religion 28. Febr. Civiltà cattol. 1., 15. Marg. 20. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Tempo von Casale 7. Rov. v. 36.

Cobini, als unpatriotische und regierungefeindliche Bebanten verhöhnt und von ben Miniftern allen Placereien ausgesett, bie ernftlich an eine "Burgation bes Richterstandes" benfen, und ohnehin an bem gunftiger zusammengesetten Caffationshof eine sichere Stuge besigen.

Das brutale Berfahren gegen bie fupprimirten und noch bem Untergange vorbehaltenen Convente bat ingwifden in nichts nachgelaffen. Durch einen Spion hatte Die Rirchen-Raffa erfahren, Die unbeichuhten Augustiner von St. Rifolaus in Benua batten noch einiges Gelb, um ihre von ben gouvernementalen Gubfibien nicht befriedigten Beburfniffe au bestreiten. Alebald ericbien am 1. Gept. v. 36. eine Com= miffion mit vier Schergen, welche bas vorhandene Belb, auch bas für bie Rirche Ct. Rifolaus gefammelte, binmegnabm. Um bas Tagegefprach von ben im Oftober gangbaren miße liebigen Erörterungen auf etwas Anderes abzulenfen, wurde bas berühmte Benediftinerstift von Novalefa nach vergeblichen Berfuchen, die Patres jum Bruch ihrer Gelubbe und ju freiwilligem Abzug zu bewegen, "um ihnen jede unangenehme Ueberrafchung burch bie Agenten ber öffentlichen Sicherheit zu erfparen", endlich am 25. Oft. gewaltsam aufgelost, wobei Alles, befonbers bie iconen Gemalbe ber Abtei, rein ausgeplundert wurde. Das Stift war eines ber berühmteften im Lande; fogar bie frangofische Invasion hatte es verschont; nur amei "Eroberungen" fennt feine Gefdichte, bie ber Saracenen im Mittelalter, und bie ber Liberalen im Jahrhundert ber Freiheit \*\*).

Eben ift man im Begriffe, mehrere ber erft "gefaubersten" Rlofter in neue Gefängniffe zu verwandeln, die burch bie furchtbar gestiegene Bahl ber Berbrechen nothig geworben

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 4. Dct., 6. Dec. 1856. Rum. 157, 161.

find ); noch einige andere Orbenshäuser feben ftundlich ber Babrend bie Bahl ber hilflofen Bro-Occupation entagaen. letarier in's Unglaubliche vermehrt wird, mabrend bie brobenbe legge Deforesta alle Schranten bes Buchere befeitigt unb im Biberfpruch mit ber driftlichen Moral bie usura ber Alten für ein leeres Phantom erflart \*\*), mahrend bie Roth auf allen Seiten bereinbricht, hat man ben ungahligen an ben Rlofterpforten bettelnben Armen auch ihre lette Buflucht entzogen! Und wie in Sarbinien überhaupt alle revolutionaren Bestrebungen mit verschiedenen Ruancen Bertretung finben, von bem feingeglätteten, augendienerifchen Conftitutionalismus, ber tros anderer Biele in ber hofluft fich am behage lichften fühlt, bis au bem robeften und fraffeften Republifanismus ber Dolofratie, und alle biefe Elemente mit ravider Sonelligfeit fich entwideln: fo hat auch bereits ber Socialiemus unverfennbare Fortschritte gemacht und in ben von bebeutenben Demagogen geleiteten Arbeitervereinen ein Organ gefunden. 3m Nov. 1855 fand bereite eine Beneralversamme lung im Balaft Turft in Genua ftatt, ber im Oft. 1856 eine zweite in Bigevano folgte. Der Bericht jenes erften Congreffes gablte icon 150 Bereine auf, Die unter ben Ramen "Bruderlichfeit", "patriotifche Gefellichaft fur wechselfeitige Silfeleistung und allgemeine Berbreitung", "Confoderas tion ber Arbeiter" u. f. f. in verschiebenen Stabten gerftreut find und aus ihren Tenbengen gar fein Sehl machen, für bie Cavour's Finangpolitif alle Borbereitungen getroffen hat. "Die Raffen find jest berufen", fprach ber Demofrat Mauro Macchi auf ber Generalversammlung, "auf bem Welttheater bie ihnen zustehenbe schwere, aber würdige Aufgabe zu erfüllen \* \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Opinione 26. Oct. v. 36. Rum. 295.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. Febr. v. 36. Rum. 141, 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. 31. Oct., 15. Rov. Rum. 159, 160.

Dag noch nicht furchtbare Erplofionen bes anarchifden und focialiftifden Elementes erfolgten, bat man nur ber Rirche au banfen, die trot aller Beraubung und Erniedrigung noch immer eine impofante Dacht geblieben ift und in ber immer großeren Ausbreitung ber "associazione cattolica", in ber ftets regen Theilnahme bes Bolfes an ihrem Gultus, in ber feften und murbigen Saltung ihrer Briefter, in ber reuigen Rudfebr fo vieler ihrer fruberen Berachter, jumal auf bem Sterbebette (wie erft im letten Oftober bes Genatore Spaeinth Collegno, Urhebere bes Befetes vom 29. Dai 1855 in feiner von ben Rammern aboptirten Kaffung), mitten in ber Berfolgung immer neue Triumphe gefeiert bat. In Diefer Begiehung freuen mir und, mas mir fruber uber bas Birfen ber Rirche in biefem ungludlichen ganbe gefagt, beute noch wiederholen zu fonnen. Rubig maltet fie auch unter taufend Sturmen fort, ihre enbliche Befreiung bem überlaffenb, ber ba gesagt hat: Mea est vindicta, ego retribuam. wird aber auch ihrer Aufgabe fich nicht entziehen, wenn gulest ihre Hilfe wieber in Unspruch genommen werben wirb, Bunben zu beilen, die ibre Keinde allein verursacht; sie reicht auch benen bie rettenbe Sand bar, bie fie bisher mit Sohn und Undank gurudgeftogen. Wir fonnen auch jest noch nicht bie ersehnte Wendung ber Dinge in Biemont als in ber nachften Butunft bevorftehend anfehen; aber bie Barteien has ben fich schärfer geschieden, die Borbereitungen jum großen Rampfe find getroffen, die auswärtigen Broteftoren fommen gu flarer Ginficht, Die Stellung gegen Defterreich einerfeite, anbererseits ju Maggini tritt evibenter hervor, bie Schwierigfeiten bes Minifteriums mehren fich beständig; fo reift Alles für die ernbtenbe Sichel heran und die Remefis fcreitet fiche ren Schrittes taglich vormarte.

#### XXIII.

## Beitläufe.

Friedrich Bilgram's und Dr. Chrlich's Sociale Fragen \*).

Schon aus publicistischen Gründen mussen wir bann und wann einen Blid auf die socials politische Literatur wersen. Wir liesen sonft stete Gefahr unrühmlicher lleberraschung; benn das sociale llebel hat nahezu alle Barrièren vor sich niedergeworfen, und ist daran, rasch und unmittelbar seinem Culminationspunkt zuzueilen. Statt vieler Beweise dient Eine Thatsache, die täglich offener hervortritt. Es haben sich besteits die Begriffe socialer Einwirfungen selber verkehrt und umgekehrt, so daß jest als Wohlthat für die Gesellschaft besnannt wird, was sonst immer und überall, seitbem die civislistete Welt steht, als ihr unsehlbares Verderben betrachtet und gestraft ward.

<sup>&</sup>quot;) "Sociale Fragen, betrachtet aus bem Princip firchlicher Gemeins schaft von Friedrich Pilgram." Freiburg im Breisgau. hers ber. 1855.

<sup>&</sup>quot;Ueber bas christliche Princip ber Gefellschaft. Bierzehn Bors lefungen von Dr. Joh. R. Chrlich, o. d. Prof. b. Theol. zu Prag." Prag. 1856.

Solche Verwirrung ber Begriffe verfündet ber jebesmasligen Zeitrichtung immer, ohne baß biese freilich je einmal Ohren bafür hatte — bie nahende Ratastrophe. Bon ber herrschenden socialspolitischen Begriffs-Berkehrung wollen wir nur ein paar Beispiele andeuten. Den organisirten Bucher nennt man jest "Werthproduktion", "Credit" "Gelbs-Arbeit", ben Lurus nennt man "Consumtionsfähigkeit".

Unter biesem Besichtspunkt ift namentlich auch bie berrfcenbe permanente "Theurung" ein großes Baubium fur bie moberne Rational Defonomie. Sonft hatte tie Chriftenheit "theure Beiten" unter bie Landplagen gerechnet, gegen bie fie Gott im allgemeinen Gebet anrief. Jest find fie ein bochft ermunichtes Mittel, ben allgemeinen "Wohlstand" von ber lanblichen Seite zu heben. Denn Theuerung icafft ben Bauern unermefliche Summen in's Saus, fie forbert fo bie Probuftion bis jum Runftlandbau, bie agrifole Intelligenz, ben Besuch ber Aderbauschulen und landwirthschaftlichen Acabemien, endlich und vor Allem bie ausgleichenbe "Confum-Solde Früchte fieht wenigstens bie Schule tionefähigfeit". an bem Baume ber Lebensmittel=Theuerung machfen, und daß Millionen ihr schwindendes Studlein Brob mit Thranen falzen, ftort fle gar nicht in bem Jubel ihrer Theorie. feien bloß vorübergehende llebelftanbe für bie andern Rlaf. fen, welche fich burch bie gesteigerte "Confumtionefabigfeit" bes Landvolfe icon wieber ausgleichen murben. mehrte Confumtion ber Bauern erlaube auch eine Steigerung ber induftriellen Produftion nach Quantitat und Preis, fowie fie bem Staate Dittel biete, feinen Beamteten bobere Befoldungen zu bezahlen. Alfo wird ber "Wohlftand" immer wieber allgemein!

Es ift biefer Systematif unter Anderm auch burchaus consequent, wenn die Thatsache jubelnd hervorgehoben wird, daß zur letten Festzeit in den Conditoreien, Lurus- und Mo-

behanblungen nur mehr spärliche Räufer aus ben ftabtischen Bevölferungen, bagegen aber zahlreiche und splendide Runden vom Lande erschienen seien. "Schon so fraftige Confumtionsfähigfeit"! ruft die Schule begeistert aus. Die alte Zeit hatte bas entnervenden "Lurus" geheißen und vor dem Berderben geschaubert, wenn solcher Lurus einmal auch das Landvolf anfressen wurde.

Der schlichte Verstand behauptet heute noch: die Frucht einer so gesteigerten Consumtionsfähigkeit werde auf dem Lande keine andere seyn, als sie in der Stadt bereits gewessen. Sie habe hier den Mittelstand nahezu aufgezehrt, und werde dort gleichfalls nur den Wenigen zu gute kommen; sie habe hier die Centralisation des Capitals geschaffen, und werde dort das Latisundium schaffen: ländliches Proletariat, wie früher städtisches Proletariat; immer absolutere Klustzwischen Armuth und Reichthum.

Man hat für biefe Analogie die ichlagenbften Erfahrungen, auch außerhalb ber englischen Beimath focialer Erverimente. In Belgien bob fich ber "Bohlftand" in ben letten funfundzwanzig Jahren burch mehr ale verdoppelte Sanbels-Erträgniffe, Die Babl ber öffentlichen Armen hatte fich icon in ben gehn Jahren von 1840 bis 1850 mehr als verdop-Solland nimmt ficher sowohl in Produktion, ale in Confumtion eine ber erften Stellen auf bem Continente ein; im vorigen Jahre aber fam bie buftere Runde aus ben hollanbischen Stabten, bag bie Ehen und Geburten überhaupt feit einigen Jahren in reißenber Progression abnahmen, wes gen ber Theuerung und ber gegrundeten Scheu vor eigenem Baueftanb. In Deutschland felbft ift gewiß am allerwenige ften Berlin in nationaloconomischer Intelligenz gurudgeblieben; Berlin aber zeigte im J. 1854 mehr als ein volles Drittel feiner Stadteinfunfte auf bem Armen-Etat, ohne baß bie milben Stiftungen und bas Schulwefen inbegriffen maren. Solche Thatfachen, die fich täglich mehren, scheinen benn boch nicht fur die ausgleichende Eigenschaft fteigender "Berthproduktion" und "Consumtionsfähigkeit" zu zeugen, sondern fur bas eklatantefte Gegentheil.

Trop aller Erfahrunge : Thatfachen aber behauptet bie neue Schule ihren Sieg, befondere bei ben Staategewalten. Cehr erflarlich; fie bietet ben golbenen Sand, in bem ber focial politifche Bogel Strauß feinen Ropf verfteden mag. Tobtliche Rrantheiten bes Gocial : Bolitismus, benen man bureaumäßig nicht ju belfen weiß, bie man am liebften gar nicht berührt, melben fich bei ben Dachthabern; was ift ba bequemer, mas angenehmer, ale ber Schule ju glauben: bas Alles feien gar feine lebel, es feien eitel Gludsfalle, bie ben Uebergang bilbeten aus einem perbumpften und verfinfterten Ctabium bes Cocial = Politismus in bas volltom= menfte Ctabium ber civilifirten Gefellichaft? Bas "Befahren" von Pauperismus und Proletariat, von ber Centralifation bes Capitals, von ber Maffenarmuth gegenüber bem maffenhaften Reichthum? Das find nur eingebilbete Befpenfter, optifche Taufdungen einiger jur Beit noch unausgeglichenen Begenfate, die in der modernen Nationaloconomie bloß die Mit wie rührend Bebeutung natürlicher Uebergange haben. ftiller Seiterfeit feben wir namentlich bie Bureaufratie bem tröftlichen Evangelium laufchen: "Privat-Egoismus führt jum Gemeinwohl, Bucher gibt ce nicht, Lurus ift gludlichgefteigerte Consumtionefabigfeit." Alfo nur rubig fortregiert und feine focialen Corgen!

Diese Schule ift schon allmächtig; sie hat die Gewalten mit sich fortgeriffen, und fühlt sich über jeden Einspruch ershaben. Wenn jest auch z. B. Preußen bann und wann Einhalt zu thun sucht, wenn selbst auch ihr großer Mäcen, Napoleon III., mitunter nachdenkliche Falten zeigt: so ift boch ber Kinger überall unwiederbringlich vergeben, ein Rückzug

nicht mehr möglich. Man mag sich ftudweise ftrauben, man wird bennoch ber Gewalt bes Fatums nicht mehr widerstehen, zu ber die Schule erwachsen ift, seitbem sie in allen Hauptpunkten praktisch werden durfte. Sie terrorisirt auf allen Gebieten.

Ber nur zu wiberreben magt, fallt ber Berachtung und ber levis nota eines unwiffenben Schwarzsehers anbeim. Rann und aber ber neue Soul Bann überrafchen? Bar ja foeben noch eine andere Schule gang in berfelben unbegrenge ten Macht. Ber erinnert fich nicht bes breißigjahrigen Rrieges wiber bie Absolutie bes Liberalismus? Die Manner ber Biffenschaft hatten bamale bie unfehlbare Banacee ausgebedt fur alle politischen Uebel; es war eine "Ariftofratie bes Beiftes", bie fich unüberwindlich und infallibel bunten konnte, bis fie an ben Thatfachen eines einzigen Jahres Auf ber tabula rasa, welche von biefer Schule jus fallirte. rudgelaffen worben, hat fich bie neue fociale Schule be-Sie gebahrbet fich gleichfalls als "Ariftofratie bes Beiftes", wenn fie auch bireft aus bem absoluten Belblad bervorgewachsen ift; Die Juden find ihre Bringen von Geblut, wie es bort bie Brofefforen maren. Auch fie wird falliren, aber gleichfalls nur an ben Thatfachen, nicht an allen bentbaren Artifeln, bie gegen fie geschrieben werben fonnten. Freilich nur um fo schlimmer. Denn ihr Kall ! burch die Thatsachen wird nothwendig eine Katastrophe berbeiführen, welche bie bem Sturg bes Liberalismus beigesellten / Umftanbe eben fo weit überragen burfte, ale Jupitere mirtliche Bewitter ein hinter ben Theater = Couliffen vorgestelltes Donnermetter.

Unsere Borganger haben gegen ben falichen Liberalissmus an die Lehre und bas Leben ber driftlichen Kirche apspellirt. Bir thun ebenfo gegen ben socialen Materialismus. Rein Christ kann hier um die Parteinahme verlegen seyn. Er

muß gegen bie neue Schule protestiren, welche bie ganze driftliche Moral auf ben Kopf stellt, indem sie als sociale Tugenden benennt, was die Christenheit unter die Hauptund Todfünden zählt. Er kann sich nicht den Bucher als preiswürdige Cultur des Capitals, nicht den Lurus als heilfame Consumtionsfähigkeit predigen lassen. Die Tragweite solcher Umfehr der Begriffe, solcher Berkehrung des personslichen Lasters in sociale Tugend bedenkend, ist fr. Professor Chrlich auf spekulativetheologischem Wege zu dem Resultat gekommen: "Isolirung eines Jeden auf sein Ego, Association aus Gigennus, Durchsührung derselben durch Gewalt oder Lift (des Capitals), d. i. der permanente Krieg Aller gegen Alle — aber doch eine Societät, ein Reich: das ist eben das Reich der Kinsternis, das antisociale Princip jener Gesellschaft, die sich jest dem Reiche Gottes entgegenstellt."

Daß bennoch alle Welt und namentlich bie machthabensben Bureaufratien mit so geneigtem Ohre ber Predigt bes nationals öconomischen Wiberchristenthums lauschen, kann leisber nicht einmal verwundern. Wollten sie ben betrüglichen Trost dieses Evangeliums verschmähen, so müßten sie sofort wohl ober übel die harte Rebe annehmen: "was den socialen Berhältnissen heute sehlt, ist nichts Anderes als die Kirche und ihre Berwirklichung nach dieser Seite hin". Entweder jenes ober dieses, ein Drittes ist nicht gegeben, und das Besharren auf dem Statusquo unmöglich.

"Princip ber Gemeinschaft" ift noch nicht genug gesagt zur Definition ber socialen Wiebergeburt; benn auch ber Egosismus vergemeinschaftet sich, aber bloß zum feinbseligen Kriege gegen andere bürgerlichen Eristenzen und zur absoluten Conseurenz. "Christliche Gemeinschaft" muß es heißen; biese aber ist nirgends vorhanden als in der bestimmten und realen Kirche, welche die Gemeinschaft selber ist. "Kirchliche Gesmeinschaft" in allem Leben durchgeführt ware also, genau ges

sprochen, bas einzige sociale Rettungsmittel. Wer die Stime mungen ber Geifter, sogar auch ber nicht gerabe förmlich unschriftlichen, betrachtet, wie sie, trot alles "religiösen Ausschwungs" im Bergleich zum vorigen Jahrhundert, immer noch fortbauern: ber wird es nur allzu wohl begreifen, wenn die gröbsten Blendwerfe der neuen socialen Schule viel eher Glauben sinden, als daß eine Erinnerung an die sociale Ausgabe ber firchlichen Gemeinschaft geduldet wurde.

Dennoch gibt es feine anbere Bahl als bie Annahme ber firchlichen Miffion ober ficheres Berberben. Bon biefer Bahrheit will ber Berfaffer ber erften aus ben zwei obengenannten Schriften überzeugen.

Br. Bilgram lebt außer Amt und Burben ju Monheim am Rhein, einem Fleden im Rreife Duffelborf. Er hat fich bie Social-Bolitif jum besonbern Studium gemacht. Convertit und hinfictlich ber Methobe unverfennbar in ber Berliner Soule Begel's gebilbet, wirb man ihn immer bamit befchaftigt finben, bie vorgeworfenen Fragen bis in's fleinfte Detail bialettifc ju gerlegen und ihren letten Brunben nachzuspuren. Richts nimmt er von ber Oberfläche her. Es ift nicht gu laugnen, bag in Kolge ber Alleinherrschaft biefer Methobe Brn. Bilgram's Arbeiten oft eine Geftalt gewinnen, bie nichtnach Jebermanns Geschmad ift. Die ftrenge Gebanten-Arbeit tritt meift unbefleidet auf, bas bialeftische Berippe wird auf's Kleißigste ausgearbeitet und gefettet, aber troden ohne Kleisch und Blut hingestellt. Auch ift es die nicht immer angenehme Urt ber Methobe, baß fie nicht felten mit großem Aufwand von Technif, Runftausbruden und Schluffen Dinge beducirt, bie von Bornherein auf platter Sand ju liegen icheinen. 3mmerhin aber wird fo bie einfache Wahrheit um fo bestimmter neu gewonnen. Und auf focialem Bebiet insbesonbere ift es ber Methobe Grn. Bilgram's ju verbanten, wenn er vielleicht mehr als jeber andere Social-Politifer frei ift von verschwims

menber Deflamation, rein von "Seulerei", wie von focialer Pfufcherei.

Hilgram hat alle bie mannigfachen Detail. Borschläge auf's sorgfältigste untersucht, welche zum Behuf socialer Resform auf die Bahn gebracht zu werden pflegen, insbesondere die vielgepriesene Affociations Drganisation. Er ist dem Affociations wesen sehr zugethan und empfiehlt es als die nothe wendige Form socialer Reubildung. Aber er sieht sehr wohl ein, daß weder die Affociation noch irgendeine andere sociale Reform von einigem Erfolg seyn werde, außer unter der Einen Bedingung realestrichlicher Biedergeburt auch in den äußern Umfreisen des socialen Lebens und des industriellen Wirfens. Er wiederholt diese Forderung immer wieder, und beweist so nicht nur durch seine sinnreiche Dialestif, sondern auch durch sich selber, daß nur Eine Wahl übrig sei: Annahme der alle umfassenden Mission des realen Christenthums, d. i. der Kirche, ober daß gewisse sociale Berderben.

Für die Möglichkeit einer solchen firchlichen Durchbringung bes Social-Bolitismus beruft er sich auf ihre thatsachliche Wirklichkeit in einer schon bagewesenen Zeit: "Diese kirchliche Gemeinschaft ist fein blopes Ibeal, keine Utopie, sie ist zum großen Theil schon bagewesen im Mittelalter; ihre vollftändige Berwirklichung wird allerdings nur als ein Ziel zu erstreben, in ber streitenden Kirche hier auf Erden nie volltommen zu erreichen seyn".

Die Abepten ber neuen Schulen überhaupt pflegen ber "rudschauenben Reaktion" ben Borwurf zu machen: sie leide nicht weniger an Utopien als die Revolution. Auf bemoosten Steinen verfallener Burgen sitend, ein Jeremias auf ben Trümmern Jerusalems, blide sie schwermuthig in's Mittelalter zurud; ber gellende Ton ber Locomotive, ber sie in ihrer Traumseligseit store, dunke ihr wie teuslischer Hohn, und zusrücksinkend in ihren Jammer träume sie von den apokalyptis

schen Zeiten. Dhne Zweisel ist diese Charakteristit ber radschauenden Reaktion nur allzu oft bestens verdient. Rur daß dieß dann auch keine wahre Reaktion ist, sondern baare "Heulerei". Allerdings sind heute die Zeiten so beschaffen, daß das Sehnen, das sonst in die Zukunst ging, jest unwillkarlich sich rudwärts wendet. Daran tragen der Liberalismus, die Bureaukratie, aller Absall von der Kirche die Schuld; indem sie mit ihren überreich ausgegebenen Wechseln auf die Zukunst sallirten, haben sie Gegenwart so gründlich verzorben, daß der natürliche Verstand bei dem besten Willen sast nothwendig an der Zukunst verzweiselt. Auch die neue national-öconomische Schule selber vermag ihren Hintergedanten: "Rach uns die Sündsluth", nur schlecht zu verhüllen. Richt so der Ratholik, und am allerwenigsten Hr. Pilgram.

Benn ber Katholik rudwärts schaut auf bas "Mittelsalter", so thut er es eben um ber Zukunft willen. Er will vom Mittelalter nicht die Formen, er will nicht ungeschehen machen, was Gott und Mensch in der Geschichte der Civilissation seit vierhundert Jahren zu Tage gesördert haben; was er dagegen will, das ist der Geist, der alte Geist für die neuen Formen. Was er an diesen zurüdweist, das sind nicht die neuen Formen an sich, sondern es ist der antichristliche Geist, der sich in ihnen eingenistet hat und sie zum Bösen gebraucht statt zum Guten, zum Dienst des Egoismus flatt zu dem der Gemeinschaft. In diesem Sinne sordert auch Hr. Pilgram die "Rüdsehr zum Mittelalter". Er that vor vier Jahren so in politischer Beziehung"), und thut setzt so in socialer Beziehung.

Er fimmt nicht ein in die unbedachten Anflagen gegen bie neuen Dinge an fich, wie bas Maschinenwesen, ber ga-

<sup>\*)</sup> Beitfragen von Friedrich Bilgram. Roln 1852.

brifbetrieb, bie völlige Umwanblung ber Berfehreverhaltniffe, bie Concurreng, bie Concentration, bie Affociation. 3m Dienft bes firchlichen Gemeinschaftsprincips murben alle biefe Erfin= bungen und Reuerungen ju unberechenbarer Forberung bes Lebens bienen : ju einem freundlichen Bettfampf, ju vernunfe tiger Degantfation ber Arbeit, jur Erleichterung ber Confum: tion, jur Berfohnung ber Difverhaltniffe im Befit. Der Gebrauch bes Dafcbinenwefens ju Gunften bes Arbeiters mare eine theilmeife Milberung bes Bluches: im Schweife beines Angefichts follft bu bein Brob effen, "ein Fortfdritt ber in ber Beschichte fich verwirflichenben und entwidelnben Erlofung"; jest, im Dienfte bes egoiftifchen Capitale, gereicht biefer Gebrauch mehr jum Bluch als jum Segen, jur ftets fteigenben Desorganisation ber Arbeit. Die Difverhaltniffe bes Befibes geftalten fich taglich fdreienber, und enblich muß bie Ausbeutung ber neuen Lebensformen ausschließlich burch ben Brivat - Egoismus nothwendig ben Gebanten bes Commun - Egoismus plaufibel machen : ben Communismus. ber Abfolutismus ber Rronen mit einer gemiffen Raturnoths wendigfeit auf bie constitutionelle Theilung ber Gemalten führte: fo entfpricht bem Abfolutismus bes Gigenthums bie Theilung ber Buter.

Die epidemisch einreißende Genußsucht ift die gebahnte Eisenstraße zu diesem Ziel. In der neuen Schule wird sie als "Consumtionsfähigkeit" und als sociale Tugend benannt, Hr. Pilgram benennt sie als "Lurus", als Laster der Hoffahrt und Fleischeslust; beide aber erkennen in ihr die nothe wendige Folge der neuen socialen Berhältnisse. Die Auflösung aller Gemeinschaft in atomistische Individualitäten ist der tiefste Grund des grassienden Lurus. "Die Bereinzelung", sagt Hr. Pilgram, "hat im Gebiete der Produktion den Krieg Aller gegen Alle in der Gestalt der unbeschränkten Concurrenz zur Folge, der Lurus ist nur eine andere Art der Concurrenz im Gebiete der Consumtion". Dereinst bot der

١

ŧ

Beruf und ber Stand bem Individuum Genuß und Ansehen; jest ift bas Individuum auf anderweitige Erwerbung eines Scheins von Ansehen angewiesen, seitbem der Geift des Berus und bes Standes selbst verschwunden ift. Bur wirklichen Beseitigung der übermächtigen Genußsucht gibt es daher abermals fein anderes Mittel, als die Wiederbelebung des alten christlichen Gemeinschaftsgeistes.

Soweit, bas ift in ber Theorie, wird jeber Ratholif mit Brn. Bilgram einverftanben fenn. Wie ift es aber nun mit ber Braris? mit ber thatfachlichen Möglichfeit und Babrfceinlichfeit jener driftlichen Biebergeburt, bie er felbft immer wieber jur unumganglichen Bebingung focialer Befferung macht? Grn. Bilgram's Unfichten find bierin giemlich optimiftifc. Er vertraut auf ben vielgerühmten "religiofen Aufschwung" unserer Tage, bag berfelbe bireft und unmittelbar die nothige sociale Borbedingung leiften werbe. trauen ibm foviel nicht ju. Wir feben auf ibn unfere Soffnung far bie Bufunft; aber nicht fur bie unmittelbare Gegenwart. Bir glauben, bag er endlich flegen und bie Cocietat noch retten werbe; aber wir glauben nicht an ein Auffommen beffelben über ben antisocialen Beift, ehe ber lettere einem gleichen Ruin burch bie Thatfachen unterlegen fenn wird, wie es bem liberal politifden Beifte bereits wiber-Rurg, ber Weg wird burch eine neue Rataftrophe Bann und wie? bas wiffen wir nicht; aber es fonnten möglicherweise zuvor noch bie Sugelsvigen und Bergesausläufer, auf welchen bie Burgen ber alten Gifenmanner ftanben, von ben Gelbmannern wieder befestigt werben muffen, nicht gegen außere geinbe, fonbern gegen bie Schaaren ibrer - weißen Arbeiter : Eflaven.

Der unläugbare "religiofe Aufschwung" bewahrt uns also vor jener Berzweiflung an ber Menschheit, bie so vielen Wohlmeinenden außerhalb ber Kirche nur noch ben Glauben an Antichrift und Wieberfunft bes herrn, an Millennium

und Weltuntergang beläßt: er gibt uns aber feine Ausficht auf Erreichung bes Biels ohne Weltfataftrophe. 1.03

Soll man inzwischen die Hande in den Schoof legen, bis die Ereignisse selber unaushaltsam eindringen, und den antisocialen Geist erdrücken werden? Gewiß nicht. Soll man Hülfe gegen die socialen Grundübel vom "Staate" verlangen und erwarten? Ebensowenig. Der Staat selbst ift feine reale Gemeinschaft mehr, sondern nur die Abstraction derselben, statt eines Organismus nur mehr das Aggregat vereinzelter, nicht durch Autorität, sondern durch Gewalt und Umstände zusammengehaltener Individuen. Hr. Pilgram sagt daher ganz richtig: der Einzelne se in seinem Kreise und vor Allem in der Gemeinde hat an der Wendung zum Besseren zu arbeiten.

Aber Eines ift hier boch fehr wohl zu beachten. Wenn die driftliche Wiedergeburt, die Wiederkehr bes mahren Gemeinschafts. Geistes unumgängliche Bedingung ist, dann muß auch jede "sociale Reorganisation", unternommen ohne die sicherste Gewisheit des Vorhandenseyns dieser Bedingung, mit der höchsten Gefahr verbunden seyn, nicht nur mit der Gefahr der Richtigkeit, sondern auch noch positiver Beritrungen.

Es ift infofern ein berechtigtes Gefühl, wenn Schriften, wie die Bilgram'sche, ben Leser schließlich boch zweiselhaft und unberuhigt laffen. Sie können und sollen eben nur zur Borbereitung ber Geister bienen, welche die driftliche Gemeinschaft erst innerlich und in sich herzustellen haben. Dazu empfiehlt die Rirche ihre Werke der Barmherzigkeit. Db, wie und wann Gott zur eigentlichen "socialen Reorganisation" die vielhundertjährigen Schlagbaume auf allen Gebieten des Lebens zerschmettern werbe: darüber sagt die Rirche nichts.

### XXIV.

# Die Aufhebung der Abtei Rheinau.

Martin Gerbert hat ben Schwarzwald eine Colonie ber Benediktiner genannt. Der gelehrte Abt hat nachgewiesen, daß die Brüder vom Orden des heil. Benediktus in dem unswirthbaren Gebirg sich niedergelassen haben, als es nur erst von wenigen zerstreuten, großentheils halbwilden Heiden und von wilden Thieren bewohnt war "). Die Mönche lichtesten die Wälder und entsumpsten die Thäler, sie stellten Wege und Wasserleitungen her; sie machten die Wüsten zu struchtbaren Feldern und die menschlichen Bewohner zu Christen. In der Rähe der Klöster siedelten Fremde sich an, die Kultur verbreitete sich auf entlegeneren Boden, es entstunden Dörfer und manche dieser Dörfer erwuchsen zu Städten. Wohl ers hielten die Brüder große Bodenstrecken geschenkt, aber der Boden war wenig werth; die Klöster waren arm; aber sie

XXXIX. 33

<sup>\*)</sup> Historia nigrae silvae, ordinis Sancti Benedicti coloniae. — Opera et studio Martini Gerbert monasterii et congregationis S. Blasii in eadem silva Abbatis S. Q. R. J. P. collecta et illustrata. — Typis ejusdem monasterii. 3 Tom. 4.

Der britte Banb enthält ben Codex diplomaticus.

wurben reich, weil fie bem Boben feinen Berth fcufen, und als fie reich geworben waren, ba verwendeten fie ihre Mittel zu Allem, was den Menschen veredelt. Die Riofter und die Bellen ftunden auf den rauhen hochebenen der Gebirgsftöde, in dumpfen tiefen Schluchten und in den weiten Thalern, und wo fie ftunden verbreiteten fie Segen; überall umgab fie Bohlftand oder boch die ftille Behaglichfeit zufriedener Menschen.

Roch unsere Bater haben biese Rlofter und biese Zellen gesehen; noch sie haben die Gastfreundschaft und die Wohlsthätigkeit der Rloster, den menschlichen Werth und die driftliche Demuth der gottergebenen Monche gefannt: wir haben nur noch die Erinnerung an die Erzählungen unserer Bater, denn die Monche wurden nach allen Richtungen zerstreut, sie sind vereinsamt gestorben, und ihre Rlöster liegen in Trümmern. Nicht wilde Kriegshorden haben die Beneditiner im Schwarzwald aus ihren Hausen vertrieben; nicht eine gewaltsame Ratastrophe hat diese gebrochen, nicht erbarmungesiese Feinde haben sich ihres Eigenthumes bemächtiget; die Obrigseiten der eigenen Heimathländer haben die Zerstörung vollbracht, die regelmäßigen Staatsgewalten haben die alten Eigenthumsrechte ausgehoben, welche zu schühen ihr Berruf war.

Bon allen ben Anstalten, welchen Deutschlands fühmestliche Spipe Christenthum und Kultur verdankt; von all bessen zahlreichen Stiften bes Benediktiner-Ordens ist nur noch die Abtei Rheinau übrig, und auch diese ist jest ber gewaltsamen Auflösung verfallen — nach mehr als tausendjährigem Bestand\*).

<sup>\*)</sup> Durch eine Urfunde vom Jahre 856 ichenft ber Weltpriefter Deginhart zu Mettingen bem Rlofter Rheinau die Guter, welche ihm von feiner Mutter zugefallen waren. — Im Jahre 861 ichenft Lanifrith von Neufirch (Niuchilchun) bem Klofter bie Befiguns gen, welche er in Alpfen (Alafin) in ber Graffchaft hauenstein

Anderthalb geographische Meilen unterhalb Schaffhausen macht der Lauf des Rheines einen Bogen, dessen linker Aft ganz rudläusig ist. Dieser Bogen schließt einen Raum ein, welchen eine kurze, sehr schmale Landzunge mit dem linken Ufergelande thalabwärts verbindet, und welcher demnach als eine große Insel mit hohen Ufern erscheint. In diesem Raum liegt das Dorf Rheinau, aber die Gebäude der Abtei stehen auf einer kleinen wirklichen Insel in der ersten Hälfte der rudläusigen Stromstrecke. Das Stift des Stammes der Welfen, in der alten alamanischen Grafschaft Abelhelms, hat die politische Eintheilung der heutigen Zeit auf das Gebiet des Kantons Jürich geschoben, aber der größte Theil seiner Güter liegt in dem Großherzogthum Baden.

Diefes eigenthumliche Berhaltniß hat bisher die uralte Anstalt gerettet. Oft schon hatte die Zuricher Regierung mit ber babischen Unterhandlungen anknupfen wollen, um die Auf-

erworben hat. Der bamalige Abt bes Klofters hieß Antwarth, — In bem Schankungsbrief v. J. 863 vergabt ber Abt Molfene aus bem Stamme ber Belfen große Besitzungen, er erklärt: bas Rlofter sei von seinen Borgäng ern gegründet, aber in ten Streitigseiten seiner Familie verwüstet und zerstört worben, beshalb habe er es zu seinem und seiner Berwandten Seelenheil und zur Ehre ber Jungfrau Maria und des Apostels Betrus wieder hergeskellt und ben König Ludwig zum Mitstifter ernannt (contradidi). — Der König Ludwig der Deutsche nahm die Bibmung an, und erließ im Jahre 866 aus der Pfalz zu Frankfurt ein Diplom. Dieses bezeichnet die Bestzungen des Klosters (cujus nomen est Rinowa in ducatu Alemanico in pago Turgawe videlicet comitatu Adelhelmi) mit großer Bestimmtheit, verleiht dem Stift seine Immunitäten und bestätigt Wolfene als Abt. S. Codex Siptomattens p. 1, 3, 7 ss.

Die Entftehung bes Rloftere Rheinau fallt minbeftens in ben Ansfang bes achten Jahrhunberts, baß jeboch Bolfhart ober Belf I. baffelbe i. 3. 778 gestiftet habe, fcheint uns nicht volltommen erwiesen zu febn.

hebung bes Klofters b. h. bie Ginziehung und die Bertheislung seiner Güter zu vereinbaren, aber ber Großherzog Le ospold ging niemals darauf ein. Der eble Fürst ehrte die Geschichte ber Lande, welche Gottes Fügung seinem Scepter unterwarf, und er hatte ein herz für deren Densmale. Hätte er ein Bierteljahrhundert früher den Thron bestiegen, so wäre das alte Recht stärfer gewesen als die Forderungen der Staatslasse, stärfer als die Aufstärungssucht des damaligen Liberalismus und als der haß der protestantischen Staatsdienersschaft gegen fatholische Institute. Man hätte die Bestimmungen des Preschurger Friedens anders gedeutet und man hätte viel schneller die gegenseitige Abneigung überwunden, welche die früheren Unterthanen des Hauses Habsburg lange Zest zu Fremden im eigenen Lande gemacht hat.

Best wird bas Gerücht verbreitet, bag zwischen bem Große herzogthum Baben und bem Kanton Zurich eine Uebereinfunft zur Auflösung ber Abtei Rheinau zu Stande gebracht sei. Man glaubt allgemein diesem Gerücht, aber bennoch scheint beffen Wahrheit sehr zweiselhaft zu seyn (?).

Allerdings fande Die Convention feine formellen hinderniffe von Seiten ber Schweig\*), für bas Grofherzogthum Baben

<sup>\*)</sup> Rach ben Bestimmungen ber eibgenöfsischen Bunbes Berfasing von 1848 Art. 9 und 10 fann ber Kanton über Gegenstände ber Polizei, bes nachbarlichen Berfehrs und ber Staats wirt hich aft Berträge mit bem Auslande abschließen; jedoch durfen dieselben nichts dem Lande ober den Rechten anderer Rantone Zuwiderlausen: bes enthalten. Der amtliche Berfehr zwischen Rantonen und aus wärtigen Staatsregierungen ober ihren Bertretern wird allerdings vom Bundesrathe vermittelt, doch fonnen die Rantone über die bez zeichneten Gegenstände mit den untergeordneten Behörden und Beamten eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Berfehr treten.

Obwohl nun bie Aufhebung bes Rlofters ficherlich "ein Gegen: ftanb ber Staatswirthschaft" ift, fo fcheint boch bei ber betreffens

aber mochten bie materiellen Bestimmungen und noch mehr beren Bollang nambaften Schwierigfeiten unterliegen. Wenn bas Großbergogthum Baben bie Rlofterguter, welche auf feis nem Bebiet liegen, einfach an fich giehen und ben Monchen verhaltnismäßige Benfionen auswerfen wollte, fo mare eine llebereinfunft nicht nothig und die Regierung fonnte wie bisber bie Magnahmen bes Kantons Burich in vollfommener Rube erwarten. Da man ben Schweigern aber ficherlich nicht bie fammtlichen Befigungen ber Abtei überantworten will, fo mußte man annehmen, daß bie beiben Nachbarn ben Befit und bie Laften getheilt hatten. Bare biefe Borausfepung richtig, fo mußte man fragen, mas bie babifche Regierung mit biefen Gutern anzufangen gebenfe? Bor wenig Jahren batte man vielleicht feinen Unstand genommen, fle einfach fur Staats - Domainen qu erflaren, heutzutage aber founte feine beutsche Regierung im Ernft baran benfen und am meniaften bie Regierung eines protestantifchen gurften, beffen fatholische Unterthanen mehr als zwei Drittheile ber Bevolferung bilben. Comit gabe bie Bereinigung biefer Guter mit bem fatholischen Rirchenvermögen ben einzigen Ausweg. Roch ift Diefes Bermogen bebeutend, gut verwendet reicht es vollfommen für bie Beburfniffe aus \*), und die firchliche Behorbe mußte gerechtes Bebenfen tragen, Diefe Bergrößerung ber Rirchenguter ju optiren. Freilich ift bie Dotation bee Ergbisthums Freiburg nicht genau nach bem Ginn ber Bulle

ben Unterhandlung bie Bermittelung bes Bunbesrathes eintreten ju muffen, biefer aber murbe biefem flaatswirthschaftlichen Geschäft gewiß teine Schwierigkeiten bereiten.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1847 auf 1848 ftellte fich ber Ertrag bes gesammten fatholischen Rirchenvermögens im Großherzogihum Baben auf 3,018,619 Gulben, und seit biefer Zeit muß er fich bebeutend ers hoht haben. S. Deutsche Bierteljahreschrift 1854. Rum. 68. S. 259.

vom 11. April 1827 Ad dominici gregis custodiam georbe net, und man fonnte vielleicht bie Mangel berfelben burch bie eingezogenen Befigungen ber Abtei Rheinau aufheben; ba aber bie Dotation aus ten icon fruber fafularifirten Rirchengutern geschöpft merben follte "), fo beftanbe noch immer bie alte gerechte Beichwerbe. Freilich fann ber Bapft bie anbere Berwendung irgend eines Rirdengutes genehmigen; wir gweis feln aber billig, ob biefe Genehmigung gu Rom gefucht ober gegeben worden ift, benn wer bei Unterhandlungen Die Gunft ber Berbaltniffe nicht fur fich bat, ber foll feine Bugeftanbniffe in unmefentlichen Dingen verlangen, und in ben Unterbanblungen über bie Feststellung ber Rirdenverhaltniffe in Baben ift ficherlich ber beilige Stuhl nicht im Rachtheil. Die Einziehung ber Guter bes Rloftere Rheinau murbe in jebem Rall eine ergiebige Quelle von Berlegenheiten merben und Die babifde Regierung fiebt jest wohl ein, bag firchliche Conflifte fehr unangenehm find.

Wenn die Uebelstände ber Maßregel so offenbar sind, so können beren Aussührung nur überwiegende Gründe bestimsmen; wir aber suchen solche vergebens. Die hergebrachten Stichworte sind abgenütt, sie üben feine Wirfung mehr aus. Den Berdummungs-Prozeß katholischer Anstalten können nur jene noch glauben, bei welchen der Prozeß unnöthig wäre, und Aberglauben, Unduldsamkeit und frommelnden Dünkel muß man nicht bei den Mönchen, sondern bei den Leuten suchen, welche das sudwestliche Deutschland mit Traktätlein über-

<sup>\*)</sup> Rach ben Rechnungen bes Jahres 1837 leifteten fur bie Unterhaltung bes Erzbisthums Freiburg

bie noch beftehenden Rirchenstiftungen . . . 47,444 Gulben bie Staatstaffe aus fatularifirten Rirchengutern 27,920 ... ... ... ... ... 75,364 Gulben.

Seit dieser Beit hat sich bas Berhältniß nicht verändert. Siehe Deutsche Bierteljahreschrift 1854. Rum. 68. S. 325.

schwemmen und mit Baselergelb Bekehrungen machen. Man hört nun oft sagen: bas Rlofter Rheinau erfülle seine Bestimmung schon lange nicht mehr — bie bedeutenden Ginstunfte wurden nur zum Bohlleben der Conventualen und für den Auswand einer untlöfterlichen Gastfreundschaft verwendet, für die Pflege der Bissenschaft und der Künste, für Untersricht und gemeinnützige Zwecke habe seit vielen Jahren die Abtei gar nichts, für Seelsorge nur wenig gethan.

Ift ber erfte Vorwurf begründet, so geht es eben in Rheinau, wie es überall geht, wo die kanonische Beaufsichtigung mangelt. Diese ware jedoch leicht herzustellen, wenn man den aufrichtigen Willen hätte und der Bischof, unter besten Gerichtsbarkeit die Abtei gestellt würde, hätte nur die Beschlüsse des Tridentiner-Concils über die Rlöster vom Orden des heil. Benediktus zu vollziehen. Es ist meist nicht anders in den reichen Benediktiner Rlöstern in Desterreich, dort zerstört man aber die Anstalten nicht, sondern man stellt nur die Misbräuche ab. Wer sein Vermögen schlecht verwaltet oder verwendet, dem kann man einen Vormund bestellen, aber er hat deshalb nicht sein Eigenthumsrecht verloren.

Rann man nicht in Abrede stellen, daß die Abtei Rheinau in neuerer Zeit sich weniger nühlich gemacht bat, als es ihre Mittel erlauben, so darf man auch nicht vergessen, daß sie für jedes Wirken ein hinderniß fand. Wenn man von Zemanden gewisse Handlungen fordert, so muß man ihm diese Handlungen nicht unmöglich machen. Run haben es die rabifalen Schweizer gar trefslich verstanden alle diesenigen, die ihnen taugen, zur absoluten Unthätigkeit zu verdammen; sie haben solchen Missliedigen immer die Möglichkeit genommen das zu ihun, dessen Unterlassung sie als Verbrechen ans rechnen.

<sup>\*)</sup> Als bie Regierung bes Rantons Aargau guerft ein Inventarium

Rirche in Baben nach beren Berjaffung a und bann wird man die Errichtung von Rne nach ben Beichluffen bes Conciliums von I bulben muffen. Das Rlofter Mbeinau fonnte Unftalt auf babifchem Boben und unter be und Aufficht bee Ergbifchofe von Freiburg erri bieß gang in lebereinstimmung mit ber Rec Benebiftus von Uniane. Chen fo nabe lie einer anderen Birffamfeit bee Stiftes. Da ale Bedingung feines Beftebene aufgeben, t babifdem Gebiet liegenden Guter felber umtre Mufterwirthicaft berftelle und biefer eine Schule anhange. Der betreffenbe ganbesthei nicht zu ben begunftigten, eine folche Unftal Boblthat und bie Regierung fande einen fe theil barin, bag junge Leute in Demuth und the second secon

ren, aver enour mird roch bas Berhältnif

fiber bas Eigenthum bes Kloftere Durt erhob fes, eine hohere Schulanftalt für flaffifche fom Facher auf feine Roften ju errichten, und bi

tonaremering merior oner hom Blaffes falladele

wer swippmen gr

the sty by mond may

zogen würden, und daß die driftliche Gestinnung gerade ba recht lebendig werde, wo die bosen Einwirkungen des schweiszerischen Radikalismus schon viel Unheil gestistet haben und noch mehr stiften werden. Hätte Baden eine solche Anstalt durchgeseht, so möchte es ruhig zusehen, ob die Züricher das haus und die Kirche auf der kleinen Rheininsel zerstörten, oder zur Spinnerei machen, oder ob sie das allmählige Absterben der Mönche auf der Rheininsel abwarten wollten.

Es gibt keine Rechtsbestimmung, welche einen reichen Mann zwänge, sein Bermögen zu industriellen ober anderen Unternehmungen zu verwenden. Wer zu einem stillen, besichaulichen Leben die Mittel besit, der hat dazu das Recht, wie er es auch hat für den bewegten, thätigen und lustigen Berkehr mit den Menschen. Wir werden in unseren Ländern, so Gott will, niemals die verzehrende Rührigkeit der Yankees sehen, aber wir müssen doch immer der Zeit die Forderung zugestehen, daß große Mittel nugbar gemacht werden sollen. Erzeht diese Forderung an den Privatmann, so ist sie noch dringender für eine Corporation. Das sollten die Benedistiner zu Rheinau wissen — die Regierungen sollten sich aber erinnern, daß jedes Eigenthum eben ein Eigenthum ist.

Burbe man nun alles Angeführte bestreiten, so murbe noch immer eine gesunde Politik schwere Ginfprachen gegen die Convention jur Theilung ber Guter bes Stiftes erheben.

lleber bie Aufhebung ber Stifte und bie Einziehung ihs
res Bermögens hat die gebildete Welt gerichtet; die heutige
Lehre bes Staatsrechtes versucht es nicht mehr die Legalität
ber Gewaltthat zu erweisen, und auch in Deutschland hat
man jest gesundere Begriffe von der burgerlichen Freiheit zur
Geltung gebracht. Wir möchten hier nicht die Ausdrude wieberholen, mit welchen gerechte Protestanten, mit welchen ein
englischer Staatsmann und Geschichtschreiber die gewaltsame

Aufhebung ber Rlofter ale eine Berlepung ber Privatrechte bezeichnen.

3m Großbergogthum Baben find langft fcon bie Danner vermobert, welche bie Bertrage vom Jahre 1796 mit ber frangofifden Republif unterhandelt und welche auf ihre Beife beim Bollgug bes Reichs . Deputations . Schluffes mitgewirft haben; alle jene find bingegangen, welche bie befannte Rlaufel bes Bregburger Friebene vergagen "), und von ben Commiffaren, welche bie Aufhebung ber Rlofter mit beifviellofer Robbeit vollzogen, ift jest wohl feiner am Leben. Wir wollen fein Tobtengericht halten über biefe Manner - fie maren bie Rinber ibrer Beit; aber wir mochten bie Thatfache feftgeftellt feben, bag ber Beift jener Beit jest nicht mehr in ben Raumen fpute, in welchen man bie öffentlichen Ungelegenheiten berhandelt. Es mar ber Beift ber Berneinung, ber Beift, melder ben Glauben an bie driftliche Babrbeit und folgerichtig an die Beiligfeit ber Throne verneinte. Die Aufbebung ber Rlofter im Schwarzwalt gehort ju ben Thatfaden, welche bie tiefe Erniedrigung bes Baterlandes bervorrief. Die Berletung geheiligter Rechte, bie robe Berftorung alter, noch lebensfähiger Inftitute und bie Berachtung ber Bietat bee Bolfes ift auf ben ichwargen Blattern gu fefen, auf welche Deutschlands Geschichte bie Entstehung bes Rheinbundes fdrieb.

Der Bestand ober bie Aushebung ber Abtei Rheinau mag, fur fich genommen, bem Staat und ber Rirche eine

<sup>\*)</sup> Les principautés, seigneuries, domaines et territoires seront possédés respectivement par. . . S. A. S. l'Electeur de Bade. . . de la même manière, aux mêmes titres droits et prérogatives que les possédaient S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, ou les princes de Sa maison, et non autrement Art. VIII.

giemlich unwichtige Angelegenheit feyn, aber bie Bahrung ober Die Berlenung bes Brincips, an welches die Thatfache fich Inupft, ift beiden von unermeglicher Tragweite. Das Groß. bergogthum Baben bat ber Freigeisterei und ber Berftorungs. fucht in ber erften Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts feine Opfer gebracht, in ber zweiten follte es bamit zu Ende gefommen fenn. Berlaugnet eine Regierung bie Rechte, welche ein ganges Jahrtaufend anerfannt und geschütt ober boch meniaftens aufrecht erhalten bat, fo ruft fie nothwendig eine Beit herbei, welche auch bas ihrige nicht achtet. Die Beriobe bes ichaalen Liberalismus ift abgelaufen, Die flache Aufflarungefucht ift laderlich geworben und bie Freimaurer werben fie nicht wieder zu Ehren bringen. Allerdings geht auch ble Beit ber absoluten Bewalt und ber Staats . Omnipoteng ju Ende, und wenn auch beibe noch vorübergebenber Erfolge fich ruhmen, fo wird bod die mabre Freiheit eine neue Ordnung ber Dinge auf andere Grundlagen bauen. Der Abfolutismus und die Staats Dunipoteng bilden allerdings bas Spflem bes monarchischen Despotismus, aber fie find in weit boberem Brabe die mefentlichen Eigenschaften ber fogenannten Bolfsberrichaft, fie find überall, mo ein fouveraner Bille bie alleinige Quelle bes Rechts ift; fie fteben feindlich ber erhals tenben Bolitif gegenüber, beren Lehre über ber höchften Bewalt auf Erben bas emige Befet anerfennt, welches bie beftebenben Rechte ale Beiligthumer ber menschlichen Ginrichtungen ju mahren befiehlt. Rur ber driftliche Ctaat ift conservativ.

Das rabitale Befen hat bem Großherzogthum Baben viel Unglud gebracht. Ungahlige Wirren, Zerftorung und Aufruhr haben ihre fichtbaren Urheber verzehrt, die Regiestung bes schönen Landes hat bestere Bahnen betreten und alle guten Burger wunschen, daß sie die Ursachen fünftiger Störung entferne. Kann die conservative Regierung mit der

rabifalften aller rabifalen Schweizerbehörben sich zu bem Werf einer neuen Zerftorung verbinden, fann sie den bosen Nachsbarn etwa gar noch einen Theil der Trümmer als Besithum auf ihrem eigenen Boden überlassen? oder ist der Züricher Radisalismus ein anderer, weil er wesentlich calvinisch ift? Die badische Regierung konnte eine Uebereinkunft mit den Zürichern nicht in der Zeit unterhandeln, in welcher die radisale Schweizer-Politis dem König von Preußen sein altes Recht verläugnet und die Gewährleistung aller europäisschen Mächte verhöhnt hat. Die badische Regierung kann nicht die gewaltsame Aushebung einer kirchlichen Anstalt bestchließen, während sie zu Nom eine billige Anordnung der kirchlichen Berhältnisse für den Umsang ihres eigenen Gebiestes erstrebt.

Wie überall so mag es auch im Großherzogthum Baben noch bureaufratische Ueberlieferungen geben, welche in manschen Dingen mit der Lehre bes Radisalismus übereinstimmen; nimmermehr aber kann das Königthum einen Aft beffelben mit der Heiligkeit seines Ansehens beden. Wir glauben nicht in das Gerücht einer lebereinfunft zur Aushebung der welsstischen Stiftung.

Als das Großherzogthum Baben burch ben Bertrag vom 27. December 1820 die Guter mit den Kantonen theilte, auf beren Gebiet die aufgehobenen Stifte lagen, da war die sos genannte Inkameration schon seit vielen Jahren vollendet; aber die Abtei Rheinau besteht noch, und während des lette verstoffenen Menschenalters hat sich die Meinung über die Rechtsverhältnisse der Klöster geändert\*). Einen ähnlichen

<sup>\*)</sup> Der Bertrag betrifft die "Liegenschaften, Gefälle, Rapitalien in ber Graffchaft Rellenburg, welche weltlichen und geiftlichen Stiftungen, Pfarrfirchen, Gemeinden, Stiftern und Rloftern" ber Rantone Barich, Schaffhausen und Thurgau zugehört haben. Die

Theilungevertrag wurde bie großherzoglich babifche Regierung jest vielleicht nicht mehr ober boch unter anderen Bedingungen abschließen.

Was man nicht burch eine besondere Uebereinfunst bes wirken mag, in welcher der nächste 3wed ohne Rüchalt aus gesprochen ist, das kann als besonderer Fall aus ganz allges meinen Bestimmungen folgen; und daß eine solch allgemeine Convention abgeschlossen sei, das ist sehr mahrscheinlich; denn es waren darüber Unterhandlungen im Gang. Das heimes waren barüber Unterhandlungen im Gang. Das heimes sallsrecht (droit d'audaine, jus albinagii) wurde durch Gesseh und hertommen sehr mild ausgeübt, aber es ist nicht durch einen sörmlichen Vertrag zwischen Baden und ber Schweiz ausgehoben. Wäre dieser Rest alter barbarischer Abgeschlossenheit auch nicht vom heutigen Völlerrecht als durchs aus unsittlich erkannt\*) und verurtheilt; so könnte er doch

Suter wurden i. 3. 1803 von Desterreich burch Aufstellung eines Seimfallrechtes inkamerirt, und gingen 1808 in Folge bes Press burger-Friedens an die Krone Burtemberg, und durch den Parisers Bertrag vom 2. Det. 1810 an bas Großherzogthum Baben über. Auf die "angelegentlichen Berwendungen des kaiserlich zufsischen und des königlich preußischen Hofes" ließ sich die großherzogliche Regierung zu einer "gutlichen Ausgleichung", b. h. zu einer Bewitheilung herbei.

Der Bertrag bestimmt Art. 1. und 5., baß bie Guter ju brei Funftheilen an bie "vorherigen Gigenthumer" jurudgeben, bie anberen zwei Funftheile aber ein unbestrittener, unbeschränkter Bestanbtheil ber großberzogl. Domainen bleiben sollen. Rach gleischen Berhaltniffen wurden bie Lasten und Schulben getheilt.

In Art. 8. erflart Baben, bag es fich für bie Eigenthumsans fprache auf bie Probstei Klingenzell im Thurgan mit einer Abfins bungefumme von 6000 fl. begnüge.

<sup>\*)</sup> S. heffter bas europaliche Bolferrecht ber Gegenwart. I. Buch, I. Abichnitt, S. 62. IV.

nicht mehr aufrecht erhalten werden in bem lebhaften Bertehr und in ber Gemeinschaftlichfeit so mancher Interessen, wie fie zwischen ber Schweiz und ihren Nachbarn bestehen. Bayern und Bürtemberg haben Berträge mit ber Gidgenoffenschaft abgeschlossen und Baben fann nicht zurudbleiben.

Berrenlofes ober lebiges But gebort, wie überall, fo auch im Großherzogthum Baben, bem Ctaat \*\*). Db aber bas Bermogen eines aufgehobenen Stiftes burch bas Erloichen ber moralifden Berfon, welche bas Gigenthumerecht befaß, ale lediges Gut (épave) ju betrachten fei und folglich bem Ctaate-Biefus anheimfalle, bas mochte in jeglichem Land gerechtem 3meifel unterliegen. Doch weniger bat man fic barüber geeiniget, ob in foldem Sall bas auswärtige Bermogen untrennbar fei von ber inlanbifden Sauptftiftung, ober ob ber gegenseitige Staate : Fiefus berechtiget fei gu ber Occupation in landischer Besitzungen, Renten und Rechte auswärtiger fafularifirter geiftlichen Stiftungen, ob mirt-Hich bas fistalische Occupationerecht burch bas eigene Staats-Bebiet begrenzt werbe, und ob eine Erftredung beffelben' auf frembes eine Berletung ber auswärtigen Staatshoheit fei? Defterreich hat fich burch bie Infameration ber Guter fcweigerischer Stiftungen in Rellenburg bafür entschieben, und aus Bortlaut und Ginn bes ermähnten Bertrages v. 3. 1820 geht hervor, daß Baben wohl große Bugeftandniffe gemacht, aber für andere galle bas Recht feinesmege aufgegeben hat. Burbe nun die Aufhebung bes Heimfallerechtes auch jenes ber fiskalischen Occupation lediger Guter (droit d'épave) uns bedingt einschließen, so fielen die im großherzoglichen Staats-Bebiet liegenden Guter ber Abtei Rheinau bem Burcherifchen

<sup>\*)</sup> Landrecht für das Großherzogthum Baben. Sat 713.

Les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent à l'Etat.

Code civil. 713.

Fistus fogleich anheim, wenn biefe fafularifirt ober ausgestroben mare.

Es machen fich noch andere Betrachtungen geltenb.

Ift die babische Regierung durchaus gehalten, bem Sisfus eines anderen Staates die Erwerbung von Grundeigenthum auf ihrem Boden zu gestatten? Das Bolferrecht stellt
dieß ganz und gar ihrem Gutbesinden anheim\*), und im vorliegenden Fall bestehen, wir haben es oben bemerkt, gar gewichtige Gründe gegen diese Erwerbung. Daß sehr viele
Schweizer undewegliche Güter auf badischem Boden besigen,
das begründet durchaus kein Prajudiz, denn bestünden auch
gleiche Berhältnisse, so konnte die Regierung immer dem Einen
erlauben, was sie dem Anderen verwehrt.

Rach kanonischem Recht gehört jebe kirchliche Stiftung ber Kirche, biese tritt ein, wenn jene erlischt, und beren Güter sind bennoch nicht herrenlos, wenn bie örtliche Anstalt zu bestehen aufhört. Ift nun, nach ber Auffassung babischer Staats, manner, bas gemeine Kirchenrecht auch nicht mehr in voller Geltung und Kraft, so mußte boch eine natürliche Rücksicht sie bestimmen, die Besitzungen bes aufgelösten Stiftes lieber ber firchlichen Gemeinschaft in ihrem eigenen Lande zuzuwen, ben, als sie bem Fissus eines calvinischen Kantons zu über-

<sup>\*)</sup> Si le souverain ne permet point aux étrangers de posséder des immeubles, personne n'en est en droit de s'en plaindre, car il peut avoir de trés bonnes raisons d'en user ainsi; et les étrangers ne pouvant s'attribuer aucun droit dans son territoire, ils n'en doivent pas même trouver mauvais qu'il use de son pouvoir et de ses droits de la manière qu'il croit la plus salutaire à l'Etat. Et puisque le souverain peut refuser aux étrangers la faculté de posséder des immeubles il est le maître sans doute de ne l'accorder qu'à certaines conditions. Vattei Droit des gens, 8, Liv. II, Chap. VIII, §. 114.

laffen. Anerkennen aber beibe Regierungen bie Gultigfeit ber fanonischen Gesete, so fann, nach aufgehobenem Beimfallsrecht, bie fatholische Rirche in Burich so gut als jene in Baben bas Erbe ansprechen und bie Entscheibung fieht bei bem heiligen Stuhl.

Wir enthalten und ber weiteren Erörterung, weil fie jest unnöthig und unzeitig mare. Wenn wir aber ber badisichen Regierung Glud munichen zu einem Bertrage, welcher ein langst geachtetes Recht abschafft, so hoffen wir auch, baß sie Bestimmungen vereinbart habe, welche das tausendjährige Belsenstift ber Willfur einer radifalen Kantons Berwaltung entziehen. Die Regierung bes Großherzogthums Baden weiß burch selbsteigene Erfahrung, daß die Erwerbung eingezogener Klostergüter noch Niemanden Segen gebracht hat.

Befchrieben im Februar am Tage bee heil. Richarb.

### XXV.

## Die Missionen in Afrika im vierzehnten Jahrhundert.

Erfter Artifel.

Die Miffionen in Megupten, Rubien und Abpffinien.

Gegen bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts hatte nnocenz- IV. eine Gesandtschaft von Dominisanern nach egypten gesandt, um ben Sultan Saleh zur Annahme bes riftlichen Glaubens zu bewegen, und von da aus zu ben ntaren zu gleichem Zwede zu gehen \*).

Die Mitglieder ber Gesandtschaft find uns nicht naments bezeichnet, boch läßt sich als wahrscheinlich annehmen, iß fie aus den Dominifanern Ascelin, Albertus und Sison de St. Quintino bestanden habe, von denen der Lettere nen Reisebericht geliesert hat, welchen uns Bincenz von eauvais in seinem speculum historiale theilweise aufbesahrt hat.

Die Behauptung, bag Ascelin bas haupt biefer Ge-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben bes Papftes ift nur aus ber Antwort bes Sultans befannt, welche Raynald jum Jahre 1247 nro. 58 seq. mitgestheilt hat.

fanbtichaft war, hat ichon Fleury in feiner Rirchengeschichte aufgestellt; fie rechtfertigt fich burch eine in London im brittisichen Museum vorhandene, in altfrangofischer Sprache geschries bene Handschrift, welche auch die Beschreibung Aegyptens enthält, die wir bei Bincenz von Beauvais vermiffen \*).

Die Gefanbtschaft erreichte ihren Zwed in Aegypten nur theilweise. Der Sultan bemerkte in feiner Antwort an ben Papft, er freue sich zwar über die Absicht besselben, ihn auf ben Weg ber Wahrheit zu leiten, er wurde sich auch gerne mit ihm hierüber mundlich benehmen; ba dieß indessen unsmöglich sei, habe er wenigstens mit seinen Abgesandten barzüber mundlich verhandeln wollen, es sei übrigens für die abgesendeten Dominisaner in Gegenwart mohamedanischer Gelehrten gefährlich, auch wegen ihrer Unfunde der Sprache und ihrer zu niedrigen Stellung als bloße Monche unzu-lässig gewesen \*\*\*).

Der Sultan ertheilte ben Dominifanern ben Rath, ihre Reise zu ben Tataren nicht fortzusehen; er scheint ihnen

<sup>\*)</sup> Swei kleine Fragmente aus blefer Hanbschrift, ble als Ms. Mus. Brit. Bibl. Reg. 19. D. 1. bezeichnet wird, über ben hanbel in Cairo und Damiette find abgebruckt in Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity. Vol. XXI, pag. 394 und pag. 400. London 1837. 4.

<sup>\*\*)</sup> Raynald loc. cit. nro. 74: sed desideraremus ut possemus insimul convenire, et ore ad os disputare, et colloqui de rebus divinis de prope, quasi certamine manuali: sed quoniam hoc fuit impossibile, voluimus hoc agere, cum tilis quos miserat de fratribus praedicatoribus; sed non erat ets in terris nostris omnino securum de lege vestra et nostra in praesentia nostrorum sapientum disputare; et manifestum est quod hoc erat ob impedimentum linguae Arabicae, et propter incessum per viam humilitatis ordinis monachatus, et quia nisi in lingua Latina, sive Gallica disputandi consuetudinem non habebant.

wohl bie Fortfegung ber Reife gestattet ju haben, feineswegs aber babei behilflich gewesen ju fenn \*).

Die Erlaubnis, die Christen in Aegypten in ihrem Glauben stärken zu burfen, wurde ben Dominikanern allerdings gewährt, doch scheint sie nur auf eine kurze Dauer beschränkt gewesen zu seyn, benn es findet sich weder in diesem, noch in dem solgenden Jahrhunderte eine Spur, daß es einem Orden in Aegypten gegönnt wurde, ein Ordenshaus zu errichten und eine Mission von längerer Dauer zu begründen, wie es in den benachbarten Staaten der Berberei der Fall war \*\*).

Die lateinischen Chriften hatten in Aegypten nur bann bie Erlaubniß zur Religionbubung, wenn fie einer Ration angehörten, ber fie vertragemäßig zugesichert war.

Bom zwölften Jahrhunberte an hatten einzelne driftlichen Staaten bes Abendlandes mit Aegypten Sandelevertrage geschloffen, burch welche ihren Angehörigen ber Bertehr mit biesem Lande gesichert war.

In ben Raufhaufern berselben befanden fich auch verstragegemäß Rapellen ober Rirchen, innerhalb welcher ber driftliche Gottesbienft ungeftort abgehalten werben fonnte.

In ben Berträgen Benedige mit Aegypten hatte bie Republit felbft jedoch biefe Erlaubniß nur auf ihre Angeho-

Et innuerat sensus in sua epistola, quod ipsi vellent proficisci ad Tartaros, et quod nos juvaremus eos ad suum propositum adimplendum, et removeremus causas ipsorum viam impedientes, et promoveremus corum voluntatem; sed non consuluimus dictis fratribus propter multas causas, quas diximus, ut ad ipsos Tartaros deberent proficisci.

<sup>\*\*)</sup> Raynald loc. cit. uro. 68 bemerkt am Schlusse ber Antwort bes Sultans an ben Papst: subjecta sunt hisce litteris nonnulla soldani diplomata, quibus religiosorum Praedicatorum securitati, ut Christianos qui in ipsius terris versantur excolant ad pietatem, cavet.

rigen befchrantt, fo bag bie Theilnahme anderer Chriften an biefem Gottesbienfte nicht gestattet wurde \*).

Die fprifchen Chriften flanden unter bem Coupe Benedigs \*\*).

Mit ben eingebornen Chriften bes Landes icheinen bie wenigen Klerifer aus bem Abendlande in feine nahere Beruhrung hinfichtlich ber Glaubenslehre gefommen zu fenn, benn es findet fich vor ber Regierung Papft Eugen's IV. fein Bersuch, fie mit bem romischen Stuble zu vereinigen \*\*\*).

Diesem Berfchre, ber bis jum vierzehnten Jahrhunderte nur zeitenweise unterbrochen, und nur hinfichtlich gemisser Baaren beschränft mar, brohte am Anfange besielben burch eine Berordnung des Papstes Benedift XI., welche den Sanbel sowohl mit Alexandrien, wie mit ganz Negypten zum Be-

<sup>\*)</sup> Im Bertrage Benebigs vom Jahre 1238 heißt es: De hoc quod petierunt super facto ecclesiae, que sit propria hominum Venetiarum, et balneum similiter, aptentur et preparentur ita, quod alii Christiani non intrent, nisi Veneti. Diese Bestims mung ist in den spätcren Berträgen von 1255 und 1262 wieders holt. Man vergl. Tassel und Thomas: Urfunden zur älteren hans dels und Staatsgeschichte der Republik Benedig. Th. II, p. 339 und p. 487 in der zweiten Abtheilung der Fontes rerum austriacarum Bb. XIII. und Marin, storia civile e politica de Veneziani. Venezia 1800. 8. T. IV, p. 267.

<sup>94)</sup> Man vergl. ben zu Gunften ber Benetianer erlaffenen Befehl bes Sultans vom 5. December 1258 bei Tafel und Thomas a. a. D. S. 491, in welchem es heißt: et adhuc faciemus habere curam de Christianis Surianis, qui sunt in terra nostra.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dominifaner Simon erwähnt bes griechischen und jakobitischen Batriarchen nur vorübergehenb. Bon bem griechischen erwähnt er zuerst, daß er bie Bilger zum Sinal mit Empfehlungen und Rathsschlägen unterflütte, und nur bisweilen von den Pilgern Almosen fordere; von dem Patriarchen der Jakobiten dagegen heißt es: qui manum elemosinariam ad pauperes et peregrinos intuitu pietatis velut praedictus patriarcha quandoque extendit.

hufe ber Biebereroberung bes heiligen ganbes unterfagte, eine gangliche Beranberung \*).

Indeffen waren die Berbindungen bereits fo tief gewurzelt, daß fie auch dem papftlichen Berbote jum Trope fortbestanden, wie uns die Schilderung eines gleichzeitigen Reisenden beweist, der durch Aegypten nach dem heiligen Grabe pilgerte.

Rebe von ben driftlichen Seeftabten, fagt ber englische Dominifaner Simon Simeonis, ber im Jahre 1322 nach Alexandrien fam, hat bort ihr eigenes Raufhaus, welchem ein Conful ber Ration porfieht, ohne beffen Erlaubnif fein Raufmann jugelaffen wird. Er felbst wohnte im Raufhause von Marfeille, bas im vorliegenben Terte unrichtig mit fundus bezeichnet wirb, mabrent es gewöhnlich von ben lateis niiden Schriftftellern bes Mittelaltere fundicus ober fundacum, von ben italienischen fondaco genannt wirb. Runf Tage brachte er mit feinem Begleiter, einem anbern englischen Drbenogenoffen, Hugo illuminator genannt, in ber Rapelle biefee Raufhaufes ju, ehe fie bie Erlaubnig jur Beiterreife erlangen tonnten; benn nur ungerne gemahrte man biefelbe armen Bilgern, inebesondere Monchen, ba von ihrer Durchreise fein Bewinn zu hoffen, und fur die Schatfammer bes Sultane feine Abgabe ju erheben mar. Simon ermahnt außer Dem Raufhaufe, in bem er felbft wohnte, noch breier ande= ren, namlich bes genuesischen, venetianischen und catalanifchen \*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. bas Berbot Beneblits vom Jahre 1304, bas bei Marin a. a. D. T. V, p. 322 abgebruckt ist, und von Clemens V. wiederholt wurde im cap. multa Extr. Comm. V, 2.

<sup>\*\*)</sup> Hoe autem est sciendum, quod communiter quaelibet christianorum civitas maritima habet fundum in civitate ipsa et consulem; fundus vocatur locus edificatus pro mercatoribus determinatae civitatis vel regionis, utpote fundus Januae, fun-

Bar bie Birffamfeit einzelner Miffionare burch biefe Bertrage in früherer Zeit zufolge ber Beschränfung auf bie Rapellen und Rirchen innerhalb ber Raufhauser schon auf enge Schranfen angewiesen, so mußte sie burch bas unbebingte Hanbelsverbot noch mehr beschränft werben, ba ein erlaubter Verfehr fortan nicht mehr statifinden fonnte.

Bei einem solchen Berbote fonnte man gewiß nicht auf bie Willsährigkeit ber ägyptischen Sultane rechnen, ber drift- lichen Religion freiere Uebung zu gestatten. Bei einer ftrengen handhabung beffelben ware ben Missionaren selbst ber Weg vom Abendlande aus nach Negypten zu gelangen verwehrt gewesen; indeffen zeigen die Reisen einzelner Pilger, Rlerifer und Monche nach dem heiligen Grabe durch Negypten, baß bas Berbot auf sie nicht ausgedehnt wurde.

Unter ber Regierung Bapft Johann's XXII. finden wir auch ben Bersuch zu einer größeren Mission fur Aegypten angeführt, ber indeffen gleichfalls nicht von Erfolg gewesen senn, ba die Schriftsteller ber Orden, von welchen die meisten Missionen ausgingen, seiner gar nicht erwähnen.

Am Anfange bes Monats Schaban im Jahre 727 b. S. (n. Chr. 1327, 22. Juni), erzählt Mafrizi, kam eine Gesfandtschaft aus Rom, die vom Papfte der Franken abgesendet war, mit Geschenken und einem Schreiben, in welchem der Papft den Schutz der Regierung für die Christen anrief, und dafür die Erklärung abgab, die Franken würden die in ihren Ländern befindlichen Musclmänner ebenso behandeln, wie die Christen in Aegypten und Sprien behandelt wurden. Man antwortete den Gesandten und verabschiedete sie. Seit der Regierung des Sultans Melic - alsaleh Nedjim - eddin

dus Venetiarum, fundus Marciliae, fundus Cathelanorum et sic de aliis etc. Man vergl. bas Itinerar bes Simon Simeonis in ber Ausgabe von Nasmith. Cantabrigiae 1778. 8. p. 21.

Ayyub hatte man in Aegypten feine Gefanbten bes Papftes mehr gefeben \*).

Das Diftlingen biefer Missionsversuche erklärt sich auch baraus, daß unter ber muselmännischen Bevölkerung Negyptens ber haß gegen driftliche Mönche sich in den ärgsten Schmähungen und Mißhandlungen fund gab. "Gleich nach unserer Ankunft in Alexandrien, erzählt der Dominikaner Simon, wurden wir von den Borübergehenden zwischen dem ersten und zweiten Thore der Stadt, wo man und zu verweiten nöthigte, im Ramen Jesu angespieen, mit Steinen geworsen, und vom Morgen die zur sechsten Stunde gesschmäht und mishandelt." Die Erucisire und Heiligenbilder wurden angespieen, die Reisenden selbst als Hunde und niederige Schweine beschimpft, und von Einigen, die Simon für Renegaten hielt, der Rath ertheilt, sie, die nur Kundschafter seyn könnten, auf schimpfliche Art in die Länder der Christen zurückzusenden \*\*).

Diefer haß erklart auch die Aeußerung bes Sultans Saleh, baß er es gefährlich für die Dominifaner halte, fich mit ihm über Glaubenswahrheiten zu besprechen. Derfelbe haß trat gegen alle Christen in Negypten hervor, benn auch gegen die eingebornen Christen verfuhr man während ber zweisten Regierung Melif Rasir's mit harte. Sie mußten sich (1301) von den Muselmannern durch einen blauen Turban unterscheiden, durften weber ein Pferd, noch ein Maulthier

<sup>\*)</sup> Silvestre de Sacy hat in seiner chrestomathie arabe. Paris 1826. 8. T. II, p. 48 biese Stelle in frangosischer Uebersehung mitgetheilt, und babel am Schlusse bemerkt: Voyez les man. ar. de la bibl. du Roi nro. 672, pag. 804 et nro. 682 fol. 96 retro.

<sup>\*\*)</sup> Inter praefatas vero portas fuimus a transeuntibus pro nomine Jesu consputi, lapidibus percussi, et aliis contumeliis et obprobriis a mane usque ad horam sextam saturati etc. loc. cit. pag. 20.

besteigen, fonnten meber im Dioan bes Sultans, noch in benen ber Emire ein Amt befleiben, und mußten fich von Allem enthalten, mas bas Gefet ihnen unterfagte, wie allen Beschränfungen unterziehen, welche ihnen ber gurft ber Glaubigen, Omar-ben-Rhottab, auferlegt hatte ").

In einigen fällen trat zwar auch ber Ebelmuth ber Eultane hervor, Die einzelne Bilger ungefährbei bis zum heiligen Grabe geleiten ließen. Es scheint bieß jedoch nur ausnahmsweise geschehen zu senn. So erzählt ber früher gleichfalls
bem Dominisanerorden angehörige Bilhelm von Boldensleve
in feinem im 3. 1336 verfaßten itinerarium terrae sanctae,
er sei unter dem Schupe bes Sultans mit seiner Dienerschaft,
begleitet von mehreren Bewassneten, so sicher gereist, als man
es in den Ländern der Christen thun fonne, ohne babei eine
Beschimpfung zu erleiden, ober irgend eine Abgabe erlegen
zu muffen \*\*).

Bar ber Beg burch Aegypten zum heiligen Grabe nur mit befonderer Bewilligung bes Sultans ben Chriften offen, fo war ihnen bagegen nach Sanubo's Zeugniß ber Beg an

<sup>\*)</sup> Man vergl. histoire des Sultans Mamlouks de l'Egypte, écrite en arabe par Taki-Eddin-Ahmed-Makrizi, traduite en français par M. Quatremère. Paris 1845. 4. T. II. P. II, p. 178 im Oriental translation fund. Vol. 47.

<sup>\*\*)</sup> Soldanus namque Babyloniae fecit mihi singularem gratiam, dei mediante favore, dans mihi literas, quibus me omnibus subditis recommendabat, nt me ad loca sancta per totum ejus dominium libere ire permitterent, sine omni tributo, exactione, telonio, et me, meos ac mea salvarent, honorarent, ab omni offensa et injuria quorumcunque custodirent, propter quod securus per totam terram Soldani ivi cum mea familia et pluribus scutiferis, pari veste indutis et habitu militari, gladiis, calcaribus, cultellis, ac si in terra Christianorum securissime processissem. Canisius lect. antiquae. Ingolstadii 1604. 4. T. V. P. II. p. 114.

bie Rufte bes rothen Meeres, um von da nach Indien zu gelangen, ganz verschloffen. Schon aus diesem Grunde konnten bie Missionen, die in Aegypten keinen fruchtbaren Boben fanden, ihren Weg nach Rubien und Abpffinien nicht fortsehen. Wir finden indessen doch einige Rachrichten über Missionsversuche in beiden Ländern, welche noch weit volls ftandiger sehn könnten, wenn alle Quellen der Missionsgesschichte zugänglich wären.

Mit Abhifinien namentlich muffen bie Berbindungen bes papfilicen Stuhles weit bedeutender gewesen sehn, als sie sich nach ben gedruckten Duellen zeigen, denn der handschriftslich vorhandene Bericht eines Sefretars der Propaganda nennt mehrere Bapfte, welche mit den Kaifern von Abhisten in Berbindung getreten waren.

Innocenz IV., fagt biefer von Ricolo Fortiguerra an Bapft Benedift XIII. über ben Zustand ber Missionen ber katholischen Kirche in Afien, Afrika und Amerika versaste Bericht, habe die Dominikaner für die Mission in Abyssinien bestimmt, die Päpste Alexander IV., Ricolaus III. und IV., Innocenz V., Clemens V., Urban IV., Clemens IV., Benesdift XI. und Johann XXII. hätten an die Kaiser von Aethiopien geschrieben, und der zulest genannte Papst habe für diesen Briefwechsel sich der besonderen Formel bedient: gratiam in praesenti, quas producat gloriam in futuro \*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. Afrifa vor ben Entbestungen ber Portuglesen von Dr. Friedrich Runstmann S. 88, Mote 88, wo die betressende Stelle aus einer Lissabener Handschrift abgebruckt ist. In der Münchener Handschrift cod. ital. 215, p. 365 sind die Namen mehrerer Pärste weggelassen. Die Stelle lautet nach ihr: Innocenzo IV. assonto al pontificato nel 1243 destind li domenicani missionarii nell' Etiopia, et i di lui successori Alexandro IV., Ciemente IV., Nicolo III. e IV., Innocenzo V., Clemente V., Benedetto XI., Giovanni XXII, scrissero lettere all' imperatori d'Etiopia, e

Bon allen biefen bier ermahnten papfilichen Schreiben find in ben gedrudten Quellen nur zwei veröffentlicht, welche Raynald in ber Fortfepung bes Baronius und Babbing in ben Annalen ber Franzisfaner aus ben im Archive bes Bartifans befindlichen papfilichen Regesten befannt gegeben haben.

Das erfte ift von Nicolaus IV., am Ende bes breigehnten Jahrhunderts, bas zweite ift von Johann XXII. am Unfange bes folgenben verfaßt.

Die Angabe Fortiguerra's wird hinfichtlich biefer beiben Bapfte burch Badding bestätigt. Sinfichtlich ber übrigen laft fich ihre Richtigfeit nicht nach bem Inhalte ber gebrudten Quellen prufen, benn ber Berfaffer benühte bas papstliche Archiv, bas fich befanntlich eines großen Reichthums ungesbrudter Quellen erfreut.

Wir finden bei ben Schriftstellern bes Dominisanerortens zwar feine Mittheilung barüber, daß Innocenz IV. Die Dominifaner zuerst oder vorzugsweise als Misstonare nach Abyssinien bestimmt habe, wohl aber ist aus einer schon im zweiten Jahre seines Bontisisates zu Lyon über die Bollmachten der Missionare ausgesertigten Bulle ersichtlich, daß Missionare nach Rubien und Abyssinien gesendet wurden; denn die Ueberschrift der Bulle, welche an die Franzissaner-Missionare bei verschiedenen Boltern gerichtet ist, gibt unter dies sen auch die Aethiopier und Rubier an. Sie ist in dieser Aussertigung bloß für den Orden der Franzissaner erlassen, mehrere Jahre später (1253) wurde sie auch an den der Dosminisaner gerichtet \*).

Giovanni si servi d'un titolo da praticarci con tutti gl'Infideli, cioe gratiam in praesenti quae producat gloriam in futuro.

<sup>\*)</sup> Man vergi. Sbaralea bullarium Franciscanum. Tom. I. Romae 1759. fol. pag. 360. Bremond bullar. ord. praedic. Tom. I, pag. 237.

Schon Gregor IX., ber übrigens Rubiens und Abysitniens noch nicht erwähnt, begann seine Bulle über die Bolls machtey ber Missionare in ben verschiedenen gandern mit ben Worten: cum hora undecima sit diei hominibus, ut exeant ad opus usque ad mundi vesperam deputati.

Innocenz IV. folgte ihm hierin nach, seinem Beisplele has ben sich mehrere ber folgenden Papste, welche nach Fortiguerra an die Kaiser von Aethiopien geschrieben haben sollen, angeschlossen, so daß über den Bestand der Missionen in Rublen und Abyssinien, welche Länder in diesen Urfunden aus brüdlich erwähnt werden, im Allgemeinen kein Zweisel entstehen kann, wenn auch über die näheren Berhältnisse dersselben nur Weniges befannt ist.

Bur Brufung biefer naberen Berhaltniffe foll aber bie folgende Bufammenstellung ber Thatfachen bienen, welche bie allerdings mit vielen Luden verfehene Miffionsgeschichte bes vierzehnten Jahrhunderts liefert.

Das Schreiben Bapft Ricolaus' IV. an ben Raiser von Aethiopien, mit welchem wir diese Zusammenstellung beginnen wollen, ift zu Reate im zweiten Jahre seines Pontifisates erlaffen. Es enthält nichts auf die besonderen Berhältniffe Abpffiniens Bezügliches, sondern spricht nur die Einladung zur Bledervereinigung mit der katholischen Kirche aus.

Ueber die Berhaltnisse Abpstiniens können wir diesem Schreiben Richts entnehmen, weil sein Tert als allgemeine Einladung zur Bereinigung gelten sollte, und deshalb nicht bloß für Abpstinien bestimmt, sondern mit ganz gleichlautens dem Inhalte auch an die Könige von Georgien und Iberien, wie an das gesammte Bolt der Restorianer und Aethiopier ausgesertigt wurde.

Ob biefes Schreiben burch die Sande der Misstonare nach Abpffinien befordert wurde, ob es auf anderem Wege, ober ob es überhaupt dahin gelangte, läßt sich aus ben bis jest bekannten Quellen nicht ermitteln. Nach Affemann's Meis

nung murbe es fowohl in ber Ausfertigung fur Methiopien, wie für die übrigen ganber bem Johannes von Monte Corvino übergeben \*).

Unter ber Regierung Papft Clemens' V. famen (1306) Gefandte aus Aethiopien nach Peling zu Johannes von Monte Corvino mit ber Bitte, er möge felbst zu ihnen fommen, oder gute Prediger schiden, um ihnen bas Evangelium zu vertünden. Seit der Zeit des Evangelisten Mathaus und seiner Schüler hätten sie zwar feine Prediger mehr gehabt, von denen sie im Glauben unterrichtet worden seien; bennoch sei eine große Sehnsucht vorhanden, zum wahren Glauben Christi zu sommen, und die minderen Brüder würden dort Alle befehren und zu wahren Christen machen, denn die Meisten im Lande seien nur dem Ramen nach Christen und befennten sich zu ihm, ohne von der heiligen Schrift und ber Lehre etwas zu wissen, indem sie ohne Prediger und Lehrer ihr Leben in ganz gewöhnlicher Weise zubrächten.

Affemann hat die Ansicht ausgesprochen, es durften hier nicht die Bewohner Abyssiniens gemeint senn, denn die Entsernung zwischen Abyssinien und Befing sei zu groß. Wohl aber, glaubt Affemann, seien Nestorianer aus dem gludlichen Arabien anzunehmen, insbesondere Einwohner der Insel Sociotora, welche sowohl von Johannes wie von andern Schriftsfellern Aethiopier genannt werden, nicht, weil sie aus Abyss

<sup>\*)</sup> Das Schreiben fieht in ber Ausfertigung an bas Bolf von Aesthiopien bei Raynald ad 1239, nro. 59. In ber Ausfertigung an ben Raifer von Aethiopien gibt es Wadding ad 1289, nro. X. Assemann bibl. orient. T. III, P. II, p. 527 fagt: Idem pontifex Nicolaus literas dedit ab eodem Joanne de Monte Corvino perferendas ad populum Nestorianorum, Aethiopum et Georgianorum eorumque reges ac praesules. Aus bem vorshergehenden Jahre ist bie Bulle Nicolaus IV. cum hora diei sit undecima, in welcher Rubien und Aethiopien erwähnt werden.

finien, ober bem füblich von Aegypten gelegenen Aethiopien abstammten, fonbern weil fie von fcmarger Farbe feien \*).

Die Mittheilung bes Johannes von Monte Corvino weist aber auf eine andere Auslegung hin, benn ber heil. Mathaus predigte in Rubien, in einem Lande, von dem man in jener Zeit allerdings sagen konnte, daß seine Bewohener Christen ohne Kenntniß der heiligen Schrift und der Glaubenslehre seien. Für diese Auslegung spricht auch ber Umstand, daß in Dongola, der Hauptstadt Rubiens, vielsache Handelsverbindungen mit Indien bestanden, die sich niemals nach der Größe der Entsernung richteten, so daß der Umstand, Rubier seien als Kausseute nach Peting gestommen und dort mit Johannes von Monte Corvino bekannt geworden, keineswegs zu den unwahrscheinlichen gehört.

Birflich erfehen wir auch aus anbern Thatfachen, bag fich in Afien Berbinbungen anfnupften, um von ba an bie Oftfufte Afritas ju gelangen, und bort bas Evangelium ju predigen.

Unter ber Regierung Papft Johann's XXII. famen (1316) acht Dominifaner nach Rubien und Abyssinien, beren Ramen nicht auf und gefommen sind. Sie hatten vom Papste bie Erlaubniß erhalten, bas heilige Grab besuchen zu burfen, und waren in ihrem Dienste nach bem Beile ber Seelen auf bem Rudwege burch Aegypten auf einer langen und muhe= vollen Reise zu ben Rubiern und Abyssiniern gelangt.

Bei diefen, befonders aber bei den Abyssiniern, hatten sie das Evangelium mit foldem Erfolge gepredigt, daß sehr Biele die Taufe empfingen, Einige auch in den Orden des heiligen Dominifus selbst traten, unter ihnen ein Eingeborner aus königlichem Geblute, der das Amt eines Inquisitors

<sup>\*)</sup> Man vergl. bei Wadding ad 1307 nro. VI. Das Schreiben bes Johannes von Monte Corvino und Assemana loc. cit. p. 530.

gur Erhaltung bes Glaubens bei ben Reubelehrten übernommen haben foll \*).

Der Weg, welchen biese Missionare nahmen, war ohne 3weifel berselbe, ben bie Wallsahrer aus Rubien und Abyssinien nach Zerusalem einschlugen. Er führte von ber Grenze Rubiens, b. h. von Suaquem nach Cairo, und von ba über Belbeis nach Palästina. Für driftliche Missionare mußte dieser Weg, da man von Seite Negyptens feinen Christen auf dem Wege nach Indien ziehen ließ, viele Hindernisse haben, die nur mit großer Mühe zu beseitigen waren. Ein anderer Weg ist wohl deßhalb in dem Schreiben des Dominisaners Jordanus angerathen, welcher vorschlägt, vom Golf von Cambana aus geradezu nach Nethiopien zu gehen, um dort den Glauben zu predigen. Jordanus sinder sich dabei veranlaßt, auf die Berbindungen mit Negypten überzugehen und einen Rath zu ertheilen, welchen Marino Sanudo gleichsalls ertheilt und weiter ausgeführt hat.

Wenn nur zwei papftliche Galeeren, schreibt Jordanus, im indischen Meere aufgestellt waren, wie groß murbe unser Gewinn, wie verderblich und nachtheilig wurde dieß für den Sultan von Alexandrien seyn!

Das Schreiben bes Papfts Johann XXII. an ben Kaifer von Aethiopien ift, wie bas feines Borgangers Rico-laus IV., nur in allgemeinen Ausbruden abgefaßt, weil es gleichfalls zu mehrfacher Ausfertigung bestimmt war. Es enthielt eine Einladung zur Wiedervereinigung mit der Kirche, die in denselben Ausbruden auch an den Kaifer von Trape-zunt, an die Könige von Rußland, Georgien und Chowaresm, an mehrere Häuptlinge in Georgien und an das gesammte Bolf der Perser erlassen wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> Fontana monumenta Dominicana. Romae 1675. fol. pag. 172 ad 1316.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. Raynald ad 1329, nro. 95 unb 98, unb Wadding ad 1329, nro. 14 unb 15.

Bahricheinlich wurde es Miffionaren übergeben, beren Bestimmung es war, vom perfifchen Meerbufen aus auf bem Seewege nach Abpffinien ju gelangen \*).

Um bieselbe Zeit finden wir auch in der Haupsstadt Rubiens einen Bischof aus dem Orden der Dominisaner. Bruder Bartholomans aus Tivoli wurde unter der Regiesrung Johann's XXII. jum Bischof von Dongola geweiht. Er verließ Europa, begleitet von zwei Priestern seines Orsdens, den Dominisanern Florentius und Subiacus, und bezgab sich zuerst nach Zerusalem zum Besuche der heiligen Stätzten. Bon da aus gelangte er nach Nubien und Abyssinien, wo er viele Ungläubige zur Taufe bewog, und die Christen wieder auf den rechten Weg zurücksührte. Er weihte Priesster, baute Kirchen, stellte solche, die im Bersalle begriffen waren, wieder her. Er soll auch das Dominisanersloster Alleslusa in Abyssinien gegründet haben, dessen in den Urfunden des Ordens im sechszehnten Jahrhunderte wiederholte Erswähnung geschieht.

Bartholomaus muß baher Nubien verlaffen haben und nach Abystinien vorgebrungen seine, eine Rachricht, die das burch an Bahrscheinlichseit gewinnt, daß in Rubien eine große Beränderung zum Nachtheile der Mission vor sich ging, in Abystinien dagegen Eingeborne angeführt werden, welche in den Orden der Dominisaner traten, und die Priesterweihe in demselben empfingen.

<sup>\*)</sup> Raynald loc. cit. nro. 98 gibt ben Weg, welchen ble Wissionare einschlugen, nicht an, sondern sagt nur: prosecti etiam sunt in Aethiopiam praecones evangelici; missisque litteris praesixa hac salutatione: gratiam in praesenti, quae perducat ad gloriam in futuro, Aethiopum imperatorem pontisex ad veram religionem allicere studuit: cum vero illae eadem pene verborum sormula conceptae sint, qua transmissae ad Trapezuntinum imperatorem, repetendae non visae sunt.

Diefe Beranberung bestand in bem Uebertritte bes Gultans jum Islam, ben uns ein gleichzeitiger Reifenber mittheilt, indem er ben Lauf bes Mils schildert.

Der Nil, fagt 3bn Batuta, fließt burch bas Land ber Rubier, wo man fich jum driftlichen Glauben bekennt, er ftrömt nahe an Dongola, ber größten Stadt bieses Landes, vorüber. 3bn Kenz ebebin, ber Gultan, welcher bort feit ber Regierung bes Melik en Nafir herrscht, nahm ben Islam an.

Die Regierung bes Gultan Raftr in Aegypten, von welcher 3bn Batuta hier fpricht, fand befanntlich im Gangen genommen fehr lange ftatt, erlitt aber mehrere Unterbrechungen, wefhalb man eine breimalige Regierung Nafir's hin- fichtlich ber einzelnen Berioden unterscheiden muß.

Da 36n Batuta feine Reise im Jahre 1324 antrat, so ift es beshalb mahrscheinlich, bas er von der tritten Regierungsperiode (1307 bis 1341) spricht, in welche bemnach ber llebertritt des Sultans von Rubien zu setzen ift.

In diese Zeit fällt auch bas Auftreten eingeborner Abpfesinier, die als Mitglieder bes Dominifanerordens an bem Missionsgeschäfte Theil nahmen.

Bon ihnen wird Teclaimanot, ein Monch von überaus frommem Lebenswandel genannt, dessen Name schon auf abyssinische Herkunft hinweist, wenn er auch von den Ordensschriftstellern nach Indien versett wird. Sein Tod wird in das Jahr 1336 gesett. Wenige Jahre nachher (1340) erwähnen die Duellen der Ordensgeschichte zweier anderen Missonäre aus königlichem Geblüte, Philippus und Thaclavareth, welche die Palme des Märtyrthums bei der eifrigen Führung ihres Amtes erlangten. Noch am Schlusse diese Jahrhunderts wird die Dominikanerin Clara als eine Heilige erwähnt, deren Fest der Orden am 2. Juli seiert\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. über Bartholomaus aus Tivoli bie galleria de' sommi pontefici etc. von Cavalieri. Benevento 1696. 4. p. 137 seq.

Einzelne Brüber aus bem Orben ber Francistaner fanz auch in Aegypten ben Martyrtob, obgleich eine bauernbe iffion sich in biefem Lanbe nicht festsehen konnte.

In der zweiten Salfte des vierzehnten Jahrhunderts rben von Babbing zuerst angeführt die Brüder Livinus b Johann von Montepolitiano, später Rifolaus von Monte rvino und Francistus aus der Provinz Terra di Lavoro, iche fämmtlich in Cairo den Martyrtod erlitten.

In biefer Stadt mar nämlich vom Sultan Rafir mahib feiner britten Regierung ben Christen ein öffentlicher ottesbienst gestattet worben, nachdem er brei Jahre lang ! Christen verfolgt, und bie eingebornen Christen befriegt hatte.

In Babylon (Alt. Cairo) gab er ben Chriften auf bie ngenden Borstellungen des Wilhelm Bonemain, eines Burs aus Montpellier, am Feste der Geburt Mariens im hre 1323 die Kirche St. Maria della Cava zurud, deren ichaltar über derselben Grotte erbaut seyn soll, in welcher ide heilige Jungfrau mahrend der Berfolgung des Hes verborgen hielt \*).

Bon bem Beherrscher Rubiens handelt Ibn Batuta bei ber Besscheresbung des Suban, die in französischer Uebersehung im Journal asiatique, serie IV, Tom. I vorliegt, p. 202. Die einzelnen Mitsglieder bes Dominisanerordens aus dem Bolke der Abpffinier gibt an Fontana monumenta Dominicana zu den Jahren 1316, 1336, 1340, 1366 und 1396. Fontana führt den Tod des Dominisamers Philippus schon zum Jahre 1340 an, während ihn Steill mit einem von Kontana nicht näher bezeichneten Inquisitor ibentificirt, und seinen Tod in das Jahr 1366 sept.

<sup>•)</sup> Der Dominifaner Simon schilbert zuerst die Riche und bemerkt dann: hie autem est sciendum, quod ista est ecclesia gloriosa, quam concessit Soldanus christianis ossiciendam, ad instantiam domini Willelmi Bonemain civis montis Pessolani in sesto nativitatis ipsius virginis gloriosae, anno domini millessimo CCCmo. XXo. tertio; quae prius, id est per tres annos, ipso Soldano odiose contra Christum seviente, et in christianorum de cinctura necem gladium erigente, minime ossiciedatur, quo etiam metu mortis multi jacobitarum Chritxxix.

Bu biefen Chriften in Cairo wurde Livinus, im Auftrage feiner Obern, von Berufalem aus gesenbet, um für fie
ben Gottesbienst zu verrichten. Er wurde zum Tobe verurtheilt, weil er ben Sultan an einem Freitag in ber Moschee
ausgefordert hatte, bie Tause anzunehmen, und bie Lehre
Mohammeds als eine unwahre bezeichnet hatte \*).

Ausnahmsweise erlaubten auch die Sultane ben Monden, die driftlichen Stlaven in Cairo besuchen, und ihnen die Saframente spenden zu burfen. Schon am Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts wird einer solchen Begunstigung erwähnt, welche für furze Zeit an funf Minoriten ertheilt wurde \*\*).

Auch bem Dominifaner Simon und feinem Begleiter wurde eine folche Erlaubniß ertheilt. Simon felbst spricht von zwei Kapellen, beren eine in Babylon ober Alt. Cairo, die andere in Cairo, im Gefängniffe ber Stlaven, fich befand. Er fand bort auch Unterthanen bes persischen Sultans Gazan, die zu Stlaven gemacht worden waren. In beiden Rapellen verrichteten er und sein Begleiter öftere das heilige Resopfer.

Das Schidfal ber Christenstlaven war nach Simon's Bericht bamals weit erträglicher, als man es im Abendlande zu schildern pflegte. Er verwirft die Meinung, daß die Starven gleich Laftibieren an den Pflug gespannt wurden, als

stum deum et passum ore negantes porcum vilissimum Machometum nuncium dei esse et prophetam assirmare non abhorruerunt. Man vergleiche über bie Kirche Maria della Cava auch Sigoli viaggio al monte Sinai, Firenze 1829. 8. p. 96.

<sup>\*)</sup> Man vergl. Wadding ad 1345, nro. l und Calaorra historia cronologica della provincia di Syria e Terra Santa di Gierusalemme. Venetia 1649. 4. p. 190. Beibe stimmen darin überein, daß Livinus von Serusalem aus nach Cairo gesandt wurde. Wadding sagt, er set gesendet worden ad Christianorum obsequia, Calaorra bemerst, essendo mandato dall' Obedienza, all gran Cairo per consolatione d'alcuni Christiani, che si trovavano cola.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. Calaorra a. a. D. p. 149 und Wadding ad 1307, aro. 13.

Fabel, und bemerkt, sie, ihre Beiber und Kinder wurden nach Berdienst und Arbeit mit Nahrung und Gelb abgelohnt, weßhalb besonders diesenigen, welche ein Gewerbe verftunden, wie Maurer, Zimmerleute und andere Handwerker, bei dem Sultan in großer Gunst ständen, und ein erträgliches Leben führten \*).

Eine Befreiung der gefangenen Christen durch ben Orben ber Trinitarier, wie fie in andern Ländern Afrikas schon seit dem Beginne dieses Ordens (1218) statt fand, sinden wir für Aegypten nicht verzeichnet, woraus sich der Schluß ergibt, daß dem Orden der Eintritt verwehrt war.

<sup>\*)</sup> Simon ergahlt loc. cit. p. 56: Item in eadem civitate (sc. Babylon) quasi circa medium est quidam locus, ubi stant aliqui Sclavorum Soldani, qui Gazani dicitur; in quo est quaedam capella parva et devota, in qua ad eorum consolationem, sicut et in illa quae est in Kayr, alter nostrum sive frater Symon missarum solemnia quandoque celebrare consuevit. Hid autem est sciendum, quod de Sclavis seu de christianis captivis, qui in civitate praenotata et in Le Kayr et in castro memorato et alibi per terram Saracenorum morantur, non est sentiendum, quod secundum fabulas delirantium mulierum per carreyras tractantur, quae dicunt eos in jugo ad instar boum poni in aratro affligendos, et bestiarum in colendo et laborande terram bestialiter vices adimplere; sed communiter, quamvis libertatis privilegio sint privati, stant competenter bene, et potissime cemitarii, carpentarii et alii artifices, quia illis specialiter afficitur Soldanus, et eis sicut aliis omnibus secundum eorum merita in pane, et pecunia, semper pro labore satis rationabiliter satisfacit; et mulieribus et parvulis eorumdem ac aliis captivis satis humaniter panem et pecuniam elargitur: unde secundum nostram estimationem, eorum multi, quoad illa quae sunt victui necessaria, melius ibi stant, quam in terra nativa starent; tamen est eis ad doloris cumulum, qued ad patriam non possunt remeare, nec diem dominicum observare, quia Saraceni feriam sextam observant, prout superias dictam est, quibus necessitantur se conformare.

## XXVI.

Dr. Thalhofer über die Geschichte des After-Mysticismus und des Frvingianismus im Bisthum Angeburg.

Als wir vor einem Jahre über die neue Kirche bes Irvingianismus Bericht erstatteten, beuteten wir auch die Bersschleppung der Seste in die Augsburger Diocese an. Wir bemerten damals, daß die neue Schwärmerei daselbst ihren Stammbaum in nachweisbarer Descendenz auf die alte Schwärmerei des sogenannten Aftermysticismus zurücksühre. Dieselbe Berwegung, welche schon im J. 1820 den Eriminalisten Keuerbach, den vor ingrimmigem Haß gegen die Kirche eben damals überschäumenden Verfasser des bayerischen Religionssesites, mit freudiger Hossung allmähliger Protestantistrung Bayerns erfüllte, hat sich sortgeseht, je nach den Zeitumständen mehr oder weniger offen, und ist letztlich die gute Prise irvingianischer Sendboten geworden.

3wei Priefter ber Diocese sind nach langwieriger Unterssuchung mit ber Strase ber Ercommunisation belegt. Sie waren als jungere, aber vorzügliche Eiserer aftermystischer Richtung längst besannt; die Strase erging jest gegen sie wegen ihres hartnädigen Beharrens auf irvingianischen Irrthumern. Einer berselben hat sich auch bereits zu ben Hier-

archen ber Seite nach England und Schottland begeben. Geseen fünfzig Laien riefen durch diefelbe Häresie die nämliche Strase auf sich herab. Sie gehören alle jenem Landstricke an, auf dem der Aftermysticismus seit bald fünfzig Jahren notorisch sein Wesen trieb, meistens gerade den Dörsern, welche die Heimathsorte oder die Seelsorgsstationen seiner frühesten Gelebritäten waren. Zwei andere Geistlichen tras wegen Berbachts des Irvingtanismus die Suspension; die ihnen geswährte Bedentzeit dürste eben sett abgelausen senn. Einer von ihnen ist der schon seit 1830 vielgenannte Pfarrer J. E. Georg Lub, zur Zeit in Oberroth. Zwischen ihm und zwei Prosessoren der Theologie zu Dillingen entspann sich auch ein Flugschriften Ramps, dessen neueste Frucht ein interessantes Bücklein des Pros. Dr. Valentin Thalhofer ist\*).

Der Streit brehte sich junachst um die Autorschaft bes "Rathschlusses". Dieses zweibändige Werf ist eine die ganze Bibel durchlausende Anweisung zur Auslegung der Schrift im Sinne der irvingianischen Eschatologie. Die Entrückung der Gläubigen durch die Luft vor dem nahenden Antichrist, die erste Auserstehung, die erste Wiederkunft, das erste Gericht, das tausendjährige Reich u. s. w. ergeben sich hier als die Gentraldogmen des Christenthums und ihre mehr als tausendjährige Ignorirung als das große Berbrechen der Kirche. Daß die neue Kirche durch wiederholtes Pfingstwunder schon seit 1830 in England und Schottland eristire: dieß sagt der "Rathschluß" freilich nicht. Spricht ja auch die irvingianische Dogmatik von Ch. Böhm selber nur ganz am Schlusse mit ein paar Worten von dieser Wirklichseit. Eben

<sup>\*) &</sup>quot;Beiträge ju einer Geschichte bes Aftermpflicismus, und inebesons bere bes Irvingianismus im Bisthum Augeburg. Bugleich eine Antwort an herrn 3. G. Georg Lug, Pfarrer in Oberroth, von Dr. Balentin Thalbofer, Professor ber Theologie ju Dillingen." Regensburg, Mang 1857.

indem der "Rathschluß" bloß ben Chiliasmus ber Sette, worin übrigens der Rern- und Angelpunkt derselben liegt, cultivirte, scheint sich der Berfasser vor dem Einspruch der kirchlichen Autorität gesichert erachtet zu haben. Hr. Lut besfannte sich daher Ansangs privatim ganz unumwunden zur Autorschaft. Erst als die Sache Staub auswarf, suchte er wieder zu tergiversiren. Als Resultat scheint indes jett soviel sestzustehen, daß allerdings Hr. Lut den "Rathschluß" schrieb, der Schotte B. Renny Gaird aus Montrose aber, ein irvinsgianischer Sendling, der in der scheichenden Weise dieser Apostel mehrere Jahre lang erst in Manchen, dann in der Augsburger Diocese sein heimliches Proselyten-Geschäft trieb — dabei den intellektuellen Urheber und Inspirateur abgab, sowie den Verlag besorgte.

Die achtzehnhundertjahrige firchliche Autoritat alfo ftieß Sr. Lug jurud, bem bergelaufenen Runbicafter aber marf er fich rudhaltlos in bie Arme. Die Art und Weise, wie er in feinen Streitschriften über Diefe Borgange Die Rafta ju umschreiben, halb zu läugnen, halb zuzugeben sucht, ift nicht geeignet einen gunftigen Gindruck zu machen. Es widelt fich ba eine hinterhaltige Bolubilitat ab, die bei gutem Bemiffen ebenso unmöglich wie unnöthig ift. Ramentlich bietet ber Umftand ein weites Feld ju widerlichen Perfonlichfeiten, daß fr. Thalhofer von Jugend auf mit feinem jegigen Begner befannt und von ihm freundlich gefordert ward. Go vermag Gr. Lug 50 Drudfeiten hindurch über fein Berhaltniß jum "Rathfolug" ju fprechen, ohne bag man ein Ginzigesmal zu einem entschiedenen Ja ober Rein gelangte. Dbgleich er eingestanbenermaßen auch noch ber Autor anderer, propagandiftisch in ber Diocese verbreiteter Bucher ift, welche bie ausgeprägtefte irvingianische Eschatologie predigen: so will er bennoch untabelhafter Befenner ber Rirchenlehre feyn.

Die Celte felbft begunftigt befanntlich folche Mentalrefervationen; ja, fie verbietet fogar, wenn nicht anders außer-

orbentlich gangige Umftanbe bie Separation empfehlen, ihren Unbangern ben Austritt aus ihren refpettiven Rirden. Dan fann guter Irvingianer febn und boch außerlich g. B. gur preußifch - unirten Rirche gablen ober ebenfo gur fatholifchen. In biefem entgegenfommenben Grundfat batten bie fcmabi= ichen Aftermoftifer überhaupt ihre eigene Stellung gur Rirche Sich außerlich zu einer Rirche befennen, die fie innerlich haften, burch Unfrieden ftorten, burch Bublerei au unteraraben trachteten: bas vereinigte fich von jeber beftens mit ihrem . Chriftus in une". Die Lug'ichen Schriften fonnen als ein Mufter ber proteusartigen Gewandtheit gelten, mit ber man fich in einer folden Stellung Decennien binburch am tatholischen Altar zu behaupten, mit ber man namentlich ben bochbergigen Bischof Beter feligen Gebachtniffes in fo ficherer Taufdung ju erhalten mußte, bag er einen biefer Manner fogar in feine nachfte Rabe jog. Erft auf bem Schmerzenlager feiner letten Lebenstage mußte er bie volle Bahrheit erfahren, worüber fein tiefgefranftes Berg gebrochen fenn foll.

Doch wir wollten hier nicht eigentlich von bem schwählsschen Irvingianismus und seinem Literator reden. Die Seste hat seit einem Jahre ein ziemlich hippostratisches Gesicht gewonnen, namentlich in England, von woher die Apostel, Propheten und Geldmittel über den Kanal zu gelangen pflegten. In diesen Tagen erst berichteten die englischen Blätter: der reiche Londoner Banquier Drummond, Irvings frühester Patron und ergiebigste Geldquelle der neuen Kirche, sei von ihr zurückgetreten, und habe seine irvingianische Kapelle in London an die — Katholisen versauft. Schwärmerische Sesten, zumal wenn sie auf einer willfürlichen Interpretation der Zeitumstände als ihrem Kundamente ruhen, sind ost schon Weteven gleich über den Horizont gesahren, und ebenso rasch wieder spursos verschwunden, als mit Geräusch ausgetaucht. Röglich, daß der Irvingianismus auch in Deutschland als.

Schritte hatte er auf die Frage: ob er benn zum Protestantismus überzugehen gebenke? geantwortet: "nein, ber ist mir zu dumm". Seine Absicht war wirklich nur die, unter dem Dedmantel einer anerkannten Confession ein eigenes Kirchenwesen zu gründen, und die Bereitlung dieses Planes entzweite ihn bald auch mit seinen neuen Glaubensgenossen.

Aus Allem geht hervor, bag biefe Leute nicht nur fatholifde, sondern auch protestantifde Ceftirer find. 3hr Urforung ift awar nicht außerlich, aber innerlich ein gang proteftantifder. Richt außerlich: Boos war im Aftermyfticismus bereits pollig ausgewachsen, als er an einen Kreund ichrieb: "man zeiht mich, baß ich von DR. Luther verführt fei und feine Grobbeit nachbete; aber man thut mir Unrecht; ich babe ben DR. 2. erft bier (1811) ju lefen angefangen, und ich mußte Raunen und Augen machen wie Bagenraber, ale ich fab, baß biefer Mann bie beilige Schrift gerabe fo anschaue unb auslege wie ich". Gin außerlicher Bufammenhang von Bebentung lag nicht vor, um fo mehr ber innerliche. In traurigen Beiten ber gottlichen Beileanftalt auf Erben, mar es berfelbe enge und permenene Beift, ber über bie außere Rirche fic uberheben und fic felbft an die Stelle ber Rirche feben lebrte.

Der Rationalismus, der indifferente Handwerksgeist hatsten anch im Schoose der katholischen Kirche arge Berheerunsgen angerichtet, namentlich unter den Priestern selber. Als frühzeitig die Reaktion eintrat, schlug auch bei den frömmsten und anergischenen Mannern Anfangs naturgemäß die subjet, wer Spielicheit vor. Das war eben die Tropensuft, in der im Mannern fleineren Kreisen schwäbischer Landleute, viel aufer den kleineren Kreisen schwäbischer Landleute, viel wer Entwicklung aber gelangten die bessern Elemente werden Kirchlichfeit und zur ächten Katholicität. Auch der nach der entgegengesetzten

merfirche ber Reobaptiften eingehen fonnen. Es ift baber wohlbegrundet, daß Gr. Thalhofer in der genannten Schrift bie irvingianische Berpuppung bei Seite liegen läßt und einen gedrängten Abrif von der Geschichte des Aftermyflicis, mus als solchen gibt.

Bon Martin Boos, bem Patriarchen besselben (gest. 1819), und seinen nachsten Rachfolgern Lind und Gosner läuft die Descendenz in gerader Linie herab bis auf die jungsten geistlichen Schilbhalter der Sestirerei in Schwaben. Boos war vor Allem ein ftarrsinniger und unruhiger Kopf; auf allen seinen Bosten im Augsburger Bisthum und dann ebensso in der Linzer Diocese richtete er die heillosesten Zerwürfnisse an; es war sein Schmerz, daß ihm dieß nicht auch auf seiner letten Stelle als Pfarrer zu Sann am Rhein bei Roblenz gelang. "Die Rheinländer sind zu gescheidt, als daß sie sich so Etwas anhängen ließen": hatte der Generalvisar in Deut ganz richtig geäußert. Von den Schwaben dagegen ließ sich nicht dasselbe sagen, und in dem Maße als die häresiarchen Anhang sanden, steigerten sie die Schärse ihres Austretens.

Lindl zog einen Theil seiner Gemeinde sogar mit sich zur Auswanderung nach Rußland; als er später eine Anskellung als protestantischer Prediger zu Gemarke im Muppersthal erhielt, blieb er doch auch dem protestantischen Bekenntnis nicht treu, gründete sich vielmehr zum großen Aerger seiner Patrone abermals ein hiliastisches Kirchlein, ehe er vor etwa zwölf Jahren starb. Goßner wurde nach seinem Abzug aus Rußland Prediger an der Bethlehemstirche in Berlin, als welcher er heute noch seine Trastätlein in's Schwädische sendet; auch er ist übrigens unter keinem protestantischen Symbol unterzubringen, sondern Schwärmer auf eigene Faust. Das Gleiche war mit Hrn. Lut selbst der Fall, als er im J. 1832 zum Protestantismus übertrat, jesdoch nur um in dem nämlichen Jahre wieder in die kathoslische Kirche zurückzusehren. Wenige Monate vor jenem

Schritte hatte er auf die Frage: ob er benn jum Protestantismus überzugehen gebenfe? geantwortet: "nein, ber ift mir ju bumm". Seine Absicht war wirflich nur bie, unter bem Dedmantel einer anerfannten Conjession ein eigenes Rirchenwesen zu gründen, und die Bereitlung biefes Planes entzweite ihn bald auch mit seinen neuen Glaubensgenossen.

Mus Allem geht bervor, bag biefe Lente nicht nur fatholifte, fonbern auch protestantifde Ceftirer finb. 3fr Urfprung ift zwar nicht außerlich , aber innertich ein gang proteftantlicher. Richt außerlich : Bood war im Aftermpflicismus bereits pollig ausgewachfen, ale er an einen Greund idrieb: "man geibt mich, bag ich von DR. guther verführt fei und feine Grobheit nachbete; aber man thut mir Unrecht; ich babe ben DR. 2, erft bier (1811) ju lefen angefangen, und ich mußte ftaunen und Mugen machen wie Wagenraber, ale ich fab, bag biefer Mann bie beilige Schrift gerabe fo anichaue unb aublege wie ich". Gin außerlicher Bufammenhang von Bebeutung lag nicht vor, um fo mehr ber innerliche. In traurigen Beiten ber gottlichen Beilbanftalt auf Erben, mar es berfelbe enge und vermeffene Beift, ber über bie außere Rirche fich überheben und fich felbft an die Stelle der Rirche fegen lehrte.

Der Rationalismus, der indisserente Handwerksgeist hatsten auch im Schoose der katholischen Rirche arge Berheerungen angerichtet, namentlich unter den Priestern selber. Als frühzeitig die Reaktion eintrat, schlug auch bei den frömmsten und energischesten Dannern Anfangs naturgemäß die subjektive Christlichkeit vor. Das war eben die Tropenlust, in der die Astermystiker gediehen. In solcher Umgebung sanden sie, selbst außer den kleineren Kreisen schwäbischer Landleute, viel mehr Anhang, als man heutzutage gemeinhin glaubt. Im Laufe der Entwicklung aber gelangten die bessern Elemente zur positiven Kirchlichkeit und zur achten Katholicität. Auch die Andern bildeten sich aus, aber nach der entgegengesetzten

Seite. Ihre subjettive Christlichkeit entwidelte balb rein protestantischen Inhalt, nur daß sie gleich den alten und neuen Wiedertäusern nicht etwa bei unangewendeten Principien stehen blieben, sondern dieselben consequent ausbeuteten, und auf diesem Wege solgerichtig zur Schwärmerkirche gelangten. Bon den stolgen Minarets ihrer Selbstlirche aus sahen sie mit nicht geringerer Berachtung — als auf die katholische Kirche — auch auf den Widerspruch äußerer Symbolisirung und auf die Täuschung der Erbsirche unter den Protestanten herab, obwohl sie mit den letztern den Haupt- und Grundartikel von der Rechtsertigung durch den Specialglauben gemein hatten.

Es mar gang berfelbe pfpchologifche Borgang wie in ben buntelhaften Berfonlichkeiten ber Reformatoren, befonbers in Luther, mas auch biefe Aftermyftifer auf ben Grunbfas vom Sola-fide brachte. Lindl mar ein luftiger Lebemann, ebe er erwedt marb; er batte als Bfarrer in Bainbelfirch besonbere Kreube baran, eine Schaubuhne herzurichten und mit feinen Pfarrfindern Theater zu fpielen. Man glaubt eine fener von bem Reformator felbft fo braftifc befchriebenen Scenen aus Luthers Rlofterleben ju feben, wenn man in bem Rarles bulber Tagebuch bes Grn. Lug liest, wie biefer Mann in Giner balben Biertelftunde "voller Sag und Buth von Chris ftus abgefehrt" verzweifelte, und wieder voll des fußeften Friebens "mit Chrifto Gins und auf vertrautem Ruge" fich fühlte. Sofort lafen bann biefe Berren freilich bas Sola - fide aus jeber Beile ber Bibel. Als bas bischöfliche Orbinariat im 3. 1820 eine Daffe aftermpftischer Bucher und Traftatlein mit ber fatholifden Lehre verglich, fand es überall ben Grund-Brrthum vom Kiducialglauben: daß man im Glauben aus innerer Erfahrung vollfommen gewiß werbe, ein Rind Gottes ju fepn, daß diefe Gewißheit unumganglich und die guten Berte ohne alles Berbienft feien.

Bas aber die Reformatoren nicht thaten, bas thaten biefe Aftermbftifer; fie entwidelten die Confequengen bes gi-

bucialglaubens ober ber reinperfonlichen Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto nach allen Seiten bes Rirchenbegriffs bin. Schritt fur Schritt in unbewußter Barallele mit ben alten Biebertaufern. Gie vervollftanbigten bie Lehre vom Gibucialglauben burch bie Confequeng von ber Unverlierbarfeit ber Gnabe und von ber vollfommenen Seiligfeit ber Biebergebornen; wenn nicht allgemein, fo boch fehr haufig icheint unter ihnen bie Lehre verbreitet ju fenn: wenn man Chriftum einmal habe, tonne man eine Gunbe jum Tobe nicht mehr begeben. Gie jogen aus folder Unmittelbarfeit bes Beile bie fernere Confequeng von ber Privatinfpiration und bem "innern Behramt", bag ber Beift bie Blaubigen untermeife burd allerlei Eraume, Befichte, Erfdeinungen, Stimmen u. f. m. Bie man fieht, verfielen fie babei unwillfurlich fogar auf bie alten Runftausbrude ber reformatorifden Ceparatiften. Unter ber Ginmirfung bes orn. Lut famen bei ben armen Leuten ber Donaumood : Colonie Rarlshuld schon im 3. 1828 nicht nur folde Ericeinungen, fonbern namentlich auch "munberbare Rranfenheilungen" vor.

Am wenigsten fand unter solchen Umständen natürlich die wirkliche Realistrung des allgemeinen Briesterthums einen Anstand; jeder Erweckte war ein "geistlicher Priester" und zwar ohne Unterschied der Geschlechter; auch Bauernmägde, die den Geist hatten, konnten Beicht hören und dem Ponitenten die durch den Glauben geschene Sündenvergebung ankundigen. Am allerwenigsten konnte nach Allem dem der Begriff von der Kirche zweiselhaft seyn. Er sindet sich ursprünglich ganz nach den protestantischen Symbolen gesaßt: die äußere sichtbare Rirche ist nicht eigentlich die Rirche, die wahre Rirche ist unsichtbar. Aber je mehr Erweckungen des Geistes eintreten, desto mehr gelangt die wahre Rirche zur Sichtbarkeit. Alle äußern Kirchen, auch die des Lutherthums, obwohl sonst wegen des Fiducialglaubens der Kern des Christenthums, sind nur massa damnata, gottlose Welt. Aus ih.

nen wird fich erft das neue Rirchlein der Erwedten, der achten Gläubigen, der Wiedergebornen herauswickeln, das wahre Reich Gottes auf Erden. Daher hat namentlich Lindl die "Geistigen" herausgerusen aus Babel und von der Hure der Apotalypse, heraus in den "letten apostolischen Tempel", in die "Arche Gottes", in die "neue Rirche gesammelt aus allen Religionsparteien und Böltern der Erde", auch schon in's leibliche Reu-Jerusalem im Lande Canaan.

Rurg, ber ichmabische Aftermpfticismus vereinigt in ben Dimenftonen einer Ruffchaale alle inneren Momente ber Res formation bes fechezehnten Jahrhunderte in fich, nur bag hier Die Inconsequeng ber Erbfirche und ber außern Cymbolifirung, bort die Confequeng ber fcmarmerifchen Unmittelbarfeit Die Oberhand behielt. Daß lettere bei ber erften Begegnung mit ber anstaltlichen Schwarmerfirche aus England bie bloß perfonliche Erwedung für bas wiederholte Bfingftwunder ber Irvingianer und feine Objeftivitat, ben Kibucial - ober Specialglauben fur ben rechtfertigenben Glauben an bie Entrudung burch bie Luft, Untidrift, Wieberfunft und taufenbiah. riges Reich bahingab : bas ift fehr erflärlich. Aber jebe anbere ber neuesten protestantischen Geften, namentlich bie Reutauferei, hatte ebenfo viele Angiehungs- und Anfnupfungspunfte am fcmabifden Aftermyfticismus gefunden. Wenn baber jest ber Irvingianismus erloschen follte, so fragt es fich nur: wer und was ba nachfommen wirb?

## XXVII.

## Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elsaß.

II.

Der Rationalismus, wir haben es gesehen, hatte fich gut gebettet, ju gut um nicht Belufte ju erregen bei ben eigenen Leuten, Belufte, Die fruhe ober fpat unter verschiedenartigem Bormande fich Bahn brechen wurden. Er bot eine breifache fowache Seite feinen Begnern bar, bie fich nach und nach fammelten. Sein Glaube, ber symbolische nämlich, mar une ter Rull gefunten, und bieß gab ber pietiftifchen Reaction Rahrung, und fpater ber orthodoren Bartei. Es mar feine Amteführung, bie ju vielen Rlagen Anlag bot, worunter biejenige mehrerer Pfarrer ju gablen ift, Die fich bei ber weltlichen Beborbe über die Billfur bes Directoriums bitter beschwerten, und felbe um Schut ob ihrer gefährbeten Stellung angingen. Enblich mar es fein Reichthum (er verfügt, wie wir miffen, über Pfarreien und bie fetten Pfrunden bes Thomasstiftes), ber Manche anmuthete, ein gleichburtiges Recht bei Bergebung ber honorirteften Stellen zu beanspruchen. Alfo breierlei Begner, die ju befriedigen ober ju beseitigen maren. teres gelang nicht immer; bas erfte oftmale, aber nie auf lange Beit.

Die Hauptträger bes Rationalismus feit vier Jahrzehnten waren und find der befannte Isaaf Haffner, Blessig, Bodel, und jur Zeit die schon genannten Bruch, Reuß, Jung, Frit, Baum ic. Wenn das Elsaß nicht zureicht, die heimgerusenen Glieder zu ersehen, so geht man nach Deutschland oder England. So ist z. B. Prosessor Baum ein Babenser, der jüngstberusene Prosessor der Philosophie Waddington englischer Abkunft, und der Dekan der Fakultät, Hr. Bruch, ein Pirmasenzer, also ein Rheinbayer, obschon sein Geburtsjahr vielleicht noch in die Zeit der französsischen Herrschaft fällt.

Wiber ben Rationalismus trat zuerft ber Bietismus auf. Das Elfaß jablte feit Spener, ber im Elfaß geboren war, ftete eine gewiffe Angahl Bietiften. Sie maren aber fo unbedeutenb, bag Bahl und Anfehen in ber Bage bes Einfluffes von feinerlei Bewicht maren. Da fcbien es einis gen mobimeinenden Leuten, Die in ihrem Glauben noch etmas mehr faben ale bloge Bolitif, man burfe bem berrichenden Rationalismus nicht bas Recht laffen, ben positiven Brotefantismus pollig ju Grabe ju tragen. Bon Deutschland berüber winften auch bie gleichgefinnten Bruber, besonbers feit in Preußen die Union auf manchfache Sinderniffe ftieß, und vereint trat man ichuchtern querft, bann feder bem rationaliftifden Gebahren entgegen. In Pfarrer Sarter an ber Reuen-Rirche ju Strafburg fand ber Bietismus einen thatigen, begabten Bertreter, ber munblich, fcbriftlich und thatlich ber Fraction auf die Suge half und ihr Blat an ber lieben Sonne einzuräumen mußte. Balb ichloßen fich mehrere Canbibaten ihm an, auch einige Pfarrer in Strafburg: fle pre-Digten eifrig, fuchten ben rauchenben Docht bes Symbolglaus bens anzufachen und ein wenig Leben in die Protestanten gu bringen. Der Rationalismus hatte fie nach und nach in Solaf gewiegt, die Rirchen waren leer, jumal auf dem Lande, wo ber Bottesbienft außerft burftig befucht ift, und bie fleinfte und elenbefte Rirche ber größten protestantischen Bemeinbe

genügt. Pfarrer harter griff überhaupt ben protestantischen Bibel. und andern Gesellschaften unter die Arme, stiftete das Diasonissenhaus, die Waisenanstalt auf dem Renhos, das Institut der protestantischen Dienstdoten, wobei natürlich die durch ihn gewonnenen bedeutenden Laien das Meiste thaten. So wuchs das Häuslein der Frommen, betete, sang, hielt Stündlein und schalt mitunter frästig auf die Ungläubigen im Directorium los. Der Rationalismus, der den Pietismus ansangs zu ignoriren, dann zu bemitleiden schien, ward endlich durch bessen Wachsthum berührt, und mußte allen Ernstes gegen ihn austreten. Dieser, obschon erstarft, sonnte es indes bis zur Stunde noch nicht dahin bringen, irgend eine theologische Lehrlanzel zu besteigen, oder gar im Directorium Sitz und Stimme zu erwerben.

Es bilbete fich aber auch eine Fraction frangofifder Bietisten, die, obschon dem Rationalismus gleichmäßig entgegen, boch mit bem beutschen Bietismus in feiner besonbern Berbindung fiehen. Deren Grundung reicht auf mehr benn amangig Jahre hinauf. Stifter und Erhalter, Apostel und Prophet Diefes Rirchleins ift Professor Cuvier an ber literarifcen Fakultat, ber feine Berfammlungen fehr befcheiben in ber Anoblauchegaffe halt, und feine Beheimniffe feiert. Der gute herr litt an einer Bemuthofrantheit; ba fam ber beil. Beift über ihn, und eines Tages erflarte er feinen erftaunten Buhörern in der Atademie, daß er entschloffen sei, der Lehr-Rangel zu entsagen, und fortan feine Rrafte Jesu bem Erlofer zu weihen. Dieß war ber Anlaß zur Gründung ber frangofifch pietistischen Fraction, beren Symbol nicht leicht zu ermitteln ift. Gie mag wohl noch im Suchen feyn, benn bisbato hat Gr. Cuvier fich nicht entschieden über Annahme ober Kahrenlaffen ber Augeburger Confession ausgesprochen. scheinen wohl lutherisch-glaubig ju fenn, obschon fie mit ben Streng Drihodoren nicht verkehren. Aber fie gahlen unter fich einflugreiche, angesebene Leute; Die Beicht fteht unter ih.

nen in Ansehen, wie auch bei Bfarrer Sarter, und vom Lettern will man ausbrudlich wiffen, daß er behufs der Frauen, die einen Beicht water nicht haben wollen, Beicht mutter zur Berfügung habe.

So ftanden die Dinge, ale Defan Bruch 1844 bis 1846 fein Buch: Betrachtungen über Chriftenthum und driftliden Blauben, 2 Bbe., Strafburg - berausgab. Es machte Epoche in ben Jahrbuchern bes Strafburger Brotestantismus, nicht fo fehr burch innern Gehalt, benn beffen wiffenschaftlicher und literarischer Werth ift fein bedeutenber. als vielmehr burch bas rationaliftifche Glaubensbefenntniß, bas es der andern Partei gegenüber veröffentlichte. Bruch zeigt fic als enticiebenen Socinianer und mitunter, namentlich mo bas fatholische Symbol jur Sprache fommt, ale unredlichen Bolemifer. Die Bilang feines Glaubens ober beffer Unglaubens ergibt fic aus folgenben Buntten: Er laugnet bas Dogma ber Dreieinigfeit, bie Gottheit Chrifti, Die Erbfunde, Die Bunber bes Beilandes, ben Opfertod Jefu, Die Ewigfeit ber Strafen; ob er bie Berfthatigfeit ober ben Glauben als Selige feitemittel annehme, ift nicht gang flar \*). Brud's Dogmatif fann in allen beutschen Lehrbuchern focianinischen Bebalts nachgelesen werben. Die Augeburger Confession anlangenb, fagt ber Br. Defan ber Fafultat Augeburger Confession fic von ihr formlich los, ohne Umfdweif noch Berfleifterung. "Sie miffen", fpricht er, "bag ich ber Augeburger Confession feine bindenbe Gewalt einraume. Bo mich Schrift und Bernunft eines Andern belehren, ba nehme ich auch feinen Anstand, von ihr abzuweichen". Er findet auch fo oft Belegenheit von berfelben abzuweichen, bag er ihr fo giemlich in allen erheblichen Bunften, von ber Trinitat bis jur Rechtfertigung entgegentritt, und fie in die Rumpelfammer

<sup>\*)</sup> Siehe: Bruch's Betrachtungen, I. Bb. Brief 20; Br. 11, 12, 13; II. Bb., Br. 3, 4, 5; Br. 9, 10; S. 300, 301 2c.

ber alten protestantisch orthodoren Theologie verweiset. Mit ber Bibel geht er eben nicht glimpflicher um; er laugnet beren göttliche Eingebung, beschneidet sie mit dem Messer seiner Kristif ganz nach Art des Nationalismus der außersten Linken. Dem Pietismus legt er arge Dinge zur Last, und weist auf die Geschichte der in nachtlichen Stunden erzeugten Thaten, die in neuern Zeiten nicht wenige Conventifel sich zur Last hätten kommen lassen\*). Er schlägt hierdurch dem Strasburger Pietismus unsanft in's Gesicht, und berselbe vergift es ihm nicht.

Es mar großer Rumor im Schoofe ber fo bitter in ib. rem Cymbol und Leben verletten glaubigen Brotestanten bie Folge biefer rationaliftifchen Schilberhebung. Die Rluft fpaltete fich breiter, Die Barteien bilbeten fich marfirter, und fortan war bas Aufionswerf ein fdwieriges wo nicht unmögliches 3m Befige einer unantaftbaren Stellung, angefeben und reich, ftart burch bie überwicgende Tenbeng bes protestantischen Baftoralcorps, mochte Defau Bruch nicht ben Diggriff eingesehen haben, ben er burch sein Buch beging, und ben er an fpat mohl bereuen mochte. Alles Regerifche (ber Bietismus bedient fich recht oft biefes Ausbruckes ber rationaliftifchen Regation gegenüber), bas man ber Fakultat aufburbete, fant fich rein bestätiget unter ber geschmeibig fenn wollenden form bes Bruch'ichen Buches. Unter ben Ente gegnungen, bie ben "Betrachtungen" ju Theil murben, bemerfte man namentlich die bes verehrlichen Pfarrers an ber St. Wilhelmstirche in Strafburg, Gottfried Friedrich Redslob: "Worte für ben Glauben ber driftlichen Rirche -Strafburg 1846". Er tritt ruhig und fromm feinem gefürche teten Brn. Defan unter bas Bifir, und thut Ginfprache gegen beffen Impietat. Er fist bas orthobore confessionelle Ja bescheiben ber argen rationalistischen Berneinung entgegen,

<sup>\*)</sup> Ibid. II. Bb. S. 248.

balt an ber Augeburger Confession entschieben fest, und mabret burchaanaia alle positiven Lehren, Trinitat, Gottheit Chrifti, Damonenerifteng, Erbfunde, Bunber Jefu, ftellvertretenben Opfertob ic. Es mußte dem bochgeftellten Lehrer bitter anfommen, burch einen Schuler gurechtgewiesen gu merben, ber in feiner Bolemif fo fanft und gemuthlich wie eine vietistifche Bergenbergießung verfährt, aber um fo fcmerer fich auf's Bemiffen bes Rationalismus fest. Nur in einer Lebre fagt fich Gr. Rebelob von feinem lutherifden Glauben los: er nimmt offen bie Berfthatigfeit bes Glaubens in Schut, mas - fonberbar genug - Br. Bruch in feinem Buche nicht bie Luft hat, frei und frant ju thun. Die Bfarreien bes Einen wie bes Andern liegen auf bem rechten Ufer bes 30fluffes in Strafburg, St. Rifolai und St. Wilhelm. In fener fieht ber Ratheber bes gefeierten Brn. Defan und von bemfelben reicht Gr. Bruch feinen Schafen bas reinfte Waffer ber rationaliftifden lehre. In ber andern fpricht ber befcheis bene und fromme Gr. Rebolob und findet fich gemußigt gu fagen: Blaubet jener Lehre nicht, es ift nicht Chriftuslehre, nicht Lehre unferer Confession , sondern widerdriftliche Lehre, Die ibr von gangem Bergen verabicheuen muffet! - mas uns an ben Bergleich erinnert, ben biefer Tage ein anberer focis nianifcher Brediger in Strafburg, Br. Leblois, von fich ju geben fich veranlaßt fand. Er fieht nämlich bie heilige Einheit in ber beiligen Berichiedenheit; bas Biberfprechenbe im Menfchen gleicht fic, meint er, in Gott vollig aus, wie bie fieben garben bee Regenbogens, wenn fie um fich felber fich brebend bie Urfarbe, bas Beig, bervorbringen.

Brennbare Stoffe lagen nun in Fulle vor und follten bald Feuer faffen. Die Gelegenheit ließ nicht auf fich marten, und fie mar solcher Natur, daß fie einer dritten Partei Entftehen und Geltung gab, der der Orthodoren nämlich, die bis dahin entweder nicht bestanden oder durch den Namen des Pietismus gedeckt war. Das Gesangbuch spielt besanntlich

bie größte Rolle im protestantifden Gottesbienft, bei welchem es bas allgemeine Gebetbuch, bas of common prayer ber Englander vertritt. Da mar benn ein neues Befangbuch in ben protestantifden Rirchen bes Elfages nothwendig gewore ben; menigstene murbe foldes burch bie geiftliche Beborbe ausgefagt, bei ber jahrlichen Baftoralconfereng biefe Frage in Anregung gebracht, und behufe beffen eine Commiffion ernannt. Die officielle Schwierigfeit bestand blog barin, eine Ungabl veralteter Lieber in neues Gewand gu fleiben und fie bem empfindfamen Dhr bes neunzehnten Jahrhunderte genieße bar ju maden. Aber unter biefem Chafefleibe, behaupten bie Symbolglaubigen, verbarg fich ber Bolf und follte bief Umidmelgen ein reines Fufionewert fenn! Die Commiffion, faft ausschließlich ber rationaliftifchen Schule gugethan, mergte obne Mitleib bas pofitiv Glaubige aus ben Befangen aus, feste bafur die geschmierte Allerweltereligion ein, und forberte Lieber ju Tage, Die ju St. Wilhelm und Ct. Nifolai, bei Breigeistern und bei Chriften, in calvinifchen und lutherifchen Berfammlungen ohne Unftog gebetet und gefungen werben Die alten, berben, ftreng orthoboren verschwanden fomit aus bem neuen Befangbuche, inebefonbere jebe confef. fionelle Unterscheidungolehre zwischen Luther und 3mingli mußte weichen, und ein verschwommenes Raturreligionsbuch Die Unionspartei mar auch icon ihres Gies ges beinahe gewiß und mochte fich großen Fortschritt im Ginne ihrer Tendeng burch allgemeine Ginführung bes Befangbuches versprechen. Ungludlicherweise befand fich in ber Commission Pfarrer Sorning vom Jung . Sanct . Beter in Strafburg. Batte berfelbe mit feinem Symbolglauben bis babin hinter bem Berge gehalten, ober glaubte man ihn burch folchen Butrauensact für bie Fusion gewinnen ju tonnen - bieß fteht babin. Jedenfalls mar er ber Mann nicht, ber auf ben Stublen ber herren Cocinianer figen fonnte, und bie Berrechnung in ihm war eine arge. Er nahm barfc und folagend bie

Anwaltschaft bes Symbolalaubens über sich, und bis heute verfocht er feine Cache mit einer Derbheit und Rudfichtelofigfeit, welche bie Begenpartei faum ju Athem fommen läßt. Rachbem er gegen bas Unterfangen ber Gefangbuch . Dacher Einsprache gethan, fandte er ber Commiffion einen Abfage-Brief, und begann feine Sehbe ale Parteiführer gegen bie Gine Reihe geharnifchter glugidriften Serren Unionisten. ließ er vom Stavel laufen, beren lleberschrift icon auf ben Inhalt ichließen läßt: "Warum betenne ich mich zur evangelifchelutherifden Rirde" ? - "Rothwehr-Brebigt". - "Die Augeburger Confession, ein Dorn im Auge". - "Luther gegen falfche Union". — "Was lehret die Augsburger Confesfion"? - "Bom Unterschiede evangelischelutherischer und reformirter Rirchenlehre". - "Darf man fich nach Gottes Bort evangelisch - lutherisch nennen" ? "Gesangbuche - Noth". Letteres Schriftchen, jum Reujahr 1856 erschienen, führt als Motto folgende Berfe Luthers:

> Biel falfche Meifter jest Lieber bichten, Sieh' bich fur, und lern fie recht richten, Bo Gott hinbaut fein' Rirch' und fein Wort, Do will ber Teufel fein mit Trug und Morb.

Das ominose Gesangbuch ist besungeachtet vor mehreren Jahren erschienen, und wird Seitens des Directoriums und gewisser Lotalconsistorien eben so laut empsohlen, als es die Orthodoren, Pfarrer Horning an der Spige, als verwerslich ausschreien. Die bittere Polemis des Lettern zog ihm vielssache Beschwerden zu. In dem lettgenannten Büchlein antswortet er auf Borwürse, die folgendermaßen lauten: "Warum so bitter? Warum so giftig? Warum so hart und bissig? Sei still, du bist ein schrosser Mensch"! 2c. Stille, ja Stille wünschten die Herren vom Oberconsistorium, denn der Haussstreit hat ihnen mehr denn eine schlassose Stunde bereitet, und die innere Zerrüttung will sich, ungeachtet aller Mühe nicht beschwichtigen lassen. Das bedeutendste Resultat des

Bejangbuchftreites ift nun aber bie Ausbilbung ber orthoboren Bartei, movon fich bie berrichenbe Bartei nicht batte traumen laffen, und mogegen felbit bie Annaberung bes Bietiemus fie nicht ichablos balt. Der Lettere ftimmt, fonberbar genug\*), mit bem Rationalismus in ber obidmebenben fcmes ren Frage, und gibt fich baburch bas Beugnig, bag bas ichmarmerifche Clement feine Borliebe habe und beffen innerer Dbem fei, nicht aber bie Sanbhabung bes pofitiven Glaubens. Gurchtet er vielleicht bie erftarfenbe Driboborie, Grn. Sorning und beffen getreue Phalanr? Dber marb er burch bas berbe Auftreten biefes fungften Cohnes bes Protestantismus im Elfage verlett? Dit bangen große Folgen von außerlich unicheinbaren Borgangen ab; aber immerbin ftebt wirtlich Dr thoborie und Bietismus in beifem Biberfpruche, und ber weiße Sanbiduh ber Gemuthlichfeit bes Lepteren maicht ihm in Brn. Sorninge Hugen bie Gunbe ber Untreue nicht ab, bie er gegen bie Augeburger Confession beging. Darum betitelt Gr. Sorning ben Pietismus fehr icarf "falichen, verborbenen Unions = Pietismus" und bergleichen mehr. Er fingt aus bem neuen Befangbuche, und fur bie Borning's fche Schaar ift foldes genug.

Der lette Erlaß in biefer Sache ift ber zweite Theil ber "Gefangbuchs-Roth" in ber Rirche Augsburger- Confession von Horning. Er entgegnet auf neue Bors wurfe, rechtsertiget sein Benehmen, jahrelang in ber genannten Commission gesessen zu haben, erhärtet seine schweren Bebenfen gegen bas Buch, in welchem man die Grundwahrheisten bes Christenthums möglicht zu streichen suchte, wirft bem Consistorium vor, daß es gegen ben neuen Socinianer Leblois (sieh' weiter unten) fein Recht habe einzuschreiten, ba es ein Gesangbuch genehmigt, in bem ber Socinianismus leibt und

<sup>\*) 3</sup>ft nach beutschen Analogien nicht fo "fonberbar."

lebt, und kommt zum Endschlusse: baß bas liturgische Buch nicht eine Grundlage sei bes rechtgläubigen Unterrichts, sons bern eine Abweichung von ihm; nicht ein Wegweiser in's Heiligthum, sondern ein Abweiser; nicht ein rettendes Boot zum Festland der Gemeinde der Heiligen, sondern ein schlechtsgebautes Boot, das beim Auslausen strandet; nicht eine erwünschte Stiege zum obern Saale der Kinder Gottes, sondern eine zerrissene Strickleiter, eine halsbrechende Stiege zum Herunterstürzen zu. (Gesangbuchs-Noth 2. Theil; Strasburg, Silbermann.) Die Reihe der Schristchen, von denen hier einige genannt sind, bilden die jezige orthodoxe Literatur bes Protestantismus im Elsaß, und erscheinen in zwanglosen Heften in Straßburg unter dem Titel: Evangelisch-lustherische Kirche.

Begreiflich hatte ein einzeln ftehenber Dann gegen bie machtige Oberbehorbe ber Confession und ben thronenben Rationalismus nicht burchbrechen fonnen; er mußte fich unterftust fublen, und bieß fühlte fich Pfarrer Borning. mußte Sinterhalt haben, um jenen öffentlich ju fagen: "3ch habe euch erinnert, bag, eine Lehre wie bie bes fühnenben Blutes Chrifti aus bem Befangbuche ju entfernen, eine erbarmliche Unionemacherei, ein Unglaube, eine Beutelfchneiberei fei." (S. 13.), bag er, Borning, unter ben Commiffionsfampfen "ben Rationalismus und beffen Salbbruber, ben verborbenen Bietismus, wie auch bie Ausgeburt biefer beiben, ben rationaliftifc pietiftifden Unionismus, burchicaut habe." (S. 9). Bener Sinterhalt, ber aber ju Beiten offen fich zeiget, und, wenn es gilt, fur ben Cymbolglauben in die Schranfen tritt, befteht wirflich aus folgenden feche protestantischen Bfarrern: Bufer in Rothbach, Magnus in Bischeim, Jagle in Dorlisheim, Menegoz in Algoloheim, Horning (Bruder bes anbern) in Pfuhlgriedheim, Lowengath in Drulingen, benen ber wohlbefannte Laie, Spezereiframer Bepermuller in Ries berbronn, jugugablen ift. Diefen Sachwaltern fteht aber bie

Sinterhut einer gemiffen Anjahl von Pfarrern, Candidaten und gaien ju Gebot, mit benen bas Directorium es in 3ntunft ichmer aufzunehmen hat, und bie bei ber fortgesetten Action bes Rationalismus an innerm und außerm Bachsthum geminnen wird.

3m Barlamentarismus ber protestantifden Confeifionen fehlte inbeffen bei unferer fachlichen Darftellung bie au gerfte Linte; fie mill und barf nicht umgangen werben, benn auch fie hat bas Recht ju fenn, und ihre Grifteng thatfachlich ju bemeifen. Der Rationalismus ber officiellen Beborbe bet Mugeburger Confeffion barf nicht gu febr ber bemofratifden Form fich zuwenden, weil zeitliches Intereffe, febr gewichtiges, es ibm ale mobibeftalltem Droner aller protestantifden Dinge unterfagt. Liberal ift fie mohl in Bergleich zum Bies tiemus und gegenüber ber orthoboren Bartei, allein Manchen nicht liberal genug. Diefen ichien es, eine burchgreifenbe Reform thue Roth, und es muffe ber bestehende Organismus ber Lofalconfistorien und bes obern Directoriums einem rein bemofratischen weichen. Es lagt fich biefes febr naturlich erflaren. Alle ber Beborbe feindlichen Glemente - und es find beren nicht wenige - werfen ihr Billfur, widerrechtlichen Ginfluß, parteiische Berfügung über Pfrunden und Memter vor. Die Begenpartei ber Frommen thut dieß unter gemuthlicher Daste; die Rabifalen thun es ohne Scheu, und fagen ihr in's Beficht: 3hr behaltet bas Belb und vergebet bie Stellen; bas muß enben. Behufs beffen marb ein eiges nes Blatt, "Brotestantisches Reformblatt", gegrundet, baffelbe feinbete schonungelos bas Directorium an, und legte ibm eine Daffe Digbrauche und Ungefetlichfeiten gur Laft. Das Blatt überlebte zwar bie Revolution 1848 nicht, und ging befhalb ein, weil bie Grunder meinten, bie neue republifas nifche Staatsform mußte nun ihnen felbft Recht verfchaffen. Ueber bas eigentliche Biel biefer Reformmanner aber gibt eine Eingabe an die damalige Rationalversammlung, ausgegangen von ber Stabt Buchsweiller und mehreren Gemeins ben, unterzeichnet Schattenmann, Schaller, Bagner 2c., gus ten Aufschluß.

Sie wollen bas überwiegende Element ber Bolfemahl auf bie Lofalconfistorien und Inspections - Bersammlungen angemenbet miffen; baraus muffe bas Directorium und Generals Confiftorium hervorgeben, welches lettere aus zwölf Laien und feche Beiftlichen bestehen folle, mit einem burch bie Regierung ernannten Brafibenten. Reiner Rabifalismus mit untermischter Cafareopapie! Diefe umgestalteten Confiftorien, benen bas Recht ber Ernennung fur Bfrunben angebore, "follten fich mit ben burchaus nothwendig geworbenen Reformen beichaftigen, um bie protestantische Rirche wieber in Einflang mit ihren urfprunglichen Inftitutionen gu bringen, welche auf ben republifanischen Grundfagen ber jegigen (1848) Regierung ruben." In Rolge Diefer Gingabe und anderer radifalen Bewegungen im protestantifden Schoofe murben fammtliche Lofalconfistorien jur Besprechung ber michtigen Materien einberufen, und versammelten fich (18. bis 19. Cept.) gleichzeitig ju Baris und ju Strafburg. Berfammlung ging beinahe unbemerft vorüber, ba bie politifcen Bewegungen jede Aufmerkfamfeit beanfpruchten; man weiß bloß, baß es zu feinem endlichen Schluffe tam, ba bei ber erften Symbolfrage bie Abgeordneten fich in zwei fcroffe Theile ichieben, und ju feiner Berftanbigung fommen fonnten. In Strafburg gebieh es jur Abstimmung und Annahme einer neuen Organisation nach ben Grundfagen ber obigen Eingabe; bas rabifale Element behielt bie Dberhand, und fecheundneungig Abgeordnete von einunddreißig Confiftorien unterzeichneten bas Project, bas ber Genehmigung ber Regierung unterbreitet marb. Das alte Directorium mar balb nach ber Broflamation ber Republif entfest, und burch eine provisorische Directorial. Commission ersett worden, Die ben Entwurf ber republifanischen Organisation ausarbeitete. Der

Moment war febr fritisch; allein jum lobe ber bieber berrfcenben Bartei fei es gefagt, fie benahm fich flug, gab nach, ichwamm nicht wiber ben Strom, rettete zwei Bunfte, bie michtigften aller, und bahnte fich ben Weg gur ehrens vollen Rudfehr an : bie Symbolfrage blieb unberührt, und Die Majoritat enticbieb nicht fur bie Ernennung ber Pfarrer burd alle ftimmfabigen Glieber ber Gemeinbe, fonbern burd bas Confiftorium mit Bugug einiger Rirdenratheglieber. Das Laienelement mar porberrichend überall, von ber Gemeinde bis jum Directorium; allein bie Durchführung biefer rabifalen form mar bon ber Dauer ber Republit felber abbangig, und man weiß, baß fie nicht Stand hielt. Der Entwurf tam besmegen gar nicht jur Unwendung, und bie Regierung gab feither proprio motu einen Enticheib über bie Bermaltungeform protestantifder Dinge, Die feineswege ben republifanifden Charafter tragt, fonbern, namentlich mas bie Ginfebung ber Pfarrer betrifft, ben Confiftorien ihr bieberiges Recht schmalert, und bem Directorium es einhandigt. amar ben herren Rabifalen nicht fonderlich ju Trofte, aber wie man hort, ber Dehrgahl ber Pfarrer einleuchtet, worunter Einer, Gr. Buob von Reitweiller, obicon ber rationaliftifchen Richtung angehörenb, fich ju öffentlicher Anertennung und Dant gegenüber ber Regierung verpflichtet fublte. (Straft. 1852). Go weiß biefe Richtung felbft bie Abhilfe bes zeitlichen Berrichers, tragt er auch einen Napoleonis fchen Ramen, angusprechen, um bes Rabifalismus im eiges nen Schoope fich zu erwehren.

### XXVIII.

## Beitläufe.

I.

herr Friedrich Roellner über bas "monarchische Princip", und bie Frage über Bureaufratie ober Autonomie.

Etwa ein Jahr nach bem französischen Staatsftreich ftanb in ber Allgemeinen Zeitung zu lefen: "Es ift noch nicht lange ber, bas es in beutschen Landen für eines feinen, gebildeten und freidenkenden Mannes unwürdig und geradezu für philisströs galt, sich um bas Gemeindeleben zu befümmern."

Diese sublime Schule innerer Politif, welche mit so nies brigen Dingen wie Eigenleben bes Bolfs principiell sich nicht befaßt, ist heute noch nichts weniger als ausgestorben. Bu ihr zählten von ehe und je die Männer aller reinpolitischen Barteien: Conservative, Liberale, Demofraten. Mit Einem Bort: sie alle waren Bureaufraten. "Gemeinde" ift in den Augen der principiellen Bureaufratie nichts weiter als der zu modelnde Urbrei, über dem sie selbst als die göttliche Matrize und der magische Universalstempel aufs und niederschwebt aus unnahbarer Höhe. Insosen hat die Schule heute noch an Ansehen nicht verloren, als jede athmende Seele sich zu ihr bekennt, die da sessessium der

Bureaufratie; und wenn auch Etliche in ber Roth ber Beit ihr entlaufen fenn, ober für einen Augenblid tergiverfiren mogen: fo scheint fie boch auch an Bahl nicht wesentlich eine gebüßt zu haben.

Aus ben froftigen Sohen biefer Schule herab ift vor Rurgem ein voluminofes Literaturstud auf ben Tifch unserer Real-Politif gelangt, bas uns eben um ber Shule willen interessürt hat. Berfasser ift Hr. Friedrich Noellner, Beamteter ber höchsten Zustigstelle in Darmstadt. Hr. Noellner, bereits aus ben vormärzlichen Demagogen Processen bem Namen nach wohl befannt, ist ein sehr achtungswerther Mann. Er war im 3. 1848 unerschroden genug, dieselben Ueberzeugungen, welche er in dem vorliegenden Buche ausssührlicher befennt, der damals allmächtigen Bewegung selber in's Gesicht zu sagen. Wenn wir daher mit seiner neuesten Publisation\*) im Verlause etwas unfreundlich versahren solleten, so wollen wir damit im Geringsten nicht Hrn. Roellner's Person, sondern immer nur die bureaufratische Schule selber berührt haben.

lleberhaupt interessiren wir und nur um ber Bureaufratie willen für bas Roellner'sche Buch. Es bient uns als ein trefficher Spiegel, um zu entnehmen, mas die bureaufratische Weltanschauung — wenn ihr je einmal die Gefahren ber Zeit und die Schmerzen des großen Vaterlandes zu Bewußtseyn kommen — im höchsten und allergünstigsten Falle zu rathen und zu helsen wüßte. Nichts ist aber jest zeitgesmäßer, dringender an der Tagesordnung, und mehr durch die innersten Weltverhältnisse geboten, als die mehr als je omnipotente Bureaufratie in ihrem Meinen, Thun und Lassen mit prüsendem Blide zu verfolgen. Es wäre unschwer zu zeigen,

<sup>\*) &</sup>quot;Das monarchifche Princip und bie beutschen Staateverfaffungen ber neuern Beit. Bon Friedrich Roellner." Braunschweig 1956. V. 562 Seiten.

1

baß alle Fragen innerer Politif von einem Ende bes Continents zum andern, welche jest die Welt beängstigen und ihre Ruhe unablässig bedrohen, die eigentliche Wurzel in demfelben Probleme haben: Bureaufratie ober Autonomie!

Dan tonnte bis auf die letten Tage flagen, bag biefes Broblem in ben größern Rreifen nabezu unverftanden und unbeachtet fei, bag man mohl etwa über bie forifchreitenbe Unterbrudung aller Autonomie rafonnire und lamentire, aber nirgende barnach handeln febe. In ber That ift une nur Gine fattifche Reclamation gegen bas bureaufratische Spftem und ju Gunften ber Autonomie befannt: Die fatholischen "Rirchenfragen". Auf reinpolitischem Gebiet begnugte man fic ausnahmslos, bas alte Rleid mit neuen Lappen gu fliden. Erft bie jungfte Beit bat bierin einen Umschwung gebracht. Dan fangt an, fich ju fragen, ob benn mirtlich feine andere civilifirte Eriftenzweise ber Staaten und Bolfer moalich fei, ale unter ber Bebingung einer allgegenwärtigen Bureaufratie, bie eben burch ihre anorganische Ratur meiche felgopfartig anschwellt und anschwellen muß, intenfiv und extenfiv nad Dag und Babl, bis fie endlich alle Runftionen ber Befellicaft in fich absorbirt hatte, und ale ber vollendete Belt Bilg prangte? Co fragt man fich endlich. Und felbft bie Allgemeine Zeitung bat icon, wenn auch vorsichtig und leife, gegen bie Bureaufratie entschieden.

Das Bebeutsamste aber an bieser welthistorischen Erhebung ber großen Frage war bas anregende Motiv. Es lag nicht in der freien Liebe zur Autonomie, sondern es lag und liegt in zwingenden Rücksichten der Finanz, wo bekanntlich die Gemüthlichkeit aufhört: in dem endlich unausweichlich eingetretenen Bedenken, wo die Geldmittel hernehmen zur Unterhaltung der immer unabsehbarer anwachsenden und immer bedürftiger werdenden Beamten heer? Durch dieses Bedenken kam es, daß im Paradies der beutschen Bureaus kratie zuerst ihre Ruhe gestört ward. Eine Steuervermehrung

von etwa sechs Millionen Gulben, welche die preußische Resgierung zum 3wed der Besoldungs-Erhöhung verlangen mußte, erregte die Discussion gegen die Bureaufratie selber. Freilich vorderhand meist nur nach ihrer außern Seite als "Bielsschreiberei" 2c.; noch nicht nach dem Grundsah: nicht Bureaustratie, sondern Autonomie. Der Fortschritt zur principiellen Behandlung kann aber auch nicht das Werk eines Augenblick oder einer Kammersaison seyn. Genug, daß die Frage nur einmal auf dem "Tisch des Hauses" liegt, und daß ihre klingenden Motive uns verdürgen, sie werde von da nicht sobald wieder verschwinden. Es kann so nicht fehlen, daß sie endlich auch in ihrem ganzen Inhalt auftreten wird, und in dieser Kassung dann auf dem Tisch des Welt-Hauses liege.

Rudfehr von ben Berirrungen ber Bureaufratie zu gefunder Autonomie! — hätten wir den Troft nicht in allen
ben traurigen Zuständen des Continents und Deutschlands
insbesondere: dann mußten wir uns eben selber in voller
Desperation bei dem Rathe des Herrn Noellner begnügen.
Bas aber Hr. Roellner will, das läßt sich mit den fürzesten
Borten also formuliren: "Roch mehr Bureaufratie und noch
absolutere Bureaufratie und eine einige und alleinige Bureaufratie über ganz Deutschland!" So löst er kurz und
bundig alle deutschen Fragen überhaupt, und namentlich die
beutsche Frage.

Es ift nicht unintereffant, diese Ansicht im Einzelnen zu prufen. Gr. Roellner sieht recht wohl, daß es fehlt, und daß insbesondere die deutschen Dinge in eine Lage versunken find, die unmöglich haltbar seyn kann. Soweit durste wohl auch die Bureaufratie im Allgemeinen einigermaßen richtiger Beurtheilung zugänglich seyn. Aber Hr. Roellner sieht nicht, wo es denn nun eigentlich sehlt. Folgerichtig bringt er durchaus die versehrten Heilmittel herbei. Unzweisselhaft ist es der Bureaufratie überhaupt seit 1848 ebenso ergangen. Rachdem sie damals unter gewaltigen Stößen aus

ihren biden Mustonen gerissen warb, meinte sie nicht anders, als der Fehler liege in soserne an ihr, daß ihrer Allmacht, Allgegenwart, Allerweltsobsorge noch lange nicht genug geswesen sei. So legte sie sich denn neuerdings die namhastessten Maße numerischer und intensiver Ausdehnung bei. Die Zustände sind seitdem unläugbar noch ungleich misslicher gesworden. Was Wunder? der Fehler lag allerdings an der Bureautratie, aber nicht an ihrem Zuwenigs, sondern an ihrem Zuwiels Regieren! Sie hat also Feuer in's Fieber gesschüttet.

Die recht und billig ift es por Allem bie Berfaffung bes beutiden Bunbes, mas Grn. Noellner fdmere Corge Gin Baterland, fagt er, unter einer einzigen und macht. baburch ftarfen Regierung ift ber Deutsche ju forbern bereche tigt, er wird nicht barauf verzichten, es zu erlangen. von ben burrften egoistifchen Borberfagen aus hatte bas eis gene Intereffe 1814 bie beutschen Rurften auffordern follen, bem Bunde bie möglichfte Lebensfraft ju geben; fie haben es nicht gethan und eine Centralgewalt gegründet, bie unter ben einzelnen Gliebern ftanb, beren Erecutive nie gur Ausführung gelangte, beren Richterspruch fich Niemand unterwarf. In feiner guten Beit hatte Deutschland feinen reellen Mittelpunkt im Raifer, es mar feine mechanische Rigur, fonbern eine organische Korm; ber Bund von 1815 aber mar ber Bersuch, einen Kreis zu bilben, beffen Theile um eine leere Mitte gravitiren, und nach bem gegenwärtigen Stanbe neigt er fich ju einer Glipfe mit zwei Brennpunften. Allein bas alte bynastische Princip wird bem neuen nationalen weis den muffen. Die Beiten bes partifularififchen Lebens find vorüber, namentlich burch bie totale Umgestaltung bes Belt-Berfehrs. Die officielle Bolitif ift baburch langft überflügelt. Dan beforgt bie Geschäfte bes Tages und verfennt, bag bas neue Deutschland seine Forberung auf wirkliche, und nicht bloß eingebildete Beburfniffe ftellt. Sahren bie confervirenden Mächte also fort, bloß gewaltsam ben Trieb zu hemmen, so überlassen sie die Rational-Angelegenheit der — Revolution. Dieselbe wird sich, troß der momentan herrschenden Abspannung, in wildem Berderben fundgeben, so gewiß als es ein höheres Geset im Leben der Rationen gibt. So die Bordersche ber Gebe im Leben der Rationen gibt. So die Bordersche Schaar von Hochverräthern, wie sie kein anderes Land der Welt, als Deutschland seit 1815 erzeugte", auf die 200,000 Seiten der dem Bunde vorgelegtest Demagogen-Untersuchungs-Protosolle, und auf die officiellen Sündenbekenntnisse selber. Er solgert auch noch ganz richtig: Herstellung des monarchischen Princips im Schwerpunkt des Bundes!

Comeit mare Alles gut. Aber mas verfteht Gr. Roellner unter bem "monarchischen Brincip"? Antwort: ben alten Frit und feine absolute Bureaufratie. In Friedrichs Bort: ber Couverain reprafentirt ben Ctaat, und ift ber erfte Diener bee Staate", findet er bas achte monarchifde Brincip ausgesprochen. "Diener bes Staats", bas beiße: ber Donarch foll felber von ben Gefegen abhangen; ein folder Donarch fei alfo himmelweit verschieben von ber Berfailler-Donarchie, welche die Launen eines Gingigen bedeutete. Friedrich verfügte gwar in Allem allein nach feinem Gutbunfen, "er jog bie Stanbe feiner Provingen nicht ju"; aber er nannte fich boch "Diener" bes Staats, und fcbrieb bas Bort auf feine Sahne: bag Jeber nach feiner Façon felig werben tonne. or. Roellner murbe fich baber febr gefrantt finben, wollte man ihn ober fein 3beal bes monarchischen Brincips etwa Absolutiften ichelten. Richts weniger! Steht ja ber "Staat" über Allem und Allen.

Auch damit ware gegen frn. Noellner nichts ausgerichtet, wenn man etwa fagen wollte: alte Frige werden eben nicht alle Tage zur Welt geboren. Er wurde erwidern: aber ber "Staat" wird alle Tage geboren. Und wer ift benn nun diefer allmächtige ewige "Staat"? Wir haben in bem

[1,1]

biden Buche keinen anbern Bescheib gesunden als: ber bureaustratische Mechanismus. Hr. Noellner sagt das zwar nicht mit ausdrücklichen Worten, aber durch die That. Er spricht z. B. auch der Kaiserin Maria Theresta große Berdienste zu für den Ausbau des monarchischen Princips: "Schritt um Schritt ging sie vor, um die ganze Leitung des Unterrichts allmählig der Gewalt des Staats in die Hand zu geben; die Bertreibung der Jesuiten schloß die Begründung der monarchischen Autorität."

Es unterliegt feinem 3weifel, wenn Gr. Roellner von Beltendmachung bee monarchischen Principe im Schwerpunft bes Bundes redet, fo meint er bie Berftellung einer General. Bureaufratie über ben partifulariftifden Special - Bureaufras Bu biefem 3mede mußten freilich biefe Bureaufratien einen Theil ihrer Macht abtreten, und fr. Roellner verfennt bie Schwierigfeit ber Bumuthung nicht. Aber er unterftunt fie mit ben einleuchtenoften Brunten. 3ft benn bem Spftem etmas geschabet, wenn ein Theil feiner Rraft in Ginem Brennpuntt gesammelt ift; wird benn ba weniger und nicht im Begentheile ungleich mehr Bureaufratie feyn? fr. Roells ner theilt fo bie fußeften Worte aus, und er wird formlich verführerifc, indem er ben Bureaufratien endlich jufluftert: feht! ihr vermochtet eure Allmacht ja doch nicht gang intaft au bemahren; ihr mußtet einen Theil berfelben abtreten an Elemente, Die nicht Kleifch von eurem Bleifch, Bein von eurem Bein, fondern euch fremd und widrig find; ihr mußtet "Berfaffungen" geben und constitutionelle Rammern julaffen! Das war ber große Fehler! "Man überließ lieber im eigenen ganbe bem conflitutionellen Syftem einen Theil ber Staatsgewalt, ber Couverainetat, ale bag man ju Gunften bes monarcischen Princips im beutschen Bunde ein Bugeftanbniß gemacht hatte."

Es liegt auf ber Hand, wie viel Wahres in biefen Borten läge, wenn nur ihr Autor unter bem "monarchis

schen" nicht immer das bureaufratische Princip verstünde. Ebenso verhält es sich mit seinem Borwurf gegen die "constitutionelle Partei": sie habe stets und noch im 3. 1848 das Einheitswerf durch etliche breißig aus ihrer Mitte erzeugte constitutionelle Minister mit der Basse der Berfassungs Urfunden vernichtet. Ferner mit der Prophezeiung: daß auf dem Bege der Repräsentation Deutschland niemals einen Centralpunft im monarchischen Princip sinden werde. Endlich mit der Behauptung: daß der Bundesvertrag solche Bertretungen eigentlich gar nicht zulasse, und mit dem Kampf gegen den auf deutschen Boden verpflanzten französischen Constitutionalismus überhaupt.

Mit sehr gutem Grunde verweist fr. Roellner z. B. auf bas heutige Breußen und beffen "nie raftende Berfassungsrevisionen"; auf ben geheimen Krieg zwischen ben beiden Gewalten in Preußen, deren Täuschung schon bei den Wahlen beginne, indem die Eine die Wahl ganz freigebe, die andere sie den Beamten versage; auf die endlosen constitutionellen Schwanfungen und die demoralisirende Wirfung einer Methode, "welche, anstatt offen und gerade zum mornarchischen Princip zurüczusehren, eine stete Aufregung erhält, weil die Verfassung mit revidirenden Nadelstichen zu Tode gequält wird." "Aus einem solchen System muß die politische und sociale Demoralisation hervorgehen, welche man auch in Preußen in neuester Zeit wahrgenommen harben will "

Sehr richtig! Berwerfung bes französischen Conftitutionalismus, wie Frankreich selbst ihn verworfen, fordert also fr. Noellner von der "nachahmenden Lust der Deutschen". Aber was dann? Etwa Land stände? fr. Noellner redet wohl von der "historischen Grundlage der deutschen Lands Stände"; aber er sieht auch ein, daß die Stände im Leben erloschen sind, daher eigentliche Landstände auch in der Rams

r nicht mehr eristiren können. Seine Landstände, ober wie im diese "Interessen". Bertretung sonst nennen will, haben her im Grunde bloß zu rathen, sind jedenfalls ein unwestliches Beiwerk. Hrn. Noellner's wesentlicher Grundgesnke dagegen liegt in dem Ausrus: "Ein Repräsentativspstem der Griede"! wie sollen die sich vertragen. it andern Worten: die Eine untheilbare Bureaufratie, ihr I der Constitutionalismus das Keld allein überlassen.

Wenn Hr. Roellner sagte: ber Autonomie, bann hatte unsern vollen Beifall, so gewiß, als wir in allen Dingen r Wahrheit nicht bem Schein, bem Wesen nicht ber leeren rm zustreben. Darum verdient bas beutsche Verfassungssen die Borwürse bes Hrn. Roellner, weil es eine inhaltse Form ist ohne bas Wesen, ein Organ, bessen natürlist Träger mit erstarrten Gliedern tobt baliegt: kurz, eine weiheit" ohne Autonomie. Das eben ist die ungeheuerliche matur: eine Freiheit ohne Autonomie! Die Busulfratie hat die Autonomie erschlagen, das constitutionelle espenst der letztern mag die Thäterin beunruhigen, sie eicht doch nicht von dem usurpirten Thron.

Diese Constitutionen sind blose Zeichen, calvinische pmbole — einer längst nicht mehr vorhandenen Sache. dre das Wesen der Sache wieder vorhanden, so würde ! Form der Bertretung sich von selbst ergeben. Sie würde un auch nicht, wie jest ihr Schemen, so unstät auf und !derstadern, bald vom Winde des Zeitgeistes verwüstend er alle Dächer getragen, bald durch Bundes oder Kabistsbesehle in eine Hauslaterne eingesperrt. Wir nehmen rum auch nie Rotiz von den sogenannten Berfassungstriz, von Kurhessen, Hannover, Luremburg ic. Nicht als wir die Sache geringschäften. Aber eben um die Sache ndelt es sich niemals; es ist von beiden Seiten immer nur rselbe vitiose Zirkel, dasselbe unsäglich windige Bemühen ein Rehr oder Minder des Scheins.

Co wir. Hr. Noellner bagegen haßt am Conflitutionalismus nicht ben Mangel ber Autonomie, sondern gerade bas Beichen, die Reliquie, die Ahnung ber Autonomie.

Br. Roellner baft ebenfo auch bie Schwurgerichte. Richt etwa wegen bes grellen Wiberfpruches, bag gerabe nur im Criminale ein Ausbruck von Autonomie fenn foll und fonft nirgends im Leben; nicht beshalb haßt Gr. Noellner bie Schwurgerichte, sonbern weil fie eine unberechtigte Ausnahme bilden im Alleinbesit ber Bureaufratie. Auch uns ift bieses Saparlegomenon von Autonomie in ber Juftigreform immer anftoffig vorgefommen; aber wir ftogen uns an bem Sapar, Br. Roellner ftoft fich an ber Autonomie. Er verfolat baber mit großem Interesse bie traurigen Symptome moberner Criminalftatiftif und bie Bergweiflung ber neueften focialen Buftanbe; er fieht barin Beweise bes continentalen Bedurf niffes "einer fraftvollen fouverginen Autorität", b. i. ber gefteigerten Ginen und untheilbaren Bureaufratie. Er bemerft mit Bergnugen, bag in England bas juriftifche Selfgovernment, welches er "bemofratifch" fchilt, mehr und mehr ber "monarchiichen Jurisprudeng" Blat mache, und er fcbleubert biefer autonomen Bestaltung, fo grandios trop aller eingerofteten Dife brauche, ben hohnischen Bormurf ju: "wie baneben bie Befetgebungen bes monarchischen Brincips unter Friedrich II. und Maria Therefia glangen!"

Hr. Noellner hat sein Buch jum großen Theil aus Ercerpten zusammengesett, welche er Schriftstellern ber verschiebenften Färbung entnommen, wie benn namentlich Gervinus
sehr häusig auftritt, aber auch Stahl und Vilmar. Aus einem
solchen Ercerpt hat er unter Anderm den Sat aufgenommen:
"Bielheit ohne Einheit ist Berwirrung, Einheit ohne Bielheit
begunftigt die Thrannei; nach Außen muß die Nation als
eine einheitliche erscheinen, nach Innen kann der Einzelstaat
auf rechtlicher und historischer Selbständigkeit seine Kräfte

entwickeln. Gine solche Anschauung ber Dinge ware ganz vortrefflich zu nennen, wenn nur Hr. Roellner nicht auch barin bloß mit ber Bureaufratie umginge. Er meint nicht mehr und nicht minder als die relative Selbstständigseit der Special-Bureaufratien. Wenn aber diese Bureaufratien die Souverainetät an eine General-Bureaufratie abtreten muffen, was bleibt dann noch für die Fürsten übrig. Die Antwort ist nicht zweiselhast: sie werden dann etwa Regierungs-Prässetten, eigentliche "Diener" des "Staats", alias Staatse Diener sepn.

Andern Raum hatte das Eine bureaufratische Deutschland nicht für die Fürsten. Anders freilich das Eine monarchische autonome Deutschland. Bürden sie da aushören zu sepn, was sie vor dem revolutionaren Umsturz Napoleons I. ohnehin niemals waren: französisch begriffene Souverains, so hatte ein solches Deutschland doch Raum genug, wie für jede Autonomie, so auch für die des ächten deutschen Fürstenthums. Sie würden dort als geborne Staatsdiener an der Spise der Staatsdiener stehen; sie würden hier als geborne Stände des Reichs wieder fürstliche Beamten unter sich und keine Bureaufratie über sich haben. Darum — des Kaisers Freund, der Bureaufratie Feind!

Bielleicht aber irren wir uns und hat Hr. Noellner — solche Consequenzen erwägend — boch auch eine autonome Gestaltung Deutschlands im Sinne. Aber nein, wir irren uns nicht; er versteht unter seinem "monarchischen Brincip" einzig und allein ben bureaufratischen Mechanismus. Zum Beweise bedürste es nur der solgenden Stelle seines Buches: "Iwei wichtige Faktoren sind es, welche das monarchische Princip in Deutschland beeinträchtigen: vor Allem das respräsentative System, durch Preußen vertreten, daneben der sirchlich-hierarchische Einfluß, in Desterreich zur Berechtigung erhoben durch das — Concordat."

Br. Roellner namlich bat fich auch bereits bie Arage porgelegt : welche Dacht benn nun bestimmt fei, bas monardifde Centrum fur Deutschland ju bilben. Angenicheinlich batte er bie Raiferfrone Unfange icon an Breugen vergeben. 216 Ctaat Friedrich's II. ber "monardifdefte", burch ben Broteftantismus und fein Freifenn von firchlicher Erclufivitat ber "geiftig freiefte" Ctaat, batte Breugen alle Erforberniffe in fich vereinigt, um eine aufgetlarte Beamten = Defpotie, wie Sr. Roellner fie will, über Deutschland ju fubren und ju tragen. Aber ach! im enticheibenben Mugenblid machte Breus Ben einen beillofen Rebltritt. Gr. Roellner ift unericopflic in' Rlagen baruber: in bem Moment, wo ber Ronig pon Breuffen am 18. Dars bie felbftgemachte beutiche Diffion über fich nabm, erflarte er nicht nur ben preugifden Confitutionalismus, fonbern auch eine Bunbesreprafentation für nothwendig; von ba an fei nicht nur eine Bereinbarung mit Defterreich und ben übrigen Fürften unmöglich, fonbern auch mit Breugen felbft nichts mehr zu machen gemefen, Die Soffnungelofigfeit offen bagelegen. Indem bie Grofmacht Breufien bas monarchische Princip geopfert, sei fie an allem beutiden Unglud ichuldig worben.

Sofort, versichert Hr. Noellner, habe sich Deutschland geistig nach Wien gewendet, weil Desterreich überall voransschritt, und das monarchische Princip gegen constitutionellen Einfluß wahrte, weil es allein noch das wahre beutsche Elesment eines conservativen Systems enthielt, die Rraft des monarchischen Princips in einem Centralpunst vereinte. Offenbar war Hr. Noellner nun alsbald bereit, die deutsche Raisserkrone definitiv an Desterreich zu vergeben, als ihm abersmals ein surchterlicher Streich begegnete — das Concordat. Er wiederholt unzähligemal: "wenn nur das Concordat nicht wäre." Gerade im Moment des größten Bedürsnisses polistischer Einigkeit erschien tas "durch äußere Rothwendigkeit

nirgends veranlaßte Concordat", das "nach allen Seiten bie Macht des monarchischen Princips beeinträchtigt, man lege die einzelnen Artifel aus, wie man wolle; die ungarische Krone hat man wieder gefunden, dafür "die Krone verlosten, welche das monarchische Princip verherrlicht" — so las mentirt Hr. Noellner.

Wie es scheint, ist in seinen Augen Desterreich burch bas Concordat nun so tief gesunken, daß Preußen sogar trot seines Constitutionalismus wieder obenauf schwimmt, und schließt Hr. Roellner sich nur der überwiegenden Stimme ber intelligenten Zeitgenossen an, wenn er jest unwirsch sich vernehmen läßt: "daß Desterreich Preußen ohne sein Zuthun bleibend an die Spige des größten und gebildetsten Theiles von Deutschland geset haben werde."

Indes ift es uns um die dießfälligen Ansichten des Hrn. Roeliner gar nicht zu thun. Es gilt uns nur, an ihm, als einem meisterhaften Eremplar der Bureaufraten Gattung, plastisch aufzuzeigen, wie ganz absolut unleidlich derselben jede autonome Regung, jeder Zug von Selfgovernment ift, und seyn muß.

Man würde sehlgreisen, wollte man ben bis zur Lächerslichkeit verbiffenen Roellner'schen Ingrimm über das Concordat dem Protestantismus des Besisers zuschreiben. Er läßt ganz gutmuthig Jedem seine Façon selig zu werden. Richt der Protestant in ihm fand sich durch diesen Bertrag angesgriffen und gekränkt, bestürzt und bedroht, sondern der Busreaufrat in ihm. Ueberhaupt ist es unsere zuversichtliche Ueberzeugung, daß bei dem unverzestlichen Wathgehenl gesgen das österreichische Concordat viel mehr dureaufratisches, als protestantisches Element beitrug. Gewiß that die consessionelle Schadenkreude und Eisersucht auch das Ihrige, aber bei weitem die aufregendste Wirfung übte das Concordat nicht durch seine religiöse, sondern durch seine politische

Seite: insoferne nämlich, als es bas große Wort Autonomie aussprach — Autonomie auf bem wichtigsten Ges biet bes Lebens, Autonomie ber mächtigsten Corporation im Staate.

Gerade barum ift uns ber allgemeine Concordats-Sturm allerdings um so mehr als ein sehr trauriges Symptom erschienen, und zwar als ein Symptom politischen Bersunfensseyns. Er schien uns die Unverbesserlichkeit der Bureaufratie zu bezeugen, die Bergeblichkeit jeder Hoffnung, daß sie jesmals mit dem Gedanken einer Umkehr zur Autonomie sich werde versöhnen können. Wir greifen gewiß nicht sehl, wenn wir überhaupt die "Rirchenfragen" als den zuverlässigen Barometer für politische Witterungs-Runde gebrauchen. Woman mit einer Beharrlichkeit, die einer bessern Sache werth wäre, in die Kirchen hineinregieren, sie bevogten und bevormunden zu müssen glaubt, da steht die politische Temperatur noch tief unter dem Gefrierpunkt der Bureaufratie, und ist noch lange keine Aussicht auf die lebenerweckende Frühlings-Wärme autonomer Resorm.

Der Calcul ist eben so einfach als natürlich. Auch von ben willigern Mitgliebern ber Burcaufratie pflegt die Politif bes Selfgovernments die Entgegnung zu erfahren: unmögslich, weil der Wille, die Träger, das Leben zur Autonomie mangeln, Gemeinden und Corporationen für das Selfgovernment unzugänglich und unfähig sind, das wir ja sonst gerne gewähren wollten! Aber — die Kirche? Hier steht die Bureaufratie unmittelbar vor dem hic Rhodus. Die Kirche will nichts Anderes als Autonomie und Selfgovernment, sie verlangt sehnlich darnach, der Bureaufratie die Last ihrer Gängelung abzunehmen. Warum greift die Bureaufratie nicht mit beiden Händen zu, wenn sie wirsschied und ernsthaft in der autonomen Gestaltung einen Fortschritt sieht? Ist es ihr damit Ernst, so sollte und könnte sie nicht klagen, daß die

Rirche juviel, sondern bag fie ju wenig verlange, bag fie immer noch ju fehr ber Amtoftube jur Laft falle. Das mare gesunde Politif!

Ift namlich bie größte und einflußreichfte Corporation im Staate einmal in ber Stellung ber Autonomie, so kann es nicht fehlen, daß nicht auch in andern Corporationen und in den Gemeinden allmählig selbstständiges Leben sich regt und eingewöhnt.

"Theofratie"! schreit Gr. Noellner entsett auf; ganz nach ben Ansichten ber Historisch politischen Blätter und Jarde's habe das österreichische Concordat eine neue Theofratie geschaffen. Allerdings, der große Streit besteht zwisschen dem frischen, freien, lebendigen Dasenn der Bolfer, das Gott in der Geschichte geseht hat, und zwischen der dursten, fünstlichen, abstratten Schablone der Registratur. In diesem Streite hat der Kaiser, vorerst wenigstens im Princip, die erstere Partei ergriffen; in soferne mag Hr. Noellsner mit seiner "Theofratie" ganz recht haben. Er verbindet aber mit biesem Schredenswort noch einen ganz bestimmten Begriff, welcher der Beachtung sehr werth ist. Unterricht und Erziehung des Bolfes nicht mehr ausschließlich in den Hans den der Bureaufratie: das ist Theofratie!

Das Schulwesen soll nicht mehr einzig und allein Sache bes "Staats" seyn, sondern unter dem Einstuß der Rirche stehen: dieß ist das Allerunverzeihlichste am Concordat. b. Hr. Roellner meinte zweiseln zu mussen, ob der Vertrag mit dem Papst dem Kaiser noch gestatte, auch seinen protestantisschen Unterthanen gerecht zu werden. Seine Zweisel sind jest thatsächlich widerlegt; der deutsche Protestantismus sieht mit Reid auf die Versassungssentwürse ze. für seine österreischischen Genossen hinüber. Aber dennoch — Alles hilft nichts, das Concordat ist und bleibt unverzeihlich, denn es hat die Schule der bureaufratischen Alleinberechtigung entzogen.

Diefe Gunde geht gegen ben beiligen Geift ber Bureaus fratie, fie fann nie und nimmer vergeben werben. "Das res ligiofe Gebiet muß freilich bem Ginfluß ber Kirche verbleisben, feineswegs aber die Herrschaft über die Bildung ber Rechtst Anstalten, benn auf ihnen beruht die Bildung ber Rechtst Unstalten, welche der Staat aufstellt", mit andern Borten: die ganze Bureaufratie. "Die Zeit der Aufstärung", wies berholt Hr. Noellner, "bulbet nicht, daß unter dem Titel der Anforderung bes sittlichen und religiösen Zwecks das auf Berwirflichung mahrer Bildung gerichtete monar dische Princip durch sirchliche Eingriffe in die Leitung der Bolfse Erzichung in irgend einer Weise beeinträchtigt werde."

Co ift benn bier noch einmal erfichtlich, mit wie guten Recht wir glaubten, von und an Grn. Roeliner Leben und Meinungen ber Bureaufratie überhaupt erfunden gu fonnen. Er ließe fich am Ente noch bas gange Concorbat gefallen, wenn nur bie Schule nicht davon berührt murbe und im Alleinbesig bes Staates bliebe. Allerdings brauchte man fic bann fehr menig Corge ju machen megen feimenber Auto: nomie. Die Bureaufratie wird und fann nie etwas Anberes ergleben, ale wieder Bureaufratie. Gie muß icon um ber Schule willen bafenn, folange bie Schule um ihrermillen ba ift. Ce erfüllt une baber mit bem tiefften Diftrauen, wenn wir, wie j. B. in ber Allgemeinen Beitung geschieht, Leute von autonomer Bestaltung ber Bemeinde zc. reben boren, bie bann boch wieder in bemfelben Athem ben "Staat" has ranguiren, nur ja von seinem erclusiven Dominat in ber Soule nichts abzulaffen.

Uns ift vielmehr gerabe die Antwort auf die Frage: wohin mit der Schule? das einzig sichere Kriterium wahrshafter Befehrung von der bureaufratischen Brille. Wenn der "Staat" einmal das Monopol haben muß, zu erziehen und zu unterrichten, dann hat er folgerichtig auch das Mo-

nopol auf das ganze übrige Leben; es ift nicht billig, daß er einerseits die höchften geistigen Interessen sich vorbehalte, für die niedrigste Hausarbeit aber die Autonomie der Gemeinden und der Corporationen anrusen wolle. Er soll vielmehr die Autonomie auf allen Gebieten bei ihrem rechten Gebrauch wahren und schüben; will er auf irgend einem Punkte allein autonom seyn, so ist das gleich wieder die ganze — Bureaufratie.

#### 11.

Die Erhohung ber Beamten : Salare und bie Diecuffion barüber in ben preußischen Rammer : Fraktionen.

Es hangt mit ber bureaufratischen Neigung aller reinspolitischen Barteien, insbesondere der liberalen, zusammen, daß nicht die Bureaufratie im Princip, sondern die Bureaustratie als Gelbfrage zur constitutionellen Discussion geslangte, nachdem die Sache endlich nicht mehr zu umgehen war, und in Berlin zuerst beregt werden mußte. Die Beamsten beziehen nirgends mehr Naturalbesoldungen, die in gleischen Berthen blieben, sondern bloß Geldbesoldungen, die mit den steigenden Consumtions-Kosten seit zwanzig Jahren wohl fast die Hälfte ihres Werthes verloren haben. Damit der Beamte standesmäßig, ja, damit er nur überhaupt lebe, sind zweiselsohne überall namhaste Salar-Julagen nöthig, in andern Ländern um so mehr, wenn jest sogar in Preußen, wo die Beamten von jeher sehr gut bezahlt waren.

Belche Summen für bie nothigen Erhöhungen erforbert werben, last bie Meußerung ber Berliner Finang-Commission ahnen: nur eine geringe Summe, etwa 131 Brocent, wurde

von ber in Preußen jeht geforberten Summe zu brei bis vier Millionen Thaler auf ben einzelnen Beamten fallen, "ein Tropfen auf einen heißen Stein". Das Gelb zu einer mefentlichen Erhöhung aufzubringen, ift nach ber Kreuzzeitung "ber Staat ganz außer Stand." Das Bedürfniß fann aber auch nicht ein s für allemal abgethan werben. Es wird immer wieder fommen. Bei ber permanenten Bertheuerung bes Lebensunterhaltes werben bald wieder neue Erhöhungen nothmendig seyn, und sofort.

Alfo eine namentlich feit 1848 bedeutend vermehrte Beamtengahl \*), in's Unabsehbare gesteigerte Koftspieligfeit ihrer Unterhaltung, endlich entschiedener Bille ber Bevolles rungen, eher weniger als mehr Steuern zu bezahlen: wie biese brei Dinge fich reimen sollen, bas ift bie Frage.

Wohl konnte es nicht fehlen, daß man da und bort auf bie natürliche Gegenfrage verfiel: warum benn überhaupt biefe ungeheuern Beamtenheere? In ben Berliner-Rammern wird baher noch so manches harte Wort über bie "Bielschreisberei" ergehen. Eine ernstliche principielle Behandlung ift aber nicht zu hoffen. Ware nicht die Geldfrage vorn bran im Spiele, so wurde die Bureaufratie in diesen Kammern kaum je eine wirkliche Ansechtung erlitten haben. Die coinci-

<sup>\*)</sup> In Preußen 3. B. sileg bie Beamtenzahl von 27,775 im 3. 1818 auf 51,597 jest. — In Bayern weist bas Staatshandbuch von 1846 für die eigentliche Administration Ein Ministerium auf mit seche Rathen und einer entsprechenden Zahl von Nebenbeamten. Das Staatshandbuch von 1856 zeigt den Geschäftsfreis des damaligen Ministeriums des Innern unter drei Ministerien getheilt mit sechezehn, resp. siedzehn Rathen und der entsprechenden Zahl von Nebenbeamten. Bis die Justig und Administrations Reorganisation dieser zehn Jahre vollendet sehn wird, dürste die Bermehrung der Beamtenzahl in den verschiedenen Chargen wohl eher weit über, als unter einem halben Tausend anzunehmen sehn.

birenben neuen Steuern find es, welche bie machtige Oppos fition nicht nur ber Linten, fonbern auch auf ber Rechten bie "Bunter" ober "fleinen Berren", und zwar fogar bie im Dberhaus, gegen bie Regierung machgerufen haben.

Allerdinge verlautet von ber lettern Bartei mitunter auch allerlet Rebe über "organische Glieberung ftatt mechanifchen Schematismus", "Stanbethum gegen Bureaufratie", \_arobere Rechte fur bie Corporationen, um Beamte ju fparen"; aber es ift bamit nicht fo ernft gemeint. Die Sauptface ift immerhin Grn. Gerlach's große Lofung: "Band auf ben Beutel". Darum ift bie Calgfteuer bereits gefallen, bie Bauferfteuer fehr gefährbet, bas Minifterium, bis ju Auflofungs-Gebanken wie man fagt, verbittert. Die jebige zweite Rammer hat fich fonft als ftets bereite "Landrathe-Rammer" übel berühmt gemacht; aber in Belbfachen ermiefen fich auch bie "fleinen Berren" und bie ganbrathe mitunter fehr harts nadig, theile aus Rudfichten auf ihre eigene Grundfteuer-Kreiheit in ben öftlichen Provingen, theils aus Rudficht auf Bopularitat. Bon ben "Lanbrathen" inebefondere mare wohl nie ju ermarten, daß fie ber Bureaufratie bireft ju Leibe gingen; andere aber geftaltet fich bie Lage, wenn Finang-Brobleme bagwifden liegen. Bei ben "fleinen Berren" felber geht bie Tenbeng nur auf Erhaltung ihrer eigenen Bebeutung neben ber Bureaufratie; dieß ift auch ber Sauptgrund, warum die Rreuggeitung fich fo feft an die Berfaffung antlammert: "bas Alleinregieren", fagt fie, "wurde nichts Anderes bebeuten, ale eine Botengirung ber Bureaufratie."

Eine principielle Stellung gegen die Bureaufratie fonnen wir alfo bei ber preußischen Rechten nicht annehmen. Bat fie ja boch erft noch im vorigen Jahre eifrigft mitgeholfen, ber Bureaufratie bie letten Refte von autonomer Bemeinbe Berfaffung unter bie Fuße ju geben. Ber in fin-

Co wir. fr. Roellner bagegen haßt am Conflitutionalismus nicht ben Mangel ber Autonomie, fondern gerabe bas Zeichen, die Reliquie, die Ahnung ber Autonomie.

Sr. Roellner haft ebenfo auch bie Schwurgerichte. Nicht etwa megen bes grellen Biberfpruches, bag gerabe nur im Eriminale ein Ausbrud von Autonomie fenn foll und fouft nirgende im Leben; nicht beehalb haft Gr. Roeffner bie Schwurgerichte, fonbern weil fie eine unberechtigte Auenahme bifben im Alleinbefit ber Bureaufratie. Auch uns ift biefes Saparlegomenon von Autonomie in ber Buftigreform immer anftogig vorgefommen; aber wir ftogen und an bem Sapar, Sr. Roellner ftoft fich an ber Autonomie. Er verfolgt bas ber mit großem Intereffe bie traurigen Comptome moberner Eriminalftatiftit und bie Bergweiflung ber neueften focialen Buftanbe; er fieht barin Beweife bes continentalen Bebuff niffes "einer fraftvollen fouverginen Autoritat", b. i. ber gefteigerten Ginen und untheilbaren Bureaufratie. Er bemerft mit Bergnugen, bag in England bas juriftifche Selfgovernment, welches er "bemofratifch" fchilt, mehr und mehr ber "monarche fchen Jurisprudeng" Blat mache, und er fcbleubert biefer autonomen Bestaltung, fo grandios tros aller eingerofieten Dif brauche, ben bohnischen Bormurf gu: "wie baneben bie Beieb gebungen bes monarchischen Brincips unter Friedrich II. und Maria Therefia glangen!"

Fr. Noellner hat fein Buch jum großen Theil aus "
cerpten zusammengesett, welche er Schriftstellern ber
benften Färbung entnommen, wie benn namen!"
fehr häusig auftritt, aber auch Stahl und Bil
folden Ercerpt hat er unter Anberm ben
"Bielheit ohne Ginheit ist Berwirrun
begünstigt die Thrannei; nach An
eine einheitliche erscheinen, nach
auf rechtlicher und historische

entwickeln." Eine solche Anschauung ber Dinge ware ganz vortrefflich zu nennen, wenn nur Gr. Roellner nicht auch barin bloß mit ber Bureaufratie umginge. Er meint nicht mehr und nicht minder als die relative Selbstständigkeit der Special-Bureaufratien. Wenn aber diese Bureaufratien die Souverainetät an eine General-Bureaufratie abtreten muffen, was bleibt dann noch für die Fürsten übrig. Die Antwort ift nicht zweiselhast: sie werden dann etwa Regierungs-Prässetten, eigentliche "Diener" des "Staats", alias Staatse Diener seyn.

Andern Raum hatte das Eine bureaufratische Deutschland nicht für die Fürsten. Anders freilich das Eine monarchisch-autonome Deutschland. Würden sie da aushören zu senn, was sie vor dem revolutionaren Ilmsturz Napoleons I. ohnehin niemals waren: französisch begriffene Souverains, so hätte ein solches Deutschland doch Raum genug, wie für jede Autonomie, so auch für die des ächten deutschen Fürstenthums. Sie würden dort als geborne Staatsdiener an der Spise der Staatsdiener stehen; sie würden hier als geborne Stände des Reichs wieder fürstliche Beamten unter sich und keine Bureaufratie über sich haben. Darum — des Raisers Freund, der Bureaufratie Keind!

Bielleicht aber feren wir uns und hat Hr. Roellner —
folde Confequenzen in den den autonome
Ger Dentit Sinne. Aber nein, wir irren
der Mechanismus. Zum
elle feines Buches:
abe das monarchische
no vor Allem das res
er Berechtigung

Sr. Roellner nam! legt : welche Dacht ben Centrum für Deutschlan bie Raiferfrone Unfange Ctaat Friedrich's II. ber ftantismus und fein &te "geiftig freiefte" Ctaat, fich vereinigt, um eine Br. Roellner fie will, fin tragen. Aber ach! im ent Ben einen beillofen Tehltritt in Rlagen barüber: in be-Breugen am 18. Mary ble über fich nabm, erflarte er ftitutionalismus, fonbern aunothwendig; bon ba an fei Defterreich und ben übrigen mit Preugen felbft nichts mel nungelofigfeit offen bagelegen Ben bas monardifde Brincip fcen Unglud ichulbig morben

Sofort, versichert Hr. N
geistig nach Wien gewendet,
schritt, und das monarchische
Einfluß wahrte, weil es allein
ment eines conservativen Spste
monarchischen Princips in einem
bar war Hr. Noellner nun alsbat
serkrone definitiv an Desterreich zu
mals ein fürchterlicher Streich begeg
Er wiederholt unzähligemal: "wenn nu
wäre." Gerade im Moment des größten
tischer Einigkeit erschien tas "durch äußer



, fonbern bag fie ju wenig verlange, bag fie u fehr ber Amisftube jur Laft falle. Das mare

ich bie größte und einflugreichfte Corporation mal in ber Stellung ber Autonomie, fo fann bag nicht auch in anbern Corporationen und pen allmählig felbstftanbiges Leben fich regt

en ber hiftorisch = politischen Blätter und öfterreichische Concordat eine neue The os Allerdings, der große Streit besteht zwisfreien, lebendigen Dasenn der Bolfer, schichte geseth hat, und zwischen der dursstratten Schablone der Registratur. In er Kaiser, vorerst wenigstens im Prinsei ergriffen; in soferne mag hr. Noellstratie" ganz recht haben. Er verbindet recenswort noch einen ganz bestimmten Beachtung sehr werth ist. Unterricht und inicht mehr ausschließlich in den hand bas ist Theofratie!

en foll nicht mehr einzig und allein feyn, fondern unter bem Ginfluß ber bas Allerunverzeihlichste am Concordat. veifeln zu muffen, ob ber Bertrag mit noch gestatte, auch seinen protestantist zu werden. Seine Zweifel find ber beutsche Brotestantismus fieht Gentwürfe tr. für seine offerreis

rzeihlich, ber

Teloune.

guinifern bei, welche ba meinen: im Bergleich zu ben Berhaltniffen vor zwanzig ober gar sechszig und hundert Jahren liege heute ein ungemeiner Fortschritt burgerlicher Reife vor. Das Gegentheil ift mahr in jeder Beziehung. Sierin hat die Bureaufratie nur allzu recht.

Daraus aber folgt nur, bag bie Ilmgeftaltung um fo fcmerer und langfamer por fich geben wird, nicht, bag bie Bureaufratie fur emige Beiten ale ihr Gelbftgmed affefurirt Mus einem Mittel jum Biel bat fie fich jum Biele felber gemacht. Diefer Ufurpation entquoll nothwenbig ihr ungeheuerliches Unichwellen nach Innen und Mugen. Daber fam es, bag bie Ctaatebienfte Abfpiranten nicht mehr um bes Staates willen ba find, fonbern umgefehrt ber Staat um ber Staatebienfte . Abfpiranten willen. Daber fam ber apokalyptische Gräuel ber modernen Gesetes - Kabrikation, bie 3. B. für Franfreich allein in ben erften funfzig Jahren nach ber Revolution 81,366 General Erlaffe mit etwas mehr als vier Millionen einzelner Artifel lieferte. Daber bie Erstidung alles autonomen Lebens und Bertrauens, fo daß faum mehr ein Monat vergeht, wo nicht felbft die "Allgemeine Zeitung" über irgend einen ächt Liberalen aus bem bureaufratischen Mufterland die Sande ob dem Ropf aufammenauschlagen batte, ber ba nicht begreifen fonne, bag irgend etwas ohne Bulfe bes Staats, ohne bireftes Eingreifen ber Polizei zu geschehen vermoge, und nur immer noch mehr Befete und Borfdriften verlange. Daber insbesonbere ber Tob alles Bemeinde, Lebens. 3m 3. 1853 berichtete ein Lofalblatt aus Meißen über bie "besondere Mertwürdigfeit" und bas "freudige Ereigniß", als bei ber Magiftratesigung baselbft ploglich einmal - "Ein Buborer" an den Schranken fich einfand. Bielleicht tomifch, aber nur ju bezeichnend fur bie llebermucherung aller Eriftengen durch die Bureaufratie!

Unmöglich fann es fo bleiben, bas verfunden alle Glo-



den ber Zeit. Und es gereicht jum Trofte, daß fie bieß wesnigstens noch verfünden können. Was denn nun aber werden soll? Das läßt sich sehr kurz und einsach ausdrücken. Einzelne Abschnißelungen der hervorragendsten Umständlichskeits-Anstalten, Rechnungskammern 2c., helsen nichts Gründsliches. Aber: die Bureaukratie hat sich zum Selbstzweck hinsaufgeschraubt; sie hat sich wieder herabzulschrauben zu dem, was ihre Beamtenschaft naturgemäß seyn soll: zum bloßen Mittel, und zwar unter den obwaltenden Umständen zum Rittel, um Autonomie zu pflanzen. Dieß ist das ganze Geheimnis.

Ueber Racht hunderte von Stellen einziehen und hun. berte von Beamten in Difponibilitat fegen : tas ift unmoglich. Aber mittelft biefer Beamtenschaft Autonomie vflangen ftatt Autonomie ausreuten: bas ift möglich. Es wird am Entgegensommen nicht fehlen. Man flagt wohl z. B. über bie Unbebulflichfeit ber Bemeinben, aber man fagt nicht, mas man ihnen jumuthet. Benn man freilich von ber Gemeinbe verlangt, daß fie felbft wieder vielfcreibende Bureaufratie werbe und fei, bann wird fie verfagen und die Bahl jum Bemeinbe Borfteber eine veinliche Strafe bleiben wie bisher. Anders, wenn man ber gefunden Praris bes Lebens vertraut. Man wird allerdings die monotone Uniform und die rubricirten Ditto's barangeben muffen; bieß ift aber eben auch bie Korberung natürlicher Politif. Auch bie Ratur zeigt nirgends Uniform, fonbern überall Manigfaltigfeit.

Unter der Bedingung, daß die Bureaufratie sich ganz selbst aufgibt und nur die Beamtenschaft übrigbleibt, wird sie mehr und mehr Autonomie-fähige Elemente entdeden, besonders da, wo fie die große Corporation der katholischen Kirche voraus hat. Und wenn man auch wieder zu der alten naturgemäßen Braris der Privilegien und Freibriefe zurücklehrt und zurückfehren muß, anstatt Allen Alles gleichmäßig zu befehlen, zu

erlauben, zu verbieten: fo werben bie Kronen, nach abgeworfenem bureaufratifchen Flitter, nur um fo heller im achten Glanze ftrablen.

Solche Unfichten muffen freilich manchen Staatsmannern unglaublich, verrudt, aufruhrerisch und verderblich erscheinen, allen Staatsmannern, welche eben selber durch die bureaufratische Schablone construirt find und nichts weiter. Es ist auch Bieles geschehen, um glaublich zu machen, daß die Schule nur allzu erfolgreich gewirft und die heutigen Staats-Männer mit nur seltenen Ausnahmen in dem gedachten Falle seien.

Man flagt, baß es heute überall an achten Staatsmannern fehle. Aber was Bunder; ber heutige Staat tragt überhaupt feine Manner; was er schafft, find "Diener" seiner Maschinerie. Ihnen muthen wir die Rücksehr von der Bureaufratie zur Autonomie nicht zu. Aber wir halten die
beutsche Ratur noch nicht für so erschöpft, daß fie nicht wieber wirkliche Staatsmanner zu bieten vermöchte, wenn auch
vielleicht nicht genug für 32 "Staaten". Sie werden bann
ben gewaltigen und wahrhaften Freiheitstampf aufnehmen —
gegen die Bureaufratie, und wie in allen Krisen, so wird
anch diesmal ber große Mann sich sinden, den Gott ihnen
zum Borgeher bestimmt.

## XXIX.

# Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

Riebergang ber confessionalistischen Reaktion in Rurheffen; Confistorial: Rath Dr. Chru. Bilmar; seine außern Geschicke und fein Buch: "Die Theologie ber Thatsachen wiber die Theologie ber Rhetorik."

Bobl unter feinem protestantischen Summepiscopat war bie Reaftion feit 1848 fiegesgemiffer aufgetreten, als in Rurheffen. Dan hatte eben auch auf feinem beutichen gurftenfluble ichmerzhafter empfinden muffen, welcher Evolutionen ber zugellofe Subjeftivismus auf politischem Bebiete endlich fähig fei. Bis jum 3. 1856 aber hatten fich biefe Rache gefühle icon fo weit abgeschmächt, bag man wenigftens auf religiofem Bebiete ben entgegengefetten Ginfluffen wieber Raum ju laffen magte. Rurheffen mar bas erfte ganb, me, unmittelbar nach bem Erscheinen bes Bunfen'ichen Buches, bie confessionalistische Reaftion burch eine Drehung ber Sof-Binbfahne unterlag. Es ift eben ein Jahr ber, bag unter bem lauten Jubel ber Opposition in Raffel biefe Benbung Das Ereigniß hat fich an die Person bes Grn. eintrat. Dberconfistorialrathe Dr. A. Fr. Chrn. Bilmar gefnupft, beffen Rame auf ber befannten Geschichte ber beutschen Ras XXXIX. 39

tional - Literatur fteht, und von baber in gang Deutschland ben besten Rlang hatte.

Bir haben Grn. Bilmar früher schon als ein lebenbiges Beispiel für ben ftusenweisen Gang aufgesührt, welchen ber religiöse Aufschwung innerhalb bes Protestantismus im Allgemeinen genommen hat. Seitdem sind neuere Daten hinzugesommen, welche in einer und berselben Person bes Grn. Bilmar alle brei Stufen ber Entwidlung noch schärfer ausgeprägt erkennen laffen: von der bloßen Religiosität durch bie subjestive Christlichfeit zur objestiven Kirchlichfeit.

Much fr. Bilmar gebort ju benen, welche, um mit Dr. Bengftenberg ju reben, "noch mit aus Megypten berübergefommen find". Mus einer reformirten Familie geboren, ftubirte er Marburger Theologie ju einer Beit, mo "ber Rationalismus alle Lehrstühle in Marburg inne batte", und er felbst verließ die Schule als guter Rationalift. Als solder trat er fogar in literarischer Fehbe gegen ben Brof. Sartorius auf, nachdem biefer in ben zwanziger Jahren bas "erfte Beben bes neuen Beiftes vermerfen ließ", und in Darburg ben Bietismus anpflangte. Allmählig aber ging Gr. Bilmar felbst in ben neuen Beift ein, namentlich feitbem im 3. 1833 au Raffel ber Beiben-Diffione-Berein gebilbet marb, und bie Biege bes fpatern Confessionalismus abgab. Roch immer indes war an ihm feine Spur von Gifer fur bie alten Cymbole. Noch im 3. 1830 fprach er ale Brofeffor und Pfarrer au Berefeld in öffentlicher Rede feine Freude aus, bag "bas Bortgeflingel ber altern Dogmatif langft vergeffen fei;" er marnt por ber ftarren Orthodorie, ber bittern Berfegerungs-Sucht, bem truben Dofticismus, ju bem jest Biele fich binreißen ließen; er lobt fich nur Melanchthon, und erbietet fich, bie Augeburgische Confession zu unterschreiben, aber nur faft von Artifel ju Artifel" \*).

<sup>\*)</sup> Darmft. R.: 3. vom 20. Jan. unb 6. Sept. 1856.

Ber zwanzig Jahre fpater fo gerebet hatte, ber murbe von Grn. Bilmar unter die "theologischen Sansculotten" gegablt morben fenn. Damale aber mar er felbit, fammt bem gangen Raffeler Miffions - Berein, noch ein marmer Freund ber Union, die er beute ale firchenmorberisch brandmarft. Er und ber Berein entwidelten fich nur fehr allmählig in ber positiven Chriftlichfeit, bann aber allerdings auch bis gur außerften lutherifden Erclufivitat. Erft mit bem 3. 1846 trat an beiden die lutherische Stromung scharfer hervor, fo baß bereits tie Concordienformel als bas eigentlich evangelifche Symbol genannt marb. Bis bahin noch hatten zwei Manner in bruberlicher Ginigfeit gegen ben gemeinsamen Keinb, ben Rationalismus, gestritten, welche seit 1848 als Die erbittertften Feinde aufeinander loszusahren pflegten: ber Marburger Professor Beppe, ber bie gange furheffifche Rirche für ben Melanchthonismus, refp. ben beutschen Calvinismus vindicirt, und Gr. Bilmar, ber - obgleich felber Reformirter pon Beburt - bie Rirche Calvins als eine Stiftung bes Teufels,' als bas geheimfte tobtliche Bift, ale ben Camen bes auffteigenben Thieres, und ben Melanchthonismus als um fein Saar beffer erflarte, auch bas ftrenge Lutherthum in feiner hoben firchlichen Stellung gleich praftifch machte, bis er, bauvtfächlich auch auf Betreiben feines ehemaligen Freundes Beppe, endlich abgesett mard \*).

Bahrend fr. heppe, in der hite des Gefechtes und feinem reformirten Zuge folgend, wieder herabsank bis zur Anseindung der festen äußern Lehrnorm überhaupt, blieb auch fr. Bilmar nicht stehen. Er seinerseits machte, von der Sprosse seines Bekenntnisses zur Concordiensormel aus, alsbald den Schritt aufwärts: nach der Sprosse der objektiven Kirchlichkeit. Indem er sich insbesondere auf die Lehre von den Sakramenten warf, und die Gnadenmittel mit einer

<sup>\*)</sup> Bgl. Olftor.spolit. Blatter Bb. 35. S. 65; Bb.. 36. S. 96 ff.

felbst lutherischerseits nicht gewöhnlichen Betonung als leibliche Wirklichkeiten faßte: zerfiel er folgerichtig auch mit ber
symbolmäßigen Lehre von ber Rirche und vom Amt. Zwar
ist Hr. Vilmar vorherrschend Praktifer, und leibet in ber
Theorie nicht selten an untheologischer Haltung und manchmal
bis an's Schwärmerische streisender Unsicherheit. Soviel aber
beweist seine neueste Schrift\*) boch zur Evidenz, daß er
mit dem Kirchenbegriff der Concordiensormel aufgearbeitet,
und ganz von dem neulutherischen oder katholistrenden durchbrungen ist. Eben die allseitig daraus sließenden Consequenzen haben den gewaltigen Sturm protestantischen Unwillens
gegen diese Schrift herausgesordert, die auch bereits in dritter Auflage erschienen ist.

Es mar gang naturlich, baf fich noch ein britter Differengpunft anfchloß, inbem Gr. Bilmar jest auch bie außere Berfaffung feiner Rirche in gang anderm Lichte anfah, ale früher. Innerhalb weniger als zwanzig Jahren hatte er bas bemofratistrende Berfassungeprincip gegen bas entschieben monarchische vertauscht, und zwar letteres in specifisch anticafareopapistischer Farbung. Der Ibee firchlicher Selbstfanbigfeit blieb er babei allerdings treu, in ber Korm aber fprang er von dem Einen Extrem in's andere über. In ber furhessischen Kammer von 1830 sprach er bereits für Trennung ber Rirche vom Staat, aber in liberalem Sinne und au Bunften innobaler Berfaffung ber Rirche. Jest bage: gen vertheibigt ein Freund feine betreffenben Grundfage wie folgt: "Die Berfummerung bes firchlichen lebens in ber Beit bes Rationalismus leitete Vilmar jum großen Theile bavon ab, bag in Folge ber Ginführung bes Confiftorialregiments Schreiber an die Stelle ber Manner von geiftlichem Charafter, Aftenftoße an bie Stelle bes lebendigen Worts getreten

<sup>\*\*)</sup> Die Theologie ber Thatfachen wiber bie Theologie ber Rhetorit. Marburg 1856.

find; wie Alle, benen eine Ahnung vom Wefen ber Rirche wieder aufgegangen ift, wunschte er anstatt ber landesherrlischen Gewalt, in beren Sanden die Rirchenleitung zu einem Zweige ber Polizei wird, die alte bischöfliche Verwaltung wieder hergestellt zu sehen".

Das war allerdings ein fehr bebeutenber Deinungs-Bechfel, aber boch nicht in ber Grundanschauung, wie Bilmar's fruberer Freund und jest heftigfter Begner fich benfelben ju Schulden fommen ließ. Brof. Beppe in Marburg batte - damals wohl aufrichtig burch bie heffische Rirchen-Befdicte belehrt, um bie er fich große Berbienfte erworben bat — bei ber Jesberger Confereng von 1849 in ben allere ftärfften Ausbruden gegen bas Summepiscopat ber Fürsten fich ergangen. Die evangelische Rirche, fagte er, habe Schanbe getrieben mit bem fürftlichen Episcopat, baffelbe burfe felbftverftanblich nicht langer mehr bestehen, ber Rurfürft von Selfen fei in ber Rirche nichts mehr als ber geringfte gaie, und wer etwa jest noch bie fürftliche Episcopalgemalt bantbar annehmen wollte, für ben fei bas obiofeste Urtheil nicht ju ftart. So bamale. Seche Jahre fpater bagegen, ale es galt, bie unliebsame Bewegung ber Vilmarianer burch einen Dacht-Spruch bes hofes niebergubruden, fcbrieb berfelbe Dr. Beppe mit aller heftigfeit gegen ben Minifter Saffenpflug, und fur bas unbefdranttefte bifcofliche Recht ber gurften \*\*).

So hatte benn Gr. Bilmar in brei Richtungen zumal bie heftigfte Opposition zu bestehen. Erstens in ber Confessionsfrage: ob die turhessische Rirche lutherisch sei ober restormirt ober melanchthonisch? In Wahrheit ist sie, geschichte lich und faktisch, zum Theil jedes von den dreien, und im Ganzen keines von den dreien; Hr. Vilmar aber, der ure

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. April 1856; vgl. Darmft. R. . 3. vom 20. 3an. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Zeitschrift. Sept. 1856. S. 599.

fprünglich Reformirte, begann ohne Weiteres fie zu lutheranistren. Zweitens im Rirchen- und Amtsbegriff, wo er
allerdings jedes protestantische Gefühl gegen sich aufbringen
mußte. Drittens in seiner bischöflichen Lehre von den
"zwei Schwertern", wo ihn auch der bewährteste und thätigste
Revolutionshaß nicht vor dem Odium der Unloyalität zu
bewahren vermochte.

Dennoch und obgleich über feine Person ber Reaftion so lautes Halloh aus ganz Deutschland erging, wie über Bilmar, burfte die Opposition noch im Ansang des vorigen Jahres faum hoffen, daß der Hof ihn fallen lassen und verhindern werde, an die Spige der furhessischen Kirche zu gelangen. Als das Unerwartete dann doch geschah, und der Hos nicht nur an Bilmar einen Alt offener Willfür beging, sondern auch das mit ihm solldarische Ministerium Hassenpflug, den Banard der Contre-Revolution, mit verstieß: da fiel der Opposition freilich ein schwerer Stein vom Herz. "Am Tage der Abdanfung der Minister war Jubel in den Wirthshäufern zu Kassel, aber nicht sowohl über Hassenpflugs, als über Vilmar's Abgang: der Ernst seines Aufenpflugs, als über Bilmar's Abgang: der Ernst seines Auferpflugs, als gem Publifum am allerunliebsamsten gewesen "\*).

Der Borgang ift es werth, etwas näher betrachtet zu werben. Hr. Bilmar, schon als Ministerialreserent in Kirschensachen von größtem Einflusse, war seit längerer Zeit auch noch Berweser ber Superintendentur Kassel. Die höchst wichtige Stelle sollte befinitiv wieder besetht werden und dazu hatte tirchenordnungsmäßig die Bredigerschaft das Bahlrecht, der Kurfürst das Bestätigungsrecht. Die Wahl fand statt und sie siel mit einer an Einstimmigkeit gränzenden Majorität auf Bilmar, 110 Stimmen von 124. Eine solche Mehrheit kam doch auch denen unerwartet, welche am meisten über Vilmar's Einsluß und über die Gewalt des "firchlichen Reaktionstau-

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. April 1856.

mel6" lamentirt hatten. Sie fragten sich: wie es nur möglich fei, daß so viele hessischen Prediger sich soweit vergessen
konnten, "einen Mann von der firchenregimentlichen Rotorietät Vilmar's zum Generalsuperintendenten zu wählen"? Sie
wiesen auf den nächtliegenden Grund: daß dieser Aft der
Schwäche und Berzagtheit dem nur allzu erklärlich sei, der
es ersahren habe, wie prefär die Lage manches Laudgeistlichen
sei, wie abhängig er sich von seinen geistlichen Borgesetten
fühle, wenn eine starte Familie auf ihm laste, bei BermögensLosigfeit in gegenwärtiger Theuerungszeit 2c.\*).

Allerdings ift es gewiß, daß fehr viele ber Botanten von ber Majoritat mit ben Bilmar'ichen Brincipien burchaus nicht einverstanden waren. Dennoch ift man nicht auf jene fcmutigen Motive allein jur Erflarung angewiefen: bieß erbartet namentlich ein Borgang vom Franffurter Rirchentage. als bort bie Reformirten ju einer eigenen Specialconfereng aufammentraten, um über Schutmittel gegen bie überall burche brechenbe "lutherifche Strömung" ju berathen, und ale babei namentlich auch eine beftige öffentliche Unflageschrift gegen Bilmar jur Borlage fam: ba traten zwei reformirte Sprecher aus Rurbeffen felbft, namentlich aus bem unirten Sanauer-Bebiet, als feine Bertheibiger auf; feinen ehrlichen und tas pfern Charafter, ben unerschrodenen Ernft feines Strebens gaben fie zu bebenfen, unter tumultuarifchen Bornesausbrus den ber fanatifden Mehrheit, eines Goebel von Erlangen, eines Subhoff von Franffurt, eines Ebrard von Speper 2c. \*\*).

Eben bas, mas hrn. Vilmar vielfach auch die herzen Andersmeinender zuwandte, war aber am Kaffler hofe wis derwärtig und unbequem. Man hatte sich diesen rauhen, unsbeugsamen Ernst gefallen laffen, solange die Wogen der Resvolution hochgingen; jest schienen die Wasser verlaufen; Vils

<sup>\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 18. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Reue reformirte Rirchenzeitung von C. Goebel in Erlangen. 1854. nro. 41 ff.

mar wie Saffenpflug genirten; bie Dobren fonnten und folle ten geben. Dan flagte fonberbarer Beife eben bie Quasi-Ginftimmigfeit ber Bahl Bilmare an: ba bleibe ja bem Dberftbifchof feine Babl, ba mußte er ja ben Ginen nebmen, ba litte bas freie Recht ber Beftatigung Schaben. Dan menbete fich um ein Butachten an ben berühmten Rirchenrechtelebrer Brof. Dr. Richter in Berlin. Richter begutache tete gang nach Bunfch: Die landesherrliche Beftatigung einer firchlichen Babl fonne ohne Grunbe verfagt werben. Richter verurtheilte augleich Grn. Bilmar in allen brei Begiebungen, nach benen bie Opposition fich gegen ihn erhoben. Cbenfo hatte bie theologische Safultat in Marburg guvor fcon gethan \*). Bilmar ermiberte freilich unter Berufung auf Die nämlichen Quellen reformatorifder Lehre und Rirchenordnung, auf bie fich auch Richter berief; "juweilen", fagte er unter Unberm, "follte man meinen, bas überaus naive Gutachten bes frn. Richter fei von weiblicher Sand verfaßt". bes erfolgte bie Caffation ber Bahl Bilmar's von Seite bes Summepiscopate wirflich und zwar gang "ohne Brunde". Das Ministerium Saffenpflug, welches folidarifc fur bas gute Recht bes Bemahlten eingetreten mar, fturgte mit. "Der folimmften Demoralisation eines Bolfe, ber Demoralisation burch Pharifaismus, ift ein Damm gefest"! - fo jubelte bie furhessische Opposition \*\*).

Damit war aber ber Billfur und Tergiversation in Kur-Heffen noch fein Ende erreicht. Die Predigerschaft der Diöcese mußte nun zu einer neuen Bahl verordnet werden. Unter einem Theil der Bahler verlautete das Begehren: Bilmar

<sup>9)</sup> Ihr Gutachten war von Brof. Gilbemeister verfaßt, ber wenige Jahre vorher einen Broces wegen Gotteslästerung ausgestanden hatte.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolteblatt vom 26. Jan. 1856; Berliner Protest. R.= 3. vom 27. Oct. 1855.

follte fie burch Bergicht ihrer einmal gegebenen Stimme ent-Die Begner erflarten einen folden Aft als ein Attentat auf bas oberftbijcofliche Recht, als "eine Berabmurbigung ber landesberrlichen Autoritat". Der Bergicht erfolgte also nicht. Dennoch fiel bei ber Neuwahl feine eingige Stimme mehr auf Bilmar; nur vier Beiftliche enthielten fich ber Babl; alle anderen ftimmten für Undere, und gwar mit 50 Stimmen fur Confiftorialrath Soffmann, Schwager und eifrigen Anhanger Bilmars, mit 25 Stimmen fur C . R. Martin, mit ben übrigen Stimmen für zwei andere Confiftorialrathe. Abermals fprach fich alfo bie Majoritat wenigstens für bie Bilmar'ichen Brincipien aus, wenn auch nicht für bie persona ingrata felber. Aber mas that bas Summeviscopat? Es ging an bem mit 50 Stimmen Bemahlten vorbei, und bestätigte ben mit 25 Stimmen Bebachten, ben gefchmeibigen Sofprediger Martin, ale Beneral-Cuperintendenten in Raffel. Ueber folden gauftichlag in's Geficht ber Majoritat entfeste fich fogar Einer in ber Allg. Zeitung \*). Dehr als funfzig ber Babler batten felbft tergiverfirt. Dag nicht gar alle tergiverfirt hatten, beweist icon genugfam für bie Thatfache, daß die furheffische Predigerschaft die ausgezeichnetfte in Deutsche land ift. gur ihre treuen Bemuhungen feit 1848 blieb ber Majoritat ber Eroft, bag bas furheffifche Rirchenrecht furg und bundig lautet: tel est notre plaisir!

Heulutheranern einer ber avancirtesten — ward als Professor Der Theologie an die "alts reformirte Universität" Marburg versett. In Kassel und am Hofe sing man inzwischen an, schonungslos niederzureißen, was sein muthiges Häuslein im Angesicht der Revolution, das Schwert in der einen, die Kelle in der andern Hand, aufgebaut hatte. Bor Allem sicherte

<sup>\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 29. Januar 1856; Allg. Zeitung vom 24. April 1856.

man fich gegen bie Bieberfehr folder Thatigfeiten. Die geiftlichen Ungelegenheiten maren juvor, nach bem Beifte bes achten Confiftorialfpfteme, ausschließlich ben aus Beiftlichen und Laien gemischten Confiftorien obgelegen. Darin batte ein Refeript vom 10. April 1851 eine bochft folgenreiche vorlaus fige Beranberung bervorgebracht. Bloß mehr bie außern und oconomifden Rirchenfachen blieben ben Confiftorien, Die Brufung ber Canbibaten warb ben geiftlichen Confiftoriafrathen allein, unter bem Borfit bee Cuperintenbenten, übertragen, Die innere Regierung ber Rirche aber : Gult, Rirchengucht, Umis-Difciplin, Bifitation ber Rirchen und Schulen ic. fiel mit Musichluß ber Confiftorien gang ben Cuperintenbenten gu. Co hatte man im 3. 1851 bas Rirchenwefen geordnet. Jest nun, burch Refcript vom 7. Febr. 1856, wurde biefe gange Organisation befeitigt, ber Standpunft von 1821 vollftanbig wieber bergeftellt; bie Confiftorien, und gwar wie vorber als blofe Ministerial Departements, maren wieder alles in Allem, bie namentragenben Superintenbenten bes Winfs gewärtige Diener. Sogar die Subjeftivisten mußten gestehen, baß fie eine tuchtige Berfonlichfeit in rein firchlichen Dingen ber Amteverwaltung eines Collegiums vorgezogen und jene Amte-Befugniffe ben Superintenbenten bleibend gewünscht hatten. Sie geftanden aber zugleich, bag bei bem individualistischen, autoritatelofen Barteimefen bes Protestantismus eine folche Berechtigung ber Perfonlichkeit überall unmöglich fenn muß. "Wir haben es", fagen fie, "boch auch genugfam erfahren, wie gefährlich es für bie Rirche ift, wenn ein energischer Mann von großer Begabung, aber einseitiger theologischer Richtung, hierarchischer Natur und Parteizweden bienend, fo große Macht und Befugniffe in Sanden hat"\*).

Man burfte in Raffel nun glauben, die Maschinerie in

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.+3. vom 8. Marg 1856; Allgem. Zeitung vom 16. Marg 1856.

Ordnung zu haben, um wieder abzuwiegeln, mas vorher unter allerhochftem Beifall an Bofitivismus und "Amt" aufgewiegelt worben mar. Der "Gemeinde" aber erschien biefer Broces au langfam. Sie verlangte nach ben fichtbaren Beiden bes firchlichen Spftemmechfele: Ablebung ber compromittirten Brediger more solito. Gie fonnte fich auf bas Beifpiel ber unmittelbar vorher am Ruber gemefenen Bartei, ber Bilmar'ichen felber berufen. Dbmobl Die Brediger in Rurbeffen rechtlich ber fanonischen Wohlthat genießen, ale inamovibel Bepfrundete angefeben ju werben, waren bamale boch mehrere freifinnigen Bfarrer ohne weiters meggefcoben mor-Ramentlich hatte ein hochft beliebter Brediger bieß Schidsal auszufteben gehabt, um bem Confiftorialrath Dr. Boffmann auf ber Pfarre bei St. Martin in Raffel Blat ju machen. Jest nun petitionirte bie Gemeinde bafelbft gegen ben nämlichen Soffmann, ben verrufenften Bilmarianer, und gegen feinen Collegen Rudert, ber es fur eine "Schmach" erflart batte, von einer reformirten Rirche in Beffen au reben : ber Rurfurft moge fie an Gemeinden verfegen, Die ihre "lutheranifirenden und hierarchischen Tendengen" theilten. Batte biefe Betition Erfolg gehabt, fo mare ohne 3meifel ein allgemeiner Sturm über bie geiftlichen Anhanger bes Saffen. pflug'ichen Regimente ergangen. Aber auch ohnebieß macht ber Borfall nachbenflich bezüglich ber Beständigfeit folder firchlichen Dinge. Bor 1848 hatten bie Freigeifter gegen alle Dogmatif tyrannisirt, feit 1848 hatte man von Dben herab Die Freigeifter unterbrudt, feit 1856 eifern bie Freigeifter fur bie subtilen Unterschiebe ber reformirten Dogmatif gegen bie Lutheraner, und von Dben berab macht man mit. "Kaft noch lauter und fturmifcher", lautet ein Raffler Bericht nach Berlin, "als vormals bas Befchrei ber Rationaliften und Licht. Freunde gegen bie glaubigen Pfarrer, ertonen jest von Leuten, benen jebes Rirchenthum ein Grauel ift, Anflagen megen Richtachtung ber firchlichen Dogmen; folche, Die man fonft Myftifer und Bietiften fcalt, werben jest lutheranifirenber und fatholifirenber Beftrebungen angefculbigt" \*).

Bon ben autoritativen Folgen folder Probuftionen ber firchlichen Bindfahne gab unmittelbar barauf ein nicht obne perbientes Auffeben gebliebener Broces auffallenbes Beugnif. Das Bilmar'iche Regime batte nicht nur bie ftrengfte Berpflichtung ber Brediger auf Die Befenntniffdriften wieberbergeftellt, fonbern biefelbe marb unterm 10. April 1852 auch auf Die Gymnafiallehrer ausgebehnt. Rur in Sanau meigerten fich zwei ber lettern bes verlangten Reverfes. Dafür murben fie noch bor bem Cturge Saffenpfluge von bem Difciplinar - Berichtohof erfter Inftang gur Dienftentlaffung verurtheilt, nach bem Sturge Saffenpfluge aber von bem Difciplinar - Berichtehof zweiter Inftang freigesprochen. Letterer hob babei bas bochft plaufible Motiv bervor: jur Beit ber Unftellung ber Beflagten fei bas driftliche und firchliche Element in allen öffentlichen Ginrichtungen, besonders in ben Landesgymnafien Rurheffens, bergeftalt in ben Sintergrund getreten gemefen, bag anzunehmen fei, ber Dienstvertrag fei überhaupt nicht auf Grund ber firchlichen Befenntniffe abgefoloffen worden. Stimmen außerhalb bes Berichts meinten fogar: "es fei eben fo mahr, baß aus ber gegenmartigen Generation fdwerlich Jemand, ber ju einem geiftlichen Amt in ber evangelischen Rirche ober Schule tuchtig mare, eine ftrifte Berpflichtung auf die Befenntniffe übernehmen fonne "\*\*).

Indeß hatten alle Prediger und Lehrer des Landes, allein jene zwei hanauer ausgenommen, ben verlangten Revers eidlicher Verpflichtung auf die Symbole gegeben, obgleich man noch gar nicht wußte, welches denn eigentlich die Symbole ber furheffischen Kirche seien, und mahrend der Streit darüber

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 25. Januar 1856; Darmft. R. . 3. vom 5. Fesbruar 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 2. Aug. 1856; 27. Aug. 1856.

burch bas gange protestantische Deutschland raste: ob ber Beibelberger ober ber Luther - Ratechismus ober ein Mittelbing von beiben in Rurheffen gelten muffe? Die Reformirten vinbicirten biefe Rirche ohne weiters bem Calvinismus; Beppe und die Unioniften vindicirten fie einem verschwommenen Melanchthonismus; Bilmar erflatte, es fei eine bloge Ginbildung ber Rurheffen, wenn fie fich fur reformirt hielten, und verbannte ben Beibelberger Ratechismus aus ben Schulen. Rach Bilmar's Sturg endlich behielt bie flügste Meinung die Oberhand. namlich: "Rurheffen ift furheffifch. reformirt". Dr. hase in Jena ergahlt von ber frühern Agitation für ben lutherifden Charafter ber furheflijden Rirde: fie fei folieflich ju folder Site gedieben, bag einer biefer Giferer auf die Ginbildung gefommen, er felbft fei Luther, weshalb er in's Irrenhaus habe gebracht werben muffen. Best, nach Bilmar's Abgang, verlautete felbft in bem Organ ber Beibelberger von "ertravagirenbften Beloten" auch auf ber Begenfeite; ein Raffeler Pfarrer habe fich fogar ein neues Rirchenfiegel machen laffen mit ber Umschrift: "Rirchenfiegel ber beffifchereformirten Altstädter Gemeinde" \*).

"Heffen ift lutherisch" — biese Rebe, spotten bie Beis belberger, sei dagegen jest ganz außer Cours gekommen, und überhaupt verhielten sich die Lutherischen in Rurhessen nun auffallend still. Daß die eben noch so mächtige Bartei wirkslich durch die Wendung des Hofwindes zu völliger Impotenz herabsank, beweist namentlich das seither eingetretene Gesdahren des Missions Bereins in Kassel. Als freie Vereinisgung gläubiger Männer war er zehn Jahre lang die Wiege der confessionellen Entwicklung bis zum strengsten Lutherthum gewesen. Am Schlusse dieser Entwicklung aber fand er seine Geldbeiträge saft auf den britten Theil der früheren Einnahs

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 2. Aug. 1856; Berliner Protest. R. 4 3. vom 29. Rov. 1856.

men gefdmolgen, und burch ben endlichen Cturg ber Bartei feinen Beftand bergeftalt berangirt, bag er fofort ben Beidlug faßte, fich ber - Leitung bes Confiftoriums in Raffel gu übergeben. Rach biefer freiwilligen Unrufung ber Guratel erließ ber Berein eine Unfprache, welche von ben Gegnern nicht umfonft ale bas "merfwurdigfte Aftenftud" fur ben rabifalen Umfdwung ber firchlichen Dinge in Rurbeffen erflart wird. "Bon ben breiften Erpositionen, welche noch im letten Diffionsberichte aufgetischt murben, um zu beweifen, bag bas reformirte Rurheffen lutherifch fei, und bag ber furheffie fche Miffioneverein ale lutherifcher angefeben werben muffe, findet fich fein Jota vor; ben alten Borftand erfennt man gar nicht wieber, fo febr ift bie Sprache eine anbere gemore ben" \*). Ging es icon am grunen Solze fo, bann fonnte noch weniger unerwartet fommen, bag ber furheffifche Buftav-Abolf - Berein gleichfalle eilte, fich eine andere Phyliognomie anzuschaffen, und bei ben nachften Bablen eine Borftandschaft von lauter "rationell-historischen" Mannern und "entfciebenen Begnern Bilmare" erhielt \*\*).

So rasch also war die ganze geräuschvolle Reaktion des Lutherthums in Rurhessen unterlegen und in wenigen Boschen saft wie weggeblasen von der Erde. Man sieht: sie bessaß wie überall keine Burzeln im Bolke, Bilmar hatte nur ein von Oben commandirtes Ding auf Sand gebaut. Eben aber weil er dieß selber fühlte, deshalb zeigte er stets den größten Eiser für die Schule, um hier wieder christlichen Geist zu pflanzen und das mangelnde Fundament zu legen. Kaum war aber Hr. Bilmar gestürzt, so hat man auch hier nicht versäumt, die Bausteine auseinander zu wersen, die er zussammengetragen. Er hatte unter Anderm das Schulgebet zur Zeit der "Betglocke" reaktivirt; jest wurde es als "Profanas

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 2. Muguft 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 19. Auguft 1856.

tion bes Gebets" ober als Gefahr berfelben wieber abgeschafft. Benn etwa boch noch zuviel "Amt" in ber Schule restiren sollte, so wird auch hier die "Gemeinde" sich selber helsen. Bei ber jungsten Juquisition wegen geheimbundlerischer Umtriebe ber Gymnasiasten in Kassel ergab sich ein Paragraph ihres Statuts: "bem vom Lehrercollegium angestrebten Mysticismus entgegenzuarbeiten"\*).

Rurheffen ift so nach furzen acht Jahren wieder zum Schooffind der Opposition geworden. Hr. Vilmar dagegen ist jest erft recht ihr ensant terrible. Rein Rame mehr ist so verhaßt wie der seinige; er hat darin alle Hengstenberge, Harlesse, Rliefothe ausgestochen; wenn man die volle Perso, nisitation eines protestantischen Dunkelmannes bezeichnen will, so sagt man: Bilmar. Diesen Triumph verdankt er noch am meisten seiner Schrift: "Die Theologie der Thatsachen" 2c. Mit ihr hat er seine professorische Lausbahn in Marburg ersössnet, und man kann nichtläugnen: sie hat mitten in's Schwarze getrossen. Sie hat ihren Autor nicht nur an die Spise der neulutherischen Kirchlichseit gestellt, sondern sie ist auch ein saktischer Bruch mit der ganzen protestantischen Theologie als solcher. Um so mehr verdient sie nähere Beachtung von uns serer Seite.

Die Vilmar'iche Schrift läßt sich ihrem Hauptinhalte nach nur vom Standpunkte jenes großen Streites aus richtig beurtheilen, der vor Allem die Eingeweide des deutschen Proteftantismus zerreißt: des Streites und der Trennung zwischen Rirche und Schule, Katheder und Kanzel, Lehre und Leben, mit Einem Worte zwischen Wissenschaft und Praris, Theologie und Amt. In diesem Streite hat Hr. Schwarz

<sup>\*)</sup> Mag. Beitung vom 5. Marg 1857.

au Gotha erft noch in voller Einseitigkeit für die subjektive "Wissenschaft" gestimmt. Hr. Bilmar fimmt, nicht ohne ähnliche Einseitigkeit, für die objektive Praris. Dieß ist der Grundzug seines Büchleins, zugleich bessen wunder Fled, auf den sich die ergrimmten Gegner auch gleich unter höhnischem Halloh geworfen haben. Hr. Schwarz verachtet Kirche und Praris, Hr. Vilmar misachtet Schule und Wissenschaft: zwei Extreme, in deren Mitte die katholische Bahrheit läge.

Alles protestantifche Rirchenthum ift in bloge Lebre aufgegangen, noch bagu, wie Dr. Bengftenberg fich gang richtig ausbrudt, in eine Theologie, "bie nicht eines Unbern, namlich ber Rirche megen, fonbern ihrer felbft megen bafenn, eine ihren letten 3med in fich felbft habende Biffenichaft fenn will"\*). Dieg verfteht fr. Bilmar unter ber "Theologie ber Rhetorif", gegen die er anfampft. Gine ber Braris, bem Leben, bem Umt, ber Rirche bienenbe beilige Biffenicait versteht er unter der "Theologie der Thatsachen", die er prebigt. Wie fehr er bamit, felbst auch abgesehen von ber theils weisen Ginfeitigfeit feiner Forberungen, bei ben fyftematifchen und fpekulativen Rathebern ber Theologie anftogen mußte, begreift fic. "Daß", fagt Br. Schwarz, "bie machtigfte, ja Die einzige Instang für Beren Bilmar überall ift: bas praftifche Bedürfniß, bas Bedürfniß ber Maffen, ber roben Maffen, bie es nicht anders haben wollen — bieß ist ein nicht zu übersehender bemagogischer Zug in seinem Charakter 4 \*\*).

Fr. Bilmar fagt schlagende Wahrheiten über bie Lage ber theologischen Wiffenschaft im Protestantismus. Er besitt eine gewiffe Fertigteit, injuriose Ausbrude zu ersinden, und er firengt sie hier auf's höchste an gegen eine solche Wiffenschaft, bie aus sich "Alles weiß und Alles zu geben vermag". Schon vor fünfzig Jahren sei diese noch halb kindische Theo-

<sup>\*)</sup> Evangel. R.-3. 1856. Juli G. 594 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. . 3. vom 5. Juli 1856.

logie ber Buchftaben und Borte aufgetreten, jest aber aus ber elementaren Theologie ber Abecebarier, Bocabuliften und Brammatiften die Theologie ber Rhetoren mit ihrer vollen Berführungefunft ermachien. Bon bem Rigel bes Renes-Kindens, neuer Erfindungen nicht etwa auf historischem, sonbern auf bogmatischem Bebiete geplagt, habe fie eben burch Diefe Reuerungesucht gezeigt, bag es ihr um bas wirkliche Leben gar nicht zu thun fei. Ihr Gelbftruhm, "mit Unbefangenheit und Boraussehungelofigfeit" an ihre Korichungen ju geben, zeichne biefe Theologie genugfam als Friebensunterhandlungen zwischen Gott und bem Teufel; benn "wer an Die emige Celigfeit benft, geht nicht von ber Unbefangenheit und Boraussetzungelofigfeit aus". Wiffen von einem Jefus Chriftus, welcher gemefen, aber nicht von einem Befus Chris ftus. welcher noch heute verfonlich gegenwärtig und nabe ift; lehren von der Auferstehung, ohne dabei bas Fortwirfen biefer Thatfache fur ben gegenwärtigen Augenblid zu faffen; eine Lehre vom beiligen Beift fennen und befennen, aber nicht ben beiligen Beift - bas fei bie "Theologie ber Rhetorit". fr. Bilmar hatte fich furg und pracie ausbruden fonnen: biefe Theologie hat und fennt feine Rirche.

Darum ift fie, wie fie ift: "efoterisch, nicht fur bas Bolf bestimmt, theoretisch, nicht in ber Praris anwendbar, ber wirklichen Belt fremd, nur in ber Discuffion heimisch, bem wirklichen Leben ausweichend, nur mit ber Literatur vertraut".

Auf der Rangel führt sie "jene Sprache, welche dem Bolfe seit langer Zeit eine gänzlich unverständliche geworden ift, so daß mit Fug behauptet werden kann, das Bolf würde sich an einer lateinischen Liturgie vollfommen so gut, wo nicht besser erbauen, als an vielen unserer modernen, die Sprache der Katheder, Bücher und Salons redenden deutschen Presdigten". In der Eregese treibt sie es so, daß nur zuoft die Ansichten der Eregeten in völlig gleichen Rang treten mit xxxix.

ben "Unfichten" ber Apoftel, bag Paulus, Johannes und Betrus felber ale nichts weiter, benn ale bloge Profefforen ber Theologie ericbeinen. "Daß bier Gottes Bort vorliege und auszulegen fei", fagt fr. Bilmar, "ift fcon im Bewufts fenn ber Buborer ganglich vernichtet". Mittelft ber fogenannten foftematifchen Theologie, "ihrer andauernben Rruppelhaftigfeit, ihrer Abmendung vom wirflichen Leben, ihrer noch immer pormaltenben Gubjeftivitat und ihrem Charafter bes 3meifelmuthe" - fieht fr. Bilmar auch Dogmatif und Ethif aus Beugniffen von ben Erlebniffen und Erfahrungen ber Rirche in Biffenicaften, aus Befenntniffen in Bucher, aus Refultaten firchlichen Lebens in Die Darftellung bon Ginfallen eines Gingelnen verwandelt. Auch Dieje Difciplinen haben fich vom firchlichen Leben gurudgezogen, fich ihm fogar nicht ohne Bereigtheit entgegengefest, weil ber garm ben Rhetorifern ihre Conftruftionen verwirrt, und weil fie nicht begreifen, "baß es in ber wirflichen Welt, auf ben Rangeln, in ben Gemeinden gang andere aussieht, ale fie unter ihren Buchern und in ihrem oft abgeschmadten und nichtswurdigen Berfehr in ber Schattenwelt ber Wiffenschaft und Bilbung findischer Beife meinen."

Was nun Hr. Vilmar selber bieser Theologie ber Rhestorik gegenüber mit seiner "Theologie ber Thatsachen" will, ist ganz klar. Er verlangt auch vom Katheber: firch liche Objektivität. Er sagt es nicht gerade mit diesen Worten. Hr. Vilmar ist ausschließlich Praktiker, nicht gelehrter Theologe. Seine Ausbrücke sind daher nie dem Katheber entnommen, sondern immer der Arena des Lebens. Sie klingen mitunter unbestimmt, fremdartig, wunderlich. So umschreibt er auch die kirchliche Objektivität, welche er der theologischen Wissenschaft oktroviren will. Allerdings, sagt er, beliebe man jeht für die Theologie, Dogmatik z. wieder das Prädikat "kirchlich" anzusprechen, aber von den Worten zu den Thaten sei ein weiter Weg:

"Bu einer wirklich kirchlichen Dogmatif wird erfordert, daß diefelbe fich in jedem Bunkte ihrer Aussührung in erkennbarer Beise als Darlegung der Erfahrungen der Kirche, an denen die Berson des Lehrers sich selbst unbeschränkt betheiligt, darstellt; der Dogmatifer hat die Ueberzeugung zu begründen, daß zunächst für die Jünger der Theologie nichts Anderes zu thun sei, als diese Ersahrungen nachzuleben, nachzuerfahren, unser eigenes Denken und Bissen an diesen Ersahrungen zu corrigiren; daß es auch nicht zulässig sei, nur Einzelnes aus diesen Erlebnissen der Kirche als Maßtab unserer Erlebnisse ausgunehmen, Anderes bei Seite liegen zu lassen oder zu verwersen: die Ersahrungen der Kirche sind ein Ganzes" 2c. \*)

Ohne Zweisel ist so die Forderung firchlicher Objektivität tief und schön ausgesprochen. Der Zug nach ihr ist
auch überhaupt die Seele der ganzen theologischen Anschauung Bilmars. Kirchliche Objektivität und nichts Anderes sucht er mit seiner Lehre von den Sakramenten, vom Amt, von der Kirche und überall; den dem Protestantismus wesentlichen Subjektivismus greist er auf allen Punkten an. Doch aber — und dieß ist eben das Merkwürdige — fällt er selber immer wieder in die Subjektivität zurud. Immer wieder sieht man ihn ausstiegen und niederstürzen gleich dem alten Isarus. Selbst in der Lehre vom Amt begegnet ihm ein solcher Rüdfall, bei dem er in höchst bedenklicher Weise sogar direkt auf eigentlichen Schwärmerboden übergleitet. So auch hier dem Ratheder gegenüber.

Die "Erfahrungen ber Kirche" sollen für die Theologie Alles in Allem seyn! Jedermann wird nun erwarten, daß Hr. Bilmar die Theologie sosort an die Geschichte weisen werbe. Aber weit entsernt: er hat ganz Anderes im Sinne! Er beklagt z. B. vor Allem, daß die künstigen Hirten in der "für die Seelsorge fast vor allen andern Lehrpunkten wichtigen" Satanologie ganz ununterwiesen, blank wie Heiden

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen S. 44, 45.

von ber Universität weggingen in's Amt, und er verlangt von ben Rathedermannern perfonliche Erfahrungen in Diefem Stude:

"Dazu gehört aber etwas mehr als in bie, allerdings vom Zeufel gehetzen, Demofratengesichter von 1848 gesehen zu haben. Es kommt hier barauf an, wenn man recht lehren und die Seelen recht behüten will, des Teufels Bahnefletschen aus der Tiefe gesehen (mit leiblichen Augen gesehen, ich meine das ganz unfigürlich), und seine Kraft an einer armen Seele empfunden, sein Lästern, insbesondere sein hohnlachen aus dem Abgrund gehört zu haben").

Es ift, nebenbei bemerft, mit Worten nicht ju fagen, melde bebenbe Entruftung Die protestantifden Ratheber und ihre Inhaber über biefer Bumuthung ergriff. Br. Bilmar hat fich nicht bamit begnugt, eine folde Erfahrung bes geiftlichen Lebens objeftiv hingustellen, wie fie fich benn auf einen ihm felbst im Irrenhaufe zu Merrhaufen zugestoßenen Borfall beziehen foll, wo er eine mahnfinnige, angeblich befeffene Beiboperson im Namen ber Trinitat habe ein Kreug schlagen laffen, worauf ihm ber Teufel leibhaftig zu Beficht gefommen, und beffen Sohnlachen aus dem Abgrund beutlich hörbar gewesen sei \*\*). Nicht so will Hr. Vilmar die Thatfache ber Satanologie im Leben aufweisen. Er verlangt viels mehr folde Erfahrungen als Qualifitation jum theologischen Amt. Gin "rechter Lehrer ber Theologie" hatte nach erlangten academischen Graben nichts Rothigeres zu thun, als fofort ein leibhaftiges Rencontre mit Satanas anzustreben. Bas immer bloß Sache ber Perfon ift, wird fo wieder als "Erfahrung ber Rirche" gefest: bas ift boch wohl nichts Undes res, ale Rudfall aus ber Dbjeftivitat in die Subjeftivitat.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 39.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R.B. vom 2. August 1856; vgl. Berliner Protestant. R.B. vom 14. Juni 1856.

Derfelbe Rudfall macht fich auch aus ber eigenen Amte-Braris frn. Bilmare fenntlich. Die "Erfahrungen ber Rirche" geben ihm über Alles; follte man nicht benfen, bag bieß ihn eben au ftrift hiftorifcher Behandlung ber Theologie treiben mußte? Aber gang im Begentheil. Er mablt unter ihren subjeftiven Elementen gerabe bas subjeftivfte aus: bas Bibellefen. In Marburg richtete er fich alebald "Bibelftunben" ein, und zwar nicht bloß fur Studenten, sondern auch Landleute aus ber pietistischen Umgegend laufen ibm gu, wie fie in ben breißiger Jahren ben Conventifeln guliefen, und bann ale Baptiften ober Irvingianer aus benfelben bervor-Dan zweifelt mit Recht, ob ber Erfolg ber Bigingen \*). belftunden Bilmare jest ein anderer fenn wird. Er brudt fich auch felbft über bas gegenüber ber "gerftorenben biblis fcen Literatur-Biffenschaft" anzustrebenbe Biel in einer Beife aus, die man unmöglich noch eine real schriftliche nennen fann. "Ein fommenbes Beichlecht", fagt er, "wird fo innerlich feft im Borte Gottes, und fo tief und vollig burchftromt werben von bem Bangen bes gottlichen Lebens, welches in ber Schrift vorhanden ift, bag daffelbe bie Angriffe auf bie Beripherie biefes Lebens nicht wie jest nur aus ber Beripherie, im Gingelnen, fondern aus bem Centrum bes gottlichen Lebenequelle im Bangen, und mit Ginem Schlage wird gurud. werfen tonnen." Bo bleiben ba bie "Erfahrungen ber Rirche", entgegen ben Erfahrungen ber Conventifel - Individuen und ihren schwärmerischen Soffnungen auf bas "gelobte Lanb"?

So geht also Hr. Bilmar in Gebanken und Borten ftets mit ber kirchlichen Objektivität um; sobald es aber gilt, praktischen Ernst damit zu machen, fällt er gleich in die alte Subjektivität zurud. Was ist der Grund davon bei einem sonft offenbar so energischen und consequenten Manne? Sehr einfach: wollte Hr. Bilmar mit den "Erfahrungen der Kirche"

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. 23. vom 14. Juni 1856.

wirflich Ernft machen, fo mußte er eben fatholifch werben. Das haben ihm bie Gegner gut und ftarf genug gefagt.

Rur einige Beifpiele bavon: "Die Theologie bat feine anbere Aufgabe, ale bas von ber Rirche aufgenommene Celigfeitegut ju bemahren und ju überliefern: Bilmar ftebt barin volltommen auf bem Boben bee Ratholiciemus." "Bilmare Ausführungen fegen eine unfehlbare Rirche poraus, wie fie ber Protestant ale etablirte Rirche nirgenbe anerfennt" \*) - gewiß febr mabr. "Die firchlichen Befenntniffe follen bem Theologen nicht ale Bucher gelten, benen man erft fritifd entgegengutreten batte, fonbern fie machen mobi berben Unfpruch an unfer Leben, bag wir Lehre und Leben ftreng und mit Refignation und barter Arbeit burch fie be-. ftimmen laffen" - fo verlangt Bilmar. Antwort: "Co ift es in ber romifch : fatholifden Rirche allerdings" \*\*). "Es ift boch, ale ob man einen Papisten in ber Zeit ber Reformation reden hörte, benn was Vilmar als rhetorische Theologie hinstellt, ift ja gerabe bas, mas bie Reformatoren gethan und in der Kirche geltend gemacht haben" \*\*\*). wird man ungestraft biefe Theologie einfach verwerfen fonnen!" - fagt ein Anberer:

"Man mußte entweber zur ganz und gar thatfachlichen römischen Rirche hinüber, wenn man energische Consequenz genug bestet; ober man mußte in lutherischer Form eine katholischartige Rechtskirche aufbauen, welche ihrerseits bann wie murber Bunder in ber nächsten Generation absiele, und nach kurzer Lebensbauer leicht auch als ein Ding der Worte ohne Sachen, als ein Leich= nam verurtheilt werden könnte" ;).

In Worten und Gedanken indeß hat fich fr. Bilmar

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R.-3. vom 28. Juni und 5. Juli 1856.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 18. Mai 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 21. Juni 1856.

bie reale firchliche Objektivität vollfommen ausgebaut. Er hat hierin so große Fortschritte gemacht, daß man ihn als den ausgebildetsten Reulutheraner betrachten darf. Besonders intereffant ift seine Entwicklung durch den Weg, den sie einzgeschlagen. Er hat nicht unmittelbar die großen Fragen von Kirche und Amt in Angriff genommen, sondern gelangte dashin durch die Lehre von den Sakramenten, welcher er überhaupt den Anstoß zu der ganzen "Theologie der Thatsfachen" zuschreibt.

In der Antagonie gegen den Calvinismus betonte er mehr und mehr bie Saframente ale "leibliche Thaten Gottes am Menfchen", weit ausschließlicher und unmittelbarer als bie Bredigt, "nicht bloß graduell, sondern specifisch verfcbieben vom Borte." Immer heftiger ftritt er gegen ben Berfuch, "auch bas Caframent in bas Bort umzusegen." Dem rein ausgeschmolzenen, ber Leiblichfeit entfleibeten faframentlichen Bort (im Calvinismus) feste er auf's icharffte bie objektive leibliche Thatfache bes Saframents entgegen, und je mehr er bieß that, besto mehr erschwang er sich auch über die lutherifche Salbheit hinaus. Richt nur daß er allmablig neue Saframente auffand, namentlich bas ber Gunbenvergebung und ber Confirmation, fonbern mas noch mehr ift: folde Onabenmittel forberten mit zwingenber Confequenz eine Rirche ale Beileanftalt. Dhne bieß fann bas "von Unten und leiblich wirfende Saframentemunder" fcon gar nicht bie geficherte Fortpflangung besigen. Rurg Gr. Bilmar fah ein, bag bie "evangelische Rirche", wie fr. Bengftenberg fagt, "nicht eine Glaubens, fonbern eine Saframents. Rirche - ift" \*).

Richt ber Glaube (subjettiv), sondern bas Saframent (objettiv) mare bemnach firchenbilbenb. Freilich troftet sich Hr. Schenfel: Die heilbanftalt bes hrn. Bilmar fei jum

<sup>\*)</sup> Darmft. R..B. vom 3. 3an. 1857.

Blud noch feine Thatfache, fonbern bis jest noch bloge Rhetorif, und mare fie eine Thatfache, fo mare fie eine thats fachliche armfelige Copie bes romifden Rirdenthums, und je ber Menfch von einigem Berftanbe marbe es bunbertmal porgieben, unter ben Lebr und Gaframent erhaltenben ros mifchen Bapft fich ju ftellen, ale unter ben Lehr : und Cas frament - erhaltenben furheffifchen Geren Bilmar \*). Much Sr. Comary fpottet: "um fo mibermartiger ift Diefes birnlofe Ratholifiren, als es einen fo fleinlichen, provincials bornirten Charafter bat, und ber Blid fich nirgende über bie nachften Erfahrungen, über bie Anefboten aus bem Rreife nieberheffifder Baftoren ober Bauern erhebt" \*\*). In Babrbeit aber ift es ben Gegnern boch feineswegs mobl bei ber Cache. Gr. Schenfel fürchtet auch felbft bavon "eine furchte bare Spaltung und Berfluftung ber evangelifden Rirde." Sr. Schwarz fdreit feitbem formlich Morbio über bie lutherifche Saframentelehre, welche mit folden Confequengen gegen bas Sola-fide fcmanger gehe und zu rebelliren mage.

Die Kirche, von ber Saframentslehre aus als Heilsansftalt begriffen, wird von Hrn. Schwarz ber "faframentale Kirchenbegriff" genannt. Das, sagt er, "ist der nahe Zusamsmenhang des Saframentsbegriff mit dem Kirchenbegriff; daß gerade in der lutherischen Kirche und unter den Neulutherasnern sich diese anstößigen Theorien ausgebildet haben, könnte schon darauf führen." Sobald die Saframente nicht bloße notas, sondern Lebensgrund der Kirche seien, sobald nicht der unsichtbare Glaube, sondern die sichtbaren Saframente zum Bande der Kirche gemacht würden: dann sei der evangelische Begriff von der Kirche dem katholischen gegenüber verloren. Aber auch der Widerspruch dieser Saframentslehre

<sup>\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.=3. vom 5. Juli 1856.

gegen ben Fundamental-Artifel vom Sola-fide sei, bei ber Tause 3. B., ganz offenbar. Darum ermahnt fr. Schwarz die lutherische Kirche bringend und bei Gesahr ber "fatholischen Magie", sich über die Saframente vom Calvinismus eines Bessern belehren zu lassen. Zwischen ihrem Saframent und ber Lehre vom Sola-side sei ein "unausgeglichener Wisberspruch" seit der Reformation stehen geblieben; sie möge ihn jest wegräumen, indem sie dem Sola-side, wie billig, Recht und Macht gewähre über die Lehre von den Saframenten ").

Br. Bilmar bat biefen Rath nicht befolgt, im Gegentheile; fo ift er benn auch wirklich auf's Tieffte in ben "faframentalen Rirchenbegriff" verfunfen, d. i. in ben fatholis fcen. Dabei benimmt er fich noch bagu mit einer Ungenirt. beit ohne Bleichen; er thut, ale wenn fein Rirchenbegriff und ber symbolmäßige nicht im Beringften verschieben feien. Seiner Confequeng vom Saframent aus gewiß, weiß er biefen Unterfcieb und ben Begenfat ber Confequeng vom Solafide aus vielleicht auch wirflich felber nicht. Jebenfalls wirft er ben Rhetorifern vor, erft "neuerbinge bie ju bem freis lich abgefchmadten Frevel vorgeschritten ju fenn, Die Lehre von ber Rirche als einer nur unsichtbaren Rirche für eine nothwendige Confequeng ber Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben auszugeben." Sr. Bilmar fügt bei: "bie Ratholifen triumphiren barüber, und Manche von uns find verfcnell es einzugestehen bereit gewefen" - bag nämlich fombolmäßig die eigentliche Rirche unfichtbar fei. Grn. Bilmare Rirche bagegen bebingt "bie Möglichkeit ber Fortpflangung ber Bewißheit ber Seligfeit burch Chriftus", ift baber fictbare Anftalt. Er erflart ausbrudlich: "Alle, welche jest bie Lehre von ber Rirche fich ju Bergen genom-

<sup>\*)</sup> Somarg: Befchichte ber neueften Theologie. G. 376 ff.

men, muffen mithin von bem Begriff einer Geme in fcaft, welche allzeit etwas Cubjeftives, und erft Folge ber von Chriftus gegebenen Pflanzung ift, fortschreiten zu bem Begriff einer Anftalt, als bes bie Gemeinschaft erft erzeugens ben Objeftiven" \*).

Brav! Der Catochismus romanus felber fonnte nicht becifiver fprechen. Durch biese Definition von "Kirche" hat hr. Bilmar sich ben neulutherischen Marschallsstab errungen. Benn nun aber ein wahrer Protestant fommt und biesen Kirchenbegriff "fatholisirenber Tenbenzen" bezüchtigt, so bricht hr. Bilmar in heftige Entrüstung aus: bas seien "Pöbelrebner von Natur", die Tiese ber Fragen zu ermessen unfähig, nur bebacht ihrer Lust zu zanken, zu verläumben und zu lügen den Zügel schießen zu laffen; bas sei "eine Rhetorif ber theologischen Sansculotten und Jasobiner, eine Rhetorif ber Gasse und der Fischute" 2c. Sehr wohl; nur daß eben Hr. Bilmar mit allen diesen Borwürfen die symbolischen Bücher und ihre Bersasser selber trifft!

Damit ift aber ber Wibersprücke noch lange kein Ende. Eine "Anstalt", zur Fortpflanzung des Werks Christi, ift also die Kirche; und dennoch — wer sollte es glauben? — ist diese hochwichtige Einsicht nicht nur erst eine noch nicht einmal vollendete Errungenschaft neuester Zeit, sondern Hr. Bilmar gibt auch ganz unumwunden zu, daß jene "Anstalt" eigentlich noch gar nicht in Eristenz vorhanden — vielzmehr noch immer Zufunstelliche sei. Es zeigt sich auch hier wieder, daß jede praktische Gegensrage, hier die nach dem Wo der Kirche als Anstalt, Hrn. Vilmar von der Höhe ber Obsektivität wieder hinabschleubert in den Abgrund des Subjektivismus.

Daß bie Frage nach bem Begriff ber Rirche und nach

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen S. 47.

Rirche fiberhaupt brüben etwas ganz Reues und zuvor Unserhörtes sei, bezeugt Hr. Bilmar in ben interessantesten Ausbrüden: "Irre ich nicht ganz, so ist die Verhandlung über die Lehre von der Kirche gegenwärtig auf dem Punkt angeslangt, daß die theologische Welt dieser Thatsache inne zu werden, und sich zu bemächtigen im Begriffe steht." "So viel ist allerdings richtig, daß dieser Lehrpunkt oder besser die Thatsache der Kirche eine von den Thatsachen des christlichen Lebens ist, welche von der Christenheit noch erst zu erleben sind." "Genug, wir sollen jest etwas erseben, etwas ersahren, was die dahin noch nicht erlebt und erfahren ist, das ist die unversennbare Signatur der Zeit in Beziehung auf die Gemeinschaft der Christenheit, zunächst der evangelischen Kirche."

Diefe unglaubliche Berfpatung bezüglich ber Thatfache ber Rirche wird von Grn. Bilmar vor Allem bem protestantischen Gegensat zwischen Schule und Leben, Theologie und Braris augeschrieben. Die "mit Schmergen verbunbene Erfahrung" (was Rirche fei) geht heute noch ausschließlich von ber Amtepraris aus, von "Pfarrern", welche bie Schule als fur folde Fragen "Unberufene" fchilt. Die Schule ift Diefer Erfahrung bis jur Stunde im Innerften jumiber. neuer Born Bilmar's über bie Theologie ber Rhetorif: "Die Buten begreifen nicht, daß biefe Dinge an fich bem Ratheber nur in zweiter ober gar britter Inftang zugehoren, von ber Biffenschaft gar nicht erfaßt, geschweige benn erledigt werben tonnen." "Es gilt hier nicht mehr, Borte machen, fonbern mit bem Leben fich verftanbigen." "Dager bezeichnen bie munbfertigften Rhetorifer bie Erörterung ber Lehre von ber Rirche, wie fie jest heraustritt, ale Friedensftorung, und ibr Friede, Diefer faule Monchefriede, foll allerdings geftort merben."

Es ift merfwurdig, wie Grn. Bilmar hier endlich ber-

selbe Gebanke durchzudt, mit dem der amerikanische Theologe Revin wenige Jahre vorher in so herrlicher Weise über diese Alles verflüchtigenden, in gespenstischen Wortnebel auflösens den Theologien den Stab gebrochen: es sei eigentlich die leibhaftig reale, gottmenschliche Verson Christi selbst, die sie im anstaltlichen Kirchenbegriff längneten und abwiesen:

"Den jenfeitigen Gott, ben fernen langst gestorbenen Christus, bas Phantasma bes helligen Geistes läßt man sich gefallen; jobald aber biefer Gott dießseitig werben, ber tobte Christus sich als lebendig und gegenwärtig barstellen, und sogar in ber wirklichen Welt regieren, ber phantastische heilige Geist sehr merklich in die Realität einrücken, und über diese Realität richten will — ba treten die Mächte bes Fleisches auf: die Massen des Pobels aller Stände erheben ein einstimmiges unartikulirtes Buthgeschrei, und die Sandeulottes der Salons, der Tabagien und der Theologie rusen Tag für Tag dem füßen Pobel zu: hierarchie, Pfassenhertschaft, Ratholisiren, Papstthum, Tribentinum, tieses Mittelalter, dicke Kinsterniß, Geistesknechtschaft, Inquisition, Scheiterhausen! — und sosort beginnt durch Nachrusen dieser Wörter vieltaussendstimsmiges Charivari"\*).

Bedarf es nach Hrn. Vilmar so ungeheurer Ueberwinsbung, um nur den bloßen Begriff von der Kirche heraussuarbeiten: so versteht es sich von selbst, daß diese Kirche als solche in der realen Eristenz noch mangeln muß. Es ist noch Sache der Zukunft, die Wirklichkeit der Kirche nach dem rechten Begriff zu gewinnen, die Anstalt, die Christus auf Erden realiter vertreten soll. Der Widerspruch ist freilich schen realiter vertreten soll. Der Widerspruch ist freilich schen aber doch ist es so Hrn. Vilmar's Meinung. Darum ereifert er sich auch so sehr gegen die Union, welche eben vom rechten Weg zum Ziele abführe, und deshalb der Abgott der Rhetorifer sei. "Union" ist nach Hrn. Vilmar der gerade Gegensat jener "Kirche". Denn sie ist ein "untrügs

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen S. 93.

liches Mittel, alle Bestimmtheit bes christlichen Glaubens und Lebens aufzulösen, mithin die Kirche in eine Redeanstalt und Disputir-Gesellschaft, jedenfalls in ein theologisches Auditorium zu verwandeln; eine Kirche mit feststehendem unserschütterlichen Bekenntnis, mit einem fraftigen seelenzwingenden Glaubensinhalt, mit nachdrücklichen Ansprüchen an das wirkliche Leben ist Gegenstand ihres Widerwillens und Hasses." In der That liegt hierin der tiefste Grund des jezigen Bernichtungskampses für und wider die Union. Die Unionstendenz heuchelt, wie Vilmar sagt, eine "Universalität der Kirche" anzustreben, während sie thatsächlich nichts Anderes bewirft, als "Separatsirchlein mit wenig Bekenntnis, aber mit viel Disput", und während sie in Wahrheit nichts Anderes im Auge hat, als die Verunmöglichung des rechten Begriffs von der Kirche.

Hr. Bilmar verdankt es der Energie feines Rirchenbegriffs, daß er hierin so flar fieht: "Das Kirchenbewußtseyn
abschwächen, wo thunlich nullificiren, die Gesammtkirche, wo
noch Spuren derselben vorhanden sind, sprengen, die fünftige Bildung einer wahren Gesammtkirche als eines Instituts Christi durch Aufrichtung zahlreicher Kirchlein menschlicher Billfür verhindern: das will die Union"\*). So Hr.
Bilmar.

Wir sehen hier aber auch zugleich wörtlich, daß Hrn. Bilmars anstaltliche Kirche eine zufünstige Kirche ist. Um so verwunderlicher erscheint es, daß er in der Lehre vom Amt nun gleich wieder diese Kirche als präsent anticipirt. Indes sindet sich eine Erstärung darin, daß überhaupt das "Amt" es war, was für ihn den Ausgangspunkt bildete, nicht umgekehrt die Kirche. Der Proces in ihm hatte sich also abgestuft: Sakrament, Amt, Kirche. Hr. Schwarz hat in soferne

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 50.

gang richtig gesehen: "legt man besonderes Gewicht auf bie Gnadenfrafte bes Saframents als verschieden von den Wirfungen bes Borts (in der Predigt), oder wohl gar hober als sie, so werden die Saframents Berwalter offenbar zu Heils- und Gnadenmittlern, und an den saframentalen Amis-Begriff sest mit innerer Nothwendigkeit Ein fatholisches Saframent nach dem andern an" \*).

Benau fo mar es frn. Bilmar ergangen. Nachbem er einmal jum faframentalen Umtebegriff gefommen mar, mußte er fich nothwendig junachft emport finden über bie Rebe vom "Urfprung bes geiftlichen Amte aus ber Gemeinbe." Es fdien ibm ein unlosbarer Biberfpruch, bag ja fomit bie Bemeinbe g. B. fich felbft bie Gunbenvergebung ertheilen murbe. Der gange Urfprung bes "Umte aus ber Gemeinbe" fam ibm als ein Fundament von ber "größten Unficherheit" vor, bie enblich fogar zu ber wiberchriftlichen Robbeit führe, ben Bustand ber Einzelgemeinde als Norm für bas geiftliche Amt und beffen Bermaltung zu betrachten, fich mit bem Umt an bas Beitbewußtseyn zu accomodiren. Wohl fagt man ihm: es fei nicht ber Ausgang bes Amts aus ber außern Bemeinde bamit gemeint, sondern "bie alleinige Berechtigung ber unsichtbaren Rirche." Br. Bilmar erfannte aber wohl die taufchenbe und praftifch unanwendbare Ratur biefer Ausrebe auf bas allgemeine Briefterthum; "es fommen ba", fagt er, "bie feltsamsten Cape heraus." Dagegen fah er feinen anbern Ausweg, ale einen "geiftlichen Stand", befest burch bie anstaltliche Rirche. Und fobald er nur einmal einer folchen Rirche gewärtig mar, hatte er fie auch gleich.

Es bedurfte ba nur ber Correftur jener "eingewurzelten Theorie von ber unfichtbaren Rirche", burch welche allerdings

<sup>\*)</sup> Beschichte ber neuesten Theologie S. 403. 406.

auch in ber Augustana "bie pabagogische Aufgabe ber Rirche, wo nicht befeitigt, so boch ungebuhrlich in ben hinstergrund geschoben scheine." Gr. Bilmar nimmt bie Correftur vor, und "bamit fällt bann schon bie Lehre von bem hervorgehen bes geiftlichen Amtes aus ber Gemeinbe."\*)

Co weit geht, wie man fieht, Alles ganz gut, fo baß wir es uns nicht beffer munichen fonnten - in ber Theorie namlic. Aber nun in ber Praris? Da erfolgt eben ber lette Rudfall Bilmars aus ber gegebenen Objeftivitat, und zwar in greufter Beife. Die übrigen Neulutheraner enbigen mit ber Lacherlichfeit, bag fie einfach ihre respettiven Luther-Rirchen fur bie Rirche erflaren. Richt fo Br. Bilmar. Seine Rirche ift eine gufunftige. Wie foll nun aber eine Bufunfte-Rirche bas gegenwärtige Amt bestellen? Dit Recht vermunbert fich Gr. Schwarz, bag felbft Bilmar in ber Reubilbung von Saframenten nicht bis ju bem vorschreite, "weldes die Quelle aller andern ift: ber Ordination." Bas thut or. Bilmar anftatt beffen? Er ftatuirt außer ber Rirche ber Bufunft - auch noch ein Amt ber Bufunft, bestellt burch unmittelbare Berufung von Gott, und begeugt burch - bie perfonliche Beiligfeit ber Amtsträger! Wir haben mit großer Betrubnig von folder, auf ben erften Blid faft unglaubliden, Berirrung bes trefflichen Mannes Aft genommen:

"Wird bas geiftliche Ant wieder in feiner mahren Gestalt als unmittelbares gottliches Manbat erfaßt und geltend gemacht sen, so wird sich hieran die von den Bietisten bereits aufgeworfene Frage knupfen: ob nicht jeder Pfarrer ein Bekehrter fen muffe? Diese Frage wird alsbann vollständig beautwortet werden können, damit aber die ganze Lehre vom geistlichen Amt und vom geistlichen Stand eine Umgestaltung erfahren, und zwar nicht allein in der evangelischen Kirche. Dieses neue Erlebniß muß

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen S. 87.

in unferer Mitte ein Licht anzunden, bei welchem wir bas Angeficht bes zu feiner Wiederfunft fich ruftenben Geren fo beutlich fehen, wie es bie Chriftenheit bis baber noch nicht gesehen bat.
Diefes Erlebnig werden wir machen, nicht die fatholische Rirche,
welche überhaupt Alles, was im Leben ber Chriftenheit noch zu
erleben ift, burch uns erleben wirb".

Als in ben vierziger Jahren Carlyle, ber Apostel ber Irvingianer, in Marburg war und hrn. Thiersch in bie neue Kirche bes wiederholten Pfingstwunders überführte, da verkehrte er auch viel mit Bilmar, ohne jedoch bei ihm zum Ziele zu kommen \*\*). Betrachtet man die angeführte Stelle näher, so muß man allerdings bas noch zu erleben fürchten, daß jest hrn. Thiersch gelingen konnte, was hrn. Carlyle damals mißlungen ift. Jedenfalls handelt es sich abermals um ein wiederholtes Pfingstwunder; es kann sich für hrn. Bilmar nur fragen: ob schon vergangen oder zufünstig? Co werden die besten Männer zwischen den Mühlsteinen der protessantischen Widersprüche zermalmt.

<sup>\*)</sup> Theologie ber Thatfachen G. 98.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 22. Jan. 1856.

## XXX.

## Die katholische Mission von Centralafrika zur Bekehrung der Reger.

"Je nach Abfluß von funf Jahren ist in bem alten Rom alles Bolt versammelt, und von einem ber Censoren ein Reinigungsopfer bargebracht, und um basselbe herumgetragen worden. hievon hat ber Kreislauf von funf Jahren bie Benennung Lustrum erhalten, ein Ausbruck, ben auch die neuern Sprachen ausgenommen haben. Wir vollenden hiemit die Berichte über das erste Lusstrum der Missionsthätigkeit in Centralafrika. Nicht beim Beginn nur, nicht am Schluß dieser fünfjährigen Wirksamkeit — sondern ununterbrochen während des Berlauses der fünf Jahre ist das Sühn», Bitt» und Dankopfer dargebracht worden für die zahllossen, Beides, an die der Ruf unsers herrn noch nicht vernehmslich ergangen. Daß dieses alltägliche Opser nicht wirkungslos gesblieben, bewährt der Blick auf unsere Berichte."

Mit biefen Worten schließt ber fünfte Jahresbericht ets ner Gesellschaft von Mannern, die seit acht bis neun Jahren in den heißen Sand Nubiens den Spaten geseht, um euros paische Cultur — wie der Katholif sie denkt — in Gegenden zu bringen, die theilweise bisher keines Weißen Fuß betreten. Fünf Jahre schon und darüber arbeiten diese Manner unter den größten Anstrengungen an dem Missonswerke; die Mehrxxxix.

gabl ber erften Diffionare bat bas morberifde Rlima meggerafft; andere bat es jur Seimfebr gezwungen; immer wirb ber Abgang wieber erfett. 3m Regerlande tief unten unter bem vierten Breitengrade bat biefes Dugend muthiger Briefter firchliche Gemeinden gegrundet, Rapellen und Saufer gebaut, bringt Buchftaben, Buchbrud, Ranfte und Sandwerf ju ben nadten Rinbern ber Bufte; fein Denfc fagt etmas bavon. Diefe Benigen ringen bort bei ungleichen Rraften mit bem taufenbjahrigen Seibenthume und Aberglauben, mit ber naturlichen Bilbbeit ber Gingebornen, und mit bem Saffe und ber Sinterlift habfüchtiger Fremben; fie ringen mit bem Brande ber tropifden Conne, mit ber Bufte, mit ben Bafferfturgen bee Rile, bieber mit fleigenbem Glud; fein Denfo fagt etwas bavon. Gie haben bie weiße Farbe, bie an und für fich icon bem Reger ein Grauel ift, ba fie ibn an Rinberraub, Sclaverei, Tobichlag, fury an alle Miffethaten erinnert, welche unfere civilifirten Barbaren an ihm begangen und fortmahrend begeben, ju einer Karbe ber Soffnung und Berehrung gemacht, haben ein halbes hundert Schwarze -- Rnaben und Madden - freigefauft, um fie theilweise fogar auf europäifchen Schulen ju bilben, und fpater ale ihre Rache folger in ber Christianistrung ihrer Beimath nach Sause gu fenden; fein Menfch fagt etwas bavon. Nicht ohne Buthun biefer Manner ift auf bas Drangen, namentlich ber ofterreis chifchen Regierung, in gang Aegypten und Suban Die Sclaverei gesetlich abgeschafft, und ber Grausamfeit bes Menschen-Sandele menigstene einigermaßen Biel gefest worben ; fein Mensch fagt etwas bavon. Sie bereichern die Naturalien-Sammlung zu Wien mit ben feltenften tropischen Samen und Bewächfen; geben bem Kartenzeichner neue Namen von Bolfe-Stammen und Orten an, um bamit bie leeren Raume am Mequator auszufullen, ihre Tagebucher fullen fich mit wiffenschaftlichen Beobachtungen über Barometer- und Thermometer-Buftanbe in jenen Gegenden; fein Mensch sagt etwas bas

von. Während die "Augemeine" unter wahrer Tobesangst auf jeden Brief des Dr. Bahrdt oder eines andern Reisenden ihrer Farde wartet: fand sie für die bisherigen Operationen dieses katholischen Institutes kaum drei Zeilen Raum.

Die Sistorisch-politischen Blatter verfolgen die afatholischen Miffionen der Neuzeit mit der verdientesten Ausmertsamfeit. Diese Ausmerksamfeit durfen wohl auch die fatholischen Anstrengungen auf diesem Gebiete wenigstens im gleichen Maße beanspruchen .

Rehmen Sie etwa Stieler's Handatlas vor, schlagen Sie darin Rordafrika, zweites Blatt, auf, und verfolgen Sie dort den Lauf des weißen Flusses von Chartum auswärts bis zum 4° n. Br.: so werden Sie finden, daß unter diesem Grade dem Kartenzeichner auf einmal Name und Farben, kurz alle Hilfsmittel der Projektion ausgingen. Der fernere muthmaßliche Lauf des geheimnisvollen Flusses ist nur mehr durch Punkte angegeben, die Gebirge sind unsicher schraffirt, kein Ortse, kein Stamme, kein Flussame ist mehr notirt, die letten Regergebiete sind die Bary und Bery, was darüber hinaus, ist terra incognita. Nun: dieser äußerste bekannte Punkt am weißen Flusse ist das Centrum unserer Misson.

Es gebührt bem Papste Gregor XVI. die Ehre, einen großen Gedanken seiner Borfahren — Christianistrung Afrikas — wieder aufgenommen zu haben. Der lette Papst, welcher für die obern Nilgegenden Missionäre sandte, war Innozenz XII. a. 1699. Das Unternehmen, welches den Jessuiten und Franzissanern anvertraut war, hatte anfangs ziemlich guten Erfolg. Sie kamen bis in's Sennaar, und be-

<sup>9)</sup> In ber Regel muffen wir felbstverständlich annehmen, bag unsere Lefer aus ben biefen Zweden speciell gewibmeten Beitschriften fich unmittelbar unterrichten. Unm. b. Reb.

fehrten bort einen nubifchen Fürsten, ben fie Raifer von "Gondar" nennen. Allein die Miffion hatte aus verschiesbenen Ursachen feinen Bestand, und bas land mußte wieder ber muhamebanischen Barbarei und bem Egoismus ber Krämer aller Belttheile überlaffen werben. Rom jedoch hatte ber Cohne Chams nie vergeffen, und Papft Gregor XVI. hielt gerade unsere Zeit für günftig, einen alten Plan zu verwirklichen.

"Rurz vor seinem Sinschelben grundete er eine Mission für Centralafrifa, beren Thatigkeit bas ganze ungeheure Landergebiet umfassen sollte, welches von ben Katarakten bes Mils und ben Buften am sublichen Abhange bes Atlas bis jenseits bes Nequators zu ben bort vermutheten Mondgebirgen und Granzen von Guinea, und von ben Gebirgen im Westen Abesseniens bis zum Stromgebiete bes Senegal und Gambia sich ausbreitete. Zweck dies ser Mission sollte sehn: Bekehrung ber Neger, Berhinderung bes Sclavenhandels, ferner die Seelsorge über die einzelnen in jenen Gegenden zerstreuten Katholifen."

Die Burbe bieser Mission war die eines apostolischen Bifariates, ihre Bollmachten waren ausgebehnt, wie sie ihr wichtiger Beruf, die Entsernung vom heiligen Stuhle, die Langwierigkeit und die Hemmnisse der Berbindung mit sels bem erforderten. Ihre Leitung war zuerst dem P. Casaleni, später dem Zesuiten Ryllo anvertraut. Die Gründungs-Bulle datirt vom 3. April 1846. Der große Papst starb, ehe die Missionäre ihre Reise antreten konnten. Dessen Rachsfolger, Bius IX., eignete sich den Gedanken an, und bestätigte die darauf bezüglichen Ersasse songängers.

Es war bem P. Ryllo nicht vorgeschrieben, welchen Weg er nehmen sollte. Dieser bestimmte sich bafür, die Länder oberhalb Aegypten von Chartum bis hin zum Aequator in Angriff zu nehmen. Im Frühjahre 1849 kamen die zu der Mission bereiten Priester — sechs an der Jahl — in Alexandria zusammen. Sie waren aus Italien, Malta, Krain, Palästina und vom Libanon. Darunter war auch Dr. Knoblechner, ein Zögling ber Propaganda, geboren ben 6. Juli 1819 zu St. Cantian bei Gutenwerth in Rrain, welcher von der Borfehung bestimmt war, die Seele des Unternehmens zu werden.

Die Ausrüftung zur Fahrt, die Einholung ber nöthigen Geleitsbriefe nahmen ein halbes Jahr hin. Erft Ende September konnte sich die Missionsgesellschaft von Cairo aus in Beswegung sehen. Sie hatte sich unter österreichischen Schut gestellt. Es kam nach der Hand so, daß jeht diese Arbeit vorzugsweise eine österreichische genannt werden kann. Das Ziel der Gesulschaft war vorläusig Chartum. Fünsthalb Monate von Ende Sept. 1847 bis 11. Febr. 1848 — brauchte sie, um dasselbe zu erreichen. Daran war theils die natürsliche Beschwerlichseit des Weges, theils die Kränklichseit des P. Ryllo Schuld.

In Chartum traf die Miffion jum Glüd einen angesehenen Muhamedaner, dem einmal ein katholischer Priester im Libanon das Leben gerettet. Dieser erinnerte sich der Bohls that, und nahm die Missionäre gastfreundlich aus. Dr. Anoblechner schrieb um diese Zeit an den Hrn. Bischof von Laibach: "Wir befanden uns in Nubien unter freiem himmel mit all unserm Gepäde ohne Wachen so sicher, als wir in irgend einem civilisierten Staate im verschlossenen Zimmer seyn konnten." Mittlerweile wußte man in Europa von Riebermehlung der Missionäre durch die Rubier zu berichten.

Eros dieses gludlichen Zufalls mar die Stellung ber Sendboten keine angenehme. Durch die lange Reise erschöpft, mußte man den Gedanken, von Chartum tiefer in's Land einzudringen, aufgeben; es stellten sich muhamedanische Intriguen in den Weg; die Unterstühung der Propaganda blieb in Folge der Märztage 1848 aus; um das Maß der Berslegenheit voll zu machen, starb am 17. Juli 1849 noch der Führer der Gesellschaft, P. Ryllo, im fraftigsten Mannesalter. Sterbend übergab er die Leitung der Mission dem Dr. Knobs

lechner. Diefer fand die Lage fo, bag ihm feine perfonliche Anwefenheit in Europa jur Auftreibung ber benothigten Mittel unumgänglich nothwendig schien. Die materiellen wollte er in feiner Heimat — ber öfterreichischen Monarchie, die spirituellen in Rom suchen.

3m Berbfte 1850 fam Anobledner nach Bien. Geine lebenbige Edilberung bes bieber gang unbefannten ganbes fand bie gunftigfte Mufnahme. Seine Dajeftat ber Raifer mar ber erfte, melder bie fruchtbare Bebeutung biefes Diffionemerfes nach manderlei Begiebung flar burchichaute. Er wies alebalb eine fahrliche Unterftugung von 1000 fl. aus bem vormaligen Sclaven-Rebemtionsfonbe an, und geftattete Rirdensammlungen gu biefem 3mede im gangen Reiche. Dem Beifpiele bes Raifere folgten bie übrigen Glieber bes Erge haufes und ber einzelnen Minifterien. Die Wefellichaft bes Blond ficherte foftenfreie Ueberfahrt bes Berfonale und ber Geräthschaften ber Miffion nach Alexandria ju. Die Großen Biens gaben reiche Spenden. Die Grundung eines Bereine (bes nunmehrigen Marienvereine), welcher allfeitige Unterftubung bes Miffionewerfes jum fortbauernben 3mede haben follte, murde beschloffen. Das Proteftorat übernahm fpater Rardinal Schmarzenberg. Auch ber Lubwig. Dife fionsverein in München betheiligte fich an bem Berfe. Dr. Knoblechner hatte materielle Unterftugung über Erwars ten gefunden. Bas eben fo viel ale dieß, und in gemiffer Beziehung noch mehr mar: es erflarten fich Beiftliche und Laien jur perfonlichen Mitwirfung bei ber Angelegenheit bereit.

Getroft konnte Knoblechner bie Reise nach Rom antreten. Dort jedoch ftieß er auf unerwartete Schwierigkeiten. Die Propaganda erklärte fich außer Stand, die Mission zu unterftugen; Zweifel hatten sich festgesett an jedem möglichen Erfolg berfelben; es war sogar schon ber Beschluß, die Mission ganz aufzuheben, unterzeichnet. Mit Mühe nur gelang es ben beredten Vorftellungen bes Missionars, bei Gr. hei-

ligkeit ben Beschluß zu hintertreiben, was vorzüglich ber gunstigen Aufnahme ber Sache in Desterreich zuzuschreiben war. Pius IX. bestätigte neuerdings die Mission, stattete den Marienverein mit Ablässen aus, und ernannte Dr. Knoblechner zum Haupte des Unternehmens und zum apostolischen Propisar für Centralafrifa.

Am 28. August 1851 schiffte sich Dr. Knoblechner mit 5 Priestern und einigen Laien in Triest ein, und langte am 2. Sept. in Alexandrien an. Die großen Kosten der Reise waren durch die Unterstützung aus Wien und andern Orten Deutschlands gedeckt. Rur der Ankauf eines Rilschiffes nösthigte ihn, in der Folge um weitere Hilse in Europa anzussuchen. Der Kauspreis besselben — der stella matutina — war 7336 fl.; die Einnahme der Mission 25,666 fl. C. M., sämmtlich aus Desterreich. Hierin sind die bedeutenden Besträge, welche der Hr. Provisar persönlich in Wien und ans derwärts erhalten, nicht eingerechnet.

Bis jum 12. September 1851 waren alle Vorkehrungen jum Beiterreifen getroffen, wobei ber Miffion ber gute Bille bes t. t. Generalconfule fehr ju flatten fam. Rach brei Lagen war Cairo erreicht. Sier begannen bie erften Befchmerben mit ben Tergiversationen ber agyptischen Bermaltung. Man wollte bem Brovifar ben benothigten großherrlichen Kerman nicht mehr aushändigen, und hielt ihn mit schönen Borten bis in die zweite Salfte bes Octobers bin, wo er endlich eine Abschrift bes Fermans, jugleich mit zwei vicetoniglichen Befehlen an die Machthaber in Suban, in die Sande befam. Die 3wischenzeit wurde, nebft ben nothigen Reisevorbereitungen, jum Antauf einer eifernen Dahabie (Berfonenschiff auf bem Rile) und einer andern Rilbarte gur Rortbringung ber Miffionegerathschaften verwenbet. lettere murbe gegen Affuan vorausgeschidt. Drei Tage vor ber Abfahrt nach Dberägupten ward die feierliche Beihe bes

Schiffes vorgenommen, bas bie Miffionare ihrer Beftimmung entgegenfuhren follte. Dr. Knoblechner berichtet:

"Bu biefer Beihe erschien als Reprasentant bes öfterreichischen Consulats Gerr Brachit mit bem ersten Dragoman. Auch die Frauen vom guten hirten und meine zurückgebliebenen Gefährten insgesammt fanden sich zur Feierlichkeit ein. Das letze ber brei Bimmer, welche die Rajute bilden, war als haustapelle hergerichtet. Dieß trug zur Erhöhung ber felerlichen Weihe ungemein viel bei. Nach ben bei dieser Gelegenheit üblichen Weiheremonien wurden von dem herrn Consulatisfanzler die öfterreichischen Flaggen aufgeshift. Mitten unter benfelben flattert die Missionsfahne, an welcher als Sinnbild bes Marienvereins, und in Erinnerung an die liebes volle Aufnahme, die unsere junge Mission in Desterreich gefunden, auf bem Grunde der öfterreichischen Farben ein blauer Stern im mittlern weißen Felde erscheint."

Den 18. October 1851, Abends 5 Uhr, feste fich bas Schiff zur Fahrt aufwärts in Bewegung. Die Missionare stimmten bas Ave maris stella, barauf die österreichische Bolfs-Homme an, "die wohl zum erstenmale von diesem Gestade wiederhallte." Rach neunundzwanzig Tagen erreichte die Gessellschaft mit Untergang der Sonne Korosso, das Thor der Hauptfarawanenstraße der nubischen Buste, die nach Abuhamed, Berber und Chartum führt.

lleber die eben zuruckgelegte Reiseparzelle, und namentlich die Fahrt durch die ersten Nilfataraften oberhalb Affuan, liegt ein interessanter Bericht, aus der Feder des Herrn Provisars selbst, vor. Lebhaft ist ein Sturm auf dem Nile beschrieben, in dem das Missionsschiff in der größten Gesahr war, an den Klippen zerschellt zu werden. Und dieses Schiff trug jest die ganze Hossinung der Mission. Mit seinem Untergange ware wahrscheinlich der Bersuch zur Civilistrung Afrikas für weitere hundert Jahre ausgegeben worden. Ueber Land und Leute äußert sich Hr. Knoblechner wie folgt:

"Bon anhaltend gunftigem Norbwinde getrieben, fegelte bie

stella matutina auf bem in feinem boben Bafferftanbe einen impofanten Anblid barbietenben alten Dil babin. Die Gruppen ber Byramiben von Bizze und Saffara blieben mabrent ber erften Nacht. im jauberifchen Duntel ber morgenlanbischen Abende verhullt, ju unferer Rechten fteben, und ber anbrechenbe Morgen ftellte uns ein buntes Gemalbe ber Geftabe bes fegenbringenben, machtigen Stromes bar. Duftere Palmenmalber wechseln in ichneller Reibenfolge mit fruchtbaren, im üppigften Brun prangenben Saatfelbern und ben aus robem gebm gufammengebauften Wohnftatten ber Gin-Das Glend bes agnytischen Landmanns bauert noch immer fort. Im rechten Ufer gogen fid, in buntles Blau gebullt, bie Buge ber arabifchen Bebirgofette bin, Die von ihren farbigen Reigen in bem Grabe verloren, ale bas Schiff rafcher voranschritt, und und in benfelben nach und nach nur fahle, ausgetrodnete Rlippen von Ralt und Canbftein erblicken ließ, wie fie nur in jenen Begenben vorfommen, wo ben von Durft lechzenben, von ben beißen Strablen ber Tropensonne tiefverbrannten Boben ftatt ber labenben Tropfen eines wohlthatigen Regens nur beftige Winbe mit Ladungen von froftallifirten Canbfornern burchfurchen ober überschütten. Co paart fich im Dilthale bie üppige Begetation mit ber trodnen Durre ber Bufte. Auffallend ift ce, bag fich biefe fcroffen Ertreme ber naturlichen Befchaffenheit bes Lanbes auch in bem focialen Buftanbe ber an biefen fonft gludlichen Erbftrich angewiefenen Bewohner wieberholen. Der Ueberfluß, ber Aufwand und ber Defpotism, worin man ben machthabenben Turfen bier gu Lanbe erblidt: fticht im grellften Kontrafte gegen bie Armuth, bas Clend und bie friechende, willenlofe Unterwürfigfeit bes Fellah's ab. Dan vermißt hier ganglich jenen Buftant, mo in bem auf bie Grundlage bes Rechts fich ftutenben gefellschaftlichen Berband ber Einzelne einerfeits ber fteten Burcht, bas mit eigenem Fleife Erworbene jeben Augenblick zu verlieren, enthoben, andererfeite burch Grundfate, wie fie nur bas Chriftenthum lehrt, angewiesen wird, bie ihm ju Theil gewordenen Guter nach Mag auch jum Bortheile feiner weniger begludten Mitbruder anzuwenben." . .

"Um 31. October naherten wir uns bem flaffifchen Boben, auf bem einft Theben bie unvergleichlichen Schape feiner archi-

teftonifchen Riefenwerte an ben Ufern bes Dille entfaltete, und ben Rulminationspuntt feiner Bluthe bereits gu einer Beit erreicht hatte, in ber unfer beimatbliches Abendland nur wilbe Ginoben barg; mo Evanber erft mit feinen fubnen Befabrten über's Deer gog, um jene Wegend urbar ju machen, wo ein halbes 3abrtaufend fpater ber Grundftein gum alten Rom gelegt werben follte. Beich ein fcharfgezeichnetes Bilb bes Beitenwechfele halt biefe ganberliche Begend mit ihren foloffalen Ruinen und ben Grinnerungen, Die fich an felbe fnupfen, bem Wanberer vor Augen! Die Gtragen, bie Tempel, bie Maufoleen find mit ihrer eigenen fcmeren Laft, ober mit Bergen rotblich gelben Blugfanbes ber Bufte überichuttet. Deben und gwifden ben impofanten Monumenten von Rarnat und Luror bat ein fcmubiges Arabervolf Wohnftatten bes Glenbs aus Schlamm und Roth gufammengetragen. Un ben Grellen, wo einft ber befruchtenbe Dil bie üppigften Gartenanlagen tropifcher Begetation befpulte und bemafferte: wachst auf fchlecht beftelltem Ufer-Lanbe Unfraut und Dornengestruppe, aus bem fich bas genugfame Rind ber Bufte, bas Rameel, farges Futter fucht. Bom Bebirge ber - aus ben Bellen ber Anachoreten - widerhallt bas beitere Sternengewölbe nicht mehr bie harmonischen Chore gottbegeifterter Belben, bie fich felbft ben Rrieg geschworen. Beitliche Bracht, driftliche Andacht, find langft aus biefer Gegend verbannt. ift Alles Bufte, und Bufte burch Denfchen Mur ber heitere himmel blidt fich immer gleich, wie vor zwei und brei Jahrtausenben, von ber Bobe berab; und die bochftanimigen Balmen, bie fich in ununterbrochener Generation bie verhangnigvollen Beranderungen ber Sahrtaufende mit angesehen, erheben rubig ihre Kronen über bas buftere Panorama, und bruden burch ihren Bauber ber gefammten Lanbichaft bas Geprage ber Wehmuth und Beibe auf."

Ich fann mich nicht erinnern, in ben eleganten Briefen bes fürftlichen "Berftorbenen" eine beredtere Schilderung bies fer Buffande gelesen zu haben. Freilich läßt sich folches von bem erklarten Bewunderer Dehmed Ali's auch nicht erwarten.

Die fatholische Rirche besitt in Oberägnpten nur mehr etwa ein Dugend Frangistanermissionen: ju Giut, Achmin,

Girgeh, Tahta, Fahrshut, Ragade und einigen andern minber bedeutenden Ortschaften, die von Kopten bewohnt sind.
Die Franzissaner haben vor ungefähr zweihundert Jahren an
Wiedervereinigung dieses schismatischen Boltes zu arbeiten
angefangen, dieher mit nicht entsprechendem Ersolge. Dr.
Knoblechner gibt die Schuld daran dem entsittlichten Bolte
selbst, und dem Mangel an zwedmäßigen Missionsschulen,
zu welchen die vereinzelten Priester, die faum dem KirchenDienste und der Beforgung des Hauswesens nachsommen
können, keine Muße sinden. "Sie sind kaum im Stande,
die kleinen Gemeinden zusammenzuhalten, indem die ausgearteten Schässein, sobald der Seelenhirt ihren Launen nicht
huldigt, mit der Drohung kommen, ihn im Stich zu lassen,
und sich den schismatischen Stammverwandten, oder gar den
Mohamedanern anzuschließen."

In Rorosto famen die Reisenden am 15. November an. Bon ba aufwarte über bie mittleren Rilfataraften ift bie Fahrt für belabene Schiffe unmöglich. Die stella matutina und bas Laftichiff mußten alfo ausgeraumt und ihr Inhalt auf Rameele gepadt, um ju Land burch Die nubifche Bufte (fprudwortlich bort Bahir bela ma: Meer ohne Bafe fer, geheißen) nach Chartum befordert ju merben. Es beburfte für ein Bewicht von 300 Etr. 64 Laft-, für ben Transport ber Menfchen 12 Reit-Ramecle, und noch 10 Rameele jur Beforberung bes Rellervorrathe von 77 Schlaus den und 2 fleinen gaffern frischen Rilmaffere. Fur bas Bepade bezahlte man 221 Piafter pr. Centner, die Biafter gleich awei Grofden öfterreichifd. Die Reitfameele und bie gum Baffertransporte bestimmten werben ju 90 Biaftern bas Stud gemiethet. Eben foviel befommt ber Rarawanen-Führer. Der Borrath bes Baffere für acht Tage foftete 130 fl. - bie gange Ausgabe für bie Strede von Rorosto bis Berber 1000 fl.

Beibe Bege - ju gand und ju Baffer - nach bem

äußersten Poften bes ägyptischen Gebietes find beschwerlich; gefährlicher noch ber Weg durch die Bufte. Darum mahlte sich Dr. Knoblechner biesen lettern, um ben Muth ber Seinigen zu heben. Die Führung ber stella matutina durch das mittlere Schellal\*) übergab er bem Umsichtigsten seiner Gefährten, bem Missionar Kociancic, mit zwei andern Missionaren und einem Dolmeisch. Die Fahrt zu Wasser nach Chartum, um die weiten Rilfrummungen über Dongola und das Land Schaifien, bauert um zwei Monate länger, als ber Weg durch die Wüste.

Beibe Berichte, sowohl ber bes Geren Provitars über ben Transport burch bie Bufte, als ber bes Geren Rociancic über bie Bergfahrt burch bas Schellal find reich an intereffanten Daten. 3ch fann mir nicht verfagen, wenigstens anzufügen, was Dr. Knoblechner über bie Fährlichkeit eines Karawanenzuges bemerkt:

"Nun follte es sich bewähren, ob benn bie Buste mit ihren Schrecknissen zwiichen ben nachten, ausgebrannten Steinmassen auf ben unermeßlichen Sanbebenen, wo keine Duelle ben Boden erquidt, kein Baum kühlenden Schatten gewährt, wo der Wanderer auf dem hohen, unstäten Rücken des langsam dahinschreitenden Kameels gegen die brennenden Strahlen der Sonne vergeblich Schutzucht, und wo ihm nur Opser des Todes, ausgeborrte Gerippe von Menschen und Thieren, die, von Durft und Mattigkeit gequält, den Beschwerden auf früheren Reisen unterlagen, die Richtung des Weges bezeichnen: nicht den Muth und die fröhliche Stimmung aus dem Lager der Erpedition verbannen werde."

Dann erzählt ber herr Provifer von ber Ruhrigkeit im Lager vor bem Aufbruche, ber Berwirrung beim Auflaben, bem ernften Gefang ber Araber, bem rauhen Gurgeln ber Kameele, ber Beranberung bes Reisecostums, von der Bug-Ordnung einer Karawane, von den Wüstenphanomenen, bet

<sup>... &</sup>quot;) Shellal ift ber Collectivname fur bas gange Rataraftengebiet.

Art ju fpeifen und ju futtern in ber Bufte, von ber Tagesordnung ber Reifenben ic.

Am 27. December 1851, breißig Tage nach Abgang ber Rarawane von Korosto, erblicken endlich die Reisenden am unbegränzten Horizonte des zwischen dem weißen und blauen Rile gelegenen Flachlandes, die Gipfel der Palmen. Am Abende deffelben Tages waren sie in Chartum, vier Monate nach der Absahrt des Provisars von Triest, zwei Monate und neun Tage nach der Absahrt aus Cairo. Dr. Knoblechener schrieb freudig am 29. Januar 1852: "Alle meine Gestährten sind frisch und gesund angekommen, was disher bei jeder Expedition in diesen Gegenden beispiellos ist."

Drei Monate und vier Tage später (30. Marg 1852) fam auch die stella matutina nach vielen überstandenen hins berniffen und Gefahren in Chartum an; und so fand sich die ganze Missonsgesellschaft wieder beisammen.

Chartum ift ber erste Ort bes Misstonsbodens; es ist die Basis aller Operationen hin jum Aequator. Hier beginnt bas eigentliche Wirfen ber Missionäre. Bis jum Febr. 1856 hatten fie von ba an bis zweihundert Meilen ben weißen Fluß auswärts brei Riederlassungen gegründet: zu Chartum, Gondotoro und Angweyn, oder nach dem Missionsnamen: Heiligen Areuz. Ilm dem Auszuge aus den Missionsheften eine Barriere zu sehen, soll die fernere Darstellung des Unternehmens in diesen Blättern nur die Ersolge der Gesellschaft an jenen drei Orten zum Gegenstande has ben. Bas sich sonst mit hineinslicht, mag der Leser als Dreingabe in den Kauf nehmen.

#### A. Miffioneftation Chartum.

An ber Spige bes Dreieds, wo ber weiße und blaue Fluß, aus beren Bereinigung ber Ril entsteht, gusammen-ftromen, unter bem 16° 33' n. Br. liegt Chartum — eine

neue Stabt, unter Mehmed Ali angelegt, gegenwärtig icon mit 25,000 Ginwohnern, und einem lebhaften Berfehre nach bem innern Afrifa \*).

Bie ermabnt, erreichten bie Genbboten fur Centralafrifa am 11. Febr. 1848 bas erftemal biefe Stabt, und gwar nicht unter befondere hoffnungevollen Aufpicien. Gine Beiterreife mar unter gegebenen Umftanben mo nicht unmöglich, bod hochft gefährlich. Das Bleiben in Chartum mar gleichfalle problematifc. Dennoch murbe beichloffen , ba eine Station zu errichten. Rach bem Tobe bes Pater Rollo (17. Juni 1848) murbe alebald bie Miethwohnung bei bem genannten eblen Turfen verlaffen. Dr. Anoblechner batte fur bie Diffion bart am Ufer bes blauen gluffes (Bahar el asrek) einen Grund gefauft, baute barauf ein Saus, richtete eine Rapelle ein, faufte auf bem Sclavenmarfte gutgeartete und talentirte Regerfnaben, nahm auch vermaiste Rinber von Guropaern auf, und eröffnete mit feinen Diffionaren eine Schule, in der die Rinder in der Religion und in jenen einfachen Renntniffen (Lefen, Schreiben, Rechnen, Mufit und Gefang) unterrichtet werden follten, die ihnen nach ihrer Freilaffung und Rudfehr in Die Seimath von Nugen feyn tonnten. "Diefe Rieberlaffung follte bie erfte driftliche Gemeinde Centralafrifas Der arme Reger, ber vielleicht fur eine Sandvoll gerbrechlicher Blasperlen vom väterlichen Saufe meggeschleppt, und mit Retten beladen ale Sclave verfauft murbe: wird baraus ben Weg wieber in feine Beimath finden, um ben Angehörigen, die so unbarmherzig gegen ihn gehandelt haben, die frohe Botichaft bes Beile ju verfunden. Die Boglinge biefer Schule sollen einst die wirksamsten Missionare werben." Bon biefem großen Gedanken wurden die Diffio-

<sup>\*)</sup> Der Franziskanermiffionar Krump erwähnt in feinem weitläufigen Berichte zu Anfang bes 18ten Jahrhunderts über eine Diffions: Reise in's Sennaar eines Gondar ober Chartemo.

nare geleitet, und boch bing bamale bas gange Bert an einem Kaben. P. Rollo mar gestorben; ber neue Diffione. Leiter, Dr. Knoblechner, hatte taufend Meilen von ihnen um bie Anerfennung und Forterifteng ber Diffion ju fampfen; in Chartum felbft batten bie Burudgelaffenen mit ber außerften Roth ju ringen, mußten Gelb borgen, um fich und ihre Inftitutezöglinge nothburftig ju erhalten, wobei fie fich felbft Entbehrungen auferlegten ju Gunften ber fleinen Dennoch arbeiteten fie anderthalb Jahre unverbroffen fort, lernten von ihren Schulern bie Sprachen ber Balla, Bari und anderer Regerftamme, und fammelten auch fonft Radrichten über die Wohnfige jener Bolfer, über bie Bege ju ihnen, über ihre Unfichten, Gitten, Gebrauche, furg über alle Thatfachen, welche bem Diffionar ju miffen nublich und nothwendig find. Rach ber Rudfehr bes neuen herrn Brovifare fam neuer Muth in's Unternehmen. Schon im Ruli 1852 gablte bie Miffioneschule vierzig Rnaben, movon bie Balfte ungefahr im Inftitute lebten, bie anbern außerhalb bes Diffionehauses weilten, mitunter auch ichiematifchen Ropten angehörten. Diefe Rinber gaben ben Diffionaren vollauf Beidaftigung.

Die Jahre 1853 und 1854 hatten weite Lüden in's Miffionspersonale geriffen. Sechs bavon hatte ber Tod hins weggenommen, Ein Mitglied mußte heimkehren, um nicht gleiches Schickal zu haben. Der Ausfall wurde durch Rachstömmlinge aus Europa — brei Priester und sechs Laien — einigermaßen erseht: so daß die Schule zu Chartum ihren guten Fortgang hatte. Im August 1854 waren fünfundzwanzig Knaben im Institute, die an eine strenge Hausordnung gebunden sind. Das Jahr darauf belief sich die Jahl der Böglinge auf achtundzwanzig, welche bei der letzten Prüfung außer der nothwendigen Religionstenntniß, sich auch in der arabischen Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, geläusig ausbrücken, in der italienischen Sprache buchstabirten, beibe

Sprachen sowohl im Drude als in ber Handschrift lasen, fertig im Ropse und auf ber Tasel rechneten, und im Singen nicht geringe Gewandtheit sich eigen gemacht hatten. Der Bortheil des Unterrichtes ward nachgerade den Einwohnern von Chartum so einleuchtend, daß aus mehreren Haussern Sclaven-Anaben und Mädchen — von ihren Herren zu den Missionären in die Schule, und vorzüglich in die Christenlehre geschicht werden. Der neue Bascha von Chartum ist ein Freund der Mission und ein Bewunderer ihrer Leistungen. "Seht", pflegt er zu sagen, "wir haben alle Res gierungsgewalt, wir sind schon so viele Jahre da, und wir haben noch seine Schule zu Stande gebracht. Da fommt ein armer Priester aus Europa, gründet eine Schule, und die Kinder können lesen, schreiben, singen, sind gekleidet und ges hen paarweise daher."

Unumgänglich nothwendig find in jenen Gegenden Mabchenschulen, die aber nur unter Leitung von weiblichen Lehrfräften stehen durfen, am besten unter Ordensfrauen.
Auch an dieses Bedürfniß wurde gedacht, und schon 1852 begann man mit Borbereitungen bazu. Die Oberin der Frauen vom guten hirten zu Cairo erklärte sich geneigt, vier Candidatinen in ihrem Hause die erforderliche Borbildung geben zu lassen. Bis Februar 1856 konnte aber dieser Borsat noch nicht realistit werden.

Es versteht sich von selbst, daß mit Eröffnung der Schule auch zugleich die Seelsorge der Missionare begann, obwohl sie in diesem Fache ansangs außerhalb ihres Institutes nicht viel zu thun hatten. Schon 1848 am Allerheiligenseste wurde der erste Reger getaust. Rühriger bethätigte sich die Missionsseolonie in Chartum nach der Rücksehr des Provisars aus Europa in ihre Mitte. Alsbald wurde der Gottesdienst seierslicher eingerichtet, die vorzüglichsten Kirchenseste wurden mit größerem Pompe begangen, die Ceremonien am Lichtmestage, Palmsonntage, in der Charwoche, Oftern und Pfingsten hielt

man nach tatholifchem Ritus jur größten Freube und Erbauung ber fleinen Schwarzen. Rur mit ber Frohnleichnams-Brozeffion burfte man fich noch nicht in's Freie magen. Um Refte Allerheiligen 1852 murben wieber funf Regeringben getauft, Die mit ben Gelbern bes Ludwig-Miffionsvereins in Runchen- erfauft worben waren. Die fatholifche Gemeinbe au Chartum gablte im gedachten Jahre zwanzig erwachsene Eingeborne mit gehn bis zwanzig Europäern. Diese Gemeinbe vermehrte fich im Jahre 1855 wieder mit acht Erwachsenen. Bugleich murben auch zwei Chepaare nach fatholischem Ritus eingefegnet - überhaupt bie erften, welche fich bort bagu bereit erflarten. Schon fruber (1853) fand auch die Ceremonie eines fatholifden Leichenbegangniffes in Chartum jum erftenmale ftatt. Dit ber Ergablung beffelben verbindet ber britte Sahresbericht eine intereffante Darftellung ber Drisgebrauche bei bergleichen Anlaffen.

Bahrend fo bie Diffionare ihr Augenmert auf ben Sauptzwed ihrer Cenbung richteten, vergaffen fie auch nicht auf die materiellen Bedürfniffe ber Rieberlaffung. Mit bem Baue bes Diffionshaufes, welches ziemlich großartig fur bie Unterbringung ber beiben Inftitute - fur Anaben und Dabchen - angelegt werben follte, ging es bis 1852 nur langfam von Statten. Rach ber Beimfehr Dr. Anoblechnere aber mit einigen europaifchen Arbeitern und guten Beldmitteln fam neuer Gifer in bie Berfftatten. Alebalb murbe Baumaterial hergeschafft, und an Beranbilbung ber noch abgangis gen Sandmerfer aus ben Gingebornen gearbeitet. Das gange 3abr 1852 verging barüber. 3m December 1853 famen ber Miffion frifche Rrafte ju, unter Andern acht Laien aus Europa, die gute handwerfer maren. Dieß trug viel bagu bei, bas man bis jur Regenzeit bes Jahres 1855 bie Diffionare aus ihrer bisherigen ungefunden Wohnung im neuen Bebaube unterbringen fonnte. Dem Baue wird von Seite ber Einheimifchen bie größte Aufmerksamfeit jugewenbet. XXXIX. 42

haben bisher feinen Ban aus Quabern, überhaupt feinen anbern, als aus Roth gefehen. Auch fonft nahm mahrend biefer Zeit bie gunftige Stimmung ber Bevolferung von Chartum für die Miffionare beständig zu.

"Nicht bloß Katholifen, sondern auch nichtunirte Griechen, Kopten, Sprer, Mohamebaner und heiben haben auf sie Bertrauen. Nur die Europäer treten nicht felten mit der verdissensten Buth gegen selbe auf; sie verläumden sie, und möchten ihr Wirfen auf alle Beise vereiteln. Diese Erfahrung konnte schon in Alexandria und Cairo gemacht werden; in Chartum in noch betrübenderer Weise. Das Listern über sie war bei senen Leuten Stoff der Gespräche, Würze ihrer Unterhaltung, während oft die nämlichen Lästerer sich bei den Freunden der Mission als deren Stüße, Rathgeber und Wohltster gebehrdeten. Doch auch in dieser Beziehung wird es besesen, und schon wenden sich die angesehensten Leute von diesen Verläumdern ab."

Gleich gunftige Meinung von ber Mission hegen auch bie ägyptischen Behörden ber Stadt. Dazu trugen viel bei bie Errichtung eines öfterreichischen Consulates daselbst (1852), und die mitgebrachten großherrlichen und viceköniglichen Fermane. Rirgends legen die Localbehörden den Rissionären Schwierigkeiten in den Weg; im Gegentheile erfreut sich das Unternehmen von dieser Seite der entgegensommendsten Beshandlung. So berichtet Dr. Knoblechner am 29. Nov. 1852.

Im Jahre 1854 fah Chartum einen großen Aft ber humanitat, woran, nebst ber öfterreichischen Regierung, sicher
auch die Missionare ihren Theil hatten. Am 23. Marz wurde
auf bem bortigen Warfte ein vicefoniglicher Ferman verlesen,
welcher hinfort ben Sclavenhandel verbietet.
Menschen, die an diesem Tage verfauft worden waren, mußten ihren Eigenthumern zurudgegeben werden. Um die Bohlthat dieses Berbotes in ihrer ganzen Große wurdigen zu fonnen, werde ich den Missionsberichten eine Darstellung des

Betriebes bes Sclavenhandels entnehmen. Es gibt Leute, die aus lauter Refpekt vor dem historischen Rechte diese Schande unseres Geschlechts wo nicht vertheidigen, doch mit der Höhe unserer Civilisation noch immer verträglich finden. Der Misstonar Gostner erzählt uns, wie die Sclaven durch die Wüste auf den Markt getrieben werden:

"Mehrere von ben Karawanenzügen, bie uns begegneten, hatten auch Sclaven zum Verkaufe. Die meisten dieser armen Geschöpfe mußten nacht und bloßfüßig, oder höchstens mit einem schmutzen Lumpen an den Füßen, durch den tiesen, schroffen Sand den Rameelen nachlausen, voll hunger und Durft. Unter Tags muffen sie beinahe vor hite, Nachts vor Kälte zu Grunde geben. Wie die Sonne ausgeht, kriechen diese Unglücklichen an den Kelsen hinan, um sich zu sonnen, und das halbgefrorne Blut wieder in Gang zu bringen. . . Andere Sclaven begegneten uns, den hals in eine hölzerne Gabel eingeklemmt, wie Ruppelrosse zusammengehängt. Ein Knabe war auf diese Weise ersaßt, und an den Schweis eines Esels gebunden, und mußte sich beim Marschiren genau an den-Takt halten, welchen ihm dieser Trompeter angab."

Die entferntefte Widersehlichfeit, die leifeste Rlage, ja fogar die Müdigfeit zieht ihnen Schläge und blutige Striemen zu. So tommen fie auf den Sclavenmarkt. Bon diesem schreibt der Mifionar Rociancic:

"Raum etwas herzgerreißenberes als an einem Freitage, bem gottesbienstlichen Tage ber Muhamebaner, zu Chartum über ben Stlavenmarkt zu gehen; zu sehen, wie ba im regen Gebrange Manner, Frauen, Jünglinge, Kinber versteigert, wie an Jedem Bahne, Bunge, Sande, Füße untersucht werden, wie die Ausruser hinzund herrennen, wie gezankt, geseilscht wird, wie der Mensch zur Waare herabsinkt, wie es Niemand in den Sinn könmt, daß das Wesen, welches Alles dieses sich muß gefallen lassen, sein Bruder, seine Schwester sel. Da sah ich in Eram und Kummer zusammengesunken in einem Winkel des Marktes Mütter stöhnen, welchen man soeben Sohne und Köchter entrissen hatte, und beren nach wenigen Augenblicken gleiches Loos wartete. Besonders er-

schütterte mich eine Mutter mit brei Rleinen, beren jungstes ent zwei Tage gahlte. Tief gebeugt faß fie an ber Erbe, bas haupt auf bie Rechte gestüht, während die Linke ben Rleinen umfing. Trauernd blickte fie auf die beiben ältern Knaben, die mit Innigfeit an sie sich anschlossen, als ahnten sie bie nahe Trennung. Mit einemmale ertönte ber Ruf: wie viel für diese Familie? Die tiefgebeugte Mutter hob die Augen — ich aber konnte den Ausgang nicht erwarten. Nur von Ferne hörte ich noch: 700 Plafter (70 fl. Mze.)!"

So ber Miffionar; andere Berichte berfelben Hefte er jahlen uns, welche emporenden Sandlungen beim Kinderrand vorlommen: Mütter, welche ihre Kinder ben Räubern nicht gutwillig abtreten wollen, werden mit Lanzenstößen todt zu Boden gestreckt. Bon ber grausamen Behandlung ber Reger in ber Sclaverei ist das ein Beweis, daß ben Miffionaren oft Kinder übergeben worden, bei benen die Bunden, die sie von ihren herren erhalten, nicht einmal mehr verharschten. Welchen Migbrauch die viehische Lascivität des Orients sonft noch mit den Sclaven treibt, ift ohnedem bekannt.

Die Folge bes viceföniglichen Berbiftes bes Sclavenhandels war: Steigerung bes Preises dieser Waare, Schmuggel damit, und Wiberstand besonders von Seite der Europäer. "Diese glaubten, das Geset könne sie nicht binden, und rüsteten sich auch dieses Jahr, so viel Sclaven als möglich vom weißen Strome wegzuschleppen." Durch die Dazwischenkunft des österreichischen Consuls, Dr. Heuglin, wurde das Verbot auch auf sie ausgedehnt. Aber da sie inzwischen eingefauft hatten, und nun große Verluste fürchteten, wenn sie mit der Waare ergriffen würden: so wurden vielsach von den Kausseuten junge Reger gegen geringen Betrag den Missionären übergeben, welche sie kleideten, und nach der Missionöstation Angweyn hinaussandten, aus der ren Umgebung die Kleinen meistens geraubt worden.

Die Miffionare begrüßten jenen Act ber humanitat mit

großer Freude, obwohl er ihr Unternehmen in foferne bemmt. baß fie von nun an feine Rinder mehr losfaufen fonnten, um nicht ben Schein auf fich ju laben, ale trieben fie ein verbotenes Geschäft. Bis bahin maren von ber Diffionegefellichaft 47 Rinder - 34 Rnaben und 13 Madchen - los. gefauft worben. 3mei von biefen ichidte Dr. Knoblechner nach Europa, 20 besuchen die Schule, 3 find im Dienfte ber Miffion, 4 bereiten fich auf die Studien vor. 3m 3. 1855 maren breißig getauft, Gines gestorben. Gie famen aus 24 verschiedenen Stammen, größtentheils aus bem Guden um Rordofan, bem Bebiete ber Ryc, Arol, Jur, God, Galla und Berta-Reger. Außer bem Lubwig-Diffionevereine fcids ten auch bie Diocefen Leitmerit, Ling, Laibach ac. Summen von 40 bis 50 fl. C. M. an's Comite ber Miffion ju Bien - eigens bestimmt jum lostaufe von Regerfindern.

Die Berichte aus Chartum gehen bis jum Febr. 1856. In Betreff ber jufunftigen Erfolge scheinen bie Anfichten ber Miffionare felbft unter fich verschieden. Goftner schreibt:

"Bir leben ber festen Ueberzeugung, baß, sind wir erst bahin getommen, unfern majestätischen Gottesbienst in einer anständigen Rirche halten zu können, und bie heilige Lehre in einer ben
Leuten verftändlichen Sprache vorzutragen: viele Eingeborne sich
einsinden werben. Diese hoffnung grundet sich auf die religiöse
Berfahrenheit ber Ropten und Muhamedaner; ferner auf das allgemeine Bedürsniß der Menschen nach äußerlichem, wie nach innerlichem Gottesbienste. Es ist alles Eins, pflegen die Ropten zu
sagen, wenn es nur einmal etwas Ordentliches gibt."

Anoblechner felbst verspricht sich nicht viele Früchte an biefem Orte, wo die niedrigsten Rramerinteressen die Bevolfterung unablässig in Gahrung seten, und ihr feine Zeit lassen, auf so ferne liegende, unrentable Dinge zu benten. Aber um feiner Lage und Berbindungen willen wird Chartum immer die Operationsbasis ber Mission für die Gegenden des blauen und weißen Flußes bleiben.

(Schluß folgt.)

## XXXI.

### Literatur.

I.

Die Marthrer. Bilber aus ben brei erften Jahrhunderten ber driff. lichen Rirche von 3ba Grafin Sahn: Sahn. (Maing 1856.)

Ein unverfennbarer hiftorischer Bug geht burch unfere heutige Geschmaderichtung, und bie bereits in's Breite treis bende Bopularifirung der Wiffenschaften hat fich neben bem Bebiete ber Ratur fein bantbareres Felb ermahlen fonnen, als bie Beschichte. Befonders find es bermalen Biographie und biographische Cfiggen, die eine bevorzugte Bflege finden. Diefe Befdichtschreibung fur Schule und Leben bat aber ihre be-Gine nabeliegenbe Befahr berfelben ift benflichen Geiten. vor Allem bie einseitige Reigung, burch eine gulle aneinanbergereihter Einzelnheiten in Spannung feten ju wollen, in Bahrheit aber ju gerftreuen, anstatt in ben Schranfen einer magvollen Behandlung die leitenden, mahre Erfenntniß forbernben Gefichtspuntte in bunbigen Raifonnements und prage nanten Bugen ju veranschaulichen. Giner unserer angefebenften Literaturbiftorifer nennt barum in tabelnbem Ginne biefen 3meig ber Beschichte einen "Mobeartifel unserer Beit"; nicht gang mit Unrecht. Die Uebermucherung bes Stoffe,

ber Details gebeibt nur ju oft jum Schaben bes Ibeengebalte in's planlos Daffenhafte, wie bieß auch an abnlichen gleichzeitigen Beftrebungen in ber Mufit und Landichaftemalerei ju Tage tritt, und von einer bobern fittlichen Birfung fann in ben meiften gallen nur fparlich bie Rebe fenn. Aber nichts bestoweniger wird man ben Werth ber popularen Biographie, unter ben rechten Banben und tuchtiger Dethobe, gerade für unfere Beit nicht unterschäßen durfen. Gie erfest juvorberft bei une ben noch wenig cultivirten hiftorischen Roman, und bat vor biefem ben Bortheil, bag fie beglaubigte Babrheit por Augen führt, für achte und leibhafte, aus bem Beitenlauf bervorragende Menichen unfer Intereffe in Unfpruch nimmt. Auch in ber Rirchenhiftorie wird auf biefem Bege viel Gutes gewirft werben fonnen. Wenn es ber Bio. graphie gelingt, burch finnfällige Berfpeftiven und wirffame Gruppirung ben Ueberblid bes maffenhaften Materials gu erleichtern und ju fixiren, fo wird ihre Wirfung eine nache baltige fevn.

Bon biefem Befichtevunfte icheint auch bie Grafin Sabn-Sabn ausgegangen ju fenn, inbem fie fich an eine Bearbeitung von biographischen Gemalben aus ber Rirchengeschichte machte, und fie hat ihre Aufgabe wohl überlegt. Marthrer" find ber erfte Theil eines größeren Bertes, welches fie unter bem Gefammttitel: "Bilber aus ber Befcichte ber Rirche", veröffentlichen will. Es mar ber Berfafferin barum ju thun, ben Sauptnachbrud auf bas Befenbafte an ben beroifden Berfonlichfeiten ber ftreitenben Rirche au legen, und fo entstand ein congentrifcher Epflus von Lebenebilbern, beren Individualifirung nur foweit Raum gegeben ift, ale bie Buge, gleich Rabien eines und beffelben Mittelpunftes, auf ihr belebenbes Centrum gurudgeführt merben tonnen. Daburch wird in bem faum übersebbaren Rabmen eine burchfichtige Gruppirung erzielt. Grafin Sabn beutet biefen Blan im Bormort felbft an, inbem fie, wie fie

bemerft, barauf bebacht war, "bie Auswahl nach hervorstes chenden Bügen zu machen, entweder von Erhabenheit, von Wirksamkeit für die Kirche, von Holdfeligkeit; oder weil sie einen lebhaften Gegensatz zwischen christlicher und heidnischer Gesinnung bilden, wie Symphorofa der Andetung des Antinous gegenüber; oder sehr trostreich für die armen Sünder sind, wie Afra und Bonifacius; oder Lehren und Gebräuche der heiligen Kirche als uralt bestätigen: so Blandina und Pionius die Fürditte und Anrufung der Heiligen; Frustuossus die Fasten; Theodotus die Verehrung der Reliquien; Irenaus von Sirmium die Chelosigkeit der Priester. Roch andere, weil sie in unmittelbarer Beziehung zu gewissen Versordnungen der Verfolger stehen: Felix und Euplus zur Versnichtung der heiligen Schriften; Julia zur Rechtlosigkeit der Christen; Philippus zum Raube des Kirchengutes" u. s. w.

Die Berfafferin bat, bie Beburfniffe eines allgemeinern Leferfreises berudfichtigenb, für nothig erachtet, ein umfaffenbes Gemalbe von bem Buftanbe Roms und Jerufalems jum befferen Berftandniß ber Urgeit bes Chriftenthums voranguftellen. Namentlich hat fie bem Schicksale bes jubifchen Bolfes ein besonderes Augenmerf geschenft, und den Berlauf bes Rrieges, fowie die Belagerung und Berftorung Berufalems ausführlich ergablt. Die Schilderung ift objeftiv gehalten, aber fur ben vorliegenden 3med etwas weitläufig. Uebrigens fühlt man es ben Schilberungen im Buche überall an, bas bie Berfafferin bie Begenden und Bunfte, die gezeichnet werben, mit eigenen Augen gesehen hat: Die Sicherheit ber Beidnung, die Lebhaftigfeit ber lofalen Karbung erwedt auch in bem Lefer jenes angenehme Befühl ber Sicherheit und Unschaulichfeit, bas fo fehr ben Genuß ber Lefture erhoht. Bei aller Bucht und Geschloffenheit entfaltet fie ein beferiptives Talent von gang ungewöhnlicher Ausbildung. Gemalbe ber allgemeinen focialen und fittlichen Berhaltniffe ber alten Belt ift mit viel Geschick vorgeführt; bem Colifeum und ben darin gegebenen Spielen stellt sie Die Ratasomben und bas Besen bes Martyrers gegenüber. Der Contrast hatte vielleicht noch wirksamer werden können, wenn der Autor bas Gemälbe bis in das häusliche und Familienleben der Römer im Gegenhalt zum christlichen weitergeführt hatte; wir besitzen ja Werke, welche hierüber merkwürdige Details liefern.

Die Reibenfolge ber Martyrer geht, wie bas ber Blan mit fich bringt, nach dronologischer Ordnung, bod murbe auch, wo es thunlich mar, eine Busammenftellung nach geographifchem Gefichtspuntte angeftrebt. Bei ben einzelnen Bilbern bielt die Berfafferin ftreng an bem Grundfate, bas Legenbenhafte von bem hiftorifc Begrunbeten auszuscheiben. Eine ausführlichere Darftellung erfahren begreiflich jene Martorer, welche jugleich ale große Rirchenlehrer und Leuchten gewirft haben, wie bie beiben Johannesjunger, ber nach bem Martyrium glubende Ignatius, und Bolyfarpus, ber gottes. murbige Bifcof, wie ibn Ignatius felber nennt; befigleichen ber Schuler bes Letteren, Irenaus, ber beilige Streiter gegen bie barefie, und ber berebte Apologet bes Chriftenthums, ber beilige Juftinus. Die Berfafferin hat in loblicher Selbftbescheidung ihre Aufgabe auch barin richtig erfaßt, baß fie über Bareften nur vorübergehend referirt. Bei ben Onos fifern machte fie eine Ausnahme, wobei fich aber jugleich ungefuct eine Erposition über bie Saupteigenschaften ber Rirche, bie Trabition, Mariencultus gab. Auch noch bei bem Leben bes heiligen Cyprianus geht fie etwas einläßlis der auf bie novatianische Lehre und andere Irrungen ein, welche, um in Borred' Beife ju fprechen, ber thetifchen Stros mung eine antithetische gegenüberftellten. Rebenbei weiß bie Berfafferin bie treffenbften Ausspruche großer Rirchenschrift. fteller, bie fie in reicher Auswahl anbringt, geschidt und ungezwungen einzufügen. Ihre eigenen Urtheile und Betrachtungen find fachgemäß, ohne unnöthige Bolemif. Ueberhaupt

überwiegt bie Unfcaulichfeit ber Schilberung im Allgemeinen bie Reflerion, und es macht einen vortbeilhaften Ginbrud, bag, wie im Inhalt bas Berbeigieben bloger biftoriiden Curiofitaten, fo in ber Form alle Gudt nach brillanter Birtuofitat, nach geiftreichen Sprungen und blenbenben Licht Effetten, furg alles Oftentiren mit ber eigenen Gubjeftivitat vermieben ift: ber Autor lagt bie Befdichte burch ihre eigene Burbe und Brofe mirfen. Diefe bemunbernemerthe Gelbftentfagung muß bei einer Dame von Beift befonbere betont merben. Siemit verträgt es fich naturlich gang mobl, bag bie in glattem Fluffe fich bewegenbe Sprache an geeigneter Stelle felbft bis jur Berebtfamfeit fich fteigert, Die jedoch bas Dag und bie Befonnenheit ber hiftorifden Forfdung nie überfdreitet. 3hr glangenbes beferiptives Talent benütt bie Berfafferin in einzelnen Bilbern nur, um ben Sauptgegenftand befto fconer ju beleuchten. Gin Beifpiel wird bief augenfälliger machen. Der beilige Martyrer Felir wird megen feiner Beigerung, ein Trabitor ju werben, vom Brafeften von Carthago nach Rom gefchidt. Die Befdreibung feiner Reife gibt nun ju folgenber iconen Schilberung Unlaß:

"Das Schiff landete an ber füdlichen Rufte von Sicilien, bei Marigent mit feinen prachtvollen Tempeln, Die noch jest in ihren Ruinen Bewunderung und Staunen erregen durch ihre ernfte Erhabenheit. Aber fo ftolg und majeftatifch bie Tempel bamals auch noch prangten, bas bemuthige Chriftenthum hatte fich bort fcon eingeburgert, benn bie Glaubensbruber zogen bem beiligen Bifcof entgegen, und führten ibn ehrfurchtevoll nach Ugrigent. Seine fernere Reife glich einem Triumphzug. Das Schiff lanbete bei all ben großen Stabten an ber öftlichen Rufte von Sicilien, und überall, in Cantanea, in Saormina, in Meffing ems pfingen bie Chriften ihn mit Liebe und Freube. Dieje Stabte gehörten zu ben prachtvollften, reichften, üppigften und iconften ber beibnifchen Belt, in einem ber gesegneiften ganber ber Erbe, in einer bezaubernben Matur, Die ber beibnischen Runft einen unbeschreiblich reigenden Gintergrund, bem Bolptheismus

ben anmuthigften Schauplat fur feine gabeln gab. Wie ein voller Blumenfrang um ben guß einer weißen Marmor - Bbramibe liegt Diefe gauberifche Rufte, Die in Guropa ihres Gleichen nicht bat, um ben Riefenberg Aetna, beffen taufenbjabriger Schnee ibm ble innere Gluth nicht fühlt; benn immermabrend ichmebt eine Rauchwolfe. au Beiten mit feurigen gunten und Bligen burchwebt, über feinem Sipfel. Und bas große weite blaue Deer behnt fich aus nach Dften jum Libanon, nach Weften jum Felfen von Calpe, wie ein immenfer Spiegel, in welchem ber Riefe feine Schonbeit beschauen fann. Sicilien war fo recht bas Fabelland bes Bolytheismus. Da, unter bem Metna, feuigte ber verwegene Titane, ber ben Dlymp batte erfturmen wollen; ta, bei Catanea auf ben Bafaltfelfen im Meere, fcmiebeten bie Coflopen ihre Werfzeuge im Dienfte ber boberen Gotter; ba, bei Sprafus, tauchte bie Ihmphe Arethufa im froftallenen Quell auf, ber in Griechenland verfiegte, als fie, vor ber gudringlichen Liebesbewerbung fliebend, bie Beimath verließ; ba, auf ben blumigen Gefilben von Enna, raubte ber Bott ber Unterwelt bie garte Proferpina, und burch bie gauge Infel irrte Ceres feufgend und flagend und bie geliebte Tochter fuchend, und überall ließ fie bem Erbboben ben Regen ber Fruchtbarfeit gurud, well ber guß einer Gottin ibn betreten batte. Alle biefe Citronenund Olivenhaine, biefe Raftanienmalber, biefe blumenreichen Schluchten, biefe malerifch aufgethurmten Gelfen, biefe gartenmäßigen Chenen wimmelten von Romphen, Orcaden und Salbgottern, ben phantaftifchen Gebilden ber Dichter, welche in Die beibnifche Ginbildungefraft und Borftellungeart übergegangen maren, und fich ber gangen Ratur gleichfam bemachtigt hatten. Aber biefe Traumbilber ber Seelennacht wichen vor bem Mufgange bes mabren Lichts, perfdmanben wie Mebilmolfden, wenn bie Conne fleigt. Der eine, leibenbe, gefreuzigte Gott mar machtiger, ale bie taufenb lachenben, froblichen finnlichen Gottergebilbe, und beren blumengeschmudte Altare ftanben auch bier niehr und mehr verlaffen trop ber Drangfal, welche ber Dienft bes Befrenzigten nach fich jog. man feine gang bewährten Aften ber heiligen Marthrer-Jungfrauen Agatha und Lucia, welche im Deffanon aufgenommen find, alfo fcon in ben erften Jahrhunderten von den Glaubigen verehrt murben. Agarba litt ju Catanea in ber Decifchen Berfolgung; Lucia,

weil fie das Grab biefer heiligen Marthrin besucht hatte, zu Spracut unter Diocletian; beibe, weil fie ihr herz fo ganz bem himmlischen Brautigam zugewendet hatten, daß eine irdifche Neigung feinen Plat barin finden konnte. heiter und freudig gingen fie burch bie blutige Marter und bie Flamme bes Scheiterhaufens zum Brautfeft im himmel. — Bon folchen Seelen wurde der Bischof Felie an biefen Gestaden begrüßt, und von ihren Gebeten geleitet, setze er seinen Weg fort unter dem Kreuze, das fein herr ihm auferlegte."

Dbaleich bie Berfafferin bie Karben fur verschiebene Charaftere verschieden mischt, wie fie benn besonbere ben Bestalten ber beiligen Frauen und Jungfrauen außerft garte Tone ju geben weiß, fo tragt boch Alles bas einheitliche Beprage ebler Ginfachheit. Much ift es wohl nicht bas geringfte Berbienft, bag ihre elaftifche Darftellungefraft, Hugefichte ber alles überbietenben Ungeheuerlichfeiten, welche bie Beiben in ber Dualerei und Berfolgung ber Chriften erfannen, bis jum Enbe nicht ermubet. Bielmehr befundet fie gerade hierin ihr feltenes Berftandnig novelliftifcher Defonomie. 3mifchen die einzelnen helbenbilber bes Glaubens fcieben fich da und bort allgemeinere Erpositionen ber jeweiligen Beriobe, gleichsam ale Rubes und Drientirungepunfte, ein. Als eine folde Baufe bient bie Ergahlung ber letten Berftorung Jerusalems unter Habrian, weiter fort die Beschreis bung ber mehr ober weniger beruhigten Beit von Commobus bis Decius, fobann bie Mittheilung von Bruchftuden aus Briefen bes beiligen Dionpfius von Alexandrien. Leben bes heiligen Gregorius Thaumaturgus und bes gleich. zeitigen Drigenes ift wohl nur, neben bem Streben ber Bollftanbigfeit, im Intereffe biefer meifen Defonomie eingeschals wobei bem Autor jugleich Belegenheit mirb, amedmäßigen Worte über bas Bunber einzuflechten, fowie bie vornehmften Ausspruche bes Lettgenannten über Liturgie und Saframente anzugiehen. Diefe mohlberechnete Stoffvertheilung tommt ber Besammtwirfung portheilhaft ju Statten. Die erhebenben Bilber erhalten einen natürlichen Abschluß burch bas neue Perspektiven eröffnende Auftreten bes Kaisers Conftantin und bes epochemachenben: In hoc vinces!

#### 11.

- 1. Die vier Marthrien. Bon f. A. Rio. Rach bem Frangofis fchen bearbeitet von Zaver von Falfenfiein. Regeneb. b. Mang 1857.
- 2. Sammlung hiftorifcher Bilbniffe. 1.: Philipp Soward und M. M. Bragabino von F. A. Rio. Freiburg, Berber 1857.

Die obengenannten Feberzeichnungen ruhen auf ftreng biftorischen Studien, die, mit feuriger Begeisterung geschrieben, zugleich den Reiz französischer Eleganz verbinden. In der Gluth des Bortrags, wie in der Kunft des innern Aufbaues erinnern fie an die geistsprühenden Bilder Beda Bebers aus der Tiroler Resormationszeit.

"Das Martyrium, als Materie ber Kunft und christlischen Boefie betrachtet, schien mir — fagt ber geehrte Herr Berfasser — ein ebenso neuer als fruchtbarer Gegenstand zur Behandlung zu seyn." Zwar sind hier nach Glaube, Liebe, Demuth und Standhaftigseit noch lange nicht alle Mannigsaltigseiten des Martyriums erschöpft, sondern es sind nur vier Borbilder geschildert, "die jedes in seiner Art die Bedingungen des religiösen Ideals in sich vereinigen, und in diesem Theile der Domäne der christlichen Kunst identisch mit denen des poetischen Ideals sind."

Den Beginn macht Philipp Howard, ber, ausgestattet mit allen Borgugen einer blubender Jugend, in den Kreis ber gräßlichen "Jungfrau-Königin" trat, und eine Beitlang als ihr Gunftling sich erhielt, bis er ploplich, entfest über

bie Unterdrückung ber Katholifen \*), ju sich felbst fam und ihre Sache führend, in ben Kerfer geworsen wurde, woraus ihn; nach eilfjähriger Gesangenschaft, von benen sechs Jahre in ber Erwartung täglichen Bollzuges bes ausgesprochenen Urtheiles, endlich ein Tob erlöste, ber die Zeichen einer officiellen Bergistung trägt. Es ist ein erschütterndes, aber großartiges Gemälbe, das in einzelnen psychologischen Seen nen an Silvio Pellico's innere Erlebnisse erinnert, im Ganzen aber sie an Bedeutung weit übertrifft.

In überraschender Weise feffelt die Geschichte bes Un falbo Ceba, die in ihrer Romantif fast verdächtig erscheinen tonnte, hatte ber Berfasser seinen Stoff nicht ben furz vor Ansato's Tod von ihm selbst veröffentlichten Briefen, und was sich auf Sara Sulham bezieht, ben hinterlaffenen Berfen beffelben, die fich auf ber St. Marco-Bibliothef in Benedig befinden, entnommen.

Anfalbo Ceba, ein junger abelicher Dichter (ber zu Enbe bes sechszehnten Jahrhunderts zu Genua lebte), hatte neben Anderem ein Epos von der Königin Esther ausgearbeitet, von dem er glaubte, daß es in Betreff der Mannigfaltigseit bes Stoffes und selbst des Interesses den ritterlichen Gedichten gleich täme, mit denen sich die italienische Literatur seit zwei Jahrhunderten bereichert, oder vielmehr überladen hatte. Zwar nahm die Kritif einigen enthusiastischen Freunden gesgenüber die literarischen Mängel sehr übel auf, als auf eine mal ein Brief von unbekannter Hand, von einem mit den

<sup>\*)</sup> In biefer Beit entstand bas von einem unbefannt gebliebenen irifchen Barden gebichtete, und spater in's Englische übertragene
prachtvolle Gebicht: "Das schwarze Röfelein", unter welchem
bas geliebte Irland personisieirt ist, wie es vom Papste und von
Spanien Beistand zur Befreiung von seinen englischen Unterbrüseten erwartete. Eine gelungene beutsche Uebersetung hat jungst
R. Elze (Lyz. 1857. S. 24) gegeben.

großen biftorifchen Anfichten vertrauten Beifte, von einem Bergen, welches aus reiner Bartlichfeit überfprubelte, fund mard, worin die Schreiberin, in Art eines leibenschaftlichen Danfes, bie Chriften aufzufordern ichien, fich in ihren ichriftstelleri. ichen Berfen bes Bolfes Gottes etwas mehr zu erinnern. Benedig war bie Baterftadt ber ungewöhnlichen, mit Schonbeit und allen möglichen Beiftesgaben ausgerufteten und gefcmudten Frau, und Sara Sulham ihr Rame. Dichter aber erwachte bie Soffnung, Diefe fcone Seele bem Chriftenthume juguführen; ber Befehrung Beifer, bie lette und vielleicht bie glubenbfte Leibenfchaft feines Lebens, trat bei ihm an bie Stelle aller Leibenschaften; Jahre lang arbeitete er mit einzigem Gifer an berfelben, bie mit allen Baffen bes Biffens ausgeruftete Jubin befigleichen baran, ihn jum Judenthume hinüberzugiehen. Es war ein unvergleichlicher Rampf, mertwurbiger noch baburch, baß feines ber Streitenben fich je von Angeficht gefeben. Unfalbo murbe burch Sara's Bartnadigfeit, bie jumal ben Dichter noch ju ibrer Lieblingetheorie, ber Seelenwanderung, bestimmen wollte, auf's Meußerfte getrieben. In einem Briefe, in welchem fich nicht nur ber tieffte Schmerg, fonbern fast bie Bergweiflung ausspricht, sagte er zu ihr: "Cui assimilabo te, filia Sion? Sie weigern fich alfo, bas furge Bebet ju verrichten, um welches ich Sie erfucht habe? Run, fo will ich bis ju meinem letten Seufger fprechen: Maria, bitt fur Gie! ba Gie es nicht felber fprechen wollen, Gie graufame und verftodte Feindin Ihres Beiles. Insbesondere will ich zu ihr an bem feierlichen Tage beten, ba in unferen Rirchen ber Triumph-Gefang erschallt: Assumpta est Maria in coelum. . . 3d bitte Sie, ermuben Sie fich nicht ju febr burch Lecture und Studium, wenn Sie nicht von benfelben Bebrechen, wie ich, behaftet fenn wollen. Graufam muß ich fur bie Gunben bugen, ju benen mich ber maflofe Durft nach Wiffen gebracht hat, ohne bag ich fagen fonnte, jemale eine mahrhafte Freube barin gefunden zu haben. Gott lieben und die Welt haffen, das ist der beste Borsat, ben ein edles Gemuth inmitten der menschlichen Leidenschaften saffen kann. Was heißt sie denn eigentlich, diese Liebe für den Ruhm, von der Sie so ergriffen zu sehn scheinen? Und wenn Ihr Haupt mit dem Lorbeer, von dem Sie in Ihren Versen so oft sprechen, der franzt wird, nun was dann? Ein wenig Staub und Aschen wird über kurz oder lang den Stolz Ihrer Triumphe beschämen. Ich ditte Sie, denken Sie zunächst an das Heil Ihrer unsterblichen Seele, und haben Sie so viel Glauben, damit Sie einen unsterblichen Namen als einen Dunst, welcher verschwindet, ansehen können. Warum doch wollen Sie, während ich Sie zu retten suche, darauf beharren, meine Thräsnen sließen zu lassen, und vielleicht sogar meinen Tod zu beschleunigen?"

Ergurnt über ihre Saleftarrigfeit hatte ber Dichter oftere ben fchriftlichen Berfehr abgebrochen; ba tamen fuße Briefe voll Schmeichelei und muftischer Bartlichfeit - aber vom Chris ftenthume ober einer Menberung ihrer Sinnesart gleich weit ferne. Bum lettenmale fdrieb ihr Unfalbo, es fei nicht genug ju glauben, bag bie Seele unfterblich fei, man muffe auch fo hanbeln, bag fie in ber Ewigfeit gludlich werbe. "Ach", fügte er bei, "ich bemerte, baß Gie ben Ruhm zu viel, und die Wahrheit zu wenig lieben. Die Liebe nimmt in Ihrem Bergen einen geringeren Blat ein, ale bas Berlangen, fich vor ben gewöhnlichen Frauen auszuzeichnen ... Schreiben Gie mir nicht mehr; ich muß, um mich auf ben Tob recht vorzubereiten, mich von allem Irbifchen frei maden, und Sie feffeln mich gerabe am meiften an bie Erbe; wenn Sie nicht gesonnen find, fich ju befehren, so wenden Sie Ihre Keder nicht mehr um meinetwillen an, benn nur für biefen 3med mochte ich bie meinige noch gebrauchen. 36 will fur Ihre Rettung fo inbrunftig beten, wie ich es noch nie gethan habe. Wenn ich mich dieser Schuld gegen Sie entledige, so kann ich mich über die Art und Weise beruhigen, in welcher ich mich ber andern entledigte." Diese seierlichen Worte, die er niederzuschreiben kaum Kraft genug hatte, waren gleichsam sein lettes Lebewohl. Die Leiden bes Herzens, verbunden mit stets zunehmenden förperlichen Schmerzen, führten eine Krisis herbei, die ihm von jett an nur noch die Kraft ließ, zu beten. Nachdem dieser Zustand mehrere Monate gedauert, machte der Tod seinem Leiden ein Ende. Damit verhallt auch jede Rachricht über Sara Sulham; ob sie noch den Trost des Glaubens gefunden oder nicht, darüber sorsche der Berfasser vergeblich nach weiteren Anzeichen.

Bum Martvrium ber Demuth marb Belena Cornaro erlefen. Stammend aus einer nicht nur in ber Geschichte ber Runfte und Wiffenschaften ehrenvoll glangenben Familie, fonbern bie auch in ruhmreichen Baffenthaten bem Staate wichtige Dienfte geleiftet hatte, ftand boch Belena's Ginn von Jugend auf nicht nach Bracht und Berrlichkeit; fie begriff ben ichneibenben Wiberfpruch, in welchem bas Blaubenebefenntnig eines Chriften mit bem wenig driftlichen Bebrauche, ben Biele, die fich Chriften nennen, von ihren Reichthumern machen, ftanb. Ihre Luft am Bebete und ihr Bi= bermillen gegen bie weltlichen Bergnugungen wuche allfahrlich. Der Bater aber, ber fonft allen Ruhm unter feinen Ahnen ausgetheilt fant, wollte ben Ruf berfelben in einer gude ergangen: eine gelehrte Frau wollte er, die im Befolechte ber Cornaro im hochft möglichen Grabe bie profane und beilige Wiffenschaft, Die Beredfamfeit und Die Boeffe, Die Renntniß ber alten und neuen Sprachen, und felbft bie ber eracten Wiffenschaften vereinige. Bu biefem ungludlis den Opfer hatte er fein Tochterlein Belena erfeben. garteften Alter an warb also baran gearbeitet, alles mögliche Biffen ber Armen aufgebunben. Erft bereitete es ihr Beranugen, ale fie in bie Speculationen ber icholaftifchen Phis XXXIX. 43

lofophie, und bann in bie Beheimniffe ber Theologie einges führt murbe; aber ibre Leiben begannen fur fie, ale fie mit ben errungenen Schagen prunten und in ftolgen Difputatio. nen ihren Beift leuchten laffen follte. Dagu fam, bag ber Bater, ber ihre Belübbe felbft vom beiligen Stuhl aus zu entfraften mußte, auf Bermablung brang, mogegen fie unnberwindlichen Biberwillen hatte; ber Bater gab gulett ihrem Billen nach, boch unter ber Bebingung, bag feine Tochter ihn fur bieg Opfer burch ihre Ernennung jur Magifterin ber iconen Runfte und Doctorin ber Philosophie an ber Unis verfitat Babua entichabigen murbe. Buerft meigerte fie fic, boch ihre Thranen, ihre Ceufger - Alles mar vergebild. Co bereitete fie fich mabrent ber ihr bewilligten Frift por auf ben fdredlichen Zag, nicht nach ber Beife ber gewohnlichen Canbibaten, fonbern burch ben Empfang ber beiligen Saframente, baß fie baburch Befühle ber Demuth gewinne, und ein ficheres Mittel gegen bie Taufchungen und Die Trunfenheit bes eilten Ruhmes finde. Trop aller Borfichtsmaße regeln aber, bie fie jum Schupe ihrer Befcheibenheit erbachte, mar bie Stadt mit Reugierigen angefüllt, bie aus ber nachften Umgegend, und namentlich aus Benedig herbeigeeilt mas ren, um biefem außerorbentlichen Schaufpiele beigumobnen, und ba ber große Saal ber Universitat bei weitem nicht im Stande mar, die Menge von Buhörern ju faffen, fo marb aur großen Bufriedenheit ber julett Gefommenen befchloffen, Belena Cornaro folle ihre Thefen in ber geraumigen Bafilifa San Antonio ju beweisen suchen. Diefer Entschluß, weit entfernt, ihre Bermirrung und Beangstigung ju vermehren, erfüllte fie vielmehr mit Freude. Es bunfte ihr, ale werbe fle bort unmittelbar unter Gottes Band gestellt, und bie Bemuther jur Nachficht und jum Mitgefühle geneigter fenn. Um Morgen bes 25. Juni 1678 melbete ber Rlang einer Blode, und ber garm ber ihr Ericheinen ungebulbig ermartenben Menge, bag ber verhangnigvolle Augenblid gefommen fei.

Sie warf fich auf die Rnie nieber, um ein Gebet ju beginnen, welches fie fortfeste und wiederholte, fo lange ber Bug dauerte, ohne daß bas Beifallsgemurmel und die Freudenbegeugungen, mit benen fie bei ihrem Borbeigeben empfangen wurde, fie auch nur einen Augenblid lang bavon abzieben fonnten. 216 fie Die Schwelle ber Rirche überschritt, mar fie nabe baran, in Ohnmacht ju fallen. 3hrer Erinnerung fowebte bas Bewußtfeyn einer momentanen Berwirrung vor, und um fich von ihrem Schreden ju erholen, begab fie fich wantend nach bem Altare ber beiligen Jungfrau, um beren Cous anzufleben. In ber That erlangte fie hier ihre Beiftesgegenwart und ihren Duth wieber, und als fie endlich mit noch bleichem Antlige auf ber Rangel erschien, ben Lorbeerfrang auf ihrem Saupte und die Augen guerft gefentt, bann ausbrudevoll gegen ben Simmel erhoben, ba murben bie Bufchauer, bie ihren geringften Bewegungen mit Intereffe gefolgt waren, fast fammtlich bis ju Thranen gerührt.

Bald machte bie Ruhrung ber Bewunderung Blat, ale man fab, mit welcher Bestimmtheit ber Dialeftif, mit welder binreißenden Beredfamfeit fie bie ihr vorgelegten philofophischen Fragen beantwortete. Mehrmals murben ihre De-Ductionen mit einftimmigem Beifallrufen unterbrochen, und biefe fomeichelhaften Unterbrechungen verwirrten fie julest fo febr, bas man bie Brufung abfurgen mußte, um nicht ihre Leiben gu verlangern. 3m Triumphe führte man fie nach Saufe, und bie Fremben riefen in ben Ergugen ihrer Begeifterung aus: wenn Benedig bas Bunber ber Belt, fo fei Belena Cornaro bas Bunder Benedigs. Inmitten biefer Chren ward bie Arme graufamen Leiben jur Beute; fie warb von Rrantbeiten ergriffen, Die, weil fie fich aufeinander folg-· ten und mit Besorgniß erregenden Symptomen begleitet mas ren, ihre Umgebung ju bem Blauben veranlagten, ihre lette Stunde werbe nicht mehr fern fenn. Diefes Schweben zwischen

Furcht und Soffnung bauerte feche Jahre. In ben Bwifdengeiten, in welchen fie fich beffer fublte, nahm fie, um ihren Bater ju troften, jene verberblichen Stubien wieder auf, welche bie iconen Tage ihrer Jugend jum Belfen gebracht hatten, ober fpenbete ben Ungludlichen alle Gutfeleiftungen und Troftungen, beren fie fabig mar. Roch einmal nahm bie burch anbaltenbe Rranfheit beinabe gang aufgeriebene Geele ihre gange Rraft und ihr ganges Talent gufammen; ale fie borte, wie ben in Bien von ben Turfen belagerten Chriften 3obann Cobiesti mit einem Beere von Ratholiten ju Sulfe eile, ftarb fie beinahe por Freude. Dit Begeifterung nannte fie feinen Ramen, flocht ibn unwillfurlich in alle ibre Reben. Die gange Beit, fo lange bie Rrifie bauerte, fab man fie öfter bem beiligen Tifche naben, fich ftrenges gaften und am bere außerorbentlichen Bugubungen auferlegen; fie verboppelle ihre Undacht jur allerseligften Jungfrau, weil fie wußt, bag bie Bolen fie ju ihrer Couppatronin und Ronigin er mablt hatten. Endlich machte bie Rachricht von ber Be freiung Biene ihren Beangftigungen ein Ende; ba fich Die mand bei ihr befand, ber ihr Glud lebhaft ju theilen per mochte, fcblog fie fich allein gange Tage ein, um bas lob ber Sauptperfonen unter ben Befreiern gu entwerfen. Alle biefe Entwurfe murben wenige Tage fpater von ihrem Bater entbedt, ber, noch immer bon feiner unheilbaren Schmade beherricht, von ihr bie Bollendung forberte. Die Lobederbebungen auf ben Bergog von Lothringen, Johann Cobieefi und Papft Innoceng murben gebrudt, und jebem biefer Manner befonbere überfenbet. Der polnifche Belb mar etfenntlich fur ben Untheil, ben ein armes fterbenbes Dab den an feinem Ruhme gu nehmen fcbien, und beeilte fic, ihr feinen Dant in ben ichmeichelhafteften Ausbruden gu etfennen zu geben. Der Papft fchidte ihr mit feiner Antwort feinen apoftolifchen Cegen, und bas mar fur fie ber fußefte Eroft. Es war im Juni 1684; balb barauf ftarb fie, ben

Namen ber heiligen Jungfrau von Ceftocova \*) auf ben Lippen! In ben brei Tagen vor ihrer Beerdigung erstielt sie alle Ehren ber Canonisation von Seiten bes Bolstes. Man riß und theilte unter einander die Fehen von ihren Rleidungsstuden wie kostbare Reliquien. Alle Läben wurden geschlossen, alle Arbeiten eingestellt, es war eine allgemeine und freiwillige Feier. Mit Lillen und Lorbeern befränzt trug man sie zu Grabe.

Das Martyrium bes helbenmuthes vertritt Marcus Antonius Bragabino, ber als Commandant von Fasmagusta den Türken in die hande fiel (1571), und bis zu seinem Tode gräßlich gepeinigt wurde. Mit ihm und hosward eröffnete die herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg eine "Sammlung historischer Bildnisse", in deren ersten Tasbleaur's wir den Styl einer ausgezeichneten, erst jüngst noch glänzend bewährten Darstellungsfraft wiederzuerfennen glausben. Wir werden nicht versäumen, in der Folge, wo die Sammlung ihren eigenen Weg geht, auf dieselbe zurudzutommen.

<sup>\*)</sup> Unter bem Ramen ber heiligen Jungfrau von Ceftocova verehrten bie Bolen mit besonderer Andacht die Mutter des Erlösers; an fie hatte Sobiesti seine Gelübbe gerichtet, ehe er Wien zu Hulfe eilte, und mit dieser schönen Erinnerung im herzen hauchte Des lena Cornaro ihren lehten Seufzer aus. Cestocova ist in Polen, was Maria: Bell in Desterreich, und St. Anne d'Auray in der Bretague ift.

# XXXII.

### Beitläufe.

Wieber ein Parifer-Friebe! — Der Betifampf Ruflands und England in Berfien und Afghanifian — Spulgeftalten aus bem Grabe ber Orientfrage. — Die englische Parlamente-Auflöfung.

Es ist eben ein Jahr verstoffen, seitbem ber Borhang vom ersten Alt bes orientalischen Drama's siel. Bas jest auf ber Beltbühne vorgeht, sind Zwischenspiele, im Genre ber Intriguenstücke, bestimmt bas Publifum einstweilen in Athem zu erhalten und ben Schauspielern hinter ben Coulissen Zeit zum Umfleiben und Rollentausch zu lassen. Direkteur und Regisseur ist nach wie vor Rusland.

"Alles für Frankreich und Nichts nicht gegen Defterreich"! so lautet die Losung, mit der die russische Diplomatie
ben zweiten Aft des großen Schauspiels vorbereitet. Bor
einem Jahre noch wollte dieß fast Niemand glauben; heute ist es fast schon eine triviale Rede, am meisten im Kaiserstaat selber. Desterreich hat im Frühjahr 1855, als die Lage Frankreichs in der Krim die ritterlichen Dienste des Bundesgenoffen heraussorderte, versäumt, sich gerechte Ansprüche auf den Dank und die Anhänglichkeit nicht so sast der Rapoleoniden, als des chevaleresten französischen Bolfes selber zu fichern. Das rum steht es mit den europäischen Dingen jest, wie es sieht: wie mit der offenen Pulvertonne nämlich neben der Schmiedes Effe. In St. Petersburg hat man sich auf das verhängniss volle Wiener Bersäumniß geworfen: man schmeichelt den nas poleonischen Hegemonies Selüsten, man legt ihnen Alles huldigend vor die Füße, um im zweiten Theil Desterreich überall unter die Füße zu treten.

Je schärfer wir die jeweiligen Aftionen der Diplomatie beobachten, besto beutlicher schen wir diesen rothen Faden allenthalben hervorstechen. Die Bolgrad-Intrigue war nichts Anderes als russischer Weihrauch auf den Pariser Ruhmes-Altar. Die Reuenburger Erhebung ist, wenn nicht förmlich eingefädelt im diplomatischen Blinden-Institut zu Berlin, wesnigstens wie gerufen zu demselben Iwede gesommen. Man wagt endlich nicht zu viel, wenn man hinter der Anzettelung des englisch-perfischen Krieges die nämliche russische Absicht sucht. Liegen ja auch bereits die Stipulationen eines englisch-perfischen Parise Friedens vor.

Alle diese Berherrlichungen Frankreichs bienen als ins birefte Ruftungen gegen Desterreich. Für die direkten sind nach allen Weltgegenden hin besondere Angriffspunkte aussersehen. Turin steht schon fest; die Welt ist voll von der Galanterie, mit welcher der "Hort bes Conservatismus" beisberlei Geschlechts sich dort bethätigt. Bucharest-Jassy wird auch bald aus dem Hintergrund hervortreten. - Endlich müste Alles täuschen, wenn nicht auch Kopenhagen zu berlei guten Diensten ausersehen wäre.

Berweilen wir vorerst bei ben europäischen Beziehungen ber Borgange in Mittelasien. Roch vor brei Monaten tonnte man wirklich ber Meinung seyn, "es stünden bort wichtige Ereignisse bevor, balb murben Rusland und Eng-

land, die Türkei und Persien unter ben Waffen stehen" "). England und Persien lagen bereits im Kriege; der Schaf ward von Indien aus überfallen, seine Festung Buschir etsobert, und man vernahm von dem heiligen Krieg, der in Teheran gepredigt werde. Dennoch hat jeht der persische Plesnipotentiar Feruk Chan durch Vermittlung Napoleon's III. und unter eifrigster Mitwirkung Ruslands mit England einen Frieden stipulirt, dem der Schah aller Wahrscheinlichkeit nach die Ratissistation nicht versagen wird. Was ist der Grund eines so aussallenden Wechsels der Scenen?

In London liegt er nicht, sondern in Teheran; und auch hier wurde man ihn im Palast der "Zuflucht bes Weltalls" vergeblich suchen. Man fande da nur eine verrottete Puppe, die weder über Krieg noch über Frieden beschließt, sondern zum Einen wie zum andern von Außen ben Anstoß empfängt. Sonst spielte England ben Motor in Persien gegenüber der russischen Plünderungs Politif; aber schon seit zwei Decennien und neuerdings namentlich seit dem Falle von Kars ift der russische Gesandte in Teheran die eigentliche Quelle perssischer Entschlüsse. Es ware ganz verfehrt zu fragen: was ben Schah zu den friedlichen Instruktionen an Feruk bewogen? Man muß fragen: warum man in St. Petersburg Bersten so schoel wieder Frieden schließen läßt?

Bur Antwort verweist man auf die große Erhebung ber Raufasus. Stämme, wie sie nun in unerwarteter Einigkeit plöglich gegen die mostowitischen Unterdrücker aufgestanden ist: in einer Ausbehnung wie nie zuvor, West. wie Oftfaufasser, von Derbend dis Susum-Rale und Anapa, Schampls prophetisch begeisterte Tschetschenzen. Schaaren am Kaspisee, wie die sonst endlos unter sich zerklüsteten Tscherkessen. Auls nach dem schwarzen Meere zu. Es könne, meint man, nicht Ruslands Gelegenheit senn, in Persten und Afghanistan den

<sup>\*)</sup> Defterreichische Zeitung vom 13. Dec. 1856.

anglo-indifchen Armeen entgegenzutreten mit einem folden Feind im Ruden, und ehe noch ber bevorftehende lette Anslauf jum Vernichtungstampf gegen die Raufaster siegreich burchgeführt fei.

Man ftellt fich also ben Zwischenfall ber Tscherkeffen-Erhebung als eine unvorhergesehene Störung ber mittelasiatischen Politik Rußlands vor. Wir haben von dieser Politik eine bessere Meinung. Sie hat ben persischen Rumor gegen Herat wohl inspirirt, aber vom Beginne an nicht, um ihm ernstliche Consequenz zu geben. Sonst wäre wohl fein gunkinerer Moment als eben jeht gewesen, wo England sich mit China so bedenklich verwickelt hatte. Der persische Krieg sollte eben nur daseyn, um Napoleon III. die stolze und dankbare Benugthuung zu bereiten, ihn in Paris wieder beizulegen.

Rußland will uns ben Gefallen nicht thun, seine asiatische Mission zu ersennen, und in Asien sich mit England in
ber früher oder später unvermeidlichen Weise zu verwickeln,
welche alle seine Kräfte absorbiren würde. Rußland hat vielmehr nach wie vor seine europäischen Ziele im Auge. Die
moldau-walachischen Divans und die Sulina sind ihm immer
noch wichtiger, als die afghanischen Zwischenländer in Mittelasien und die Mündungen des Euphrat. Persien ist noch
ziemlich abseits gelegen, trot der projektirten englischen EuphratBahn, es hat hier noch gute Weile; beides aber ist mit der
Türkei keineswegs der Fall. Schon im J. 1838 hat Rußland, in Andetracht des nähern und wichtigern Objekts seiner
europäischen Zufunst, Persien desavouirt und preisgegeben; es that aus denselben Motiven heute wieder so.

Aus ber Ratur ber Dinge mag es fich nicht gut erflaren, wohl aber aus bem biplomatischen Repwert ruffischer Schnur-

den, an welchen die Glieberpuppe von Teheran hangt, baß ber englisch perfische Krieg von 1838 fich fo gang Jug für Jug im J. 1857 wiederholte. Nur die Stellung ber Afghanen erscheint hier, burchaus ohne Ruflands Schuld, veranbert; die Tobseinde von bamals find heute die Bundesgesnoffen Englands.

Man glaubte im englifden Parlament zweifeln zu muffen: was benn bie erfte Urfache ber Spannung gemefen, melde endlich bamit endigte, bag ber General. Gouverneur Indiens, ohne nur eine Rriegeerflarung von England aus abzumarten, ben Schah mit Rrieg übergog? Die beiberfeitigen Erffarungen barüber laffen mirflich nambafte Luden. Bon ber Beit an freilich, mo bie Berfer Berat belagerten, fonnte jest fo menig wie im 3. 1837 ber Rriegefall ausbleiben. Aber wie burfte fich ber Chah folder Provotation erfühnen? Der biplomatifche Bruch mit England mar fcon geraume Beit eine vollendete Thatfache; ber englische Befandte Murray hatte vor Jahr und Tag Teheran verlaffen. 3m Jahre 1837 war es bie Difhandlung eines unter englischem Schut ftebenden berfifchen Reitfnechts gewesen, mas ale oftenfible Ilrfache bes Bruche erschien; jest mar es die Richtachtung beffelben Schutes ober ber Erterritorialitat an einer iconen und hochgeftellten Berferin, beren Gemahl rechtlich nicht einmal in Murray's Diensten mar. Die Opposition in London hat baher von einer "neuen Belena" gesprochen, um die fich England nun in einen Krieg von folder Tragweite fturgen muffe. Bahrheit aber fragt es fich, woher die Minifter bes Schah ihre Kriegsluft gegen die neue Helena nahmen? Und alsbald ftoft man auf biefelbe Quelle, aus ber fie fich ichon 1837 gegen ben Reitfnecht begeisterten; auf Dieselbe Inspiration, welche eben noch ben Schah bewog, die öfterreichischen Officiere, welche im perfischen Beneral-Quartiermeister-Stabe als Inftrutteure wirften, aus ber Armeelifte ju ftreichen unb

Ruffen an die Stelle zu seten. Allerdings, nachdem im 3. 1838 der Gesandte bes Czaren mit Geld, Rath und That in eigener Person den Jug gegen herat unterstüht, erbot sich Czar Rifolaus den Engländern, sie seine Driginal-Instruktionen einsehen zu lassen, damit sie sich überzeugten, daß der Gessandte in Teheran gerade das Widerspiel von dem gethan, wozu sein herr ihn bevollmächtigt habe. Zu solchen Gegenbeweisen kann sich Russand heute ohne Zweisel wieder erbieten.

3m 3. 1837 handelte es fich noch barum, Berfien endgultig jugurichten fur bas ruffifche Broteftorat. eine empfinbliche Demuthigung burch England unerläßlich. Bie vortrefflich bie Operation gerathen, beweist eben bie Befchichte bes Teheraner-Bofce in ben jungften zwei Sahren. Aus ber nämlichen Geschichte ging die neueste Berat : Frage bervor, ale ein bloges biplomatifches Spiel Ruflands. Rachbem einft Franfreich unter Louis Philipp wieder eine Befanbtichaft in Berfien eingerichtet, erflarte bas Minifterium : biefe Magregel fei nothwendig gewesen, "weil Berfien baburch erinnert worben mare, es gebe noch ein Franfreich auf Erben". Erft jest ift es bamit gründlich anders geworben, und die bankbare Anerkennung Navoleons III. wird nicht feblen. Ale im 3. 1838 ber perfifche Gefanbte Bufain: Chan über Reer jog, um in London felbft ben Frieden ju procuriren, ba wendete er feine Schritte querft nach Wien, um bie Bermittlung bee Fürften Metternich anzusprechen. Seute marb Mues unmittelbar - in Baris abgemacht.

Damit soll übrigens nicht gesagt seyn, daß die ruffischen Beranstaltungen in Teheran ursprünglich nicht andere und birektere Ziele gehabt hätten. Man darf nur nicht vergessen, daß sie noch in den ersten Alt des orientalischen Krieges und in die Zeit vor dem Pariser-Frieden vom 30. März zuruck-reichen. Es mochte damals in Petersburg selbst noch zweifelhaft seyn, ob nicht sosort eine sehr ernstliche Diversion ge-

gen bie Beftmachte in Mittelaffen erforberlich fenn werbe. Wir erinnern und fehr lebhaft, wie gu ber Beit, ale bie ruffifden Soffnungen auf flegreichen Biberftand noch in fri fder Bluthe ftanben, burch bie indifden Beitschriften bas Marmaefdrei nach Europa fam, bag bie Ruffen eine Erpebition, fei es mittelbar ober unmittelbar, an ben Inbus beabfichtigten, um bas ftolge England an feiner Achillesferfe gu paden. Man fprach icon von Bertragen, bie mit ben Chanen von Chima und Bothara, namentlich mit bem Doft Mohamed von Rabul, ber bebeutenbften Berfonlichfeit in Uffen, jum Angriffsfrieg gegen bie anglo = inbifche Dacht gefchloffen feien. Die europaifche Bubliciftit fpaltete fich über Diefen Radrichten; Die Debrgahl verurtheilte fie ale dimarifd und unmöglich. Gie maren es aber nicht. Satte man bafur jest auch feine anderen Ungeichen, fo bezeugten boch bie jungfte Saltung Berfiens und ihre Umftante unwiderfprechlich genug, daß ber ruffifche Arm feineswegs ju furg mare jur Erreidung bes Indus.

Rur daß nicht die Afghanen, die Turkmanen und ihre Chane, nicht die sunnitischen Mostlims es gewesen wären, welche sich zu einer Diversion gegen den sunnitischen Padischah und seine westlichen Beschüber hergegeben, sondern der Berser-Schah, die Krone der schismatischen Schitten. Daraus entwickelte sich eben diesenige Gruppirung der mittelasiatischen Dynasten, welche in dem jüngsten Kampse um Herat an's Licht trat. Gerade in Folge jener drohenden Gerüchte über russische Invasionspläne gegen den Indus scheint die englische Politif endlich eine desinitive Einigung mit Dost Mohamed rathsam gefunden zu haben. Dieser kluge und thatkräftige Mann hat sich die Wiedervereinigung der afghanischen Länder, wie sie unter den Durani's einst dazu Ansangs die Hülfe der Engländer angegangen, nicht ohne Hinweisung auf den Bor-

theil für die Sicherheit Hindoftans, wenn ein großes befreundetes Reich zwischen dem Indus und den russischen Grenzen läge. Damals aber hätte es sich zunächst darum gehandelt, für Doft Mohamed den Sich's eine erbeutete Afghanen- Provinz (Beschawer) wieder abzusagen, während sich England eben selbst diese Provinz sammt dem Lande der Sich, ter Boa Constrictor gleich, für die Berbringung in den eigenen unersättlichen Magen zurichtete. Statt eines Bundes mit dem Dost kam es daher damals, sobald der Krieg mit Persien abgethan war, zu jenem berüchtigten Zug nach Afghanistan, der zwar Ansangs zur Eroberung von Kandahar und Kabul, und zur Wegführung des gesangenen Dost gedieh, endlich aber (1842) mit der entsehlichen Katastrophe endigte, deren Andenken heute noch jedes englische Herz schaubern macht.

Die fiebengebutausend anglo-indischen Leichen in ben Baffen von Ajghaniftan waren übrigens ber furchtbaren Bolitif werth, welche England gegen ben Doft eingehalten hatte. Der Statthalter Inbiens felber berichtete bamale: "Wir haben Rabul befriegt, um einen einfichtevollen Sauptling ju entfernen, ber es verftand, bie Stamme ju vereinigen, ein Seer ju bilden und Ordnung ju bewahren". Dag ber Doft Anlage zeigte, ber Regenerator Afghanistans zu werben: bas war fein Berbrechen. Bie gang andere heute! Und bie Menberung ift ohne 3meifel Rugland und feinen Fortichritten in Berfien zu verbanfen. Bobl municht man beute in Calcutta und London nichts mehr, ale bag ber Doft recht lange ale treuer Bunbesgenoffe in Rabul und Ranbabar, bas er von feinem feindlichen Bruber bereits an fich gebracht, herriche und ben feften Damm bilbe gegen bie Anbrandung Ruflands und feines Alter ego in Teheran. Ale bie englische Erpebition im erften Berat = Sanbel gegen die perfische Rufte bei Bufdir operirte, ruftete bie Armee bes Indus auch gleich jum Ruge nach bem Weften; ebenso geschah beibes auch jest im

zweiten Herat - Handel wieder. Aber nicht wie damals zur Bernichtung des Doft, zogen jest die Generale Chamberlaine und Lawrence abermals mit Geld und Truppen durch die Afghanen - Päffe, sondern zum Beistand für den Dost, damit er die Perser aus Herat verjage, und diese unschäftbare Dase, das mittelassatische Thor Indiens, durch das alle Eroberer des Oftens seit Alexander dem Großen gezogen, den Afghanen - Fürsten, beziehungsweise seiner eigenen Anwartschaft erhalte.

218 Doft Mohamed im 3. 1836 fich in Calcutta enbgultig gurudgewiesen fab: ba batte er mit Rugland und Berfien angefnupft; in welchem Ginne, bas lagt fich aus einer frubern, von Randabar nach Teberan gelangten Infinuation ermeffen: mit Bulfe ber Afghanen - Furften fonnte ber Coab bis nach Delbi vorruden und in Indien neuerdings ben 36lam jur Berrichaft bringen. Rufland ericbien auch wirflich mit einer ichmeichelhaften Agentichaft in Rabul. und bieß eben ift Englands Glud, feine verhaltnismäßig gunftige Stellung - ce wird bem Czarthum nie gelingen, beibe, Bersien und Afghanistan, zumal zu protegiren. Eine ober bas andere, aber jusammen werden bie beiben Lanber nicht, auch unter ruffischer Leitung nicht, geben. Denn für's Erfte gehören fie verschiebenen fich bitter verfeindeten Breigen bes Jolam an; es fommt g. B. vor, bag bie Detfa-Bilger aus bem funnitifchen Afghanistan burch ruffifches Ge biet ihren Weg nehmen, um nur ben Qualereien von Seite ber fcbitifchen Berfer ju entgehen. Fur's 3meite ift man in Rabul nicht hitiger auf bie Wiebergewinnung bes Umfangs vom alten Durani = Reich verfeffen, ale in Teheran auf Die Große bes Sefi-Reiches, welchem bis 1747 auch gang Afghanistan zugehörte.

Bor Allem hanbelt es fich babei um ben Befit von Berat, ben beibe anfprechen. hier nun liegt ber Urfprung

bes jungften englisch-perfischen Rrieges. Im Detail zwar wurde bas englische Barlament felber über ben Borgang nicht flar. Be mehr aber bie Macht und Ginheit ber Afghanen unter Dem Doft fich bob, auch thatliche Absichten auf Berat bei ibm berportraten, feit ber Thron baselbft im 3. 1850 erledigt warb, besto mehr icheint bie verftiche Giferfucht fich acfvornt gefühlt ju haben, ben "aufrührerischen Bafallen" ju ftrafen und bas Bolt von Berat, ale fdiitifc ohnehin ben Berfern jugeneigt, wieber unter ben legitimen Scepter ju bringen. Rufland ließ biefer Leidenschaft bie Bugel ichiegen, 3meifel ju gelegener Beit fur fich, immerbin ju ftete ungelegener Beit fur Berfien. 3mar gelang es biegmal ben Berfern wirflid, Berat zu erobern. Aber in bem ftipulirten Frieden verzichten fie nun auf ben lodenben Befit fur jest und funftig. Freilich foll die hochwichtige Festung auch nicht fofort ber Berrichaft von Rabul einverleibt werben, fonbern fie foll "unabhangig und felbftftanbig" fenn, b. i. eine angloindische Kiliale.

Für England ift an diesem Punkte die Politif unabanberlich vorgezeichnet. Mögen nun die offenen und geheimen Berträge, von welchen die Opposition im Parlament so viel Besens machte, besagen, was sie wollen: England kann und barf den Schlüssel zum Indus, den Gentralmarkt und das feste Thor der uralten Handelsstraßen Asiens nicht aus den Handen lassen, mit welchen es ihn mittelbar oder unmittelbar festhält. "Der Herr Herats, des Schwerts von Persien, ist der Herr der Welt", hatte Radir-Schah gesagt. Die Regierung in London hat sich scharf genug ausgesprochen: Herat dahin, die Sicherheit Indiens dahin! Nun denke man sich diese strategische Perse auf dem lieblich üppigen Wüsten-Fled zwischen den Steppen Tursestans und Persiens, zwischen Turan und Iran — gar noch in der Scwalt einer Macht, welche selber nichts Anderes als der russische Schatten ist! Eine bauernbe Besignahme von bieser Seite mußte bie Britten unmittelbar gur Eroberung und bleibenben Besetzung von Rabul und Kandahar zwingen. Dann aber läge nichts mehr zwischen England und Rußland; und ber welterschütternbe Zusammenstoß ber beiben Weltmächte ware unvermeiblich. Er wird nach Aussage aller Kenner und Betheiligten nur baburch von einem Jahre zum andern hintangehalten, baß die Zwischenlage einiger mehr oder minder unabhängigen Barbaren - Reiche noch die unmittelbare Reibung verhindert.

Dhnehin bringt es bie Ratur ber Dinge wie ein unaufhaltfames Berhangniß mit fich, bag biefe 3mifchenlage mehr und mehr ber Auflojung fich nabert. Es gebort gu ber gewaltigen Gignatur unferer Beit, bag eben jest an allen biefen islamitifden und beibnifden Reiden von Braans bis Befing bie Brandfleden ber innern Saulnif an ber Saut-Dberfläche ericbeinen. In bemfelben Dage werben bie europaifden Beltmachte auch wiber Billen gezwungen, affatifden Dinge fich ju verwideln, tiefer ale ihnen oft felber munichenswerth und lieb ift. Beute noch ftemmen fich bie Englander mit Banden und Fugen gegen bas Gueg-Ranal. Brofeft, um ihr Indien dem europäischen Beltmarkt nicht allgu nabe zu bringen. Dennoch aber muffen fie felber Die Euphratbahn burch Rleinafien bis jum perfifden Golf profeftiren, an ber jeber Spatenflich jugleich bie großen Graber ausschaufeln wird sowohl fur ben funnitischen Babifchab in Stambul, ale für ben schitischen Schah in Teheran. \_ Rafarener-Sultan" wird ber eine wie ber andere von ben eigenen Glaubigen und Unterthanen ingrimmig gescholten. Denn fte fühlen inftinftmäßig, daß die driftliche Belt überall über bie mostemische Welt die Dberhand gewinnt, auch wann und wo bie sogenannten "driftlichen Dachte" selber nichts meniger wollen als bas.

Die englisch perfischen Stipulationen von Baris felbft

geben bavon Beugnig, bag man in Condon ben verhangnigvollen Broces fürchtet, burch ben Europa wie die Schraube obne Ende in Afien fich einbohrt. Der Bertrag bifferirt fonft in nichts von feinen Borgangern; nur daß er felbftverftanblich ein reicheres Dag von Sandels-Brivilegien und mehr Consulate. Boften ba und bort im Lande a tempo ber bezüglichen Fortschritte Ruglands bedingt. In Ginem Bunfte aber bestimmt er bas gerabe Begentheil aller fruheren Ber-Dieselben haben fonft sammtlich die Restsetzung und Ermeiterung bes Befandten . Schuprechts im Auge gehabt. Best bagegen erflarte Lord Clarendon: eine Claufel bes Bertrage bejage, England wolle feine perfifchen Unterthanen mehr unter brittifden Sout ftellen, ausgenommen die unmittelbar bei ber Befandticaft ober bem Confulat Bedienfteten, porausgefest, daß andere fremden Dachte Diefelbe Berbindlichfeit eingingen; es wurde bieß fehr baju beitragen, "jener fruchtbaren Quelle von Zwistigfeiten ein Ende ju machen, Die fo lange nicht nur in Berfien, fondern im gangen Morgenlande eriftirt bat: namlich bem Suftem Die gebornen Unterthanen eines fremben Staates ju beschüßen." Auch Palmerfton wunfcht, bag biefer lebelftand burch allgemeine Bergichtleiftung aller Dachte aufhore. Freilich ift es bamit junachft auf Rugland abgefeben, beffen Batronat in Berfien fo unglaublich ausgebehnt ift, bag bie ruffifche Befandtichaft thatfachlich einen Staat fur fich in Teheran bilbet. Das einzige Saftum genugt, biefe ungeheure Anomalie ju ermeffen, baß Ferut Chan felber, ber Plenipotentiar bes Schaf - unter ruffifchem Schut fteht. Rufland murbe fo burch ben jugemutheten Bergicht allerbinge ungleich mehr an Tragern feis nes Ginfluffes in Berfien verlieren, als jebe andere Dacht. Dennoch aber liegt in bem englischen Borfchlage unzweifels haft auch ein felbfiftandig politischer Bebante. Clarendon hat nicht umfonft ausbrudlich erflart: bag er bas namliche Brin-XXXIX. 44

cip icon auf ber Parifer-Confereng und bezüglich ber Turfei vertreten habe.

Es ift indeg vergebene Dube: alle Bergichte und Unabe bangigfeite - Erffarungen ber Belt vermochten Die affatifden Reiche nicht mehr auf eigene guße ju ftellen. Schließt ber Doft von Rabul einmal feine flugen Mugen, bann, wenn nicht icon fruber, burfte bas Afgbanen gant, von Barteien und Dynaften im Innerften gerfleifcht, bie englifche Befit nahme herausforbern, wenn in Calcutta auch noch fo febr aller Appetit bagu mangelte. Daffelbe fann ben Ruffen beute ober morgen, trog ber hartnädigften Abftineng ibrer Bolirif, mit Berfien begegnen. Much bie trefflichen Unlagen biefes Bolfes, bae boch über bem Turfenthum fteht, vermochten bem ausnahmslofen mostemifchen Marasmus nicht zu wehren; ber Berfall ift allgemein, von ben hundertjährigen Bafferleitungen, benen bas verarmenbe Land einft feine uppige Kruchte barfeit verbantte, bis jum 3mam Dichume, bem Brimas ber Schitten, und ben fanatischen Seften, Die ihm ben Behorsam gefundet, und im tiefften Geheimnig über bas gand binfcbleidend, im heimlichen Bunbe mit Kronpratendenten und auf ftanbifden Satrapen, eine Geschichte voll von Blut und Schande, Aufruhr und Berrath murdig ju fronen broben. Selbstverftandlich hat bas jungfte biplomatische Rriegespiel bie mantenben Stugen am unterhöhlten Throne bes "Rafarener". Schah's nicht befestigt. Co burfte auch biefer franfe Mann, fruher ale ber berechnende Barter felbft es munichen fann, ihm tobt in ben Urmen bleiben.

Allerdings hat die russische Politif schon seit Beter I. ben persischen Golf nicht weniger in's Auge gesaßt, als den Bosporus und den finnischen Meerbusen. An's Meer hier, an's Meer überall! Aber Gines nach dem Andern; die Berbindung der Wolga mit dem Euphrat durch

bas tafpifche Deer und bas perfifche Land ift zwar eine ber fconften Aufgaben, boch aber naturgemäß bie lette.

Barallel mit jener Bolitif ber Kalfcheit, bes Trugs und hinterliftiger Gewaltthat, ale beren Opfer ohne Beifpiel in ber Beidichte Bolen, Die Rrim, die Moldau-Balachei bafteben, lief die ruffifche Bolitif auch gegen Berfien fcon feit 1722. Erft als falfcher Freund, 1804 als offener vertragbruchiger Feind riß Rugland Proping um Proving von Perfien an fich \*), bis es burch ben Krieden von 1828 bie gange Bestfufte bes faspischen Dees res und ben Arares erreichte. Teheran ftand jest icon foaufagen por ber Dundung ber ruffifden Schiffstanonen und Reftungegeschute; feit hundert Jahren um feine beften ganber geplundert, bat Berfien feitbem nicht mehr aufgebort, ben Blunderer ale "Proteftor" ju ehren. Freilich hat auch Enge land, bas von 1812 bis 1828 bas gange Bertrauen Berfiens befeffen, ben Schah bei allen biefen ruffifchen Gemaltaften, tros vertragemäßig jugesicherter Gulfe, wortbruchig im Stiche gelaffen; England hat in unbegreiflicher Berblendung felber jene Kriebenevertrage vermittelt, burch welche gang gran Stud fur Stud, mittelbar ober unmittelbar, bem Cgarthum in ben Schoof geworfen ward. Es war ju fpat, ale ber Befandte Ellis im 3. 1836 aus Teheran fdrieb: "man barf Berfien nicht langer ale ein Außenwerf zur Bertheidigung

<sup>\*)</sup> Eine fehr pragnante Jusammenstellung biefer Processe politischer Berworfenheit, die ben driftlichen Namen fortwährend vor Musel: manen und heiben schändete, gibt die "Desterreichische Zeiztung" (vom 14. und 15. März b. 36.) unter ber Ueberschrift: "Ruffische Politis: Rufland und Persien." Es ift eine sehr tröstliche Thatsache, baß man in Wien jeht so stelfig, grundlich und under fangen ruffische Politis fludirt und publicirt; hatte man nur einige Jahre früher damit angefangen!

Indiens, man muß es als bie erfte Parallele betrachten, mit welcher Rugland feinen Angriff beginnt ober brobt."

Giar Rifolaus bagegen außert im Bertrage von Turfs manticai mit bem Behagen tieffter Befriedigung: "Rufland will feine Eroberung, und betrachtet es ale Beleibigung, wenn man ihm ein ehrgeiziges Streben nach Bergroßerung beimift, benn fein Gebiet ift fcon jest fo groß, ale es munichen fann." Damit mar es ihm bier, und porerft, gewiß vollfommen Ernit. Seute noch muß bie ruffifche Bolitif es viel portheilhafter finden, in Berfien mittelbar und binter ben Couliffen, ale offen und unmittelbar ju berrichen. Ge mar in ben jungften Monaten großer garm über gewaltige Ruftungen Ruglande auf bem faspischen Meere und an ber perfifchen Grenge, ba es ben Berfern ju Gulfe fommen, und jum Bohn wieber ein paar Provingen, namentlich Dafu, ein Stud Landes zwischen Eriwan und turfifch Armenien, sowie Maienderan, d. i. die Gudfufte des Raspisees, davontragen Bewiß ift man in Betereburg fehr intereffirt, auch merbe. im Guboften bes Rafpifees, gegen Choraffan, Chima und Bothara bin, feinen Brudentopf zu befigen; allein man bit benselben auf einer Insel vor Aftrabad icon feit 1841, per fas et nefas, und unter bem Bormande, für Berfien bie Seerauber ju befriegen, fattifch eingenommen. bagu feiner Abtretung von Provingen, welche bie ruffischen Grengpfähle bis vor die Thore Teherans rudten, und in melchen bie noch restirende Rraft bes Reiches hauptfachlich liegt.

Darum famen auch Friedens: Rathschläge statt ber Sulfer Truppen vom Norden her. Die wirkliche Sorge um den Berstand Persiens, nicht die Furcht vor englischen Eroberungen in den öden und unwirthbaren Sudgegenden des Reiches, bewog die russische Politik, dem Handel ein so rasches Ende zu machen, nachdem der Zweck desselben, die französische Bermittlungs: Politik auch in Asien zu engagiren, ohnehin

erreicht war. Die vielbesprochenen Truppen-Bewegungen aber galten wohl ber bevorstehenden Barforce. Jagd gegen die Tscherkessen des Daghestan von der Front und vom Rüden. Jedensalls galten sie nicht schon der Prolongation der Wolga-Mündung bis Aftrabad und der Verwandlung dieses Plates in ein persisches Sebastopol, vor dem einst der große Kampf um die Weltherrschaft ausgetragen werde.

Die Welt wird erft einen anbern Entscheidungefampf feben: ben mit ben fautafischen Bergvölfern; fie wirb es vielleicht auch bereuen, diese Bolfer von den Rechnungs-Erempeln ber orientalischen Krage fo hartnadig ausgeschloffen au baben. Die Alugel find ber affarifden Bolitif Ruflands folange beschnitten, als nicht in Schample Aul ein ruffischer Bouverneur gebietet. Es ift aber ein ominofer Bug, bag. felbft noch Angesichts ber großen Gefahr, Die brei herporragenbften Baupter ber Raufasusmanner, Emin Raib, Gefer Baicha und fogar auch Schampl ber Brophet, fein anberes Mittel fanden, um einig zu werben und zu bleiben, ale bag fie einen fremben ungarifchen Renegaten jum Dbergeneral ibrer Tapfern aus Stambul beriefen. Man vernimmt wieberholt von Siegen ber Ticherfessen über russische Corps; bieß mußte nothwendig ben Rachegeift in St. Betereburg um fo mehr anspornen; wird er aber einmal die helbenmuthigen Sauflein überrannt haben, bann fragt es fich fur Mittel-Aften erft rectt: mas nun?

Man hat Decennien lang felbst in London ruhig zugesehen, wie Rußland in Asien nicht minder, als in Europa unermudlich einen Fuß vor den andern sette. Jest entschädigt man sich dafür durch unmäßiges Angstgeschrei. Es ist allerbings bemerkenswerth, daß Rußland mitten in den Krim-Rothen doch den andern Arm frei genug hatte, um am östlichen Ende der Welt, gegen das ochozissche Weer hin und längs des Riesenstusses Amur, eine Landstrecke von angeblich 400 Stunden Breite und 200 Stunden Länge weisand chinesischen Gebiets zu besetzen. Man begnügt sich aber nicht bamit, und mit der Amursestung Nifolajew als dem zufünftigen Sebastopol bes stillen Oceans. Während man bereits im Geiste schaut, wie das Czarthum die Engländer aus den Ländern Indiens hinauswirft, sieht man den Moscowiter ebenso als Erbschaftscandidat an das Bett des todtsranten Mannes von China und seiner 360 Millionen Seelen treten; es fehlt nicht viel, spotten die Russen, so läßt der Czar nächstens das Gardecorps nach Pefing marschiren, um der Mandschus Regierung gegen die Rebellen beizustehen.

Unfere Politif ift nicht fo phantafiereich und unfere Um schauung von der ruffifden Macht geht nicht durch Bergrößerungs - Glafer. Doch find es einfache Cape, die wir aus ber jungften Geschichte Afiens abstrahlren zu durfen glauben.

Erstens: unwiderstehlich wie ein am Bipfel des Rleides vom Kammrad der Dampfmaschine Erfaster wird die europäische Politif in die orientalischen Dinge hineingezogen, verwickt und verschlungen von Montenegro bis Befing.

Zweitens: jener suße Traum bes Czaren Nifolaus, baß Rußland und England sich friedlich vertragen und in die Macht und den Einfluß über Afien sich theilen könnten, er ist eine für allemal unmöglich. Es wird nicht leicht mehr heißen: "ich und du", sondern in allweg: "ich oder bu"!

Drittens: wenn es Rufland ober bem Berhängniß hinfterbender Bolfer heute oder morgen gefallen wird, ben zweiten Aft der orientalischen Frage in Scene zu seten, so wird der Schauplat, im Gegensatz zur Localisirung des ersten, ein unbegrenzter seyn.

Und auch über die Gruppirung des afiatischen Personals hat uns der Krieg um Herat einige Andeutung gegeben. Auf Seite Englands stehen die indischen Moslims, die Afghanen, eventuell bie Türken, Alles Sunniten; der Imam von Maskat, jenfeits bes Golfs auf ber arabischen Halbinfel, ersah faum die englische Kriegsstagge vor Buschir, so fundete er auch den Berfern Tribut und Gehorsam, um sich dem sunnitischen Basdischah zu Stambul zu unterwerfen. Auf Seite Rußlands stunden die Perfer und das Bolf von Herat, Alles Schiiten. Was seinerzeit ein Weltherrschafts-Kampf seyn wird zwischen den beiden Mächten, das wird ein Religions-Krieg seyn zwischen den ihnen verbündeten Asiaten.

Während die russische Politif, in schlasloser Rachsucht, über Unheil brütend an der untern Donau, in Turin-Rizza, in Paris und Kopenhagen sitt, während russische Zeitungen sogar offen die berüchtigte Note Cavours, welche jeht den Bruch zwischen Desterreich und Piemont nach sich gezogen hat, mit Lobsprüchen überhäusen dürfen, furz, während nun das Czarthum die ausgespielte Rolle der englischen Revolutions-Propaganda übernommen zu haben scheint — entgeht in England selbst das Kabinet Palmerston mit Mühe seinem Sturze, unter dem Borwurf: daß es mit aller Welt Händel und blutige Rausereien ansange. Der Krieg gegen Bersten hatte zuerst diese Beschuldigung hervorgerusen, das Bombardement von Canton hatte ihr die Majorität verschafft.

Wir find weit entfernt, ben langweiligen Streit um bie Lorcha Arrow nachschreiben zu wollen: ob Deh ober Bowsring im Rechte war, Genugthuung zu fordern ober zu nehsmen? Es ift bieß eine Controverse ohne Norm. Was bloß aus Zwedmäßigkeits-Rücksichten geschieht, ist vom Rechtsstandpunkt aus nicht zu begreifen; und von Moral kann ba ohnehin keine Rebe senn, wo nur Hanbelsintereffen die Poslitik gegen einen souverainen Staat biktiren. Am meisten

mögen wohl die Recht haben, welche fagen: an ben Chinesen fei schon längst gar Bieles zu rächen und es fortan unmöglich gewesen, daß ein Reich von 360 Millionen gegen die übrige Welt beharrlich abgesperrt und abgeschnitten sei. So mochte man denn die nächste Gelegenheit ergreisen; und wenn nicht Alles trügt, steht es heute oder morgen bevor, daß die chinesische Mauer, so oder anders, vielleicht nur zu gründlich umgeworsen wird. Auch China wird sich nicht abzusondern vermögen von dem allgemeinen Schicksal des Orients.

Bas une bier noch intereffirt, bas find bie Motive ber Barlamente Dopofition gegen Balmerfton. Gie icheinen une - mit Einem Borte - wieberholt anzubeuten, bag auch im glorreichen Cenate Englande Die 3Deal- und Berfonal-Bolitif mehr und mehr bie alte Real-Bolitif verbrange. Es ift auffallend, baß felbft bie Klüchtlinge . Correspondengen bem Botum ber Opposition lob sprechen ale "einem Siege bes Rechts und ber Menschlichkeit". Symptom genug, daß ba etwas Ilnenglisches vorliegen muffe. Und wenn nun gar in Beque auf Perfien, wo fur England nur die Bahl blieb, entweba einzuschreiten ober als leitenbe affatische Macht abzubanten ein Sauptsprecher ber opponirenden Coalition, Difraeli, Die Senteng aussprechen fonnte: Berat mare bei ben Berfern beffer aufgehoben gemesen ale bei ben treulosen Afghanen - fo barf man mahrlich fur ben politischen Berftand auch in feinem letten Bollwerf, in England, beforgt fenn.

Man wollte ichon längst bemerfen, auch England habe eigentlich keinen wahrhaft großen Staatsmann mehr, und die Starke regierender und mitregierender Mittelmäßigkeit sei auch bort in geometrischer Progression begriffen. Die letten Parlaments-Debatten haben nur allzu viel zur Bestätigung dieser Aussage gethan. Sie haben, turz gesagt, bewiesen, daß es mehr und mehr an Grundfäßen, an der Autorität objektiv fester Principien zu gebrechen beginnt. So scheint die große

Bolitif ber Beltmacht täglich rettungelofer bem rein perfonlichen Belieben, ber Billfur, bem Bufall preisgegeben. Bobl führte bie flegende Opposition neben ben Sandels - und Sumanitate - Rudfichten bas "Recht ber Bertrage" haufig im Dunde. Aber es ift gewiß, daß fie im gegebenen galle felbft gar nicht anders gehandelt haben ober handeln murbe, als jest bas verurtheilte Ministerium. Jebenfalls bilbet fie felber nicht eine Bartei gemeinsamer Brundfage, sonbern eine Coalition von Tories, Beeliten, Bigh's, Rabifalen, von verschiedenen und von gar feinen Brincipien. Ebenfo zuverlässig batte fie ftatt bes gegenwärtigen Rabinets ein neues grund. fatliches Minifterium nicht zu bieten vermocht, fondern nur abermals eine jener Coalitionen, und awar eine ber buntgefledteften, welche überhaupt feit einigen Jahren zu bezeugen icheinen, daß es auch mit England allgemach Abend merben mill.

Das eben ist die große Gefahr für den englischen Barlamentarismus, daß die Losungen der alten Parteien gegenstandlos geworden; sie schaaren sich um Kahnen ohne Devise und bestimmte Richtung; die Ministerwechsel drehen sich nicht mehr um Princip gegen Princip, sondern sind bloße Personenwechsel. Personliche Interessen, Antipathien und Sympathien, augenblickliche Stimmungen und Einfälle, furz Personal- und Ideal-Politis statt der alten Real-Politis: Alles dieß bringt das englische Parlament der widerwärtigen Physiognomie eines continentalen Constitutionalismus immer näher.

Als die grellfte Bersonifikation dieser traurigen Indicien ift uns immer Hr. Difraeli selbst erschienen. Ihrer Majestät vereinigte Opposition weiß keinen andern Führer und ersten Sprecher mehr aufzubringen, als einen unter allen andern Baffern auch durch das Tauswasser gewaschenen — judischen Romanschreiber! Am Anfang des orientalischen Handels gab

es nichts Antirussischeres und Unconfervativeres, als biesen Hrn. Difraeli; er drohte den ganzen Continent in revolutios naren Brand zu steden; mitten über Europa hinüber, sagte er, musse dem Czarthum der rothe Hahn auf's Dach gesett werden. Wie ergrimmte man damals im politischen Blinden-Institut zu Berlin über den frechen, "höllischen Juden"! Aber Hr. Difraeli sah Aberdeen schlechte Geschäfte machen mit dem Krieg; er besehrte sich im Namen des Protestantismus unversehens zu Rußland; schon seit den Pariser Conferenzen ruht auf ihm die Hoffnung der preußischen Bolitis. Er hat erst jüngst die schärssten Wassen gegen Palmerston aus geseinen Informationen entweder unmittelbar von Rußland, oder mittelbar durch Sardinien bezogen. Dennoch verlauten seit auch aus Wien conservative Hoffnungen auf sein nen Sieg!

Es ift fein Land ber Erbe, welches weniger Personalund Ibeal-Politik am Ruber ertragen könnte, als England. Die sestigefügte autonome Versassung der Insel selbst wäre wohl ohne Zweisel nicht so bald zu ruiniren. Aber jenes Parlament beherrscht auch noch eine halbe Welt in Kinder-Schuhen; die Autonomie ist hier gefallen statt gestiegen; in Indien regierte sonst wohl die Compagnie fast selbstständig und unabhängig; jest aber nicht mehr, die Attribute der Souverainetät sind Stück für Stück an das Kabinet und Parlament in London übergegangen. Was soll aus diesen Dependenzen, was aus der Zukunst Asiens werden, wenn das Mutterland im Centrum des politischen Lebens von jener verschwommenen Principlosigseit übersluthet wird, die uns aus den letten Debatten angewidert hat?

Wir gehören nicht zu ben Verehrern Lord Palmerstons; auch die englischen Katholiken haben keinen Grund, bazu zu zähelen. Er hat ben Namen "Lord Feuerbrand" nur allzu reiche lich verbient. Aber — es ist boch keine Politik so ganz jeben

Boll englisch, wie die seinige. Man kann vom Standpunkt der Moral darüber feuszen und klagen; es macht dieß die Sache nicht anders. England muß vorwärts ohne alle Rücksicht, durch die unbeugsamste Real-Politik, und wäre sie noch verworfener, als bereits sprüchwörtlich geworden: ober es geht rückwärts und ist verloren. Dieß eben ist sein Vershängniß, und zwar ein ganz natürliches, so natürlich wie die göttliche Gerechtigkeit selber.

Will man unenglische Thaten Lord Palmerstons suchen, so sind solche ohne Zweisel zu sinden, auch aus neuester Zeit. Rur nicht in Persien und China. Aber: in Italien eine Revolution anfangen wollen, ohne dazu zu kommen; den geräuschvollsten diplomatischen Bruch veranstalten, und ruhig die Blamage einsteden; mit dem Bundesgenossen eine Verzänderung in Neapel einleiten, ohne zu wissen, ob es eine republisanische, oder eine muratistische werden soll: das ist allerdings unenglisch. Die politische Dummheit ist unenglisch, sonst nichts; sie gehört unter andere Grade östlicher Länge. Um so sonderdarer, aber auch bedeutsamer, daß das Kabinet Balmerston nicht wegen Italien überstimmt ward, sondern wegen Bersien und China. Hat man vielleicht das instinktive Gefühl, daß dort doch noch nichts verloren sei?

## XXXIII.

TIA

# Paffaglia's Wert "über bie Rirche".

Caroli Passaglia e Soc. Jesu, in Rom. Coll. Theol. Professoris De Ecclesia Christi Commentariorum libri quinque, Vol. I. et II. Ratisbonae 1853, 1857. Sumptus fecit G. J. Manz.

Der Berfaffer bes vorliegenden Werfes über bie Rirche, ber bereits burch viele hervorragenben Leiftungen, insbesonbere burch fein großartiges Werf über bie unbeflecte Empfangnif ber heiligen Jungfrau, fich ale einen ber tuchtigften Theologen unserer Beit beurfundet, hat icon manche feiner Schrife ten, wie namentlich bas mit bem gegenwärtigen enge gusammenhangende, auch in diesen Blättern (Bb. XXVII. S. 493-497) besprochene Buch de Praerogativis B. Petri, in Deutschland bei 3. 3. Mang veröffentlicht, mas ficher nicht etwa blod für ben beutschen Buchhandel, fondern auch fur bas bei uns wiederum fehr lebendige Streben auf bogmatischem Bebiete ein ruhmliches Zeugniß ablegt. Die Lehre von ber Rirche, bargeftellt burch einen romischen Theologen, muß aber inebesondere in Deutschland ein großes Intereffe erregen, ba feine religiofe Frage mehr ale biefe bie Beifter beschäftigt, feine andere mehr ale fie bie Rluft amischen ber fatholischen

und protestantischen Lebensanschauung jum Bewußtseyn bringt, ihr alle anderen fast sich unterordnen und um sie sich grup-Auf biesem Kelbe mar ftets bie fatholische Apologetif und Bolemif ben Lehren ber Reformatoren gegenüber am ftartften geruftet; hier haben Bellarmin und Boffuet ihre fconften Siege gefeiert; hierin hat die bogmatifche Literatur ber Rirche bie glanzenoften Arbeiten aufzumeifen. Baffaglia hat feinen Stoff in funf Bucher gegliebert, von benen bie brei erften une nun vorliegen; fie bleiben hinter ben Arbeiten feiner Borganger nicht jurud, ja fie bieten viel Reues, bas in feiner Bufammenftellung überrafcht, Reues - wenn auch nicht in ber bogmatischen Auffassung, mas auf fatholischem Bebiete nicht möglich, aber boch in ber Begrundung, in ber Disposition bes Stoffes, in ber Art ber Behandlung. finden neben einer gewählten lateinischen Diftion einen gro-Ben Reichthum biblifder und patriftifder Belehrfamfeit, einen bochft gludlichen Bebrauch ber wichtigsten Quellenterte, eine gelungene und wohlgerundete Beweisführung ohne die in bem Berfe über ben Brimat Betri bemerfbare Breite (Bb. XXVII. S. 496), Die bier ebenfo wie trodene Rurge gludlich vermieben ift. Es lohnt fich ber Muhe, wenigstens in allgemeinen Umriffen bem Ibeengange bes Berfaffere ju folgen.

Die brei Bucher Passaglia's behandeln die drei wichtle gen Fragen: 1) Bas ist die Kirche? 2) Bie ist sie? 3) Boher ift sie? Es wird im ersten, einleitenden Buche der Name
und Begriff der Kirche an sich, im biblischen und patristischen
Sprachgebrauch, sowie durch Bergleichung mit der Synagoge
und durch Erklärung ihrer bildlichen Bezeichnungen in der
Schrift, wie Leib, Haus, Tempel, Stadt, Reich, dann der
hieher gehörigen Parabeln, Gleichnisse und Typen sestgestellt
und die innige Berbindung zwischen Christus und der Kirche
nachgewiesen, dazu der rechtmäßige Gebrauch der einzelnen
Beugnisse der Offenbarung im Allgemeinen entwickelt und be-

grundet. Das zweite Buch behandelt bie mirfliche Griften, Grunbung und Ausbreitung ber Rirche, ihre Cichtbarfeit und Unverganglichfeit, in welcher letteren icon ibre Untruglichfeit befchloffen liegt; bier werben bereite bie wichtigften Untithefen ber Broteftanten erortert und gewürdigt. Um nun noch genauer bie Rirche in ihrem Urfprunge und Befen barguftellen, hat ber Berfaffer in feinem fehr ausführlichen britten Buche, bie Aitiologie ber Rirche, bie causae Ecclesiae nach ber Eintheilung ber alteren Schule besprochen - eine Blieberung, bie man auf ben erften Blid fur ungwedmäßig balten fonnte, Die aber gerabe bier gur allfeitigen Beleuchtung bes bodwichtigen Gegenstandes fic ale bodit fruchtbar und au febr intereffanten Erorterungen anregend ermeist. Coon ebe Baffaglia bie Merfmale ber mabren Rirche im Beionberen behandelt, leitet er bie wichtigften Folgerungen biefur, fowie fur bie Stellung ber Sierarchie aus ben festgestellten Sagen ab, von benen viele fur die Lehre von ber Rirchen-Berfaffung von hohem Werthe find, wie namentlich bas mas über die causa instrumentalis und die causa materialis gefagt wird. Der Berfasser will insbesondere zeigen - und er zeigt es mit ben erhabenften Worten ber Rirchenvater wie hoch man die Rirche und bas Blud, ihr angugeboren, fcaben, wie fehr man nach bem Beifpiele Chrifti felbft fie lleben und verehren muffe, und mitten in ber Erposition bet einzelnen Theoreme im Gange feiner Analyfis erhebt er fic in mahrer ungefünftelter Begeisterung, Die von ben Propheten icon gepriesene, von ben Beiligen aller Beiten bochgebenedeite Braut Chrifti ju verherrlichen, beren Grundung als Die herrlichfte That Gottes, beren fortwährende Leitung und Erhaltung ale ber fconfte Erweis feiner liebevollen Erbarmung für Abams Sohne fich zeigt. Tief burchbrungen ift Baffinlia von ber iconen, auch von Möhler fo trefflich ausgesprochenen 3bee, bag die Rirche die bleibende Erfcheinung, gleichsam Die fortgesette Infarnation bes gottlichen Logos ift:

er führt die Anglogien und Barallelen zwischen bem fleischgeworbenen Cohn Gottes und ber Rirche an ber hand bes Apoftele Baulus und ber Bater im Gingelnen in fehr gelungener Beife burch, er benütt die Dogmen von ber Berfon Chrifti, um baran bie Lehrfage von ber Rirche zu verdeutlichen und "Gleichwie bie Regel bes Glaubens veranschaulichen. über Die Berson Chrifti", bemerft er unter Underem (vol. I. p. 30), .. und verbietet, mit ben Chioniten allein bei bem Meu-Beren und Sichtbaren in Chriftus ftehen zu bleiben, fo baß er ale bloger Menfch erscheint, mit Restorius das Innere vom Meußeren bergeftalt ju trennen, bag ftatt bes Einen Chriftus ein boppelter, ein fichtbarer und ein unfichtbarer, angenommen wirb, mit Gutyches bas Aeußere und bas Innere ju vermengen, fo bag Gottliches und Menschliches vermischt wird: ebenso ift une, wenn wir von ber Rirche fprechen, nicht gestattet, weder einseitig bloß bas leußere an ihr in's Auge ju faffen, fo baß fie ale ein pur menfchlicher Berein gebacht wird, noch bas Innere und Meußere ber Art ju fcheis ben . bas zwei Rirchen, eine fichtbare und eine unfichtbare, fich ergeben, noch beibes fo ju vermischen, bag bie Rirche nur noch gottliche und übermenschliche Brabifate erhalt. Bie Chriftus bie gottliche und menschliche Ratur in fich vereinigt: fo hat die Rirche ihre gottliche und menschliche, ihre fichtbare und unfichtbare Seite, Die wohl von einander zu unterscheis ben, aber nicht gewaltsam zu trennen und auseinanberzureißen find". (Bal. auch bas. p. 34, 35).

Bir fonnen hier nicht naher auf bas reichhaltige Buch eingeben, bas in mehr als einer Beziehung genaue Beachtung verbient und beffen unbedeutende Mängel vor den vieslen Borzugen fast ganz verschwinden. Auch bas ift nicht ohne Berth, daß ber Berfasser in manchen wissenschaftlichen Fragen trop entgegenstehender fatholischen Celebritäten mehstere richtigen Bemerkungen protestantischer Theologen adoptirt

und auch bierin feinen freien Blid und fein nuchternes Urtheil, ebenfo wie feine ftreng firchliche Befinnung in Sachen bes Dogma, bemabrt bat. In einer Beit, in ber Stalien mit allen Broduften einer ungläubigen Philosophie im Gemande eines "verfungten und geitgemäßen" Ratholicismus überfluthet, in ber aus bem Rachlag bes pantheiftifchen Philosophen Gioberti "die fatholifche Reform" und "bie Dffenbarungs-Philosophie" (berausgegeben von bem rabitalen &. Daffari Turin 1856) mit aller Oftentation bervorgefucht, Die Traftatleinefabrif ber englischen Bropaganda in bie größte Rubrigfeit verfest wirb, find folde Berte gereifter Studien von italienischen Theologen, wie bas Berf Paffaglia's und bas andere von Berrone "ber Brotestantismus und bie Glaubeneregel", bas in einer wohlgelungenen und mit zwedbienliden Roten bereicherten beutiden Ueberfegung (Regeneburg bei Mang 1855, 1856. 3 Bbe.) und porliegt, und vielleicht bie gelungenfte Arbeit biefes Autors ift, ficher von jedem Freunde ber Rirche mit Freude ju begrüßen, um fo mehr als ihre Bedeutung eine weit über Italiens Grengen binaus fich erftredende, mahrhaft universelle ift, und dieselben allent halben verfunden, daß grundliche theologische Studien am Site bes Dberhaupts ber Rirche auch heute noch emfig gepflegt find.

### XXXIV.

# Die katholische Mission von Centralafrika zur Bekehrung der Reger.

(Schluß.)

#### B. Miffionestation Gonbofore.

Das herz bes Miffionsgebietes, auf bem zwei Dutenb muthiger Ranner wirfen, ift zehn Grabe weiter sublich, 150 Reilen aufwärts am weißen Flusse (Bahar el abiad), unter bem 4° n. Br., auf ber Granzmarke bes bisher auf bieser Seite bekannten Innerafrikas, im Gebiete ber Bari-Reger. Die Riederlassung dort heißt: Gondoforo. Sie ist die Liebelingsstation Dr. Knoblechners. Man merkt ihm die Lust an, so oft er davon berichtet.

Als es am allermislichsten mit der ganzen Mission für Centralafrika ftand, nach dem Tode P. Ryllo's, segelte der jesige Provikar am 13. September 1849 mit einer Erpedition, die der ägyptische Statthalter von Sudan jährlich in's Innere des Landes sendet, um von den Eingebornen gegen Glasperlen Elephantenzähne einzutauschen, auf dem weißen Flusse von Chartum ab, und drang stromauswärts die zum Berge Lowek unter dem 4° 9' n. Br. vor. Die Eingebortund.

nen bezeugten, bis jest noch nie einen Weißen gesehen zu haben. Es ging durch die Regerstämme der Schillafs, Dieta, Nuer, Kyc, Helyab, Bor, Zhir bis zu den Bari, die ein schönes, gesundes Hochland bewohnen, während die vorgenannten Stämme sich über ein sumpfiges Marschland verbreiten. Mit wahrer Begeisterung schildert der Missionät diese lettern (die Bari) als ein Muster ebler menschlicher Gestalt, von einer Größe, die in der Regel sechs Fuß erreicht, von den schönsten Gesichtsformen, herrlichem Ebenmaße aller Glieder, einer Farbe, die gleich dem seinsten schwarzen Atlas in der Sonne glänzt. Der schönen Form entspricht das Innere. Sie (auch die Bor und Ihir) sind sehr intelligent, wenn gleich auf einer niedern Stuse der Civilisation stehend. Sie sind gemüthlich, lernbeglerig.

Da ward bei Dr. Knoblechner ber Entschluß reif, hier bie Hauptstation seines Wirfens zu gründen. Er knüpfte mit den beiden Kürsten der Bari — zwei Brüder — Verbindungen an, und theilte ihnen den Zweck seines Kommens und die Absicht seines Bleibens mit. "Der jüngere der beiden Brüder, Nighila, ging auf der Stelle in die Sache ein. Er begriff die Bortheile einer folchen Niederlassung für sein Bolk, und überhäuste die Missionäre mit Beweisen rührenden Bertrauens." Die mitgekommenen Elephantenzähne-Händler waren aber, aus angebornem Instinkte, einer Missionsniederlassung in dieser Gegend nicht besonders hold; und es wäre durch ihre Intriguen bald zum Zerrinnen des ganzen Planes gerkommen. Knoblechner erkannte, daß er inskünstig nicht mehr in solcher Gesellschaft heraufsahren durse.

Bei ben üblen Buftanben, in benen sich gerabe bamale bie Mission befand, hielt er es für zwedmäßig, vor ber Hand mit ben angeknüpften Bekanntschaften vorlieb zu nehmen, und eine Ansiedlung sich für später zu versparen. Bor feiner Abreise mußte er Righila versprechen, ja gewiß wieder zu

fommen. Am 16. März 1850 war Dr. Anoblechner zurud in Chartum.

Auf biesem Ausstug zu ben Bari's hatte ihn ber Misstonär Angelo Binco begleitet. Im Januar 1851 nun begab sich, während ber Provifar in Europa weilte, Binco mit
zwei Barken wieder hinauf zu den Bari, um den König
Righila von der Aufrichtigkeit der Missionäre zu überzeugen.
Die Freude der Bari darüber war ungemein groß. Der Reis
sebericht Binco's wurde seiner Zeit in der Wiener-Zeitung
abgedruckt. Er verdiente es. Er ist einer der interessantesten
Berichte. Um nicht die Historisch-politischen Blätter zu Nachs
sagern von schon bekannten Dingen zu machen, ist mir leis
ber nur erlaubt, den Hauptinhalt dieses Berichtes anzudeus
ten, im Uebrigen aber auf den Missionsbericht Num. 2 zu
verweisen.

3m gande ber Ruer gewinnt Binco ben mißtrauifchen und feindseligen Sauptling; im Lande ber Ryc hat er bie Freude, einen Bauptling noch bie Medaille ber heiligen Jungfrau am Salfe tragen ju feben, bie ihm bie Diffionare bei ihrer erften Unwesenheit verehrten; im Bebiete ber 3bir wird ibm von einem treulosen Dolmetich ber größte Theil feiner Borfe, feine Glasmaaren gestohlen, biefer Dolmetich ergreift bie Klucht, und Binco verfteht fein Wort von ber Sprace. Bu allem Unglud ift bei feiner Anfunft bei ben Bari ber Bonner ber Diffion, Fürft Righila, abwefenb, während beffen mohnt Binco bei einem andern Sauptling, ber Regen und Connenichein machen muß; ber Diffionar befdreibt bas Erftaunen ber Gingebornen über feine garbe und feinen Bart; er empfangt bie Befuche ber vornehmen Belt von Belengan, fommt aber in große Lebensgefahr, weil bie Reger meinen, Die lette vierzehntägige Durre habe er verurfacht; er belehrt barüber bas verfammelte Bolt, moburch er in großes Unfehen fommt; er verhindert einen Raub-Bug ber Bari ju ben benachbarten Stammen ac.

Bon ben Bari machte ber Miffionar Musfluge bis bin gegen bie Linie. Auf einem Berge am Fluffe Cobat (ober Giol), ber bie Grange gwifden ben Bari und ben Beri bilbet, vier Sagreifen weit fublich von Belennan bielt er Rundichau, und fab "öftlich vor fich bie Berge ber Gallas, Gjubas; Caracras; fammtlich zwei Sagreifen von ben Beri entfernt. Roch weiter öftlich, bei funf Tagreifen weit, wies man ihm bas land ber Riaghi. Gublich bloß eine halbe Tagreife weit haust in einer hoben Bergfette ber Stamm Lopeit, weiter rudmarts ber Stamm Lutuche. Beftwarts fab er gebn Tagreifen entfernt ben Berg 3 mas bon, ber megen feines Rauchtabate berühmt ift, und auf bem brei Fluffe entipringen: ber Cobat mit ber Munbung in ben weißen fluß, ber Attonit mit ber Mundung in ben blauen gluß, und ber Punpuni, gegen Guben fliegenb, über beffen Ausmundung Binco nichte erfahren fonnte."

Mit einem Wechselsieber behaftet, kehrte ber Missionar von diesem Ausstuge nach Belennan zurud. Auch dort konnte er nicht mehr bleiben. Um 18. Juni 1852 kam er in Chartum an. Er sah die neu entdedten länder nicht wieder. Der hert hat ihn zu sich genommen.

Raum aber hatte Dr. Knoblechner nach seiner Rudfunst aus Europa in Chartum die nothigsten Geschäfte abgemacht: so dachte er daran, sein Lieblingsprojekt auszuführen, und We gemachten Vorarbeiten zu einer ständigen Niederlassung bei den Bari zu benühen. Im herbste 1852 schiffte er sich in Chartum auf der stella matutina mit vier Priestern, vier Reger-Katechisten und einigen andern Negern, die als türkissche Soldaten ausgedient hatten, ein, und suhr den weißen Fluß auswärts. Ueberall auf dem Wege erneuerte er die alten Befanntschaften, und knüpste neue an. So erreichte er unter allerlei Mühsalen, wovon die lebensgefährlichen Krantsheiten von zweien seiner Gefährten nicht die geringsten warren, am 3. Januar 1853 Ulibari im Gebiete der Bari,

Die Aufnahme ber Miffionare Ceitens ber Bari mar eine fehr freundliche.

Dreiviertel Stunden süblich von Ulibari — in Gondoforo — faufte der Herr Brovifar alebald Grund und Boden zu einem Gebäude und Garten. Fünfzig Klafter Land. Das soll die Pflanzstätte des Christenthums in Centralafrifa werden! In Gegenwart von mehr als zwolf Häuptlingen wurde der Kaufcontrakt besiegelt. Icher Häuptling hielt bei diesem Afte eine Rede, sämmtlich des Inhalts: "der angekommene Fremdeling möge für sich und seine Brüder Grund kausen, auf diessem ein Haus bauen, Bäume pflanzen, auch ihre Kinder unterrichten, nichts aber mit den Kaufleuten gemein haben. Dafür soll ihr Besit von den Häuptlingen geschütt werden."

Unverweilt wurde hand an den Bau gelegt, der jedoch seine Schwierigkeiten hatte. Die Arbeiter mangelten; die Rissionare mußten also oft nach der heiligen Messe selbst Maurerkelle, Säge, Art oder hammer zur hand nehmen, um den Mangel zu ersehen. Ferner erlaubten sich die Einsgedornen verschiedene kindischen Recereien der Bauleute. Dr. Anoblechner mußte fortwährend auf der huth seyn, daß es zwischen beiden Theilen zu keinen Streithändeln komme, was sicherlich die Bereitlung des ganzen Unternehmens zur Folge gehabt hätte. So brachte man es dahin, daß am 28. Februar 1853 auf feierliche Weise, nach Vorschrift des römisschen Rituals, der Grundstein des Gebäudes eingesetzt werzden konnte. Er enthält in einer Höhlung eine blecherne Büchse mit den ersorderlichen Dokumenten.

Bon ba an wurde biefe Miffionsfache noch muhfeliger. Die Regenzeit begann; die wenigen Arbeiter fanten auf bas Rrantenbett, die Glasperlen gingen auf die Reige, und mit biefen auch die Gefälligkeiten und Hilfeleistungen ber Eingebornen. Bu allem Ueberfluffe wurden sie noch von einem Regenmacher aufgeheht, als ob ber Rauch aus bem Biegel-

Dfen ber Missionare am Ausbleiben ber gehörigen Masse Res
gens Schuld sei. Der ganze Stamm wurde mißtrauisch gegen die Fremden. Sogar ben Berkäuser des Missionsgrunbes reute ber abgeschlossene Handel. In ben Negerversammlungen sprach man von Austreibung ber weißen Männer.
Nur Fürst Nighila hielt treu aus. Es gehörte die Klugheit
und Energie eines Führers, wie Dr. Knoblechner, bazu,
um burchzudringen. Seine Tüchtigkeit hatte eine harte Brüfung zu bestehen. Und er bestand sie. So hart es mit dem
Bau ging, es ging doch. Ende April sonnte man das Missionsgebäude beziehen, das erste dieser Gegenden, bas aus
gebrannten Ziegeln hergestellt worden.

Jest, wo die Anwesenheit bes Provifars am nothwenbigsten gewesen, riefen ihn bringende Geschäfte an's mittellanbifde Meer. Mit ihm machte den weiten Weg ein angesehener Beri, Namens Moga, der ben Missionar instandig
gebeten, unter seiner Leitung Menschen und Städte sehen,
und seine Reugierde befriedigen zu durfen. Nach 56 Tagen
befanden sich beide in Alexandria. Die Aussicht über diesen
Naturmenschen während der langen Reise, und die gluckliche
Rückbringung desselben zu seinem Stamme, machte Dr. Knoblechner nicht geringe Sorge und Mühe. Wäre unterwegs
feinem Begleiter Leides widersahren, so hätte die Gesellschaft
am weißen Flusse oben alles Vertrauen eingebüßt.

Die zu Gondoforo zuruckgebliebenen brei Priefter fanben sich nach ber Abreise ihres Führers so gut zurecht, als
sie konnten. Es galt auch hier, wie bei allen Missionen, sich
bes Unterrichts der Jugend zu bemächtigen. Schon in Ulibari hatten zwei Priester eine Schule eröffnet. Die Kinder
kamen fleißig. In Gondosoro nahmen sie nach Bollendung
bes Baues zwölf Knaben in's Haus, um sie zu unterrichten und zur Taufe vorzubereiten. Der Mangel an Sprachkenntnis jedoch machte die Conversation sehr schwierig. Die
Missionäre mußten das Idiom des Stammes erst lernen.

Dr. Anoblechner bemerkt barüber: "bie Nothwendigkeit, mit Erlernung fremder Sprachen ringen zu muffen, ift für ben Miffionar, b. h. für den wahren, schon bei seinem ersten Erscheinen unter den Heiben ein Aft der Demuth — einer Tugend, die ohnehin außerhalb der Kirche gar nicht zum Borschein kommen kann."

Der Mangel an Sprachkenntniß, fowie die bingutretenbe Rranflichfeit ber Miffionare waren Urfache, bag fich bie Schule aufloste. Ein Priefter (Dovjat) ftarb; Die beiben anbern verloren bie nothige Fassung. Gie vertrauten bas Saus einem alten, erprobten Diener an, und verließen bie Station. 2m 4. Darg 1854 fliegen fie beim Orte Ran, im Gebiete ber Ruer, auf ben entgegenreisenben Brovifar. Richt ohne Bangigfeit naherte fich Dr. Knoblechner ber blaugefärbten Ruppe bes Belennan. Um 4. April 1854 erreichte er Gondoforo. Dort wartete auf beibe Theile eine lleberrafchung. Für bie Gingebornen bie Burudfunft ber stella matutina, an bie fie, nachbem bie Miffionare abgezogen, nicht mehr glaubten; fur ben Brovifar Die jubelvolle Aufnahme von Seite ber Eingebornen. "Unfer Schiff fommt", riefen fie, "bas Schiff ber Bari fommt! Berbei jum Strom, unfer Bater fommt! unfer Bater liebt une!" Go fcoll es aus bunbert Rehlen - groß und flein - vom Ufer. ber Landung in Gondoforo wollte Jeder fich perfonlich vorftellen, Jeber bie Sand fuffen, Jeber mit ein paar Borten feine Freude über die Rudfehr bes Brovifare ausbruden. Best erfuhr Dr. Knoblechner vollends bie falfchen Rachrichten, welche bie Sanbeleichiffe über ihn verbreitet hatten, balb: er mare gestorben, balb: er mare frant, bann wieber: er batte feine Reigung von ben Bari abgewendet. Die Luge bangt fich auch in Afrika ale Bleigewicht an jede fromme Unternehmung. Sier in Gondoforo machte fie nach ber Unfunft bes Provifars einen letten Berfuch, burch einen Aft ausgesuchter Bosheit bie gange Diffion mit Ginem Schlage ju vernichten. Bezeichnend ift es, bag ein Garbinier ber Bollftreder mar. Doch horen wir!

"Bon ben breißig Schiffen, bie beuer gum Erwerb bes Glienbeine und gur Betreibung bee ichanblichen Menichenhandele unter ben vericbiebenften Flaggen von Chartum ftromaufmarts gefahren maren: lagen bei ber Unfunft bes Provitare (am 4. April) noch brei, bem farbinifchen Conful - Bauben - geborig, Mabe von Gonboforo. Dbwohl biefer mit ben Bari auf gutem Fuße ftanb, außerte er fich boch gegen ben Berrn Provifar am Abende feiner Unfunft: er barre einer Beranlaffung, um por felner Abreife ihnen eine tuchtige Leftion ju geben; Baffen, Schiefe Bebarf und Leute habe er im Ueberflug. Dr. Anoblechner mabnte ibn gur Klugbeit; welche Dabnung ber Conful mit ben iportifden Borten abfertigte: bas fei bie Sprache bes Diffionars. Goon begann am Abenbe bes 5. Aprile bie Sonne fich ju neigen , ale eines von Bauben's Schiffen ftromaufwarts fubr, und gwifden ber stella matutina und bem Diffionsgarten anlegte (ber Conful felbft ankerte weiter unten bei Libo). Mit Ginbruch ber Nacht fließ bas Schiff vont Ufer, und in Diefem Augenblide feuerten mit furchtbarem Analle mehrere icharigelabene Gewehre unter die maifenlos jufchauenden Gingebornen, unter bie auch bie Schiffeleun ber Miffion fich gemifcht hatten. Bwei Regerknaben wurden nie bergeftredt, Labungen Schrote ftreiften die Banbe bes eifernen Schiffes; bem Schiffstoche, ber eben am Berbe ftand, pfiff eine Rugel fo nabe bem Dhre vorüber, bag er aus Schrecken befinnungelos jur Erbe fturgte. Bon ben Knaben war ber eine getobtet, ber andere jammerte in feinem Blute. Nach ber vollbrachten Frevelthat ruberte bas Schiff mit angeftrengten Rraften nach Man mußte, bag bie Miffion feit ihrem Entfteben Bauben ein Dorn im Auge war, bag er auf fie bie Schuld feiner migaludten Sanbeleunternehmungen warf; ber Gebante ftanb nabe, burch ben unerhörten Frevel bie Rache ber Gingebornen gegen bie felbe zu fpornen."

Die Buth ber Eingebornen über biese Affaffinenthat fannte feine Granzen. Ueberall sanbein erschalte bie Rrieges Trommel. Mit fürchterlichem Geschrei ftromten nach allen

Richtungen Bewaffnete jum Ufer. Aengftlich erwarteten Gerrn Rnoblechnere Befährten, bie Rachgier werbe allererft fich gegen fie menben. Doch verbot ber Brovifar feiner Schiffsmann. fcaft bie Gemehre ju laben, und befahl Allen, fich auf bas Soiff ju begeben. Erft wenn fie ibn barniebergeftredt faben, follten fie in Die Mitte bes Stromes fabren und vornehmen, mas ihnen ihr eigener Berftand ale bas Rathlichfte einge-Bum Glud fur bie Diffionare hatte bas ununterbrochene geuer bes farbinifden Schiffes bie erbitterten Reger hinter fich bergelodt. Unten bei Libo bieg ben Conful feine Unflugheit mit ber Dehrgabl feiner Leute an's Land geben, und fich mit ben Gingebornen in's Gefecht einlaffen. In biefem murben er und feine Begleiter, einen ausgenommen, ber fich schwimmend auf eine Infel rettete, von ben Regern ermorbet.

"Indessen beeiserte fich auf ber stella matutina Alles, um ben verwundeten Regern Pflege zu leiften. Die blutenden Bunden wurs ben ausgewaschen, die Schiffsleute verwendeten Cigarrentistichen zu Berbandleiften; Gerr Anoblechner batte einen Vorrath von Charple; Gerr Rohl eine Blasche Arnifatinktur, die er verdunnte, und mit ihr die Berbande fleißig beneste. Alle Raumlichkeiten des Miffions- Saufes waren mit Verwundeten erfüllt."

Diese liebevolle Pflege Seitens ber Missionare machte auf die Reger ben tiefsten Eindrud. Seit der auf das Berberben der Mission abgesehenen Affaire mit dem sardinischen Conful kamen zahlreiche Deputationen der Reger aus allen himmelsgegenden zu Dr. Anoblechner, um ihm ihre Aufmerksamteit zu bezeugen. Unter diesen war auch eine aus dem sublich gelegenen Stamme der Beri, aus sechszig Röpfen bestehend, unter Anführung desselben Moga, der mit dem Provikar in Alexandrien gewesen, und zugleich mit ihm den Tag vor dem häslichen Scharmusel zuruckgekehrt war. Die Erzählung der herkommlichen Gebräuche bei dergleichen

Aufwartungen füllt eine ber intereffanteften Seiten bes vierten Miffionsheftes.

Die Angelegenheit ber Miffion in Gonboforo ftanb bemnad gang gut, als fie jum zweitenmale verwaist werben
follte. Mit Dr. Knoblechner war dießmal nur ein einziger
Miffionar ben weißen Fluß heraufgefommen. Diefer ftarb
im Juni 1854, und ber Provifar mußte bringenber Gefchäfte
halber nach Chartum zurud. Dießmal war ber Abschied wirflich ein rührenber. Der vierte Miffionsbericht sagt barüber:

"Bie bie Runde von feiner bevorftebenben Abreife fich berbreitete, famen aus weiter Runde beinahe ununterbrochene Buge Eingeborner nach Gonboforo, um ihn noch einmal zu feben, gludliche Reife zu munichen, einige Borte von ibm gu boren. Die Mutter ber Boglinge trugen ale Reifeprovifion Bubner auf bas Schiff, ohne auch nur eine einzige Glasperle bafur gu verlangen. Rnaben und Datchen brachten Pflangen, von welchen fie wußten, daß fie ber Provifar forticbicke. Mehrere Bauptlinge ber Umgegend überreichten ihm ihre fconften Langen als Pfant, bag fie und bie Bari in Erinnerung ber empfangenen Wohlthaten niemals bie Waffen gegen die Miffionare erheben murben. Bon ben Radbarn brachte jeber ein fleines Unbenfen. Diese findliche Unterwerfung eines fonft fo ftolgen Stammes unter bie Autoritat eines fremben Brieftere ruhrte ben apostolischen Provifar zu Thranen ... Bei ber Abfahrt gitterte im Muge manches Bari eine Thrane. Die Rinder verliegen ungern bas Schiff, ftellten fich bann am Ufer auf, und fanten auf die Rnie, die Bande jum Simmel erhebent."

Am 15. Juni 1854, am Fronleichnamsfest, verließ ber Provifar Gondoforo mit dem Bersprechen baldiger Wiedersfehr. Schon am 1. Juli war er in Chartum, wo er mit Jubel empfangen wurde. Kaufleute hatten ausgesprengt, er sei schon längst von den Schwarzen aufgezehrt. Es waren ihre Herzenswünsche, die hiemit laut geworden.

Die driftliche Sache ftand bort oben am weißen Fluffe foon fo feft, bag mahrend ber Abwefenheit Dr. Anoblechners

sich täglich eine kleine Gemeinde im Missionshause zu Gons botoro versammelte, um unter Leitung eines Regerkatechisten, bem als erprobtem Diener die Aufsicht über das Haus ans vertraut worden, Morgens, Mittags und Abendgebet gemeinsschaftlich zu verrichten.

Um ben Gifer burch lange Abmefenheit nicht ju fcmaden, beeilte fich Rnoblechner, feine Beschäfte in Chartum ju bereinigen, und ben barrenben Bari neue Miffionare ju uberbringen. Dit zwei berfelben langte er im Marg 1855 wieber in Gonboforo an, jur unbeschreiblichen Freude ber Gingebornen. Er fam gerade jur rechten Beit, um die Bari burch einen neuen Aft ber Liebe ju gewinnen. Die lette Mernte war mifrathen, und in Kolge bavon große Sungerenoth unter ben Bilben. Seitbem fich die Miffionare ber burch Bauden's Diffethat Bermundeten fo liebreich angenommen: gemöhnten fich bie Gingebornen, in jeder Berlegenheit im Diffionshaufe Silfe ju suchen. Go auch in biefem Sunger-Jahre. Die Mütter brachten ihre Rinder mit bem Schrei berbei: "3ch bin fehr hungrig, bas Rind ift hungrig". Brovitar ließ geben, mas er hatte, und fargte überbieß bei Auszahlung bes Lohnes für geleiftete Befchafte und Arbeiten nicht mit Glasperlen, mit benen fich bie armen Leute, bie fich bieber oft wilbe Pflangen und Burgeln in den Balbern fuchten, um ben hunger ju ftillen, in lofy, fublich von Bondoforo, Betreibe fauften.

Während so die Umftande zu Gunften der Mission arbeiteten, thaten auch die Missionare nach Kräften das Ihrige.
Seit dem April 1854 ward die Missionsschule zu Gondoforo
nicht wieder leer. Die Sendboten säumten auch nicht, dem
guten Willen der Regerchen dann und wann mit ein paar
Beinkleidern, einem blauen Oberkleide, oder einem rothen
Tarbusch — was als Lohn den Bravern gegeben wurde —
au hilfe zu kommen.

"Knaben aller Größen famen nun, und ftellten fich theils einzeln, theils gruppenweise an benjenigen Orten auf, wo fie mußten, bag ber Provitar vorübergeben werbe. Da grüßten fie ehrerbietig, schauten ihn unverwandten Blides an, etwa ein Beherzterer füßte ihm die hand, und bat unter die Zahl seiner Kinder, b. i. ber im hause verpflegten Neophyten ausgenommen zu werden. Waren ihm die Aeltern des Kindes bekannt, so willigte er ohne Schwierigkeit ein; wo nicht, so trug er dem Kleinen auf, in Begleitung- seines Baters oder seiner Mutter sich nächstens wieder einzustellen. Später wurde dem Provisar manches Kleine von den Neltern geradezu übergeben, da sie die Ueberzeugung gewonnen, das feines ihrer Kinder nach Chartum werde geschleppt werden".

Nun verbreitet fich ber Bericht über die Sausorbnung, bie Stundeneintheilung, die Art und Weife ber Erholung ber Böglinge im Inftitut, über die Methode, die Kinder in ber driftlichen Lehre zu unterrichten, und ihnen zugleich bas Gerfühl für Sitte und Scham belzubringen.

"Diese Kinder mußten als Gehilfen in ber Anbahnung ber Gestitung dienen. Sie hatten unter anderm auch barauf zu achten, daß kein Eingeborner mit seiner Wasse bas haus betrete. Denn unter allen Umständen kann es ber Mission nur zum Vortheile dienen, wenn friegerische Männer, wie die Bari es sind, mit dem Gedanken vertraut werden, daß hier ein geheiligter Ort sei, von welchem Wassen mußten serngehalten werden. "Wer unsern Bater begrüßen will, sagten die Knaben den ankommenden häuptlingen, muß seine Lanze braußen lassen". Und der Mächtige sügte sich".

Rach ber letten Ankunft bes Provifars mit ben zwei neuen für Gondoforo bestimmten Missionären wurde ber Unterricht, ber mährend ber neunmonatlichen Berwaisung aufgehört hatte, mit verdoppeltem Eifer erneuert, und bis zum Februar 1856 ununterbrochen von Groß und Klein besucht Rebst bem Schulunterrichte wird auch in ber Seelsorge ber Erwachsenen fleißig gearbeitet. Mitte Mai 1854 wurde der erste berselben — Namens Kanyi — in die Gemeinschaft

ber Kirche aufgenommen. Dr. Knoblechner nennt ihn "ben Erstling ber Kirche in Centralafrifa". Der zweite war ber ehemalige Besiter bes heutigen Missionsgrundes: Lutwerp. Im Juli 1855 zählte die christliche Gemeinde zu Gon-boforo 31 Seelen. Die Jahl berselben mag gering ersscheinen; aber nicht jenem, welcher bedenkt, was es koste, das Bertrauen und die Liebe von Leuten zu gewinnen, die alljährlich durch die Brutalitäten der Elsenbeinhändler zum Hasse und zur Rache gegen die Weißen gereizt wurden; welcher bebenkt, welche Hindernisse in der Vielweiberei, in der Kriegslust der Eingebornen, in der bort heimischen Blutrache liegen.

Anno 1854 wurden Haus und Garten der Mission, welche durch die tropischen Regen starten Schaden gelitten, eifrig ausgebeffert. Schon ließen sich die Eingebornen zur hilfeleistung williger finden, und begnügten sich mit wohlsfeilern Preisen als das vorige Jahr. "Bedenkt man", sagt der Bericht, "daß der arme Reger einen Bund Gras von dem Umsange und der Länge unserer Strohbundel, einen langen Stamm, dessen Durchmesser sechs Joll betrug, oft eine Tagreise weit theils auf dem Kopfe, theils auf den Schultern dahertragen mußte, und für seine Mühe wie für seine Waare mit einer Handvoll Glasperlen sich begnügte: so wird man sein Begehren höchst billig sinden".

Groß war die Freude in Gondoforo, als am 24. Mai 1855 vor dem Missionshause auf einem fünfzehn Schuh hohen Gerüfte drei Gloden aufgestellt wurden. Wohl die ersten Glodentone, die in jenen Gegenden erschalten. "Es ist nicht möglich", sagt Dr. Knoblechner barüber, "ben Eindruck zu beschreiben, den dieses werthvolle Geschent (eines Domherrn in Laibach) auf die Bari machte. Seit diesem Tage nun ruft in dieser von der civilisirten Welt so fernen Gegend der Schall der Glode mit jeder neuen Morgendammerung, mit jedem Mittage und Abende die um Gondosoro zerstreute Gesmeinde zum Gebete".

C. Diffioneftation ju Angwenn ober Beiligen Rreug.

Die britte Niederlassung ber Mission für Centralafila ist seit 1854 ju Angweyn, im Gebiete ber Ryc-Reger, unter bem 6° n. Breite. Als ber Missionär Mosgan, wie erwähnt, mit noch einem Gefährten bie Station Gondofore mislicher Berhältnisse wegen verlassen, fam er ben weißen Bluß herab bis jum Gebiete ber Ryc, wo ihm Land und Leute so wohl gesielen, daß er ben Herrn Provisar bat, hier eine Station gründen zu dürfen. Nur ungern willigte bieser ein, da ber Ort Angweyn in einer sumpfigen Gegend liegt, die ihn um das Leben Herrn Mosgan's besorgt machte. Der Nuten einer Niederlassung baselbst, wo bis zum Jahre 1854 ber Menschenhandel schreckbar betrieben worden, war jedoch zu augenscheinlich.

P. Mosgan nannte die Station "zum heil. Kreug", von einem Kreugpartifel, ben er bei sciner Abreise aus Europa vom Grn. Bischofe zu Lavant geschenkt bekommen, und jest in der Missionshütte aufstellte. "Diese Hütte", schreibt Dr. Knoblechner, "ist nur vier Schritte vom vollen Strome entsernt, und hinter derselben liegt ein Teich, aus welchem zur Nachtzeit die Gelsen in Unzahl über die Bewohner des Fischerdorses herfallen".

Der Missionar mußte sich balb bas Bertrauen ber Einsgebornen zu erwerben. Aber auch hier waren es Leute ber Elsenbeinhändler, welche durch ihre Brutalität die junge Pflanzung gefährdeten. Namentlich hatte ein Mord, von den Leuten eines koptischen Raufmanns an einem Eingebornen begangen, die Neger auf's Aeußerste gereizt. Man wollte insgemein Rache an den Fremden nehmen. Hätte der Rissionar nicht schon so sehr die Herzen der Kyc gewonnen geshabt: so ware er gewiß als erstes Opfer dieses Auflauses gefallen. So gelang es ihm aber, die Leute zu beruhigen.

Roch fester wurde das Band zwischen ihm und seinen Pfleglingen im J. 1855, als in Folge des Berbotes bes Sclavenhandels viele Reger, Anaben und Mädchen, von den Händlern um geringen Preis zur Berfügung Hrn. Anoblechners gestellt wurden. Unter diesen Unglücklichen waren viele aus dem Gebiete der Kyc geraubt. Diese kleidete der Provisar, und schickte sie von Chartum nach heil. Areuz, das mit sie dort in dem Hause des Missionärs unterrichtet, und dann den Ihrigen zurückgegeben würden. Man kann sich keinen Begriff von der Freude der Aeltern machen, als sie ihre geraubten Kinder wieder sahen. Seitdem geniest Hr. Mosgan das unbeschränkteste Bertrauen bei ihnen. Auch an dieser Station sing die Mission mit den Kindern an.

Dreißig Kinder befanden fich im Jahre 1855 unter der besondern Obforge des Mifflonars zu Angwehn. Sie find in neun Sutten untergebracht, die rund um die Mifflonshütte aufgebaut find. Sie werden in der Chriftenlehre unterrichtet, und beschäftigen sich mit der Sauswirthschaft. Die größern Mädchen reiben Getreide, kochen, pflegen die Kleinern, andere kehren die Sauser und den Hof, andere geben sich mit der Pflege des Gestügels ab. Die größern Knaben werden zur hutung des Wieh's in der nahen Savanne, und zur Aupflanzung des Missionsbodens verwendet".

Sie find fehr zufrieden mit ihrer Lage, und wollen burchaus nicht in ihre Heimath, weil sie glauben, dort wieder in die Sclaverei zu fommen. Die Aeltern des Fischerdorses und der Umgegend haben auch schon so viel Zuversicht zu dem fremben Priester, "daß sie ihm gern alle ihre Kinder übergeben würden, wenn er sie nur beherbergen und nähren fonnte. Schon wären eine Menge Taufen vorzunehmen; aber Herr Mosgan zögert vorsichtiger Weise, die seine Katechumenen in der christichen Erfenntniß genugsame Fortschritte gemacht haben".

Dr. Knoblechner fest viele Hoffnungen auf Angweyn.

Er fieht in ihm die einstige Centralstation fur die Mittelre-

Chartum, Gondoforo und Angweyn also find die Stationen, welche bis jest die Missionsgesellschaft für Centralitischen, welche bis jest die Missionsgesellschaft für Centralitischen, welche die et Blusse gegründet. Auch auf dem blauen Flusse (Bahar el azrek) nahm sie Recognoscirungen vor. Am 25. September 1855 suhr der Missionär Gostner von Chartum stromauswärts, und kam die 17. Oktober zur Stadt Abuharras, welche aus Kothziegeln erbaut ist, und ziems lich hoch über dem blauen Flusse liegt. Hier kehrte er um. Auf der Rückreise traf er zu Uad-Meddene einen Officier, gebornen Aegypter, der aber in Deutschland studirt hatte, und noch unter seinen Büchern Schillers Werke besaß. Diese Fahrt und sonstige Erfundigungen über die Gegend um den blauen Fluß ließen die Missionäre zur Ueberzeugung kommen, daß bei der unlenksamen Rohheit der Flußanwohner dort vor der Hand kein Terrain sei, woraus die Mission bauen könnte.

Die Gesellschaft verbindet aber mit ihrem driftlichen hauptzwed auch wiffenschaftliche Zwede; und reich find bie Jahresberichte an geographischen, ethnographischen, culturund naturhistorischen Rotizen. Schon die hinauffahrt von Cairo nach Chartum benütte die stella matutina zur Aufzeichnung der Sonnenhohe, des Barometer, und Thermometer, Standes, zur Erforschung des Rilgrundes. Täglich wurde saft Stunde um Stunde das Log ausgeworfen, und die gewonnenen Resultate in ein eigenes Logduch eingetragen. Diese Untersuchungen setzen die Missionäre fort unter dem Getos der Ratarakten, und unter dem karm einer aufbrechenden Karawane, unter dem Zelte des Missionöschisses und auf dem heißen Boden der nubischen Wüste. Rachdem sie in der Rapelle der stella matutina die heil. Messe gelesen, gingen sie

binauf auf's Berbed und befdrieben bas Gelanbe bes Rile, beffen Anwohner und beren Sitten, Die Ueppigfeit bortiger Begetation, die traurigen Ruinen bee hundertpfortigen Thebens, die verlaffenen Anachoretenhöhlen ber Kelsen von Thebais, die Erbe bes Schellal, und bie Anftrengungen ber Schiffszieher. Auf bem Ramecle beteten fie ihr Brevier, und pon bort ftiegen fie berab, um ihre gemachten Erfahrungen über bas Klima und bie Bewohner ber Bufte, bie Schafals und Spanen, über bie fata morgana und ben Charafter ber Bobenjuge in felben, über die Bebrauche bei ben Raramanengugen ic. aufzuzeichnen. Während fie in Chartum mit harter Roth ringen, und von einem Tage jum andern ber Auflosung bes Unternehmens entgegensehen, mabrent ihnen ber Tod ihre tuchtigften Mitglieder hinmegrafft : ftudiren fie in der neueröffneten Soule bisher unbefannte Reger-Idiome. und icamen fich nicht von ben Wilben ju lernen. Und mab. rend fie hoch oben am weißen Fluffe mit der habsuchtigen Bosheit eines Bauden, und mit allen Vorurtheilen rober Raturmenichen ju fampfen haben: laffen fie fich von ihren ichwarzen Boglingen Bulbusarten und andere Tropensaamen berbeibringen, um damit bas faiferliche Raturalienfabinet und ben botanischen Garten in Wien zu bereichern.

Doch nicht Europa allein soll von ihrer Ausopserung Ruben haben; auch der Wilde soll durch sie mit den Künsten und Bortheilen der Civilisation bekannt werden, ohne die Laster dieser Civilisation mit in Kauf nehmen zu mussen. Im Jahre 1852 ersucht der Provifar das Marienvereins-Comité in Wien um lebersendung von mehr als 200 Gattungen Stosse, Industrieerzeugnisse, Instrumente 20., und ein Jahr später schleppen die Kameele Tischler-, Schlosser- und Gelbsgießer-, Uhrmacher- und Schmied-Werkzeuge durch die Wüsse. Eine Druckerei, eine Phisharmonika und drei Glocken sind in jenen Gegenden durch die Missionare zum erstenmale in Berswendung. Während sie es nicht verschmähen, dem Neger vaxix.

ju zeigen, wie er fich anziehen muffe: lehren fie ihn auch Saufer bauen, die nicht jeder Regenfturz in Roth auflost. Und mahrend fie mit ihren Institutszöglingen in den Ferial-Stunden exerciren: arbeiten fie an Ausrottung der Sclaverei und des verderblichen Stammhaffes der Neger untereinander.

Die Genbboten gieben auf Entbedungen ans, wie auf Befehrungen. Un ber außerften Grenge, welche bieber bie Geographie Mittelafrifa's fennt, bei ben Bari folagen fie ihren Bohnfit auf. Bon ba an bringen fie ftromaufwarte bis unter bie Linie, und bringen und bie Ramen von Bebieten gur Runbe, von benen und bisher fein anberer Reifenber ergablt. 3m Juni 1854 reiste Rnoblechner von Gonboforo fubmarte nach ben Rataraften von Barbo, Gumbe und Tofiman am Berge Logwat (Lowef), und fam burd Myoray, Cendaru, Myaya und Larcut bis au ben 3nfeln Lumutut (Glode) und Ririgmerl, über melde binauf fich mit ber stella matutina nicht mehr fegeln ließ. Dort nahm er nach bem Compasse ben Plan ber Umgebung auf - eine herrliche tropische Begetation! In weiter Ferne fab er hier ben Rorof und Myertany, und am weiteften meg, fubfudmeftlich ber Linie ju, ben Gipfel bes Berges Rego, und noch einen fublicheren Bergruden, ben ihm Riemand mehr ju nennen wußte.

Am weitesten jedoch fam der Missionar Angelo Binco, und sein Bericht hierüber gewährt das meiste Interesse. Er gelangte in Gegenden, die bisher keines Weißen Fuß betreten, und drang bis zum Aequator vor. Da nennt er uns füdlich vom 4° n. Br. den Stamm Ymbo, Niaghi, Lopeit, Lutuche, Laude, Liria, Lakoia, Lascia, zwölf Tagereisen weit südöstlich von Belenhan (Bari) den Stamm Cioco, und wieder vier Meilen südwestlich davon den Stamm Duenda — lauter Namen, welche die Geographie erst durch unsere Missionare inne wurde.



Sie find treue Aufzeichner alles Merkwürdigen. Und ba fie zu haufe feine nahern Angehörigen haben, als etwa Bater oder Mutter oder ein paar Geschwisterte: so gewinnen fie in ihren Briefen Plat für die detailirtesten Erzählungen. Ich fann es mir nicht versagen wenigstens theilweise eine Sittenschilderung der Neger unter dem 4° n. Breite hier aufzuführen. Sie stammt theils von Hrn. Provifar selbst, theils von Angelo Binco, und ist im zweiten, dritten und vierten Missionshefte zu finden:

"Trot der vorkommenden Vielweiberei\*) ift doch das Loos des barischen Weibes ein weit erträglicheres, ja gewissermaßen selbstskändigeres als dasjenige der Muhamedanerin. Selbst bei feindlichem Zusammentreffen ist das Weib ein unantastbares Geschöpf; jede Beschädigung desselben wurde von den eigenen Angehörigen des Thäters blutig gerächt werden. Deshalb haben Weiber, ohne die mindeste Gesahr für ihre Personen, Kriegserklärungen einem Nachsbarstamme zu überbringen. Die Frau ist herrin im Sause, dabei arbeitsam und sanstmuthig. Sie hat Theil an den Feldarbeiten, und hat alle häuslichen Geschäfte über sich, wobei ihr die Töchter aushelsen mussen. Sie liebt ihre Kinder gleich der zärtlichsten Mutter in Europa . . . ."

"Eine Berlobung wird zum erwünschten Erwerbe für bas väterliche haus; benn bei lebernahme ber Braut muß der Bräutigam bei beren Aeltern, je nach seinen Vermögensumständen, mit einer Anzahl Ochsen und Rühen sich einstellen. hat ein Jüngling ein Nädchen entführt, wie es auf ihren öffentlichen Bällen häusig vorsommt, so begibt sich der Bater des Nädchens am solgenden Tage in das haus des Entsührers, und unterhandelt mit ihm über eine gewisse Anzahl Ochsen. Bei der ersten Entbindung der Frau muß der Mann die Geschenke erneuern, die er am hochzeittage gegeben. Selten werden bei diesen Stämmen Ehen aus Liebe gescholossen. Der Mann kauft seine Frau, und der Vater betrachtet seine Tochter als handelsartikel. Stirbt ein Famissenvater, so erbt

<sup>\*)</sup> Ueber Beirathegebrauche (Geft IV, S. 20 u. Geft II, S. 27).

ber Erstgeborne seine ganze Sabe, auch alle seine Weiber mit Ausnahme ber eigenen Mutter. Jeber kann so viel Weiber nehmen,
als er will. Je größer bie Bahl seiner Weiber, besto größer sein Ansehen. Die Wilben bort konnten es nicht begreisen, baß in Europa ein Mann nur Ein Weib haben, und doch ein machtiger,
angesehener Fürst sehn könne".

"Ein gemeinsamer hauptling \*), gleichwie untergeordnete hauptlinge stehen allerdings über bem Stamm, aber bezüglich der gesellschaftlichen Berhältnisse haben dieselben keine Macht. Die Monarchie unter ihnen trägt nur deren Schein; eigentlich stehen sie unter einer Patriarchalversassung. In jedem Bezirke genlest bas wohlhabendste Kamilienhaupt das Unsehen des hauptlings. Rings um seine Wohnungen liegen die seiner nähern und sernern Berwandten, benen Boden und heerde gemeinschaftlich zugehören. Bur Saatzeit bepflanzt jede Familie das ihr haus umgebende Gelände. Individuelle Angelegenheiren werden gewöhnlich als solche der ganzen Familie betrachtet, daber Streit und Blutrache. Die hauptlingswürde vererbt sich auf die mannliche Nachsommenschaft."

"Soll eine öffentliche Angelegenheit besprochen werben, fo verfammeln fie fich im Rathe unter einem Baume. Der Berathung fann jeder beimobnen. Gind zwei Gegenvarteien vorhanden, fo faft querft ber Rebende einer Partei einen gabelformigen Stab, ftellt fic in Mitte ber Berfammlung, und fpricht unter lebhaften Geftifula-In gleicher Beife fpricht fobann ber Begenpart. Rebefampf bauert, bis bas zuhörende Bolf bem Ginen ober bem Andern feine Buftimmung ichenft. Der Borfcblag wird angenommen, und fogleich zur Ausführung gebracht. Wird in folder Sigung Die Beftrafung eines Berbrechers aus bem Stamme befprochen, fo werben Bugen an Ochsen oder gammern auferlegt, bie bem Bauptlinge anheimfallen. Unbere Strafen gibt ce nicht. Birb ber Bari bei Diebstahl, Chebruch und Todichlag von ber Uebergahl ber geschäbigten Kamilie übermannt, bann erfolgt mittelft einiger Reulenschläge, die gewöhnlich den Tod zur Folge haben, ber Spruch'.

<sup>\*)</sup> Social-politifche Berhaltniffe (heft II, S. 29. heft III, S. 11).

"Die Bari \*) erfennen eine Art unfichtbarer Gottheit an, bie, wie fle fagen, im himmel und auf Erben wohnt. Gie nennen fle gewöhnlich Run, bisweilen auch Djof. Gie fchreiben ihr jeboch nur geringe Furforge bezüglich ber weltlichen und menfchlichen Borgange zu. Bon einem gufünftigen Leben ift nicht bie Rebe. Man weiß nicht, welche Bebeutung fie gemiffen Opfern an Ochsen und Lämmern beilegen, bie fie bei Leichenbegangniffen barbringen, und Roban pa nennen. Auch in gallen fcmerer Erfranfung bringen fie berlei Opfer, und hoffen baburch Genefung zu erzielen. biefem Behufe rufen fie ihre Briefter berbei, Die gleichzeitig Merzte find, und Bonit genannt werben. Es verfteht fich von felbft, bag biefe ben beften Theil bes Fleisches, was als Opfer bargebracht wird , für fich behalten. Doch fonnen auch Undere an ber Dabizeit theilnehmen. Das Fleisch ber Thiere wird, sobald fie geschlachtet finb, in großen irbenen Befägen gefocht und vertheilt, wobei zuerft bie Bornehmern bebacht werben. Gleichzeitig wird ben mit Merifia gefüllten Rurbisflaschen fleißig jugefprochen. Die Bonit laffen bisweilen in Rrantheiten ju Aber, b. fie faugen mit bem Munde fo lange an irgend einem Theile ber Saut, bis Blut fommt, mas fie mit bem Munde auffangen und ansspuden. ber bochten Gleichgultigfeit behandeln fie Bunden und Befchmure, bie fie ableden ober aussaugen, wenn fie auch noch fo übel riechen, und noch fo delhaft find. Gie geben bei verschiedenen Rrantheiten verschiedene Arzneien aus Burgeln und Rrautern, Die fich mitunter recht wirffam erweisen. Die Bouit erfreuen fich besonderer Autoritat bei Berathungen, und wiffen hieraus großen Bortheil ju gieben. Bur Beantwortung ber an fie geftellten Fragen wenben fie verfchiebene Baubermittel an: balb werfen fie Steinchen, und Rellen nach beren Fall Berechnungen an, die nur ihnen allein befannt find; balb geichnen fie mittelft eines gabelformigen Ctabes unverftanbliche Beichen in ben Sand. Wenn baber bie Leute mich gufallig mit Schreiben ober Lefen beschäftigt faben, fo schlichen fle leife berbei, faben mir über bie Schulter berein, und fagten zu ein-

<sup>\*)</sup> Binco über bie religiöfen Anfichten ber Stamme unter bem 4º n. Br.

anber: ""Angelo forscht jest nach, ob fich feine Freunde wohlbefinden, ob es in seinem Lande geregnet hat, ob im nachsten Jahre
viele Barken kommen, und ihm schone Glasmaaren bringen werben." Den Bonits wird ferner die Gewalt zugeschrieben, den Regen herbeizurusen und zu versagen (obwohl diese Macht vorzugsweise dem Chef des Stammes eingeraumt wird), die Beinde sern
zu halten, Wohlfahrt in die Familie zu bringen, die leblose Nauer
wie die Gemuther der Menschen nach Gutbunken zu beherrschen".

Dann und wann ist jedoch eines ober das andere biefer Geschäfte mit einigen Fährlichkeiten verbunden. Regnet es 3. B. lange nicht in einem Gebiete, so schneiben die Neger ihrem Bonit ben Bauch auf, um von ihm das Wasser zu erhalten, das er boshafterweise nicht von sich geben wolle. Interessant wären noch die Nachrichten über ihre Art Krieg zu führen, über Hausgeräthe, Feldbau, Körperpflege, Besteidung, Jagd = und sonstige Beschäftigungen, Todtenges bräuche der Neger 20. Die wissensgierigen Leser sind bezügslich alles dieses auf die Nissionsberichte verwiesen.

Co hatte ich hiemit auf die fünfjahrige Wirffamfeit von etwa zwei Dugend fatholischer Briefter und Laien aufmertsam gemacht; ich bin ber Meinung, Die Resultate, so gering fie bem Sauptzwede nach bermalen noch scheinen mogen, feien jest schon werth, ihrer in unsern angesehensten Zeitschriften ju Wir find dieg unferer Confession und jenen binerwähnen. gebenden Mannern fculdig. Rur drei Stationen mit ungefahr 80 eingebornen Chriften gablte bis 1856 die Diffion für Centralafrifa. Diefe aber maren fichere Ucquisitionen und ftanben nicht bloß auf bem Papiere. Die festen Stellungen, welche die Miffionare gewonnen, laffen in ben nachften Sabren ein geometrisches Fortschreiten ber Befehrungen hoffen. Bas von ber Gefellschaft noch in wiffenschaftlicher Beziehung au erwarten fei: wird man in Wien am besten beurtheilen fönnen.

Daß auch nur bie bisherigen Resultate erzielt murben,

wird Beben munbern, ber bie Sinderniffe fennt, mit welchen bas Unternehmen mahrend bes gangen verfloffenen Luftrums ju ringen hatte. Auf bem Papiere liest fich bie Phrafe fehr leicht: "Dr. Knoblechner fnüpfte auf und auf am weißen Rluffe mit ben Gingebornen Berbindungen an"; ober: "bie Miffionare gemannen bas Butrauen ber Gingebornen". Bas aber für ein außerorbentliches Das von Rlugheit, Duth, Gebuld, Demuth, fprachliche Borarbeit, Rorperanftrengung baju gehorte, um bergleichen Berbindungen anzufnüpfen, ober bas Bertrauen ju erwerben: baran benfen bie wenigften bei Ein Saupthinderniß ber Diffion aber war Diefer Bbrafe. und bleibt bas morberische Klima, bas mit bem frommen Unternehmen auf Tob und Leben fampft. Behn Briefter und brei Sandwerfer find bis 1855 eine Beute bes Tropenfiebers geworben, zwei Diffionare mußten heimfehren, um nicht gleis Bon ben erften Anfömmlingen (1847) des Loos ju haben. find nur mehr zwei übrig. Rach jedem Berlufte rief ber Br. Brovifar um Priefter aus Guropa, und jedesmal ermedte Sott todesmuthige Manner, Die bereit maren, bem Ruf gu folgen, und bie Breiche auszufüllen. Go wirfen jest wieber gehn tatholifche Briefter amifchen Chartum und Gondoforo.

Es läßt sich benken, daß auch ansehnliche Geldmittel nothig waren, um den Missionären oben am weißen Flusse bie gehörige materielle Unterlage su geben. Die fünf Jahres-Rechnungen am Schlusse ber Missionshefte weisen bis April 1856 die Summe von 199,358 fl. Einnahmen aus. Hierin sind die ansehnlichen Geschenke, welche der Hr. Provisar bei seiner Anwesenheit in Deutschland und Italien zu Gunsten der Mission auf die Hand bekommen, so wie auch die unentgeltlichen Lieserungen von Stoffen und Werkzeugen, die 1853 nach Chartum abgegangen sind, nicht einbegriffen. Weitaus der größte Theil dieser Gaben kam aus österreichischen Landen. Wenn die Kirche politische Grenzmarken kennen würde: so dürften wir mit Stolz das ganze Unternehmen

ein öfterreichisches nennen. Die Ausgaben ber Miffion betrugen bis zur felben Zeit 179,828 fl. C.: M. Das materielle Besithum beschränft sich bis jest auf die MissionsHäuser in Chartum, Gondoforo und Angweyn, auf etwas
wenig Grund und Boben an ben genannten Orten, auf eine
Dahabie (Personenschiff — die stella matutina), und sechs
Lastschiffe, welche die Transporte der Mission am weißen Ril
auf und ab besorgen.

Wer die Berichte über das apostolische Werk ausmerksam gelesen, muß bekennen: die Fundamente sind gut gelegt. Aber im Interesse des guten Fortgangs der Mission ist zu wünschen, daß die europäischen Sendboten bald, bald von eingebornen Missionären und Katechisten abgelöst werden. Wenn nicht längstens nach acht Jahren von 479 Negertindern, welche vom edlen Olivieri, und von den 47 Kindern, die von unserer Mission freigekauft worden, wenigstens 10 bis 20 als Missionspriester, und eben so viele Negermädchen als driftliche Lehrerinen heimgeschicht werden können: so dürste troß der übermenschlichen Anstrengung das Unternehmen scheitern. Denn fünfzig Procent, die das Tropensieder hinswegrafft, könnten wir auf die Dauer nicht immer wieder erseben.

## XXXV.

## Der Protestantismus in Frankreich und zunächst im Elfaß.

III.

Bleichzeitig mit ber Befangbuchsfrage entwickelte fic unter beifem Rampfe Die ebenfo wichtige Ratechismus, Frage. Die altern Ratechismen, felbft ber Luthers, maren migliebig geworden; man fand in ihnen einen zu fcroffen, außerlich - lutherifden Dogmatismus, eine mahre "Lutherolatrie", wie fich fehr bezeichnend ber Berichterftatter, Brof. Baum, quebrudt \*). Dem fteif orthodoren Beifte wollten bie Berren bes Lichtes Schranfen fegen; es ichien auch, als mußte ber vollftanbigfte Gieg beren Bemuhen fronen, benn weitaus ber größere Theil ber Brediger maren langft mit geschwelltem Segel in ben Safen bes religiofen Liberalis: mus eingelaufen. Beboch murben einzelne Stimmen bagegen laut, namentlich bie bes Spezereihandlers Bepermuller gu Riederbronn, ber im Lager ber lutherischen Orthodoxie fich Sig und Stimme burch feine Entschiebenheit erworben. Baftoralconferenz hatte bie Ginführung eines neuen Ratechis-

<sup>\*)</sup> Rapport de la commission des catéchismes. p. 3.

mus beschloffen; berselbe ward gebrudt, unter bem Ramen "Ratechismus ber christlichen Lehre" verbreitet, und ift ber wirklich gebrauchteste im Elsaß \*). Gegen die rationalistische Tendenz dieses Lehrbuches protestirte Wepermüller, deckte dessen Blogen auf, sagt, daß er berusen sei, die alten Glaubensbücher vollends zu verdrängen, und stimmt, um seiner Einsprache Kraft zu leihen, ein Lied "wider die Feinde der Kirche" an, in dem es unter Anderm heißt:

"Die Ratechismen, wo so flar Bom Glaubensgrund gezeuget war. Werin auf jedem Blatt so rein Erglänzt der Wahrheit himmelsschein; Sie, unfrer Kirche hohen Nuhm, Berbannt man aus dem heiligthum! O herr, es blutet mir das herz, Erfüllt von heil'gem Grimm und Schmerz! O, schau den argen Frevel doch, Und brich der Feinde sielzes Joch!" \*\*)

In Folge beffen ließ ber icon genannte Pfarrer Horening vom Jung Canft Beter in Strafburg ben alten, rein elutherischen Katechismus neu auflegen, und als allein gesehliches Kinderlehrbuch empfehlen, was ihm der obengenannte Berichterstatter Baum als schwere Sunde anschlägt, indem er nicht hart genug den Fanatismus dieses Benehmens zu brandmarken weiß \*\*\*).

So entstand eine rechte Katechismusnoth; und die Roth rührte nicht vom Mangel solcher Bucher, sondern von der lleberzahl her. Es waren und sind annoch nicht weniger als zwölf verschiedene Katechismen im Elsaßer Lutheranismus im Gebrauche. Das Oberconsistorium suchte dem Uebelstande dadurch abzuhelsen, daß es eine Commission (Bruch, Schmidt,

<sup>\*)</sup> Rapport etc. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Reue driftl. Mittheilungen. Bb. 3, G. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Rapport etc. p. 12.

Ebel, Baum) nieberfeste, um ein Wert ber Sichtung porjunehmen, und eine gemiffe, wenigstens formale, Ginbeit ju erzielen. Sie hatte, ba fie ausschließlich rationalistisch war, und fich über bie bogmatischen Bebenfen leichter binmegfette, feinen fonderlich fcweren Stand, mußte aber ber Dppofition ber reinen Lutheraner, die unterbeffen fich in Reihe und Glied geordnet hatten, gewärtig fenn. Dieß ichien fie indeß faum anzufechten: benn fie mabete im reichen Ratecbismus. Barten unbarmbergig nieber, mas ihr nicht gefiel, und ber Berichterftatter Baum theilte iconungelos Siebe rechts und links ben Blaubigen aus, ale wenn ber liberalen Bartei bas Ordnungerecht in Glaubenefachen auf ewige Zeiten verfchrie-Die Commission batte weislich einen Stimmführer ale Feuerreiter Baum mahlen burfen. Deffen Ausfälle gegen die Lutheraner find indeffen als officielle Bergenbergießung bes Strafburger Rationalismus anzusehen, und verbienen Intereffe:

"Ift es nothig, bag ber (prot.) Baftor in bem religiofen Jugendunterricht einem burch bie Oberbehorbe gedruckten und genehmigten Lehrbuche folge ?" - fo lautet bie erfte Frage, welche die Commiffion entscheiben will. Gie antwortet: Rein. Luther, wird bemerkt, mar weit entfernt, burch irgend eine feiner Schriften ber Rirche ein Joch auflaben zu wollen; beffen Ratechismen wurden, ben Absichten bes Reformators juwiber, erft burch bie ominofe Concordienformel einem Theil ber protestantischen Rirche, 34 Jahre nach beffen Tob, aufgeburbet, und zu einer Beit, wo ber engherzigfte Belotismus auf ber lutherischen Rirche laftete. "Die absurdefte gutherolatrie mar an ber Tagesordnung, ber größte Theil ber Theologen und Paftoren hatten alle Schmachen bes unfterblichen Reformatore ererbt, ohne eine feiner guten Gigenschaften, ober ohne einen Funten feines Benies." Die Geschichte, wird beigefügt, lehrt übrigens, burch welche Bractifen und

Gewaltthätigfeiten bie geiftlichen und weltlichen Machthaber bem Gewiffen ihrer Untergebenen 3mang anlegten \*).

Nach folden Borten wird mohl ber Bericht jedem Bfarrer freie Sand in ber Babl feines Ratecbismus augefteben muffen? Reinesmege; benn auf eine weitere Frage: "ob biefe Babl bem Ermeffen jebes Baftore anbeimauftellen fei?" antwortet bie Commiffion negativ, weil, meint fie febr naiv, Die geiftliche Dberbeborbe ben unordentlichen Tendengen bee Individualismus entgegentreten muffe, bamit fein Bfarrer glaube, er fei Berr und Deifter bes driftlichen Glaubens und feiner Beerbe. Alfo: foll "ber Ginformigfeit megen nur Ein Ratechismus burch bie Behorbe jugelaffen und vorgefdrieben werben?" Auf Dieje Frage, Die nach bem eben Befagten bejahend ausfallen follte, wird wieder verneinend geantwortet, weil, fagt ber Bericht, Diefe Gleichformigfeit weber nothwendig, noch möglich fei \*\*). Die Commiffion entichließt fich beghalb, nach langem Forfchen, bem obern Confistorium eine fleine Bahl ber bestehenden Ratechismen jur Genehmigung ju unterbreiten, und es jedem Baftor w überlaffen, eine Bahl zu treffen. Dann geht ber Bericht in die Untersuchung der Ratechismen über, deren Ramen Legion ift, und gibt als Endurtheil nur vieren feine aller: höchste Approbation, darunter zwei neologischen, mit ben symbolischen Büchern im schroffen Widerspruche ftebenden. Der alte orthodore Strafburger Ratechismus, neu aufgelegt burch Baftor Borning, findet feine Gnabe, aus ber Ilrfache hauptfachlich, weil Baftor S. "bie Bunde bes Ultralutheranismus unter ben Protestanten aufgeriffen, die breibunbert Jahre lang blutete, und erft feit fechegig Jahren gludlich geheilt werben konnte. Derfelbe gieht auch wider die reformirte Rirche ju Felde, und ift in der gehässigften Manier

<sup>\*)</sup> Rapport etc. p. 3 - 4.

<sup>\*\*)</sup> Rapport etc. p. 5 — 6.

auf jene (lutherischen) Pfarrer zu sprechen, die ben reformirten Brüdern die Hand bieten." Solches Benehmen, der Briefter der Inquisition würdig, dieses vom Versolgungsgeiste des 16ten und 17ten Jahrhunderts durchdrungenen Lutheranismus erregte in der Commission eine tiese Entrüstung \*).

Der Bericht hat gewiß ein Verbienst, das der Deutlichs feit. Tie neuen Katechismen sollen dem Unionismus Borschub geben unter dem Schuße des Liberalismus und der Wegräumung der Bekenntnisschriften; lutherisch und reformirt sind keine zulässigen Prädikate mehr, und dem Gebahren der Orthodoren muß in jeder Beise der Krieg erklärt werden.

Daß ber Bericht nicht ohne Entgegnung bleiben fonnte, liegt in ber Ratur ber Sache. Das Säufleln ber getreuen Lutherkampen trat in die Schranken, um dießmal eine officielle Lanze nicht allein mit der Commission, sondern mit dem von gleicher Gesinnung belebten Oberconsistorium zu brechen. Es geschah dieß jungst in einer von den sieben Borkampsern der Orthodorie unterzeichneten Schrist \*\*). Es muß zugestanz den werden, daß der Commissionsbericht nicht wenig Blößen sich, indem er seinem Liberalismus in der Praxis

Didem p. 12 — 13. M. Horning ne se contente pas à rouvrir cette plaie douloureuse du protestantisme, plaie qui a saigné pendant trois siècles et qui s'était si heureusement fermée depuis une soixantaine d'années. . . Il ajoute les sorties les plus odieuses contre l'union chrétienne avec l'église réformée et contre les pasteurs qui font cause commune avec nos frères réformés etc.

<sup>\*\*)</sup> Réfutation de la doctrine émise dans le rapport de la commission de catéchisme et protestation coutre les conclusions de ce rapport adressées à M. le président et à M. M. les membres du consistoire supérieur de l'Eglise de la confession d'Augsbourg en France (Strasb. Silbermann, Octobre 1856.)

Schranfen fegen muß, und bem Pfarrer bie Freiheit nicht geftatten will, fich nach Recht und Bewiffen feinen Rates diemus ju mablen. Diefe Comache miffen nun Die Doponenten recht gut auszunügen, und thun unwidersprechlich bar, bag bie Folgerungen ber fogenannten Grundfage bes Unionismus nachgerabe jur vollfommenen Anarchie, ober jum endlofen Inbifferentismus fubren. Aus ihrer , ubrigens rubig gehaltenen, Ginfprache icheint auch ein gemiffer Inichluß an bie gleichgefinnten Bruber in Deutschland bervorjugeben, und fie fprechen ihr Befremben aus, bag jest, mo jenfeits bes Rheins vielenorts eine freudige Bewegung im Sinne bes achten Lutheranismus unverfennbar fei, man in Strafburg biefelbe fo bitter anfeinbe, und ihr bie berechtigte Erifteng verfummern wolle. "Der Bericht", fagen fie, "ftrebt bie Berftorung aller Grundfate unferer confessionellen Rirde an, und will ihr bas gefetliche Fortbestehen entzieben" 1c. \*). Sie nehmen die Concordienformel in Schut; suchen bas Lutherthum ber vorigen Jahrhunderte nicht zwar vom Vorwurje ber zelotischen Tyrannei zu rechtfertigen, sondern ruden bem Rationalismus ahnliche Verdienste vor, ba berfelbe eine theologische Lehrfangel ben Symbolfreunden einraumt, und fo lange er fonnte, die gläubigen Candidaten von ben Pfarreien fern hielt. Derfelbe hat in letter Beit bem Bietismus Blat an ber Conne jugestanden, allein Die Dribo. boren fanden bis bato feine Bnade. Die symboltreuen bir ten bedrohe er mit Absetung, welche Drohungen in ber Berfammlung bes Guftav-Abolphvereins ju Beibelberg voris ges Jahr gehört worden. Scheint die Commission ben Baftoren eine gewiffe Freiheit in der Katechismus-Bahl ju gestatten, fo ift biefe Freiheit nicht die gesetliche, fondern bie ihrer eigenen Bahl, und beschränft fich auf die neologischen Bucher, welche fie empfiehlt.

<sup>\*)</sup> Réfutation etc. p. 3.

Die Commission sagt auch: "ber Katechismus solle ein Inbegriff der in der Bibel enthaltenen Lehren seyn". Darauf die Sieben: "Welche sind die biblischen Lehren? Der Rationalismus sindet in der Bibel nicht die Lehre der Erbe Sunde, nicht die der Trinität, nicht die der Gottheit Jesu, nicht die seiner Incarnation durch den heil. Geist. Er glaubt nicht an den rechtsertigenden Tod Christi, nicht an den Preis seines Blutes, nicht an die wesentliche Gegenwart im Abendmahle, nicht an viele andere christliche Lehren. Wir aber, die von der Augsburger Consession nicht abgefallen, sinden alle diese Lehrpunste in der Bibel. Wie uns nun vereinbaren? Comment donc nous accorder? Ihr Herren des Oberconsistoriums seht doch wohl, daß für sede doctrinelle Entscheidung ein dog matischer Regulator, eine Grenzscheide nothewendig sein\*).

Die Sieben heben sofort die Inconsequeng ber Commisfion bervor, die, bem Grundfate ber freien Forfdung bulbis gend, boch wieber ber geiftlichen Behorbe bie Befugniß querfenne, bie einzuführenden Religionebucher zu genehmigen, um ber unorbentlichen Tenbeng jener ju begegnen, bie auf bem Gebiete bes Glaubens willfurlich wirthschaften mochten. Denn biefen Glauben fann die Commission unmöglich befie niren, fie querft ruttelt baran, und bas Mittel, Unbern berartige Belufte ju vertreiben, und bie Ratecbismen ihnen voraufdreiben, reicht bei eingehaltenem Brincip ber freien Korfchung gewiß nicht aus. "Der Rationalismus, wie beffen politischer Mitbruder ber Radifalismus, ebnet Alles. Er hat in ber Rirche alles Stehende niedergeworfen, ohne Anderes als feine widersprechenden und jahrlich fich andernden Syfteme jum Erfat ju bieten. Gein lettes Bort ift ber faliche Unionismus, wie beim Rabifalismus ber Communismus. Run aber hat ber Staat bie Augen über biefem, und bie Rirche über

<sup>\*)</sup> Ibidem p. 15 - 16.

jenem offen. Denn, wenn Riemand mehr etwas hat noch etwas glaubt, bann ift alles einig, aber leiber! ift es bie Ginigfeit im Richts"\*)!

Unter Anderm schlagen die Sieben auch gegen ben Bietismus aus, dem seit einigen Jahren erst (und zwar in Folge
bes Entstehens der orthodoren Bartei) der Rationalismus
die Ehre der Gemeinschaft gonnet, der bessen Unionsbestreben
begunstiget, die Lehrsäße der Symbole wohlseilen Kauses
opfert, und den Confessionellen mehr oder weniger gehässig entgegen tritt. Sie wollen mit Einem Worte nicht Confessionsmengerei; weder Union noch Rationalismus \*\*).

Die Schrift gibt im Anhange eine Uebersicht ber beutschen Bewegungen im Interesse bes Symbolglaubens, und läßt erfennen, bag von brüben Stimmen ber Ermunterung zu ihr herübertonen, so wie gewiß auch die H. H. bes Rationalismus und ber Union sich dort Rathes erholen.

Die Protestation der Sieben war für den officiellen Protestantismus und insonders für die Mitglieder der Kater chismus. Commission ein scharfer Dorn in der Ferse, der, et soste was es wolle, schnell ausgezogen werden mußte. Ueber haupt erregt jedes Auftreten der Symbolgläubigen bei den Gegnern ein eigenes Misbehagen; die christliche Charitas wird ganz dei Seite geset und an deren Stelle treten Perssonlichsteiten, Bitterseiten und prägnante Schmähungen, die den Unbesangenen einen Blid in die Herzen thun lassen, und zu manchen Enttäuschungen führen. Der Pietismus ist weit glatter gewesen; mit ihm lag man wohl auch früher in Hader, aber derselbe war manchsachem Einstusse zugänglich, obschon die eigentlichen Bedingnisse des Compromis zwischen ihm und dem regierenden Rationalismus dis jest nicht bekannt ges

<sup>\*)</sup> Ibidem p. 30: "Si personne n'a et ne croit plus rien, tout le monde est uni, mais, hélas! dans l'union du Néant.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem p. 45 - 53.

worben. Rurg, er hat fich gewinnen laffen und bie gewichstigen Gefangbuch und Ratechismusfragen nicht als Rabisnetsfragen aufgefaßt. Die Symbol Lutherischen bagegen verstehen sich zu keinem Bernehmen und sagen: Gott ift Gott, Luther sein Prophet, die Augsburger Consession unser Roran.

Durch die ruhige und inhaltvolle Schrift der Sieben gegen den Commissionsbericht ward der Berichterstatter Baum im tiefsten Innern aufgeregt worden; das wüthende Wetter brach los im Januar 1857. Man bemerkt uns, wir hätten Hrn. Baum Unrecht gethan, da wir einen Badenser aus ihm machten; er sei eigentlich ein Rheinbayer. Solches thut zur Sache wenig, wir müssen aber neuerdings bedauern, daß die Commission ihre Rechtsertigung in die Hände eines Mannes legte, dessen Urbanität in der Discussion so ganz auf der Reige ist. Hr. Baum vergaß sich so ganz und gar, daß eine rückschlose Hestigkeit wie die seinige und noch nicht vorgesommen ist. Seine Schrift\*) ist in dieser wie noch in and derer Hinsicht einzig.

Sein Thema ift ein boppeltes: er versicht die staatliche Geselichfeit der protestantischen Behörde in Sachen
der Rirchendisciplin, und wahret ferner den Grundsat freier
Forschung im Protestantismus überhaupt. Jum Berständnis
der ersten Frage muß bemerkt werden, daß die Orthodoren
mit vieler Geläusigseit den Rationalisten vorhalten, sie standen außerhalb der Landesgesete, da die Regierung eine religiöse Gesellschaft Augsburger Confession, aber keine
rationalistische Rirche, die dieser Confession förmlich entsagt, anerkenne. Dieß machen die Sieben in ihrer Entgegnung geltend, und sie thaten es vor einigen Jahren schon
in einer Eingabe an die Regierung. Hr. Baum enthüllt diese

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité et la conscience confessionnelle de certains pasteurs soi-disant Luthériens par J. G. Baum. Strasbourg, Silbermann, 1857.

bis jest une unbefannt gebliebene Thatfache und nimmt Belegenheit, ben Orthodoren blutige Bormurfe begbalb ju maden. Er liebt bie theologischen Streitigfeiten, Die folaftifden Bankereien, die Baftorenfrefferei (!) (entremangeries pastorales - Gr. Baum mag bieß vollig unfrangofifche Bort, wie auch feine sonstigen Sprachschniber rechtfertigen) nicht. Er habe mit Entruftung die Widerlegung feines Berichtes burch bie Sieben gelesen, Die mit ben Schlagworten: Confeffion, bogmatifcher Blaube, burch bas Befet garantirt, ungefehlicher Rationalismus um fich murfen. Die verlette Gitelfeit , blendet fie bergeftalt , baf fie bie civile Gefeslichfeit und die politifche Dacht jum Schute aufrufen, ein Benehmen, bas fie ben fanatifchen geiftlichen Re actionaren Deutschlands entlehnen, gegen welches bie proteftantischen Stabte Baperns mit folder Ginbelligfeit fic jungft vermahrten, bag ber fatholische Regent biefes Lanbes fie feines Soupes gegen bie hierardifden Ausschweifungen ber protestantischen Dberbeborbe versichern mußte" \*). Baum, wie man fieht, ift fehr gut über bie berartigen Er fceinungen jenseits bes Rheins unterrichtet. Es ift ihm me niger barum ju thun, Die fieben Begner in bogmatifden Wiberspruch ju bringen, ale ihnen ben Schritt ale Berbreden gegen ihre protestantischen Bruber vorzuruden, ben fie fich am 26. Mai 1852 burch ihre Eingabe an die Regierung aur Schuld tommen ließen, und er tommt mit feinen Befcomerben gar nicht zu Enbe. Gie fuhren burch, bag bas frangofifche Befet eine confessionelle protestantische, nicht eine rationaliftifche Rirche anerfenne; lettere hat feine legale Eriftenz. Darum ift bas Benehmen ber Rationaliften ein Gewaltraub. Sie fagen weiter: "ber Borftand und bie Blieber bes Directoriums und Dberconfiftoriums, die Inspeftoren, bie Kafultat, das Ceminar 2c. follen fammtlich laut bes organis

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité etc. p. 5.

schen Landesgesetzes gehalten senn, die lutherische Lehre mit Ausschluß jeder andern zu verfünden; fie sollen endlich sich dazu verpslichten, um den Irrthümern zuvorzusommen. Da die lutherische Kirche feine andere Einheit als die ihrer Bestenntnisschriften besitzt, da sie besonders fein Episcopat hat, das hierin entscheiden durfte, so obliegt der betreffenden Landesregierung die Sorge, im Interesse der Gläubigen über die Handhabung der reinen Lehre in den gesehlich anserkannten Kirchen zu wachen."

Darauf fr. Baum: "Alfo bie Regierung wirb nun eine lutherifche Inquifition, wovon fieben Mitglieder fich von felbft bieten, einfegen, um bem Mangel eines fouveranen Episcopats abzuhelfen". Er sucht barguthun, bag nach bem Befeteslaut ber bogmatische Blaube feinesmegs erforbert fei, um gur Augsburger Confession ju gehören, mas ihm indeffen nicht wohl gelingen will, ba es offentundig ift, bag bas Befet außer ber reformirten nur noch die lutherische Befellichaft ber Augsburger Confession anerfennt. Daffelbe bebalt fich gwar nur bas Recht ber Ginficht und Benehmigung für jebe boctrinelle Abanberung vor, ehe biefelbe gur rechtlichen Materie bes theologischen Unterrichts werbe. waren aber bie Sieben im Rechte; Die Regierung hat bis jest feiner anbern protestantischen Glaubensformel bas Placet verlieben, und fo lange fie biefes nicht thut, ift bie fogenannte rationaliftifche Rirche ungefestich. Allein es fonnte vielleicht fpater geschehen, namentlich ba fie ale souveraine Sterin bes protestantischen Glaubens im fraglichen Befete \*) ericeint, und als folde von ber protestantischen Rir-

<sup>\*)</sup> Loi organique du 18 Germinal an 10. art. 4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en alt autorisé la publication ou promulgation.

denbehorbe anerfannt ift; und am Tage, wo es gefchieht, find leiber bie Gieben im Unrecht.

Im Borbeigehen sei aber bemerkt, daß Hr. Baum seine Entrüstung boch wohl kaum rechtsertigen durfte, wenn er seinen Eiser gegen die orthodoren Gegner wegen ihres Appels an die Regierung ausläßt, und diesen als einen Berrath am Protestantismus ausruft. Auch bei den Rationalisten und im Gremium des protestantischen Seminars, wo Hr. Baum lehrt, ist die Praris sehr geläufig, sich unter den Schut des weltsichen Arms zu begeben, und man dürfte fragen, was ohne diesen Beistand der Protestantismus geworden ware? Auch hat seit 1852 das hohe Directorium sich recht gemüthlich in die neue, durch die Regierung eingeführte Disciplinar-Ordnung zu fügen gewußt, und Hrn. Baum ist unseres Wissens es nicht beigesommen, dagegen Einsprache zu thun. Warum den Sieben gerade die Anrusung staatlicher Oberhoheit, selbst in Glaubenssachen, so schwer anrechnen?

Das zweite Thema, das Hr. Baum durchzuführen sucht ist das dogmatische, und es gelingt ihm hier noch weit schledter, als die erste Beweissührung. Er mag von keiner Reisgion der Symbole etwas wissen, das Christenthum des Evangeliums ist das seine, und dasselbe, meint er, ist allen theologischen, jüdischen, pharisäischen und andern Unterscheidungen abhold, weiß nichts von (protestantischer) Ohrenbeicht, noch Absolution. Solcher "Krüden" hat der Protestantismus nicht Roth; das Evangelium ruhet auf einer sehr kleinen Zahl von Grundsäpen des Glaubens und Lebens, so einsach als tief. Das lehre man die Gläubigen und es genügt\*). Da die Orthodoren dadurch wenig gebemüthigt seyn dürsten, so kommt Hr. Baum um so lieder nochmals auf die Denkschrift der Sieben an die Regierung zurüd:

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité p. 22 - 23.

Diefelbe flagt bas Directorium beim Staatsoberhaupt an, als verlaffe es vollig bas Betenntnig ber Rirche; es flagt bie Lebrer ber Theologie und 240 Bfarrer als einen Schwarm Rationaliften, Replogen. Bietiften und ungesehliche Unionsmänner an, weil fie bes falfchen Glaubens feien, die Bibel fei die einzige Regel bes Glaubens mit Umgehung ber von Welanchthon und Collegen formulirten Augeburger Confession. Gie flagen ber Immoralitat jene lutherifchen Bfarrer an, die in reformirten Gemeinden fungiren. Sie machen bie Regierung auf bas neue Befangbuch als auf ein Bert aufmertfam, bas ibr confessionelles Bewissen trube, und in welchem ber neologische Beift bergeftalt fpute, bag ein Befang in felbem erscheine, welcher die wirklich überall verponte bemofratische Ueberfdrift führe: Freiheit, Gleichheit, Bruberlichkeit. Cie forbern mun, bag man Allen, bie burch ben Staat jum geiftlichen Amte mominire merden, einen confessionellen Elb ber Treue abnehme. und auf bas nachdrudlichfte erflare, bag laut Artifel 10 bes prganifden Befetes bas Dberconfiftorium ber machfame und verantwortliche Buter ber Bekenntniffe und ber überkommenen Disciplin Denn porausgesett, Die Blieber bes Directoriums, Die geiftliden Inspettoren, Baftoren ober Professoren wurden nicht zu biefer Confessionstreue verpflichtet, fo folgte, bag ein Directorium ober Dberconfiterium, bas bem gefetlichen Dogma (dogme legal) abbolb, nach und nach die Rirche ber Augeburger Confession in irgend eine beliebige unionistifche, philosophische und fogar politifche Gecte Eine mobithatige Regierung, wie die Lubwig umwanbeln fonnte. Rapoleons (bamale Brafibent ber Republif), fonne unmöglich foldes zugeben. Der Rationalismus und Unionismus, beibe in politifcher Rudficht als gefährlich anerkannt, find es noch mehr in Glaubensfachen. Religios und politifch find biefe Richtungen revolutionar und wiber bas Befet fich auflehnenb. Dieg finb furg gefaßt unfere Rlagen und Bunfche."

Solche Dinge aufbeden, bas war freilich ftark, und biefe Sunde wird bas Directorium ben Sieben in keiner Absolutionsformel vergeben. Wie formulirt nun jum guten Ende Gr. Baum seine Meinung über bie unklugen herren Symboliker? Er vergleicht fie einer "schwarzen Schlange, bie unter bem Rleibe eines Dieners Chrifti im Rinftern foleicht, und an ben Stufen bes Thrones friecht." Er ruft alle Glaubigen beiber Confessionen, alle Baftoren, alle wohlmeinenben Seelen auf, und will, bag fie mit ihm vor Gott und ben Menfchen proteftiren wiber biefe Ehrabichneiber, Anflager und Berlaumber ber geiftlichen Beborben; wiber biefe Ungeber von 240 Bfarrern, ale feien fie Rationaliften, Bietiften, Unioniften, politifch gefährliche Leute und Repolutionare; gegen biefe Denuncianten von 100,000 Chriften, ale fangen fie neologische und communiftische Lieber; wiber biefe Appellanten an ben weltlichen Urm in Bewiffensangelegenheiten; wiber biefe Aufforderer jur Rnechtschaft bes Glaubens \*)! Die beutiche Terminologie ift nicht ergiebig genug, um bie Bunamen alle haaricharf ju geben, Die Gr. Baum feinen lutherifden Brubern in Chrifti Amt beigulegen fich bemußigt findet. Die Bergensergießung ichließt mit ben Borten: "Doch febren mir zu unserer Ruhe zurud. Die Sache wäre höchst lächerlich, wenn fie nicht im hochften Grabe boshaft, lugenhaft und gehässig mare. Selbe bem Publifum fenntlich machen, reicht bin, fie ju brandmarten, und bem Abicheu nicht blof bet Gläubigen, fondern aller ehrlichen Leute preiszugeben " \*).

Dieß literarische Factum, bas jungfte in ber heißen Symbolfrage, wird bas lette nicht senn, und wir sind einer balbigen Entgegnung ber Sieben gewärtig, die ihnen um so beffer gelingen kann, als ber rationalistische Gegner alle Granzen einer erlaubten Polemik durch seine Schmähungen überschritten. Deffen maßlose Leibenschaft ift nur dadurch erstlärbar, daß nach wie vor das Directorium sich in seiner officiellen Beste geborgen glaubt, und mit Berachtung auf bas Häuslein Symbolgläubiger niedersieht; daß es jest eben

<sup>\*)</sup> Le principe de légalité p. 26, 27, 28.

<sup>\*\*)</sup> lbidem p. 29.

mit ber Regierung in gutem Einvernehmen stehet, und bag bie Aspecten am deutschen Horizont ber lutherischen Orthoboxie nicht gunftig stehen. Die Folge wird lehren, ob ber Rationalismus richtig rechnete. Unterbessen muß und wird ber Kampf fortbauern; ein Wassenstillstand ist faum möglich bei bem gereizten Zustande ber Gemuther.

Es übrigt, eine andere Reihe von Thatfachen zu berühsten, die ein ferneres Licht auf die Berhältniffe werfen, in benen die Barteien zu einander ftehen.

Die theologische Schule Strafburgs, mit ber naturalistischen Deutschlands verwandt oder ihr Kind, will bem Baster nicht in allzuweiter Ferne solgen, und zeigen, daß ihre Intelligenz den deutschen Fortschritt in Läugnung der positiven Lehren zu fassen und sich anzueignen wisse. Bruch hat hierin Ramhastes geleistet. Indessen blied dieser Fortschritt so ziemlich auf den Katheder und die Lehrbücher beschränkt; das Bolt brauchte davon nichts zu wissen, hätte sich wohl auch darob ärgern können. Wie es nun aber oft geschieht, daß ein vorlauter Schüler in jugendlicher Dreistigseit die vom Lehrer gezogene Linie überschreitet, gewisse Folgerungen aus gewissen Grundsähen ziehet, und das, was er im theologisschen Hörsaale gelehrt worden, auf den Dächern prediget, so begab es sich in Straßburg, und ward die Beranlassung von allerlei sehr beherzenswerthen Dingen.

Dieser unkluge Schüler der Straßburger Fakultät ist Hr. Leblois, französischer Prediger am Neuen Tempel (die ehesmalige Predigerkirche, wo im 14ten Jahrhundert Tauler lebte und lehrte) zu Straßburg. Am Borabend des 1. Januar 1855 sprach er vor seinen Schäslein und nütte den günstigen Moment, wie er dachte, die Gottheit Christi förmlich zu läugnen. Er konnte nicht umbin, der soeben zu Rom gesschehenen dogmatischen Erklärung der unbesteckten Empfängnis einen Seitenhied zu geben und die Ungereimtheit auszuspres

chen, Maria vollständige Göttlichfeit sei zu Rom befretirt worden. Die protestantische Zuhörerschaft hatte diese Ber-läumdung ganz andächtig hingenommen, die eine der Liebelingsthesen der Hervieger ift. Allein der Redner wollte einen weiteren Schlag führen, hatte sich ein anderes Thema ersehen, und wagte nun einen unmittelbaren Angriff auf die Gottheit des Erlösers. "Es sei", sagte er, "reiner Göhendienst, Christus als Gott anzubeten, und um demselben ein Ende zu machen, da er der Bernunft ebenso sehr als der Schrift entgegen sei, habe Gott den Menschen das Buch der Matur geöffnet, worin sie seinen Namen und seine Größe sehen, und zu seiner wahren Anbetung geführt werden könnten"\*)

Die Bredigt brachte große Gabrung unter ben Brotes ftanten, und mitunter mabre Entruftung hervor. Der Red. ner mar offenbar ju weit gegangen, bas protestantifche Bublifum fur folche Speise noch nicht empfänglich. Es mogen folde Ungeheuerlichkeiten auf ber Lehrkangel bingeben, fur bie Rangel ber Blaubigen find fie noch ungulaffig. Gr. Leblois fagte nichts, mas er nicht aus bem Munbe feiner Lehrer gebort, nichts, was namentlich Bruch nicht fcon oft fprach und fcrieb; allein ber Moment war ein anderer, und bie Chriftuslaugner find feinem ehrfamen Bemuthe genehm. Die Laien maren emport; Eltern murben aufgeforbert, ihre Rinder ferner nicht mehr in die Christenlehre ju Brn. Leblois ju fcbiden, eine Bittichrift wiber ihn ging an's Confiftorium. Andererfeits traten die herren Baftoren ju Conferengen gufammen, und ein feierlicher Brotest gegen ben jungen Rebner fam an die Dberbehorbe \*\*). Br. Leblois fuchte fich ju ver-

<sup>\*)</sup> Leblois, de l'harmonie entre la connaissance de Dieu et la vie du chrétien. Strasb. Heitz, 1855.

<sup>44)</sup> Ibidem p. 3.

theibigen und gab seine Rebe in Drud. Er handhabt bie freie Forschung in Glaubenssachen als obersten Grundsat bes Protestantismus, will sich durch keinerlei Symbol binden lassen, und sucht seine Läugnung der Gottheit Iesu durch Schrift und Vernunft zu rechtsertigen, besonders aber durch die Lehrsate seiner Prosessoren und Meister, Bruch obenan. Der kurze Inhalt seiner Schrift ist folgender: "Was ich sprach, bin ich gelehrt worden; meine Lehrer sitzen auf ihren Stühlen, und Niemand wagt ihnen die Lehrfreiheit streitig zu machen". Er wurde unterdessen vor das Directorium geladen, das ihm einen einsachen Verweis gab. Sehr empfindlich dürste dieser nicht ausgefallen sehn, da die verehrlichen Glieder desselben zum großen Theile mit den Grundsähen des Hrn. Leblois selber liedäugeln.

Damit mar aber bie Cache nicht abgethan; wiber ben Rebner traten zwei wohlmeinende Symbolglaubige auf, bie befannten herren Matter, Bater und Sohn. Matter jun. in feinem Briefe über bie Bottheit unferes Berrn Sefus Chriftus\*) liefert jur Feststellung bes Dogma bie gewöhnlichen Beweise, wie fie bei ben fatholischen Theologen vortommen. Seine fcmache Seite beginnt erft bei ber Frage von ber freien Forschung, die er factifch gelten laffen muß, und die er nicht den Muth hat, theoretisch formlich abzuspreden. Ratter sen. in feiner Schrift : bie Freiheit und bie Autoritat \*\*) behandelt mit vieler Gewandtheit bie Krage, in wie weit bem Broteftanten bas Recht ber freien Forfchung auftebe, und fucht barguthun, bag biefes Recht nicht ein abfolutes fei, indem fonft feine Chriftuslehre mehr ficher fei unter ber Sand ber rationaliftifchen Rritif. Jedem ftebe frei, fich irgend eine Confession ju mablen, Jube, Beibe ober

<sup>\*)</sup> A. Matter: Lettre sur la divinité de Notre Seigneur Jesus-Christ. Strasb. Berger-Levrault, 1855.

<sup>\*\*)</sup> M. Matter: La liberté et l'autorité. Strasb. 1855.

Chrift zc. ju merben; bat er aber gemablt, g. B. ben Brotes ftantiemus Augeburger Confession, bann habe er bas Recht nicht, beffen Combol ju wiberftreiten. Der Gas wird febr umfichtig burchgeführt, und macht bem Scharffinn und guten Billen bes pormaligen Generalinfpectore ber Univerfitat, jest (protestantifden) Canonifus ju Ct. Thomas alle Chre reicht aber gegen bie Socinianer nicht aus, beren Streben eben babin geht, vom Broteftantismus nur bas Brincip ber freien Forichung und bie Bibel gelten gu laffen, mit ber man nachgerabe nach Gutbunten verfährt. Die Datter ernteten barum nicht ungetheilten Beifall, und wenn auch Golde, bit es noch mit ihren Cymbolen gut meinen, ihrem redlichen Streben Rechnung trugen, fo mußten fie anbererfeits batte Urtheile über fich vernehmen, worunter bas bes befannten Barifer Baftore Athanafius Coquerel in ber Beitfdrift: Bien, Srn. Matter bem Bater befonbere empfindlich febn mußte. "Br. Matter", heißt es ba, "mit feinen pietiftifchen Tenbengen weiß burchaus nicht, wohin er uns führt. fich lange über die Nothwendigfeit einer Autorität ersprocen, fügt er zulest diese Worte bei: ber heilige Geift, tab ift bie Autorität. Er proclamirt bie allgemeine, fcblecht hinige und unfehlbare Autorität des heil. Geistes in der Rirche! Ber laugnet biefelbe? Bas haben fie aber gewonnen, indem fie fich auf die Autorität bes heil. Beiftes berufen, ohne ju bestimmen, wo bieselbe fich fund gibt? Richte. lohnte die Dube nicht, eine fo heftige und verwirrte, antiprotestantische Flugschrift herauszugeben" \*).

Beide Matter find Laien. Ihr Angriff nothigte Grn. Leblois zu einer Antwort \*\*). Sie ift objectiv fcmach; Leblois

<sup>\*)</sup> Le Lien. Siehe fathol. Rirchen : und Schulblatt fur bas Elfas. 1856. S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Leblois: Réponse à la lettre sur la divinité de Jesus-Christ de M. Matter. Strasb. Heitz. 1855.

behauptet, man verleumbe ibn, wenn man ibm vorwerfe, er laugne bie Gottheit bes Erlofers, ba er boch ein inniges Berhaltniß gwischen Gott und Chriftus annehme, welches Berhaltniß man Dogma ber Gottheit Jesu nenne! Dieß ift Alles, und ftellt fich baburch ber Gr. Paftor an ber Reuen Rirche entweder ein Zeugniß aus, daß er die Krage nicht perftehe, wenn er bie gleiche Befenheit bes Cohnes mit bem Bater und einen gewiffen innigen Rapport beiber verwechfelt, ober bag er fich in eine mahre Erorterung nicht einlaffen Bludlicher ift er, wenn er beibe orn. Matter in mollte. Biberfpruch mit fich ju bringen fucht, und icheint es in ber That, bag ber Bater vormals ziemlich freifinnige 3been gur Schau getragen, und ber Gottheit Chrifti in feiner "Univerfalgefdichte ber driftlichen Rirche" feineswegs ftart bas Bort gerebet habe \*). Bas freilich fatal flingt, aber im Leben eines protestantischen Belehrten nicht Bunder nehmen barf, beffen Grundfat freier Forfdung baburch gerechtfertiget fceint, bag er vom Schlimmen jum Guten fommt, unterbeffen bie Begner vom Schlimmen täglich jum Schlimmern geben.

Damit es nicht heiße, Hr. Leblois sei seinem altern Gegner, der ihn aus der brausenden Freiheit in die ruhigere Bahn der Autorität zurückzusühren suchte, die Antwort schuldig geblieben, so gab er bald darauf unter dem Titel "Ueber die christliche Freiheit und den Protestantismus" — eine Presdigt in Druck, die den absoluten Grundsatz freier Forschung in der Offenbarung aus's bestimmteste handhabt, und ebenso entschieden den der traditionellen Autorität verwirft. Er ist darin sehr vorlaut, und gibt sich das Ansehen, als trete er vor keinerlei Folge seiner Ueberzeugung zurück; ist aber im Grunde nicht wenig Prahlhanns, da er wohl weiß, daß von dem Publisum wenig zu fürchten sei, so lange er in prunkendem

<sup>\*)</sup> M. Matter: histoire universelle de l'Eglise chrétienne. t. I.

Stolze eine ber fogenannten protestantifden Eroberungen an und für fich in Schut nimmt: Die Abschüttelung ber Anechtschaft bes Beiftes. Ginige feiner Aussprüche find indeffen darafteristisch für ben Stand ber Dinge.

"3wei Stromungen", fagt er, "geben fich fund auf bem Bebiete bes Glaubens, Die Gine will ben Menfchen burch bie Ueberlieferung bes Alten jum Leben fubren (burch bie fymbolifden Buder), bie taudt ihn unter in ber Gela verei; bie anbere Stromung führt ben Menfchen in gerabn Linie gu Gott, und muthet ihn an, ohne Mittler an ber Quelle bee Lebens und ber Bahrheit zu trinfen, Die emig aus beffen Bufen fließt; es ift bie Stromung, bie ben Denfchen gur Freiheit führt". "Das foll ber Diener Chrifti benen fagen, bie an ben verjährten Formen hangen, und bie Religion blog in ihnen fuchen. Gie meinen, wenn man ihnen biefe Formen nahme, fo murben bie Grundpfeiler bes Glaubens gerftort und Alles mare verloren. Alles verloren? in Begentheil, Alles mare gewonnen". "Go wie Gott bie Strahlen der Sonne über alle gander und Erzeugniffe auf gießet, fo arbeitet ber Beift Bottes unablaffig in ben Er ftromt feine Bahrheit, bas Leben, bas Blud Seelen. und bie Freude über alle Menichen aus, welches auch ihre Sautfarbe ober ihr Bilbungegrad fei". "Die heutige Erziehung fpricht flete von einem fernen Bott, ftatt vom mahren Bott au reben, ber mit une und in une ift auf Erben, und ber fich une offenbaret, wenn wir ihm ein reines Berg öffnen". "Die Bahrheit ift unenblich wie Gott, beffen emiger Gebante fie ift. Reiner fann fie in ihrer großen Fulle ergreifen. Bas ift nun bas betrübenbe Schauspiel ber driftlichen Rirchen ? Seitdem die Reform ben Chriften die Freiheit wiedergab, die ihnen bas Mittelalter genommen, icheinen bie Spaltungen und Unordnungen mehr als je jugenommen ju haben; bie Schuler Luthers und Calvins beißen, gerreißen und gehren fich gegenseitig auf". Br. Leblois foließt feine beiftifchepantheistische Homilie mit folgenden Worten: "Laffet also Gott unmittelbar auf die Geister wirfen, und diese frei Gott nahen. Handhabet treu den köftlichen Grundsat der freien Forschung, womit die Reform die Welt begabt. Ferne von une, über die protestantische Vielheit zu erschrecken, freuet euch vielmehr der ungeheuern Mannichsaltigkeit (diversité), die in deren Schoof herrschet. Sie eben trägt zum regen Leben unserer Kirche bei, und ist ihre Glorie"\*)!

Gin Commentar ju biefer Ergiegung mare überfluffig. Br. Leblois fest fich nicht bloß über Die Symbole binaus, feine Brundfate bes reinen Deismus fragen nur um bes Anftanbes willen noch etwas nach ber Bibel, und nur um fcranfenlos in berfelben zu malten. Allein ein ziemlich ftarfer Anflug von Bantheismus ift an mancher Stelle bemerfbar, und ohne Erftaunen erblidt man ba eine Kolge ber philosophifchen Studien, Die unfere protestantischen Candidaten bruben in Deutschland fich holen, und sobann auf frangofischem Boben und in ber confessionellen Rirche einzuburgern suchen. Das barob bie treuen Symbolmachter Beter rufen, und behaupten ber Glaube fei in Gefahr, wird Riemand Bunber nehmen. Derfelbe ift nicht bloß in Befahr, er ift völlig untergegangen in benen, die bem Rationalismus ber Strafburger Fafultat huldigen. Bohin es führe - werben wir vielleicht balb sagen tonnen. Bis jest ift burch bie berbe Bolemit nicht nur fein Schritt zur Annäherung geschehen, bie Barteien find vielmehr weiter auseinander, und bie Rluft ift unabfehbar.

<sup>\*)</sup> Leblois, de la liberté chrétienne et du protestantisme. Strasb. Heitz. 1855.

## XXXVI.

ands a trail to be sint of

armit damaid abdureds

principle: data (varsa) and sell-reserved

their property of the commendation of the comm

## Dr. Soffer's Hustilca.

Geschichtsquellen ber hufitischen Bewegung in Bohmen, I. Band, von Dr. und Professor C. Sofier. Gerausgegeben von ber kaiserl. Alabemie ber Wissenschaften in Wien als zweiter Band ber Scriptores rerum Austriacarum. 1856.

Hiemit beginnt zum erstenmale eine weitern Kreisen zugängliche Publifation der historischen Quellen über das hustische Zeitalter. Wir besaßen bis jest nicht viel mehr, als
was aus Cochläus, Theobald und der Wittenberger Ausgabe
husitischer Briese von 1537 geschöpft werden konnte. Erft in
neuester Zeit hat Palachy in seinem böhmischen Archiv wichtige Stude publizirt, die aber, weil böhmisch, dem größeren
gelehrten Publifum fremd bleiben mußten. Nur durch des
genannten Gelehrten Geschichte von Böhmen sind wir in die
husstische Periode eingeführt, und in ihr gehörig orientirt
worden. Gleichwohl blieb für eine vollsommene und nach
allen Seiten hin erschöpfende Darstellung des Hustismus
noch viel zu thun übrig; ein Bedürsniß, dem nur durch eine
Duellenausgabe genügt werden konnte.

herr Prof. Sofler hat fich nun dieser Aufgabe unterzogen; nach feiner eigenen Angabe hat er ein Material von nicht weniger als brei Banben gesammelt. Der erfte Banb, "bie Scriptores", enthält eine Einleitung von 63 Seiten und 640 Seiten Text. Indem wir und eine nähere Beleuchtung jum Schlusse vorbehalten, gehen wir gleich auf die Duellen ein.

Den Anfang der Ausgabe bilben neun kleinere Chronifen, nämlich: 1. das Chronicon Viennense (1367—1405);
2. das Chronicon Bohemiae (824—1419);
3. ein zweites Chronicon Bohemiae (1348—1411);
4. das Chronicon Universitatis Pragensis (1348—1420);
5. das Chronicon Palatinum (1346—1438);
6. das Chronicon Treboniense (1419—1439);
7. das Chronicon Capituli Metropolitani Pragensis (1318—1439);
8. das Chronicon Procopii notarii Pragensis;
9. das Chronicon veteris Collegiati Pragensis (1419—1441).

Bon blesen kleinen Schriften, die benn auch sammt und sonders nur 102 Druckeiten einnehmen, sind nur die unter 4, 8 und 9 bezeichneten Chronisen von größerer Bedeutung. Die der Universität berührt vornehmlich den Streit zwischen den Deutschen und Böhmen, der mit der Vertreibung der ersteren endigte. Ihre Angaben erhalten die wichtigste Ergänzung durch die weiter unten zu erwähnende Chronis des Peter von Madenovic, und die darin mitgetheilten Zeugenverhöre mit Hus. Die Chronis des Stadtschreibers Prosop von Prag, der um 1476 lebte, hat nicht den Werth einer gleichzeitigen Arbeit; aber sie ist in sosen von großem Interesse, als sie und lehrt, wie man, um mehr als ein Menschenaleter von den hustischen Bewegungen entsernt, über dieselben zu urtheilen begann.

Der erste Scriptor von hoher Wichtigkeit ist Beter von Mladenovic. Er gehörte zu den intimen Freunden des Hus, begleitete denselben nach Konstanz in den Diensten des Joshann von Chlum, als des letteren Sekretär, und beobachtete mit Genauigkeit den Hergang auf der ganzen Reise, war da stets um die Person des Hus. Als derselbe eingekerkert

murbe, verfaßte Beter, im Ramen ber anwelenben Bohmen. eine Beschwerbeschrift gegen bie Dagregel, und las fie ben Concil por. Sobald bie Bater nach bem erften öffentlichen Berbor mit Sus zu feiner Berbammung fcreiten wollten. mar es Beter, ber, rechtzeitig bavon benachrichtigt, feinerfeits ben Kerrn von Chlum und Duba davon Runde gab. liefen jum R. Sigmund, und biefer vermochte bas Concil. bas Urtheil bis auf weiteres ju verschieben. Beter borte fre ter bie verhangnifvollen Borte bes Ronigs, in benen biefer bie Bater ju fonellem Enbe mit Bus und Sieronymus mabnte, und die fich wie ein Lauffeuer in Bohmen verbreiteten. Sigmund glaubte fich nicht behorcht, als er fprach. Rad Saufe gurudgefehrt, erlangte Beter ben Grab eines Doctors, nachbem er bislang nur Baccalar gemefen. Unter ben Bufiten gelangte er balb ju großem Unfeben, fo bas fein Rame neben bem bes Safobellus von Dies. Chriftian von Prachatis, Brofop von Bilfen, Johann Rofycang vielfach genannt murbe. Er gehörte in ber milbeften Epoche ftets ber gemäßigten Bartei ber Sufiten an. Aus biefem Grande ftand er auf Seite bes DR. Pribram, als im Jahre 1427 mifchen biefem und Beter Englis Streitigfeiten über bie Abend mablolebre entstanden. Rofycana war mit Letterem verbunben, und mußte es burch Benütung politischer Berbaltnife babin zu bringen, bag DR. Bribram und Beter von Dias benovic zuerft gefangen genommen, und bann aus Brag erilirt murben. Die Beit verringerte bas Ansehen bes Roty cana, Beter fehrte nach Brag jurud, und befam bafelbft bie burch ben Tob bes utraquiftischen Abministrators Chriftian von Prachatit erledigte Pfarre bei Ct. Michael.

Zwischen ihm und Rotycana muß indeß eine Bersöhnung vor sich gegangen senn, denn er betheiligte sich an der Gessandtschaft, die im Jahre 1446 nach Rom abgeschickt wurde, und die Bestätigung des Letteren als Erzbischof von Pragerwirten sollte. Allein alle Anstrengungen waren vergeblich;

ber Papft tonnte nicht auf biefe Bitte eingehen, ba ibn bie Ratholifen Bohmens, Berr Ulrich von Rofenberg an ber Spipe, flebentlich baten, fie por ihrem Reinde ju beschüten. Diefe fruchtlofen Berfuche ju einer Ginigung mit bem Bapfte erbitterten endlich nachhaltig die Utraquiften, und fie begannen an eine Berbindung mit bem griechischen Batriarchen gu benfen, beren Ginleitung ju Ronftantinopel nicht in bas Jahr 1452, sondern in bas 3abr 1447 ju fegen ift. fagte Beter von Mlabenovic ju bem Carbinal Johann von Rarvafal, ber nach Brag gefommen war, um neue Unterhandlungen anzufnupfen: "werbe Rom unerbittlich bleiben, fo werbe man balb unerhorte Dinge vernehmen." Es fonnte wohl nur die angebahnte Berbindung mit Ronftantinopel gemeint fenn. Beter ftarb 1451 als Abminiftrator sub utra-Sein Zeugniß barf mohl ba, wo er über Sufens Glauben berichtet, als unverbachtig angenommen werben.

Seine neu ebirte Chronif füllt 204 Seiten. Bis jest war dieselbe nicht gehörig veröffentlicht; benn mas sich von ihr in ber Historia de actis etc. vorsindet, welche die Ein-leitung zu ben Opp. Hussi bildet, ist durch vielsache Interpolationen verstümmelt, und durch noch weit häusigere Auslassungen verfürzt. In ihrer Authenticität ist die Schrift erst von Palach benüht worden. Sie enthält bloß die Geschichte von Husen Reise zum Konstanzer Concil und seiner Bersurtheilung daselbst; von Briefschaften und andern Documenten ist nur das ausgenommen, was unmittelbar die Person bes hus berührte, und insofern allerdings auch der Zeit vor 1414 und 1415 angehört.

Während Palady's Darstellung mit dem Berlaufe des Prozesses wahrheitsgemäß bekannt gemacht hat, vermissen wir doch in der Erzählung ein detaillirteres Eingehen in des Hus Dogma. Der Zweck der Erzählung hat dieß nicht ersheischt, allein für ein genaues Verständniß der hustischen Bewegung ist doch eine vollständige Einsicht in die bedeu-

tenbfte ber Quellen von Bichtigfeit, und ber bogmatifche Theil befonbere bervorzuheben. Diefer ift aber in ber Depositio testium vorhanden. Die vornehmften Unflager bes Sus beim Concil, Micael be Caufis und Stephan Balec, haben nicht bloß gegen benfelben Beidulbigungen erhoben, bie fic auf feine Schriften grunbeten, fonbern auch Beugniffe porge bracht, bie fich auf fein Betragen, feine Predigten und bie und ba gepflogenen Unterrebungen bezogen. Es ift aus ben Bangen erfichtlich, bag ein Theil ber fo vorgebrachten Be foulbigungen falfd mar und auf Berlaumbungen berubt, ein anderer felbft von Bus befraftigt murbe. Auffallend find Die fteten Befdulbigungen, Die gegen Sus in Bezug auf Die Abendmahistehre erhoben murben. Man muß wohl in Rud ficht auf feine eigenen Betheuerungen, wie auf ben Glauben feiner Schuler annehmen, bag er bierin rechtglaubig gemes fen; allein es muß ihm boch beliebt haben, ungewöhnliche und fpisfindige Reben über biefelbe ju fubren, fonft murbe Die Allgemeinheit ber Beschuldigung faum erffarlich fenn.

Die Zeugenaussagen beginnen in Höhler's Ausgabe auf Seite 182. Die erste hat ben Titel: Articuli Zbynkonis Archiepiscopi contra Johannem Hus et hujus responsa. 1468. Die hier niedergelegten Beschuldigungen und Antworten zeigen unwiderleglich, wie hus sich darin gefallen, den Klerus zu beschimpfen, Zebermann der Simonie zu verdächtigen. Seine Unterscheidungen zwischen einem fündhaften und einem ordentlichen Priester im untirchlichen Sinne treten schon da auf; er nimmt entschieden für Wistless Partei. Auf den Börwurf nämlich, daß er denselben einen katholischen Doctor genannt, und gewünscht habe, daß seine Seele da sei, wo die des Wistless, entgegnete er (S. 186): "Ich weiß im Bohmischen das Wort Catholicus nicht gut zu geben, außer ich übersehe es mit allgemein (obecny); würde man aber sagen: christlich, dann habe ich gesagt und sage es noch, daß Wistless.

wie ich hoffe, ein guter Chrift, und hoffentlich im Simmel fenn werbe."

Die Articuli contra J. Hus a Michaeli de Causis in Romana curia oblati cum responsis M. Johannis Hus. 1412. enthalten wiederholte Beschuldigungen gegen Sus megen baretifder Auffaffung ber Abendmahlelehre, megen ber Bebauptung, bag bie Laien berechtigt maren, ben Beiftlichen ibre Behnten nicht zu gablen. Der Beflagte widerlegte gwar bie ihm gemachten Bormurfe ziemlich genugent, allein es zeigt fich, baß er ber Laienwelt ftete bas geiftliche Gut vor Augen gehalten und, auf bas gelindefte beurtheilt, Diefelbe aufgestachelt habe. Die Depositiones testium contra magistrum Johannem Hus a. d. 1414 enthalten die burch ben Eib befraftigten Ausfagen bes Bfarrers von Ct. Clemens in Brag, Johann Protyva. Sus gibt ba ju, gefagt ju haben: "36 fagte und forieb: D Willeff, Billeff verbreht Mandem ben Ropf, und bieß um fo mehr, ale mancher Leute, insbesondere aber geiziger Briefter, Ropfe nicht mehr fest fteben." Auch hier wie bei Bbyufo liegen intereffante Ausfagen vor über Bus' Theilnahme an bem Bermurfnig mit ben Deutschen und ihrer Bertreibung von Brag. Es folgen bie Beugniffe bes Johann Betlo (Bolle), ehemals Prediger bei Et. Ggib, bes Bredigers am Brager Schloß, Benes, bes Bredigers bei St. Caftulus in Brag, Baul, bes M. Anbreas Broba, bes DR. Nifolaus Podwienie, bes Pfarrers Nifolaus in Bfetat, bes Bengel von Bobierab, öffentlichen Notars. Ihre aufmertfame Ermagung zeigt, bag, wenn bem Bus auch bie und ba mit Unrecht haretische Auffaffungen imputirt merben, er boch feine Belegenheit verfaumt habe, bie gefährlichften Urtheile über die burch Gundhaftigfeit alterirte Racht eines Briefters, Bifchofs und Papftes ju fallen, und foldergeftalt bas Bolf gewöhnte, mit megwerfenber Berache tung fatt ber frubern Chrfurcht auf ben geiftlichen Stanb ju fcauen. Enblich folgen jene Artifel felbft, bie Bapft Johann XXIII.

burch Midael be Caufis jugeftellt worben finb, ale bus

Comobl die Anflagen ale bie Antworten, Die Sue felbit por bem Concile gab, zeigen, baß er querft und mit Erfolg wegen feiner Bradeftinationelehre, bann wegen ber Anfeindungen bes geiftlichen Stanbes angegriffen murbe. Geine Corie ten maren bierin feine beftigften Unflager; man las bie infriminirten Stellen aus benfelben vor, Beter von Dlabenonk gibt une barüber queführlich Runbe. Dr. Sofler fagt in Be aug auf ben geregelten fanonifden Bang bee Prozeffes mit Recht (G. 316): "Wenn baher nach bee Sus Tobe ausge fprengt murbe, er fei ungehort und auf falfcher Beugen am gaben bin verurtheilt worden, fo mar biefes eine ber gewöhnlichn Revolutionelugen. . . Man fieht nun beutlich an Betrus, bas bas Beugenverbor felbft febr boch binaufging, und nicht blof bie jungfte Bergangenheit umfaßte, bag bie beeibeten Beugen Sus gegenüber auf ihren Musfagen beharren, und bes lettes ren Untworten in febr wichtigen Dingen nichts meniger als ein Eingehen in Die Cache verrathen." Sus felbft wiberinf nicht bie angefochtenen Gabe, fondern er versuchte ihre Ba theibigung, wobei er allerdings vergaß, daß bas Concil fic mit ibm in eine Controverse nicht einlaffen fonnte. intereffant ift bie im Anhange ju Betere Schrift veröffent. lichte Bredigt, Die Bus vor bem gesammten Concil balten wollte, wenn es ihm gelungen mare, fich ju rechtfertigen Es ift überraschend, ju bemerfen, bag biefelbe fich burch feie nen befonders hoben Bedanfenflug auszeichnet. Und bod mar dieß der lette Trumpf, ben er ber gelehrteften und ausgezeichnetsten Berfammlung Europas gegenüber ausspielen mollte.

Die Beröffentlichung ber Schrift Peters wirft aber auch noch auf andere Borgange ein helleres Licht. Bir beben baraus die Berichte über Hus' Opposition gegen bas Deutschihum und seinen Antheil an der Bertreibung ber Deutschen von Brag, und Die Ergablung seiner Gefangens nehmung in Konftang heraus.

Der erfte Bunft wirb, trot feiner Importang, in ben Arbeiten von Balady und Tomet (Geschichte ber Brager Unis verfitat) nur furg berührt. Auch bas Chronicon Universitatis Progensis beidranft fich auf die einfache Ergablung, bag R. Bengel ben Bohmen brei Stimmen an ber Brager Univerfitat eingeraumt habe, worauf die übrigen Rationen nach vorläufiger Berabredung (facta inter eas diabolica conspiratione) auswanderten. Des hus geschieht faum anders, als burch Rennung feines Namens Ermahnung. Aber die Beugenaussagen bei Beter von Mladenovic beschuldigen ihn geras bezu, berienige gemefen zu fenn, ber Sag und 3mietracht unter ben Bohmen und den übrigen Rationen fcurte, und namentlich befhalb beren-Entfernung wollte, um feinen Reuerungen befto ichnelleren Gingang ju verschaffen. So wird ihm porgeworfen (S. 195), baß er in feinen Bredigten bie Bobmen gegen bie Deutschen aufgereigt und gefagt habe: es fei allgemeine Meinung, bag bie Bohmen in biefer Begiehung arger als bie bunbe ober Schlangen baran feien; "benn ber Sund vertheibigt bas Lager, auf bem er liegt, und wenn ihn Jemand vertreiben wollte, fo tampft er, abnlich thut es auch bie Edlange; und aber bruden bie Deutschen auf alle Beife, nehmen bie Memter in Bohmen in Befchlag, wir fcweigen bagu." Sus antwortete barauf: "ale bie Bayern und Deigner in Bohmen einbrachen, Stabte verbrannten, und bie armen Bohmen marterten und tobteten, ba fcmergten mich biefe Schandthaten, und ich fagte: bag bie Bohmen in biefer Beziehung arger baran feien, ale bie Sunde und Schlangen, weil fie, obwohl ihre Sache gerecht fei, ihr Reich nicht vertheidigten. Ebenso fagte ich und fage, daß die Bohmen in ihrem Ronigreiche nach ben Befegen, ja nach bem gottlichen Gefete und nach ber naturlichen Ginficht bie erften in jebem Amt ihres Reiches feyn follten, wie es die Frangofen

in Franfreich, Die Deutschen in ihren ganbern find. Comit ber Bobme, ber ber beutiden Gprache nicht fundig ift, in Deutschland ale Pfarrer ober Bifchof Diefelbe Beltung batte. wie ein ftummer Sund bei einer Beerbe, ebenfo gilt und ein Deutscher nicht mehr. Da ich weiß, bag bieg bem Be fete Gottes und ben Ranonen entgegengefett ift; fo fage it, es fei nicht gestattet. Die bentichen Stubenten find aber nicht von irgend Zemand vertrieben morben, fonbern ihr Git felbft bat fie vertrieben; fie haben fich unter Strafe bis Bannes, bes Gibbruches, bes Berlufts ber Chre und einer Summe von 60 Schod verbunden, bag Riemand bei ben Studium verbleiben wolle, in fofern fie nicht brei Stimmen an ber Brager Univerfitat, bie Bohmen aber nur Gine Stimmt haben murben. Der Befehl bes Ronigs war vermoge ba Stiftungeurfunde ber Univerfitat, Die Raifer Rarl beiligen Angebenfens mit bem golbenen Giegel verfah, enticheibend."

M. Anbreas Broba, Brager Domberr, fagte gerabem: et wiffe bestimmt, bag Dt. Sus vom Ronige und feinem Rate ben Befehl erlangt, burch ben, gegen bie Ginrichtung ba Universität und gegen bie unter ben Nationen geschehene G nigung, ben Bohmen brei Stimmen zuerfannt worben. Sien fommt noch eine, im Bereborfer Cober enthaltene, Seite 199 mitgetheilte Erganzung. Sus fagt ba: "3ch trachtete mit Kreude, jenes (entscheibenbe) Schreiben vom Ronig, bas bem Stiftungebriefe ber Universität gemäß mar, ju erhalten, id that dieß auf bes Undreas von Broda Rath. 3ch befchwer ibn, mir ju fagen, ob ich recht thate? Er entgegnete: D Sus, werden wir in diefer Ungelegenheit feinen Befreier baben? 3ch antwortete: 3ch hoffe, bag und ein folcher wird. Spater lag ich fehr frant barnieber, er fam mit DR. Johann Elia ju mir; beibe ftanben vor meinem Bette, ale ich frug, ob es gerecht fei, bag wir brei Stimmen verlangen? Beibe erwiderten: D gabe es boch Bott, wir murben nie babin ges tommen fenn. 3ch entgegnete: Sebet, ber Bote fam mit einen

Schreiben bes Königs an bie Universität, hier ift eine Absschrift, leset sie. Als sie sie lasen, freuten sich beibe und ersgoßen sich in Lobesberhebungen. Ich erwiderte: Seht, ich bin fast am Tode, wenn ich aber sterbe, so bitte ich euch, steht für die gerechte Sache und Befreiung unserer Nation ein." Wenzel von Wodlerad, öffentlicher Notar, bezeugte nach absgelegtem Eibe, daß er in einer Predigt des Hus solgende Worte vernommen: "Kinder, Gott der Allmächtige sei gelobt, denn wir haben die Deutschen ausgeschlossen, wir haben jeht ein Ziel erreicht, für das wir eingestanden sind, wir sind Sieger; danken wir insbesondere dem Herrn Risolaus (von Lobsowis), der unsern Bitten gemäß beim Könige wirtssam war."

Die bieber angeführten Beugniffe erflaren bas Auftreten Bufens gegen bie Deutschen vornehmlich aus nationalen Antipathien. Man hat hier nicht nothig ju ber Erflarung au greifen, bag burch bas llebergewicht ber Deutschen im Rath ber Universitat bie Bohmen bei ber Berleihung von Brabenden, Die fliftungemäßig von ber Universität befest wurden, fich verfurgt fahen, und baß fie, Bus an ber Spige, einem allerdinge unbilligen Berhaltniffe ein Enbe machen wollten. In Diefer Ungelegenheit mar nämlich icon feit 1390 gu Gunften ber Bohmen entschieben. Bei bem am reichften botirten Rarlefollegium mar ba bestimmt worben, bag eilf Stellen ben Bohmen refervirt, die zwolfte abwechselnd einem Gingebornen und einem Deutschen gegeben werben follte. Daffelbe Berhalts niß war bei ben übrigen Rollegien icon früher in Anwens bung gefommen, fo bag bie Deutschen einzig und allein in ber Bestimmung ber fireng jur Universität gehörigen Angelegenheiten ein Uebergewicht hatten. Sufens Beftreben ging alfo babin, die bochfte Bilbungeanstalt gang ju nationalifiren, weil eben ihre Eriften, nicht andere feinen Bunfchen gufagte. Indes muß noch ein anderer Erklarungsgrund angenommen werben, und biefer ift die Orthoborie ber beutschen Magifter.

In feinen wifleffitifchen Beftrebungen fand Bus feine ente fdiebenern Wegner ale bie Deutschen; wollte er feinen Ber mubungen freien Durchbruch verschaffen, fo mußte er biefe Gegner jum Schweigen bringen. Co fpricht fich Dichael be Caufis in feinen Unflagen gegen Sus auch gerabegu aus. Er fagt nämlich: "bamit erfannt werbe, bag Johann Sus außerlich mit einem Chaffelle befleibet, innerlich aber ein rauberifder Bolf fei, fo follen bie nachftebenben Artifel baju bienen, um ibn nach ben Worten bes Erlofere aus feinen Brudten erfennen ju laffen. Erftens hatte Sus bie Abfict Brrthumer auszubreiten, wie er auch gethan; babei fant er, baß er Biberftand an ben beutiden Magiftern gu befahren habe. Damit fie ihn und feine Bartei nicht überftimmen mochten, benn fie hatten brei Stimmen, er aber mit feinen Unbangern nur Gine, arbeitete er babin, bag bie Deutiden nur Gine Stimme, er aber mit feiner Bartei brei batte. Aber gerabe im Begentheil mar feit langem ein Bertrag gwifden ben Rationen ber Prager Universität gefchloffen worben; es follten nämlich die Deutschen brei, die Bohmen Gine Stimme haben, und alle, die Glieber ber Universität wurden, legten einen Gib ab ben Bertrag aufrecht erhalten ju wollen. Durd ftetes Schuren gelang es bem Sus, bag bie brei beutiden Rationen burch ben weltlichen Urm gur Bergichtleiftung auf bie brei Stimmen aufgefordert murden; fie follten nur Gine Stimme haben und ber Bahl bes Reftore entfagen. fie gegen ihren Gid nicht verftogen wollten, murbe ihnen mit Umftoffung bes Bablrechtes ein Reftor aufgebrungen. bieß bie Deutschen faben, beschloffen fie, ebe baß fie ihrem Rechte entfagen ober mit ihrem Leben Befahr laufen wollten, Brag zu verlaffen. Dadurch ift jenes berühmte Brager Stubium, bas ehebem in ben verschiedenen Kafultaten fo ausgezeichnete Manner hervorbrachte, aufgelost worden."

Palacty trat ber Meinung entgegen, als fei bie Berhaftung bes hus in Konftang bie Folge eines Fluchtversuchs

beffelben gewesen, welche Ansicht auch von Afchbach vertreten wurde. Der erstere historiker flut fich babei auf bas gewiß am meisten beweisenbe Zeugniß bes Mlabenovic, ber über biefe Angelegenheit in folgenber Beise berichtet.

"Alls M. Joh. Bus ungefähr 34 Wochen in Ronftang anwefend mar, verbreitete fich bas Gerucht, bag er in einem Benmagen aus ber Stadt entfommen fei, boch mar bas Gerücht falfch. Es fam baber, bag einige berittene Ancchte mit einem Wagen um Ben fuhren und bie Dede, welche man Sperloch nennt, nicht vom Bagen berabnahmen; bas beu führten fie aber unbebectt. verbreitete fich bas Berucht, Sus fei im Beu aus ber Ctabt entfloben und fei fo binausgebracht worben. Thatfachlich aber war eines Bluchtversuchs nie gebacht worden; es ift flar, daß, wenn er entfloben mare, er nie mare eingefangen, eingeferfert und endlich verurtheilt worben. Darauf ichidten bie in Ronftang anwesenden Rardinale ben vierten Tag nach Ct. Ratharina, aufgeftachelt von Bus Begnern, bem Palec und Michael De Caufis, zwei Bifchofe, ben von Augeburg und ben von Trient, mit bem Burgermeifter und einem Rriegsmann, Sans von Poben, in Die Wohnung beffelben. Gie famen gegen Mittag und fagten bem herrn Johann von Chlum, fle feien von Seite ber Rardinale und im Auftrage bes Papftes gefommen, und ba bus fruher Webor gewunscht hatte, fo felen fie bereit ibn gu boren. Gr. Joh, Chlum ftanb auf und erwiberte ihnen im febr gereigten Tone: Wift ihr, bochwurdigfte Bater! wie und weshalb D. 3. Bus hieher gefommen? wißt ihr es aber nicht, fo will ich es euch fagen. Ale wir nämlich, ich und Gr. Wenzel Leftna, bei unferm herrn Raifer waren und bie Absicht batten , ju unferm Ronige und in unfer Land gurudgutebren, fo befahl er uns felbft, ben D. Johannes bes fichern Geleites ju verfichern, er folle jum gegenwartigen Concile fommen. Dieg wiffet, bamit ihr nichts gegen die Ehre unferes herrn vornehmt! Bu dem Burgermeifter fagte er beutsch : 3hr mogt miffen, bag, wenn ber Teufel ju feinem Broceffe fame, er aufrichtig gebort werben mußte. Weiter fagte Berr Johann zu ben Bifchofen : Der herr Ronig fagte übrigens, wenn D. Bus einftimmt zum Concil zu geben, fo fagt ihm, bag er über bie bewußte Materie nichts vor meiner Ankunft fage, bag ich mit

Gottes Gulfe jum Coneil fommen werbe! Muf biefe fo breiften Reben erwiderte im Damen ber Unwesenden ber Bifchof von Erlent: herr Johannes, wir famen nur um bes Friedens willen, bamit fein Tumult entftebe! Da ftand Dt. 30h. Bus, ben, wie ich glaube, feiner ber Bijchofe bieber gefannt, vom Tifche auf und fagte: 3ch fam nicht ju ben Rarbinalen allein ber und municher auch nicht abfeite mit ihnen zu reben, fonbern bin gum gefammten Concil gefommen und will ba fprechen, mas mir Gott eingeben wird und worüber ich gefragt werbe. Doch bin ich auf bas Balangen ber zwei Rarbinale alebalb bereit gu ihnen gu fommen, und winn ich über etwas gefragt werbe, fo boffe ich eber ben Tob m mablen, ale bie Babrheit, bie mir aus ber Schrift ober anberdwoher flar murbe, ju verheimlichen. Babrent bem traten bie genannten Bifcofe und Unbere unter freundichaftlichen Berficherungen gu Dl. 3ob. Gus, und verlangten von ibm in aller Gute, er moge mit ihnen zu ben Rarbinalen, bie mit ibm zu fprechen munichten fommen. Darwifden murbe aber bas Saus, in bem Gus mobnie und einige ber benachbarten mit Bewaffneten befett. 2113 bus bie Stufen herabstieg, gab ihm die Birthin einen Delzweig; er fegnete fie bafur mit ben Worten: Gott fegne bich! worauf fie weinend Die Bifchoje follen, wie Ginige ergablen, beim Berab fteigen gefagt haben: bu wirft nicht mehr Deffe lefen ober fonk als Briefter fungiren. Er beftieg bann ein ichlechtes Bierb und ritt mit ben genannten Abgeordneten und mit Grn. Joh. Chlum gu bet Rardinalen im papftlichen Palafte. 2118 er zu ihnen gefommen war und fie begrußt hatte, fagten fie zu ihm : Deifter Johannes, viele und mundersame Dinge werben von euch erzählt, ihr follet viele Brithumer fefthalten und im bohmischen Ronigreich verbreiten. Deghalb liegen wir euch fommen, um mit euch zu reben, ob bem fo ift? Er entgegnete: Sochwurdigfter Bater, bu mogeft wiffen, daß ich lieber ben Tod mählen werde, als daß ich einen Irrthum fefthielte. 3ch tam freiwillig gum beil. Concil, und wenn man mich eines Irrthums überweist, bin ich bereit ihn aufzugeben. Die Rarbinale erwiderten : fürwahr bas ift eine gute Rebe. Dann ents fernten fle fich, ber Magifter blieb unter Bewachung guruck. Bert Johannes blieb bei ihm".

Unter ber Bewachung verharrte hus bis gegen Abend, als ber papftliche hofmeister ben Befehl brachte, daß hus als Gesangener zurückleiben sollte. Der Auftritt zwischen bem Bapfte und herrn von Chlum, der furchtbar aufgeregt zu ihm lief und ihm persönlich Borwürse über diese Maßregel machte, ist aus Palacty befannt. hus wurde Rachts in das haus eines Konstanzer Domherrn gebracht, eine Woche spater aber im Dominisanerkloster eingeferfert. Bon hier fam er in die Burg Gottlieben, zulet in das Franzissanerkloster in Konstanz, von wo er zum Scheiterhausen geleitet wurde.

Diefer wie alle übrigen Berichte bes Mlabenovic haben ben Reig, bag bie unmittelbare Quelle, aus ber fie geschöpft find, namlich bie eigene Unichauung und Erfahrung beutlich bervortritt. Auch fann man nicht fagen, bag fie ju bedeutend burch die fur bus erregten Sympathien beeinflußt feien. Bir finden in ihnen feine Bolemif gegen bas Rirchenwesen, außer jener, die hus felbft in ben Mund gelegt wird, und von den Begnern bes hus wird mit aller Rudficht gesprochen. Bir finben feine unter ben eigentlichen Sufitenquellen, Die noch fo wenig von leibenschaftlicher Erregtheit und unabläffiger Feindfeligfeit gegen bas Papftibum, zeugte, wie biefe, ob gmar es auch fpatere Schriftfteller gab, benen nach bes Balbin eigenem Ausbrud faum ber Sufitismus angemerft werben fonnte. Die jum Theil leibenschaftelofe Beschaffenheit ber hauptquelle fur Sufens lette Lebenszeit bat es auch ermoglicht, bag ihre gerechte und billige Benütung ber Darftellung biefer Epoche eine gang andere garbung gab, als wir bieß noch vor wenigen Jahrzehenten von gemiffen Seiten ber gewohnt maren. Defhalb ift auch die Beröffentlichung biefer Quelle nebft ber bee Laurentius von Breging, eines rechtschaffen bentenben, boch bem Sufitismus enticbieben augeneigten und beschalb beschränften Mannes, ein bochft bebeutenbes Berbienft ber Befdichteforicung.

Die Schrift bes genannten M. Laurentius hat ben Titel de gestis et variis accidentibus regni Boemise von 1414 bis 1422 (S. 323 bis 534). Er ift ber einzige Führer in ber Geschichte von 1416 bis 1422, und wo er burch andere Schriststeller ergänzt wird, ist er der maßgebendste. Seite 503 hat Prof. Höfter einige Ergänzungen aus einem Cober der Prager f. Bibliothef hinzugefügt, die aber weber in die Zeit von 1422 hineinfallend, noch von Laurentius abstammend erscheinen. Sie gehören zuverlässig der Zeit von 1450 bis 1460 an, was übrigens vom Herausgeber selbst S. 535 bes merkt wird. Diese Beigaben sind indeß für die spätere Zeits Geschichte von Interesse, sie zeigen das Austauchen der mannigsachsten und abenteuerlichsten Seten.

Die bebeutenbiten biftorifchen Ereigniffe, bie Breging ergabit, theilt gwar Balacfy mit, boch enthalt bie Chronif noch mande, bie ber Specialbiftorifer nicht ungern gur Renntnif Buge ber Grausamfeit ber Deutschen werben in bedeutender Angahl mitgetheilt; ihre Glaubwurdigfeit wird nicht unbedeutend erhöht, ba auch folde in nicht geringerer Anzahl von ben Taboriten mitgetheilt werden. Als die Taboriten ihre Einigung mit ben Bragern eingegangen maren, lebte ein Theil ber erstern ju Brag in Garnison. Die Union war ein Beschöpf ber Kurcht vor ben foniglichen Truppen, Die in ber 3molf Sauptleute murben ermablt, Rahe Brage ftanden. um bas Rommando in Prag ju führen, vier aus ben Zaboriten, und fofort Jebermann aus Brag entfernt, beffen Befinnung nicht bie ausreichenbste Garantie bot. beschloffen, bag bie Frauen, beren Manner bie Ctabt verlaffen, eben fo die Gohne und Tochter jener, beren Eltern fich entfernt hatten, gleichmäßig bie Alte wie Reufladt verlaffen follten und zwar, weil ber Berbacht eines Berraths auf ihnen rubte, es fei benn, daß ihre Treue hinlanglich feft gestellt mar. Dann ichloffen bie Prager einstimmig mit ben

Taboriten und andern Anfömmlingen einen Bertrag, baß fos wohl bie Einwohner, wie alle Anfommlinge Gottes Gefes und bie Bahrheit vertheidigen, feine Tobfunde bei fich und in ber Stadt bulben, bie Begner ber Bahrheit nicht unterftuben follten. Nach biefen Beschluffen begaben fich bie Zaboriten mit Pferben und Wagen in die Altftabt, bemächtigten fich ber foniglichen Saufer und auch anderer, bie von ihren Eigenthumern verlaffen waren, und verursachten in ben Gebauben großen Schaben. Ihre Beiber wohnten auf ber Reuftabt im Rlofter jum heil. Ambrofius und ruinirten bie Bergierungen bes Bebaubes. Dann murben burch einen gemeinschaftlichen Beschluß einige Berfonen von ben Ginwohnern und Antommlingen ermablt, bie fleißig erforfchen follten, ob etwa einige Brager noch nicht unter beiben Bestalten communigirten, um alle folde, mochten fie welcher Beschäftigung und welches Geschlechtes immer feyn, aus ber Stadt ju entfernen. Die Ermählten fagen taglich am Rathhause und riefen alle Berbachtigen und Angegebenen vor fich, und welche von ihnen als nicht communizirenbe erschienen, diese mußten bie Stadt raumen, ihre Saufer und ihr Bermogen nahm aber bie Bemeinbe in Befdlag. Ginige, besonbere Deutsche, wurden, ob zwar fie zur Wahrheit hinzugetreten maren und unter beiben Beftalten ichon communizirt hatten ober es ju thun versprachen, aus ber Ctabt vertrieben, weil fie volle Borrathehauser hatten. Die Folge mar, bag bamale bie theuerften Weine und Biere einige Zeit um einen Spottpreis perfauft murben." (S. 369).

Die Anwesenheit in Prag benütten die Taboriten zu weiterer bogmatischen Einigung mit ben Pragern, benn schon waren die Differenzen groß. Die Reuftadt nahm ohne weisters die von den Taboriten entworsenen Artisel an, die Altstadt stellte vorerst eine Berathung mit ihren Magistern an. Die Artisel waren aber folgende:

"Wir, Die Gemeinde ber Taboriten und ber übrigen Anfomm-

linge bieten euch, ber Prager Gemeinde, bie nachflebenben Uni-

- 1. bağ bas zwifchen euch und uns Bestimmte unverleglich erbalten werbe;
  - 2. bag bie Artifel, benen bie Sauptleute, bie Burgermeifter und bie Gemeinde beigeftimmt, und bie febon lange von ben Bredigern verfündet worben, unter ben bestimmten Strafen aufrecht erhalten werben;
  - 3. bag bie offenfundigen Gunber, Chebrecher und Chebrecherinen, Rauber und alle Gegner Gottes, Gottesläfterer und Ehrverleger, mogen fie welchem Stanbe immer angehoren, unter Strafe nicht gebulbet werben;
  - 4. bağ man feine prachtvollen Rleiber trage, und auch nicht gu tragen gestatte;
  - 6. bas heibnifche und beutsche Recht, bas nicht mit Gottes Gefet übereinftimmt, foll ein Enbe nehmen, nach bem gottlichen Rechte werbe fortan regiert, geurtheilt und Alles entschieden;
  - 8. Die Magister sollen ordnungemäßig bem göttlichen Rechte wie andere Christen unterworfen febn;
  - 9. alle Bahlungen an Geiftliche follen jum allgemeinen Beften verwendet werben;
  - 10. bie fegerifchen Rlöfter follen zerftort werben, eben fo bie unnothigen Rirchen und Altare, bann bie offen und heimlich aufbewahrten Gemalbe, bie fostbaren Rleibungen, bie golbenen und filbernen Gefäße.

Nach Aufzählung ber zwölf Artisel sügt Laurentius hinzu: Item post hos itaque XII. articulos per Taborienses publicatos statim altera die cruciserorum monasterium Zderaz insederunt et postea quarta die monasterium S. Clementis ad rumpendum sunt aggressi; ber beste Commentar zu ben vorangehenden Artiseln.

Bon größtem Intereffe ift die ausführliche Beschreibung bes Ursprungs ber Taboriten, sowohl ihres Namens wie ihres Befens, welche Laurentius S. 388 bietet. Ein entschies ter Gegner der Taboriten, leitet er alle ihre Fehler von ber len Auslegung der heil. Schrift her. Sie ftellten als ihr indamentalbogma die alleinige Gultigfeit der heil. Schrift f. Demgemäß verwarfen sie alle Tradition, alle heil. ebrauche\*).

Der Taboritismus blieb jedoch nicht innerhalb ber Grena, welche ihm die hier und bei Balacky angedeuteten Lehrate anweisen, mehrere feiner Befenner gingen viel weiter. tartin Loquis, ein junger berebter Mabre, M. Jicin, Marib und Coranda, fammtlich taboritische Priefter, mit einem wiffen Wengel, Wirth in Brag, an ber Spite, ber alle an enntniß ber Bibel überragte, famen auf ichlimmere Cape erein. Jeber Beiftliche murbe von ihnen verpflichtet, fich Blute ber Keinde zu baben (Item in hoc tempore ultionis illibet fidelis etiam presbyter quantumcunque spiritualis est aledictus, qui gladium suum corporalem prohibet a sannine adversariorum legis Christi, sed debet manus suas rare in eorum sanguine et sanctificare). Welter sollten le Stabte und Burgen gerftort werben (Item hoc tempore tionis omnes civitates, villae et castella debent desolari, strui et comburi, quia jam nec dominus deus nec aliquis eas ingrediatur). Die Taboriten feien nun ale bie Engel mufeben. Gie feien bas von Bott geschidte Beer, um alles ergerniß zu unterbruden. Rur funf Stadte wurden in bie-

<sup>\*)</sup> Wir fügen hier nur noch einen Artifel bes taboritischen Lehrges bäubes an (S. 392), ber ben Geistlichen gerabezu verbietet, jene Schenfungen, die ihnen in aller Form Rechtens früher gemacht wurden, als solche anzusehen, die sie behalten dürsten. Item sacerdotes evangelici domos eis ratione elemosynae pro perpetuo a laicis concessas aut deputatas non possunt licite inhabitare, nec possunt habere bona temporalia, jure civili ab eisdem subtracto penitus et ablato, nec a taliter habentibus accipienda sunt sacramenta, quodvis jus sie habendi eis esse illieitum notorie recognoscant.

fem allgemeinen Umfturz fich erhalten, zu biefen mußten fich bie Gläubigen flüchten. Der Gatte wie die Gattin mußten in die Berge oder in die fünf Städte flüchten, follte dieß felht mit der Berlaffung des andern Theiles geschehen. Gin neues Reich wurde dann erstehen; in diesem wurden die Mutte ihre Kinder ohne Schmerz gebären, die Taufe wurde so wenig wie das Abendmahl nothig senn. Alle diese Sate wurden mit Aussprüchen der Bibel befräftigt. Laurentius sagt, et habe dieselben gesammelt, damit die Nachwelt ersehe, wie tolle Menschen einsache Gemüther verführten.

Bie über bie Taboriten, fo bringt Laurentius (S. 414) auch Radrichten über bie Bifarben. Diefer Rame wiebethelt fich in allen bohmifchen Schriften bes 15ten Jahrhunberte io vielfach, bag es am Plage ift bargulegen, mas unter bemielben eigentlich ju verfteben. Laurentius fagt, es feien im Jahre 1418 an vierzig Berfonen mannlichen Gefchlechtes mit Beib und Rindern nach Brag gefommen, und bie feien bie Urheber ber verfluchten Bifarbifden Barefie. bestanden habe, erflart er (S. 451) bei ber Ergablung, bas an 400 Taboriten fich mit ben Bifarben verbunden batten, welche alle im Abendmahle die reale Anwesenheit Chrifti leugneten. In ber That hat man von da an bis auf Luther alle Leugner ber Transsubstantiation Bifarben genannt. ift durchwegs falfch, wenn man die Bikarden als eine für fic bestehende Religionefette anfeben will; benn bie angeblich ober wirflich 1418 aus ber Pifarbie angefommenen Baretifer verschwinden balb spurlos, und ber Umstand, baß spater 400 Taboriten die Bifarbifche Barefie annahmen, ift in fofern ohne Bebeutung, ale ja alle Taboriten nach vollständiger Formulirung ihres Glaubensbekenntniffes bie reale Brafeng ver marfen. Jene vierhundert machten damit nur den Anfang. ben Taboriten Sie fprachen querft unter mod mable in ber wegwerfendften Beife, regten gegen fich ihre bisherigen Bruder auf, murben aus Tabor vertrieben und ergaben sich ber Abamiterei. Die Folge war, baß Zizfa alle, beren er habhaft werben konnte, verbrannte. Db die ursprüngslichen Bikarden schon Abamiten waren, oder ob es die aus Tabor vertriebenen erst durch ihre Isolirung wurden, ist schwer zu sagen. Rach der Bernichtung dieser Bikarden gab es in Böhmen keine Sekte mehr, der als solcher der Name mit Recht beigelegt werden könnte.

Bon Bifarben neben ben Taboriten und ben spätern Brübern zu sprechen, zeigt von unausreichender Kenntnis. Die Katholifen sowie die Iltraquisten belegten alle jene mit dem Namen Pifarden, die der Häresie gegen das Abendmahl überwiesen wurden. Dahin gehörten also zunächst die Taboriten selbst und alle Sektenhäupter mit ihrem Anhange, wie sie namentlich um 1450 auftauchten. Als die "Brüder" auftraten (1457), nannte man sie allgemein Pifarden, ohne daß ihnen im mindesten jene Ercesse, wie den früheren Adamiten, hätten vorgeworsen werden können. Adamiten gab es in Böhmen noch im 16ten Jahrhunderte gewiß, aber ihr Treisben war so geheim, daß man nichts mehr als ihre Eristenz constatiren kann.

Auch Walbenser in Bohmen waren hier zu erwähnen. Die Berichte alterer Historifer machen glaubwurdig, daß es solche in geringerer Anzahl auch da bis auf hus gegeben habe. Die hustischen Bewegungen machten ihnen aber ein völliges Ende und sie verschmolzen mit den Sesten, die aus dem Hustismus hervorgingen. Die bohmischen Brüder sind in ganz Europa unter dem Namen Waldenser befannt geworden, doch nicht mit mehr Necht, als mit welchem man das heutige Sachsen mit dem Namen des eigentlichen Sachsens belegt hat. Sie stammen ganz und gar von hus ab, dessen Lehre sie allerdings umwandelten. Wohl kamen ihre Haupter im 15ten Jahrhunderte noch mit einzelnen Waldensern zusammen, allein sie traten in keine Wechselwirkung mit ihnen ein.

Inbeg faben bie auf bem Boben bes Sus ftebenben Brager ber Entwidelung bes Dogmas bei ben Saboriten nicht gleichgultig zu. Brotop von Bilfen, bamale (1420) Refter ber Universität, batte an 70 Artifel gusammengebracht, bent bie Saboriten beschulbigt murben. In einer Berfammlung # Brag, bei ber auch Saboriten ericbienen, las Beter von Dlabenovic eine Reihe ihrer Cape vor, Die benn auch abentenerlich genug maren. Es beißt ba: "Roch in biefem Sabre 1420 foll bas Ende ber Belt beranfommen. Alle Gegner Gottes follen mit Schwert und Feuer vertilgt merben. Die Beit ber Gnabe und Schonung ift vorbei; weil bie Bergeltung ge fommen, fo foll mit Gifer und Barte vorgegangen merben. Beber Briefter fann nun fampfen und ben Reind Chrifti tobten. Alle Stabte follen gerftort werben, inebefonbere aber Brag. Alle zeitlichen Guter find ben Feinden Gottes megan nehmen. Much nach ber Auferstehung werben fich bie Meniden bis in's zweite Blied vermehren. Die Frauen durfen jest ibre Manner verlaffen. Alle Rirchen und gottesbienftlichen Gebaute find zu zerftoren und neue aufzubauen. Die firchliche Rlei-Rein fundhafter Briefter fann taufen bung ift abzuschaffen. Bott ift im Abendmahle nicht real gegenwärtig. Er ift auch in bemfelben nicht anzubeten. Die Anrufung ber Beiligen ift verwerflich und unnug; die Kaften find nicht zu beobachten, ebenso wenig andere Festtage, ale ber Conntag. Das Feger Reuer ift nicht vorhanden."

Unter solchen Umftanben ift es fein Wunder, wenn später, als bas Land jum größten Theile bem Utraquis, mus sich hingab, und Georg von Podubrad an die Bernichtung der Taboriten sich machte, also um 1450, eine Masse einzelner Sektenhäupter auftrat, deren Tendenzen und frühere Beschäftigung, uns (S. 506) folgendermaßen beschrieben werden:

Item ihren hochften Bifchof, ben Gimon Braner aus Reis

chenau, bestätigte Martin Rrejci aus Rrein; - mochte er lieber gut naben.

Item entsetzen fie bie von Bischöfen ordentlich geweihten Briefter ihres Amtes, und gaben ihnen Beiber; so gaben fie namentlich dem Priefter Dichael zwei Beiber, tamit er Nachkommen hinterlasse, und sein Priesteramt wurde bem Schmiede aus Tele zur Berwaltung anvertraut. Erft als ber Priester Michael keine Kinber zeugen konnte, wurde ihm bas dem Schmiede wieder genommene Priesteramt übergeben.

Item der Briefter Beinrich aus Sabor verfertigt (Rreuge), und ber Briefter Bilimet Schmiebearbeiten.

Item Briefter Baul, ber früher Pfarrer beim beiligen Rreug auf ber Altstadt mar, nahm die Begutte zur Gemablin und verfertigt nun Nabeln; und ein zweiter Priefter Paul ift Muller geworben.

Item fagen fie aus, bag in ber Belt nur britthalb Briefter gut feien.

Item fprechen biese vom Teufel verleiteten Berführer, baß ber Priefterfiand in ber romischen Kirche zu Grunde ging, und baß sich nirgends mahre Briefter vorfanden, außer in ihrer Sippschaft allein, von benen bie Prophetin hilbegarbis im II. Capitel wahrsagte.

Item wo fie ihre Sauptversammlungen halten, ba verzehren fie am grunen Donnerstage ein Lamm, bas fie in 13 Theile theilen. Einer mafcht ihnen die Füße, und was übrig bleibt, bas vernichten fie burch Feuer nach bem Gesetze Exodi: Ihr werbet bas Lamm effen, jedoch so, baß nichts bis zum Morgen übrig bleibt; und wenn ia was übria bleiben sollte. bas verbrenner.

Item einer von ihnen fegnet ungefauertes Brob, Bein und Baffer, legt bieß auf einen kleinen Tiller, und fegnet Alles inse gefammt. Sierauf nimmt zuerft er felbft es ein, bann bricht jeber Andere ein Stud davon und communicirt; auch trinft ein jeber aus einem Arinkgefchier, und was übrig bleibt, wird verbrannt.

Item gehen viele zu unferen Brieftern zur Communion, bamit fie nicht aus ber Gemeinbe verwiesen wurden und ihre Guter verloren, und fagen bann ihren Brubern: "Es ift beffer, bag ich ben Goben eingenommen, als bag er mich aufgezehrt hatte"; bif hat Treinif, ber Schufter aus Turnau, gefagt.

Item heiligen fie weber bie Sonn = noch andere Feiertage, indem fie vorgeben, daß den heiligen Alles heilig fei, und halm fich felbst für heilig und erfüllt vom heiligen Geifte. Die Untenscheit halten fie für keine Sunde, und gebrauchen die Weiber gemeinschaftlich, ja sogar an den höchsten Festragen, und führen uithrer Rechtsertigung die Stelle bes göttlichen Gesehes an: Wachst und vermehret euch, und erfüllet die Erde mit Kindern; — mit euch selbst aber die Gölle.

Item wenn fie Jemanben vom Glauben abwendig machen wollen, geben fie ihm zuerst einen vom Teufel zubereiteten Trant, von dem es fich nicht geziemt, der Berführung der Gerzen wegen, Mehreres zu erzählen; und wer von diesem getrunken, kann sich schon nicht mehr von ihnen trennen, ohne daß ihn die Gurgd brenne.

Item ben Mord verbieten fie; ba es unmöglich fei, Jemanben vom Tobe aufzuwecken, so auch unerlaubt, Jemanden zu tobten; bie Briefter jedoch, die fie für bie Berführer bes Bolfes halten, zu töbten, achten fie für keine Sunde.

Item glauben fie nicht an das Fegefeuer und fagen, baf bem Menfchen nach dem Tode nur zwei Wege bevorfteben; entweder fahre er fogleich in den himmel, oder steige alsbald in die Hölle herab. Taher fei auch alles Läuten, Messelefen und bas Gebet für die Verstorbenen unnütz.

Item bie sepultura cimiterii nil tenent, sondern fagen, daß es besser fei, am Felde oder im Garten begraben zu sehn, als am Rirchhof zu liegen; und baber lassen sich auch Biele in ihren Häusern und den Wirthshäusern begraben, und zwar recht tief, damit die Christen, wenn sie je die Häuser an sich bringen sollten, ihre Gebeine nicht ausgraben und verbrennen könnten.

So Laurentius von Brezina. Auf ihn folgt (S. 528 bis 540) ber leiber zu furze Bericht eines fatholischen Schrift

fellers über bie Entstehung ber Taboriten und ben Tob bes Den Schluß ber gangen werthvollen Aus-Ronige Bengel. gabe bilben eine Angahl polemifder Schriften. Ihre Benutung ift indes außerft fdmer. Wenn icon in biftorifc gang hellen Beiten nur mit größter Borficht Schriften folcher Art benutt werben burfen, fo ift bieg um fo mehr in ber fo febr entfernten Sufitenzeit ber Kall. Denn viele Ramen und Ansvielungen wiffen wir uns nicht recht zu beuten. bleiben fie bennoch eine bankenswerthe Beigabe, Die mit bem Borfdreiten ber hiftorifden Korfdung in jenen Beiten an Bebeutung gewinnen wird. Den Anfang bilben bie Sermones ad Bohemos in Berfen, noch ju Lebzeiten Ronig Bengele geschrieben, im Gangen 890 Berfe. Bon weit größerer Bebeutung ift wohl die Cancio de autoribus bohemici scismatis, die jedoch nach 1457 gefdrieben, und ben Buftand Bohmens in biefer Zeit zeichnet. Des Unbreas von Regense burg Dialog über die Sufiten, geschrieben 1430, zeichnet fich burch feine Beobachtungen über bie fociale Geite ber Bemes gung in Bohmen aus. Richt minder find endlich einige fleinen, theile profaifden, theile verfifigirten Stude am Enbe ber Cammlung von freciellem Intereffe.

Der gesammten Ausgabe geht im Anfange eine vom Herausgeber geschriebene Einleitung voraus. Ihr wesentliches Berdienst besteht barin, ben Leser wirklich orientirend in bie Duellen einzusühren. Besonders muffen wir aber die Betrachetung über Peter von Mladenovic (S. 315 bis 330) hervorheben, die wirklich alles sagt, was man über diesen historiser, sowie über das von ihm Mitgetheilte sagen fann. Zu beswundern ist der unermüdete Fleiß, mit dem der Herausgeber alle die Schwierigfeiten überwältigte, welche sich der Ansammlung eines so riesigen Materials, wie auch dessen Jurechtles gung für ein deutsches Publisum entgegenstellten. Man muß zugeben, daß unter den Duellenpublikationen der Reuzeit,

bie in ihrer Maffe faum mehr zu überfeben find, bie vorliegenden in ihrem Anfang und ihrer hoffentlich bald ericheinenden Fortsehung unter die hervorragendsten gehören, und baß ihre Bedeutung sich nicht auf die Aushellung einer dunklen Partie irgend einer Landesgeschichte beschränft, sondem auf die Erweiterung und Begründung ber europäischen Ricchen=, wie der politischen Geschichte Bezug hat.

In ber Borrebe hat ber herausgeber einige Quellen Rachrichten über ben heiligen Johann von Nepomul beiges bracht, augenscheinlich durch Abels Schmähschrift, wie durch seine eigene genaue Kenntniß ber Zeit dazu veranlaßt. Die Bermehrung dieser Rachrichten, sowie die Durchführung einer eingehenden Argumentation verspricht er in ben folgenden Bänden, deren Erscheinen und also auch in dieser Beziehung werthvoll sehn wird.

Br. Profeffor Sofler bat in bem furgen Beitraume pon gebn Jahren eine erftaunliche Thatigfeit entwidelt, mobei nut einige Leiftungen nicht auf bie Befdichte bes 15ten 3abr bunberte trafen. Go bas vor Rurgem erft vollendete Bebr Buch ber allgemeinen Beschichte, beffen britter Band unter bem Titel: "Genefis ber Revolution" (1648 bis 1806) ber fondere abgebrudt ift. Außerdem berühren felbft bie "Dentmurbigfeiten ber Charitas Birtheimer", mit ihrem mehmithigen Reis, und ber Codex Fridericianus menigftens burd ihre Ginleitung jenes bochft wichtige funfzehnte Gafulum. Im Befolge ber geiftreichen Rebe "über bie politifche Reforme Bewegung" im 15ten Jahrhundert edirte gr. Prof. Soffer eine Reihe von Quellen und Materialien, alle auf Diefelbe Beriode ber beutschen Geschichte abzielend, theils in ben Schriften bes hiftorischen Bereins zu Bamberg, theils in ben folenbiden Bublifationen ber Wiener Afademie: namentlich bie Aufzeichnungen bes Ludwig von Epb, bas faiferliche Bud bes Markgrafen Albrecht Achilles, die beutschen Buftande im

13ten und 14ten Jahrhundert, das deutsche Städtewesen im 15ten und 16ten Jahrhundert, die franklichen Studien, die bohmischen Studien, die Husitica. Eine ausgebehnte Masse auvor ungefannter, außerordentlich schäßbarer Quellen, allenthalben von lichtvollen Auseinandersehungen des Herrn Herausgebers begleitet. Man fühlt ordentlich den innern Drang mit, der da zu eiliger Bekanntmachung seiner Entdedungen im gelehrten Interesse spornte. Allerdings hat unter den drängenden Umstänten die Correstheit der Abdrücke manchmal über Gebühr gelitten, wie es leicht zu geschehen psiegt, wo der Editor etwa auch der Sorgsamseit seiner Gehülsen vertrauen zu müssen glaubt, und wie es insbesondere bei den Denkwürdigseiten der Charitas Pirkheimer in bedauerlichem Grade der Kall ist.

Aber auch ber verbrießlichfte Rritifer wird Grn. Sofler bas bleibende Berdienft laffen muffen, bag es jum überwiegenben Theile ibm ju verdanten ift, wenn jest erft, jest endlich und jest icon eine mabre Beschichte bes 15ten Jahrbunberte möglich ift. Damit follen bie anberweitigen Leiftungen indeß nicht jurudgefest werben. Defterreich überhaupt hat babei Großes gethan. Wir erinnern vor Allen an ben raftlosen Quellenkenner Dr. Chmel, und an die eben ericbienene Brachtausgabe ber Aften bes Baster Concils von G. Birt, gleichfalls eine Spende ber Wiener Afabemie. Auch bas neue Bert Ginbelv's: "Geschichte ber bohmifcen Bruder", ale erfter Band einer Geschichte Bohmens und Mahrens im Reformationszeitalter, worauf wir gurud. autommen gebenfen, fchlagt bier ein; es barf, obwohl ausgearbeitete Beschichtsbarftellung, fast gang als Ineditum betractet merben.

Prof. Höfler flagt in der Borrede zu feiner neuesten Publikation über die arge Bernachlässigung des 15ten Jahrhunderts. Es sei unter allen bisher stets am fliesmutter-

lichften behandelt morben, und boch werbe ibm nun mobl Riemand mehr "ben Charafter bee Jahrhunderte ber Refore mation abfprechen wollen". Dieg hat allerbinge erft Sr. Sofler gang flar gemacht, in focialer und politifcher nicht meniger, ale in religiofer und firchlicher Begiebung. Die beutigen Berhaltniffe reichen mit ihren Burgeln unmittelbar bis babin gurud. Es ift bieg fo mabr, bag bie Befdicte ber Luther'ichen Reform, und inebefondere ihrer fo merfwurbigen feparatiftifden Richtungen, nicht wohl mehr zu behanbeln mare, außer unter allfeitiger Bugrundlegung ber Sofler'fden Aften gur hufitifden Bewegung. Bas aber jest ale Bedürfniß fich berausftellt, bas mare eine ausgearbeitete Befdichte bee gefammten 15ten Jahrhunberte, und bam fceint Sr. Sofler berufen, ber eigentliche Siftoriograph ber Reformations-Beriode por ber Reformation gu werben. Ardivallen herausgeben fonnen fortan auch Unbere, und lernen es in Defterreich augenscheinlich immer Mehrere. Grn. Sofler's reiche Darftellungegabe und gehäufte Specialtenntnig aber wird man nicht ohne Bedauern in Quiesceng miffen, mab rend er Correftur . Bogen und Codices vergleicht.

## XXXVII.

## Die vereitelte Chescheibungs:Gefet: Reform vor den preußischen Kammern.

Die fungften Berhandlungen vor ber zweiten preußischen Rammer über bas neue Chescheidungs Befet, mit ihren vorausgegangenen Umftanben, bilben einen ungemein wichtigen und lehrreichen Incideng Bunft in der Beschichte bes Broteftantismus ber Gegenwart. Die große protestantifche Reaftion ift ba vor bem Richterstuhle ber erften constitutionellen Rammer Deutschlands gestanden und verurtheilt worden. Rie, feitbem es beutsche Rammern gibt, bat ba eine interessantere religio fe Debatte stattgefunden; nie murbe ein conftitutios nelles Urtheil in Religionssachen tiefer geschöpft, allseitiger besprochen, grundlicher motivirt. Und biefes Urtheil! es traf nicht etwa nur bie Reaftions - Partei, nicht etwa nur bas protestantische Cherecht - man hat vielmehr bewiesen, baß es ein foldes gar nicht gebe! - fonbern es traf bas proteftantifde Brincip felber, Die "evangelifde Rirche" ale folde, Die gange Stellung ber Reformation im Staat und gur Befellicaft. Der Broteftantismus und bas Bibelprincip felbft hat ba eine Rieberlage erlitten, beren Folgen nicht abzusehen find; alle protestantischen Barteien haben fich ba untereinander niedergeschlagen. Rur ein Säuflein von etwa fiebengig Männern ftand fest und unerschütterlich. Wir sagen nicht: es stand triumphirend; benn die Triumphirenden waren in der That nicht sie, sondern nur die Anathema's des Tridentinums. Unter Berufung auf die Glaubensregel stimmten die satholischen Kammer-Mitglieder treu, flar und moralisch unbestritten siegreich, während ringsum sie her die fadmeische Schlacht der protestantischen Collegen sich ausdehnte und raste.

Berbinden wir mit biefem endlichen Schicffal ber preugie fden Cheideibungs-Reform Die Betrachtung ihrer Umftanbe, namentlich ber vorausgegangenen faltifchen Motive, und ver Allem ber vergangenen, gegenwärtigen und gufunftigen Baltung ber "evangelifden Rirche" beguglich bes beiligen Runbamente ber Cocietat: fo fdmimmen mir in einem mabren Meere ber intereffanteften und vielfeitigften Thatfachen und Wir find fonft ftete gewohnt, bei unfern Arbeiten über die neueste Geschichte des Protestantismus in verschwenderischen Material=Reichthum ju schwelgen; ein folder Embarras de richesse, wie hier, fest boch fogat auch une in Berlegenheit. Jebenfalls werden wir une nur burch Ginhaltung ber ftrengsten Ordnung mit einigem Erfolg berfelben entziehen, und unfer erftes Gefchaft bat alfo in Austheilung ber Materie nach ihren Sauptmomenten zu befteben.

Die Sachlage nun war und ist in ihren äußeren Umrissen folgende. Das protestantische Che- und respective Che- Scheidungswesen ist in einen, nach Aussage der besten protestantischen Männer, entsehlichen Justand versunken, vor Allem gerade in Preußen. Seit einigen Jahren erwachte, im Gesolge der allgemeinen protestantischen Reaktion, und aber- mals hauptsächlich in Preußen, mehr und mehr ein tieses Bewußtseyn dieser bedrohlichen Schaden. Nicht zwar bei der "evangelischen Kirche"; was sie zu diesen Dingen bentt, weiß man heute noch nicht; ja es wurde in der Berliner

Rammer fogar, und awar von gut evangelischer Seite, bie Behauptung geltend gemacht: fie benfe gar nichts baju, aus bem einfachen Grunde, weil fie weber jum Denten, noch jum Sprechen ein "Drgan" habe. Richt wir fagen bieß, fonbern unter Andern bat's ber Braf Schwerin in der preu-Bischen Rammer gesagt \*). Also nicht zwar die "Rirche" emporte fich über Die herrschenden Cherechte-Buftanbe, wohl aber bas Gemiffen einzelner Theologen und Baftoren, maderer, feeleneifriger Danner, welche benn auch feit etwa brei Jahren gu bem einzig ihnen gu Gebote ftehenden Mittel ber Remebur griffen; bas ift: fie richteten bas ein, mas Gr. von Berlach bie "heilige Unarchie" nennt. Gie erachteten fich namlich nicht mehr gebunden, ben gefetlichen und richterlis chen Urtheilen, welche im Ramen ihres Summus episcopus ober Landesherrn über Die Scheidung von Ghen und Die Bieberverheirathung ber Geschiedenen ergingen, ohne meis tere mit ihrem firchlichen Segen ju Befehl ju fteben: fonbern fie verweigerten bie anderweitige Trauung folder Beichiedenen, fobald ber Scheidungsgrund ihrem Ermeffen nicht als "idriftgemäß" fich barftellte. Und zu biefem 3mede vereisnigten fich die Trauunge-Beigerer formlich durch Bort und Sanbichlag, fo bag die "beilige Anarchie" in ben Drganen ber Begner ben Titel einer "geiftlichen Berfcworung ges gen Beschiedene" erhielt \*\*). Cowohl die unheilige Anardie ber bestehenden Cherechte-Buftande nun, ale bie vollens bete Thatfache biefer heiligen Anarchie erwedte endlich auch ben allein gebietenden Berrn ber Ghe im Protestantismus, ben Staat, ju muthigerm und rascherm Sanbeln. Co gelangte ber Chescheibunge-Gefet Entwurf vom 27. Dec. 1854 por bie preußischen Rammern. 3m fogenannten Berrenhaus marb er (1855) mit einigen Mobififationen angenommen;

<sup>\*)</sup> Stenographifcher Bericht ber preuß. Rammer S. 290.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R.-3. vom 5. Jan. 1856.



Dierin liegen Die Motive ui ten, jest aber vereitelten Re gu ber lettern muffen wir fc gelifche Rirde" wohl auseine bas Schidfal bes preußifchen rubren, ohne auch bie eigentl ber bie fatholifchen Mitgliede handlung fich befinden mußter fceibung gwifden Staat unb trifft, fo meinen wir freilich ni biefer Rirche. Aber ber Ctaat gang fingulare und hochft inte Frage feine Cache von ber be Beife gu fonbern, baß er es Befet : Entwurfe binftellte, vo Beeinfluffung Geitens ber Rirche mente freigeblieben gu fenn: er autonom in Chefachen, Die Ri zu fchaffen.

I. Die rechtlichen und faktischen Buf und Ehescheibunga

Maßgabe des eben herrschenden Zeitgeistes. So war es seit der Reformation. Rur in Einem Punkte waren die Resormationen hier einig: daß sie den sakramentalen Charakter der She abschafften, und die Ehesachen ausschließlich der Obsorge weltlicher Obrigkeit unterstellten. Sie redeten sich sormlich damit aus, daß dieß einzig und allein Aufgade der Juristen sei. "Ich halte", sagt Luther, "daß wir solch Ioch und Last nicht auf und nehmen; erstlich darum, denn wir haben sonst gesnug zu thun in unserm Amt; zum Andern so geht die Che die Kirche nichts an, ist außer derselben ein zeitelich, weltlich Ding"\*).

Doch aber mußten bie Reformatoren ale bie berufenen Dollmeticher ber Bibel Ausfunft geben über bie Frage von ber fogenannten Scheidung ber Che. Auch hier waren fie noch infofern einig, daß fie auf Grund einer befannten migverftandenen Bibelftelle fammtlich die Unauflosbarfeit des ehelis den Banbes laugneten, und alfo in bestimmten Rallen bie Bieberverheirathung geschiebener Gatten bei Lebzeiten bes anbern Theile geftatteten. Es wird fich uns ein Unlag aufbringen, hierauf naher einzugehen, und bort wird es flar werben, wie immer Gin Difverftanbniß ber Bibel bas anbere erzeugte, bis endlich jest eingestanden wird: "bie Bibel gibt une über biefen Buntt feinen fichern Leitftern" \*\*). Für jest genügt bie Bemerfung, bag Calvin nur ben Chebruch als Grund ber Scheidung vom Banbe annahm; die Bieberverheirathunge-Frage mar babei beghalb von geringerer 3ms portang, weil ber Chebruch bamale noch nach weltlichen Rechten mit bem Tobe bestraft warb. Bon Luther mit feis nem berühmten Spruchlein: "will bie Frau nicht, fo fomme bie Magb", und von Melanchthon, ber bie Bigamie bes

<sup>\*)</sup> Stenoar. Ber. C. 281.

<sup>\*\*)</sup> Graf Reichenbach: über ben Entwurf bes Cheschelbungegesebes. Berlin 1856. G. 6.

Landgrafen begutachtete, ließ sich gewiß schon größere Liber ralität erwarten. "Hat man benn", spotten die Gegnet des preußischen Gesehentwurse, "hat man benn Luther ganz vergeffen? ober rechnet man in ben Autoritätöfreisen diesen satalen Luther, ber freilich die Continuität des Episcopats durchbrochen, und der "Autorität" mehr Schaden geihan, als irgend ein anderer Mensch in der Welt, nicht mehr zu ben Resormatoren? Bas sagt denn Luther zu ben Chescheidungen? Luther sennt nicht weniger als zehn Chescheidunge Gründe" \*)!

Bunachft schloß sich an ben Chebruch als Grund ber Trennung vom Bande ber Grund ber sogenannten boslichen Berlassung an. Heutzutage sehen viele bibelforschenden Theologen und Pastoren ein, daß dieser Scheidungsgrund nur im absichtlichen Misverständniß einer gewissen Bibelstelle seinen Ursprung haben fonne. Manche berselben besinden sogar schon, daß auch der Chebruch als Grund der Lösung bes Bandes und der Wiederverheirathung nicht schriftgemäß sei. Sie behaupten, wenn auch noch vorsichtig und leise, die Unauslösbarkeit der Che. Indes hat die That der Resormatoren, daß sie auch über die Che das Bibelwort bester verstehen wollten, als zuvor die Kirche während fünfzehn Jahrhunderten, ihre Früchte in den officiellen Gesetzgebungen getragen.

Die reiffte biefer Früchte ift bas Chescheibungsgeset in preußischen Landrecht. Man fann sich am besten einen Begriff von bem üppigen Bachethum bes resormatorischen Setzings ber zwei "schriftgemäßen Scheidungsgrunde" machen, wenn man die Purisifation betrachtet, welche der durchzgefallene Gesehlene Geschtwurf vom 1. Dec. 1856 durch die zweite preußische Kammer unter den gesehlichen Scheidungsgrunden bes Landrechts vorzunehmen gedachte. Bon denselben wollte

<sup>\*)</sup> herr Lic. Kraufe, Berliner Protestant. R.B. vom 7. April 1856.

er einige auch ferner als "abfolut zur Scheidung berechtisgend" bestehen laffen (nämlich 7); andere follten als "relastive" Scheidungsgründe fortbestehen, b. h. insofern als durch sie nach dem Urtheile des Richters "die Ehe in nicht minderm Grade zerrüttet worden, als durch Ehebruch oder bossliche Verlaffung", (nämlich 6); die dritten sollten ganz aufgehoben werden (nämlich 9). Wir führen sofort unter a die ersten, unter b die zweiten, unter c die dritten namentlich an:

a) Chebruch bes einen Chegatten; Cobomiterei und andere uns natürliche Lafter; unerlaubter Umgang mit bringender Bermuthung ber verleten ehelichen Treue; bosliche Berlaffung; Nachftellungen nach dem Leben; Ergreifung eines fchimpflichen Gewerbes; Beränderung ber Religion.

E

٢

- b) Lebens = und gesundheitsgefährliche Mißhandlungen; grobe und widerrechtliche Kranfungen ber Ehre oder ber perfonlichen Freiheit; grobe Berbrechen; Gefährdung bes Lebens, ber Ehre, des Amtes, Gewerbes durch unerlaubte handlungen; unordentliche Lebensart; Berfagung bes Unterhalts.
- c) Gegenseitige Einwilligung; heftiger und tiefeingewurzelter Widerwille; bloß verdächtiger Umgang gegen richterlichen Befehl; mangelnder Nachweis des unbescholtenen Wandels einer Frau, die sich von ihrem Manne entfernt hatte; Bersagung der ehelichen Pflicht; Unvermögen und körperliche Gebrechen, welche erst während der Ehe entflanden sind; Raseret und Wahnstnn; Unverträglichkeit und Jankscucht; wissentlich salsche Anschuldigungen \*).

In Summa zweiundzwanzig gesetliche Grunde der Chescheidung und anderweitiger Berheirathung in der Praris der preußischen Tribunale! Ein so überaus üppiges Bachesthum hat das aus der Bibel unvermittelt gezogene Cherecht gewonnen, seitdem Luther mit gewohnter Arroganz die Zelt

<sup>\*)</sup> Rammers Borlagen. Gefets Entwurf Rum. 12, S. 3, 19; und Commiffiones Bericht Rum. 75, S. 6.

vor ihm angeflagt: "Riemand habe ba die Che für ein Bei ober Stand gehalten, ben Gott geboten und in weltliche Ordnung gefaffet."

Br. Brof. Dr. Julius Muller in Salle ift ber Gene ral jener geiftlichen Berfcworung gegen "nichtschriftmabie" Befdiebene in Breugen. Derfelbe Dr. Muller aber rubmt ben Reformatoren, Luther an ihrer Spige, nach, "fie batten bas Cherecht wieder jurudgeführt auf die Grundlage ber bei ligen Schrift." Conderbarer Beife gibt Gr. Muller in ben nämlichen Athem ju verfteben: eigentlich ftebe es auch mit ben einzigen zwei Scheidungsgrunden, die Luther im 3. 1530 aufgestellt, ichriftmäßig nicht gang richtig; benn bie Biebaverheirathung erlaube Jefus in ber befannten Stelle bei Matthaus auch im Kalle bes Chebruche nicht; und wenn Luther ben Scheidungegrund ber boelichen Berlaffung auf I. Cor. 7, 15 ftute, fo lege er ba etwas in bie Schriftworte binein, mas in ihnen burchaus nicht liege. Gr. Duller beruhigt fich zwar bei ber "berrichenben Unficht ber Reformatoren." Immerhin aber fragt es fich: wenn bie letteren mit folder Willfur bas Bibelmort behandeln, und bie Chefeden überdieß ausschließlich an die weltliche Ordnung übertiefen burften, marum follten benn bie Lehrer und Juriften fpaterer Beit nicht wenigstens ein ebenfo gutes Recht gehabt haben, bas zu thun, mas fr. Müller fo tief beflagt: namlich "nach bem Ranon ber Analogie jene (zwei) Chefcheibungegrunde febr auszubehnen?" Allerbings fam es im Befolge biefer Amplifitationen burch bie allein berechtigte weltliche Gewalt, baß bie Che endlich bloß mehr als ein Bertrag ju einem 3mede bes irbifden Lebens erschien, und "nach bem Ranon ber 3wedmäßigfeit und Ruglichfeit im Intereffe ber beiben Betheiligten" behandelt murbe \*). Jebenfalls aber fam es gang natürlich fo.

<sup>\*) 3.</sup> Muller: zwei Bortrage über Chefcheibung und Biebervereber lichung, Berlin 1855. G. 6 ff.

Reben bem ebengenannten Ranon ber Analogie konnte bei bem Chegefet bes preußischen ganbrechts fehr wohl auch ber Staatsamed ber Bopulations-Bermehrung mit thatig feyn. Bur Beit ale bie Chefachen noch vor bas Forum ber Confis ftorien gehorten, erging an fie ein fonigliches Refcript bes Inhalte: "Wenn die Bemuther gegen einander verbittert find, fo hindert dieß die Bopulation; friegt nach ber Scheidung bas Beib einen andern Rerl, fo fommen boch noch eber Rinder bavon ; ihr burft baber nicht zu bifficil fenn"\*). Inbef murbe bie Cache boch felbst noch Ronig Friedrich II. ju bunt; ber Bechfel ber Chebette nahm einen fo gewaltigen Aufschwung, bag man auf bem Throne Berftorung ber Grund. lagen bes Staates bavon ju furchten begann, und durch Refeript vom 3. 1782 menigstens bie Scheidungen "megen unüberwindlicher Abneigung" wieber einschränfte. Aber ichon im Jan. 1794 reflamirten Juftigbepartement und Ctaaterath gegen biefe "große Strenge": fie verhindere bie Population und burfte fo bem Staate nachtheilig werben \*\*).

Aus dem nämlichen Jahre datirt das landrechtliche Chesicheidungs Gefet. Natürlich durften nach folden Antecesbentien auch die beiben Scheidungsgrunde: "gegenseitige Einswilligung" und "heftiger, tief eingewurzelter Widerwille" nicht fehlen. Bon dem lettern äußert jett der Regierungs-Bericht selber: er sinde sich in der Gesetzebung keines andern Lansbes, und sei mit dem Wesen der Ehe noch weniger verträgslich, als der der gegenseitigen Einwilligung; "denn hier wird, da der Widerwille nicht Gegenstand eines Beweises seyn kann, es dem bloß einseitigen Willen des Einen Theils möglich gesmacht, die Ehe zu lösen, während ein solch einseitiger Wille

<sup>\*)</sup> Bon Berlad, Cten. Ber. G. 273.

<sup>\*\*)</sup> Die Ehefcheibungefrage vor ben preuß. Rammern, Berlin 1855.



.... curp werld glud, fondern auch die pur reift nach preußifch evang und ermöglicht bie Gingebu hat ale Referent ber erften Befetgebung ichneibend bing Bertrag, nur von bem M eine fittlich binbenbe Ordnur wendigfeiten über ben Gatte Dritter im Wege fteben, alf bie Gatten in gegenfeitiger 1 ben , und bie Che medfeln". ba nicht ein Bertrag auf geg meinschaft in Freud und Leid, dem jeber Gatte nur feinen e wenn baber ein Gatte gebrecht ber andere berechtigt, die Ghe Frau gerabe burch ben Gegen burd Mildverfegung langer ale geftort, fo barf ber Mann fich men; trifft ben Arbeiter in ber ! Rind ein Unglud, entfteht ber S hafter Geruch ic., fo barf bie § Undern nehmen. "Ja in Diefen als unschuldiger Theil". C. c.

Zuristen Uspian geradezu umgekehrt: was ist, sage das Landerecht, so menschlich, als daß bei zufälligen Unglücksfällen das Weib ben Mann, der Mann das Weib seinem Schicksal überslaffe? "Der Scheidungsgrund wegen unüberwindlicher Abmeigung endlich enthält das Unerhörte, daß hier der schuldige Theil aus seiner eigenen Schuld einen Rechtstitel herleitet, die Scheidung gegen den Willen des unschuldigen zu sordern." So Hr. Stahl. Er bezeugt: diese Gesetzgebung habe nirgends anders in Europa ihres Gleichen; nur die der französischen Revolution von 1792 nähere sich ihr, sei aber bald durch den Code Napoleon ersetzt worden, der in der Praxis wenigstens sehr streng sei und dem man immerhin zur Ehre nachrühmen müsse, "daß ihm jene Scheidungsgründe der Lieblosigseit und der Ungroßmuth wegen Unglücks des andern Theils durchaus fremb sind").

Es ift aber noch ein anderer Unterschied: hier hat die Rirche stets protestirt, nie connivirt; bort hat die Rirche stets consentirt oder faktisch mitgemacht — mehr als 50 Jahre lang, die endlich einzelne Pastoren ihren Protest erhoben. Darüber hinaus hat es die "evangelische Kirche" heute noch nicht gebracht.

Bohl fagt man, fagte namentlich die Commission bes Herrenhauses: diese Gesetzebung sei "nicht ein Erzeugnis des Brotestantismus", sondern eben jener allem Christenthum gleich feindlichen Bernunft-Religion \*\*), der moralischen Berwüstung jenes Decenniums, wo die Unstttlichseit von der Hauptstadt aus in das Land, von den obern Ständen in die untern herunterging \*\*\*). Allein, abgesehen davon, daß die protestantische Landestirche sich diesen surchtbaren Larismus auch nachber ruhig ges

<sup>\*)</sup> Die Chefcheibungsfrage vor ben preuß. Rammern S. 76 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Juftigminifter, Sten. Ber. G. 310.

fallen ließ und mehrere Tausendmal aliahrlich ihren Segen dazu gab: so kann man auch die Stadien recht wohl verfolgen, in denen ein solches Eherecht sich etappenmäßig direkt von den Principien der reformatorischen Praxis herleitete. Gine 3ele lang wirkte wohl noch die katholische Reminiscenz auf die Sitte nach; aber es ist zu und eingestanden, daß schon die ben Kirchenordnungen von 1525 die 1540 "solgenden Ber ordnungen fortlausende Erleichterungen der Chescheldung waren"). Bereits das Corpus Fridericianum von 1749 zeichnet sich durch erorbitante Larheit aus; schon hier siguriren gegenseitige Einwilligung, Wahnsinn, tödtliche Feindschaft, dürgerlicher Tod, Lues veneren zc. als Scheidungsgründe . Gewicklung aus dem "Kanon der Analogie".

Sie war es, die in langer Reihe von Scheidungsgründen herabführte dis zur Efel erregenden Krankheit, zum beharrlichen Widerwillen der Gemuther gegeneinander, ja in kinderlosen Ehen dis zur wechselseitigen Uebereinkunft. So, sagt Hr. Müller, "ift z. B. das Entsehliche möglich gewerden, daß zuweilen gleich bei Schließung der Ehebundussen Werträge abgeschlossen werden über die Art der gegenseitigen Absindung für den Kall der fünftigen Scheidung, und zwar natürlich östers so, daß der Theil, den durch seine Schuld die Scheidung herbeizusuhren gelüstet, sich im Boraus den Bortheil sichert". Ja, die auf eine neueste Entscheidung bes obersten Gerichts hätten "mehrere Gerichtshöse solche Berträge als gültig anerkannt" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Chefcheibungefrage bor ben breuf. Rammern S. 3.

<sup>\*\*)</sup> Jafobson in bem Gutachten für bie evangel. Conferenz, Aften: ftude aus ber Berwaltung bes Berliner Oberfirchenrathe. III, 2. S. 441.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Muller's zwei Bortrage. S. 20.

. Berade Die Raturlichfeit und Confequent ber Entwidlung aus bem Ranon ber Analogie machte es fo ungemein fcwer, ibr einen Riegel ju fchieben. Bom Throne herab marb wieberholt die Abficht dazu fundgegeben, namentlich 1825, 1834 und 1842. 3m lettern Jahre besonders fam ein burch ben Minifter Cavigny bearbeiteter, bem jungft burchgefallenen gang abnlicher Befegentwurf im Ctaaterath jur Borlage; aber auch die confervativften Rathe fprachen fich "mit großer Ent= fcbiebenheit" bagegen aus\*). 3mar liegt allerdings ein preu-Bifches Chefcheibungs : Befet von 1844 vor; allein baffelbe betraf nur bie formelle ober proceffualifche Seite bes Cherechts. Die Freunde ber Reform behaupteten vielfach: icon biefe Bestimmungen von 1844 batten eine namhafte Befferung ber Buftanbe berbeigeführt. Aber icon in ber erften Rammer hat ber Juftigminifter bemerft: es fei bamit nicht weit ber, Diese Argumentation werde vielmehr burch die entscheidenden Bablen miberlegt. Eine gewiffe Befferung gibt allerbings auch er ju, aber insofern er bieß thut, gemahrt er nur einen neuen Ginblid in grauenhafte Buftanbe. Allerdings, fagt er, babe ein fo summarisches Berfahren nun nicht mehr ftatte finben tonnen, "wie es fruber erfahrungemäßig möglich mar, baß bie gange Procedur an einem einzigen Sage gurudgelegt werben fonnte". "Mir ift ein Fall befannt geworben, in welchem vor bem Befet von 1844 zwei Chegatten bei bem Richter Collegium, welchem ber Chemann angehörte, Die gange Brocebur mahrend Giner Seffion burchmachten, fo bag fie bei Beenbigung ber Seffion bas von ihnen ale rechtefraftig erfannte Scheidungs - Urtheil in einer Aussertigung mit nach Saufe brachten # \*\*).

11m ben Borwurf ja nicht auf ben Protestantismus als

<sup>\*)</sup> Abg. Graf Schwerin, Sten. Ber. S. 405.

<sup>\*\*)</sup> Die Chefcheibungefrage vor ben preuß. Rammern S. 93.



gefegliche Grundlage felb Scheidungegrunde bes pre genommen feien, habe bod Scheidung, fontern hange besherrlicher Difpenfation je nachbem bie Gitte ftreng geben \*\*). Bebenfalle ift a ber Che von ber Billfur bet herrschenben Beitgeiftes abh anberer Umftand vor, mel machen fonnte : ob nicht v und privaten Moral bie Ge rechts, welche ben Ranon b explicite entwidelt, jenem R bie Analogien nicht entwidelt fich trägt? Diefer Cap möchte fpiel wird ihn aber wenigftene

Gine ber ftrengften beutsch gen ift bie von Samburg au gar feine Analogie zu; nur bi rifchen Grunbe scheiben vom E und bie bosliche Berlaffung; bi Ehebruchs-Jalle nur bem unschu was ift bie praftifche Folge? Gin fehr angefehener Samburger Jurift berichtet wie folgt: "Der Chebruch, mithin ein Berbrechen, ift ein leichtes und bequemes Mittel fur bie uber bie Trennung ihrer Che einverftanbenen Chegatten geworben, um biefe Trennung ju erreichen, und es fann babei ohne einen Meineib abgeben, mas bei ber boslichen Berlaffung bann unmöglich ift, wenn die Scheidung in ber Absicht beiber Theile liegt \*). Um leichteften ift bieß ju beschaffen, wenn ber Mann die Rolle des ichuldigen Theiles übernimmt. Er lagt fich von ein paar Beugen in einem folden Saufe und unter folden Umftanben betreffen, Die bem Gericht minbeftens bie Brafumtion bee Chebruche aufzwingen, und bie Cache ift ge-"Rur ausnahmsweise fommen Scheidungsproceffe Diefer Art vor, benen man es anmerft, bag fie von bem fogenannten uniculbigen Theil mit Ernft und mit Entruftung geführt werben; ift bas ber Fall, fo tragt bie Berhanblung nur um fo mehr ben Charafter bes Schmuges und ber Bemeinheit, weil bas Borhandenfenn bes Chebruchs bem wiberftrebenben Theile bann gegen feinen Willen nachgewiefen werben muß" \*\*). Run ift zwar auf Chebruchefalle in Samburg Strafe gefest, fur ben Mann Gelbbufe, fur bie Frau Befangniß; auch ift bem Schuldigen die Wieberverheirathung perfagt. In Wirflichfeit aber unterbleibt fomohl letteres als praftifch unthunlich, wie auch bie Bestrafung ber Frau als

<sup>\*)</sup> Es ift hier nämlich ein Eib erforberlich, daß feine Berabredung stattgefunden habe. Uebrigens kommt der Fall weniger häusig vor, weil "die Abwesenheit manche Unannehmlichkeiten hat und Rosten verursacht." Ueber die dennoch vorkommenden Fälle indeß äußert der Senator: "Fast nie kann man sich des Gedankens erwehren, daß der Eid, wo nicht absichtlich falsch, doch mindestens höchst leichts finnig geleistet wird."

<sup>\*)</sup> Dr. und Senator Subt malder: bas hamburgifche Strafverfahren und feine Reform. Samburg 1856. S. 54 ff.



---- vicien abattachen wo nur ber Chebruch allei gefeglicher Scheidungsgrund Mittel jum 3wed provocirt 3meifel, bag unter folden Unalogien faft noch vorzugie. den Buftanbe in Cachfer Sadfen fteht bas Chefdeibu 1853 bier gleichfalls eine mi Bewegung unter ben Pfarrer gegriffen hat. Gie verlangen Regiment von bem 3mang be ju werben. Unbere rathen of ten Mittel ber Civilebe", in bebenfenb, baß "baburch bie befommt, und bie Rirche erft Ueber ben legalen Stand bes ( ein Ginfeimischer Folgendes ve

"Die Confiftorien, als geift gleich ju Chegerichten geworben, ba immer mehr Scheibungsgrunde an alten zwei jest fünfzebn bis f Difpensationen zu anderweitiger Mie unbebenflich barauf getraut. Auf Abbammung ber Fluthen bes Berberbens batte man in einer Art von Berzweiflung, wenn auch nicht ohne Jammer und Entfeben, verzichtet. Es mar babin getommen, bag man felbst folden Berjonen ein halbes Jahr nach ber Scheidung burch rechtlichen Befcheib bie Erlaubnig gur ebelichen Berbindung gab, bon welchen es befannt mar, bag fie bie Che chen biefer neuen Berbindung wegen gebrochen batten. Begen ben Digbrauch bes zweiten Scheidungsgrundes, ber boslichen Berlaffung, zu welcher fich oft beibe Cheleute verabrebeten, und bann bie Roften theilten, mußte man gar feinen Rath mehr, Dan gab fich gebulbig barein, ber Buchtlofigfeit ben Schein ber gesehlichen Ordnung zu leihen. War auch bie Scheidung und Wieberverheis rathung nicht burch bie Befetgebung in bem Grabe losgegeben, wie in Breufen, fo mar boch ber Bebrauch nicht eben beffer ale bort. Die Pfarrer aber waren gewohnt, fich ju fugen; Beigerungen, folde Berfonen zu trauen, find wohl zuweilen vorgetommen, geborten aber zu ben Ausnahmen" \*).

Rurz: wo die Analogien ber reformatorischen Scheisbungsgrunde legal entwickelt sind, da steht es schlimm; wo sie nicht entwickelt sind, da steht es wo möglich noch schlimsmer. Man hat sich gegen die thatsächliche Consequenz bei den letten Berhandlungen wiederholt auf England berusen, aber mit Unrecht. Dort, sagte man, bestünden zwar die zwei alten Scheidungsgrunde, aber selbst die Dispensation des unsschuldigen Theils zur Wiederverheirathung gehöre zur Compestenz des Parlaments und sei mit so unerschwinglichen Kosten verbunden, daß Riemand außer den höchsten Familien des Landes davon Gebrauch machen könne; so kämen also in England Chescheidungen eigentlich gar nicht vor und bestehe dort ein musterhaftes protestantisches Chewesen\*). Man will

<sup>\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 12. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Stahl in erfter Rammer a. a. D. S. 84; von Berg in zweis ter Rammer, Sten. Ber. S. 304.

unzeitgemäß. "Gine ehebrecherische Chefrau geht gang fraflos aus; die Sache liegt mithin jest fo, baß, wenn die Chefrau mit Zustimmung bes Mannes die Rolle ber Chebrecherin
übernimmt, und die Sache bann etwa mit dem Armenrechte
burchgeführt werden fann, auch diese Scheidung ohne alle
Unannehmlichfeiten zu erlangen ift" \*).

Aus biefen Thatfachen erhellt nur allzu beutlich, bas ba. mo nur ber Chebruch allein und feinerlei Analogie beffelben gefeglicher Scheidungsgrund mare, eben ber Chebruch felbit als Mittel jum 3wed provocirt und procurirt wird. Es ift fein 3meifel, bag unter folden Umftanben gefeglich entwidelte Unglogien fast noch vorzugiehen find, fo g. B. Die eherechtlie den Buftanbe in Cachfen ben Samburgifchen. Much in Sachfen fieht bas Chefcheidungemefen fo in Bluthe, bas feit 1853 bier gleichfalls eine mit ber preußischen parallel laufenbe Bewegung unter ben Bfarrern ber Baftoral-Conferenzen Blat gegriffen hat. Gie verlangen, wenigstens burch bas Rirchen-Regiment von bem 3mang ber Wiebertrauung freigefprocen Andere rathen ohne meiters zu bem perameifelau werben. ten Mittel ber Civilehe", in ber Roth bes Augenblicks nicht bedenfend, daß "baburch die Buchtlofigfeit einen Tropminfel befommt, und die Rirche erft recht in Berlegenheit gerath". Ueber ben legalen Stand bee Cherechte in Sachfen aber laft ein Ginheimischer Folgendes vernehmen :

"Die Confiftorien, als geiftliche und weltliche Behorben zwgleich zu Chegerichten geworben, hatten bei zunehmendem Leichtfinn immer mehr Scheidungsgrunde angenommen (man fagt ftatt ber alten zwei jest funfzehn bis fiebenzehn), immer mehr bie Difpensationen zu anderweitiger Wiederverheirathung auch des schulbigen Theils erleichtert, dieselben gegen Erlegung der Gebühr unbefehen ausgefertigt, und die Geistlichen hatten meift unbesehen und

<sup>\*)</sup> Senator Subtwalder S. 60 ff.

unbedenklich barauf getraut. Auf Abdammung ber Fluthen bes Berperbens batte man in einer Art von Berzweiflung, wenn auch nicht ohne Jammer und Entfegen, verzichtet. Es war dahin getommen, bag man felbit folden Berjonen ein balbes Jahr nach ber Scheidung burch rechtlichen Befcheib bie Erlaubnig gur ebeliden Berbindung gab, bon welchen es befannt mar, bag fie bie Che chen biefer neuen Berbindung wegen gebrochen batten. Begen ben Digbrauch bes zweiten Scheidungegrundes, ber boslichen Ber-Taffung , zu welcher fich oft beide Cheleute verabrebeten , und bann bie Roften theilten, mußte man gar feinen Rath mehr. Dan gab Ro gebulbig barein, ber Buchtlofigfeit ben Schein ber gefeslichen Denung zu leihen. War auch bie Scheidung und Bieberverheirathung nicht burch bie Besetgebung in bem Grabe losgegeben, wie in Breugen, fo mar boch ber Gebrauch nicht eben beffer als bort. Die Pfarrer aber maren gewohnt, fich ju fugen; Beigerungen, folde Berfonen zu trauen, find wohl zuweilen vorgefommen, geborten aber zu ben Ausnahmen" \*).

Rurz: wo die Analogien der reformatorischen Scheibungsgrunde legal entwickelt sind, da steht es schlimm; wo
sie nicht entwickelt sind, da steht es wo möglich noch schlimmer. Man hat sich gegen die thatsächliche Consequenz bei
ben letten Berhandlungen wiederholt auf England berusen,
aber mit Unrecht. Dort, sagte man, bestünden zwar die zwei
alten Scheidungsgrunde, aber selbst die Dispensation des unschuldigen Theils zur Wiederverheirarhung gehöre zur Competenz des Parlaments und sei mit so unerschwinglichen Kosten
verbunden, daß Niemand außer den höchsten Familien des
Landes davon Gebrauch machen könne; so kämen also in
England Chescheidungen eigentlich gar nicht vor und bestehe
bort ein musterhaftes protestantisches Chewesen\*). Man will

<sup>\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 12. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Stahl in erster Rammer a. a. D. S. 84; von Berg in zweis ter Rammer, Sten. Ber. S. 304.

bamit beweisen, daß Justände der Chesachen wie die preußischen nicht im reformatorischen Brincip der Lösbarkeit lägen, und eine strenge Chegesetzebung allem Uebel abhelse. Allein abgesehen davon, daß das englische Oberhaus seit mehreren Jahren auf's Hestigste um Che-Justiz-Resorm und resp. um Erleichterung der Scheidungen mit den triftigsten Motiven bestürmt wird, abgesehen davon, daß das Leben in England nach gar manchen Seiten hin immer noch von katholischen Reminiscenzen beherrscht wird: so hat auch der preußischen Rammer selbst Einer bemerklich gemacht, wer dem englischen Chewesen etwas tiefer auf den Grund schaue, der werde von jenen Behauptungen nur das Gegentheil wahrnehmen\*). Jedenfalls hatten die Gegner des Entwurst keine Ursache, von ihren Andeutungen abzustehen: daß strenge Chegesehe auf

<sup>\*)</sup> Abgeordneter Lette: "In England gelten allerdinge nur zwei Che fcheibungegrunde: ber Chebruch und bie boeliche Berlaffung. Det Berfahren in Chefcheibungefachen ift babei bergeftalt weitlanfig und foftspielig, bag bie Chefcheibung blog ein Borrecht ber vornehmen und reichen Ariftofratie ift. Die niebern Stanbe fonnen beffiah faft gar nicht geschieben werben. Die Jurisbiftion gebort ver bei Dberhaus. Aber begbalb find auch Savitien gegen Chefrans und Bigamie in Folge jenes Rechtszuftanbes in England fo an Berorbentlich herrschenb, bag man icon feit langer Beit baran bit benfen muffen, befonbere gegen berlei Savitien ber Danner gegen ihre Frauen mit befonbern Strafgefegen einzuschreiten. Es ift ne mentlich unter Georg IV. ein Gefet erlaffen worben, bas Che manner, welche Cavitien gegen ihre Frauen verüben, mit gmei Monat Gefängniß ober funf Livres Gelbbufe belegte. Und nicht genug; es ift ferner unter ber Ronigin Biftoria bas Gefes som 14. Juni 1853 ergangen, welches biefe Strafen bis auf feche Ronat Gefängnig ober Correftionehaus mit ober ohne barte Arbeit, ober angemeffene Belbftrafe bis zwanzig Bfund erhobt hat, und vor wenigen Jahren ift man wieber bamit befchaftigt gewefen, biefe Strafgefete ju verscharfen. Das find bie Folgen von bergleichen Refirictionen ber Chegefete." Stenogr. Bericht S. 300.

protestantischer Bafis die Unfittlichkeit eher forberten als minderten.

Die protestantische Basis verlangt: daß wenigstens ber Chebruch vom Bande löst. Ift dieß der Fall, trennt steischliche Untreue und nur sie allein das Cheband, so ist allerdings nichts natürlicher, als daß diese Untreue in unzufriedenen Chen geradezu provocirt wird. Insosern konnte man den Eiserern für strengste Chegesetzgebung mit Recht entgegenhalten: "Die Mehrzahl der deutschen Brotestanten hält dafür, daß durch strengere Chegesetz das Glüd der Chen und Familien untergraden werde, daß wir uns der Gesahr aussetzen, aufs Reue unsttlichen Zuständen entgegenzugehen, und die Lascivität und Unsittlichseit des vergangenen Jahr-hunderts wieder hervorzurusen".

Jene Basis ift aber an und für sich in ihrer Beschräntung auf ben Einen Fall auch gar nicht haltbar. Man fann sie zwar faktisch wieber ausgeben wie in England. Immer aber fragt es sich: warum soll benn nur gerade bie grobe, sinnliche, sleischliche Bergehung die Ehe vom Bande lösen? Gibt es nicht noch viel tödtlichere seinere Gifte gegen das Besen ber Ehe, als die thätliche Fleischesssunde, möglicherweise einer schwachen Stunde, welche vielleicht im nächsten Momente wieder bereut wird? Wir stehen hier eben vor ber nothigenden Consequenz, beren dunkler Drang die Entwicklung aus dem "Kanon der Analogie" bis zu der Blüthe der 22 Ehescheldungsgründe in der preußischen Landrechts-Praxis

<sup>9)</sup> Berb. Fischer: bie Chescheibungsfrage. Offenes Senbichreiben an Dr. Stahl. Breslau 1855. S. 21. — Dr. Fischer beruft fich auf Breischneiber, ber schon im J. 1842 ben preußischen Resorms Planen gegenüber in bemselben Sinne gedußert habe: "bie Strafsbarteit ber Unstitlichkeit und Untreue werbe in eben bem Grabe vermindert, als man die Chescheibung gesehlich beschränke und ersschwere."

forcirte. Es mußten ja bei schafferm Zusehen nothwendig immer mehr Bedingungen und Källe in die Augen springen, unter welchen das Band der Ehe offenbar nicht weniger der Zerreißung erliegt, wenn es einmal löslich ift, als duch den Aft fleischlicher Untreue. Dieß find eben die vielgenanten "Analogien". Auch in dieser Hinsicht ist die Stimme berjenigen wohl zu beachten, welche den Eiserern für protestantische Ehegeseh-Reform entgegnen: "Das Unsittliche liegt darin, daß nach dieser Theorie auch die tiesste sittliche Zerrüttung des ehelichen Lebens kein Scheidungsgrund ist, sow dern nur die Verlehung des ehelichen Berhältnisses nach seiner Naturseite, d. h. der steischliche Ehebruch und die räumliche Absonderung durch bösliche Verlassung".). Und noch schlagender:

"Auch läßt es gar feltsam und ift schwerlich in Jefu Sinn, bag bie wegen Ehebruchs Geschiebenen, also auf bem Grunbe einer schmachvollen Anklage, wie ein Privilegium die Erlaubniß zu einen neuen, von ber Kirche gesegneten She erhalten, welche andern wegen minder entwurdigenden Grunden Geschiedenen versagt bleiben foll \* \*\*).

Rutzgefagt: aus bem Sumpfe, in bem bie Reaktion nach Rettung schreiend sich abqualt, ift nicht herauszukommen, man entschließe sich benn, nach bem katholischen Felsen abse luter Unauslösbarkeit ber Ehe hinzuwaten und an ihm emporzuklimmen. Mit andern Worten: man entschließe sich denn, die Schriftworte über die Ehe in ihrem einsachen und geraben Sinne zu nehmen. Diese Wahrheit liegt historisch und theoretisch erhärtet vor uns. Schauen wir aber ben faktischen Zuständen, wie sie bei letzter Gelegenheit kund geworden sind, erft auf ihren innersten Grund in den Gemüthern! Ich

<sup>\*)</sup> Der Bruch mit ben Principien bes Lanbrechts 2c. Breelau 1855.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Bafe, Berliner Broteft. R. 3. vom 5. Jan. 1856.

meine bamit die Gefinnungs - und Anschauungsweise, welche in ben herzen ber Menschen unter bem Stempel ber proteftantischen Lehre vom Cheband eingebrudt werden und zurudbleiben mußte, selbst wenn berselbe keinen Buchstaben mehr als die zwei alten Scheidungsgrunde in der Inschrift truge.

ľ

į.

i2 1

E.

ŕ

ţ

Man wird alsbald finden, daß da die Burzel des llebels überall schon in der Intention bei Eingehung der Ehe liegt. Darüber sind, direkt oder indirekt, auch die Bartelen drüben eigentlich einig. Dr. J. Müller flagt daher nicht nur über die erschreckende Menge der Scheidungen, sondern noch mehr darüber: "es sei auch in unzähligen Ehegatten, die ihren Cheftand äußerlich aufrecht erhalten, das Bewustssen, die ihren Eheftand äußerlich aufrecht erhalten, das Bewustssen, die ihren bet Tod sie scheiden"). Woher sollte aber auch dieses Bewustssen sommen? Es ist drüben sprüchwörtslich: "dusammengetraut ist ja noch nicht zusammengeschnies bet." Ratholischerseits lautet das Sprüchwort umgekehrt; wenn man hier einen gegenseitig wieder lösbaren Bertrag bezeichnen will, sagt man: es ist ja nicht zusammengeheirathet!

Drüben bagegen ift von Vornherein "Aussicht auf Scheisbung", nicht nur unter bem Larismus landrechtlicher Legisslation, wie Hr. Stahl meint, sondern ganz natürlich unter allen Umftänden protestantischer Basis. Diese Aussicht aber "wedt und nährt alle Ungeduld und bose Leidenschaft" \*\*). Auch die Commission der zweiten Kammer geht darauf als auf das Grundübel ein. Manche Che, sagt sie, die unter der jezigen Gesetzgebung eine gänzlich zerrüttete geworden, würde unter einem strengern Chescheidungs-Recht eine befriedigende seyn; benn die Cheleute wurden da sich ineinander zu schieden bemuht seyn, während, wenn die Trennung leicht

<sup>\*)</sup> Maller's zwei Bortrage C. 6 ff.

<sup>\*\*)</sup> Stahl a. a. D. S. 86, 79.

qu ermöglichen, man ben üblen Reigungen und Anlagen freien Lauf laffe, so daß sie mit der Zeit zu den heftigsten Leiden schaften und Begierden anwüchsen. "Oft genug sei es der Fall, daß dem neuen Chegatten schon der bestimmte Gedanke an die leichte Auflösung der Ehe vor Augen schwebe, öfter aber noch werde die Ehe in gedankenlosem Leichtsinne eingegangen" \*). In diesem Sinne bezeugt selbst der Führer der Linken in der Rammer seine Erfahrung aus gerichtlicher Praris: "in einem großen Theil der Chescheidungen, die sendalose Borfälle zu Tage gebracht, sei schon die Eingehung bieser Ehen, oder vielmehr die Motive dieser Eingehung, so unsittliche, sa, man könnte oft den Ausdruck gebrauchen, so verruchte gewesen, daß sie sehr oft gar nicht Ehen wären".

Namentlich beshalb beruft sich Dr. Stahl mit allem Recht auf Hamanns Wort: in biefen Chegesehen offenbare sich am meisten ber menschenseinbliche Geist bes Jahrhunderts. Nur daß dieß von allen, nicht etwa bloß vom preußischen Landrecht gilt. Sie alle unterliegen dem Misgeschick, daß fie "Einer unglücklichen Ehe helsen wollen, und hundert andere Chen erst unglücklich machen" \*\*\*); sie alle enthalten den Ausgangspunkt einer consequenten Entwicklung bis zur socialistischen Emancipation des Fleisches †); sie alle begründen 3wftanbe, die im Grunde der direkten Polygamie nichts nach

<sup>\*)</sup> Commiffionebericht S. 7, 8.

<sup>\*\*)</sup> Bentel, Cten. Ber. G. 270.

<sup>\*\*\*)</sup> Stahl a. a. D. S. 87.

<sup>†)</sup> Stahl felbst zieht blefe Confequeng: "Alle Schlichten ber Secialiften find barin einig: sie wollen unbeschränkten Wechsel ber Ge, bamit es keine ungludlichen Ehen gabe. Es ift auch ein merkwärbiges Zusammentreffen in unsern preußischen Berhältniffen. Durch bie Berordnung von 1748 wurde zuerst bas Cherecht verweltlicht, gewissermaßen auch die Rirche verweltlicht, und gerade ein Jahrhundert nachher, 1848, erfolgte jene Ratustrophe, welche auch die Obrigkeit und bas Eigenthum in Frage kellte." A. a. D. S. 88.

t geben \*). Richts Anderes als die nothgebrungene Analogie aus bem Princip liegt in jenem "Larismus" vor, von mi bem ein angesehener preußischer Jurift bezeugt, wie folgt:

"Je laxer bas Gefet ift, je leichter ein geknupftes heiliges Band zerriffen, um so veränderlicher wird im Verlauf der Beit die Befinnung, um so unüberlegter und übereilter der Entschluß, um so ftarker der Einfluß der Leidenschaften, um so häufiger der Wechfel, Lausch und Rauf ehelicher Verhältnisse, um so unheiliger die Che, um so verderbter die Generation. Durch das strenge Chegefet wird hin und wieder der Einzelne, durch das laxe ein ganzes
Bolf unglücklich. \*\*).

Wenn man solchen Folgen gegenüber "gebunbene Ehen" verlangte, so verstand man barunter in der Regel freilich nur die erorbitanten Analogien, nicht die zwei sogenannten "schriftgemäßen Scheidungsgründe" selber, als die zu verstopfenden Quellen des Unheils. Dennoch, und ganz unwillfürlich, traten die lettern in diesem Charafter auf's Racteste aus den jüngsten preußischen Berhandlungen hervor. Der Superintendent Stier sagt in seinem Gutachten gerade heraus: "Es kommt sehr häusig vor, daß die Leute nur darum gestissentlich ehebrechen, damit geschieden werden kommt dieß schon jeht, unter der Herrschaft der 22 landerechtlichen Scheidungsgründe, "sehr häusig" vor, was sollte

Bagener: "Saben Sie fich flar gemacht, ob und welcher Unterssichet ftatifindet zwischen ber fuccessiven und ber simultanen Polysgamie? Glauben Sie in der That, daß es ein Unterschied ist, zwel Frauen zugleich ober drei hintereinander zu haben? Wenn Sie die gebundene Che aufgeben, so werden Sie es nicht vermeiben, dens selben Principien anheimzufallen, die Sie jeht bei den Mormonen und Socialisten mit Cutrustung verwersen." Sten. Ber. S. 286.

<sup>\*\*)</sup> Bon Oppen citirt burch Abg. von Blandenburg. Stenographischer Bericht S. 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Gutachten fur bie evang. Confereng a. a. D. G. 523.

bann erft werben, wenn biefelben einmal auf ben einigen praftifabeln Grund bee Chebruche reducirt maren! Gr. Cin verlangt beghalb bie Ginführung ftrenger Strafen gegen Ghe bruch; fo lange bieß nicht geschehe, so lange werbe and "bie unverantwortlich geringschatenbe Berfaumnis von Geit bes Staates im Allgemeinen icon mitwirfen aur Erzenaum ber vielen leichtfinnigen Eben." Br. Stier bat freilich leich reben ; ber "Staat" aber fteht nicht mehr im 16ten un 17ten Jahrhundert. "Wie viele Diefer Comierigfeiten", fet Brof. Bogt, "mogen für einen Carpgow burch bie 20.000 Tobeburtheile beseitigt worben feyn, Die er mabrent feine richterlichen Braris gefällt haben foll" \*). Daß bagegen heutzutage von einer nachbrudlichen Straf . Befetaebung et gen ben Chebruch nicht bie Rebe fenn fann, nicht einmal von absoluter Berfagung ber Bieberverheirathung fur ben Soul bigen: bieß haben bie Rammer-Berhandlungen felber genue fam erhartet. Dennoch foll ber Chebruch als unbemeifelt "fdriftgemäßer" Scheidungegrund fteben bleiben unter alle Umftanben. Bas murbe fich ba mobl, und wenn alle anteren Scheidungsgrunde wegfielen, an ber Erfahrung anbern bie Berr von Gerlach beflagt: "Bie oft hat felbft ber liber liche Broletarier fich gewundert, wie boch ber Chebruch mit Die Chescheibung ale fo schnell und leicht abzumachenbe Recht Beschäfte von ben Berichten behandelt merben; und als etwas fich von felbft Berftehendes ift die Rirche ftets bei ber Band, bas Siegel ihres Segens auf folche Broceburen p bruden. Beit find Gefetgebung und Rirche (!) bem Berfall ber Sitten vorangeeilt, und haben ihm ben Beg gewiesen" \*\*)!

Auch ber andere "fchriftgemäße" Scheidungegrund wird in einer Beife prafticirt, daß felbft die Subjeftiviften fic

<sup>\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 552.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 431.

Barob scandalistren. Wie unglaublich leicht es war, "bosliche Berlassung" herzustellen, läßt die Angabe errathen, es sei noch unlängst geschehen, daß "die Frau nur in die Oberstube zog, und das Gericht nach vergeblicher Aufforderung, in die untere Wohnung des Ehemanns zurüczustehren, auf Grund böslicher Verlassung geschieden hat" \*). Mit Recht sagt Dr. Hase diesem "zweiten biblischen Scheidegrund", mit dem es bereits die Resormatoren mitunter sehr leicht genommen hätten, nach: daß "er für zwei große Menschenklassen (Bemittelte und Unbemittelte) in der That sast alles gewähre, was die rigorose Reuerung ihnen versagen will" \*\*).

Dennoch findet bas Diversorium jum Chebruch ungleich mehr Gafte. Unter ben graufenhaften Beugniffen, bie Gr. von Berlach ber Rammer vor Augen hielt, findet fich unter Unberm Die bestimmte Aussage: "Den Chescheibungeflagen, foweit fie aftenmäßig zu meiner Renntniß gelangt find, liegen faft ausschließlich vorangegangene Ehebrüche ju Grunde; burch die erfolgende Scheidung und Wieberverehelichung erbalt bas ehebrecherische Element ben Sieg, und zeitweilige Berubigung, augleich - außerliche Ehrlichfeit!" lung ber Operation fet benn auch gar nicht felten. ein Bauer, ber ben Rnecht anlehrt, fein Weib jum Chebruch au verführen; es gelingt, bie Scheibung erfolgt, ber Bauer beirathet eine Andere; biefe findet ihn bald wieder in ebebrecherischem Umgange mit ber Magb; er wird zum zweis tenmale geschieben und beirathet nun bieselbe Magb. Es liegt ein Beifpiel por, daß ein Arbeiter auf biefe und abnliche Beife fechemal geschieben und fiebenmal getraut murbe, mitbin fieben Beiber hatte, "welche fammtlich noch am Leben finb". Gine Stimme aus ber Mark erklart: "bie gewiffe Moglicfeit, im Falle bes Beliebens die Scheidung herbeis

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R.=3. 1855. S. 963.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. K.. Z. vom 5. Jan. 1856.

führen zu können, lodere bei ber großen Maffe überall bas Band ber Che"; die Folge sei ganzlicher Berfall ber Che. Gin Zeugniß von eben baber: "Beil die Che bloß ein Contrakt ist ad prolem procreandam, so halten es Biele für nicht mehr nöthig, kirchlich eingesegnet zu werden, und leben ad ritum animalium beieinander." In einer Superintendentm ber Mark sinden sich wilde Chen und bigamische Koncubinate "fast an allen Orten", je 2, 3, 5, 7, 9, 13, 18 in — einfachen Bauerndörfern \*).

Bas nun bie Bahl ber Chefdeibungen in Breugen be trifft, fo ift gewiß Richts bezeichnenber ale bie Bemerfung bes Ubg. Marcarb: "3ch weiß nicht, ob ben Berren, Die wie ich ale Krembe bieber gefommen find, aufgefallen ift, bag auf ben gebrudten Delbezetteln ber Gafthofe bie Qualitat ber Frauengimmer ale eine vierfache aufgeführt ift : unverebelicht. verheirathet, Bittme, feparirte Chefrau; man fest bie fepar rirte Chefrau ale etwas Gewöhnliches voraus" - ale einen eigenen gablreichen Stanb \*\*)! Die Befammtfumme ber prem Bifden Scheidungen wird benn auch auf 3000 (breitaufend) jahrlich, auf 10 taglich angegeben; "mahrend unferer Debait hier find also wieder etwa 10 Ghen geschieden worden", fagte Br. von Berlach in ber Rammer. Allerdings ward conftatit, baß feit 1818, nachbem bas Berberben nun einmal, laut ben Ausbrude Stahl's, aus ben Palaften in bie Butten gezogen mar, und insbesondere feit 1844 eine fleine Berminderung eingetreten mar. Allein wenn bie Scheibungsfälle heute ned 3000 bes Sabres betragen, fo beweist bieß fur Kruber nut von einem unglaublichen Erceg bes lebels, und mas ineber fondere die Beriode feit ber Ginführung ber ftrengern Brocef. form von 1844 betrifft, fo bemerfte icon ber Abg. Banber im Berrenhaus: bag eben burch bie Liften nicht festgeftellt fei,

<sup>\*)</sup> Bon Gerlach, Sten. Ber. S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 293.

"in welchem Dage fich feit 1844 bie jurudgewiefenen Chefcheis bunge-Antrage vermehrt haben".

Eingehenbere ftatiftifden Rotigen ergeben folgende Refultate: bis jum 3. 1822 burchschnittlich 27 jahrliche Scheis bungen auf 100,000 Einwohner, bavon aber auf die Broving Botebam mit Berlin 78 Scheidungen, hingegen auf die mehr ober weniger überwiegend fatholischen Brovingen Beftphalens: Minden 81, Arneberg 5, Munfter 11 Scheibungen für je 100,000 Seelen, in ber Rheinproving gar bloß 4. fagt Br. von Berlach, in ber Mart 78 mal mehr Cheschei-Dungen als in ber - fatholischen Rheinproving! Bis gum 3. 1840 berechnet man burchschnittlich 21 jahrliche Scheibungen auf 100,000 Einwohner, bavon auf die Regierungebes girte Botebam . Berlin 57, Franffurt an ber Dber 52, Ronigeberg 51 Scheidungen für je 100,000 Seelen, auf bie Rheinproving bagegen Gine Chescheibung. Diefer Unterschieb (amifchen & und 78, 1 und 57)", fagt ber Juftigrath auf Burbis fehr naiv, "liegt barin, bag die Bevolferung ber Rheinproving gang fatholifch, Die ber gebachten Regierungs-Begirfe gang evangelisch ift"; nicht etwa liege er an ber lanbrechtlichen Befeggebung \*).

Bas die Umftande ber Scheidungen und die Folgen ber Biederverheirathung betrifft: so stehen wohl die 9 bis 10,000 Kinder voran, über welchen nach Hrn. von Gerlachs Berechenung alljährlich bas eheliche Band ihrer Eltern zerriffen wird. Sonft aber hat uns von den vorgebrachten Thatsachen fast nichts so sehr erschüttert, als die nur allzu häufigen Folgen ber Scheidung aus dem Grunde, bessen Aussehung es ge-

<sup>\*)</sup> Graf von Reichenbach a. a. D. S. 2. — Bergl. Regierungs: Entwurf a. a. D. S. 10. — Die Chescheibungsfrage a. a. D. S. 79, 127. — Gutachten (Gerlach's) S. 423. — Stenogr. Berichte, Abg. Benhel S. 268; Abg. v. Gerlach S. 273. — Kreuzszeitung vom 26. Febr. 1857.



folde Kränfung bei ben W Mahnfinne bes einen Chege liche Gemeinschaft auf, woi Dieg ift aud, wie man fieh gang richtig; wenn fleifolic faftifc vernichtet, fo ift wirl Raferei bieß nicht minbefter Die Minberheit ber Commiffi auf ben praftifchen Ginwurf: Bahnfinn ohne mahricheinlich Gin Jahr fortgebauert habe; Mergte über bie Unheilbarfeit be es famen galle genug vor, mo bermeitigen Berheirathung bes finnig gemefene geheilt worben Ranons ber Analogie in biefem Rammer Debatten grauliche Din Theil", fagte ein Abgeordneter, Che fcreiten und ber genesene fi Cheband aufgehoben; es ift mir fannt geworben, bag ein Mann, worden war, auf Chefcheidung t und fdritt m einen

ten, beren Unglud oft gerabe bie Folge bes Bochenbettes ift. "Denten Sie fich", fagte er, "ben gall, wo ber Bahnfinnige nach ber Scheidung in berfelben Bohnung mit bem Gefcbiebenen bleibt, welche Berbaltniffe fich ba entwideln fonnen? ber Mann bat bann zwei Frauen; benfen Gie fic, bag lichte Bwifchenraume eintreten, bag in biefen fogar ber ebeliche Umgang fortgefest wird, und Gie haben alle Grauel ber Bo-Ingamie vor fich". Leider war ce nicht etwa bloge Conjeftur, wovon Gr. v. Gerlach ba fprach. Gleich nach ihm erhob fich ein anderer Rebner und ergablte: "Gin Mann in einer bervorragenden Stellung wurde von feiner Frau auf Grund nachgewiesenen Bahnfinne geschieben, er heirathete feine Comagerin, bie in bem Saufe ihrer Schwester als Genoffin gelebt hatte; bie geschiedene Frau wurde vollständig wieder bergeftellt und bas Berhaltniß fehrte fich nun bergeftalt um, bag fie bei ihrer Schwester, ber jegigen Frau ihres Mannes, als Sausgenoffin Aufnahme fand". Diefer Redner mar ber Cultusminifter felbft; mas aber bas Entfepliche ift, er bezeugte quebrudlich: fruber habe auch er biefen Fall fur eine befonbere Ausnahme gehalten, jest aber miffe er aus ben Berich. ten ber Confiftorien, bag "bergleichen galle mit ziemlich benfelben Specialitäten, ber Bieberverheirathung mit ber Schwefter ber megen Bahnfinns geschiebenen Chefrau, neben anbern nicht minber ichlimmen, fast in allen unfern Brovingen häufig vorgefommen find"\*).

Doch, es dürfte ber schwarzen Tinten zum Gemalbe ber praktischen Ausgestaltung vom Kanon der Analogie genug senn! Halten wir nur an der Einen Jahl fest: 3000 jährliche, 10 tägsliche Chescheidungen in Preußen, um zu fragen: was hat da die "evangelische Kirche" alle Tage gethan? Auf die 3000 jährlichen Scheidungen, sagt Pros. Dr. Müller, "fallen natürlich, da aus dem bei weitem größern Theile der Schei-

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. Abg. Farft S. 317; Abg. von Gerlach S. 321; Cultusminifter von Raumer S. 321.



Drientirung über bie Frag sum Borgeschmad aber mög herr von Gerlach in fein evangelische Conferenz gegeb weniger als nichts! herr I nämlich, aus einer mehr al hen Gerichten in Ehesachen,

"Tie Dentschrift bes ic. C sache aus, baß bas Lanbrecht weltliche Basis gestellt, benn Mitwirfung ber Kirche vorausgeset nicht als Biberspruch empfunden unterschiedsloß eingesegnet wurde".

"Mit andern Worten: die K ihr erwartet hatte, unbedenflich t auf Berbindungen, die nach der Li ligen Schrift ehebrecherische Berbint Denfschrift fagt, ""die heilige Schr schloffenes Buch gewesen ift"".

"Bertieft und gesteigert mussen ber Reue und der Busse werden, weiter liest, wie, als endlich bie wider solche Knechtschaft der Kirche, Genheharden jeben \*). Richts Anderes als die nothgebrungene Analosie aus dem Princip liegt in jenem "Larismus" vor, von dem ein angesehener preußischer Jurift bezeugt, wie folgt:

"Je larer bas Gesch ift, je leichter ein geknüpstes heiliges Band zerrissen, um so veränderlicher wird im Verlauf der Beit die Befinnung, um so unüberlegter und übereilter der Entschluß, um so ftarfer der Einfluß der Leidenschaften, um so häusiger der Wecheil, Lausch und Rauf ehelicher Verhältnisse, um so unheiliger die The, um so verderbter die Generation. Durch das strenge Chegeit wird hin und wieder der Einzelne, durch das laxe ein ganzes Bolf unglücklich"

Dagener: "Saben Sie fich klar gemacht, ob und welcher Unters schled flatifindet zwischen der successiven und der simultanen Bolysgamie? Glauben Sie in der That, daß es ein Unterschled ift, zwel Frauen zugleich oder drei hintereinander zu haben? Wenn Sie die gebundene Che aufgeben, so werden Sie es nicht vermeiden, dens selben Principien anheimzufallen, die Sie jeht bei den Mormonen und Socialisten mit Cutrustung verwersen." Sten. Ber. S. 286.

<sup>\*\*)</sup> Bon Oppen citirt burch Abg. von Blandenburg. Stenographischer Bericht S. 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Gutachien fur bie evang. Confereng a. a. D. S. 523.

bann erft werben, wenn biefelben einmal auf ben eimigen praftifabeln Grund bes Chebruche reducirt maren! Gr. Cier verlangt befhalb die Ginführung ftrenger Strafen gegen Chebruch: fo lange bieß nicht geschehe, fo lange werbe auch "bie unverantwortlich geringschatenbe Berfaumnis von Ceite bes Staates im Allgemeinen icon mitwirfen jur Erzengung ber vielen leichtfinnigen Ehen." Gr. Stier bat freilich leicht reben ; ber "Staat" aber fteht nicht mehr im 16ten und 17ten Jahrhundert. "Wie viele biefer Schwierigfeiten", fagt Brof. Bogt, "mogen für einen Carpzow burch bie 20.000 Todeburtheile beseitigt worden seyn, die er mabrent seiner richterlichen Praris gefällt haben foll" \*). Daß bagegen beutzutage von einer nachbrudlichen Straf - Befetgebung ge gen ben Chebruch nicht bie Rebe fenn fann, nicht einmal von absoluter Berfagung ber Bieberverheirathung fur ben Soulbigen: bieß haben bie Rammer-Berhandlungen felber genugfam erhartet. Dennoch foll ber Chebruch ale unbezweiselt "fdriftgemäßer" Scheibungegrund ftehen bleiben unter allen Umftanben. Bas murbe fich ba mohl, und wenn alle ande ren Scheidungegrunde wegfielen, an ber Erfahrung anbern, bie Berr von Berlach beflagt: "Wie oft hat felbft ber luberliche Broletarier fich gewundert, wie boch ber Chebruch und Die Chescheidung ale fo schnell und leicht abzumachenbe Rechte Gefchafte von ben Berichten behandelt merben; und als etmas fich von felbft Berftehendes ift die Rirche ftets bei ber Band, bas Siegel ihres Segens auf folche Broceduren ju bruden. Beit find Befeggebung und Rirche (!) bem Berfall ber Sitten vorangeeilt, und haben ihm ben Weg gewiesen" \*\*)!

Auch ber andere "fchriftgemäße" Scheibungegrund wird in einer Beife prafticirt, bag felbft bie Subjeftiviften fic

<sup>\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 552.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten a. a. D. S. 431.

Berlaffung" herzustellen, läßt die Angabe errathen, es sei noch unlängst geschehen, daß "die Frau nur in die Oberstube jog, und das Gericht nach vergeblicher Aufforderung, in die untere Wohnung des Chemanns zurüczustehren, auf Grund böslicher Verlassung geschieden hat". Mit Recht sagt Dr. Hafe diesem "zweiten biblischen Scheidegrund", mit dem es bereits die Resormatoren mitunter sehr leicht genomsmen hätten, nach: daß "er für zwei große Menschenklassen (Bemittelte und Undemittelte) in der That sast alles gewähre, was die rigorose Neuerung ihnen versagen will".

Dennoch findet bas Diversorium jum Chebruch ungleich mehr Gafte. Unter ben grausenhaften Beugniffen, Die Gr. von Gerlach ber Rammer vor Augen hielt, findet fich unter Anberm bie bestimmte Ausfage: "Den Chescheibungsflagen, foweit fie aftenmäßig zu meiner Renntniß gelangt finb, lies gen faft ausschließlich vorangegangene Chebrüche ju Grunbe; burch bie erfolgende Scheidung und Wiederverehelichung erbalt bas ehebrecherische Element ben Sieg, und zeitweilige Berubigung, augleich - außerliche Chrlichfeit!" Wieberho= lung ber Operation fei benn auch gar nicht felten. ein Bauer, ber ben Rnecht anlehrt, fein Beib gum Chebruch au verführen; es gelingt, bie Scheibung erfolgt, ber Bauer beirathet eine Andere; diefe findet ihn bald wieder in ebebrecherischem Umgange mit ber Dagb; er wird jum zweitenmale geschieben und heirathet nun biefelbe Magb. Es liegt ein Beispiel por, baß ein Arbeiter auf biefe und abnliche Beife fechemal geschieben und siebenmal getraut wurde, mitbin fieben Beiber hatte, "welche fammtlich noch am Leben find". Gine Stimme aus ber Mart erflart: "bie gewiffe Möglichfeit, im Kalle bes Beliebens die Scheibung berbei-

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R.=3. 1855. S. 963.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.B. vom 5. Jan. 1856.

führen zu können, lodere bei ber großen Raffe überall bas Band ber Che"; die Folge sei ganzlicher Bersall ber Che. Ein Zeugniß von eben baher: "Beil die Ehe bloß ein Contrast ist ad prolem procreandam, so halten es Biele für nicht mehr nothig, kirchlich eingesegnet zu werden, und leben ad ritum animalium beieinander." In einer Superintendentur der Mark sinden sich wilde Chen und bigamische Koncubinate "fast an allen Orten", je 2, 3, 5, 7, 9, 13, 18 in — einfachen Bauerndörfern \*).

Bas nun die Bahl ber Chescheidungen in Breußen betrifft, fo ift gewiß Richts bezeichnenber als bie Bemerfung bes Abg. Marcard: "Ich weiß nicht, ob ben herren, bie wie ich ale Frembe bieber gefommen find, aufgefallen ift, bag auf ben gebrudten Melbezetteln ber Gafthofe bie Qualitat ber Krauengimmer ale eine vierfache aufgeführt ift: unverehelich, verheirathet, Wittme, fevarirte Chefrau; man fest bie fene rirte Chefrau ale etwas Gewöhnliches voraus" - als einen eigenen gablreichen Stanb \*\*)! Die Befammtsumme ber pres fischen Scheidungen wird benn auch auf 3000 (breitausend) jährlich, auf 10 täglich angegeben; "während unferer Debatte hier find alfo wieber etwa 10 Ghen gefchieben worben", fagte Br. von Berlach in ber Rammer. Allerdings warb conftatirt, baß feit 1818, nachbem bas Berberben nun einmal, laut bem Ausbrude Ctahl's, aus ben Balaften in bie Butten gezogen war, und insbesondere feit 1844 eine fleine Berminberung eingetreten mar. Allein wenn bie Scheibungsfälle beute ned 3000 bes Jahres betragen, fo beweist bieß fur gruber nur von einem unglaublichen Ercef bes Uebels, und mas insbefondere bie Beriode feit ber Ginführung ber ftrengern Brocef. form von 1844 betrifft, fo bemerfte fcon ber Abg. Banber im Berrenhaus: bag eben burch bie Liften nicht festgeftellt fei,

<sup>\*)</sup> Bon Gerlach, Sten. Ber. S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. G. 293.

in welchem Dage fich feit 1844 bie jurudgewiefenen Chefcheis bunge-Antrage vermehrt haben".

Eingehendere flatiftifchen Rotizen ergeben folgende Refultate: bis jum 3. 1822 burchschnittlich 27 jahrliche Scheis bungen auf 100,000 Einwohner, bavon aber auf bie Proving Botsbam mit Berlin 78 Scheidungen, hingegen auf bie mehr ober weniger überwiegend fatholischen Provingen Beftphas lens: Minben 81, Arneberg 5, Munfter 11 Scheibungen für ie 100,000 Seelen, in ber Rheinproving gar bloß 4. Alfo, fagt Gr. von Berlach, in ber Mart 78 mal mehr Chefcheis bungen als in ber - fatholifchen Rheinproving! Bis gum 3. 1840 berechnet man burchichnittlich 21 jahrliche Scheibungen auf 100,000 Einwohner, bavon auf die Regierungebesirte Botebam . Berlin 57, Franffurt an ber Dber 52, Ro. nigeberg 51 Scheidungen für je 100,000 Seelen, auf bie Rheinproving bagegen Gine Chescheidung. Diefer Unterschieb. (amifchen & und 78, 1 und 57)", fagt ber Juftigrath auf Burbis fehr naiv, "liegt barin, bag die Bevolferung ber Rheinproving gang fatholifch, die ber gedachten Regierungs-Bezirke gang evangelisch ift"; nicht etwa liege er an ber lanbrechtlichen Gefengebung .

Bas die Umftande ber Scheibungen und die Folgen ber Biederverheirathung betrifft: so ftehen wohl die 9 bis 10,000 Kinder voran, über welchen nach Grn. von Gerlachs Berechenung alljährlich bas eheliche Band ihrer Eltern zerriffen wird. Sonft aber hat uns von ben vorgebrachten Thatsachen fast nichts so sehr erschüttert, als die nur allzu häufigen Folgen ber Scheidung aus dem Grunde, bessen Aussehung es ge-

<sup>\*)</sup> Graf von Reichenbach a. a. D. S. 2. — Bergl. Reglerungs: Entwurf a. a. D. S. 10. — Die Chescheibungsfrage a. a. D. S. 79, 127. — Gutachten (Gerlach's) S. 423. — Stenogr. Berichte, Abg. Wenhel S. 268; Abg. v. Gerlach S. 273. — Rreuzszeitung vom 26. Febr. 1857.

rabe war, bie in beiben Kammern, insbesondere in ber erften, ben heftigsten Widerstand fand. Ich meine ben Scheibungs. Grund wegen Wahn finn bes einen Gatten.

Roch in ber Commission ber zweiten Rammer wurde bie Streichung biefes Grundes abgelehnt. Babrend, fagte bie Majoritat, bei anbern Rranfheiten bie Scheibung ben erfranf. ten Chegatten tief in Die Seele verlegen muffe, finbe eine folde Rranfung bei ben Bahnfinnigen nicht ftatt; mit bem Bahnfinne bes einen Chegatten "bore in ber That bie fitte liche Gemeinschaft auf, worin bas Wefen ber Che bentebe-. Dieß ift auch, wie man fieht, aus bem "Kanon ber Analogie" gang richtig; wenn fleischliche Untreue bas Befen ber Gie faftisch vernichtet, so ift wirklich nicht abzuseben, warum bie Raferei dieß nicht mindeftens ebenfo grundlich thun foute. Die Minderheit ber Commission warf fic auch hauptfachlic auf ben praftifchen Ginwurf: bas Landrecht fcheibe, fobalb ber Bahnfinn ohne mahriceinliche Soffnung ber Befferung iber Ein Sahr fortgebauert babe; nun aber fei bas Urtheil ber Merate über bie Unbeilbarfeit ber Geifteefrantheiten nicht ficher: es famen Kalle genug vor, mo nach ber Scheibung und anberweitigen Berheirathung bes einen Chegatten, ber mabn finnig gewesene geheilt worben fei\*). lleber bie Folgen bes Ranons ber Unalogie in biefem Falle brachten aber bann bie Rammer-Debatten grauliche Dinge ju Tage. "Der gefchiebene Theil", fagte ein Abgeordneter, "fann ju einer anderweiten Ehe fcreiten und ber genefene ficht bann über fich wea bas Cheband aufgehoben; es ift mir ein Fall bier in Berlin befannt geworben, bag ein Mann, beffen Frau mabnfinnig geworben war, auf Chescheibung flagte; er wurde gofchieben und fcritt zu einer andern Che; bie Frau genas, fam gurud, fand bie Stelle am hauslichen Berbe befest und verfiel von Reuem in unbeilbaren Wahnfinn". Gr. von Gerlach wies auf noch andere Befahren folder "Graufamfeit" gegen Bat-

<sup>\*)</sup> Commifftone: Bericht S. 13. 14.

ten, beren Unglud oft gerabe bie Folge bes Bochenbettes ift. "Denten Sie fich", fagte er, "ben gall, wo ber Bahnfinnige nach ber Scheidung in berfelben Bohnung mit bem Befchiebenen bleibt, welche Berhaltniffe fich ba entwideln fonnen ? ber Mann hat bann zwei Frauen; benfen Gie fich, bag lichte 3wischenraume eintreten, bag in biefen fogar ber ebeliche Umgang fortgefest wirb, und Gie haben alle Grauel ber Bo-Ivaamie por fich". Leider mar es nicht etwa bloke Conjeftur, wovon Gr. v. Gerlach ba fprach. Gleich nach ihm erhob fic ein anderer Redner und ergablte: "Gin Mann in einer bervorragenden Stellung wurde von feiner grau auf Grund nachgewiefenen Bahnfinns geschieben, er heirathete feine Comagerin, Die in bem Saufe ihrer Schwefter ale Benoffin gelebt batte; bie geschiedene Frau murbe vollständig wieber bergeftellt und bas Berhältniß fehrte fich nun bergestalt um, bag fie bei ihrer Schwester, ber jegigen Frau ihres Mannes, als Sausgenossin Aufnahme fand". Diefer Redner mar ber Cultusminifter felbft; mas aber bas Entsehliche ift, er bezeugte ausbrudlich : fruher habe auch er biefen gall fur eine befonbere Ausnahme gehalten, jest aber miffe er aus ben Berichten ber Confiftorien, daß "bergleichen galle mit ziemlich benfelben Specialitäten, ber Wieberverheirathung mit ber Schwefter ber megen Wahnfinns geschiebenen Chefrau, neben anbern nicht minber ichlimmen, fast in allen unfern Brovingen häufig vorgefommen finb"\*).

Doch, es durfte der schwarzen Tinten zum Gemälde der praktischen Ausgestaltung vom Kanon der Analogie genug seyn! Halten wir nur an der Einen Jahl fest: 3000 jährliche, 10 tägsliche Ehescheidungen in Preußen, um zu fragen: was hat da die "evangelische Kirche" alle Tage gethan? Auf die 3000 jährlichen Scheidungen, sagt Prof. Dr. Müller, "sallen natürlich, da aus dem bei weitem größern Theile der Scheis

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. Abg. Farft S. 317; Abg. von Gerlach 6. 321; Cultusminifer von Raumer 6. 821.

bungen je zwei anderweitige Berheirathungen hervorgehen, eine noch viel größere Jahl von Trauungen so Geschiedener". Also etwa 5000mal jedes Jahr fand sich die evangelische Kirche provocirt zum Reden und Thun! Um so mehr muß man fragen: was hat da die evangelische Kirche gethan seit 50 Jahren und darüber, was wird sie nun thun, da diese Justände staatsgesestlich fortdauern sollen? Zwar wird unsere Orientirung über die Frage einen eigenen Abschnitt fällen; zum Borgeschmad aber möge hier die Antwort stehen, welche herr von Gerlach in seinem Gutachten für die Berliner evangelische Conferenz gegeben hat. Kurz gesagt lautet sie: weniger als nichts! Herr Präsident von Gerlach äußert sich nämlich, aus einer mehr als vierzigjährigen Praxis bei hoshen Gerichten in Ehesachen, wie folgt:

"Die Denffchrift bes zc. Oberfirchenraths geht von ber Thatfache aus, bag bas Lanbrecht unfer Cherecht auf eine burchand weltliche Bafis geftellt, bennoch aber für jebe Chefchließung bie Mitwirfung ber Kirche vorausgesetht hat, und bag bieß in ber Kirche nicht als Wiberspruch empfunden und jebe Che von Gefchlebenen unterschliebslos eingesegnet wurde".

"Mit andern Worten: die Rirche legte, so wie ber Staat von ihr erwartet hatte, unbebenklich den Segen des breieinigen Gottes auf Berbindungen, die nach der Lehre der Kirche und nach der heiligen Schrift ehebrecherische Berbindungen waren, obgleich, wie die Denkschrift fagt, "die heilige Schrift in Preußen niemals ein verschlossens Buch gewesen ist".

"Bertieft und gesteigert muffen bie Empfindungen ber Schan, ber Reue und der Buge werden, wenn man in der Dentichift weiter liest, wie, als endlich die Gewiffen anfingen zu reagiren wider solche Anechtschaft der Kirche, die Geiftlichkeit und die Kirchenbehorden zu biefer Reaktion sich verhielten.

"Dreißig Jahre von 1794 an, wo das Landrecht, oder vielmehr 43 Jahre von 1782 an, wo das Chescheidungs-Coitt erging, war tiefe Ruhe. Erft 1825 regt sich das Gewissen, nicht der

<sup>\*)</sup> Raller's zwei Bortrage 6. 20.

Beiftlichkeit, nicht ber Rirchenbehörben, fondern bas Gewiffen bes Ronigs und bald barauf bas Gewiffen ber theologischen Breffe".

"Erft 1834 stellt ber Minister die allerdings sich auforangenbe Brage: ob denn die Freiheit, ihren Segen dem Chebruche zu versiagen, welche das Landrecht der römischen Kirche ausdrücklich zugesteht, nicht auch der evangelischen Kirche zuzugestehen sei? Allein fammtliche General-Superintendenten beantworten diese Frage verneinend, und es wird deshalb "der Sache eine weitere Fortstellung nicht gegeben"."

"Inzwischen hat jeboch auch bas Gemiffen einer Anzahl von Geiftlichen fich geregt. Aber einer wie geringen Anzahl! Rur 25 Balle von Trauungs-Weigerungen gelangten bis 1845 zur amtlichen Crörterung, mahrend eima 3000 Chen jahrlich, 10 täglich im preußischen Staate geschieben werden und zahllose Wiederverheirathungen folgen. Und wie verhalten sich die firchlich en Behorden, die Conststorien, die Generalsuperintendenten, die geistlichen Minister diesen wenigen Lichtfunken gegenüber? Berneinend und ab wehrend! sagt die Dentschrift".

"Man bebroht bie Weigerer mit Strafen und mit Amtsentfetung. Roch einmal erklart die Mehrheit der Confistorien fich gegen die Welgerungen; die zu Ragdeburg und Königsberg berichten,
daß es ihnen noch immer gelungen fei, durch Beauftragung eines
andern Geistlichen hulfe zu schaffen. Die Denkschrift führt uns
die Kirchenbehörden vor, wie sie rine lange Reihe von Jahren
hindurch saft einstimmig nicht für die Che, sondern für den Chebruch thätig sind".

"Enblich lenkt, nicht ein Confistorial -, nicht ein Synobal-Erlaß, sonbern eine Rabinet8-Ordre ein, die vom 30. Jan. 1846. Sie verbietet Bwang und Strafe, empfiehlt Bermittlung und gebenkt nun endlich auch ", ber Burde und des Rechts der Rirche", einer Rudficht, von welcher in dem Thun der Kirchenbehörden bis dahin keine Spur zu sinden ist".

"Leiber tritt auch jest eine erhebliche Vermehrung ber Beigerungsfälle nicht ein. Erft bas gute Zeugniß bes evangelischen
Rirchentags in Frankfurt von 1854 wedt die Schläfer auf. Run,
meint die Denkschrift, helfen auch die Dimissorialien nicht mehr,
benn es komme nun nicht mehr nur auf einzelne, mit scheuer hand
zu verbedende Ausnahmen an, sondern auf ein Princip, über

welches amtematig eine laxe Meinung zu haben, von ben Beborben nicht wohl geforbert werben tonne".

"Alfo nicht well die heilige Schrift, nicht weil das firchliche Gewissen, fondern weil eine große Bahl von Paftoren gegen ben Ehebruch fich erhebt, darum kommt es auf ein Princip an! Run erft bestätigen auch die Confistorien die Weigerungen, 29 mal von 1852 bis Ende 1855"!

"Aber immer noch herrscht im Allgemeinen ber Gesichtspunkt vor, die Weigerungen als ein die Ordnung ber Rirche bedrohendes Uebel zu betrachten. So die Denkschrift und die darin mitgetheilten beiden Erlasse bes ze. Oberkirchenrathe. Immer noch ist haupflächlich von Mitteln, mit Umgehung ber Gewissensbedenken des einzelnen Geistlichen zur Einsegnung des Chebruchs zu gelangen, die Rede. Die Weigerungen nach subjektivem Ermessen und das Schiedegericht, welches ein zu den Weigerungen verbündeter Kreis von Geistlichen aufgerichtet hat, nennt die Denkschrift bedrohlich für die Ordnung der Kirche. Sie sagt nicht, daß sie bie leichtsinnigsten Copulationen bedrohlich für diese Ordnung sindet".

"Noch in dem Erlaß vom 11. Febr. 1856 wird es für ein wahrhaftes Aergerniß erklart, daß ein solches Brautpaar vergeblich herumgegangen sei, um von irgend einem Geistlichen die Trauung zu erbitten. Es ist dieß so wenig ein Aergerniß, daß darin wielmehr ein Gnaden - und Lichtstrahl in der grauenhaften Racht von Aergernissen zu begrüßen ist, in der wir und befinden. Das aber ist ein wahrhaftes Aergerniß, daß zahllose Fälle, und zwar bis in die höchsten Stände hinauf, in der protestantischen Welt und vor Augen stehen, wo der Chebruch sofort und ohne die mindete Schwierigkeit durch kirchliche Arauung und, wenn die Chebrecher den höhern Ständen angehörten, gewiß auch durch eine gehaltvolle Araurede eingeweiht worden ist".

"Wir sehen täglich, wie gering im Vergleich mit ber Racht ber katholischen Rirche ber Einfluß ift, ben bie evangelische Rirche auf die Erleuchtung und Belligung bes Bolts im Großen und Gangen und auf die Mehrzahl ihrer Glieder übt. Die Ursache ift nicht weit zu suchen".

<sup>\*)</sup> Gutachten Gerlache a. a. D. S. 420 ff.

## XXXVIII.

## Leonardo da Binci.

Léonard de Vinci et son école par A. F. Rto. Paris, Ambroise Bray, Libraire-Editeur. 1855. 8. 366 Seiten.

"Se. f. f. Majestät haben die artistische Restauration bes an die Kirche St. Maria belle Grazie in Mailand stoffenben Refectoriums, in welchem sich Leonardo da Binci's Frescogemälbe, das Abendmahl, besindet, die zu diesem Beschuse nöthige Wegnahme der Kalktünche von den Wänden und dem Plasond, die Ausbedung der darunter besindlichen Gemälbe und Zeichnungen, und die Austrischung und Bersvollständigung derselben durch einen ersahrenen Künstler allersgnädigst anzuordnen geruht. Um das Andenken Leonardo da Binci's zu ehren, haben Se. f. f. Majestät gleichzeitig die auf dem Wege des Concurses mittelst der k. f. Alademie der schönen Künste herbeizussührende Errichtung eines geeigneten Monumentes in Mailand anzuordnen, und zu diesem Behuse aus dem Staatsschafe 20,000 fl. anzuweisen geruht." So lasen wir jüngst in den öffentlichen Blättern.

Wir gehören nun zwar nicht zu benjenigen, welche es als einen Borzug unserer Beit betrachten, bag allenthalben Monumente zum Gebächtniffe berühmter Manner errichtet xxxix.

werben. Es gab Beiten, bie an rubmwurbigen Thaten febr reich, mit folden Chrenbezeugungen bagegen febr rudhaltenb gemefen. Ehrenftatuen ftanben in Briechenland urfprunglid mit bem Dienfte ber Gotter in Berbindung, benn fie find anfänglich nur ben Siegern in ben beiligen Spielen errichtet worden; und bas Bachebilb, welches ber Romer von feinem Bater, wenn biefer ein berühmter Mann mar, perfertigen ließ, murbe nur bei Leichenbegangniffen und öffentlichen Dofer-Reierlichfeiten bem Bolfe vor Augen gestellt, fonft ftanb baf felbe im Atrium bes Saufes in holgernem Schreine verichlofe fen. Erft in ben Tagen bes Berfalls hellenifcher und romiider Broge, erft ale ber acht republifanifche Ginn langft verschwunden mar, mehrten fich bie Bildnifftatuen gulest gu einer ungeheuren Baht. Wenn baber in unfern Tagen ein formlicher Bettftreit beftebt, Die öffentlichen Blate allentbalben mit abnlichen Denfmalern ju fcmuden, ja biefer Gifet bereits fo weit geht, bag man feinen Unftand mehr nimmt, fogar lebenden Bersonen Statuen ju errichten, fo fonnen wir nur aufrichtig munichen, es moge ber Schluß von ber Aehnlichkeit ber Erscheinungen auf die Aehnlichkeit ber bemegenben Urfachen im vorliegenden Falle ein voreiliger und unbegründeter fenn.

Diese allgemeine Bemerkung jedoch hindert uns nicht, ben kaiserlichen Besehl, daß das Andenken Leonardo da Binsci's erneuert werden soll, mit Freude zu begrüßen; denn der Wettkampf, aus welchem der Schüler des Andrea Verocchio siegreich hervorging, war nicht minder ein heiliger, als dersjenige, in welchem Praxidamas und Rheribios, die ersten Atleten, denen die Ehre der Statue zu Theil wurde, den Preis errungen hatten. Und wenn Polybius, wo er von den Wachs-Bildern der alten Kömer redet, die Bemerkung macht: "die Bilder solcher Männer zu sehen, ist ohne Zweisel das edelste Schauspiel", und Balerius Maximus hinzusügt: essigies majorum cum titulis suis ideireo in prima aedium parte

poni solere, ut eorum virtutes posteri non solum legerent sed etiam imitarentur, so gehört gewiß auch Leonardo zu benjenigen Männern, zu welchen die Nachwelt als zu den ebelsten Vorbildern aufzublicken, und sie nachzuahmen alle Ursache hat.

Ein solches Borbild zu schilbern, und zur Rachahmung vor Augen zu stellen, war auch ohne Zweifel ber leitenbe Gedanke für herrn Rio, als er sich vorsette, seine Untersuchungen über Leonardo da Binci und beffen Schule in einer besonderen Schrift niederzulegen.

Schon von Geftalt, fo bag er burch feinen Blid und ben eblen Ausbrud feiner Phyfiognomie icon im Boraus Aller Bergen gewann; Meifter in ben ritterlichen Runften bes Reitens, Tangens und Rechtens; unübertroffen, wenn er seine poetischen Improvisationen mit der Lever begleitete; bas bei fo ftart, bag er mit berfelben Band, welche bie garteften Umriffe zeichnete, ben Schwenfel einer Glode zusammenzubreben, und das Sufeisen eines Pferdes umzubiegen vermochte; por Allem aber voll inneren Dranges, ftets Reues ju erfinnen und ju ichaffen: vereinigte Leonardo ba Binci mit all biefen feltenen Baben bes Beiftes und bes Rorpers eine folde Bielfeitigfeit und bennoch Grundlichfeit bes Biffens, einen fo feinen Sinn fur die Schonheit ber formen, verbunden mit der ichopferischen Rraft, benfelben Be-Ralt zu verleihen, und zugleich eine folche Tiefe bes Gemuthe und fo hohen Abel ber Gefinnung, daß er mit Recht nicht bloß unter bie größten Runftler, fonbern überhaupt unter die hervorragendften Manner aller Jahrhunderte gegabit wirb.

Bir wiffen von einzelnen Kunftlern bes Alterthums, daß fie mit der Uebung der Kunft zugleich die Theorie versbanden. Bitruv ift nicht der einzige unter den alten Archistekten, der über die Baufunft geschrieben hat. Schon Theosborus aus Samos, der bei dem Bau des Herdums seiner

Baterstadt thatig gewesen, machte eine Schrift über ben Tempelbau bekannt. Ebenso werden Chersiphron von Enossus, der die sechszig Auß hohen Saulen des Artemistempels zu Ephesus ausstellte, und sein Sohn Melagenes, welcher die Archistrave darüber legte, als Schriftsteller in diesem Fache gerühmt. Nach dem Zeugnisse des Plinius waren Antigonus, Menächmus, Kenocrates und Duris nicht bloß große Künstler im Erzgusse, sondern sie haben anch über die Tornutit geschrieben. Deßgleichen waren Apelles und Melanthius, die beiden Schüler des Pamphilus zu Sievon, nicht nur ausgezeichnet als Maler, sondern auch als Schriftsteller über ihre Kunst, und wenn uns von dem Ersteren namentlich der richtet wird, daß er mehr wie alle Anderen die Malerei gessördert habe, so bezieht sich dieß namentlich auf seine Schriften über diesen Kunstzweig.

Bas von biefen großen Deiftern bes Alterthums, baffelbe gilt von Leonardo ba Binci, nur mit bem Unterschiebe, baf er nicht bloß gleich jenen die eine ober die andere ber bilbenben Runfte theoretisch behandelte, sondern zugleich bie verichiebenften Bebiete bee Beiftes umfaßte. Er ftellte Unterfudungen an über die Berfvective, über Licht und Schatten, über die Malerei, über bas Berhältniß ber Malerei gur Sculp. tur, über bie Bewegungen bes Menfchen, vor Allem aber über die Symmetrie. Wie fehr ihn namentlich die lettgenannte Frage fein ganges Leben hindurch beschäftigte, und wie er bennoch fühlte, bag er hinter bem Ibeale ber mahren Symmetrie, wie ihm folche im Beifte vorschwebte, weit gurudgeblieben fei, ift nirgend iconer ausgebrudt, ale in ber Grabschrift, welche ihm, ficberlich nicht ohne seine Buftimmung, noch bei Lebzeiten fein Freund, Platino Piatto, verfertigt hat. hier nennt fich Leonardo, nachdem er in feiner Befcheis benheit nur bas ermabnt, mas er nicht gemesen, einfach eis nen Bewunderer und Schuler ber Alten, und fügt fobann bingu: "boch Gines fehlte mir, ihre Symmetrie. 3ch babe gethan, mas ich fonnte, bie Rachwelt moge mit mir Rachs ficht haben".

Defuit una mihi symmetria prisca, peregi Quod pòtui, veniam da mihi, posteritas.

Dieß war jeboch nur bie Gine Seite seiner geiftigen Thatigfeit. Er ift, wie fein Runftler vor ibm, mit bemfelben Blide, ber ihm die Gefete bee Coonen enthulte, jugleich in bie Tiefen ber Wiffenschaft eingebrungen. Ungludlichermeife - fcreibt hierüber herr Rio - habe bei ihm bie Durchführung ber Bebanten nicht ihrer urfprunglichen Große entsprocen, und bie augenscheinliche Unordnung, in ber er uns Die Frucht seiner Forschungen hinterließ, sei Ursache, daß ihm von feinen Beitgenoffen und ber Nachwelt nicht bie volle Gerechtigfeit zu Theil murbe. Sicherlich murben bie Urheber ber iconen Entbedungen, worauf bie moderne Civilisation fo ftolg ift, fich erstaunen, bag ein armer, von Lorenzo Dagnifico und Leo X. nicht beachteter, Runftler halb burch Debuction, halb burch Divination die mahren Brincipien ber Raturphilosophie und bie munderbare Anwendung, die man eines Tage bavon machen fonnte, fcon ju Enbe bee funfzehnten Jahrhunderte theils erfannt, theils geahnt hat, wie Die Schwere ber Luft und Die Conftruction bes Barometers, bie Elasticität bes Dampfes und beffen Anwendung auf Rriegemaschinen, ber Gebrauch bes Benbels jur Deffung ber Beit, ohne eine Menge von Spothefen ju rechnen, bie in feinen oft fo geheimnifvollen, nunmehr gerftreuten Manuferipten vergraben find. Balb feien es geologische Bemerfungen, bie burch ihre Uebereinftimmung mit ben in neuefter Beit conftatirten Thatfachen in Erstaunen fegen, balb feien es Bedanten, bie an ihm einen fuhnen Rachfolger bes Archie mebes entbeden laffen; man habe fogar in einzelnen Stellen ben Reim ber großen cosmogonischen Theorie von Leibnig ju finden geglaubt. Es fei, ale ob er eine ahnliche Rolle gu fvielen gehabt batte, wie in neuefter Beit Schelling, benn wie fein neuerer Philosoph fo in die Geheimniffe der Kunft einges brungen fei, wie Schelling, fo fei fein Künftler fo eingebrungen in die Tiefen der Wiffenschaft wie Leonardo da Binci.

Leonardo war jedoch nicht bloß ein Gelehrter, und namentlich ein Theoretifer auf dem Gebiete der Runft, sonden auch schaffender Künstler, und es dürfte schwer zu sagen sepn, ob ihm größerer Ruhm auf dem Gebiete der Architektur, oder der Sculptur, oder der Malerei gebühre.

Mle er mit bem Gebanten umging, Floreng ju verlaffen, um fein Glud in Mailand ju verfuchen, fonnte er nicht blos mit einer gemiffen Buverficht an ben Bergog Ludwig Maria fcreiben: "ich vermag alle Bilbhauerarbeit in Thon, Darmor und Bronce ju vollenben, auch in ber Malerei fann ich ausführen, mas man verlangt, fo gut mie irgent einer", fonbern er fonnte gugleich feine Dienfte ale Baumeifter anbieten; gleichviel, ob ber Bergog als Rriegsherr ihn ju Festungsbauten und Anfertigung von Kriegemaschinen ver wenden, ober jur Korderung bes Sandels und ber Induftrie von feinen Renntniffen im Bafferbau Gebrauch machen, ober anderwarts fich feines Rathes und feiner Erfahrung in ber Baufunde bedienen wollte. In der That werden mehrene Bauten namhaft gemacht, bie er theils im Auftrage bes ber jogs von Mailand fowohl, wie bes Cefare Borgia, ber ibn als Architetten in feine Dienfte nahm, wirklich ausgeführt, theile burd Borlage von Planen jur Ausführung empfohlen hat. Wir erinnern hier an ben großartigen Plan zu einer Canalverbindung zwischen Florenz und Genua, und an ben fühnen Borfchlag, bas alte Baptifterium in Florenz, um ibn bie etwas gebrudten Berhaltniffe ju nehmen, funftlich in bie Bobe ju fchrauben. Es ift nur ju bebauern , bag mir feine genaueren Nachrichten barüber besigen, wie meit feine Ditwirfung auch bei jenem Unternehmen in Anspruch genom men wurde, welches bamale die gange Bevolferung Dailands 1 Bewegung feste. Wir meinen bier ben Dombau. Diefer ar unter bem Bergoge Johann Galeagjo Bifconti begonnen Rabe baran, Mailand jur ruhmreichen Sauptstadt 's iconften und reichften Ronigreichs in Guropa zu erbeen, wollte biefer Furft auch bem driftlichen Beburfniffe bes iolfes Rechnung tragen, und burch ben Bau einer Cathe-:ale, beren Bracht und Dimensionen mit feinen Entwurfen ner foniglichen Berrichaft über Italien in Ginflang ftanen, feinen Unternehmungen gleichsam eine religiofe Beibe eben. Der Dom follte ein Bunder ber driftlichen Runft Bereits hatte man neunzig Jahre baran gebaut, le ber Gebanfe angeregt murbe, bas Werf mit einer Rupel ju fcmuden. Der Bergog Ludwig Maria Sforga berief t biefem Behufe eine Berfammlung einheimischer und fremer Architeften, ihre Anfichten ju vernehmen. Er felbft wohnte ft ben Berathungen bei. Dit Lebhaftigfeit - fdreibt Berr tio - wurden die Borguge und Rachtheile ber verschiebenen infteme besprochen. Die Unhanger ber Renaiffance hatten ir fich die Bunft bee Bergoge und die öffentliche Meinung; ie Begenpartei, b. h. biejenigen, welche auf Die Ginheit bes Styles brangen, hatten fur fich, außer ber gefunden Logif, ie Stimme ber gewichtigften Deifter, bie aus Deutschland, nb namentlich aus Strafburg anwesend maren. Die Erorrungen fteigerten fich ju folder Beftigfeit, bag es nothig surbe, die rivalifirenden Architeften feierlich auszusohnen. eber brachte feinen Entwurf, ber fogleich wieder von ber tritif verworfen murbe. So geschah es in ber Sigung vom 7. Juni 1490, ber bentmurbigften und ungeftumften von Men, mit vier Planen nacheinander, mahrend braußen bas Bolf in ber gespanntesten Erwartung stand, ale handelte es d um eine große National - Angelegenheit. Bas nun Leos arbo anbelangt, fo wird und zwar nicht naher berichtet, in pieferne er bei bem Bau felbst thatig mitgewirft habe; ja ei bem Mangel urfundlicher Rachrichten lagt fich nicht einmal mit Sicherheit bestimmen, nach welcher Seite bin fich bei jenen mit fo großem Ernste behandelten Erörterungen seine Ansicht neigte; daß jedoch sein Rath und feine Mitwirfung hiebei nicht gesehlt haben, darf bei dem Ansehen, das er allgemein genoß, und bei dem Bertrauen, welches ber Herzog auf ihn sette, als selbstverständlich angenommen werben. herr Rio zählt ihn geradezu unter die Dombaumeisten.

Gleicher Ruhm gebührt Leonardo ale Bilbhauer. Bas man von ihm in biefer Begiebung erwartete, bafur gengt fcon ber ehrenvolle Auftrag, ben ihm ber Bergog Lubmig Maria ertheilte, namlich bem Grunber feiner Dynaftie ein Denfmal gu errichten. Der Bergog Frang Cforga follte m Bferd bargeftellt werben. "Rach bem, mas bereits Donatelle in Babua und Undrea Berocchio in Benedig geleiftet batten, mar es ichwer, ber öffentlichen Erwartung ju entfpreden, fdien es unmöglich, biefelbe ju übertreffen." Leonarbo je boch hat die ihm gestellte Aufgabe in glanzender Beife gelost. Die gleichzeitigen Beugniffe theilen ihm einftimmig bas größte lob zu. Als bas Mobell ber Reiterstatue im Jahre 1493 ausgestellt murbe, mar die laute Bewunderung berfelben eine Bon einem Ende Italiens bis jum anderen ward anerfannt und ausgesprochen, bag diefes Wert alle anderen ber Art übertreffe. Leider find wir bezüglich eines Urtheils über die Leiftungen Leonardo's auf bem Gebiet ber Sculptur beinahe in berfelben Lage, wie wenn es fich un eine vollständige Burdigung ber Berdienste handelt, Die ibm ale Baumeifter gebuhren. Die Reiterftatue felbft, bas beruhmtefte feiner Berte, ift nie jur Bollenbung gefommen. Mle im Jahre 1499 ber politische Bau ber Familie Sforja jusammenfturgte, murbe auch bas Mobell besjenigen Denf. male, bas bem Grunber biefer Dynastie errichtet merben follte, von bemfelben Schidfale getroffen, es foll bei ber Eroberung Mailands burch die Frangofen ben gastognischen Armbruftschüßen ale Bielscheibe gebient haben; und wenn

nicht etwa das Bilb des herzogs zu Bferd, womit ber Titel einer in ber Barifer Bibliothet befindlichen Sanbidrift, Die Geschichte bes Krang Sforga enthaltend, als ein Abbild jenes Mobells betrachtet werben will, fo ift nicht einmal eine fcmache Erinnerung bieran übrig geblieben. Die alteren Schriftsteller jeboch ftellen, wenn fie von Leonarbo als Runft. ler fprechen, feine Sculpturmerte oben an. "Benn ihm unter anderen" - bemerft Rio in ber oben genannten Schrift - Paul Jove aus Como, ein Zeitgenoffe, ber wohl fabig war, ju beobachten, worauf fich bie Begeisterung fur biefen großen Runftler vorzugeweise grundete, in einer feiner biftorifchen Schriften einige Beilen widmet, fo nennt er, als wenn die Malerei in dem Leben Leonardo's nur als etwas Bufalliges, und gleichsam wie eine Abmeidung von ber feinem Genius jugemiesenen Bahn ju betrachten mare, nur ein einziges Gemalbe, und felbft biefes nur im Borbeigeben, behauptet aber bagegen geradezu, daß es bie Bilbhauerei gewesen sei, die er vor Allem mit Borliebe gepflegt: plasticen ante alia penicillo praeponebat."

Es ift biefes Zeugnif um fo wichtiger, ale es Angefichts ber noch vorhandenen Gemalde Leonardo's fast unglaub: lich icheint, bag bie munberbaren Schöpfungen feines Binfels ron bem, mas er auf bem Bebiete ber Sculptur geleiftet, noch übertroffen werben fonnten. Wir fagen : Angefichte ber noch vorhandenen Gemalde, benn ber Rubin, ber unferem Reifter in ber Malerei zuerkannt wird, ift nur auf einen Theil feiner Schöpfungen gegrundet. Mehrere feiner Wemalbe, barunter gerabe einige ber bebeutenbften, eriftiren gar nicht mehr, ober nur in einem fehr verborbenen Bu-Leonardo ba Binci mar bereits breißig Jahre alt, als er Floreng verließ. Bas mag feine funftreiche Sand bei feinem unermudeten Fleife bis bahin geschaffen haben? Und bennoch ift bas berühmte Medusenhaupt, bas fich ju Floreng in ber Gallerie ber Uffigi befindet, beinahe bas Gin= gige, mas von jener Beit übrig geblieben, und felbft biefes pon mehreren Runftfennern nicht für ein Bert bes Leonarbo gehalten, fonbern in eine viel jungere Beit gefest. Bon ben Bandgemalben, Die er fur Bergog Ludwig Daria in beffen Refibeng, bella Rocca, ausführte, ift feine Spur mehr von banben. Die Geburt Chrifti, bie er um biefelbe Beit fur ben Raifer Maximilian ju malen batte, ift verloren. Bon mehreren mit befonberer Liebe ausgeführten Bortraten, g. B. bem bes 3oh. Jac. Trivulgio, von ben zwei Bilbern, bie er fit Balthafar Turini be Befcia malte, und an welchen felbft Bafari, ber in feinem Urtheile über Leonarbo nichts meniger ale nachfichtig genannt werben fann, bie bewunderungemur bige Schonfeit und Gragie bervorhebt, ift langft jebe Gunt verschwunden; eine Dabonna, fur ben Ronig gubmig XII. pon Franfreich beftimmt, an ber er vier Jahre lang arbeitete, ift, wie Rio vermuthet, bei bem Brande von Bhite Salle ein Raub ber Klammen geworben; ber feiner Beit fo febr geprie fene Carton, mit welchem er gu Floreng ale Rebenbuhler bes Dichel Ungelo auftrat, vorftellenb ben Gieg ber Florentiner über Niccolo Picinino bei Anghiari, ift verloren \*); felbft fein weltberühmtes Werf, bas Abendmahl im ehemaligen Refectorium ber Dominicaner ju Mailand, welches bereits fein Gonner, Ronig Frang I., fo boch schätte, bag ihn nur bie unübersteiglichen technischen Schwierigfeiten abhalten fonnten, baffelbe nach Frankreich bringen ju laffen, ift burd Ungunft ber ortlichen Lage, Nachläffigfeit ber fruberen Befiger, Unwissenheit anmaßender Künftler, zulett durch die Unbill ber Kriegsstürme in so schadhaften Zustand gekommen, bas baffelbe leiber ale ein völlig verborbenes Bild betrachtet wer-Richtsbestoweniger ift ber Ruhm, ber Leonardo als Maler gebührt, unbestritten. Ja, fein Abendmahl nimmt

<sup>\*)</sup> herr Rio verspricht feiner Beit ein vollständiges Bergeichnif ber Bilber Leonardo's zu geben, die verloren gegangen finb.

selbst noch in bem bermaligen Bustande einen ber wichtigsten Plate in der gesammten Runftgeschichte ein. Die verungludten Restaurationen konnten zwar in den ursprünglichen Schmelz der Farben und beren harmonisches Busammenstimmen eine Trübung und Störung hineinbringen, vermochten aber nicht dem Adel der Hauptumriffe, der Charafteristis der Röpfe und der Tiefe der ganzen Composition in irgend welcher Weise einen merklichen Gintrag zu thun.

Benn wir aber bie Biebererneuerung bes Gebachtniffes an Leonardo ba Binci, wie fie ber faiferliche Befehl beabs fichtiget, mit Freude begrußen, fo geschieht es nicht bloß barum, weil fie einem Manne gilt, ber gleichmäßig im Forfden nach Bahrheit, wie im Bilben bes Schonen vor vielen Unberen ruhmvoll fich auszeichnete; fondern wir gebenfen . hiebei jugleich und vornehmlich ber Bichtigfeit ber Stellung, welche ber lombarbische Meister in ber Runftgeschichte überbaupt einnimmt, und haben namentlich ben tiefen Ernft und bie fast rubrende Treue im Auge, womit er fich inmitten einer tiefbewegten Beit bis an bas Enbe feines langen Lebens bem Dienfte ber mahren Runft gewidmet hat, und wodurch allein es ihm gelingen fonnte, auf feine Schuler und viele feiner jungeren Beitgenoffen einen folchen Ginfluß zu üben, baß ber Ruhm ber lombarbifchen Schule bem ihres Grunders beinahe gleichfommt.

Es sind gerade diese Rudsichten unseres Wissens bisher noch nirgend in so beachtenswerther Weise gewürdiget morben, als in der erwähnten Schrift des herrn Rio. Bon einem tiefen Berständnisse der Aufgabe der Aunst geleitet und zu einem gründlichen Urtheile durch sorgfältiges Studium der hieher bezüglichen gedruckten und ungedruckten Nachrichten nicht minder, wie durch Autopsie fast aller noch verhandenen Denkmäler gewissenhaft vorbereitzt, führt uns nämlich der Berf., statt bei einer chronologisch geordneten Aufzählung oder ums

ständlichen Beschreibung ber einzelnen Werfe zu verweilen, mitten in die Zeit und die Berhältniffe hinein, unter denen Leonardo lebte und wirfte. Er stellt uns ein großes und reiches, durch viele eingeslochtene Bemerkungen der manigsaltigsten Art eben so anziehendes wie belehrendes Bild der gesammten Kunstthätigseit vor Augen, wie sich solche in der Lombardei vor Leonardo da Binci, unter ihm selbst und unmittelbar nach ihm entwickelt hat. Den Mittelpunst jedoch des ganzen Gemäldes bilden die Grundsätze, von denen Leonardo selbst bei seinen Schöpfungen sich leiten ließ, und der Einfluß, den dieser große Meister auf alle diesenigen Künstler geübt hat, die ihm mehr oder minder nahe standen.

Es mar feine leichte Aufgabe, inmitten ber gewaltigen Stromung einer fenfugliftifden Richtung, von welcher bie Runft bamale aller Orten fortgeriffen wurbe, ben richtigen Standpunft nicht aus bem Muge ju verlieren. Leonardo mar amar fo febr von ber Erhabenheit und Burbe ber Runt überzengt und burchbrungen, baß er gerabezu behauptete, ein Runftler, beffen Renntniffe nicht über feine Arbeit binaus geben und ber fo ungludlich fei mit fich felbft gufrieden gu fenn, habe feinen Beruf verfehlt. Daber ber Ernft, ben et auf grundliches Ctubium ber Ratur und unablaffige Beob achtung ihrer vericbiebenartigen Ericbeinungen vermenbeie; baher in feinen Bemälden eine Anwendung der Luftverfpertive, wie fie niemand beffer verstand, und eine Rraft bes Belldunkels, morin ihn keiner übertroffen hat; baber nebft ber tieffinnigsten Auffaffung und großartigften Anordnung eine Corgfalt ber Ausführung und Bollendung bes Gingelnen, wie fie nur bort gefunden werben fann, wo bie Liebe gur Sache bas Befte bietet, mas fie vermag. Dennoch find bie Befahren, benen ein Mann von fo hervorragenben Gaben, wie Leonardo, noch mehr ale ein anderer ausgesett mar, nicht völlig fpurlos an ihm vorübergegangen. "Bei feiner Anfunft

in Mailand" - fchreibt Berr Rio - "erging es ibm wie fo vielen Runftlern unter ahnlichen Berhaltniffen. Der Erbe bes großen Sforga, beinahe in Allem bas Begentheil feines Borgangers, brauchte bei feinen ausschweifenden Sitten einen Sofmaler, ber, indem er ben Begenftand feiner gaune ibealiffirte, bie niedrige Leibenschaft in eine uneigennübige Berehrung bes Schonen ummanbeln follte", und Leonardo mar nicht ftart genug, eine berartige Brofanirung ber Runft fogleich von Anfang an und unbedingt gurudguweifen. felbft hat fich beffen noch auf seinem Tobbette mit zerfnirsche tem Bergen und bemuthiger Reue ichuldig befannt. Aber jene ber Beitrichtung und ber Laune feines Gonners bargebrachte Suldigung mar bei Leonardo nur eine vorübergehende. Wenn Ro auch an ihm bewährt hat, fcbreibt Rio, daß die Runft micht etwas fo Dechanisches fei, bag man ohne weiters vom Brofanen jum Beiligen übergeben und feinen Binfel fo leicht wie bie Sand von frifchem Schmute rein mafchen fann, und in Busammenhang hiemit nicht geläugnet werben barf, baß mehrere feiner Mabonnen auf fromme Seelen nicht ben Ginbrud machen, ben man mit Recht von driftlichen Runftmerfen erwartet, fo hat er boch, und gerabe bas ift an Leonardo darafteriftifc, bie Runft niemale, wie icon bamale gemiffe Schulen anfingen , jur Dienerin frivolen Geluftene berabgewürdigt. Er hielt allerdings die funftlerifche Bollendung eines Bertes an fich, unabhangig von beffen moralischem Berthe und symbolischer Bedeutung, namentlich bie Rundung ber Bestalten und ben Glang und Schmelz ber Lichter und Schatten fur ein wefentliches Glement ber Malerei, er hat aber auch wohl erfannt, wie nothwendig es fei, fich nicht blog gur Sohe bes ichmer ju befriedigenden Jahrhunderts, fonbern auch jur Sohe bes barguftellenden Begenstandes felbft ju erbeben, und hat in ber That ben Weg bes 3beals ju finden gewußt, wenn bas ju lofenbe Broblem feinen Blid nach biefer Seite bin lenfte. Man fonnte fagen, "bag er burch bie

Rraft feines Beiftes fich jur Synthefe bes 3bealismus und Reglismus erhoben habe". Lomano verfichert, bas ber Chriftustopf in feinem Abendmable, wozu er bas Borbild nicht auf ber Erbe fuchen wollte (la testa di Cristo non volen cercare in terra), für ihn ber Gegenstand langer Meditation gemefen fei, und er habe fich fo fehr in bie Betrachtung ber gottlichen Dinge verfenft, daß feine Sand jedesmal au gittem ichien, wenn er fich ju malen anschidte (parea che d'ogni hora tremasse, quando si ponea a dipingere). Sieburd fei es auch geschehen - fügt Berr Rio bingu - bag biefes Bert, abgefeben von feiner fünftlerifchen Bollenbung, aud noch in anderer Beziehung bebeutungevoll geworben fei. Die Einsetung ber beil. Euchariftie nämlich, Diefes Mittelpunftet fatholifchen Glaubens und Lebens, mar feit Giotto fann mehr zum Begenstanbe funftlerischer Darftellung gemablt worben. Da fei bas Werf Leonarbo's, wie von prophetifchen Beifte eingegeben, eben gur rechten Beit erschienen, um in ben bamaligen Runftlern Die religiofe Miffion ihres Berufes met ju beleben. Je mehr bas Schisma fich anftrengte, jenes Dogma feines mahren Inhalts ju entfleiben, befto mehr wer vielfältigten fich, burch Leonarbo angeregt, beffen Darfiellus gen in allen gormen. Es waren bas ebenfo viele Banner, auf welche ber Runftler mit einem feiner Inspiration entime denden Erfolge ben Fundamental - Artifel bes fatholijder Glaubens gezeichnet hat.

Diese Bemerfungen führen Rio sobann von selbk peiner ausführlichen Schilberung bes Einflusses, ben Leonard auf seine Schüler und Freunde ausgeübt hat. Dit sichtbam Liebe verweilt er zuerst bei Ambrogio Fossano, genanzt Borgognone, einem von ben Aunsthistorifern bieber nur wenig beachteten Rünftler. Er nennt ihn geradezu den Fieselber Lombardel. Ausschließlich ber driftlichen Runft sich wid mend habe er so treu an der Erfüllung seiner Ausgabe selbe

gehalten, bag man unter feinen jahlreichen Werfen nicht ein einziges finde, welches nicht ben 3wed batte, einem frommen Befühle ju genugen ober eine fromme Erinnerung festzuhalten. Ber für feine Privatanbacht eine Mabonna ober ein Beiligenbild wollte, habe fich an ihn gewendet. Er habe nur einem inneren Buge feines Bergens gefolgt, wenn er bie Ro. nigin ber Engel bis jum Ende feines langen Lebens als Lieblingsthema mablte, und feien auch feine Werfe nur einer einfachen Somilie und nicht einer funftreichen Rebe vergleichbar, fo fei es ihm boch jumeilen gelungen, ber Dabonna einen bimmlifden Ausbrud, ben Engeln einen feraubifden Charakter zu geben. Codann folgt eine ausführliche Befpreduna ber Arbeiten bes Anbrea Golario, ber gleichfalls in anderen Schriften nur vorübergebend ermabnt wird; bes grancesco Melgi, ben ber Berfaffer ben Benjamin ber Equie Leonarbo's nennt; bes Cefare Sefto, aus beffen Sanben, wie Lomaggo fich ausbrudt, nur ein Werf hervorging, bas nicht vollenbet gemefen mare. Ginen befonberen Abschnitt widmet herr Rio bem fonft gleichfalls nur flüchtig ermahnten Gaubengio Ferrari, ber es fich in bem Dage aur Chre rechnete ein Schuler Leonardo's ju fenn, bag er fich auf einem Bilbe, welches er im Jahre 1511 fur die Rirche in Arona malte, Gaubengio Binci nannte. Seinem Lehrer vergleichar mar er Maler, Bilbhauer, Philosoph und Dathematifer und jugleich megen feiner poetifchen und mufifalis fcen Improvisationen bewundert, noch mehr aber wegen feiner Frommigfeit geachtet (sed magis eximie pius). Runft war fur ihn eine Art Briefterthum. Den Schluß biefer an ben lieblichften Ericheinungen fo reichen Bruppe bilbet Bernarbino Luini, unter beffen auch von anderen Runft-Siftorifern ausführlich besprochenen und gewürdigten Bilbern ber Berfaffer namentlich bie Darftellungen aus ber Legende ber heil. Ratharina hervorhebt, worin er alle Maler ber lombarbifchen Schule, ihren Grunder mitgerechnet, übertroffen babe. Solieflich wendet er noch feinen Blid nach Bere gamo, Breecia und Lobi. Er nimmt ben Freund Leonarbo's, Borengo Lotti, beffen für ben Sochaftar ber Dominis fanerfirche bestimmtes Bilb in ebenfo feierlicher Broceffion eingeholt murbe, wie bereinft bie Mabonna bes Gimabue in Rloreng, gegen bas Urtheil Rumohre in Cous; bebt bon Aler. Moretto, ber Bredcia mit fo vielen foftbaren Schaben gefdmudt bat, ausbrudlich hervor, wie er, als ibm ber Auftrag ertheilt murbe bie munberthatige Dabonna ju malen bie einem Sirten auf bem Berge Baitone bei Bredcia et fdienen mar, fich burch gaften, Gebet und Empfang ber beil. Saframente biegu vorbereitete; und theilt endlich mehrere bisher unbefannte Nachrichten über eine Malericule au Lobi mit. Bon allen biefen Schulern aber fonne gefagt merten, baß fie, mabrend anderwarts bas fenfualiftifche Element aufs begierigfte ausgebeutet murbe, bie Berirrungen ber neueren Runftrichtung auf lange Beit von fich ferne gehalten. Alle baben fie bie Malerei, wenn nicht auf ber Sobe, ju melder fie bas Benie Leonarbo's erhoben hatte, mas menichlicher Beife unmöglich mar, boch in bem Lichtfreife erhalten, ben er jurudließ und ber ihnen gestattete, nach Daaggabe ibit Rrafte ben nämlichen Inspirationen gut folgen und biefelben Brincipien angumenben wie ihr Lehrer. Die meiften pon ibnen haben, burchbrungen von ber Diffion ber driftliden Runft, mit allen Mitteln an ber afthetischen Ergiebung iber Mitburger gearbeitet. Jebenfalls fonne, wenn ber Werth ba Meister nach bem Werthe ber Schulen beurtheilt werden wollte, die fie gegrundet und worauf fie Ginfluß geubt, bet Ruhm Leonardo's faum noch übertroffen werden; benn bie Berdienste der lombardischen Schule seien zum größten Theile bas Erbe ihres Grunbers.

Dieß ift ohngefähr ber Beift und find einige ber Grund. Gebanten, Die fich burch bie Schrift bes herrn Rio hindurch.

gieben. Wir bedauern um fo mehr, bag uns ber Raum nicht gestattet, naber barauf einzugeben, ale wir nur bie und ba, wo es fich um Gingelnheiten untergeordneter Bedeutung banbelt, einer abweichenden Anficht beipflichten. Wenn A. B. Berr Rio bie Angabe Bafari's, ale habe Leonardo feine Religion gehabt und die Philosophie über bas Chriftenthum gefest, nicht ohne Entruftung ale eine fcmähliche Berlaumbung gurudweist und fich befhalb auf Leonardo's Testament beruft ale ein Beugniß, bas hierüber volle Burgicaft gemahre: fo konnen wir füglich babin gestellt fenn laffen, ob es biefem großen Manne mehr jum Ruhme gereiche, niemals auf Abwegen gewandelt ju haben ober von benfelben jurudgefommen ju fenn; wir zweifeln aber fehr, ob aus bem Glaubens. bekenntniffe, welches Leonardo in feiner letten Willenderflarung, wenn auch in voller Freiheit bes Beiftes, bennoch erft in feinem 74ften Lebensjahre niederlegte, mit Sicherheit bie Behauptung entnommen merben burfe, bag, wie Berr Rio annimmt, fein Glaube und beffen lebung niemals getrubt, nicht einmal burch ben Rationalismus ber bamaligen Beit geführbet worben fei. Jebenfalls murbe es, nach unferem Dafürhalten, wenig mit biefer Behauptung in Gintlang fieben, wenn Leonarbo im Gingange feines Testaments, nach ber Auslegung, welche herr Rio bavon gibt, nebft Gott und ber glorreichen Jungfrau ben beil. Dichael bloß begmegen angerufen haben follte, weil "ber Erzengel Michael mit bem Edwerte ber fpecielle Batron ber ritterlichen Seelen fei und fein Kunftler fo gut wie Leonardo ba Binci die Bermandts fcaft erfaßt habe, welche zwischen bem ritterlichen und afthes tifchen 3beale befteht". Wir glauben vielmehr, bag Leonardo, ftatt in biefem ernften Augenblide an afthetische Beziehungen ju benten, ben Erzengel Michael einfach beghalb angerufen habe, weil biefer ber befondere Batron im Rampfe gegen ben von ihm übermundenen Drachen und namentlich ber Schuts und Schirmherr aller Seelen ift, fo aus biefem Leben bins JXXIX. 53

scheiben. S. Michael Archangele — betet bie Kirche — defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio. Wenn sich serner ber Bersasser bagegen ereisert, baß Papst Julius II. die Franzosen, als sich biese Italiens mit Gewalt bemächtigten, Barbaren gescholten habe, so mögen wir es seinem Patriotismus zu Gute rechnen, wenn er hiebei bas Bershalten König Ludwigs XII., der dem Papste zum Trop sogar Goldstüde schlagen ließ mit der Umschrift: perdam Babilonis nomen, mit Stillschweigen übergeht. Wenn aber, um jenen Borwurf als ungerecht zurüczuweisen, hervorgehoben werden will, was Frankreich bis dahin seit drei Jahrhunderten auf dem Gebiete der Kunst geleistet hatte, so war es sedensalls nicht nöthig, hiebei namentlich die Berdienste der Brüder van Epf sur Frankreich zu vindiciren.

Es mare jedoch unbillig, wenn wir Ungefichte bes ichinen und reichhaltigen Bilbes von leonarbo und feiner Coult, wie uns baffelbe Berr Rio in fo eblen Umriffen und in fo marmen und glanzenden Karben vor Augen ftellt, bei Bemer fungen von fo untergeordnetem Belange verweilen wollten. Bir heben baher lieber hervor, bag bas gange Bemalbe burd ben Abschnitt unter ber Ueberschrift: "Bon ben Theorien ber Runft in ber lombarbifchen Schule", einen murbigen Abidlus erhalt. herr Rio gibt uns hier Auszuge aus einem im Befipe bes Marchese Trivulzio in Mailand befindlichen bocht merfmurdigen Manuscripte bes Architeften Averulino, genannt Antonio Philaretes aus Floreng, aus ber Mitte bes funfzehnten Jahrhunderte. Daffelbe enthält ben vollständigen Plan einer driftlichen Stadt. Den Mittelpunft ber Ctatt - fo will es Averulino - follte bie Rirche einnehmen Diefe, im Grundriffe ein Rreug, im Aufriffe ein Ruppelbau, im Innern ahnlich geschmudt wie die Marcusfirche in Be nedig, muffe drei Gigenschaften haben: fie muß ben Anforberungen ber Dauerhaftigfeit, ber Schonheit und ber 3med. mäßigkeit entsprechen (Aedificium tria sicut homo habere de-

bet, perpetuum, pulcrum, utile). Reben ihr fiebe ber Balaft bes gurften, geringer an Dimenstonen und Bracht, aber reis der an Bemalben jeber Art, an religiofen, fymbolifden, allegorifden und hiftorifden; benn ber gurft folle überall erinnert werben an feine Bflichten gegen Gott, gegen feine Unterthanen und gegen fich felbft. Daber fei ber eine Saal beftimmt für Darftellungen aus ber beiligen, ber andere für Scenen aus ber Brofan . Beschichte; bie Banbe bes Speifes Saales follen mit ben Thaten Alexanders und Cafars gefomudt fenn. Der gurft folle fich jedoch nicht bloß mit ben Ibealen ber Runft und ben großen Erinnerungen ber Befcichte vertraut machen; er muffe auch die verschiebenen Bes ftalten vor Augen haben, in welche fic ber driftliche Beroismus im Rampfe gegen bie fchlechten Leibenschaften fleibet. Defhalb follen in ber Rahe bes foniglichen Balaftes Gebaube errichtet werben, die den großen Ordensstiftern, dem heil. Franciscus, bem beil. Dominicus u. f. w. gewidmet find. Debrere Details über hofpitien, Die gleichfalls in Rreugesform erbaut werben follen, über Patricier . Bohnungen mit Thurmen an jebem ber vier Ede, über Erziehungehaufer u. f. w. vollene ben bas intereffante Bild, bas bem Averulino als Ibeal einer driftliden Stabt vor Augen ichwebte. Wenn endlich herr Rio in bemfelben Abschnitte auch die Schriften Lomaggo's ausführlich murbiget und inebefondere hervorhebt, wie berfelbe, obwohl bereits rings von ber Renaiffance umgeben, bennoch bie Malerei wie eine Art Briefterthum betrachtet, als eine beilige Diffion, bie ihre besondere Beihe erforbert und beren Borrecht barin bestehe, Gott, die Engel und Die Beilis gen barzustellen, so ift hiemit nochmal in wenigen Worten wieberholt, nicht nur mas die lombarbifche Schule angeftrebt bat, sonbern auch mas herr Rio als bas bochfte Biel betrachtet, bas bie driftliche Runft überhaupt anstreben foll.

Wir nehmen baher keinen Anstand, die vorliegende Schrift bes herrn Rio felbst als ein ber Erinnerung an Leonardo

ba Binci murbiges Denfmal zu bezeichnen, und haben nur noch ben Bunich bingugufugen, es moge auch ben Runftlern gelingen, in abnlicher Beife, wie bier ber Belebrte gethan, bas Anbenfen biejes großen Mannes zu verherrlichen. Dige gunachft ber Bilbner, bem bie Ehre gu Theil wird biejenige Stadt, welcher Leonardo's Thatigfeit porzugemeife angebort hat, mit einem Monumente ju fcmuden, biefe Aufgabe in murbiger Beife lofen; moge fobann und por Allem ber Daler, ber ben fcwierigen Auftrag erhalt, bas an bie Rirde St. Maria belle Bragie anftogenbe Refectorium in feiner utfprunglichen Schonheit wieber berguftellen, eingebent fenn, bag es fich um bie Reftaurirung eines ber bebeutenbften Berfe aller Jahrhunderte handelt, und mit berfelben warmen Begeis fterung und frommen Schuchternheit, bie an Leonardo fo rubm voll und fo ruhrend find, Sand an's Bert legen ; mogen endlich bie Runftler überhaupt nicht bloß Leonardo's aufere Borzüge studiren und sich aneignen, sondern auch nie vergeffen, bag nach feiner lleberzeugung berjenige, beffen Rennte niffe nicht über feine Arbeit hinausgehen, und ber fo ungludlich ift, mit fich felbft aufrieden ju fenn, feinen Beruf verfehlt Dieß mare ohne 3meifel bas iconfte Unbenfen, moburch fie ben lombarbifchen Meifter ehren, und bas murbigfte Dentmal, bas fie ihm "auf bem Bege bes Concurfes" et richten fonnten.

## XXXIX.

Die vereitelte Chescheibungs:Geseth: Meform vor ben prenfischen Kammern.

II. Die Autonomie und bas Monopol bes Staats über bie protestantische Che; bie Aussichten auf Civilebe; bie Gesichtspunkte und bie Geschicke bes preußischen Gesehentwurfs.

Als bas Berliner Hauptorgan ber subjektivistischen Partei sich genothigt sah, seinerseits auch an der großen Chescheidungs Debatte theilzunehmen, da stellte es die Erklärung an die Spite: "Ueber Ehescheidungs-Gesete sollte eigentslich eine Kirchenzeitung nichts mitzureden haben, denn die Ehe ist so wenig ein kirchlich Ding, wie jedes andere sittliche Berhältnis: wie viel weniger die Chescheidung." Leiber sei freilich die Berwirrung groß: "die Theologen handelten von der Ehe, als ob Bibel und Kirchenordnungen Staatsscheider wären, die Staatsmänner machten und begründeten ihre Gesehentwürse mit biblischen Aussprüchen und theologischen Auseinandersetzungen." Aber das sei eben die jammervolle Berirrung; im normalen Stande gingen Cheschesgebung und Kirche einander gar nichts an \*).

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 7. April 1855.

Mun weiß gwar Jebermann, bag ber Protestantiemus ben faframentalen Charafter ber Ghe abgefchafft bat. Doch murben wohl nur Benige Musfpruche, wie bie angeführten, nicht ale bloge Erpettorationen einer ertremen Bartei erachtet haben. Gehr mit Unrecht. Die folgenben Rammer-Debatten baben gezeigt, bag eben bieg bie Bafis mar, auf welche bie preufifde Chefdeibunge Reform felber gebaut werben follte. Muf folder Grundlage marb fie von ber frommften Regierung bingeftellt, von ben frommften Rammerfraftionen pertheibigt. Gr. von Gerlach berief fich in biefer Begiehung fogar auf bie Motive bes Lanbrechte. 218 ein folefifder Gbelmann ben Rebaftoren beffelben porgeichlagen, Die Bielmeiberei einzuführen, weil fie mit bem alten Teftament über einstimme, ba babe er ben Befcheib befommen: "auf bie bei lige Edrift fame es bei biefem Befegbuche gar nicht an" \*). Chenfo mar jest von allen Geiten nur Gine Stimme: bad Wefet folle und muffe, fonne und burfe "fein firchliches, fondern ein rein burgerliches" fenn !

Die Regierung selbst erklärte in den Motiven des Entwurfs mit den Worten Savigny's: der Gedanke, die Eher Gesetzebung sei aus der firchlichen Lehre über die Ehe zu entnehmen, muffe gänzlich aufgegeben werden. Auf der Rechten versicherte von Berg: wenn das Gesetz ein neues Kirchenrecht sehn sollte, gegründet allein auf Gottes Wort und die Traditionen der Kirche, so könnte er ihm nicht beistimmen; ebenso aus dem Centrum der Abg. Mathis: es sei unerläslich, das von einem solchen Gesetz jeder Gedanke an Kirchenrecht ausgeschlossen bleibe; von der Linken Graf Schwerin: es dürse sich dabei nicht fragen, was nach Gottes Wort, nach der Lehre der Kirche seyn sollte, die Kirche habe auf dem Gebiet der Ehescheidung überhaupt kein Recht, nichts zu ordnen, nichts zu herrschen, "sondern nur anzuerkennen

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. S. 421.

und fich hinzugeben." Db nun ber Entwurf biefe unumgangliche Bedingung rein burgerlichen Charafters wirklich erfülle: bas war eben ber große Streit, und er hat bas meifte Papier von ben flenographischen Berichten verschlungen .

Daß auch bie Rirchlichsten mit ihrer Reform gerabe eine folche Stellung gegen bie Rirche einnahmen, hatte verschies bene, febr gewichtige, jum Theil gang fpecififche Brunbe. Bir werben auf bie lettern fpater ju fprechen fommen; von ben erftern aber wollen wir ein Sauptmotiv gleich hier verrathen. Die "evangelische Rirche" mare nämlich febr in Berlegenheit, wenn fie um ihr Cherecht gefragt wurbe. Commission felbft mar ber Meinung: "bie evangelische Rirche ringe hierin überhaupt noch nach ben richtigen Brincipien." Der Dberfirchenrath gibt auch wirflich nur Rathichlage "fur jest, und bis die evangelifche Rirche felbft wieder ju feften und flaren Grunbfaten über bas Cherecht gelangt febn werbe." Unter ben Gutachten fur bie "evangelische Conferenz" aber find angesehene Rirchenrechtolehrer ber Deinung: bie Rirche burfe gar nicht nach einem eigenen Cherecht ftreben, bas mare ein Bruch mit ber Reformation ; jebenfalls "erflare ten bie symbolischen Bucher fich nicht, unter welchen Boraussetungen eine Scheidung gulaffig fei." Als fehr verbreis tet bezeugte fich auch bie Deinung: bag es ber Rirche, felbft bei bem beften Billen, niemals gelingen fonnte, ein eigenes Cherecht ju befommen; "bas protestantische Rirchenrecht", fagte a. B. ber Abg. Wentel, "fann überhaupt nicht bie Rirche feststellen, fonbern man fann es nur aus ben Rire denrechtslehrern erfennen." Daß es ein allgemein geltenbes protestantisches Rirchenrecht nicht gibt, barüber ift ohnebin consensus omnium \*\*).

<sup>\*)</sup> Befet. Entwurf C. 11; Stenogr. Ber. G. 303, 287, 421.

<sup>\*\*)</sup> Commiffionebericht C. 9; Aftenftude bes Oberfirchenrathe III. 1.

Um fo leichter und - weil nach bem beutlichften Mude fpruche ber fymbolifchen Bucher "bie Chefachen an fich welte liche Dinge find" - um fo felbftverftanblicher bat bie Rirche eben hingunehmen, mas ber Ctaat auf biefem Bebiete ihr verabreicht. Dieg machten bie Debatten über ben rein burger lichen Charafter ber Chegesetgebung gang flar. Aber auch außer ber Rammer, und felbft bem Dberfirchenrath in's Beficht, fprach fich biefe Unschauung ale mit bem achten Broteftanten fo ju fagen geboren aus. Der Dberfirchenrath laft einfließen, bag nach bem evangelifch - firchlichen Cherecht ber Bufunft bann auch "bie burgerliche Befetgebung reformit merben fonne". Barum nicht gar? fagt ber Jurift Merlel; fei es ja boch gar feine Rrage, baß gerabe in folder Une maßung nicht ber geringfte Grund jur Opposition gegen bie Juriediftion ber romifchen Bifcofe gelegen, bag bagegen nach allen Brincipien und Braren evangelischerfeits "firde liche und weltliche Legislation in Chefachen feit ber Reformation in untrennbarem Busammenhange fteben"; bas beißt: "es ift ale die Aufgabe der Obrigfeit, ja fogar junachft als ihre Competenz anerfannt worden, ber Rirche in bie fem Gebiete eine driftliche Ordnung ju ichaffen und ju bemahren" \*).

Also, ber Staat hat in Chesachen gesetzebend voranzugehen, die Kirche gehorchend zu folgen. Bon dem umgekehrten Verhältniß sagt auch eine der geistlichen Autoritäten der evangelischen Conserenz: es wäre das "ein Rückschritt von der Resormation": "Die das ersehnen und verlangen, bestunden eben damit nur offen den katholistrenden Absall vom resormatorischen Princip." Das richtige, in der Resormation errungene, Verhältniß stellt sich vielmehr wie folgt: "Wenn

S. 65; Gutachten S. 414; Sten. Ber. S. 421; Graf Reischenbach a. a. D. S. 5.

<sup>\*)</sup> Gutachten G. 446, 400.

ber Staat rechtsfrästig scheibet, auch bas Recht zur Wieberverheirathung zuspricht, die Kirche nun aber solche Geschiebene zu trauen sich weigert, so ist bas ein abnormer Zustand, welcher, um sich greisend, ganz nothwendig alles Unheil ber Trennung zwischen Staat und Kirche zur Folge haben müßte; vielmehr ist die Kirche eines Landes nicht berechtigt, staatlich geordnete Scheidung mit Erlaubniß neuer Berheirathung insgemein zu bestreiten; auch nicht jede Ueberschreitung der anerkannten Schranke, die sich der Staat saktisch leider zu Schulden kommen läßt, fällt sosort dem saktischen Protest der Kirche, vollends ihrer einzelnen Diener
anheim \*\*).

Man tonnte bemnach nicht migverfteben, wenn in ber Rammer bas Berhaltniß ber Rirche jum ftaatlichen Chegefes gemeinhin fo bezeichnet warb, bag biefelbe nur "anzuerfennen", nur "ju bienen", nur "fich bingugeben" babe. Einem Borte: fie foll am Altare fteben, und bem vom Staate allba abgelabenen Trauungematerial unbefragt und unbefeben ihren Segen fpenben. Bir find nur auf brei offene Brotefte gegen jene Ausbrude und ju Gunften freier Beurtheilung ber Rirche gestoßen: von ben Abgeordneten Darcarb, pon Berg und Bagener. Sonderbarer Beife find es gerade biefe brei Abgeordneten, welche fich gang entschieben auch fur bas fatholische Brincip ber Unlösbarkeit ber Che aussprachen. Bagener bestritt auch ben burgerlichen Charaf. ter bes Cherechts. Dem Abg. Lette, welcher mit ber Dajos ritat fein anderes als rein burgerliches Cherecht anerfennen wollte, interpretirte er bie geaußerte Anschauung bahin: "baß bie politifche Befeggebung bie Grundfage ber Rirche realifiren folle, nicht weil, fondern obwohl fie auch in ber Rirche für mahr gehalten murben." Br. Bagener traf aber noch

<sup>\*)</sup> Gutachten bes Superintenbenjen Stier. S. 510, 514, 528.

ganz andere Leute mit, wenn er eine folche Behandlung ber Rirche rügte, wie folgt: "Man fann ber Kirche schwerlich einen niedrigern Standpunkt auweisen, als wenn man dies ernstlich meint; ich glaube, daß die Kirche ber Inbegriff und die Bewahrerin aller Wahrheit wie im Allgemeinen, so auch auf dem Gebiete des Cherechts ift, ja, daß hier recht eigents lich die volle Wahrheit nur in der Kirche gesucht und gefunden werden kann; man thut aber hier und dort so, als ob man sozusagen die Wahrheit der Kirche vielleicht erft in zehn Jahren entbeden wurde, wie eine Insel im stillen Ocean" \*).

Diefe Unfchauung fant jeboch, wie gefagt, gang ifer lirt ba, ober blieb boch flug verbedt. Gelbft bie Dajoritat ber Chegefet - Commiffion wiberfprach bem auf's entidie benfte, bag bie Rirche irgent einen eigenen Billen und felbfiftanbiges Recht in Chefachen haben fonnte. Die Trauunas, Beigerungen ber Prediger feien daber eine "bochft beflagenewerthe Thatfache", eine Berlepung ber Privatrechte ber Beschiedenen, wie ber oberften Intereffen Des Staats, ein Eingriff in die geheiligten Rechte bes Konigs, in beffen Ramen bie Befete bes Lanbes erlaffen und vollftredt murben. Die mefentlichften Urfachen und fraftigften Bebel ber Reformation, recht eigentlich bas Bestreben ber Reformatoren, sei es ja gerade gemefen, bie geiftlichen llebergriffe auf Roften bes meltlichen Regiments in ihre Schranfen gurudgumeifen. Billigen Behorfam gegen bas weltliche Regiment forcibe bie Augeburgifde Confession ben Beiftlichen ausbrudlich por ; ber Competenz des lettern erfenne Melanchthon im Unbange ju ben Schmalfalbifchen Artifeln bie Chefachen ausbrudlich ju, und Luther habe im Traubuchlein "bie Berpflichtung ber Geiftlie den jur Bollziehung ber Trauungen, welche bas weltliche

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. G. 293, 304, 336.

Gefet gestattet, in zweisellosen Worten anerkannt." Wollten sie dies nicht nach ben Borschriften bes Landrechts thun, so hatten sie eben das Amt niederzulegen. Das Landrecht selber habe "im hindlick auf die sakramentale Eigenschaft der Che bei den Katholiken für die se, nicht aber für evangelische Christen", sich auf Weigerungsfälle vorgesehen; "in der That hätte man auch damals dergleichen Weigerungen evangelischer Geistlichen um so weniger für möglich halten können, als solche die dahin seit der Zeit der Resormation niemals vorgesommen".

Historisch — das muß man immerhin zugeben — historisch ift diese Ansicht durchaus gegründet, und es ist allerbings eine unerhörte Reuerung, wenn dagegen die "evanges lische Conferenz" zu Berlin ihrer Kirche das Recht und die Bslicht zusprach, in gewissen Chefragen Gott mehr zu gehorschen, als den Menschen. In der Kammer hat man viel richtiger gesagt, daß diese Kirche da gar nichts zu fragen habe. Sie hat da niemals einen Willen zu haben, außer eben den des "evangelischen Staats".

Aber "evangelischer Staat"! hier ergibt sich eine neue Merswürdigkeit. Wenn Preußen von gewissen Seiten sormlich dogmatisch als der "evangelische Staat" hingestellt wird, und wenn mit diesem Worte ein Begriff verbunden sehn soll, so bemerkte Graf Schwerin sicher mit Recht: es könne nur der sehn, "daß die Gesetzebung des Staates sich richten solle nach den Lehren, Anordnungen und Gebräuchen der evangelischen Kirche." In der That tummelten die Herren von Gerlach und Wagener auch in der Ehegesetzebungs. Debatte ihr "beliebtes Schlachtroß" vom evangelischen Staats"). Aber nur Wagener — also bloß der bekannte Bischof der Irvingkaner — machte damit ganzen Ernst, nur er stellte dies

<sup>\*)</sup> Commiffionebericht. S. 31 ff.

<sup>\*\*)</sup> Graf Somerin, Sten. Ber. S. 406; Berlach. S. 414.

sem specifischen Staat die Anforderung, ben Grundschen bes "Evangeliums" sich anzuschmiegen, nicht umgekehrt, und das durch den Einen und untheilbaren Willen des Staats und der Kirche herzustellen. Die Andern hingegen, Minister und Abgeordnete aller Fraktionen, thaten das Gegentheil, und postulirten principiell ein rein bürgerliches Chegeset ohne Rückschnahme, ja in absichtlicher Rückscholosigkeit aus ihre Kirche. Man dürfte demnach billiger Weise erwarten, daß in Preußen von nun an kein Wort mehr verlaute vom "erangelischen Staat" — wenn nicht aus Gerechtigkeitsges sühl, so doch aus bitterer Scham.

Celbft fr. von Gerlach beftieg biegmal bas alte Schlachte Rog nur, um von ihm berab ben Ratholiten Rugbanbe ju jumerfen: bas eben fei bie Qualitat bes evangelifden Ctaate, bag er, wie nun gerabe bas Chegefes ermeife, ber fatholifden Rirde fich liebend angunabern vermoge. llebrigen ftellte auch er bas vorliegende Befet als ein blof burgerliches bin, bas weber ben Unspruch mache, ber Rirche zu genügen, noch die Rirche binden wolle \*). Alfo einheite licher Wille bes Staats und ber Kirche, vielmehr ibentischen Bille beiber, und boch foll ber Staat in ber wichtigften Societatefrage andere und bas Begentheil von bem wollen, als mas die Rirche! Gr. von Mallindrodt (Ratholif) bemerfte baber gang praftifch: "Der Bebanfe eines burgerlichen Che-Rechts im Gegensat jum firchlichen Cherechte lagt fich bod nur ba faffen, wo Staats und Rirchengewalt nicht in Gie ner Sand jusammenfallen; wo aber bie beiben Gemalten in einer Sand ruhen (wie benn boch unläugbar im evangelifden Staat), ba fehlt jeder bentbare, vernunftige Grund, ein burgerliches Befet im Begenfate ju ber firchlichen Lehre ju geben; es murbe bas nichts anberes fenn, als eine Los-

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 276, 414.

fagung bes Gefeggebers von bem Befenutniß, bem er angehort" .

Dan fieht mohl, bag wir hier por bem Benbepunkt und bem Knoten ber Debatte, vor bem Centrum aller ihrer ungeheuren Biberfpruche fteben, vor ber Rlippe, an ber bas Befet immer wieber anrannte. Rurg gefagt: ber evangelis fche Staat verlaugnete fich bier aus zwei fehr wichtigen Erftens wollte er es nicht Wort haben, bag es Grunben. fich nur um eine Befeggebung für Protestanten handle; benn fonft hatte er ben fatholifden Unterthanen ihr eigenes Che-Recht gonnen muffen, wie bie Natur ber Sache und bie Ratholifen verlangten, mas aber mit ber preußischen "Paritat" unverträglich erflart marb. 3meitene fonnte er auch befhalb eine ausschließlich protestantische Besetgebung bier nicht eingefteben, weil es ein protestantisches Cherecht in ber That nicht gibt, und in biefem Falle die unabsehbarften Beiterungen unvermeiblich gemefen maren. Daher bie hartnadige Simulation, bag bas vorliegenbe Befet ein rein burgerliches fei. Aber bie Taufdung marb auch von ber Dajoritat ber Rammer entschieden jurudgewiesen; namentlich ward fie von ber Linfen in ihrer gangen Radtheit hingestellt.

Bas man da für ein bürgerliches Geset ausgebe, sei in der That ein ganz und gar protestantisches; wie das LandRecht evangelisches, aber evangelisch-rationalistisches Cherecht enthalte, so der Entwurf evangelisches, aber evangelische orthodores oder reaktionäres Cherecht; in beiden Fällen liege nicht ein bürgerliches, sondern ein specifisch-protestantisches Geset vor. Die Schritte, welche das Landrecht nach der rationalistischen Seite hin gethan, thue der Entwurf nach der orthodoren Seite hin wieder zurück; er mache das principielle Consusorum des Landrechts wo möglich noch consuser, indem er noch etwas mehr evangelisch-sirchliches Element

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 294.

sem specisischen Staat die Anforderung, den Grundschen des "Evangeliums" sich anzuschmiegen, nicht umgekehrt, und das durch den Einen und untheilbaren Willen des Staats und der Kirche herzustellen. Die Andern hingegen, Minister und Abgeordnete aller Fraktionen, thaten das Gegentheil, und postulirten principiell ein rein bürgerliches Chegeset ohne Rückschnahme, ja in absichtlicher Rückschlosigkeit aus ihre Kirche. Man dürste demnach billiger Weise erwarten, daß in Preußen von nun an kein Wort mehr verlaute vom "evangelischen Staat" — wenn nicht aus Gerechtigkeitsgefühl, so doch aus bitterer Scham.

Selbst Gr. von Gerlach bestieg biegmal bas alte Schlacht-Roß nur, um von ihm berab ben Ratholifen Rughanbe guzuwerfen: bas eben fei bie Qualitat bes epangelischen Staate, bag er, wie nun gerabe bas Chegefet ermeife, ber fatholischen Rirche fich liebend anzunähern vermoge. In Uebrigen ftellte auch er bas vorliegende Befet als ein blot burgerliches bin, bas weber ben Unfpruch mache, ber Rirche au genugen, noch die Rirche binben wolle \*). Alfo einheitlicher Wille bes Staats und ber Rirche, vielmehr ibentischer Bille beiber, und boch foll ber Staat in ber wichtigften Cocietatofrage andere und bas Begentheil von bem mollen. als was die Rirche! Gr. von Mallindrodt (Ratholif) bemerfte baber gang praftifch: "Der Bebante eines burgerlichen Che-Rechts im Gegenfat jum firchlichen Cherechte lagt fich boch nur ba faffen, mo Staats, und Rirchengewalt nicht in Giner Sand jufammenfallen; wo aber bie beiben Gemalten in einer Sand ruben (wie benn boch unläugbar im evangelifchen Staat), ba fehlt jeber benfbare, vernunftige Grund, ein burgerliches Befet im Begenfate ju ber firchlichen Lebre ju geben; es murbe bas nichts anderes fenn, als eine Los-

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 276, 414.

ber ber vereinigten Reaktions : Parteien überhaupt. Um fo nehr muffe er verworfen werden.

Das Ziel jedoch, welches die Linke mit ihrer Kritif ber Brundlage des Entwurfs verfolgte, war ganz ein anderes, is das der parallel laufenden Kritif auf katholischer Seite. Her hatte man den Protestanten gerne ihr kirchliches Gesetz egonnt, wenn nur dasselbe nicht auch auf die Ratholisen wegedehnt werden follte, und diesen ihr eigenes Eherecht reigegeben würde. Die Linke dagegen verlangte gleichfalls emeinsame Ehegesetzgebung für alle preußischen Unterthamen, aber die — der Civilehe. Wir haben hier den Ariadnemben an der Hand, der uns durch das Labyrinth der weisen Entwidlung führen soll.

Benn die Regierungsseite sich, um mit hrn. Reichenberger zu sprechen, frampshaft an ben sogenannten burgerthen Standpunkt anklammerte, so that die Linke ebenso; wer mit dem Unterschiede, daß jene dem Entwurf den wirkich festgehaltenen Standpunkt vindicirte, diese erklärte: er sei a bloß simulirt. Wenn die Regierungsseite sur ihren 3wed ehauptete, ein evangelisch-strchliches Cherecht gebe es ja wer nicht: so that die Opposition ebenso, aber zu keinem anern Zwede, als dem der Begründung der Civilehe. Wir inssen auf diese Darlegungen noch etwas näher eingehen. de "evangelische Kirche" erschien dabei in einer unglaublich erwäckten und armseligen Rolle.

Als der Antrag der Katholifen: der Entwurf sollte erst gesehlichen Organen der beiden Kirchen zur Begutachs ung vorgelegt werden, in der Rammer zur Erwähnung am, da äußerte Graf Schwerin, wohl merkend, wo der Kntrag eigentlich hinaus wolle: "Die evangelische Kirche hat, wie leicht nachweisbar, niemals ein bestimmtes Cherecht geshabt; es ist ebenso gewiß, daß noch heute in ihr unter den Kirchens und Rechtslehrern keineswegs unbestritten ist, was in dieser Beziehung die heilige Schrift lehrt; endlich aber

habe hinzutreten laffen; er verrathe fich in ben Motiven auch ganz unwillfürlich selbst, wo er "unter möglichster Berrucklichtigung ber Lehren ber Rirche" ausgearbeitet zu sen bekenne; welcher Rirche benn nun? So die Sprecher ber katholischen Fraktion \*); jeder Unbefangene muß ersehen, daß in dieser richtigen Erkenntniß bereits die unabanderliche Richtschuur für die Stimmgebung der Katholiken gefunden war; wir werden baher auch mit unserer spätern Untersuchung berselben hier wieder anknüpfen.

Die Linte mar über ben fimulirten burgerlichen Charafter bes Gefegentwurfs gang berfelben Unfict. erflarte, ber "evangelifche Staat" verlaugne fich nur um Schein; er fcaue aber auch allenthalben unter bem burgerlichen Schafpelg bervor. Sie wies unter Underm auf ben unlosbaren Biberfpruch bin, bag bie von ber Regierung felbft angerufene Dentschrift Cavigny's in bem nämlichen Athem einerseite fage: Die Chereform burfe nicht auf eine bestimmte Rirchenlehre gegründet, fondern muffe lediglich in bem Charafter eines burgerlichen Befetes vorgenommen mer ben; andererfeite: "bas Cherecht gebore ju febr ber Rirche, ber Sitte an, ale bag es andere benn aus ber Entwidlung ber Rirche und ber Sitte heraus zu einiger Bollendung gelangen tonne." Gang richtig; bieß fei inebefondere auch burch ben vorliegenden Entwurf flar erwiefen; er "ftelle burgerliche Richter auf ben Standpunkt, die einzelnen galle nach firchlichen, nach confessionellen Grund faben zu beurtheilen" \*\*). Freilich fprach fich bie Linke mit berfelben Scharfe auch barüber aus: ein evangelisch-firchliches Cherecht gebe es nicht, wenn alfo ber Entwurf firchlichen Charafter trage, fo fei es nur ber einer firchlichen Bartei,

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. Abg. Reichen [perger S. 278; Abg. Mallinderobt S. 294; Abg. Robben S. 400.

<sup>\*\*)</sup> Abg. Bengel, Sten. Ber. G. 269, 271.

ober ber vereinigten Reaftions : Parteien überhaupt. Um fo mehr muffe er verworfen werben.

Das Ziel sedoch, welches die Linke mit ihrer Kritik der Grundlage des Entwurfs verfolgte, war ganz ein anderes, als das der parallel laufenden Kritik auf katholischer Seite. hier hatte man den Protestanten gerne ihr kirchliches Gesetz gegönnt, wenn nur daffelbe nicht auch auf die Ratholisen ausgedehnt werden sollte, und diesen ihr eigenes Eherecht freigegeben wurde. Die Linke dagegen verlangte gleichfalls gemeinsame Ehegesetzgebung für alle preußischen Unterthanen, aber die — der Civilehe. Wir haben hier den Ariadne-Faden an der Hand, der uns durch das Labyrinth der weistern Entwidlung führen soll.

Wenn die Regierungsseite sich, um mit Hrn. Reichenssperger zu sprechen, frampshaft an den sogenannten burgerslichen Standpunkt anklammerte, so that die Linke ebenso; nur mit dem Unterschiede, daß jene dem Entwurf den wirkslich sestgehaltenen Standpunkt vindicirte, diese erklärte: er sei da bloß simulirt. Wenn die Regierungsseite für ihren 3weck behauptete, ein evangelisch-kirchliches Eherecht gebe es ja gar nicht: so that die Opposition ebenso, aber zu keinem ans dern Zwecke, als dem der Begründung der Civilehe. Wir mussen auf diese Darlegungen noch etwas näher eingehen. Die "evangelische Kirche" erschien dabei in einer unglaublich gedrückten und armseligen Rolle.

Als ber Antrag ber Katholifen: ber Entwurf sollte erft ben gesetslichen Organen ber beiben Kirchen zur Begutachstung vorgelegt werben, in ber Rammer zur Erwähnung kam, ba äußerte Graf Schwerin, wohl merkend, wo ber Antrag eigentlich hinaus wolle: "Die evangelische Kirche hat, wie leicht nachweisbar, niemals ein bestimmtes Eherecht geshabt; es ist ebenso gewiß, baß noch heute in ihr unter ben Kirchens und Rechtslehrern keineswegs unbestritten ift, was in bieser Beziehung die heilige Schrift lehrt; endlich aber

fann fie auch um besmillen noch fein Cherecht haben, weil es ihr an ben Organen fehlt, ein foldes fur bie Rirde binguftellen und auszusprechen; ober mo find biefe Drgane, wo ift ber Organismus, von bem man fagen fonnte, et habe bie Berechtigung, fur bie Rirche ein bestimmtes Recht auszusprechen" \*)? Dan thate febr unrecht, wenn man fid Diefe Unichauung aus bem Gige bes Grafen auf ber ginfen erffaren wollte. Die gang confervative Commiffion ber Rame mer fprach fich mo moglich noch ftarfer aus. Es maren gmei Grunde, meghalb fie alle tatholifden Untrage bes Tenors; es beburfe ja nur ftaatlicher Unerfennung ber beiberfeite gen firchlichen Cherechte! - rauh und fogar grob abwied Erftene mare bieß gegen "bas Bemiffen ber Evangelifden", beren Embole jebe firchliche Ginmifdung in Die ausschließ lich weltlichem Regiment unterftellten Chefachen verponten. 3meitens aber habe auch bie evangelifde Rirche ale folde, und auch feine berfelben angehörige Religionegefellichaft, nir genbe fo bestimmt formulirte Fundamentalfage über bas Ebe Recht, wie bas Tribentiner Concil; es ftehe vielmehr fo, baß "bie evangelische Kirche überhaupt noch nach ben richt gen Principien ringe" \*\*). Am bunbigften fprach fich ba Justigminister felber in ber Rammer aus: "In ber evangelb fchen Rirche felbft, ich fage es mit Bedauern, gibt es nu Meinungen in ber Rirche, gibt es feine Meinung bet Rirde; biefen Buftanben gegenüber ftellt man bas Ber langen, bag bie firchlichen Brincipien ben Inhalt ber bur gerlichen Befetgebung ausmachen follen; ich halte bief für vollstäubig unmöglich" \*\*\*)!

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 288.

<sup>••)</sup> Commissione: Bericht S. 9; — II. Bericht ber Commission (iber bie fathol. Antrage) S. 15, 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Stenogr. Ber. S. 308.

Gewiß von allen Seiten bestimmt genug gesagt: ein "evangelisch"-kirchliches Cherecht gibt es nicht, kann es nicht geben, barf es nicht geben!

Allerdings hatte furg vorher bie vom Ronig gur Berathung ber brennenben Rirchenfragen berufene "evangelische Confereng" andere befchloffen. Br. von Berlach verfundete auch in ber Rammer mit freudigem Stolze: Die Conferenz habe conftatirt, "daß die Rirche das Recht habe, die Frage wegen ber firchlichen Trauung Geschiebener obne Rudficht auf bie ftaatliche Befetgebung felbftfanbig jum Austrag ju bringen"; bamit bore bann bie "beilige Anarchie" ber Trauungeweigerungen auf \*). Auch verfunden bereits Stimmen, bag nun ber Dberfirchenrath felbft bie Cache gur Sand genommen, um "ber Rirche eine fefte Richtung in Chefceidungsfachen ju geben". Wir ermagnen beffen bier nur im Borbeigehen und jum Bergleich mit jenen gegentheiligen Meußerungen von größtem Gewichte. Jebenfalls icheint fo viel richtig ju fenn, bag bie Landesfirche burch Aufftellung eines eigenen Cherechts alles Das über fich hereinrufen wurbe, mas ihre vornehmften Glieber burch ben jungften Reformversuch um jeden Breis verhindern wollten; namlich: gefetliche Bleichstellung bes protestantischen mit bem fatholischen Cherecht und uber beiden bie Civilehe. Auf biefes von ber Reaftion fur bochft brobend angesebene lebel führt uns ber regelrechte Bang unserer Betrachtung fofort bin.

Ein "evangelisch"-firchliches Cherecht gibt es nicht, fann es nicht geben, barf es nicht geben! Auf die Ratholifen fand biefes Ariom folgende einfache Ruhanwendung: barum durft auch Ihr ein vom Staate anerfanntes firchliches Cherecht nicht haben, und zwar bei Gefahr bes "Untergangs für Preußen"! Was wir nicht haben tonnen, das follt auch Ihr nicht haben! Wir haben fein firchliches Cherecht, Ihr habt ein firchliches Che-

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. S. 278.

recht, also muß ber preußische Staat thun, ale hattet 36r leines, und für uns und Guch ein gemeinsames Eherecht mochen! Wir werben später sehen, baß man ben 7 Mistionen preußischer Katholifen wirklich mit burren Worten so in's Gesicht argumentirte.

Gin firchlich-"evangelifdes" Cherecht gibt es nicht, fann es nicht geben, barf es nicht geben: fo behauptete namentlif auch bie Opposition überhaupt, Die Linte inebefonbere. Aber fie behauptete ber Regierungefeite gegenüber noch etwas Unbered und zwar burchaus ber Bahrheit gemäß. Dennoch, fagte fie namlich, ift ber vorliegenbe Entwurf ein ftaatlich evangelie ider und fo gut confessionell, ale wenn er von bireft firdlider Serfunft mare. Die Linfe muthete baber naturlich ben Ratholifen bie Uebernahme beffelben nicht gu. Gie hatte mit ber Gegenpartei gmar bas gemein, baß fie bie ftaatlide Am erfennung bes fatholifden Cherechte gleichfalle abichlug und amar ebenmäßig bei Befahr bes Untergange fur Preußen. Aber fie stellte fich ihr entgegen, indem fie vor Allem und noch mehr ihre eigene protestantische Berfon gegen ein foldes firchliches und reaftionar-confessionelles Befet vermabite Mag ba feine Che reaftionar-firchlich unter flaatlichem Schein behandeln laffen, mer ba will, bie Opposition nicht. verlangte baber - folgerichtig wie man fieht - Die Civilebe.

Die Linke fieht überhaupt mit herzinniger Schabenfreude auf die in den protestantischen Chesachen eingetretene Bermirrung und Berlegenheit; es schwebt ihr vor, daß es nut Einen Weg gebe, derselben zu entrinnen: die Civilehe. In der That liegt diese Ausfunft so ungemein nahe, daß man sich nur wundern muß, wie man ihr so lange zu entgehen vermochte. Es kommt nämlich bei diesem protestantischen Chewesen ein Bunkt zur Erwägung, deffen innerer Widersspruch unbegreislich scheinen möchte. Die Che gehört dort ausschließlich zur Competenz weltlicher Ordnung, der Staat

scheibet bie Che nach burgerlichen Gefeten; follte man nun nicht glauben: er werbe bie Che ganz natürlich auch burgerlich schließen, seine Burgermeister trauen laffen?

Aber nein! die Gesetzebung fordert firchliche Trauung als wesentlich zur Gultigkeit der Ehe, die vorgeschriebene Cheschießungsform ist lediglich die der firchlichen Einsegnung. In Preußen wird die firchliche, durch die Trauung geschlossene Che von bürgerlichen Gerichten geschieden": das sindet die Commission der 2. Rammer ganz in der Ordnung; "in Preußen gibt das Landrecht Chegesetz gegen alle firchlichen Gerbote, und fordert doch firchliche Trauung für die Schließung der Che": das sand die Commission der 1. Rammer nicht ganz in der Ordnung\*). Der schreiende Widerspruch an sich aber blieb hier wie dort und im königlichen Rabinet selbst ganz underührt stehen. "Nach der preußischen Gesetzebung wird die Che firchlich, sie wird nur durch priesterliche Trauung geschlossen, der Gesetzentwurf behält im Gegensate hiezu wiederum bei, daß sie bürgerlich ausgelöst werden soll"\*\*).

Rur die Linke ging diesem Widerspruch als solchem zu Leibe, indem sie die Einführung der Civilehe verlangte. Das ift: zum bürgerlichen Eherecht, zur bürgerlichen Ehescheidung, auch noch bürgerliche Eheschließung. Richts ift einsacher und gerechtsertigter. Die ganze Consequenz protestantischer Anschauung von der Ehe drängt nach dem Institut der Civilehe hin; insoferne hat Hr. Bunsen ganz recht, wenn er Rapoleon I. das Verdienst zuschreibt, die rechte, "evangelische" Lösung des Problems grundfählich gefunden zu haben: "Raspoleons Grundsah war: der Staat kann nur auslösen, was er geschlossen — die dürgerliche Ehe; es ist das ein großer Borzug vor dem Landrecht, das die kirchliche Einsegnung zur

<sup>\*)</sup> II. Commiffionsbericht S. 12; Die Chefcheibungsfrage vor ben preuß. Rammern S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Robben, Sten. Ber. S. 307.

Bebingung ber Gultigfeit ber Che macht und boch biefe fich-

Aber nicht nur bas preußische Landrecht laborirt an bie fem Biberfprud, er ift vielmehr formliche und allgemeine Lebre und Braris bes Protestantismus, 216 g. B. in Banem porigen Jahres vom Dberconfiftorium gefcharfte Unordnungen bezüglich ber gemifchten Gben ergingen und namentlich für ben Kall ausschließlich fatholifder Rinberergiebung bie protes ftantifde Trauung verfagt warb: ba murbe mit allem Rect bervorgehoben, daß bie protestantifche Beborbe bamit offenbat viel weiter gebe, ale bie fatholifche Rirde mit ihrem icheinbar gleichen Berbot, und gerabeju ein neues Chebinbernif fcaffe. "Bahrend namlich nach fatholifdem Rirdenredte ber Abichlug ber Che icon burch bie bloge Erffarung ber Brautleute mit firchlicher Gultigfeit erfolgt, fo bag bie Ginfegnung burch ben Briefter nicht ale ein mefentlicher, jur Gultigfeit ber Che und jur Cubftang bes Caframents abfolut erforberlicher Aft, sonbern mehr als eine firchliche Form fic barftellt, verhalt fich bie Cache fur bie Augeburger Confefe fione Bermanbten gang andere; fie erfennen gwar bie Che nicht ale ein Saframent, halten aber ju ihrer Eingehung die firchliche Mitwirfung burch priefterliche Ginfegnung ber Che für unerläßlich nothwendig" \*\*). Diefer Wiberfpruch: Die Che fein Caframent, ein bloß weltliches Ding, bennoch aber bie firchliche Trauung eine zur Cheschließung unbedingt nothwenbige, bei Strafe ber Nichtigfeit nicht zu unterlaffende Sand. lung, ftammt offenbar aus bem Befen ber Territorial=Rirche her, war auch unter ihrer Herrschaft nicht besonders auffallend und fühlbar. Jest aber, nachdem der Territorialismus menigstens principiell ber Berabichenung anheimgefallen, macht er fich fehr fühlbar; bennoch aber ift und bleibt er

<sup>\*)</sup> Abg. Lette, Sten. Ber. S. 301.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 12. Juli 1856.

bas einzige reale Band, wodurch bie "evangelische Kirche" noch mit dem wirklichen Leben, mit dem Social-Politismus zusammenhängt.

Man muß biefes Berhaltniß fehr wohl in's Auge faffen, wenn man die Lage biefer Rirche ber brobenben Civil-Che gegenüber gang burchschauen will. Daber ber gitternbe Ingrimm, in ben bie Reaftion, inebefonbere bie Rreuggeitung bei bem leifeften Bort von Civilehe gerath, ale gegen ben ärgsten revolutionaren Grauel. Begen bie preußische Berfaffung von 1848 war es ftanbig einer ber brandmarfenbften Bormurfe, bag fie bie Bultigfeit ber Che von bem Civilatt abhangig mache; icon im 3. 1849 mußte man biefe Bestimmung wieder aufheben, "fo groß mar bie Aufregung im ganbe gegen bie verheißene Civilebe" \*). Gelbft ber libes rale Superintenbent Stier gerath in Feuer und Flammen bei bem Bebanten, baß "am zugleich fundamentalften und centrafften Bunfte bes naturlichen und burgerlichen Lebens bie evangelische Rirche gerabeso vom Staat abgetrennt murbe, als es mit ber römischen Rirche ber Kall ift." Daber auch fein großer Unwille gegen bie Berfcmorung ber Trauunges Beigerer: "auf folchem Wege wird die Civilehe provocirt neben bem firchlich eingefegneten Cheftanb, und zwar in einer Ausbehnung, bie man fich fcmerlich brobenb genug vorftellt" \*\*). Br. Stier will fagen: bag bann Die firchliche Trauung nicht allgu viele freiwilligen Bafte finben werbe, und biefer Meinung find Anbere auch.

Man muß jenes Berhältniß insbesonbere wohl in's Auge faffen, um die Tragweite der "heiligen Anarchie", der "geistlichen Berschwörung" der Trauungsweigerer zu ermeffen. In ebenso vielen Fällen, als sie die Trauung Geschiedener versagen, statuiren sie neue Chehindernisse und Richtigkeits,

<sup>\*)</sup> Abg. von Berg, Sten. Ber. S. 313.

<sup>\*\*)</sup> Butachten 6. 510.

grunbe, gegen Bebot und Billen bes eigentlichen Beren ber Che, bee Ctaate. Es ift gang unerflarlich, wie bie preufie fchen "Rronfondici" in ihrem über biefe Umftanbe abverlangten Gutachten ein felbftftanbiges firchliches Cherecht in ben Confiftorial : und Rirchenordnungen, bas auch burch bie burgerliche Befeggebung bee Lanbrechte nicht aufgehoben morben und fruber überall in Beltung gemefen fei, behaupten fonnten. Brof. Dr. Gofchen bemerft bagegen febr gut : bies fei "eigentlich nirgends in Deutschland ber gall gemejen", und hatte auch nichts anbere geheißen, ale bag "ber landes bert in einem und bemfelben Mugenblide bas, mas er mit weltlicher Sand gegeben, mit firchenregimentlicher Sand wieber gurudnehme."\*) Ebenfo logifch ift Dr. Bofchen's weitere Rolgerung: "ein folder in ber Perfon bee Landesberrn felbit liegender Biberfpruch murbe nur bann einen rechtlich berftanbigen Ginn haben, wenn jugleich zwei Formen ber Ghefoliegung eriftirten, Die eine burch einen Aft ber Beiftlichen, bie andere burch bie gewöhnlichen Civilbehörden. " Mit ans bern Worten: wenn besondere und felbstftandige fircblichen Scheidungegrundfate Plat greifen follen, fo muß ber legitime Berr ber Che, ber Ctaat, jur Bahrung feiner eigenen Scheidungegrundfate auch eine eigene rechtliche Form ber Chefdliegung fich ichaffen, Die firchliche Trauung ale noth wendige Bedingung aufheben, Die Civilehe einführen.

Daher nehmen auch alle zur "evangelischen Conferenz" eingesammelten Gutachten, sofern sie nicht von vorneherein der Geistlichkeit das Recht absprechen, felbstständige Grundsfähe über Chescheidung geltend zu machen, wie das Stier's, die Civilehe in Aussicht, nur eben in sehr verschiedener Ausschnung \*\*). Soviel ift jedoch klar, daß eine sogenannte

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 402 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gutachten (Dr. Gofden) S. 410. (Dr. Mertel) S. 449 ff.

"Roth. Civilehe", wie fie jest icon für gewiffe Falle aus, nahmsweise besteht, bem legitimen herrn ber Ghe, bem Staat, gur Aussuhrung feines Willens bann nicht mehr genugen konnte").

Sobald nun irgend ein Inflitut ber Civilehe in Aussicht genommen wird, befindet sich zwar der Staat als solcher in geklärter Stellung, für den "evangelischen Staat" aber und für seine Rirche, für die "evangelische Rirche" überhaupt, geht dann die Berlegenheit erst recht an. Man könnte ein Buch schreiben über den Umfang dieser Berlegenheit; hier bedarf es nur der Frage: wie soll dann das Berhalten der Rirche gegen diesenigen seyn, welche aus Gründen die firche liche Trauung umgehen und von der Rirche als ehebrecherisch gebrandmarkte Shen civilrechtlich eingehen?

"Rirchliche Buchtmittel", "Ercommunifation", "Bann"! wohl fprechen bie herren von ber Reaftion biefes große Bort mitunter ziemlich gelaffen aus. Go meint Brof. Derfel: . Ce mußte in ber That fehr folimm um die evangelische Rirche Breugens fteben, wenn fie mit geringerer Buverficht bem fundhaften Befen entgegen treten wollte, ale bie romifche Rirche; Diefe ift fcon langft in folder Lage mit vollem Ers folg \*\*\*). Aber bie Cache hat benn boch namhafte Anftande, und erleidet insbesondere feine Bergleichung mit ber fatholis Sier ift bie Ehe ein Saframent und feften fcen Rirche. Rechtsprincipien unterworfen, bort ift fie ein Ding pur weltlicher Ordnung, bat bie Rirche fein eigenes Cherecht und find ihre Lehrer barüber in einer endlosen Meinunge - Berfcbiebenheit begriffen. Und felbft ben Fall angenommen, baß bie preußische Landesfirche über ein Cherecht übereinfame, wie follte fie biejenigen bannen, welche und weil fie in einer

<sup>\*)</sup> Gutachten (Dr. Gofchen) S. 419. (Praf. Strampff) S. 507.

<sup>\*\*)</sup> Butachten S. 466.

Sache weltlicher Ordnung thun, was biefe weltliche Debnung ihnen gestattet; welche und weil sie von einer Erlaubnis Gebrauch machen, die ihnen ber oberfte Bischof jener Riche in seiner Eigenschaft als Landesherr ausdrudlich selber gewähnt

Dan fieht, bas find gang anbere Fragen, ale fie auf fatholifder Geite vorliegen. Die preugifde ganbestirde follte gemiffe Schritte mit Ausstogung beftrafen, bie fie felber 300 ober wenigstene 50 Jahre lang gebilligt und mit ihrem Gegen gefront bat! Das mare ein fcblimmer Umftanb felbit bann, wenn bas protestantifche Brincip nicht fo außerft ichmet verträglich mare mit "firchlicher Bucht"; wenn nicht bei ber Erwähnung firchlicher Buchtmittel "ein bitteres Befühl fin jeben nicht von firchlichem Belotismus befangenen Broteftanten fo fdmer ju unterbruden mare"; wenn nicht auch bier flar mare, "bag ein foldes Ginfdreiten mit firchlichen Budtmitteln gegen hochfte und hochgestellte Brautleute nicht jut Anwendung fommen werde"\*). Immerhin mußte eine folde Einrichtung für Chefachen noch ungleich fdwieriger fenn, als bie Wiedereinführung ber Privatbeichte; benn jene mar noch gar nie ba, bie Befeggebung ber evangelifchen Rirche mat hierauf noch nie vorgesehen, es ist hierin gänglich "tabula rasa"\*\*).

Alles dieß schwebte wohl hrn. von Gerlach vor, wenn er erklärt: "auf die nachträgliche firchliche Ercommunitation derer, die ehebrecherische Civilehen eingehen, sei auf keine Weise zu rechnen". Sage ja der Oberkirchenrath selbst: "um den Gegensah zwischen kirchlicher und bürgerlicher Ehe aufrecht zu halten, müßte die Kirche eine vollständig ausgebildete Kirchenzucht besitzen, zu welcher jett oft genug die ersten Voraussehungen fehlten". Aber was verlangt

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 12. Juli 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R. . 3. vom 25. Dct. 1853.

benn nun Hr. von Gerlach, im Falle die Civilehe eingeführt würde? Er verlangt: "Austritt aus der Kirche und dann die Civilehe". Das sei für den Staat Freiheit übrig genug: "Rie hat man gehört, das die römischen Katholifen der sieben Ofiprovinzen, deren firchliches Cherecht bekanntlich gar keine Chescheidung kennt und rücksichtslos gehandhabt wird, diese Freiheit ungenügend gesunden und mehr verlangt haben; und wir, wir sollten der Prätenston des Chebrechers nachgeben, seinen Chebruch förmlich sanktionirt zu bekommen, während er Glied der Kirche bleibt, nur damit die Kirche mit dem heidnisch gewordenen Rechte des Staats nicht in Widersspruch komme").

Dieses Begehren läuft aber auf basselbe hinaus, mas auch Braf. von Strampff vorschlägt: ber Staat folle bem Geschiebenen bie Befugniß zu einer neuen Beirath gusprechen, ihm aber jugleich erflaren, bag er "ale Blied ber driftlichen Rirche von biefer Befugniß feinen Gebrauch werbe machen fonnen". Mit einer alfo bedingten Civilebe mare auch Dr. Bengftenberg einverftanben. Sabe ja fcon ber Reformator Breng ben "Ungläubigen, Juben, Beiben, Turfen und allerlei Beichmeiß" gegenüber gerathen, "nach bem Erempel PRofe bem Saleftarrigen, fo fich in feinem Beg feuschlich halten wollt', einen orbentlichen concubinifchen Beifit ju vergonnen". Das Institut ber Civilehe unter ben gewohn. licen Bebingungen aber? "Die Rirche", fagt Br. Benge ftenberg, "wurde ba mit ber Ercommunifation gegen biejenis gen ihrer Glieber einschreiten muffen, Die in folde Berhalts niffe treten, und je weniger fie icon jest im Stande ift, in biefer Beife Bucht ju üben, um fo nothwendiger ift es, fiemit einer Civilehe folder Art ju verschonen und beren Bultigfeit auf bie bezeichneten galle ju beschranfen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 433.

<sup>••)</sup> Berliner Evang. R. 3. vom 13. Dec. 1856.

Dit nadten Worten gejagt, heißt bas nichte Anbered ale: menn ber Ctaat bie Civilebe einfuhrt, fo foll er auch me gleich fur bie evangelifche Rirche bie Rirchengucht ju üben übernehmen, und eben bas mit Bann und Ercommunifation bestrafen, mas er felber in bemfelben Mugenblid burgetid erlaubt und gefestich ermoglicht. Bill ber Staat bies nicht thun, fo bleibt nur bie andere Alternative, bag feine Ginile ebe "nicht ale driftliches Beilmittel ericbeint, fonbern im Befentlichen bas beibnifche Befen alsbann erft eigentlich begrundet und beforbert"\*). Bemig tann man bavon fief überzeugt fenn, und boch bafur halten, bag ber Staat bie jum Ronfens ber erftern Alternative niemale merbe porgeben fonnen. Daber prophezeite ber Abg. von Berg von ber brobenben Civilehe: "Es murbe baburch bie Schriftwibrigfeit formlich fanttionirt, und biejenigen, bie fich berfelben offenfundig fouldig machten, murben bennoch in ber Rirche bemahrt merben " \*\*).

Gewiß wird man es nicht zu ftark finden, wenn wir biese Berwicklung der Dinge als rathlos und verzweiselt bezeichnen. Es gibt da überhaupt nur Eine glatte Losung: der Wille der Kirche bezüglich der Chesachen muß stets und unter allen Umständen mit dem jeweiligen Willen des Staats durchaus identisch seyn. Nachdem diese 300 jährige Identität seit einigen Jahren gestört ward, that die Regierung einen wohlmeinenden Schritt rüdwärts, um die Identität wieder herzustellen. Sie scheiterte damit an einem Faktor der Legislation; ihr Geseh-Entwurf gedieh nicht zu einem veränderten Willen des Staats. Bon dieser Seite ist es demnach ziemslich sicher, daß die protestantische Reaktion auch in der Estesache etwas angesangen hat, was sie nicht durchzusühren vermag, womit sie sich vielmehr in eine heillose Sachgaste

<sup>\*)</sup> Gutachten (Brof. Mertel) S. 466.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 304.

rrannt hat. Bon ber Rirchenseite hinwieber fragt es fich st erft recht: mas nun?

Wir werden in einem eigenen Abschnitt uns über lettere eziehung zu orientiren suchen. Hier erübrigt uns nurch, den Geset Entwurf vom 1. Dezember 1856 selber id fein Schickfal etwas näher zu untersuchen. Das Ersbniß wird nicht ohne Bedeutung seyn für die Aufhellung e Sachlage überhaupt.

Der Entwurf enthalt namentlich folgenbe Momente ber eform: 1) Er hebt bie neun lanbrechtlichen Scheidungs. unde, welche blog auf Billfur und Bufall beruben, gang er abfolut auf; feche andere läßt er nur ale relative beben, b. i. infoferne, ale fie bem Chebruch ober ber bosben Berlaffung analog feien; blos fieben eigentliche deibungegrunde behalt er noch bei. 2) Berbietet er abfot die nachfolgende Beirath amifchen Chebrechern. 3) Kübrt bas tempus clausum ein, die zeitweise Untersagung bes echte ju beirathen bezüglich bes schuldigen Theile. 4) Pronirt er für bie relativen Scheidungsgrunde zeitweife "Trening von Tifch und Bett". - Der lette Bunft mar in ber orlage bes herrenhauses noch nicht enthalten; Stahl hatte n bort in bie Commissions-Antrage gebracht, mar aber bait burchgefallen. Dagegen hatte ber frubere Entwurf bie eftrafung bes Chebruchs ex officio beantragt, aber bie peichliche Empfindsamfeit" ber Majoritat im Berrenhaus für nicht gewinnen fonnen. Die Beftimmung warb baber pt ausgelaffen, obgleich fie bamals als "unentbehrliches littel bem Gefet feinen Erfolg ju fichern" hingestellt morn war \*).

Bas die Abstimmung über die einzelnen Punkte betrifft,

<sup>9)</sup> Salle'fces Bolleblatt vom 14. Marg 1857. — Der Bruch mit ben Brincipien bes Lanbrechts ze. G. 8.

fo wurde bie absolute Aufhebung ber exorbitanteften neun Scheibungegrunde nach ber Borlage genehmigt, mit Ausnahme ber "wiffentlich faliden Anschuldigung". Die Reft. fenung relativer Scheibungsgrunde nach ber Anglogie fant gleichfalls ben Beifall bes Saufes. Dasfelbe batte in beg hier einen heißen Rampf gegen bie Giferer von ber Rreuggeitunge - Partei ju befteben, welche ben fcmanfenben Begriff ber Analogie benüten wollten, um biefe fammtlichen Scheidungegrunde gleichfalls abfolut abzuschaffen, ober fie nur mehr als Grunde ber Trennung von Tifc und Bett befteben au laffen. Ferner verurfacte bie Frage bezeichnente Bermidelung, wer benn nun die Anglogie, b. b., ob bie relativen Grunde jedesmal ber Wirfung bes Chebruche ober ber boelichen Berlaffung auf bas Cheband gleichfamen, m ermeffen habe? Gin Amenbement fand biefe Rorm fo unficher, bag es bas Urtheil gang bem subjektiven Ermeffen bes Richtere, ohne Rudficht auf Analogie, anheimgeben wollte; ber Abg. Lette folug bei biefer Belegenheit Schwurgerichte vor. Man hat barüber gelacht; Lette hat aber boch nicht ohne Grund erinnert: "Urtheile über Chescheibungen geboren nicht vor ben grunen Tifch, vor junge, unverheirgthete Manner ale Richter"\*).

Die betreffende Berhandlung ließ indeß bie schwachen Füße des Gesets bereits in ihrer ganzen Bloße sehen. "Es gibt zwar dem Richter eine Rorm (die Analogie) in die Hand, die aber doch nur zu leicht zur wächsernen Rase werden dürste" \*\*). Abermals ist ein bloß subjektives Meinen der alleinige Maßstab. Bon einer "objektiven göttlichen Ordnung" durste da freilich nicht die Rede seyn, weil das Gesch ein bloß bürgerliches sein sollte. Gr. Stahl und Andere

<sup>. \*)</sup> Stenogr. Ber. S. 401.

<sup>\*\*)</sup> Balle'sches Bolfsblatt vom 18. Mary 1857.

iefen es aber fehr um feines "fittlichen" Brincips willen: is es feine Chen fcheibe außer bie, beren Band burch swere Berichulbung bereits im Innerften gerflort fei. er wegen Chebruch und ibm gleicher Wirfungen. egierung that febr ftoly mit ber Erfindung Diefer relativen cheidungegrunde; fie glaubte ben Muemeg ber Analogie nen "febr gludlichen" nennen ju muffen. Ge fei g. B. d ein großer Unterschied in ber Wirfung auf bas Band r Che, ob ein vornehmes Chepaar fich thatlich mighanble er Taglohnerleute fich prügelten. Aber mas ift bieß für , fittlicher" Dafftab fur ben Richter! Satte Gr. Reichenfperr nicht ein gutes Recht ju fagen: bas fei boch Alles wier nur, fo gut wie im Landrecht, Die Substitution bes vagen ittlichfeite - und humanitate . Begriffe an bie Stelle ber ebote Bottes und feiner Rirche, eitel 3medmäßigfeite-Stanbnft und Palliativ, fogar pringipiell ein Rudfdritt?

Bas bas Lanbrecht an Billfur ben Gatten gestattet, 6 gibt nun ber Reform . Entwurf an subjeftivem Belieben n Richtern. Gie haben fein anderes Daß fur ihre Unagien ale bie Elle bes herrschenben Beitgeiftes; beute mag turg ausfallen, morgen wieber unenblich lang wie je aus r. "Man wirb", außerte ber Abgeordnete Wentel, "fagen nnen : es ift wirflich viel Aufregung um Richts gewesen; r Buftand im ganbe wird fich wenig ober gar nicht ans rn, die Scheibungeurtel werben nur mit andern Formeln, it anbers abgefaßten Motiven und Grunden ergeben; im Brigen wird es aber babei bleiben, wie es gewesen ift". icht umfonft waren benn auch bie herren Wagener und erlach febr aufgebracht über ben Alles verberbenden Cubtivismus ber gebachten Analogien. Aber wenn es ihnen ich wirklich gelungen mare, alle Scheibungegrunbe bis auf ? zwei reformatorischen wegzustreichen, fo mare boch abers ale bie Billfur, und zwar die gefährlichere und verbrechechere, nur wieber gurudverlegt aus bem Richterfreise in

ben Areis ber Gatten. "Bielleicht die unmittelbarfte Folge bes Gesetze", sagte Graf Hoverben, "wird die senn, das bie Eheleute, die sich miteinander verständigen und behust ber Trennung ein böswilliges Berlaffen oder ben Chebruch vorgeben, immer ihren Zweck erreichen, die Besseren, die ju einem solchen Uebereinkommen nicht gelangen, das Joch sortschleppen werden" \*).

Dieg fühlten auch bie Giferer fur außerfte Reducirung ber Scheibungsgrunde, und je ftrenger bierin bas Befet befto unumganglicher erachteten fie bie Bieberherftellung ber Chebrucheftrafen, und gwar nicht bloß wie bieber für ben Rall, daß ber unschuldige Theil nicht barauf verzichte. Bir baben gesehen, wie bochft nothig felbft bem liberalen Dr. Stier biefe Reaftivirung erfcbien. Gin Antrag barauf murbe aud ber Commiffion bringend empfohlen; aber vergebene. Unter ber Angabe: Die Sitte murbe baburch auf's Tieffte verlent, fiel er durch, wie fruher im herrenhaus. Wohl hat Gr. von Berlach richtig bemerft: "bas Befet ftust und tragt bie Sitte; bavon bin ich leiber nur ju oft Beuge gemefen, wie Leute aus ben niebern Stanben erftaunen, wenn fie ble Straflofigfeit bes Chebruche und bie Leichtigfeit ber Cho fceibungen vor Augen haben". Roch bas Ebift von 1782 fand, wie ber Juftigminifter erinnert, bie Sitte por, baf fie bie zweite Ehe Geschiebener mit einem Datel belegte. Rad. bem es aber jest jur gang entgegengefesten Sitte gefommen, tonnte man allerbinge an jebem Erfolge eines Strafgefetes jener Art zweifeln. "Der Anblid fo vieler vornehmen Dit genoffen wurde ben gemeinen Mann gegen bas Berbrechen selbst abstumpfen und am Ende würde es zum auten Tone gehören, fich wegen Chebruch auf vier Bochen einfperren ju

<sup>\*)</sup> Die Geschelbungefrage vor ben preuß. Kammern S. 83, 128, 120.
— Befegentwurf S. 19 ff. — Sten. Ber. S. 278, 409, 285, 271.

laffen; als die dahin einschlagenden Bestimmungen im Landrecht aufgenommen wurden, war die Sitteneinfalt namentlich unter den niedern Ständen viel größer; Jungfrauen, welche einen Fehltritt begingen, mußten öffentlich Airchenbuße leisten, Ehebruch war ein Gräuel"\*).

Blieb bie Regierung bießmal felbst hinter ber Strenge bes Landrechts jurud, indem fie nicht mehr, wie im andern Baufe, Rriminalftrafen ex officio fur Chebruch und andere Prevel gegen das Cheband beantragte: so bestand sie dagegen um fo fester auf ber Aufhebung ber Difpensationen fur Chebruchegenoffen und auf bem tempus clausum. Damit brang Re ohne weitern Widerstand burch. Im herrenhause mar Weß bezüglich bes tempus clausum nicht ganz ber Fall gewefen. Die zeitweise Berfagung ber zweiten Che follte bas Rergerniß ju rafch fich folgender zweiter, britter und weiterer Chen verhindern , und burch Schmalerung ber naben Soffnung auf Wieberverheirathung ben unlautern Reig jur Scheibung ichwächen. Man hatte im herrenhaus bagegen eingemenbet: bas tempus clausum werbe nur bem Concubinate in ben niebern Schichten, bem Cicisbeate in ben bobern Schichten ber Bevolferung bie breitesten Thore offnen \*\*). Benn Diefer Bunft jest in ber zweiten Rammer unangefochtener blieb, so verbantte er bieg bem Ilmftanbe, bag er enge mit ber geitweifen "Trennung von Tifch und Bett" gufammenbing, worauf die gange Bucht ber Opposition fiel. Erft in ber zweiten, nicht schon in ber erften Rammer war bie Separatio quoad thorum von ber Regietung vorgeschlagen. An ibr icheiterte junachft bas gange Befet.

g. 2 mit feiner Aufftellung ber "relativen Scheibungs.

<sup>\*)</sup> Graf Reichenbach a. a. D. G. 16; Sten. Ber. G. 277, 290; Commiff. Bericht G. 39.

<sup>\*\*)</sup> Die Chescheibungefrage zc. G. 39, 131.

Grunde" mar noch passirt; bei ihm fiel, wie richtig bemertt wirb, bas hauptgewicht boch immer noch auf bas subjettive Ermeffen bes Richters. S. 3 bagegen wollte nun bas gang neue, positive und pabagogische, Inftitut ber "Trennung von Tifch und Bett" einführen. 3war follte biefelbe immer nur zeitweise, nämlich eins bis breijährig, sevn und nur bau bienen, um inzwischen eine Wieberverfohnung ber Gatten ju ermöglichen; miflang biefer pabagogifche 3med, bann follte nicht nur bie Trennung in formliche Scheidung übergeben können, sondern auch die Trennungszeit vom tempus clausun abgerechnet werben. Das projeftirte Inflitut mar alfo meit entfernt, die fatholische Separatio ju fenn. Aber es verlangte boch im Sinne bes Entwurfe, bag in allen relativen ober als Analogie beibehaltenen Scheibungsgrunden nicht fofort auf Scheibung, fonbern nur auf zeitweilige Trennung erfannt werben burfe. Dieß war icon an fich verbachtig genug und nach firchlichem Ginfluß riechend, jumal \$. 6 fogar ausbrudlich bestimmte, bag folche Trennungen bem Pfarrer jum Bebuf seiner Wieberverfohnungs : Bersuche angezeigt werben follten. Bmar gab ber Juftigminifter felbft biefen S. fcon vor bem Andrange ber Commission preis\*). Aber ber Borichlag borte befhalb nicht auf, ale eine "tatholiftrende Forberung" zu erscheinen.

Der Verdacht hatte sich längst festgestellt: "man möchte überhaupt wo möglich keine Scheidung, sondern höchstens wie in der katholischen Kirche Trennung von Tisch und Bett" ). Bu allem Ueberflusse setze auch sogleich die strenge Fraktion oder Coalition eben hier den Hebel ein und beantragte durch

<sup>\*) &</sup>quot;Es ift offenbar bas Gefpenft ber ""Rirchlichfelt"", bas von ber Botirung einer fo einfachen praktischen Bestimmung abgeschreckt bat"
— fagt ber Abgeordnete Rathufius im halle'schen "Bolfeblatt"
vom 18. Marg 1857. Die Rummer ward baffer confectet.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 22. Cept. 1856.

Bagener: bag in ben relativen Scheibungegrunden immer nur auf Trennung von Tisch und Bett, als eine nicht bloß zeitliche, fondern eine für allemal gultige, gesprochen werbe. Das ware allerdings partielle Ginführung ber fatholischen Separatio gemefen. Die Commission aber mar im Begentheile bemunt, ben \$. 3 noch abzumindern. Gie ftrich fur's Erfte Die Borte "von Tifch und Bett" ale fatholifirend und bem evangelischen Bolle anftogia; fie erflarte zweitens bie perpetuirliche Trennung "als wider die Grundfate ber evangelifchen Rirche verftogend"; fie verlangte brittens, bag es in bas fubjeftive Ermeffen bes Richters geftellt werbe, ob er bei ben relativen Motiven auf zeitweife Trennung ober gleich auf Scheidung erfennen wolle \*). Wagener verlangte alfo, baß in ben genannten Fällen nur auf Trennung, die Re= gierung, bag fofort nur auf zeitweilige Trennung, bie Commiffion, bag, je nach ber Unficht bes Richters von ber Doglichfeit einer Berfohnung, auf Trennung ober auch gleich auf Scheidung gesprochen werbe. Nach einer fehr erhipten Debatte riß folche Bermirrung ein, daß bie beiden lettern fich total widersprechenden Antrage jumal angenommen murben \*\*).

Damit war bas Schidsal bes Gesetes entschieben. Es hatte sich unter ben herren von Gravenit und Prittwit eine Fraktion erhoben, welche von Bornherein gegen bas Geset zu kimmen brohte, wenn ber Grundsat ber Separatio quoad thorum nicht ganzlich gestrichen wurde. Wirklich gingen diese Botanten nun mit fliegenden Fahnen zu den Gegnern über. Der Untergang bes Gesetes gerade durch sie hat die Gerlach'schen am meisten mit Schmerz erfüllt; benn die genannsten herren stimmen sonft mit der conservativsten Rechten und find die entschiedensten Stimmführer der sogenannten Junker-

<sup>\*)</sup> Commiffions Bericht S. 20 ff. 28.

<sup>\*\*)</sup> Rreugzeitung vom 1. Marg 1857.

Partei \*). Co buchftablich mußte Wagener's buftere Bernusthung in Erfüllung gehen: "1857 find bie confervation Brincipien an biefem Chescheibungsgesetze gewogen, aber pa leicht gefunden worden"\*\*). Für Partei-Zwede war es bann freilich mehrfach gelegener, vorzugeben, bas Gesetz sei an ten Stimmen ber Katholifen gescheitert.

Bei ber Debatte murben gegen bie Separatio temporaris allerbinge gewichtige Grunde geltend gemacht. Gie erleichtere hieß es, bie Chescheibungen, inbem fie von bem Richter riel leichter ausgesprochen murbe ale bie befinitive Scheidung. aber bann boch wieber ber Weg gur lettern fei. Co made fie nur "aus Ginem Chefcheibungeproceffe gwei". Auch bon ben bauslichen und oconomifden Rachtheilen mar viel bie Rebe. Sr. von Berlach meinte gwar: icon um ber Ratholifen willen muffe man nicht nur Rlagen auf Scheibung, fonbern auch bloge Rlagen auf Trennung ermöglichen. Allein bie Brittmigianer beharrten babei: Diefelbe begrunde fict einen "moralifchen 3mang". Außer ber Rammer meinte amar Sr. Rathuffus : auch bas Berbot bes Ctehlens begrunde einen folden 3mang; und Dr. Bengftenberg magte in bet Bertheidigung ber "bie Berfohnung offenlaffenden bloker Trennung" fogar einen Unlauf gegen Die recipirte evangelijde

<sup>\*) &</sup>quot;Am auffallenbsten und bedauerlichsten", fagt Gr. Nathufius, "k
es uns gewesen, unter ben Unterzeichnern bes Amendements ber
Prittwitz gerade diejenigen Manner zu finden, welche in der
""Berliner:Revue" bas Banner einer ""focial: politischen Bochenschrift" im conservativen Geiste erhoben haben." Selbst ein Nathusius tadelt, daß in dieser Zeltschrift "mit einet Art ver hant gout mitunter Sentiments von Abel und Ritterschaft bis p einer ungesunden und gewiß nur schäblichen Uebertreibung auftit ten". In der Rammer aber hatten nun diese Leute "die Autorität bes Worts Gottes und die heiligkeit des Familienbandes zugleich verworsen." halle'sches "Boltsblatt" vom 21. Marz 1857.

<sup>\*\*)</sup> Stenogr. Ber. G. 398.

hre vom Colibat\*). In der Kammer aber berief sich Hr. on Prittwit für seine gegentheilige Ansicht auf die klaren wesprüche der großen Autorität, Luthers. Auf den Bann des herrn Rathusius sand man sich nicht wenig geärgert, e "diemlich schief und rasch heraussahrenden Aeußerungen" uthers gegen die Separatio hier aufgeführt zu sehen. Neurungen nämlich wie folgende: das sei "ein lauter Gespenst, meelen und Gewissen gefährlich, eine gemalte oder gesäumte Che, damit gar kein Rut ist"\*) — Alles nach dem wesen Kanon: "hier rathe ich, wenn du weislich geloben staft, so gelobe, die Rase dir selbst nicht abzubeißen, so kannst a halten" \*\*\*).

An dem Glauben und Borwand solcher Autoritäten scheirte das Geseh. Denn im lebrigen sagte der Abg. von
dravenit selber: "noch heute gibt es kaum offene und beimmte Gegner der Chereform". Nichtsdestoweniger darf man
n bem Erfolge des Gesehes, wenn es zu Stande gesommen
are, sehr zweiseln. Man sprach von großem Widerstreben
n Bolfe und unter den Beamten; für diesen Kall propheeite Reichensperger mit Grund: das Geseh werde das Gejentheil von einer Wohlthat seyn, "denn man werde es sotel als möglich, mit ober ohne Absicht, zu nullificiren su-

<sup>&</sup>quot;) "Es gibt", fagt or. hengstenberg, "Berhaltniffe genug im Leben, und nicht immer hat man sie verschuldet, die Chelosigkeit gur Pflicht, ober doch nothwendig machen. Es ist besser freien, als Brunft leiben. Aber wer da meint, es sei ohne Frau nun einmal nicht durchzukommen durch die Welt, und den specissich ehelichen Verkehr für so nothwendig halt, wie essen und trinken, eine Meinung, die freilich auch schon dagewesen ist" (d. h. es sind dieß ipsissima verda Lutkert), "der hulbigt einem Grundsate, gegen den wir uns wenigstens verwahren muffen." Berliner Evang. R.: 3. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Balle'iches Bolfeblatt vom 28. Marg 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Buther, Berliner Protestant. R.3. pom 7. April 1855.

den". Much ohnebieß, bemerfte Braf Schwerin, "wer einen geschidten Abvofaten hat, wird Chescheibungegrunde finden; mer hinreichendes Bermogen befigt, fur ben wird die Erem nung von Tijd und Bett fehr wenig laftig fenn". Die in nere Befinnung mare jebenfalle unberührt geblieben von ten Befete. Dan glaube Die leichtfinnigen Cheichliegungen und alfo bie Scheidungen burch beren Erichwerung gu minbem! fragte ber 21bg. Bengel; "bas ift ein febr großer Brithum: wenn bem Meniden Die Möglichfeit einer Chefdeibung um bedingt abgeschnitten ift, wie in ber fatholifden Rirde, bam mag bas mitwirfen; aufgehaufte Cowierigfeiten aber merben im Begentheil bagu reigen, alle Bege aufzusuchen, um fie m befeitigen". Fur biefen Gall hat benn auch Sr. von Berlad felber bas unbezahlbare Beugniß abgelegt: "bas Baf laufe aus Ginem Loch fo ficher aus ale aus fechfen"\*). Dun foll aber eben biefes Gine Loch - "fdriftgemaß" fenn.

Alle biese Afpetten waren ben eigentlichen Betreibern ben Reform, ben Stahlischen und Gerlachischen, sehr wohl be fannt. Sie acceptirten ben Entwurf, namentlich nachdem alle ihre Berschärfungsanträge abgeworfen waren, auch bloß als eine geringe Abschlagszahlung. Auch dieses Geset, wieder holte Dr. Stahl im Herrenhaus, sei noch nicht mehr als die Rücksehr zur gemeinrechtlichen Praxis "in der Periode ihrer Berweltlichung und laren Gestalt", nur ein "schwacher Aufang" zu einer fünstigen bessen Entwicklung, nur eine "Er mäßigung des Landrechts", noch nicht der erforderliche "Bruch mit den Principien des Landrechts"\*). "Ran hört", sagte

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 409, 296, 289, 271; Salle'iches Bolfeblatt von 18. Marg 1857.

<sup>\*\*)</sup> Dagegen lobten sich bie Gegner ben Geren Grafen hoverte. Dieses eble Mitglied bes herrenhauses erholte sich erft bie aus: brudliche Erlaubniß bes Königs, gegen bie Borlage ber Regierung sprechen und flimmen zu burfen. Sobann verband er mit feiner Bertheibigung bes Landrechts eine herosche Jurudweisung ber "im Commissionsbericht enthaltenen Demonstration gegen unsern

bamals das Subjektivisten-Organ, "wie Stahl und der Cultusminister fast wetteifern in der gestissentlichen Bersicherung,
daß diefer ganze Entwurf ja nur erst ein schwacher anfänglicher Bersuch seyn solle, ein Schatten von der fünstigen
Herrlichseit des Eherechts; Unaussöslichkeit der Ehe, das ist
das Ziel: das heißt für den gemeinen Mann"\*). — Ebenso
gestanden in der zweiten Kammer namentlich von Gerlach
und Wagener offen zu: daß ihnen die Annäherung des vorliegenden Gesehes an die Grundsähe der katholischen Kirche
noch durchaus nicht genüge. Gerade deshalb glaubte Hr.
von Prittwis um so mehr den ganzen Entwurf verwersen zu
mussen, "um den Protestantismus in seiner Reinheit zu conserviren" \*\*).

Das Gefet mare jebenfalls nur ein paffives Bertzeug bes berrichenden Beitgeiftes gewesen. Unter ber momentanen Regierung hatte es wohl vielleicht ju außerlicher Ginengung ber Chefcheibunge : Sundfluth, bei gleichem Berlauf fogar ju principieller Abgrabung bes Bufluffes führen tonnen. bem nachften beften Spftemwechsel aber mare es wieber fo gut wie nicht beschloffen gewesen. Es fragt fich, ob bennoch bie "evangelifche Rirche", vielmehr die geiftliche Berichmorung ber Trauunge . Beigerer, fich babei begungt und beruhigt hatte ? Bir glauben wohl; felbft mit ben tapfern Befchluffen ber evangelifden Confereng bezüglich eines felbstftanbigen firchliden Cherechts murben fich mohl Auswege gefunden haben. Darum lag ben Miniftern fo ungemein viel an ber Durchbringung bes Gefetes. Es galt, Die rathlofe Berlegenheit ju vermeiden, fur bie Rirche an fich und fur ben Staat in feinem Berhaltniffe ju ihr, in welche jest beibe allerdings bis an ben Sals bineingefturgt finb.

großen Ronig, gegen Friedrich ben Gingigen." Der Bruch mit ben Principien bes ganbrechte zc. Breslau 1855. G. 8.

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 7. April 1855.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 337, 411.

Die Phyliognomie und Abstimmung in ber Rammer verbeißt einem felbftftanbigen Borgeben ber Rirche nichts Gutes. Sie batte feine politifche Bartei gang fur fich , und mander, ber für bas Staate - Reform - Befet ftimmte, ftimmt bod miber fie. Bei feiner Debatte trat noch eine fo burchgebente Berriffenheit in ber Rammer hervor wie bier. Reine Rrab tion bielt ba gufammen; Die Confervativften mitten aus ber Junferpartei ftimmten gegen bie Regierung; bagegen mu 1. B. Br. Mathie, ber Subrer bee liberalen Centrume unt fonft ftete im Ramen bee Liberalismus ihr entichloffenfin Opponent, bier ihr eifrigfter Bertheibiger. Gelbft bie gam ergebenen ganbrathe und Beamten maßten fich ba einer eige nen Meinung an. Bon feften Richtschnuren mar nirgente mehr etwas ju erfeben; überall ber nadtefte Gubjeftivismus; ftatt objeftiver Principien icheint eber jedesmal ber guß, auf bem ber Berr Botant eben ju ber iconern Salfte feinet eigenen Dafenne fant, ben Ausschlag gegeben ju baben.

Es mag eine Angstluge seyn, die Katholifen seien es, bit bas Geseth geworfen. In Wahrheit fiel es nicht nur durch die Protestanten, sondern sogar durch ihre Landrathe und Beramten. Bon den Landrathen allein stimmten 31 für, 26 ger gen die Regierung, 12 fehlten. Hätten nur bloß jene 26 für statt gegen gestimmt, so ware das Geseth mit 160 Eimmen gegen 147 durchgegangen, statt mit 134 gegen 173 durchzusallen\*).

Wir schließen aus biesen Vorgangen ferner auf bie auch sonft bereits reichlich erhartete Thatsache, daß die Rraft und Macht ber Reaktion schon wieder namhaft nachgelaffen bat. Hätte man mit der Vorlage des Entwurfs nicht so lange gezogert, vor zwei Jahren ware das Gefet vielleicht noch ungefährdet durch die Kammer gegangen!

<sup>\*)</sup> Allg. Beltung vom 27. Febr., 6. Marg, 7. Marg 1857.

## XL.

!

Das europäische Staatenspstem, ber Schweizer-Bund und die Neuenburger-Frage.

I.

Die Reuenburger : Sache. Darstellung bes Thatbestanbes bis zu bem Protofoll ber Lonboner : Conferenz.

Aus ber Verkommenheit bes Rechtsgefühles ber Schweizer ift die verwidelte Lage hervorgegangen, in welcher sich die Eidgenoffenschaft zu Ende des Jahres 1856 befand; der Mangel fraftiger Entschlüsse von Seiten der europäischen Rächte hat die bedenkliche Verlegenheit herbeigeführt, welche die Reuenburger-Frage genannt wird. Diese Frage ist eine Erscheinung des Schweizersustems, welches die Volkssewerainetät über alles Recht stellt.).

Der Rabifalismus ftellt fich bem erhaltenben Syftem von Europa gegenüber; er erflart internationale Berbinblichfeiten

<sup>&</sup>quot;) Ursprünglich follten ben obigen Abhanblungen eingehenbere Erwasgungen über bie innere Lage ber neuen Schweiz, und über ihre Stellung im europäischen Staatenspftem vorausgehen. In Rückssicht auf bas nächste Interesse bes Tages werben sie nun aber nachfolgen.

für aufgehoben, weil er sie burch Thatsachen verlett hat, und er betrachtet bas Recht eines Dritten für erlosten, weil er sich gewalisam bes Besites bemächtiget hat. Das verlette Bölferrecht fordert Genugthuung, die europäische Staaten Ordnung die Wahrung ihres Unsehens; der Zwed der innenationalen Stellung der Eidgenossenschaft verlangt die Aufrechtaltung ihrer Unabhängigkeit, der europäische Frieden die Bermeidung ernster Berwicklung. Der König von Preusen unterlegt die schweiz will sich als Gleichberechtigter in den europäischen Areopag eindrängen; dieser will einen neuen Rechtszustand auf der Grundlage des alten herstellen, und jene verweigert die Anersennung des gewährleisteten Rechtes.

Das ift ber Kern ber ichwebenden Frage, beren Grotterung eine Darftellung bes Thatbeftandes vorausgehen muß.

Das fleine Länden zwischen bem Reuenburger Er und ben Bergen bes Jura\*) war lange Zeit ber Gegenfind von Anspruchen, Unterhandlungen und Streitigkeiten. In ben zweiten Sälfte bes 15ten Jahrhunderts war Neuenburg im Besit ber Sausenberg'schen Linie bes Hauses Baben - Hoche berg, welche im Jahre 1503 mit bem Markarafen Philipp in mannlicher Linie ausstarb. Während nun die übrigen Bessitzungen an ben Hauptstamm bes markgräflichen Hauses Baben zurudfielen, vererbte Neuenburg an Philipps einzige Todeter Johanna, welche an Ludwig, Herzog von Longue ville, vermählt war. Das Land, im Jahre 1579 burch ben

<sup>\*)</sup> Das Fürstenthum Neuenburg mit ber Grafichaft Balengin bie 70,753 Bewohner auf 12,5 geogr. Quabratmeilen.

Als Ranton bezahlt es zur eitgenöffischen Bundestaffe 38,914 Fr. Es ftellt zum Bundesheere ein Contingent, welches folgende Starte hatte:

Auszug Referve Bufammen 2295 Mann; 1194 Mann; 3489 Mann.

Anfauf ber Grafschaft Balengin \*) vergrößert, blieb anberthalb Jahrhunderte im Besit dieses Hauses, ging im I 1668,
nach dem Tode Johann Ludwigs, des letten Herzogs
von Longueville, an das Haus Nemours über, und wurde
nach dem Tode der Herzogin Johanna am 16. Juni 1707
ber Gegenstand eines Erbfolgestreites, der zwischen dreizehn
Prätendenten geführt ward. Unter diesen befand sich natürlicherweise auch Ludwig XIV., und zwar, da er befanntlich
um einen Titel nie verlegen war, mit dem eines Lehens der
Baronie Arlay, die er furz und gut für einen Bestandtheil
ber Freigrasschaft (sranche-comté) erklärte. Seine Macht
war damals, wie sein Leben, im Abnehmen, und deshalb
wohl gebrauchte er bei dieser Gelegenheit nicht seine gewöhnlichen wirksamen Mittel zur Bersolgung seiner Ansprüche.

Die Baronie Arlay hatte aber ju ben Gutern bes Saufes Chalon gehört, und war durch Teftament Philiberte V. auf Beinrich von Raffau übergegangen, welcher mit Claudia von Chalon vermählt mar. Das Saus Rafe fau Dranien erlosch am 16ten Marg 1702 mit Bilhelm III., Ronig von England. Diefer hatte burch Teftament v. 3. 1694 bie Rechte feines Saufes auf Reuenburg und Balengin an Friedrich III., Rurfurft von Branden. burg, nachmale Ronig von Preußen, übertragen. altem Recht ftund bie Entscheidung über die Erbstreitigfeit bei ben Regenburg'iden Stanben (trois-états). fannten die Rechtsgultigfeit der Berfugung des letten mannlichen Gliedes aus dem Saufe Naffau-Dranien, und übergas ben am 3. Nov. 1707 bem Konig Friedrich I. von Breugen bie Regierung bes Landes, unter ber Bedingung, bag er bemfelben bie fammtlichen Rechte und Freiheiten bestätige. Um folgenden Tage, den 4. Rovember 1707, hulbigten die

<sup>\*)</sup> Der Ronig von Preußen hat verordnet, bag nicht Ballengin, fons bern Balenbis gefchrieben werben muffe.

Stanbe und bas land bem Ronig ale fouverainem Bringen von Dranien, Reufchatel und Balengin, und als beffen Statthalter übernahm ein Graf Metternich tie Regierung.

Man ichien zu zweiseln, bas bas haus hohenzeltern-Brandenburg ben Besit bes entfernten, gemissermaßen vereinzelten Ländchens sesthalten wurde; es tauchten baher häusige Gerüchte von Abtretungen auf, und wirklich wurden auch bem König von Preußen gar viele Antrage zum Bertauf bes entlegenen Fürstenthums gemacht \*). Preußen ber wahrte ben Besit fast burch ein ganzes Jahrhundert, und erst am 29. Febr. 1806 ließ ber britte Nachfolger bes ersten Preußensönigs bem Staatsrath von Neuenburg eröffnen, bas er burch höchst wichtige, bem bringenden Interesse ber preußischen Monarchie entnommene Gründe bestimmt worben sei, bas Fürstenthum Neuenburg, welchem er einen unmittelbaren und hinreichenden Schutz nicht gewähren sonne, an Frustreich abzutreten \*\*). Friedrich Wilhelm III. war mit dem

<sup>\*)</sup> Die Fürsten Barberini, die Reffen Urban's VIII., boten bebentente Summen. Ebenso Seinrich II. von Orleans; er wollte bas Fürstenthum für vier Millionen Livres faufen. Man nannte ferner noch als Käufer ben Bringen von Conty, Karl Couard von Encland, ben Marschall von Sachsen. Als biese Gerüchte von Bertäufen bem König Friedrich Bilhelm I. befannt wurden, so erflärte er:

<sup>&</sup>quot;Que les dits bruits lui étaient injurieux, et par conséquent sans consistence, ajoutant que de toutes les successions que Sa Majesté a recueilli, il n'y en a point, q'Elle chérisse davantage, que celle de la Souveraineté de Neuschâtel et Valangia."

Spater, im Jahre 1754, wollte auch Lubwig XV. bas Farfter thum Reuenburg fur ble Marquife von Bompabour taufen, ale Friedrich ber Große wies ben Antrag mit Entruftung jurud.

Uebrigens erfennt man baraus bie Begriffe, welche in jener 3ch von ber Lanbeshoheit und ber Stellung ber Unterthanen allgemein waren. Den großen herren fiel es gar nicht ein, bag biefe aud Rechte auf fie haben.

<sup>\*\*)</sup> Des considérations de la dernière importance, prises de l'in-

Raiser ber Franzosen in ein Bundniß getreten. Durch ben Bertrag von Schönbrunn, 15. Dec. 1805, trat er alte Bestungen seines Hauses ab. Er überließ das Herzogthum Cleve und das Fürstenthum Neuenburg dem Kaiser der Franzosen zu beliebiger Berfügung, an Bayern übergab er die Rarkgrafschaft Anspach gegen ein Gebiet mit 20,000 Einstwohnern zur Abrundung von Baireuth. Der Bertrag gab bem König von Preußen die sämmtlichen Lande, welche der König von Großbrittanien in Deutschland besaß. Preußen gemährleistete Frankreich zum Boraus alle Erwerbungen durch ben Frieden, welcher mit Desterreich abgeschlossen werden sollte, und Frankreich garantirte wieder Preußen seine alten und neuen Bestungen.

Am 10. Marz 1806 zeigte ber preußische Gesanbte bei ber Eidgenoffenschaft dem Landamman die Abtretung des Fürstenthums Neuenburg an, als Folge von Anordnungen, zu welchen der König gezwungen wurde, um die Ruhe seines Reiches zu sichern ). Der König versprach seine guten Dienste, um in Paris die Vereinigung Neuenburgs mit der Schweiz zu bewirfen. Am 16. März rückte der General Dudinot mit einer Division in Neuenburg ein, am 22. desselben Monats versammelte der preußische Minister die Repräsentanten der Staatsförper, entband Beamte, Offiziere und alle Unterthanen ihres Eides, und übergab das Ländchen dem französisschen General. Acht Tage später, am 30. März 1806, ents

térèt le plus pressant de Notre Monarchie entière, Nous ont obligés d'aquiescer à remettre entre les mains de S. M. l'empereur des Français les soins du bonheur futur de ces états etc. etc.

Das fonigliche Reffript ift vom 28. Febr. 1806.

<sup>\*) . . .</sup> Cession faite à l'empereur des Français à la suite d'arrangement que le roi a été obligé de prendre pour assurer le repos de Sa monarchie.

hielt ber Moniteur bas faijerliche Defret, welches bas Rire ftenthum Reuenburg ale Gigenthum und mit voller Coures rainetat bem Maricall Alexander Berthier überließ \*). Der Generalabiutant Bebeon Jarry, welcher bem General Dubinot im Rommanbo folgte, vollzog am 7. Detober bie feier lide Inveftitur. Deffenungeachtet aber beauftragte ber Date icall feinen Beneralcommiffar Lefperut mit ber lebernabme bee Befiges und ber Regierung, und biefer volliog am 18 Dov. 1806 feinen Auftrag. Der neue Kurft von Reuenburg beftätigte nicht bie Freiheiten und Rechte bes Lanbes, mit es por neunundneungig Jahren ber Rurfurft von Brauden burg gethan hatte. Der Marichall mar unumfchrantier Dei fter und herr. Doch migbrauchte er feine Bewalt nicht; at bestätigte alle Beborben, und ließ fie bas ganbeben regieren, welches er felbft niemals betrat. Die ichwerfte gaft mar bas Bataillon, meldes bie Reuenburger in bas frangofifche ben ftellen und unterhalten mußten.

Als die Franzosen aus Deutschland vertrieben waren, und die Berbundeten in Frankreich einrudten, wurde auch Reuenburg, und zwar am 23. Dec. 1813, von den Defter reichern besetzt. Einen Monat später, am 25. Januar 1814, traf der preußische Minister Chambrier d'Olepres in Reuendurg ein, und verfündete im Namen des Königs von Breugen die Besignahme mit der Bestätigung aller bestehenden Landes Behörden. Am 3. Juni 1814 unterzeichnete Berthier die Abdanfungsurfunde zu Gunsten des Königs von Preußen, und entband die Reuenburger von dem Unterthanen-Eid \*).

<sup>\*) ...</sup> Considérant que la principauté de Neuschâtel est retourné sous la domination de son ancien souverain par suite des événemens de la dernière gouerre et des principes admis pour base dans les négociations de la paix générale. . .

Derthier erhielt eine Leibrente von 34,000 Thaler. Die Salfte blefer Summe wurde feiner Bittwe, ber Bringeffin Daria Gli-

ter bem 18. Juni 1814 gab ber Ronig von London aus g Rurftenthum Die constitutionelle Charte, welcher halbes 3ahr fpater, unterm 26. Dec. 1814, bas Draas ttions : Edift für die Landstände (audiences generales) ite \*). Das Grundgeset gemahrte bemselben die Stellung es für fic beftehenden, unveräußerlichen und untheilbaren, i ben Intereffen ber Monarchie getrennten Staates, mel-: weber einem jungeren Bringen ale Leibgebing überlaffen, b an irgend Jemanden als Lehen ober Afterlehen übergen werben fann. Es bestimmt, daß ber Ronig als Fürft i Reuenburg bei jedem Regierungsantritt bie Suldigung bann empfangen foll, wenn er bie Freiheiten, Recte ) Sagungen bes Landes beschworen bat. Die Huldis ig an Friedrich Wilhelm III. murbe am 2. Juli 1814 riftet.

fabetha von Bapern=Birkenfeld, zugeschrieben. Der Fürst von Wagram starb bekanntilch zu Bamberg am 1. Juni 1815, seine Wittwe aber am 1. Juni 1849. Der Wittwengehalt von 18,000 Thir. wurde aus der Privatkasse des Königs von Preußen, und keineswegs aus der sogenannten somme royale, d. h. der Reuenburgischen Civilliste, geleistet.

Dach bem Organisations : Ebift vom 26. Dec. 1814 bestand ble Bertretung aus den zehn altesten Mitgliedern des Staatsrathes, mit Ausnahme des Kanzlers, des General : Profurators und des Staatsrathes; aus vierzehn Notablen, nicht Mitgliedern des Staatsrathes, darunter vier Geistliche; aus vierundzwanzig Prassibensten der Gerichtsbezirke und aus dreißig Deputirten, welche durch zweisache Wahl ernannt wurden. Die Urversammlungen wählten für jede Stelle zwei Kandidaten, und die Gerichts Beisiber des Bezirs tes aus diesen Kandidaten die Abgeordneten. Dieser in Art. 2 des Organ. Edites bestimmte Wahlmedus ist in der eitgenössischen Denkschist (Memoire zur la question de Neuschätel. pag. 29 und 30) nicht genau angegeben. Nach der Anordnung vom Jahre 1831 bestund die Kammer aus 88 Deputirten, wovon der König 10, das Bolf nach einem anderen Wahlmodus die anderen 78 ernannte. Die Beschlässe unterlagen der Genehmigung des Königs.

Das Alles gefchah, ebe bas Kurftenthum Reuenburg in ben belvetischen Bund aufgenommen war. Es fceint, bag ber erfte Anftoß zu biefer Berbindung von Breugen felbft ausging; wenigstens ift es gewiß, bag ber preußische und ruffifche, bei ber Gibgenoffenschaft beglaubigte, Minifter icon unterm 22. April 1814 ber Taglabung ben Bunich ibret Souverane aussprachen, und jur Unterhandlung Die Berufung neuenburgifder Abgeordneten an ben Borort beantragten. Die eidgenöffifche Rommiffion, jur Behandlung biefer Ange legenheit ernannt, trat mit biefen Abgeordneten gufammen, fprach ihre Beforgniß aus, daß die zweideutige Lage eines Kurftenthums in ber Ronfoberation republifanifcher Ctaaten wenig haltbar fenn mochte. Diefes Bebenten, welches eine ftaatemannische Begabung ber Rommiffionsglieber barthut, wurde von dem Bunich beiber Theile überboten. Der Ronig unterzeichnete zu London am 18. Juni zugleich mit ber conflitutionellen Rarte eine Deflaration, in welcher ber Eintritt bes Fürstenthums in ben Schweizerbund genehmiget und beffen Staaterath gur Führung von befinitiven Unterhandlungen ermächtiget wurde. Drei Monate später, am 12. Cept. 1814, votirte bie Tagsatung die Aufnahme bes Fürstenthums Reuenburg mit ber Graffcaft Balengin in ben helvetischen Bund.

Da nun das Einverständniß zwischen den Betheiligten erzielt war, so konnte das Komité für die Schweizer-Angelegenheiten dem Kongreß zu Wien die Stellung des Kürstenthums als Schweizer-Kanton wohl vorschlagen, und diese konnte sie in die Transaktion vom 20. März 1815 aufnehmen. Zwei Monate später war die Bundesbehörde im Besit der Erklärungen der Stände über die Bestimmungen der Transaktion, und am 19. Mai wurde mit der Annahme dieser die Beitritts-Urkunde des Kürstenthums Reuendurg zur schweizerischen Eidgenossenschaft unterzeichnet. Diese Anordnung ging nun, wie die Wiedererwerbung des Kürstenthums

ib beffen Stellung unter preußischer Souveranetat, in bie auptakte bes Kongresses zu Wien über und beibe erhielten burch gleichzeitig bie Sanktion und bie Gewährleiftung ber ropaischen Machte.

Das Fürftenthum Reuenburg wurde nun funfzehn Jahre ng friedlich vermaltet; es gefchah unftreitig viel Gutes, aber waren, wie überall, noch manche, billige und thorigte, uniche übrig und im 3. 1830 ließen fich biefe Buniche als ate Forderungen vernehmen. Der berühmte Tagfagungefcbluß vom 27. Dec. 1830, baß jeder Ranton fich eine bebige Berfaffung geben fonne, verfehlte auch in bem morcifchen Ranton nicht feine Wirfung. Die Bublereien tten ein Biel, man faete Ungufriebenheit, regte bas Bolf if und rief Bewegungen hervor. Bu Ende bes Monats pril 1831 fendete ber Ronig einen Beneral-Rommiffar, in Berfon bes General v. Bfuel, und biefer verfündete am !. Juni die Abichaffung und Aufhebung verschiedener mißbiger Abgaben, bas freie Betitionerecht und eine wichtige eranderung bes Grundgefetes vom 3. 1814, inebefonbere r Reprafentation, beren Bildung allerdings ein wenig munrlich war.

Mit biesen Zugeständnissen waren die Liberalen feineseigs zufrieden und die besonnene Haltung der neuen Berstung, die sich am 11. Juni versammelt hatte, genügte feisewegs den "feurigen Freunden der Republif"). Es mußte ie Revolution gemacht werden; und schon am 13. Sept. 31 war Neuenburg in Aufruhr. Eine zusammengelaufene haar von Insurgenten, unter der Führung eines Lieutenants zurquin, seste sich in den Besit der Stadt und des Schlosses,

<sup>\*)</sup> Cependant la marche méthodique du corps législativ ne satisfalsait pas les hommes ardents du parti republicain; ils recoururent aux armes.

S. Mémoire sur la Question de Neufchâtel 1856. p. 39.

welches gar nicht vertheibiget murbe; aber ihre Rubrer tonnten feine provisorifde Regierung ju Stanbe bringen. Staaterath batte fich in Balengin versammelt, und forberte von bort bie Insurgenten gur Unterwerfung auf, mit bem Berfprechen einer allgemeinen Amnestie unter Berufung ber Urversammlungen. Ale biefe Bebingungen verworfen maren, verlangte ber Staaterath Die Intervention bes Bundes und es erschienen eidgenössische Rommiffare, welche bie Unterwerfung und die Ablegung ber Waffen unter ben gleichen Bebingungen und mit bem gleichen Erfolg verlangten. Um 24. und 27. Cept. rudten eibgenössische Truppen ein und befet ten ben Ranton. Jest wollten die Aufrührer auf Die vorgefolagenen Bedingungen unterhandeln, aber wie natürlich ging nun die Regierung nicht barauf ein. Inbeffen ichloß ber Rommanbant ber eidgenössischen Truppen mit ben Aufrührern eine Rapitulation ab, in welcher bedingt murbe: vollfommenes Bergeffen bes Beichehenen von beiben Seiten, Auflofung ber Freischaaren, Rudfehr ber Bewaffneten in ihre Seimatheorte und Uebergabe bee Schloffes mit bem Rriegemas terial an eibgenössische Truppen. War biefe Unterhandlung mit ben Aufruhrern jum Minbeften unanftanbig, fo mar es vollfommen unwürdig, bag ber Rommandant ber Bunbes, Truppen mit bem Lieutenant Bourquin noch insbesonbere und perfonlich verfehrte, und bemfelben bie Erflarung abgab, bas Die Frage ber Emancipation, b. h. ber Logreißung bes Rurftenthume von feinem Couveran, bem gefengebenben Rorper porgelegt merben, und bag von Seiten ber Regierung fein Sinderniß gemacht werden folle, um den Bunich bes Bolle auf die freiefte Art fund ju thun und jur Renntniß bes Ronigs fowohl ale bes gefetgebenben Rorpers ju bringen,\*).

<sup>\*)</sup> Die obenermahnte Denkschrift bes Bundesraths vom Jahre 1856 nennt biese Deklaration eine Maßregel, um die Friedensbedingungen vollftandig zu machen: "pour compléter les conditions

Die eibgenöffischen Truppen hielten ben Ranton zwei Monate lang befest, und bie Umfturgmanner hatten nur auf beren Entfernung gewartet, um fogleich wieber loszubrechen. Aber die Regierung hatte fich vorgesehen; und als am 17. Dez. 1831 ein neuer Aufftandeversuch gemacht wurde, fo batte ibn ber General Bfuel ichnell niebergeschlagen. jest eine Reaftion erfolgte, fo war fie nicht ungerecht und nicht graufam; bie Regierung that nicht mehr, als fie gur : Erbaltung ber Rube thun mußte. Aber wenn bie Bewohner bon Reuenburg ihre uralte Landesverfaffung erhalten wollten, = wenn fie, ber Unruhen mube, bas Berhaltnig bes gurften. 3 thums gerne geandert hatten, fo mar bas ju erwarten gemes i fen, und es war eben fo naturlich, bag bie reichen und bie z angesehenen Einwohner eine rabifale Bobelherrschaft nicht E liebten, wie fie bas rabifale Schweizerwefen ihnen aufbringen wollte. Der gesetgebende Rorper, jest burch ein fehr liberat les Bahlgesett gebildet, ftellte mit großer Dehrheit die Tren-: nung des Fürstenthums von der Gidgenoffenschaft in Antrag, Diefem fcologen fich ber Staaterath, alle Behorden und eine Menge von Burgern an. Der Ronig aber erflarte mit Be-Rimmtheit, bag er ben Bunfchen feiner treuen Reuenburger nicht entsprechen fonne, weil er im 3. 1815 ben Gintritt bes Rurftenthums in ben Schweizerbund einmal genehmiget habe.

Sieben Jahre lang mußte nun bie Neuenburger Regiezung gegen bie offenen und verftedten Angriffe bes Rabita-

L

: ;

Ē

:

:

de la pacification. Le commandant fédéral transmit au lieutenant Bourquin" etc etc. Sie fügt bei: "Si cette clause additionnelle à la capitulation, avait été consciencieusement rempli, l'émancipation eut été accompli dès 1831. Mais une sois rassuré, grace aux autorités fédérales, le gouvernement resusa d'exécuter l'engagement, qui'l avait souscrit." Man sieht die Berwirrung der Begriffe und die radifale Unverssichamtheit, wie sie, selbst außer einer amtlichen Staatsschrift, läs cherlich ware.

lismus tämpsen, welcher, wie aus bem früher Angeschrten hervorgeht, von Tag zu Tag mehr Boben gewann. Der haß wurde um so größer, als der Kanton sich dem frechen Treiben entgegen stellte, als er in den Sarner Bund eintrat, gegen die Jerreißung des Kantons Basel, gegen die Aushebung der Riöfter im Aargau und gegen die Austreibung der Jesuiten, also für die Aufrechthaltung des Bundesvertrages vom Jahre 1815, stimmte, als er die Freischaarenzuge als einen Friedensbruch bezeichnete, zu dem Sonderbundsfrieg keine Truppen stellte, sich gegen die unzähligen Rechtsverletzungen nach Moglicheit stemmte und überhaupt noch eine konservative Richtung einzuhalten versuchte. Das Schicksal von Reuendurg war besiegelt, man mußte nur die rechte Zeit erwarten, um den Spruch des Rabisalismus zu vollziehen.

Diese Beit tam fonell. Ale bie Nadrichten von ben Barifer Ereigniffen am 24. Febr. bes Jahres 1848 eintrafen, fo versammette fich auf ber Bernergrenze in Bal be Et. Imier eine, 300 bis 400 Mann ftarte, Freischaar, melde größtentheils aus Angehörigen bes Rantons Bern beftand und von einem verborbenen Breslauer Studenten jubifcher Ab, ftammung geführt murbe. Diefe Freischaar überrumpelte guerft bie Ctabt la Chaur be Fond, ber Sauptfit ber fomeigerifchen Uhren Rabrifation, mo, wie auch in bem benachbarten Locle, Arbeiter aus bem Jura, aus Benf, aus Kranf. reich, aus Italien und aus bem fublichen Deutschland aufammenliefen. Diefe Leute maren gehörig bearbeitet, bie Rabifalen hatten icon lange ber alles Rothige in Bereitschaft gehalten, die bernische Schaar wurde bis auf 1500 Mann verftarft und fie fturgte fich ohne Aufenthalt auf Die Stadt Reuenburg, bie, nur 5000 Einwohner gablend und ohne Bertheibigungewerte, nicht hindern fonnte, bag bie "Batrioten" am 1. Marg einrudten und fich fogleich bes Beughaufes bemächtigten. Der versammelte Staaterath murbe mitten in ber Racht aufgehoben, die Burgerichaft entwaffnet, Die preußischen

Abler abgeriffen, eidgenössische Fahnen aufgestedt und die Respublif verfündet. Ein bischen Wiverstand ware gewissen Leusten vielleicht nicht unangenehm gewesen, denn auf den nahen Waadtlanders und Berner-Gebieten standen zahlreiche Schaarren bereit, welche gar zu gern nach dem grundreichen Städtschen gezogen waren.

t

•

5

Ľ

\$

3

Ś

3

\*

T.

ď

Ť

E;

ķ

Diegmal fam ichnell eine provisorische Regierung ju Stande, welche fich die obligaten Deputationen, Bludwunfche und Unterwerfunge - Abreffen jufenden ließ. In ihrer letten Sigung am 29. Februar hatte Die fürftliche Regierung einen Abgefandten nach Bern abgeordnet, um bes Bundes Schus und Gemahr fur die Berfaffung bes Rantons angurufen. Der Borort zeigte bie nabe Unfunft einer Bundes-Rommission an, erflarte jedoch, daß diefe nur aus Rudficht fur Reuenburg als eibgenössischen Stand geschehe, Die Gibgenoffenschaft aber von beffen Berhaltniß jum Konig von Breußen gang und Die Rommiffare trafen am 3. Marg in Reuengar absehe. burg ein, ale bie Regierung icon umgeworfen mar und bie Staaterathe im Befangniß fagen \*). Die Rommiffare festen fich mit ber provisorischen Regierung in Berfehr, um die les gitime fummerten fie fich nicht, wohl aber jogen fie im Landchen umber, um überall ju "republifanifiren". Der Borort Bern, ohne bie Bustimmung feiner Mitftanbe abzumarten, beeilte fich, Die Republif Reuenburg anzuerfennen.

Der Borftand ber fürstlichen Regierung hatte am 3. März eine Brotestation beim Bororte niedergelegt, erhielt aber bie Antwort: daß die vorliegende Sache, so wie das Berhältniß bes Rantons Reuenburg zur Eidgenoffenschaft ben König

<sup>\*)</sup> Die amtliche Denkschrift bes Bundesrathes gibt unrichtig' an: die eidgenöffischen Rommiffare seien am 2. Marz in Neuenburg eins getroffen. Bir wollen ben Grund bieses Irrthums nicht unters suchen, bemerten aber, daß alle Umftande eine absichtliche Langsams teit ber Reise dieser Rommission anzeigen.

gar nicht berühre, und bag ber Borort auf Die Protestations. Rote burchaus feine Rudficht nehmen fonne.

Die provisorifche Regierung faumte nicht, eine tonftituirende Bersammlung ju bilben, baß fie aber ihrer Sache nicht recht vertraute, geht aus ben Dagnahmen bervor, Die fie ergriff, um bem rabifalen Suftem bie Bablen zu fichern. Daß fie bas Bahlalter auf ben Termin ber rechtlichen Dunbigfeit, also um zwei Jahre herabsette, war ein Gingriff in bie natürlichen Befugniffe ber fünftigen Berfammlung, baf fte aber alle im Ausland eingeburgerten Reuenburger jur Theilnahme an bem Bahlaft herbeigog, bas mar ein plumper Bemaltftreich, welcher ben ganbesgebrauch verlette und bem na türlichen Recht widersprach. Diefe Leute, welche in allen Schweizer-Rantonen und befonbere ale Uhrenmacher in Benf niebergelaffen maren, übten in Reuenburg feine Rechte aus, erfüllten feine Bflichten, bezahlten feine Abgaben und leifteten feine Militardienste, gehörten aber fammt und sonbere gur rabifalen Bropaganda. Bahrend nun biefe alle ihre Anhanger auf Die Bahlpläge trieb, enthielten fich bie Konservativen ber Theile nahme und bie Befammtgahl ber abgegebenen Stimmen ftellte nur etwa zwei gunftel ber berechtigten Ctaateburger bar ).

Unter biefen Umftanden wurde benn freilich eine Ber-

Dieß ist im Allgemeinen ber Hergang, beffen Einzelheiten oft emporend, oft lacherlich find. — Es ist dieß in der Schweiz notorifc, und doch hat die officielle Denkschrift des Bundesrathes S. 46 ble Recheit, zu sagen: "Le mode d'élection en usage sous le regime précédent sut rigoureusement suivi."

Das Bahlaster war früher auf 22 Jahre als bem Eintritt in ben Militärdienst festgesetzt, man setzte es nun auf 20 Jahre. Die Denkschrift bemerkt: "Toutes les opinions devaient d'ailleurs profiter de cette modification." Solche Binkelzüge hatte bie Staatsschrift ber Bundesreglerung ben Anespen-Journalen überlassen sollen.

fammlung geschaffen, wie die provisorische Regierung und wie beren Reifter fie wollten.

Die oft besprochene Erklärung (lettre patente) bes Rosnigs von-Preußen vom 5. April 1848 ermächtigte die treusgebliebenen Reuenburger, "in ihres Baterlandes und in ihrem eigenen Interesse fich nur durch die Lage und die Wohlfahrt bes Landes, und sich nicht durch die Bande bestimmen zu lassen, welche sie an ihren Fürsten knüpften"\*). Die Mitglieder bes Staatsrathes wurden vom König ihrer Pflichten entbunsben; sie hatten ihre Amtsverrichtungen niedergelegt, jedoch unter Vorbehalt der königl. Genehmigung und mit der Erkläzung, daß sie nur der Gewalt gewichen seien; sie verweigersten beharrlich die Unterzeichnung einer förmlichen Abdanfungsurfunde, wurden darum gefangen gehalten, jest wurden sie threr langen Haft entlassen.

Img eröffnet und am 25. April war die Verfaffung fertig, aber die Arbeit war auch darnach. Daß das Fürstenthum Reuenburg eine demofratische Republik wurde \*\*), das war ja das Ziel der Umtriebe von kast zwanzig Jahren, aber die ras dikale Gefinnungstüchtigkeit hat sich in der konstituirenden Bersammlung zu Reuenburg selbst überboten; sie hat sich nicht mit der vollkommenen Beseitigung des monarchischen Princips begnügt, sondern Kirche, Gemeinde, Schule und alle guten und ehrwürdigen Institutionen des kleinen Staates ohne Rücksstein, weil der Gehonung zerstört. Die ganze Welt sollte jusbeln, weil der Geist der Zerstörung die Beschränktheit und den blinden Fanatismus benütt hat, um in dem kleinen

<sup>\*)</sup> Da biefe Erflarung einen Sauptbeweis bes Bunbesrathes bilbet, fo werben wir fpater barauf jurudtommen.

<sup>••)</sup> Die Reuenburgliche Berfaffung Art. 1: "Le canton de Neuschatel est une republique démocratique et l'un des Etats de la conféderation Suisse."

Winkel am Jura Alles bem Boben gleich zu machen und ein tosmopolitisches Unbing zu schaffen.

Durch die angeführte Ermächtigung bes Königs hatte sich die Lage der Dinge verändert; die Konservativen hielten sich jest nicht mehr zurud, als am 30. April über die Annahme der Bersaffung abgestimmt wurde. Man ließ auch jest wieder diejenigen zu, welche nur im Fürstenthum geboren, aber in anderen Ländern ansässig waren, und doch wurde nur eine fleine Mehrheit für die Annahme der Bersaffung erwirkt\*).

Bu allen Zeiten und bei allen Bolfern, felbst am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts in der furchtbaren Aufregung ber französischen Revolution, wurde der Grundsatz festgehalten, daß mit der Annahme der Berfassung das Mandat einer konstituirenden Bersammlung erloschen sei; in der Republik Reuenburg zum erstenmal wurde in den Wahlversammlungen

Nach ben eigenen Angaben bes Bunbesrathes (Dentichrift S.

| für Annahme ber Berfaffung    |   | 5,813  | Stimmen, |
|-------------------------------|---|--------|----------|
| für Bermerfung ber Berfaffung |   | 4,395  |          |
| Im Gangen Stimmenbe .         | • | 10,208 | •        |
| Dehrheit fur bie Annahme .    |   | 1,413  |          |

Run ist aber erwiesen, daß mehr als 1200 außerhalb bes Rantons ansässige Neuenburger für die Verfassung gestimmt haben. Rimmt man an, daß diese nicht waren zugelassen worden, so ergibt sich 4613 als die Jahl der Stimmen für die Annahme der Berseisung, und es bliebe eine Mehrheit von 218 Stimmen auf 9008 Stimmende. Diese Schähung kömmt der Wahrbeit gewiß nabe. Aber davon abgesehen, ist es ein bedenkliches Verhältnis, wenn für die Annahme eines Grundgesehes nur 1418 von 10,208, also nicht vollsommen 0,52 der Gesammtheit entschelben, die Abstimmung solgen ur ein Mehrheitsverhältnis von nicht ganz 0,14 aller Stimmen ausbrückt.

<sup>\*)</sup> Da bie Dentschrift bes Bunbesrathes bas Resultat ber Abftimmung mit großer Bichtigkeit hervorhebt, fo mag ein Blick auf biefelbe nicht unnöthig febn.

vom 30. April durch eine zweite Abstimmung die Befugnist des verfassungsmäßigen großen Rathes auf die konstituirende Bersammlung unmittelbar übertragen, solglich die Herrschaft auf vier Jahre einer Körperschaft überliefert, welche, nur von einem Bruchtheil des Landes gewählt, jedes konservative Element ausgeschloffen hatte.

Diesem Gewaltstreich folgte schnell ein anderer: man besichloß, daß das Bolt von Reuenburg bis zum Jahre 1857, also neun Jahre lang, nicht das Recht habe, seine Berfassung zu ändern. Die Bundesversassung vom 12. Sept. (Art. 6, c.) wahrt ben Ständen das Recht, ihre Betsassungen zu ändern, wenn die absolute Mehrheit der Bürger die Revision verlangt. Durch diese Bestimmung wäre nun der obige Beschluß ausgehoben gewesen, aber um die Sicherheitsmaßregel zu sanktioniren, ließen die Uebergangs-Bestimmungen eine Ausnahme zu, sie nahmen eine Berfügung auf, welche offendar die Feststellung des radisalen Systemes in Reuenburg zum Zweck hatte.

Jebermann weiß, wie die Liberalen ihre Herrschaft gebrauchten; man führe ihr Berfahren bis an die Granzen ber Möglichkeit, und man wird die volle Pracht der radifalen Birthschaft sehen, ohne daß man nothig hatte, deren Einzelheiten zu beleuchten \*).

Wir wollen nur einige ber gerühmten Reformen be-

Unter ber fürstlichen Regierung war die freie Selbstverwaltung der Gemeinden die Grundlage des Staatslebens; es war das freieste Selbstregiment auf dem ganzen europäischen Festland. Jede Stadt, jedes Dorf bildete eine Gemeinde, und jede dieser Gemeinden regierte sich selbst, hatte

<sup>\*)</sup> Die Dentichrift bes Bundesrathes führt S. 48 ff. biefe Einzelheisten au - verfieht fich, um bie rabifale Regierung zu preifen.

ihr Gigenthum, und verfügte ohne bureaufratifde Bevormunbung über ihre Ginfunfte. Das Gemeinbewefen beruhte fich lich nicht auf einer funftlich gemachten Dronung, es mer bervorgegangen aus ber geschichtlichen Entwidelung, und tarum batte jebe Bemeinbe ihre eigenen Rechte und Freibeiten, melde, geidrieben ober ungeschrieben, fich bis in bas fruben Mittelalter nachweifen laffen. Unter biefen maren bie for genannten vier Bourgeoifien \*) ale bie "Schilbhalter bit neuenburgifden Freiheit". Diefe mabre Freiheit fonnten bie gewöhnlichen Rabifalen nicht auffaffen, Die begabteren wollten fie nicht, benn gerabe bie geglieberte Mannigfaltig feit bes öffentlichen Lebens ftund fcroff ber bespotifden Staatsomnipoteng, welche fie erftrebten, gegenüber. Die Repolution bob biefes Bemeinbewefen auf, und fette an beffen Stelle bas Suftem ber Brafeften, ben centralifitten Staatsabfolutismus an Die Stelle ber Freiheit.

Roch weniger ale bie Selbstftanbigfeit politischer Rorperschaften war mit bem rabifalen Suftem bie Unabhangigfeit ber Rirche verträglich, welche feit ber Reformation fein gam Die Berfaffung beefürst beeintrachtiget hatte. pon 1848 brachte bie gefesliche Beftftellung ihres Berhaltniffes jum Staate in Aussicht \*\*), und wirflich ließ bas "Rirchengefet" bes großen Rathes (loi ecclésiastique de l'an 1848) auch nicht lange auf fich marten. Diefes Gefet untermarf Die oberfte Bermaltung bem Willen bes fouverainen Bolfes, und bie Entscheidung religiofer Fragen bem allgemeinen Stimm. Die Beiftlichen murden abhängig von der wechselnben Mehrheit in ihren Gemeinden, Die Pfarrer hatten fonft eine achtungewerthe Stellung behauptet, jest murben fie auf fechejährige Runbigung genommen. Die Rirchenguter, meift testamentarifche Stiftungen von Brivaten, wurden ein-

<sup>\*)</sup> Neufchâtel, Valengin, Boudry, Langeron.

<sup>\*\*)</sup> Art. 6. La loi réglera le rapport de l'église avec l'état.

gezogen und ben Staatsbomainen einverleibt, ober zu frivos len Zweden verwendet \*).

Aus den Primarschulen mußte das religiose Element entfernt werden, beshalb wurden sie der Aufsicht der Geistlichen entzogen; und die Anstalten, welche man nicht zu Diesnern der Pobelherrschaft machen konnte, wurden zerstört. So die Akademie; sie war ein Mittelpunkt wissenschaftlicher Bestrebungen für die ganze Schweiz, anerkannte Gelehrte, wie Agassiz, Dubois de Montpéreur, Fr. de Rougemont, Guillebert, Matile u. f. w. lehrten an der Anstalt, aber sie übten einen gewissen großen Einfluß, und beshalb durste das aristofratische Wesen" nicht ferner bestehen, und wurde in Eile zerstört \*\*).

Die materiellen Lasten des Bolfes wurden von der republikanischen Regierung keineswegs vermindert. Alte Absaden, großentheils gewaltrechtlicher Ratur, Zinsen, Zehnten und Laudemien, welche seit unvordenklichen Zeiten auf den Grundstüden ruhten, und fast die einzigen Abgaben bildeten, waren aufgehoben, oder sehr billig abgelöst worden, und von diesen Ablösungen waren im J. 1848 bereits drei Fünstheile vollendet. Industrie und Handel waren unbesteuert, es gab keine Eigenthumssteuern, keine Berbrauchesteuern, keine Zolle, teine Stempelgebühren, keine Batentabgaben und kein Chaussee. Getd. Unter der fürftlichen Regierung waren die Reuenburger steuerfrei, die republikanische hat sie gleich im Beginn ihrer Wirksamseit (durch Beschluß vom 8. Juli 1848) mit

<sup>\*)</sup> Aus ber veröffentlichten Staatsrechnung vom Jahre 1851 ergibt fich, baß Kirchengüter verwendet worden find, um das Schloß von Reuenburg, in welchem die Herren von der republikanischen Resgierung hausen, zu repariren, zu vergrößern und zu möbliren, daß andere auf die Raferne von Colombier und zum Ankauf von Unisformen und Kriegsmunition verwendet, und daß auf diese Art in einem Jahre über 100,000 Frs. von dem Kirchengut verschleubert worden find.

<sup>\*\*),</sup> Die Atabemie murbe aufgehoben burch Befcluß vom 17. Juni 1848.

einer progressiven Ginkommenfteuer begludt, und fie hatte faum eine andere Wahl, benn ihre Beamten zogen große Gehalte, mahrend früher alle hoheren Aemter nur Ehren-Stellen gewesen waren.

Daß mit dem vielen Guten auch mancher alte Mißbrauch weggeschafft wurde, das liegt eben so sehr in der Ratur der Sache, als es gewiß ist, daß die Centralistrung der Staats. Gewalt manche Unternehmungen durchführen konnte, welche bei der Selbstständigkeit der einzelnen Körperschaften dem gegliederten Staatswesen schwierig, wo nicht unmöglich, waren. Rein lebel, das nicht auch seine gute Wirkung hat, und eine solche war vielleicht in mancher Beziehung die größere Einheit der Gesehe. Die republikanische Regierung ließ es auch an neuen Gesehen nicht sehlen, und die Denkschrift des Bundesrathes zählt eine große Liste derselben mit sichtbarem Wohlgefallen auf, deren eines auch die Civilehe einseht, welche das anerkannt religiöse Gesühl der besseren Bevölkerung empfindlich verlett hat.

In dem kleinen Reuenburg konnte und kann man noch sehen, wie der sogenannte absolute Bolkswille ein gräuelhafter Tyrann wird, und wie man im Ramen der allgemeinen Freiheit die wahre Freiheit des Einzelnen zerftort. In dem republikanischen Reuenburg war jede Aeußerung gegen das herrschende System gefährlich, und die Meinungen wurden sorgfältiger überwacht, als sie in einem Staate der absoluten Monarchie je überwacht worden waren. Der revolutionären Regierung kam es auch gar nicht darauf an, ihre eigenen Gesetz zu brechen. So z. B. gewährleistet die Verfassung ausdrücklich die Freiheit der Vereine und das Recht der Petitionen, die republikanische Regierung aber, im Ramen des souverainen Bolkes, vernichtete einen sehr nühlichen Verein \*), beschränste sede missiedige Ausübung des Petitions-

<sup>\*)</sup> Bir meinen bie Societe d'emulation patriotique, welche bebeutenbe Summen verwenbete, um Runfte und Jubufirie, Aderbau

Rechtes burch eine befondere Ordonnang, und ber große Rath ließ die Petitionen verbrennen, welche die Gemeinden für ihr gutes altes Recht an ihn gerichtet hatten.

Die Organe bes souverainen Bollswillens scheuten teisnen Aft ber Willfürlichkeit; war boch bieser Bollswille über allem Gefet, die alleinige Quelle des Rechtes und — ber Unterftuhung eidgenössischer Bajonette sicher.

Schon vierzehn Tage nach bem gelungenen Aufruhr mußte die provisorische Regierung die Hülfe der Eidgenoffen nachsuchen. Riemals nahmen die Bewegungen ein Ende, tein Mensch konnte dem neuen Wesen eine gewisse Haltbarfeit versprechen; es war nur von dem allgemeinen Radikalismus der Schweiz gehalten, und konnte jeden Tag in sich selbst zusammenbrechen. Darauf schienen auch die preußischen Staatsmänner zu warten, da sie Jahrelang nur unnühe Protestationen versuchten, um formell das Recht des Königs nicht zu vergeben.

Im Jahre 1852 waren die Großmächte auf dem Kongreß zu London versammelt, sie verhandelten über die danisiche Erbfolge und über die Rechtsverhältnisse in den nordalbingischen Herzogthümern, welche zum deutschen Bunde geshören, wie das Fürstenthum Reuendurg ein Glied des schweizzerischen war. Das Verhältnis des letztern ist viel klarer, als jenes von Schleswig und Holstein, und der König von Preußen sorderte den Kongreß auf, dieses klare Recht als ein noch in voller Kraft bestehendes anzuerkennen. Dieser Forderung entsprechend, erklärten die Großmächte in den Protokollen vom 22. Mai 1852: daß sie einstimmig anerkennen die Rechte, welche der König von Preußen frast der Wiener-Kongreßakte auf das Fürstenthum Reuendurg und Balengin besitzt, und welche Rechte vom Jahre 1815 bis

und Biehzucht zu forbern. Die republifanische Regierung ortropirte biesem anerkannt nutlichen Berein nene, von ihr gemachte Statuten, worauf fich bie Gesellschaft auflöste.

1848 zugleich bestanden haben mit jenen, welche dasselbe Instrument der Schweiz zugesichert hat. Die Mächte versprachen, gemeinschaftlich das Mögliche zu thun, um die Schweiz anzuhalten, daß sie den internationalen Bestimmungen Rednung trage, durch welche das Fürstenthum dem helvetischen Bund einverleibt wurde. Wenn nun in dem Protofoll ausgesprochen war, daß Neuenburg nur unter der ausdrüdlichen Bedingung seines Verhältnisses zu Preußen ein Glied der Eidgenossenschaft geworten ist, so unterliegt es feinem Zweifel, daß dem König von Preußen die Verfolgung seines Nechtes mit den Wassen seineswegs bestritten, sondern nur in Hoffnung einer gütlichen Ausgleichung vorerst zurückgesstellt worden ist.

Gerabe im Jahre 1852 war die Periode ber ersten Legislatur in Reuenburg abgelaufen, b. h. statt ber ehemaligen, auf vier Jahre verlängerten, fonstituirenden Bersammlung mußte nun der versassungsmäßige Großrath gewählt werden, und dieser trat seine Wirksamkeit an, als das Londoners Protofoll seinem wesentlichen Inhalte nach bekannt wurde. In Folge dessen entstunden royalistische Bewegungen, welche, in sich selber schwach, leicht unterdrückt waren; die thatsächliche Regierung, nicht zufrieden mit den gemachten republikanischen Demonstrationen, hob die Bourgeoiste in Balengin aus, erließ das Gesetz gegen den Hochverrath, um dadurch den Widerstand niederzuschlagen, und die radikale Herrschaft wieder für einige Jahre sicher zu stellen \*).

<sup>\*)</sup> Mit großer Naivetät fagt die Denkschrift des Bundesrathes S. 49 von diesen Maßregeln, und besonders von dem Hochverrathegeset; "L'éclatante manisestation républicaine de Valangin, la dissolution de la bourgeoisie de ce nom, la loi concernant la recherghe et la punition des crimes de haute trahison assurérent de nouveau la paix et la tranquillité publiques et la représentation nationale put dés lors vaquer sans entraves aux travaux legislatifs" etc.

## XLI.

## Eine protestantische Erklärung über die "Streiflichter" der Histor. polit. Blätter.

Bur Dantfagung an herrn Lic. Rraufe in Berlin.

Nachdem wir drei Jahre hindurch die Leser der Historischpolitischen Blätter in einer langen Reihe von Artikeln, beren Lefture zum weitaus größten Theile nichts weniger als irgend einen Reiz der Unterhaltung bot, mit der neuesten Geschichte des Protestantismus behelligten: hätten wir es längst für unfere Pflicht gehalten, ihnen auch Mittheilung über die Aufnahme zu machen, welche diese unter dem Namen der "Streiflichter" bekannt gewordenen Arbeiten protestantischerseits fanben. Es ergab sich aber bis auf die jungsten Tage keine rechte Gelegenheit dazu.

Richt als ob die "Streiflichter" brüben unbeachtet geblieben waren. Im Gegentheile; die bebeutenbsten Organe von den "Grenzboten" bis zur "Arcuzzeitung", von der Erlanger "Zeitschrift" bis zur Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung", neuestens auch nicht selten selbstständige Schriften, verriethen ein geneigtes Studium derselben. Aber die betreffenden Neußerungen waren in der Regel äußerst einsilbig, und enthielten sich ganzlich des nähern Eingehens auf die Sache. Die

"Rreuggeitung" a. B. begnugte fich, und einmal einen Schreib Bebler, ein anbermal bie Unfenntniß ber Thatfache vorzurupfen, bag ber Rebafteur ber Berliner " Protestantifden Rirdenzeitung", Berr Rraufe, und ber Correspondent auf ber Udermart" in ber Augeburger Allgemeinen Beitung Gine und biefelbe Berfon feien. 3m Uebrigen begnugte fie fic, uns als die unermudlichen Berfolger ihrer evangelifden Rirde und beffen, mas jebem Breugen bas Theuerfte fenn muffe, ju benunciren. Die Gegenparteien namlich holten aus ba "Streiflichtern" nicht felten fcarfe Baffen gegen bie prote ftantifche Reaftion überhaupt. In biefem Ginne bezeichnet Brof. Schenfel biefelben wieberholt ale bas "gellenbe Sobngelächter ber gelben Blatter", welches burch bas unbefonnent Treiben ber Rudlaufigen nur allgu redlich verdient fei. In abnlichem Berftanbe außerten fich bie "Grengboten"; zu bemielben 3mede veröffentlichte Brof. Seppe in ber "Darmftabtet Rirchenzeitung", unter fonft ungewohnten Complimenten gegen bas "weltbefannte Journal", fpaltenlange Stellen aus ben Streiflichtern jum Beugniß wider Bilmar; in ber namlichen Richtung gegen Alt - und Reulutheraner erflarte ein Munchener Correspondent in ber Berliner "Brotestantifben Rirchenzeitung" biefe Arbeiten wiederholt als "fehr lefens, werth."

Borwurfe, wie sie sonst üblich sind, wegen Unwahrhaftigkeit ober Leidenschaftlichkeit sind uns nicht bekannt geworden, mit Ausnahme eines einzigen, fast pobelhaft roben Ausfalles, dessen wir unten erwähnen werden. Im Gegentheile erfolgte namentlich durch mundliche Mittheilungen das Beugniß treuer Objektivität — Neußerungen, welche bei der ungemein muhfeligen und höchst unerquicklichen Arbeit nicht wenig dazu dienten, uns aufrecht zu erhalten. Einer der vielseitigst gebildeten Professoren aus Halle sprach uns perssönlich das Urtheil aus, und zwar nicht bloß als sein eigenes: man musse diesem Ultramontanen für seine Geschichte

ber neuesten Bewegung im Protestantismus dankbar schn, benn unter den Protestanten hätte keiner sie so schreiben könsenen, weil Jeder von ihnen mehr oder weniger selbst Partei fei. In München selbst wurden von einer höchst competenten Persönlichkeit und an bedeutsamem Orte die "Streiflichter" als das Beste bezeichnet, was über die neueste Geschichte des Protestantismus vorhanden sei, ohne sede Beanstandung ihrer historischen Treue.

Ξ

3

20

Z

7

į

:

•

8

ŧ

ij

ż

ġ

Um fo mehr maren wir überrascht, ale, von Geite ber baverifcherorteftantischen Opposition, im Oftober vorigen Jahres berfelbe Munchener Correspondent ber Berliner "Brotefantischen Rirchenzeitung", welcher bie "Streiflichter" als febr lefenswerth empfohlen hatte, feine wiederholte Empfehlung mit ber Angabe begleitete: "in benfelben fei bie Siftorie freilich oft fomablich genug verbreht." Ein Jahr vorher hatte bie "Beitschrift" ber Erlanger Kafultat Gelegenheit ergriffen, auf einer halben Drudfeite breimal ju erflaren, bag bie Siftor. polit. Blatter mit Allem, mas barum und baran ift, vom Teufel, bem "Bater ber Luge", als beffen anerfannte Rinder berftammten. Das Motiv folder Berichreibung an die Solle boten britthalb Beilen aus ben mehr als hundert Drudbogen der "Streiflichter". war bort aus ben bestimmteften Mittheilungen und, irren wir nicht fehr, namentlich auch aus einem Beständniß ber Bengstenberg'ichen Rirchenzeitung, erzählt: bem reformirten Professor Rrafft in Erlangen, weiland Ruhrer bes vietiftifch. frommen Aufschwungs im protestantischen Bavern, fei nicht nur burch bie Conventifel frurmende Bolizei, fonbern auch burch die Erclusivität seiner lutherischen Collegen bas Leben verbittert worben, bis er aus Rummer ftarb. Einzig und allein barum erfolgte bie teufelreiche Bermahrung bes Erlanger Profeffore von hofmann, bei welcher er gubem noch bie hervorragenbste Celebritat ber Munchener Fafultat als vermeintlichen Berfaffer ber "Streiflichter" im Sinne batte. Uebrigens ift die polemische Manier ber Erlanger herren überall, und nirgends von der urbanen Seite befannt; zubem bezog sich ihre Protestation doch wenigstens auf eine bestimmte Angabe. Als aber jeht der gedachte Münchener Correspondent der Berliner "Protestantischen Rirchenzeitung" ohne jede nähere Begründung die "Streislichter" in's Allgemeine hinein bezüchtigte, daß sie "die Historie freilich oft schmählich genug verdrehten": da glaubten wir, die ernstlichste Reslamation uns selber und unserm Publisum schuldig zu seyn.

Ueberrascht waren wir burch jene Anklage um fo mehr, weil ber fcwere und boch gang vage Bormurf junachft aus Unlag berjenigen Abtheilung unferer neueften Gefdichte bes Protestantismus ausgesprochen marb, welche fich auf herrn Chriftoph Soffmann vom Rirfchenhardthof und feine "Samm, lung bes Bolte Bottes in Jerufalem" bezieht. Wir batten namlich unfere betreffenben Artifel biefem Grn. Soffmann felber überfendet, welcher wohl feine protestantifden Siftoriographen ber Dberflächlichfeit, ber Untreue, ber Berbrehung ju beschulbigen pflegt, ohne bag er nun une gegenüber baffelbe gethan batte. 3m Begentheil; privatim banfte er uns burch ein febr freundliches Schreiben, Die öffentliche Befpredung in feinem Organe aber, in ber "Gubbeutiden Barte", reflamirte nur gegen bie von uns gegebene Erflarung über bas Sauptargument, welches Sr. Soffmann ben fatholifden Unfpruchen auf ben Befit ber mahren und realen Rirche, wie fie in ben Propheten verheißen worben, entaegen zubalten pflegt: bag namlich ber Rirchenftaat felber gang andere relie giofen und politifchen Bolte-Buftanbe aufweise, ale bie eines leibhaften Gotteereiche.

Wir beförderten also unsere Reflamation nach Berlin, wie aus dem Folgenden sich herausstellen wird. Wir thaten bieß in speciellem Bertrauen auf den ehrenwerthen Charafter und auf die Loyalität des Redafteurs der Berliner "Protestantischen Kirchenzeitung", Hrn. Lic. Krause. Es wollte uns

immer scheinen, als ob seine öffentliche Haltung burch einen gewiffen chevaleresten Bug sich vortheilhaft unterscheide. Und wir haben uns in ihm nicht getäuscht. Wir halten es für ein Gebot der Ehre, unsere Freude und unseren Dank dafür öffentlich auszusprechen, um so mehr, als sonft die confessionelle Gereiztheit sichtlich wieder ftark im Zunehmen begriffen ist.

Das lopale Berfahren bes Grn. Krause tritt um so anerfennenswerther hervor, ba er fich burch uns irrthumlich "Bühlerisch" und "bemagogisch" hatten beleidigt glaubte. wir fein Organ geheißen! Dieß ift fo nicht richtig. Bradifate merben bem Organ bes Grn. Krause mohl unter ben eigenen Glaubenegenoffen von ben Gegenparteien ertheilt, wir jedoch haben bieß von une aus nicht gethan !). Bas aber unfere Rritif bes Benehmens betrifft, welches feine Rirchenzeitung in fatholifden Dingen einzuhalten pflegte, fo hatten mir vor zwei Jahren wohl guten Grund, Diefelbe nicht ale Ausnahme von bekannter Regel hinzustellen, und auch feitbem hat fie bie große Brobe ber öfterreichischen Concordatefrage leider ziemlich schlecht bestanden, wenn auch allerdings Gr. Superintendent Cichler nicht zu ihren Ditarbeitern gablt.

<sup>\*)</sup> Unfere angezogene Recension bes Krause'schen Journals (histor.» polit. Blatter Bb. 35, S. 227) lautet wie folgt: "Das hauptors gan bieses popularen Protestantismus rugt wahrlich wie eine Felssenburg über bie armlichen hütten ber kirchlichen Journale anderer Richtungen hervor. Mit Energie und Takt redigirt, erfreut es sich offenbar ber ausgebreiteisten Berbindungen, der tüchtigsten Mitars beiter, überhaupt des regsten Interesses bei seiner großen Partei. Ueber alles Katholische lügt es mit Jedem in die Wette. Muthige Consequenz ist ihm nicht abzusprechen, ebensowenig reiche Manigssaltigseit in ziemlich natürlicher Sprache und viel gesunder Mensschwerstand, ein rarer Artikel bei mehr als Einem Organ der pos fitiven Richtungen."

Bir verbanfen alfo Grn. Rraufe bie Erfullung unient langft gehegten Bunfches, baf von Geite irgend einer proteftantifden Bartei ein eingebenberes Urtheil über bie " Streife lichter" befannt gegeben werben mochte. Unfere Reffamation ift namlich burch frn. Rraufe bem unbefannten Mundenn Correspondenten augesendet worben, biefer bat fich, gleichfalls in loblider Lopalitat, über bas Beidaft bingefest, feine Be bauptung, bag in ben Streiflichtern "bie Siftorie freilich of fcmablich genug verbrebt fei", ju beweifen, und er vereif fentlicht nun nach langerer Brift, in ber Berliner "Brote ftantifden Rirchenzeitung" vom 28. Darg, bas Refultat fc ner Bemubung. Bir baben allen Grund, mit biefem Refultat ber fichtlich nicht ohne unverbroffenen Gifer gepfloge nen Untersuchung vollfommen gufrieben gu fenn. Leiber nur, bag ber Raum und verbietet, bie gange lange Museinander fegung bier vollftanbig wieber ju geben. Inbeg wird et binlanglichen Ginblid in ben fur une fo erfreulichen Befund gemabren, wenn wir bie Ginleitung bes Urtheils und ben refumirenden Befcluß beffelben, bann von ben nachgemiefe nen "fcmablichen Berbrehungen" Die erfte und Die lette, welche vom Srn. Beweisführer felbft als Die "frechfte" er flart wird, im Folgenden abbruden laffen, Die übrigen "Berbrehungen" aber nur furg anbeuten. Bir beginnen mit ber Ginleitung:

Der Gerausgeber ber hiftorifch politischen Blatter hat unt vor langerer Zeit folgende Reclamation zugeschieft: "3br Munchener — Correspondent in Rro. 43 ber "Protestantischen Kinchenzeitung" erwähnt ber von den "historisch politischen Blattern" veröffentlichten "Streislichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus" mit der Angabe: in denselben sei "die historie freilich oft schmählich genug verdreht." Der unterzeichnete Redacteur des angeklagten Journals erfreut sich des guten Gewissens, den herrn Correspondenten hiemit öffentlich fragen zu können: auf welche Källe er sein hartes Urtheil grunde, und wo in den "Streislichtern" die historie "schmählich verdreht sei"! München, am Tage Aller Seelen 1856.

3of. Ebmund Joerg."

Obwohl ber herr herausgeber nicht allzu große Ursache bat zu bergleichen Reclamationen, jo lange er bie Protestantische Kirchenzeitung mit ben Brabicaten "wühlerisch", "bemagogisch" n. a. bedient, und von ihr z. B. sagt: "über ben Katholicismus lüge sie mit ben anderen um bie Wette", so haben wir doch kein Bebenten getragen, die Reclamation unserm Correspondenten zuzu-

fchiden, und berfelbe erwiebert barauf Folgenbes:

"Benn ich auf die mir zugekommene Aufforderung mich erst jest weiter auslasse, so mag mich der zwiefache Unistand entschulbigen, daß ich erstens mehr zu thun habe, als auf die ""Reclamation" des herrn Joerg sofort zu Diensten zu stehen; dann, daß ich es sur Pflicht hielt, den langen Weg der ""Streiflichter" mit seinen wielen ""Standquartieren", wie der Verf. es nennt"), noch einmal zu durchlausen, um mein Urtheil besto besser zu belegen. Da erdrückte mich denn freslich beinahe, je weiter ich kam, der embarras de richesse, was mich auch wenig befremdete, seit ich wußte, daß wir dem herausgeber der gelben Blätter selbst die Arbeit verdanken. Wer seine Geschichte des deutschen Bauernkrieges kennt und einigermaßen unbefangen beurtheilt, erwartet von ihm nur vielsache Verdehungen, wenn sich's um die Geschlichte des Protestantismus handelt. Ich gebe jest aus den ""Streisslichtern" nur eine kleine Blumenlese, um nicht ganze Nummern Iherer Beitung zu füllen."

Die erfte "Berbrehung" wird beschrieben wie folgt:

"Coon ber Arifel über ben englifch = beutschen Bibelftreit. welcher Bb. 32, G. 910 f. Die ""Streiflichter"" als ""Borrebe"" einleitet, fcbreibt ber englischen Dieberfirchen-Bartei, welche man in Deutschland ju Gulfe gerufen, einen ", bemagogisch-inbifferenzirenben Ginflug"" gu. "Gie bat vie Beftimmung - noch ein Dal Reformations-Geschichte burchzuspielen, und ift bagu mit allen negativ-religiofen und bemagogifch-politifchen Ibeen ausgeruftet, wie bie erfte Reformation. - Wie bas zweite Jahrzehent bes 16ten Jahrbunberte, fo operirt auch fie mit bem fophiftifch = revolutionaren Gottesmort wider Menfchenmort."" Alfo Schlagwort: Luther mit feiner Chrfurcht vor Gottes Wort ein Demagog und fophiftifcher Revolutionar, Bethmann = Golweg, Bichern, Tholud, welche fich bei ben Conferengen bes evangelischen Bunbes betheiligten, folcher Tenbengen theilhaftig; ber lettere gugleich (S. 919) ein "grimmiger Lafterer ber Rirche"" - wenn bas nicht schmäbliche Berbrebungen find, fo mochte ich wiffen, was blefen Damen verbient!"

<sup>\*)</sup> Sier irrt ber or. Berfaffer, wir haben biefen Ausbrud' in ben "Streiflichtern" nicht gebraucht.

Die lette und argfte "Berbrebung" ift besonbere font notirt :

"Bir fteben erft in ber Mitte bee 35. Banbes und mucha nicht enben, wollten wir in gleicher Beife bie Arrifel in ben nich übrigen brittebalb Banben burchnehmen, um fo bas rechte Licht af bie "" Streiflichter"" fallen gu laffen. Daber nur noch ein Bib den aus bem 11. Beft bee 37. Banbes, mo bie Berbrebung ter Gefchichte - follen wir fagen burch ibre Daiverat ober burd ibre Frechheit? - nicht blog, wie berr Boerg ein Dal gu fagm beliebt, bie Ereftion ber Bungenwurgel, fonbern auch bie Gridisterung bes 3merchielle bervorruft. Dort gibt er bem Germ Chris ftopb Soffmann auf bem Rirfchenbardthofe bei Darbach bet freundschaftlichen Rath, wenn es gur Musführung ber von ibn projeftirten Cammlung bes Bolfes Gottes und jum Buge nad bem gelobten ganbe fomme, unterwege boch mit feiner Beerbe in Rom eingufehren. Als Berfuch werbe bie Gache feinen Anftant haben. Der Umftand, daß ber Rirchenftaat bas begehrte " Dinfias Bolf" noch nicht birgt, brauche ibn gar nicht zu geniren. Bidmehr werde er begreiftich finden , baf bas übermachtig geworden 3d im romano = germanifden Gocialpolitismus eben ba bie ungo beuerften Unftrengungen, namentlich auch in Luge und Berleumbung, aufbieten muß, wo es fich bem Sauptfeinde feiner Ufurpetion perfonlich gegenüber weiß. - Darin also liegt ber Grund, weghalb wir bort nicht nur fein Muftervolf, fonbern anerfannte Magen bie miferabelften fittlichen und politischen Buftanbe vorfit-Die aber konnte benn jenes Ich gerade ba fo übermachig werben, wo ",bie alte Rirche"" vom Staate nicht bloß nicht ge fort ift, fondern ibn in fich aufnehmend, Raum batte, fich in ib rer gangen Dacht und herrlichfeit zu entfalten? Und mas ift, me ftedt benn überhaupt bort jenes 3ch bes romano-germanischen Gocialpolitismus? In ben Spigen ber ftaatlichen Ordnung boch nicht, welche überall auch bie ber Rirche find? - In bem Bolfe? Da aber wird ja von Rindesbeinen an von der lettern erzogen, freilich auch ausgefogen! Alfo vielleicht in den Truppen ber frangofifon Occupation? Gie aber haben ja ben beiligen Barer gurudgeführt und halten feine Tigra mit ihren Bajonetten. Folglich bleiben, fcheint ce, nur bie protestantischen Belehrten, Runftler und Reifen ben übrig, welche fich Jahr aus Jahr ein am Mittelpunkte ber fetholifden Einheit fammeln, bort um ihres guten Belbes wille begierig erwartet und ausgebeutet werben, aber auch noch beute bet Epruch bes Mittelaltere bewährt finden: Je naber an Rom, befte ferner von Chriftus".

Endlich ber resumirende Beschluß bes Urtheils. Er scheint bei genauerem Bufehen fast anzubeuten, bag ber herr

Correspondent nach geschehener Untersuchung selber nicht so gang mit dem behaglichen Gefühl bes Triumphs auf die Ersgebniffe gurudblicte:

"Wie herr Joerg, fo ift auch Ihr Correspondent fich bewußt, "mit Sorgfalt und Rube, nach bestem Wiffen und Gewiffen"" geurtheilt zu haben. Db er Recht gehabt, mag jeber Unbefangene, ber fich fur bie Cache intereffirt, entscheiben. Ihn felbft freilich Aberzeugt zu haben, barauf verzichte ich von vorn berein. meint ja nur in majorem Dei gloriam zu handeln und barum babe ich auch, obgleich ich feine Berbrebungen ",fchmählich"" nannte, nicht ein Dal ausbrudlich von mala fides gesprochen, fo nabe auch bie Berfuchung bagu lag. Bielmehr wird er fie mir in's Gemiffen fchieben. Dennoch und jener Berbrebungen ungeachtet -- find die ""Streiflichter"" uns Proteftanten bringend zu empfehlen nach bem alten Spruch: "Et ab hoste consilium". Trot ihrer Botheit fonnen alle Narteien und Richzungen bes beutichen Proteftantismus, befonders bas fogenannte MIt- und Reulutherthum, Biel aus ihnen lernen. Wir beifen baber auch die beabsichtigte Musgabe willfommen, jumal wenn fich ber Berfaffer entschließen follte, in ihr Bigberholungen gu vermeiben, bie icon jest laftig, bei ber Berftrenung ber Artifel burch mehrere Banbe aber wenigstens ju entichulbigen maren. in einer hinficht nur bagu bienen, unfer fruher ausgesprochenes Urtheil zu beftätigen, ba man bann Alles bubich bei einander bat und ben Verfaffer auf feinen vielfach frummen Wegen besto leichter controllren fann, fo fann fie in anderer Begiehung befto beilfamer wirten, namentlich in Preugen. Und hoffentlich wird man ibr bort nicht burch ein neues Berbot entgegentreten, welches boch gu Richts hilft und nur bem Borwurf Raum gibt, ale lage bas Bewußtfebn ber eigenen Comache gu Grunbe".

Dhne 3weisel mußte und Jebermann für sehr unbescheisben erachten, wenn wir und bei diesen Resultaten einer firengen Kritif nicht vollständig befriedigt fühlen wollten. Der Her Berfasser hat bei ber "Blumenlese" aus seinem gerühmsten embarras de richesse benn boch gewiß die durch Farbe und Geruch hervorstechendsten Eremplare, die zweisellosesten Muster "schmählicher Berdrehungen" ausgewählt und ausgesführt. Run aber erkennt Jedermann auf den ersten Blid, daß alle die Neußerungen, welche er aus den "Streislichtern" hervorhebt, schon der allerersten Ersordernisse ermangeln, um unter das Capitel der "Berdrehungen" subsummirt zu wer-

den. Eine falsche Angabe des Thatbestandes zum Behuf parteilicher Tendenzschlüsse ift da nirgends auch nur im Entserwtesten indicirt. Es sind vielmehr überall nur katholische Schlässe aus den an sich durchaus historisch treu angegebenen Thatbesständen. Das kann und muß man consequent-katholische Sessinnung neunen, aber man wird da unmöglich von "Berdrehung der Historie" sprechen können, es müßte denn nur etwa die katholische Weltanschauung überhaupt und an sich als eine einzige grandiose "Verdrehung" angesehen werden wollen. In diesem Falle aber hätte der Hr. Correspondent sich alle seine Mühe ersparen können; er hätte dann nur zu sagen gebraucht: "der Verfasser ber Streisslichter in den Histor-polit. Blättern ist ein strenger Katholis"! — welche Entbedung freilich auch für Riemand besonders pikant gewesen seyn würde.

Raturlich verlieren wir über bie angeblichen "Berbreb. ungen", infoferne fie in ber That nichts weiter find, als eben fatholifche Beurtheilungen protestantifcher gatta, alfo nament lich über bie lettgenannte und "frechfte Berbrebung", fein ferneres Wort. Aber Gines muffen wir noch mit besonderer Betonung hervorheben. Der herr Correspondent wirft et uns ale eine "fcmähliche Berbrebung" vor, bag wir bie englische Rieberfirchen . Bartei eines bemagogisch . inbifferengirenben Ginfluffes bezüchtigt. Beiß ber herr benn nicht, bef wir ba eigentlich nur bie Urtheile hochft bervorragenber Stimm. führer aus feinen eigenen Glaubensgenoffen nachgefdriebet haben, bag bie Berren Leo, Rathufius, Bengftenberg, Stall, Rliefoth fich noch viel ftarfer und ausführlicher über eben bie felbe Richtung ausgesprochen haben? Er flagt uns ferner an, bas große Schlagwort ber erften Reformation und Diefe felbt ale fovbiftifcherevolutionar bezeichnet zu haben. Run machten befanntlich sowohl vom Schlagwort als von ber Reformation a. B. auch Die Bauern von 1525 und die fogenannten Zaw fer Bebrauch; wenn wir babei aber auch wirflich, wie er al beutet, ben Ramen Luthers ausbrudlich beigieben wollten, p

iten wir boch gewiß nicht mehr, als bie berühmten protentifden Rirdenlehrer Rliefoth und Bengftenberg, welche i formliches Syftem aufgeftellt haben, wornach zwischen bem ther vor 1526 und bem Luther nach 1526 forglich unterieben, und ersterer ale entschieden bemofratisirend und subtiviftifch-revolutionar preisgegeben wirb. Un einem Orte, Brof. Rahnis bezeugt, bag bie fatholische Rirche es gefen, die 1848 Preugen habe ftugen belfen - leuchtet bem rn. Correspondenten auch felber ein, bag wir fur unsere Berbrehungen" und eben bann und mann "auf verbrehte genannte protestantische Schriftsteller" ju berufen im Stanbe Dieß ift aber viel ofter ber gall, ale er annimmt; ift eigentlich immer ber Kall. Darum baben wir auch te forgsam unsere Quellen citirt: bamit ein fr. Corresponnt, wo er etwa "fcmabliche Berbrebungen ber Siftorie" ben Streiflichtern ju entbeden meinte, mit ber Berantworag nicht une überfalle, fonbern bie Calumnieflage mit benigen feiner eigenen Confessions . Bermandten aussechte, iche ihre erften Urheber find und benen wir die Urtheile B einfach nachergablt baben.

Dache ber Gr. Correspondent nur einmal bie Probe mit a nachften beften "Berbrebungen", bie er gegen uns anirt! Wenn es in ben Streiflichtern beift: bag bie beutschangelifche Rirche am Berliner Rirchentag in Birflichfeit gest worben, bag Rurheffen in aller Stille aus bem Calvismus in ben Schoof bes ftrengften Lutherthums hinübergleitet - fo ift boch von vorne herein flar, daß wir bieß moglich ale Behauptungen von une aus fonnten auf-Uen wollen, fonbern eben nur im Sinne ber betreffenben Ferner: bei ber Bartei, welche arteien referirend fprachen. It ber Revision ber Symbole umgehe, tonne bie Rirche nie gen : ich habe bie Babrheit; ber babifche "Leitfaben" fei it freifcarlerifch gewesen sammt ber Agenbe; Die Variata habe, 3 fie jum Symbol ber pfalgifchen Rirche erhoben worden, s obscures Daseyn von mehr ale 300 Jahren verlebt; ben \*

Unionsgesinnten mangle das Berständniß bes von ihnen doch stets im Munde geführten Specialglaubens — alle diese Urtheile sollen gleichfalls "schmähliche Berdrehungen" seyn! Aber der Hr. Correspondent frage nur einmal bei seinen eigenen Leuten in der Runde nach den ursprünglichen Autoren dersselben. Für das lette z. B. wird sich gleich Hr. Kahnis melden; bezüglich der früheren badischen Kirchenbücher hat eben noch die Erlanger "Zeitschrift" ein Ueberstüsstiges gethan; und so wird der Kläger bei genauerm Zusehen überall bald den Rechten erwischen, während er bei uns an den Unrechten gekommen ist.

Am Schluffe feiner Bertheibigung fühlt bieß ber hen Correspondent augenscheinlich selbst. Er absolvirt uns zum Boraus von der Schuld der mala fides, womit eigentlich der Begriff der "schmählichen Berdrehung" an sich schon zu Boden siele. Er drudt aber zugleich auch die Besorgniß aus: "Bielmehr wird Hr. Joerg sie (die mala sides) mit in's Gewissen sicht aus dem Gesichtspunkte der mala sides an. Der Hr. Correspondent hat eben eine etwas unbedachte Aeußerung ohne Ahnung der Folgen niedergeschrieben. Daß er sich nachträglich so viele Mühe gab, sie zu begründen und zu rechtsertigen, dieß zeugt vielmehr von redlichem Willen. Wenn seine Mühe von schlechtem Ersolge gefront ward, so ist dies um so besser für uns.

Wir haben die "Streiflichter" als Studien geschrieben, bei deren Abfaffung wir selber lernten, sehen heute Manches sicherer und klarer als damals. Daß der Hr. Correspondent bei seiner serupulösen Untersuchung dieser Studien benned eigentlich gar nichts von Importanz auszusehen fand: die muß uns nothwendig zu großer Befriedigung und Ermuthigung gereichen. Er hat uns einen höchst schähderen Dienk geleistet und dafür sagen wir auch ihm unsern gebührenden Dank!

## XLII.

## Ueber das Berhältniß der Philosophie zur Eheologie im Mittelalter.

Mit besonderer Beziehung auf Dr. J. F. Clemene' Abhandlung: De Scholasticorum sententia philosophiam esse theologiae ancillam. Monasterii Westphalorum 1856.

Die Frage nach bem Berhaltnis ber Philosophie zur Theologie ist nicht bloß eine Grundfrage für die höchsten Gebiete ber Wissenschaft, und nicht bloß die Lebensfrage für die Philosophie, sondern ist sogar in practischer Beziehung eine Lebensfrage für die Bölker. Wo Philosophie und Theologie sich trennen und in feinblichen Gegensat treten, da wirken auch zwei verschiedene, entgegengesetze Bildungs-Strömungen auf das Bolk, die es in seinem innersten Leben zerreißen und zersehen, und als Ganzes zur Auslösung disponiren. Wo Philosophie und Theologie in Verbindung oder Harmonie stehen, da ist das geistige Leben des Bolkes ein in sich geschlossens, einheitliches, harmonisches, und ist damit die Grundbedingung erfüllt für gesunde Fortentwicklung im Innern und energisches, geschlossens Handeln nach Außen.

Unter ben mobernen Bölfern finbet sich vielleicht bas beutsche gegenwärtig am wenigsten in ber lettgenannten gluds XXXIX.

lichen Lage. Es wirken nicht bloß zwei verschiedene, ober vielmehr entgegengesette geistige Strömungen auf dassette ein, sondern diese selbst find wiederum in gar viele Rebenströme getheilt, die in einem wirren Chaos entgegen und durcheinander fluthen. Daher geschieht es, daß besonden unter den Gebildeten großentheils bloßer Subjectivismus, oder vielmehr förmliche Zusältigseit der Ueberzeugung und Lebensanschauung herrscht, je nach der zusälligen religiösen, philosophischen, naturwissenschaftlichen oder sonstigen literatischen Sinwirfung auf den Ginzelnen. Und um das Uebergewicht bei dieser Einwirfung, um die Herrschaft über die Geister streiten sich nicht bloß verschiedene religiöse und theologische, sondern insbesondere verschiedene philosophische Richtungen in Poesse und Prosa.

Man fann ben Buftanb, in bem wir une in Begug auf bas geiftige Leben befinden, nicht mit Unrecht, wie mir fceint, ben eines geiftigen Fauftrechts nennen. Die vielen Philosophen und Literaten find bestrebt, fich und ihre fubjece tiven Anfichten in möglichft weiten Rreifen gur Geltung gu bringen, möglichft vielen Menschen aufzudrängen, indem fie biefelben ihrer fruheren lleberzeugung berauben, entgegenstehenden Meinungen befämpfen. Damit bieß noch leichter und vollständiger gelinge, thun fich wohl auch je einige aufammen, und machen gemeinschaftlich ihre Angriffe, um Andere unter Die Botmäßigfeit ihrer subjectiven Ginfalle und Meinungen zu bringen und ber eigenen Heberzeugung ju berauben, ebenfo wie in anarchischen Beiten bes Mittelale tere Stegreif - Ritter und Abentheurer in anderer Begiebung au Werfe gingen. Infofern fonnte man mit einigem Rechte unsere Beit ein umgefehrtes Mittelalter nennen. Mittelalter ftarfere Regierung und Leitung im geiftigen, religiofen und miffenschaftlichen Gebiete, fcmachere bagegen im burgerlichen und politischen; jest umgefehrt. Dort ber Gub jectivitat im geiftigen Bebiete gar fein, ober nur ein geringer

Spielraum gelaffen, viel Freiheit und Selbftfandigfeit bagegen im außern politischen und socialen Leben; jest im Gegentheil bas äußere Leben burch Geses und Polizei in aller Beise beschränft und geschütt, bas geistige Leben bagegen in manchen Richtungen unbeschränft, großentheils aber auch ungeschütt.

In bem Grabe nun, ale bas außere Leben unbeschränt. ter, aber auch unbefcutter mar, machte fich bie Rothmenbigfeit perfonlicher Tuchtigfeit geltenb ju perfonlichem Schut in Bezug auf bas, mas zumeift bedroht mar. In analoger Beife ift bemnach in unserer Beit perfonliche Tuchtigfeit gu eigenem Schute feines geiftigen Lebens fur feben Bebilbeten nothwendig; ift nothwendig, bag Jeder geiftig gewaffnet gebe ben literarifchen Abentheurern und Gluderittern gegenüber. Indes durfte es boch nur Benigen gelingen, eine felbfiftanbige lleberzeugung benen gegenüber ju mahren und ju behaupten, Die, burch beständige lebung in geiftigen Bechter-Runften erfahren, barauf ausgehen, Undere ihren Ginfallen und Anfichten ju unterwerfen und fle ju beberrichen. Diefer Anarchie und Billfur ju fteuern, und ben Gingelnen geiftis gen Schut zu gewähren, vermöchte bei ber Freiheit und Leichtigfeit bes geiftigen Berfehre in ber Gegenwart nur eine großartige wiffenschaftliche Dacht, Die mit homogenen b. h. geiftigen Baffen ben subjectiviftischen Abentheurern entgegen. tritt, und in juverlaffigeren lleberzeugungen Schut gewährt, ohne zu fnechten; welche bie Rechte ber Wiffenschaft mahrt, ohne bie Auctoritat ju gefährben.

Die Herstellung und Wirksamteit einer solchen geistigen Macht aber ist vor Allem bedingt burch das richtige Bershältniß der Philosophie und Theologie zu einander, das so beschaffen seyn muß, daß die Wissenschaft ihre Berechtisgung bewahrt, ohne daß dabei der Glaube und seine Wissenschaft, und mit beiden die Auctorität gesährdet werde.

Freilich bieten fich ber Bestimmung ober Regelung bie fee Berhaltniffes, bie fich fo nothwendig erweist, außerorbente liche Schwierigfeiten bar, und es barf nicht Bunber nebe men, wenn man ju biefem Bebufe in Die Bergangenheit blidt, um ju erforichen, ob nicht irgendmann icon biefet richtige Berhaltniß gwifden beiben Biffenfchaften gefunden, und in beilfamer Beife wirtiam gewefen. Dem Berfaffer obengenannter Abhandlung icheint bie Scholaftif in ber Bei ihrer bochften Bluthe bas Broblem richtig gelost, und ba Philofophie bie richtige Stellung gur Theologie gegeben m haben, baber fie in biefer Begiehung ein Dufter und Borbit für unfere Beit werben folle. Denn nicht fo faft eine biftorifche Untersuchung will er und geben, ale vielmehr unfern Streben nach Ginheit und Sarmonie ber Biffenschaften ein nachahmenewerthes Borbild zeigen; baber er eigentlich nur bie Beit ber bochften Bluthe ber Scholaftif in Diefem Betref in Betracht gieht, und und in ber erften Salfte feiner ver-Dienstlichen Arbeit zeigt, wie diefes Berhaltniß ber Philosophie und Theologie bamals fich gestaltete. In ber ameiten Balfte aber fucht er ben Borurtheilen gegenüber, Die über Diefe Stellung beider Biffenschaften berrichen, barguthun, bas die mahre Biffenschaft baburch nicht gehemmt, fondern jun berechtigten Fortschritt hinlanglich frei mar, baber mir feinen Anstand nehmen burften, une an diefes Mufter auch in ber Wegenwart ju halten.

Dieses Berhältniß der Philosophie zur Theologie, bas sich zu dem der Unterwerfung der ersteren unter die lettere gestaltet hatte, auf dem Höhepunkte der Scholastik, wollen wir, die Darstellung der genannten Abhandlung zu Grunde le gend, in Kurze kennen lernen; dann aber prüfen, ob daffelbe wirklich vollständig das richtige, normale sei, und als solches ganz oder mit einigen Beschränkungen wieder hergestellt zu werden verdiene, und babei zugleich den Versuch machen anzugeben, wie dieses Verhältniß für unsere Zeit und Zu-

ftanbe fich zu gestalten habe, damit der Glaube in seinem Rechte bleibe, ohne daß die philosophische Forschung in dem ihrigen beeinträchtigt werde. Zu diesem Behuse muffen wir jedoch zuvor einen, wenn auch nur flüchtigen Blick wersen auf die christliche Wiffenschaft vor dem Höhepunkte der Scholastif.

I.

Die frühesten Bersuche ber christlichen Wiffenschaft find bekanntlich apologetischer und polemischer Ratur, indem sie bem heidenthum und Indenthum gegenüber das Christenthum vertheidigen, dabei aber auch, wie es nicht anders seyn fann, es zu erklären streben. Daran schließt sich dann die wiffenschaftliche Thätigkeit der griechischen und lateinischen Rirchenster und Lehrer, welche bei der Ausgestaltung der christlischen Thatsachen und Lehren zu bestimmten, formulirten Glausbenssähen thätig waren, unter beständigen Kämpfen mit der Heterodorie.

Fragen wir nach bem Berhältniß, in welchem in biefen erften Jahrhunderten die Philosophie und Theologie zu einsander ftanden innerhalb des Christenthums, so können wir kaum anders als antworten: sie standen eigentlich in gar keinem zu einander, denn es existirte nicht eine neben der andern, sondern sie eristirten in einander als die eine Griftliche Wissenschaft der christlichen Schriftsteller. Reben dieser Einen christlichen Wissenschaft eristirte dann allerdings auch die Philosophie, aber die heidnische Philosophie, die man bekämpste, welcher aber doch besonders der großsinnige, religionsphilosophische Geist der Alexandrinischen Kirchenlehrer eine höhere als bloß natürliche Bedeutung neben dem Judensthum abzugewinnen wußte. Daher man sie auch theilweise für die christliche Wissenschaft benützte und verwendete; sedoch nicht so, daß Stüde davon neben die christliche Wissenschaft

hingestellt, ober biefe barauf gebaut wurde, fonbern fo, bas fie in biefe lettere als in bas Sobere aufgenommen marb, und barin verschwand; in abnlicher Beife wie auch bas Judenthum innerhalb bes Chriftenthums nicht nebenher fortbefteben, fonbern in bemfelben ale feiner boberen Bollenbung aufgeben und verfcwinden follte. Bemiß gertheilten biefe driftlichen Rebrer ibr eigenes Denfen über bie bochften Bahrheiten nicht in ein rein natürliches ober heibnisches und in ein driftliches, neben bem fie bas erftere berlaufen ließen. Die driftliche Biffenicaft wuchs fo zu fagen organisch aus bem lebenbigen Chriftenthume beraus, menn auch mancher Stoff von Außen aufgenommen warb. Diefer ward in foldem Sall nicht baneben gestellt, fonbern auch organisch, b. h. bem neuen driftlichen Lebensprincipe gemäß bamit verbunden. Die driftliche Bif fenschaft marb ale bie mabre, volltommene Bbilofo. phie ber heibnifchen entgegengestellt ale ber unvollfommenen und falfchen, bie eben befihalb an bie driftliche ihre hiftorifche Geltung verlieren mußte. Juftin, ber Philosoph und Martyrer, und Clemens von Alexandrien betrachten bas Chriftenthum ale Religion ber Bernunft ichlechthin, und bie baraus hervorgehende Wiffenschaft ale bie mabre Bhilosophie. Drigenes nicht minder. Und wenn fie ober andere Bater von einem Berhaltnis ber Philosophie jur driftlichen Bif. fenichaft überhaupt, ober insbesondere von einem Dienfe Berhältniß ber Philosophie in Bezug auf bas Chriftenthum und feine Wiffenschaft fprechen, fo meinen fie nicht eine von Chriften gebildete, von der Theologie verschiedene Philojophie, fonbern fie meinen bie beibnifche, inebefonbere griedi. fche, ber fie inbeg, wie bemerft, unbefangen eine große Bebeutung auschreiben, ohne fie gerabezu ale Brobuft bes fogenannten natürlichen, b. h. fich felbft überlaffenen Beiftes au betrachten. Denn fie hatten ftete auch ben Ginflug bifte rischer Tradition auf bas philosophische Denken im Auge ohne gerabe ju febr flaren Anfichten in biefer Begiebung ju

ġ

13

41

<u>"</u>

12

ينز

7.5

÷8

Ċ.

£

, į

:

fommen. Wie bestimmt indes bennoch manche Bater barüber bachten und fich aussprachen, bavon gibt unter Anberen Lactantius ein Beisviel. Beisbeit und Religiofitat find ibm in ihrem tiefften Wefen eins, und follen nicht von einander getrennt merben. Die heibnische Philosophie und Religion, bie eine folde wibernaturliche Entgegenfetung und Ausscheibung eingegangen, feien barum auch icon aus biefem Grunbe Ihre mahre Einheit finde fich nur im Chriftenthume. Dan fieht, bag bier ebenfogut ju Gunften ber Philosophie, als ber Religion gesprochen ift. Aehnliches bachte bieruber ber heilige Augustinus.

Much Anfelm von Canterbury, um nur biefen noch ju ermahnen, weiß nichts von einem Dienftverhaltniß gwischen Bhilosophie (im hohern Ginne ale bem bes blogen Trivium und Quabrivium) und Theologie, fondern er fennt nur eine Biffenschaft, die driftliche, in welcher ber Glaube nach bem Biffen ftrebt. Diese Wiffenschaft entsteht nach und aus ber Glaubensbilbung und Erleuchtung. Aber Anfelm läßt boch auch bie Bernunft fehr felbstftanbig ju Berte geben, fo bag fie vor ber fühnften Spefulation nicht jurudicheut, nachbem ihr vom Glauben die Brobleme geboten, und nachbem fie vom Glauben gebilbet und gefraftigt worben. Dabei aber war er weit entfernt vom 3weifel auszugehen, ober bie lette Enticheidung über Wahrheit und Kalicheit ber Glaubenefage lediglich ber Bernunfteinficht ju überlaffen.

Bon nun an treten allerdings Philosophie und Theotogie mehr auseinander, und baher auch in ein Berhaltniß zu einander innerhalb bes Chriftenthums felbft, es gestaltet fich endlich in bem Jahrhundert bes Sobepunftes ber Scholaftif baffelbe fo, wie ber Br. Berfaffer ber genannten Abhandlung es une ale Mufter aufftellt. Es find befonbere Albert b. G., Thomas von Aquino, Bonaventura und Roger Baco, beren Ausspruche über Phil

lofophie und Theologie in ihrem Berhaltniß ju einander a und vorführt, und aus benen er folgenbe Unficht über bie Aufgabe ber Philosophie und Theologie, ihren Untericie und ihr Berhaltniß ju einander gewinnt: Den driftliden Philosophen bes Mittelaltere theilte fich bie gesammte Bis fenicaft in zwei Brovingen, beren eine alle Babrheiten um faßt, welche wir burch bie Bernunft (ratione duce) über bie Ratur ber Dinge und über Gott ale Urheber berfelben in erfennen vermogen; beren andere aber jene Babrheiten en halt, welche aus befonderer Onabe Bott felbit über fic und über bie Befcopfe in ihrer Begiehung ju ihm, aufer ber no turlicen Ordnung, ben Menichen offenbar gemacht, und it glauben vorgestellt bat; jene bezeichneten fie ale Phile fopbie, biefe ale Theologie. Es ift alfo bie Philosophie bes menfcliden Beiftes Erzeugniß und Bert (mentis bumanae proles et opus), und erftredt fich über Mues, mas ber Berftanbesforichung (rationis inquisitioni) juganglid ift, und burch bie eigenen Beiftesfrafte erfannt wirb. Die Thee logie aber, beren Inhalt in ber beiligen Schrift enthalten ift, grundet fich ganglich auf Die Auctoritat Des fich offenbarenben Gottes, und umfaßt gwar Debreres, mas auch pon bem menfclichen Beifte gefunden werben fann, Unbered aber, und amar weit Bebeutenberes, mas alle menfchliche Beifteb Rraft überfteigt, und burch bas Licht bes Glaubens, bas Gott aus Bnabe über bie Geelen ausgießt, fur mabr ange nommen wird. Die Philosophie bat vorzuglich Die Ordnung ber Dinge jum Begenstand ber Erforschung, Die wir por Augen haben, und führt ben Menschen seinem fogenannten nach ften Biele zu, ober zur Bollfommenheit und zum Glud biejes irdischen Lebens; die Theologie aber bezieht sich auf eine bohere Daseynsordnung, die nicht sichtbar ift, die wir aber als nach bem Tobe eintretend erwarten, und burch welche wir für unfer hochftes Biel, bas im Schauen bes gottlichen Befens und im Benießen bes hochften Butes besteht, porbe-

reitet und ihm jugeführt werben. Dbmohl aber Philosophie und Theologie in biefer Beife, und fo fehr von einander verschieden find und getrennt, fo fonnen boch bie Bahrheis ten der einen den Bahrheiten der andern in feiner Beife entgegengesett fepn; benn Gott ift Urheber wie ber Offenbarung und bes Glaubens, fo unferer Ratur und Bernunft; menn baber jene Erfenntniffe, Die von ihnen rechtmäßiger und richtiger Beife ausgeben, fich entgegen fteben und befampfen wurden, fo mare Bott felbft fur une Urfache und Beranlafe fer bee Irrthume, was in feiner Beife feyn fann. also amischen Philosophie und Theologie irgend ein Zwiespalt ober Widerfpruch ftatt ju finden icheinen follte, fo entfteht diefer entweder aus falider Auffaffung und Erflarung einer Blaubenemahrheit, ober aus einem Migbrauch ber Bernunft und einem gehler in ber Argumentation. Die Philosophie beweist die Rothwendigfeit des Glaubens, erforfct und beftatigt die Thatfache ber gottlichen Offenbarung, widerlegt bie Einwurfe ber Begner, und erflart und ichust burch Bahricheinlichfeitegrunde basjenige, mas unfere gaffungefraft überfteigt; bie Theologie aber ergangt bie Mangel und Ruden ber Philosophie, befreit bie menschliche Bernunft von allen Brrthumern, und erleuchtet und vervollfommnet fie munberbar durch Erfenntniß beffen, mas fur ben Menfchen bas Sochfte und Rothwendigste ift. Beibe miteinander in Uebereinstimmung und Berbindung gebracht, bilden bie volltom. mene Beisheit, Die jene mahre Onofis ober Philosophie ift, welche, ale mit ber mahren Religion übereinstimment, fo fehr ruhmen und empfehlen Clemens von Alexandrien, gactantius, Augustinus \*).

Die Anficht ber genannten Scholaftifer icheint uns hiemit im Allgemeinen richtig wiedergegeben zu fenn, boch wirb es bas beffere Berftandniß forbern, wenn wir von ben Stel-

<sup>\*)</sup> Clemens p. 4-9.

len felbft, aus benen biefe furze Darftellung gewonnen murbe, bie Grundgebanfen angeben.

Albertus Magnus weiß viele Borguge ber Theologie anguführen, bie fie por allen anbern Biffenfchaften auszeich. nen und ihr ben Borrang fichern. Econ bie Bunterbarfeit ibred Gegenstandes, ber Gott felbft ift, ift ibm ein folder Borgug. Dann bie Sobeit ber Auctoritat, burch bie fie (bie Theologie) uns ju Theil geworben, und bie Bemigheit ibret Glaubwurdigfeit. Kerner verbient fie biefen Boraug, meil fie unferm Beifte am angemeffenften ift und ibm bie bochfte Befriedigung gemabrt; bann, weil fie fur bie Beweisfubrung bie ftartften, ficerften Babrbeiten barbietet; endlich weil fie einen folden Begenftand ber Betrachtung bat, ber nicht bloß alle menfdliche Kaffungefraft, fonbern felbft bie ber Engel über fteigt. Da in ihr ferner bie bochften Brincipien fur alle Biffenschaften enthalten find und burch fie alle ihr lettes Biel empfangen, fo muffen alle ale Magbe ihr, ber Theologie, Dienen.

Chenfo ift fie bem beil. Thomas von Aquin bie erfte und hochfte Wiffenschaft, ber alle übrigen bienen muffen, bie alle ju leiten, ju beherrichen hat. Alle Kunfte und Biffenschaften haben jum Biel bes Menschen Bollfommenheit, melde beffen Gludfeligfeit ift; baber muß ce eine Biffenschaft geben, welche alle andern zu diesem Biel vereinigt und führt. Und bas ift bie, welche am meiften geistige Ginficht und Bewißheit gewährt (maxime intellectualis). Das ift aber ber Fall bei berjenigen, welche bie Dinge aus ben Urfachen uns erflart; welche es mit ben allgemeinsten Principien ju thun hat, und die endlich bas Beiftigfte jum Gegenstand ber Forfoung bat, bas nämlich, mas am meiften frei ift von ber Materie; was frei ift nicht blog von bestimmter Materie (materia signata) wie die Begriffe, sondern von jeder Materie überhaupt, und frei tavon ift nicht bloß im Denken, wie ber Gegenftand ber Mathematif, fonbern auch im Seyn, wie Gott und die geistigen Wesen. Die Wissenschaft also, welche es mit diesem Erkenntnisgegenstand zu thun hat, ist die geistigste und die hochste und die Herrin der übrigen, und das ist die Theologie oder Metaphysis oder erste Philosophie\*).

Biebei aber mare in ber That mehr ber Philosophie (Metaubulif) bas Bort gerebet ale ber Theologie, ober wenigstens fein Unterschied grifchen beiben berauszufinden. Ueber biefen Unterschied belehrt und nun eine andere Stelle bes beiligen Thomas. Er nimmt in berfelben eine zweifache Rennt= niß und Biffenicaft an. Die eine entsteht burch menfche liche Krafte, nach menschlicher Beife, vom Sinnlichen Erfenntnisvrincipien nehmend, um durch fie jur Erfenntniß bes Gottlichen ju fommen. Das ift bie Wiffenschaft vom Bott. licen, welche die Philosophen une überliefert haben, erfte Philosophie fie nennend. Diese Wiffenschaft ift aber febr unvollfommen, benn Wirfungen, welche ben Urfachen nicht abaquat find, führen nur unvollfommen jur Erfenntnig ihrer Urfachen; eine folche Wirfung ift aber alle Creatur in Bezug auf ben Schöpfer, von bem fie abfolut (in infinitum) verschieben Die andere Erfenntnig bes Gottlichen entfteht baburch, bag bas Gottliche felbst betrachtet und begriffen wird aus fich felbft, nicht aus ber Natur. Diefe Erfenntniß ift gmar ben Menschen in biesem Leben nicht vollkommen möglich, boch wird und eine Theilnahme an berfelben und eine ihr ahnliche Erfenntnig baburch gemabrt, bag wir burch gottliche Offenbarung unterrichtet werden und ber Blaube und eingegoffen wird. Und diefe Erfenntniß ift die Theologie, welche erfest, mas ber Philosophie mangelt, und bie nach Urfprung und Art von jener Theologie verschieden ift, welche als Theil ber Philosophie angenommen wird. Daraus folgt, bag bie Theologie allen übrigen Wiffenschaften Befehle ju ertheilen hat (imperat) ale bie erfte und vornehmfte (tanquam prin-

<sup>\*)</sup> Clemens p. 11-12.

-

cipalis), und baß fie alle übrigen Biffenschaften gu ihrem Dienfte verwendet ale Rupniegerin. Weil ber Endzwed ber gangen Philosophie (b. b. aller nicht theologifden Biffenfcaften) in bem Endzwede ber Theologie enthalten ift, fo ift biefe bas Saupt, Die Berricherin und Lenferin aller Biffenichaften. Gie ift baber weit eher bie Beisheit gu nennen ale Die Detaphofit, weil fie bie bochften, letten Grunde betrade tet burch biefe und in biefen felbft, ba fie unmittelbar pon Gott burd Infpiration empfangen ift, mabrend bie Detaphofif bie letten Grunde nur erforfct und erfennt burch Erfenntniggrunde, bie von ber Schopfung genommen finb. Das ber ift auch jene Biffenicaft mit größerem Rechte gottlich m nennen als die Detaphyfit, weil fie gottlich ift nicht nur in Bezug auf ben Gegenstand, fonbern auch in Bezug auf bie Beife, wie fie erlangt wird, mahrend bie Detaphpfif nur in Bezug auf ben Wegenftand fo zu nennen ift. Ueberbieß gibt fie Bestimmungen über Gott nicht bloß in Bezug auf bas, mas durch die Geschöpfe erfennbar ift, sondern auch in Bezug auf bas, mas nur Gott allein über sich felbst bekannt und Unbern nur burch Offenbarung mitgetheilt ift. Daber fie aud in ihren Grundmahrheiten Biffenschaft von bem ift, mas burch feine Erhabenheit unfere Bernunft überfteigt. Gie ente lehnt auch ihre Principien von feiner andern Biffenschaft, fondern vom gottlichen Biffen felbft, burch welches, ale ber hochften Beisheit, all unsere Erfenntniß bestimmt wird. Gie übertrifft baber auch in Bezug auf Gemigheit alle andern Wiffenschaften.

Die Principien der übrigen Wiffenschaften zu beweifen, hat die Theologie nicht die Aufgabe, sondern sie hat über sie zu urtheilen, zu richten (judicare). Denn was in den übris gen Wiffenschaften als der Wahrheit dieser Wissenschaft wis dersprechend erfunden wird, wird gänzlich als falsch verwors sen. Uebrigens kann sie, die Theologie, von den philosophischen Wissenschaften wohl etwas annehmen; nicht als ob sie nothe

wendig ihrer bedürfte, sondern zur klareren Darstellung deffen, was in ihr überliefert wird. Denn ihre Grundwahrheiten erhält sie nicht von andern Wissenschaften, sondern unmittelbar von Gott. Daher empfängt sie nicht von den andern Wissenschaften, als wären sie höhere, sondern sie bedient sich ihrer als niederer und als Mägde. Und auch dieß, daß sie sich ihrer so bedient, geschieht nicht aus Mangel oder eigener Unzulänglichkeit, sondern um der Schwäche unseres Geistes willen, der durch das, was von der natürlichen Bernunft (naturalis ratio), aus der die übrigen Wissenschaften hervorgehen, erkannt wird, leichter zum Berständniß dessen geführt werden kann, was die Bernunft übersteigt und Gegenstand dieser (ber theologischen) Wissenschaft ist.

Bir konnen aber in breifacher Beife uns in ber beil. Wiffenschaft ber Philosophie bedienen. Erftens um bas ju zeigen und zu beweisen, mas bie Grundlage und Borausfegung bes Glaubens (praeambula fidei) und baber auch nothwendig ift in ber Wiffenschaft bes Glaubens; mas burch naturliche Grunde in Betreff Gottes bewiesen wird (quae naturalibus rationibus de Deo probantur), wie z. B. baß Bott eriftire, bag Gott nur Giner fei, und Aehnliches in Betreff Bottes und ber Befcopfe, mas die Philosophie beweist und ber Glaube voraussest. 3meitens fann bie beil. Wiffenfchaft ber Philosophie fich bedienen, um durch Gleichniffe Die Glaubensfate beutlich ju machen, wie Augustinus in ben Buchern über Die Dreieinigfeit fich vieler Gleichniffe bedient, bie er aus ben philosophischen Wiffenschaften genommen, um bie Trinitat zu verdeutlichen. Drittens um dem zu widerfteben, mas gegen ben Blauben vorgebracht wirb, fei es baß man beweist, es fei falich ober es fei nicht nothwendig. Inbeg fonnen bie, welche fich in ber beil. Biffenschaft (in sacra scriptura) ber Philosophie bedienen, in zweifacher Beife irren. Entweber indem fie fich beffen bebienen, mas gegen ben Glaus ben ift, was nicht eigentlich ber Philosophie angehört, fonbern vielmehr ein Irrthum und ein Mistrauch berfelben ift — so that Origenes; oder indem sie die Glaubenswahrheiten mit dem Maß der Philosophie ausmessen und beschränken wollen, wie es geschieht, wenn Einer nichts glauben will, was er nicht durch die Philosophie haben kann; da doch vielmehr die Philosophie sich nach dem Glauben zu richten hat (nd metas sidei redigenda), gemäß dem Worte des Apostels 2. Cor. 10: "Zeden Verstand gefangen nehmend, daß er sich in Gehorsam Christo unterwerse".)

In abnlicher Beife außert fich Bonaventura über beibe Wiffenschaften. Die Philosophie hat die Dinge jum Begenftanbe, wie fie in ber Ratur ober in ber Seele find, gemäß ber Renntnig, bie von Ratur eingevffangt ober auch erworben ift (secundum notitiam naturaliter insitam vel etiam acquisitam); bie Theologie aber, ale Biffenfchaft, bie auf ben Glauben gegrundet und burch ben beil. Beift geoffenbart ift, handelt von bem, mas fich auf Die Gnabe und die ewige Berrlichfeit und Beisheit bezieht. Daber uns terwirft fie fich die philosophischen Erfenntniffe, nimmt aus ber Ratur ber Dinge fo viel auf, ale nothwendig ift, um fic einen Spiegel ju bereiten jum Behufe ber Darftellung bes Sottlichen, und richtet gleichsam eine Leiter auf, bie mit bem untern Ende bie Erbe berührt, mit bem oberen aber ben Simmel \*\*). Die Philosophie theilt fich ihm in brei 3meige: Die rationale Philosophie, die Naturphilosophie und bie Deralphilosophie. Die erfte (philosophia rationalis) zerfällt wie ber in brei Disciplinen, in bie Grammatif, Logif und Rhe-Die Raturphilosophie umfaßt die Bhyfit, Dathematif und Metaphyfit. Endlich bie Moralphilosophie theilt fich ibm in Die Wiffenschaft vom Leben und Berhalten bes Gingelnen, bann ber Familie und endlich bes Staates. Alle Diefe Bif.

<sup>\*)</sup> Clemens p. 12-15.

<sup>&</sup>quot;\*) Clemene p. 15-16.

fenschaften und Erfenntniffe haben ber Theologie, die fich auf Die Heilswahrheiten bezieht, zu dienen, denn durch fie erhalten alle ihre Bollendung, 3wed und Biel \*).

Endlich auch Roger Baco ftimmt im Wesentlichen mit ben Borigen überein in Betreff bes Berhaltniffes amifchen Philosophie und Theologie. Auch ihm ift die Theologie tie berrichende Biffenicaft, ber bie übrigen zu bienen haben, und zwar fo, daß biefe Dienfte burchaus ihr nothwendia find für ihren 3med. Sie fteben ihr auf Wint und Befehl gur Berfügung. Die vollfommene Beisheit ift Gine, ift von Gott gegeben und gang in ber beil. Schrift enthalten, Die aber burch bas kanonische Recht und durch die Philosophie ihre Erflarung erhalten foll. Außer Diefer gibt es feine Bahrheit und Erfenntniß, und wenn trgend eine Beisheit ober Biffenschaft biefer entgegengesett ift, fo ift fle irrthumlich und verbient ben Ramen Beisheit nicht. Daß aber die Philosophie ber gottlichen Beisheit (bem Glaubensinhalt) nicht fremb, fondern von ihr eingeschloffen fei, werbe burch bee Augustinus und anderer heil. Manner Auctoritat bewiefen; benn ihren Aussprüchen gemäß werbe überall nach Chrifti Sinn und Beift gebacht und geurtheilt, wo Bahrheit fich findet. Moge man baber auch in gewiffem Ginne fagen, die Bahrheit ber Phis losophie fei die Beisheit ber Beiben, es hat boch, um fie au erlangen, bas gottliche Licht in ihre Seelen bineingeftrablt und fie erleuchtet; "es erleuchtet jeden Menfchen, ber in bie Belt fommt", wie die Schrift fagt. Gin Ausspruch, bem auch die Philosophen beiftimmen. Da also Gott die Seelen berfelben erleuchtet hat jur Auffaffung ber Bahrheiten ber Philosophie, so ift offenbar, bag ihr Wert nicht ungemäß ift ber gottlichen Beisheit. Uebrigens besteht bas Berfahren ber gangen Philosophie barin, daß burch Erfenninis ber Schöpfung ber Schöpfer erfannt wirb. Durch fich allein aber

<sup>\*)</sup> Clemens p. 16-17.

fonnte ber Menich unmöglich ju ber Sobe ber Binenicaften und Runfte fommen, fonbern es mußte ihm eine Dffenbarung au Theil werben, wie bas insbesonbere bei ben Batriarden und Bropheten ber Fall war; baburch erlangte menigftens Die Philosophie erft ihre Bollfommenheit (philosophiae data est plenitudo). Inebefonbere aber burch bas Chriftenthum erhielt bie Philosophie ber Beiben ibre Bollenbung; bie Beisheit ber Philosophen muffen wir baber gum Dienfte fir unfere Beidheit verwenden. Bie bie Gittengefete ber Sei ben ihre Reinigung und Bollendung gefunden burch Chrifti Befet, fo findet bie Spefulation ber heibnifchen Philosophen ihre Erhöhung und Bollenbung burch die driftliche Spefus lation. Diefe nämlich ift bereichert burch ben Inhalt bes Chriftenthume, welcher ber Erfenntnig-Gegenftand ber Theologie ift. Diefer Inhalt ift gemeinsam ber vollenbeten Philofophie (philosophiae completae) und ber Theologie. Die Philosophie bei ben Chriften muß viel mehr vom Gottliden miffen ale bie nichtdriftliche, und bie driftlichen Philosophen follen die Philosophie fo betrachten, ale wenn fie erft neuers binge erfunden worben mare, um fie ihrem 3med gemaß auszubilden \*).

Die langere Stelle Roger Baco's, aus welcher biefe seine Grundgedanken genommen sind, zeichnet sich nicht aus durch besondere Klarheit und Einfachheit, aber sie enthält Elemente zur Fortbildung, wie sie sich bei den Andern nicht sinden. Er beutet neben der heidnischen Philosophie und driftlichen Theoslogie auch eine wirkliche christliche Philosophie an, die er so betrachtet wissen will, als wäre sie erst neu geschaffen worden. Dieser Winf ward freilich damals nicht genugsam beachtet und auch in der Folgezeit nicht, und vielleicht war es Roger Baco selbst nicht vollsommen flar, was er damit eigentlich wollte. Aber er gibt wenigstens Zeugniß von dem frucht

<sup>\*)</sup> Clemene p. 17-21.

baren, vorwarte ftrebenben und vorahnenben Beifte beffelben. Auch ein anderer Umftand von ber größten Wichtigkeit für Die Bestimmung bes Berhältniffes ber Philosophie gur Theologie ward von ihm bemerft. Er fpricht es nämlich bestimmt aus, daß in der heidnischen Philosophie nicht bloß die fogenannte natürliche Bernunft fich bethätigt babe, fondern baß auch die geschichtliche lleberlieferung und Bilbung, und bas Licht, bas alle Menschen erleuchtet, die in biese Belt fommen - babei in Betracht ju gieben fei. Und mabrend bie andern Scholastifer ben Beweis, daß Philosophie und Theologie - Bernunft und Offenbarung - nicht wirklich in Widerspruch fteben tonnten, barin faben, bag bie Bernunft wie bie Offenbarung benfelben Gott jum Urheber habe, macht Roger Baco auch auf eine hiftorifche Einwirfung und Erleuchtung gottlichen Urfprungs aufmertfam ju Bunften ber nichtdriftlichen Bhilofophie in ihrem Berhaltniß jum Christenthum. Auch bieß icheint Damale ziemlich unbeachtet geblieben zu fenn, wie auch in ber Kolgezeit, fonft batte fdwerlich bie fogenannte Metaphyfit, als rein rationelle und ganglich ungeschichtliche Biffenschaft vom Ueberfinnlichen, fich behaupten und fich fo feft einwurzeln fonnen.

Man hielt bamals und in der Folgezeit daran fest, die Theologie sei die höhere und herrschende Wissenschaft, um ihres höheren Inhalts oder Gegenstandes, um ihres göttlischen Ursprungs, endlich um ihres höchsten Zieles oder Endsweckes willen. Der Philosophie, als rein menschlichem Produkt, schien gar nichts anders übrig bleiben zu können, als dieser höheren Wissenschaft sich zu unterwersen, ihr zu dienen, zu gehorchen in alle dem, worin sie mit der Theologie in Berührung kommt; denn wie sollte der Mensch mit seiner schwaschen, schwankenden Bernunst dem widersprechen dursen, was Gott selbst als Wahrheit geoffenbart hat, sei es auch, das noch so viele Bernunstgründe dagegen zu sprechen schienen? Und wie sollte irgend bezweiselt werden können, daß die Wissexxxxx.

fenicaft, welche gottlich Geoffenbartes jum Inhalte hat, nicht bie weit übertreffe, welche bas jum Inhalt bat, mas bie fcmade, irrende Meniden - Bernunft felbft an Babrbeit gu finden vermag? In ber That, fo einfach betrachtet, ideint nichts flarer ju fenn ale bieß; und wir wollen auch nicht bestreiten, bag biefe Auffaffung viel fur fich babe, ja burdaus bie richtige fei fur einen gewiffen Standpunft - fur ben (blogen) Glaubeneftanbpunft nämlich. Bir wollen auch ron vorneherein gleich jugeben, bag biefe Auffaffung bes Berhalte niffes gwifden Philosophie und Theologie fur bas Mittelalter wohl die angemeffenfte und barum, hiftorifc betrachtet, Die befte gemefen, fo bag mir mit ber gefchichtlichen Entwidlung in biefer Begiebung feineswege ju rechten gebenfen. Enblid wollen wir auch nicht bestreiten, bag ein gewiffes Dag von freier Forfchung auf bem Bebiete, bas man bas philosophifde nannte, mit biefer untergeordneten Stellung ber Philosophie bennoch vereinbar gemefen, und mochten manchen engherzigen Eiferern recht fehr bie iconen Stellen namentlich aus Thomas von Aquin und Roger Baco gur Erwägung empfehlen, bie Clemens als Belege für ben verhältnismäßig in manchen Bunften freien Blid ber Scholaftifer anführt, inebefonbere um ju zeigen, bag die Scholaftif burch ihre Unficht, Die Philofophie fei die Magd ber Theologie, der naturwiffenschaftlichen Forfchung fein hemmniß gewesen sei. Bon ber achten Scholaftif mag bas gelten, von ber fpateren, entarteten freilich nicht mehr, wie die Beschichte hinlanglich bezeugt.

Indes dies Alles zugegeben, können wir dennoch dem geehrten Berfasser der genannten Abhandlung nicht beiftimmen, wenn er behauptet, daß dieses Berhältnis der Phisosophie zur Theologie an sich das richtige, normale, also für alle Zeiten gültige sei, und daß wir demnach auch in unserer Zeit dasselbe wieder herstellen sollen, oder sollten — wenn wir könnten. Und wir mussen insbesondere in Abrede stellen, daß allein durch diese Unterordnung der Phisosophie

unter bie Theologie icon bas erreicht werben fonne, was man mit Recht driftliche Philosophie, die wir als bringendes Bedürfnis der Zeit anerkennen, nennen durfte, wie wir denn überhaupt dem mittelalterlichen Begriff von Philosophie keine Geltung mehr zugestehen können. Wir haben uns über diese Punkte naher zu erklaren, unfern Widerspruch zu rechtsertigen und die eigene Ansicht kurz darzustellen.

Bas zuvörderst ben Begriff von Philosophie betrifft, ben die genannten Scholastifer aufftellen, fo fonnen wir uns fcon in Bezug auf ihn feineswegs fo gang mit benfelben einverftanden erflaren, sowohl in bem, mas fie vom Urfprung, ale in bem, was fie vom Inhalte berfelben fagen. Unverfennbar nämlich benfen fie immer, wenn fie von Philosophie reben, junachst an die griechische (heibnifche) Philos fophie, insbesondere an die des Aristoteles, der ihnen als Mag und Beweis beffen galt, mas ber blog naturliche Menschengeift ohne gottliche Offenbarung in allen Bebieten miffenschaftlicher Forschung ju leiften vermoge. Diefe Bhilosophie alfo ericbien ihnen ale Broduft ber fogenannten natürlichen, b. b. fich felbft überlaffenen menfclichen Bernunft (bes lumen naturale rationis ober ber ratio naturalis), und umfaßte gerabegu alle menschlichen Wiffenschaften mit Ausnahme ber (driftlichen) Theologie. Run ift zwar richtig, bag bei Ariftoteles wie bie Erforschung bes Uebernatürlichen und Allgemeinen, und bes menschlichen Beiftes und Dentens, fo auch bie Erforschung ber Ratur Philosophie genannt wird. Auch ift bas nicht gu verwundern; verstand man ja am Beginn der Philosophie unter berfelben faft nichts anbers als bie benfenbe Betrachtung ber Ratur, porzüglich um bie Entstehungeweise und bie Bilbungeurfache berfelben zu erfennen. Bei Ariftoteles hat indes die Raturforschung boch schon ben zweiten, untergeords neten Blat im Sufteme ber Philosophie, mahrend bie Betrachtung bes Uebernatürlichen, bes Genns und Befens an fich, bie Metaphyfif ober Theologie, ale erfte Philosophie, ben

erften Rang einnimmt. Daß bie Echolaftif biefen Sprache gebrauch beibehielt und mit bem Ramen Philosophie alle Biffenschaften belegte außer ber Theologie, barüber wollen wir mit ihr nicht rechten, benn auf Ramen fommt es im Grunde nicht an ; baß fie aber all' Diefe Biffenfchaften ber Theologie unterwarf, fann nicht ale Bollfommenheit in ber Auffaffung bes Berhaltniffes betrachtet merben, und bag fie nur ale bienenbe Magbe gelten burfen, ift unberechtigt. Borin foll benn ber Dienft, ben fie ber Theologie gu leiften haben, eigentlich besteben? Befiehlt ihnen bie Theologie etwas in ihrem Gebiete und zeigt fie ihnen Weg und Richtung ber Forfdung, wie es einer wirflichen Berrin gufame ? Dit nichten, fondern fie nimmt allenfalls bie Refultate berfelben, um fie für fich zu verwerthen. Das aber rechtfertigt noch nicht bie Bezeichnung eines Dienftverhaltniffes; benn berjenige, ber bon einem Unbern etwas gewinnt ober nimmt, ift befmegen noch nicht fein Berr. Aber fie urtheilt und richtet ja, nach bem Ausbrude bes heil. Ihomas, über alle andern Biffenschaften und beren Resultate, und verurtheilt Diejenigen als falfche, die nicht mit der Theologie, d. h. der Offenbarung Diefer Ausspruch mar allerbings geeignet, übereinstimmen! Unfprud auf unbedingte Berrichaft über alle Wiffenschaften zu veranlaffen. Und wenn auch bei des Thomas von Aquine großsinniger Dentweise nichts gerabegu hemmenbes fur fie ju fürchten mar - wie er ja felbst, j. B. in Bezug auf bie Schöpfungegeschichte sehr liberal bachte\*) - in ber Folgezeit machte die Theologie allerdings mehr Ernft bamit, die freieren Elemente in Thomas von Aquin vernachläffigend. Sie wollte in der That Berrin fenn, g. B. auch über bie Raturwiffenschaften, und ftellte fich ihnen ale Bemmniß entgegen. Bie mare z. B. die Aftronomie zu ihrer heutigen Sobe gefommen, wenn fie wirklich jenes Berhaltniß als bas unbe-

<sup>\*)</sup> Clemens p. 42 sq.

bingt richtige, normale angesehen, und sich unbedingt ber Theoslogie gefügt und unterworsen hätte! Der Erfolg hat gezeigt, daß die frühere Bestimmung dieses Berhältnisses nicht das vollsommen Richtige, für immer Gültige gewesen, daß diese natürlichen Wissenschaften in ihrem Gebiete eine gewisse Selbsts ständigkeit und Freiheit bedürsen, und mit ihren Resultaten wiederum auf die Theologie (nicht auf die Glaubenssätz) modificirend eins oder zurückwirken, wie es in der Gegenwart thatsachlich der Fall ist.

Aber biefe natürlichen (philosophischen) Biffenschaften, fonnte man fagen, erhalten boch ihre hohere Bebeutung und ihren letten 3med und Ginn erft burch bie Theologie! Bunachft erhalten fle bieß wohl nur vom Blauben, ber nicht geradezu identisch ift mit Theologie. Dann aber bes grundet auch biefer Umftand, ben wir jugeben und anerfennen, fein Dienft- und Unterwerfungeverhaltniß. Die Ratur-Biffenschaften ale folde fummern fich nicht um die bobere ober religiofe Deutung, fondern fuchen nur möglichft eraft bas Thatfachliche in feinem Dafenn, feinen Berhaltniffen und Wirfungen ju erforichen, und haben ihre Aufgabe gelobt, wenn ihnen biefes gelungen ift. Sie arbeiten alfo nicht an und für fich icon im Dienfte ber Theologie; fie fonnen bas thun, muffen aber ihrem Befen gemäß nicht geradezu, benn ihre eigentliche Aufgabe vermögen fie auch ohnedieß zu lofen.

Wenn aber auch wirklich die naturwiffenschaftlichen Disciplinen der Theologie als Mägde zu dienen hätten, ihr unterworsen wären, auch jest noch, so wäre beswegen noch nicht
die Philosophie der Theologie als Magd unterworsen,
benn all' diese Wiffenschaften können für uns nicht mehr als
Philosophie gelten, und wollen dieses selbst nicht mehr, sondern sind empirische, erakte Wiffenschaften. Kein Mensch kann
gegenwärtig noch Chemie, Physik, Botanik, Astronomie u. s. w.
als Philosophie betrachten; sie sind längst von dieser getrennt,
und mit Recht. Sollen sie wirklich zu philosophischen Wis-

fenfchaften werben, fo muß bas Eigenthumliche ber Philosophie erft zu ihnen hingutommen, benn es mohnt ihnen, als empirischen, eraften Biffenschaften, noch nicht wirklich inne.

Schränten wir aber auch ben Begriff ber Philosophie mehr ein, beidranten wir ibn auf bie jest fogenannte theoretifche Bhilosophie, Logif und Metaphpfit, fo burfte auch ba Die Stellung berfelben gur Theologie nicht ale Dagbverhaltniß ju bezeichnen fenn. Die Logit, ale Biffenfchaft bes Denfens und Erfennens, verhalt fie fich benn bienend gut Theologie ? Gie gibt bie richtige Urt und Beife bes Denfens und miffenschaftlichen Berfahrens an, welche bie Theologie, wie jebe anbere Biffenfchaft, ju befolgen bat, wenn fie ridtig ju Berfe geben und an's Biel tommen will. 3ft bae nun Eigenthumlichfeit und Befcaft einer Dagb, baß fie ber Berin ben Weg zeigt und bie Sandlungeweise vorschreibt? Ronnte man ba nicht bie Logit und Biffenschaftelebre, ale Biffenfcaft bes Wiffens, felbft ale Berrin bezeichnen ftatt ale Dienerin, ale Berrin nicht bee Glaubene gwar, aber ber Glaubenewissenschaft? Und wenn wir auch bas nicht geltend maden wollen, sondern fie ale sogenannte Formel= oder Inftrumentalphilosophie, wie man sie genannt hat, in ein dienendes Berhaltnig une benfen, fo ift boch ju ermagen, bag biefe Philosophie dann nicht bloß zur Theologie, sondern auch ju allen andern Wiffenschaften, wie fie immer heißen mogen, in einem Dienstverhältniß steht. Die Philosophie mare fo die Allerweltsbienerin und die Theologie fonnte menig Ruhmens machen von diesem Dienstverhältniß.

Budem ist's, nach unserer Ansicht, endlich Zeit, aufzuhören bie Logif und Wiffenschaftslehre als Philosophie im wahren, eigentlichen Sinne zu bezeichnen und zu betrachten. Sie gilt freilich noch bis in die neueste Zeit als solche; aber die Philosophie soll immer mehr zum Bewußtseyn ihrer felbst tommen, und alles ihr Fremdartige von sich abthun, sich immer mehr losmachen von ihr nicht wesentlichen Beimischungen.

Ihr eigenthumliches Wefen foll immer beutlicher und bestimm. ter jur Erfenntnif, jur Ericbeinung und Beltung tommen, bamit fie um fo mehr ihrer mabren Aufgabe mahrnehme und fie lofe, bamit ihre Burbe und Bebeutung immer mehr Unerfennung und Achtung finde. Wie man nun feit lange ichon Die Naturmiffenschaften ale folde nicht mehr zur Philosophie rechnet, obwohl Ariftoteles und bie Scholastifer fie barunter begriffen, ja bie Philosophie mit ihnen sogar ben Anfang, menigftens außerlich gemacht hat, fo mare es nun auch an ber Beit, die Logif von ihr abzusondern, damit nicht langer mit ein und bemfelben Ramen fo Berichiebenartiges bezeichnet, und baburch Beranlaffung gegeben merbe ju ben verworrenen Borftellungen und Urtheilen über Die Bhilosophie, wie fie jur Beit noch berrichen und jur Difachtung berfelben nicht wenig beitragen. Unbeil genug bat es ja, wie mir fceint, icon gebracht, bag man bas Denfen über bas menfche liche Denfen und Wiffen, und wiederum bas Denfen, bas Erforschen bes Abfoluten, bes Gottlichen, mit Gin und bemfelben Ramen belegte und unter Ginen Begriff befaßte. Rabe genug lag es ba, beibes, gottliches Befen und menfchliches Denten, ju vermischen und ju ibentificiren, wie es im mos bernen Bantheismus genugfam gefchehen ift.

## XLIII.

-makes the perithent and the property of the period of the

appropriate and many moral and and

which the water or

water and an edition and

-nt fight which places the fight files with the state of the state of

## Die vereitelte Chescheidungs-Geseth-Reform vor den preußischen Kammern.

III. Die protestantifche Chegefet Meform und bie Scheibunge-Frage von ter Rirchen , und Bibelfeite.

Die Wahrheit zu sagen, ist unser Mits und Beileib für Die verunglüdte Staats Shescheidungs Resorm Preußens kaum nennenswerth. Um so tiefer aber müßten wir es bebauern, wenn nun auch auf der Kirchenseite die viel verspreschende Erhebung der protestantischen Reaktion gegen den surchtbaren Larismus in Ghesachen dasselbe Schicksal mit dem staatlichen Versuche theilen und gleichfalls geknickt werden würde. Das müßte auch unsererseits sehr schwerzlich empfunden werden, schon aus dem Grunde, weil die Reaktion kaum auf einem andern Gebiete schweichelhafteres Zeugniß gibt sur die katholischen Principien, sowie auch kaum auf einem andern die moralische Erhebung gegen früheres Versunkenseyn augenscheinlicher hervortritt.

Der eigentlichen Opposition gegen jenen Larismus ging seit einigen Jahren eine radifale Aenderung der Ansichten von protestantisches firchlicher Seite in einem Bunkte voran, ber uns bereits als eine Art Frühlingsbote für dieses ganze

Gebiet erscheinen mußte. 3ch meine bie bamals eingenommene neue Stellung bezüglich ber gemischten Chen. Belder Umidlag ber protestantischen Meußerungen in furgen gebn Jahren, gegenüber ben fatholifden Grundfagen und Uebungen in biefer Frage! Bie lange mar es ber, bag biefelben ale ber Bipfelpuntt undriftlicher Intolerang, ale ftrafbares Attentat gegen bie andere Confession in ber gangen protestantifchen Belt angebonnert wurden, und Clemens August von Roln ale ein Führer biefer "Revolutionare" auf bie Festung fam? Seinerseits forberte man die Mischen ale ein vorzügliches Mittel ber humanitat und ber Abschleifung confesfioneller Barten. Best bagegen, im 3. 1853, ging ein Birtenbrief ber Elberfelber Synobe, und bann ber engere Musfouß bes Rirchentage mit Warnungen und Mahnungen gegen ben praftischen Indifferentismus biefer Chen voran; lete terer fagte nun felber mit flaren Borten: mo feine Bemeine famfeit in ben Saframenten, ba fonne auch feine mabre, driftliche Bemeinfamfeit in ber Che feyn.

Wohl ließen sich auch jest noch bann und wann Stimmen hören: evangelischerseits kenne man nicht bas Dogma ber alleinseligmachenden Rirche, und der evangelische Glaube bewirke keine Exclusivität und Berdammung. Aber ste waren scheu und verlegen, während am andern Ende sowgar der bekannte Erlaß des Bischoss von Trier als ein Schritt gesunder Grundsähe gegen die Mischehen, diese "läscherlichen Ungeheuer der Gleichgültigkeitssucht", lauten Beifall fand \*). Wirklich sprach sich denn auch die Eisenacher

<sup>9)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 22. Juni 1853; vgl. Darmstäbter R.s. B. vom 23. Oct. 1853. — Das "Bolfeblatt" hatte bamals gegen zaghaftere Aeußerungen Stahl's geradezu geäußert: "Die nächsts liegende Frage ware nach unserm Berstande nicht, ob wir uns zu fürchten haben, sondern die gewesen: wie fangen wir es an, daß nicht in Folge bes Trierer Erlasses eine Menge gestliches Bagas bonden Bolf aus der katholischen Kirche uns zusließt?" A. a. D.

Conferenz ber Rirchenregimente noch im 3. 1853 in gang ahnlicher Beise wie jener Rirchentage : Ausschuß aus, und erft noch im vorigen Jahre erging vom baverischen Oberconfistorium eine Berordnung über die gemischten Chen, welche für gewisse Fälle sogar mit firchlichen Zuchtmitteln brohte, und überhaupt als eine formliche Copie ber betreffenden fartholischen Bestimmungen erschien.

Dine 3meifel maren bieg nur bie Borpoften bes Saupt: Corps, welches bem innern Gipe bes Uebels, ber Entfird. lichung ber jenfeitigen Ghe und bem Scheidungs . Unmeien felbit auf ben Leib ruden follte. Uebrigene ift nicht gu verfennen, bag bie Difchehen und bie Scheibungen mobl infoferne in einem umgefehrten Berhaltniß fteben, ale ba, mo bie Broteftanten mit ftarfer fatholifder Bevolferung vermicht wohnen, Die eheliche Gitte ftrenger ift, und unter biefer Ginwirfung von Außen wenigftens Buftanbe wie bie preußifden hintangehalten werden. Dieß scheint namentlich von Bayern ju gelten, obwohl bafelbft in ben ehemals branbenburgifden Landestheilen noch bas Chegefet bes preußischen Landrechts in Geltung ift. Dennoch find auch in Bayern fcon einzelne Trauunge : Weigerungen "nicht fdriftmäßig" Befdiebenen gegenüber vorgefommen, und erft vor Rurgem noch bat bat Dberconsiftorium bie Berbringung folder galle an bie Confiftorien anbefohlen. In Folge ber allgemeinen Reaftion ging man benn auch in Bayern eben ju ber Beit, ale bie Frage por bem Berliner Berrenhaus ichwebte, mit einer Reform ber protestantischen Scheidungsgesetze um. Und amar, nach gemiffen bebeutsamen Fühlern in ben Journalen gu urtheie len, mit einer fehr grundlichen. Es ift ba von Reduftion ber Scheibungegrunde auf ben Chebruch ale einzig ichriftgemagen die Rebe, und fogar - mas praftifch einer Unnahme bes fatholischen Cherechts gleichgekommen ware - von bem abioluten Berbot ber Wieberverheirathung auch in biefem galle,

und felbft fur ben unschuldigen Theil; "bamit mare ber Beg gur vollftanbigen Erreichung bes Bieles gebahnt" \*).

Der Energie und Confequeng bes gegenwärtigen geiftliden Sauptes ber protestantischen Rirche in Bayern mare eine folche grundliche Auffaffung ber Dinge burchaus jugutrauen gewesen. In bem gedachten Schriftftud warb auch bie Unficht ausgesprochen: wenn bas protestantische Cherecht in ftrenger Kolgerichtigfeit fich bem tatholifchen einmal fo weit genahert hatte, bann murbe bem Untrag wohl auch nicht, wie in Preußen, bas Bewiffen ber fatholifchen Rammermitglieber entgegenfteben. Allerdings mare bier ficher fein Unftand zu besorgen gewesen. Auch in Breußen stimmten bie Ratholiten nicht beghalb gegen bie protestantische Reform, weil diefe bem fatholischen Cherechte nicht nabe genug rudte; fondern weil auch fie, Die Ratholifen, mit ihren Chefachen bemfelben Befet unterworfen fenn follten. Gine folche 3mparitat und Unnatur, von beren Fortbauer man in Berlin formlich bas Beftehen Breugens abhangig macht, fennt man aber in Bapern nicht. Der Staat anerfennt bier einerfeits bas fatholifche Cherecht, andererfeits bie protestantischen Che-Rechte in ihrer Gelbstftanbigfeit. Bas bort unter bem proteftantischen ganbesherrn, ohne ben gefährlichen Sturg in bie gefürchtete Civilebe, unmöglich fceint: Berftellung einer felbitftanbigen fir de lich protestantifden Cherechte Reform, bas unterlage bier von biefer Seite nicht ber geringften Schwierigkeit. Anders aber fteht bie Sache auf ber Seite, welche ba am meiften in Betracht fommt. Bor ber Dacht a ber protestantischen Opposition von Unten hat bas baverische Dberconsiftorium bie Segel ftreichen, und erft jungft noch feine Erlaffe über Rirchengucht, Privatbeicht zc. pure et sim-

<sup>\*)</sup> S. ben intereffanten Leitartitel in ber Allg. Beitung vom 2. Ros vember 1855.

pliciter wiberrufen muffen. Schwerlich fande eine Chegefete Reform, und nun gar eine fo offen tatholiftrende, wie oben gedacht, minder heftigen Wiberftand. Dagu liegt nun auch noch bas fleghafte Beifpiel ber preußischen Kammer vor.

3war verlautet: baß von Burtemberg aus, wo bie zwei "schriftgemäßen Scheidungsgrunde" durch den Larismus der Gerichte gleichsalls bedeutend multiplicirt zu sehn scheinen, die Ehes und Chescheidungssache zur Berathung bei der nächsten Gisenacher Conferenz der Kirchenregimente unterstellt worden sei. Es durste aber jest überhaupt für seden Angriffs-Blan der Reaftion zu spät sehn. Die Tage ihrer Bolltraft sind schon wieder vorbei. Sie mußte in Preußen auf den Beistand der Katholisen rechnen, um der oppositionellen Mehrzheit der eigenen Glaubensgenoffen ein strengeres Chegeses aufzwingen zu können; in Bayern und anderswo durste jest auch der entschiedenste katholische Beistand zu diesem Zwede nicht mehr ausreichen.

Um auf den verhängnisvollen Vorgang in Preußen zwrückzusommen: so muß man die dortige Lage vor Allem in ihrer scharfen Desinition auffassen. Nachdem der Plan misslungen, wornach die Katholifen der reaktionären Minderheit hätten behülslich seyn sollen, der oppositionellen Mehrheit im Protestantismus eine staatliche Cheresorm aufzudringen, steht nun die geschlagene Reaktion für sich allein und ohne Staat vor ihrer Ausgabe. Und in solcher Stellung repräsentirt sie die nevangelische Kirche". So fragt es sich denn für die letzter jetzt erst recht: was nun?

Bei bem Statusquo fich beruhigen: bas wird fcwer geben; fie fceint baju boch bereits allzu weit vorgegangen zu fenn. Man erwäge nur bie unausgefeste Agitation, welche

von ber "Rreuggeitung" fcon feit 1853 auf biefen Bunft gerichtet marb; wie fie bei jeber Belegenheit bem Staat bas gemiffefte Berberben verfundete, wenn er nicht hier endlich Die Kamilie retten wolle. Freilich maren ihre Soffnungen auf außern Beiftand bamale noch fehr fanguinift. fcon mare es boch, wenn unter fo vielen Diffonangen Gin machtiges unisono erflange, Gin machtiges Beugniß fur bie driftliche Ehe und gegen jene argen Befledungen, voll Erbarmens für bas arme, von Staat und Rirche verlaffene Bolt, welches ben Namen evangelisch führt"\*)! Soffnungevoll bejubelte fie noch bas jungfte Borgeben ber Regierung, woburch Diefe endlich "bem Bemiffen und bem Bang ber Rirche freie Buhn gemacht". Best, nachbem fie fo graufam getäuscht ift, fann fie wohl nach einem andern Ausweg fuchen, aber boch faum ihre Agitation ohne Beiteres beruhen laffen.

Wir haben uns benn auch mit ber Frage: was nun? vor Allem an dieses bedeutendste Organ der Reaftion gewendet. Die erste Antwort schien auf selbstständiges Borgehen der Kirche zu lauten. "Nur eine schlasende und gessangene Kirche habe solchen Justand zu ertragen vermocht, mit dem ersten Morgenruf der Wächter sei die Herrschaft des heidnischen und jüdischen Cherechts unwiederbringlich gebrochen gewesen" — so hatte das Organ erst noch proflamirt. Rastürlich mußte es jest seine Augen vor Allem auf die Unabshängigseits Erklärungen der evangelischen Conferenz zuruckwersen, und im Sinne der letztern wird auch wirklich verstündet: "Die evangelische Kirche unseres Landes ist durch die Berwersung des Gesehes nicht gehemmt worden auf ihren Wegen, vielleicht daß sie nun um so rüstiger vorschreitet, da sie erkannt, wie sie sich lediglich selbst helsen muß"\*).

Indes scheint boch diese der Rirche zugemuthete Selbft-

<sup>\*)</sup> Rreugeitung vom 1. Sept. 1853, vgl. 2. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 6. Marg und 11. Febr. 1857.

bulfe ber Bartei felber wieber ale ein giemlich abftrafter Troft au ichmeden. Bebenfalls fieht man fie bie Mugen immer wie ber luftern nach ben Fleischtopfen Megyptens binabermerfen. Der Staat foll boch noch helfen! Dan benütt bas Borgeben, bag bas Befeg burch bie Ratholifen, weil man ihnen "bas Unmogliche nicht moglich machte", gefallen fei, um ben Staat ju baranquiren: er burfe fich bas nicht gefallen laffen. Man bedrobt fogar ben verfaffungemäßigen Beg : wenn in ben Rammern folde bedingten Boten Gitte werben follten, "wer ba thoricht genug fei ju magnen, bag ber preußifcht Staat fold ein Rammerleben murbe ertragen fonnen"? Sr. bon Berlach best gerabeau: "es fei fcmer benfbar, bag Breu-Ben noch lange jogern merbe, bas Branbmal abguthun von feiner Stirn; felbft nur politifc betrachtet, fei es eine Ehrenfache fur ben evangelifchen Staat Breugen, fur feine Regierung, für feine ganbesvertretung, fich nicht Stillftanb gebier ten zu lassen auf dem Wege solcher Reform von — 50 Ka-Also Oftropiren! tholifen" \*).

Hr. Nathusius, ber selber in ber Kammer sitt, mit seinem Organ ist zwar redlich genug, nicht ben mißhandelten Ratholisen die Schuld aufzuladen, daß die eherechtliche Unterjochung der protestantischen Opposition mißlang; er gesteht offen zu, daß die Schuld ganz einsach in der Schwäche der protestantischen Reaktion selber gelegen habe. Auf die Frage: was nun? hält aber das "Boltsblatt" ganz dieselbe zerrissene Taktik ein, wie die große Schwester in Berlin. Erst freut sich das Organ sogar über den Kall des Gesetzes: man hätte sich bei demselben doch keineswegs beruhigen konnen, während es andererseits die Pastoren wahrscheinlich wieder der jest gestatteten Gewissenssseicheit beraubt und an die Kirche die Zumuthung der Unterordnung gestellt hätte; ein andermal werde man nicht weniger sondern mehr verlangen, und in

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 7. Darg und 17. April 1857.

1

10

٠,

1.

į

į

einigen Jahren ein befferes Befet erhalten; ingwischen werbe ber fattifche Buftand einer vom gottlichen Wort allein geleiteten Anarchie fortbauern, wenn ber Dberfirchenrath nicht endlich aus feiner Position eines hemmenben Beschwichtigers beraustrete und die Leitung ber Bewegung in die Sand nehme, indem er "die Erlaubniß, ben Chebruch nicht einzufegnen, in ein Gebot vermandle", und ben Confiftorien bas Erfenntniß übertrage. Sehr tapferlich fdreibt Gr. Nathuftus: "Es ift fcbimpflich fur bie evangelische Rirche, fich lediglich von ber burgerlichen Gefeggebung in's Schlepptau nehmen ju laffen ober von jener ihr Beil ju erwarten, anftatt ihrerfeite, wie es in ber Ordnung mare, jener als ein Licht voraufzuleuchten und ihr feften Grund, barauf fie fugen fann, ju bieten". Unmittelbar barauf aber erflart berfelbe Gr. Rathufius: "wir wurden une nicht verwundern, wenn die Regierung ein Befet, bas fie einmal ale ein tiefes Bedurfniß erfannt bat, ohne Weiteres am Tage nach bem Schluß bes Landtags oftropirte, fie hat bas Recht bagu in bringenden gallen \*\*).

Somit ift gang flar, was die Reaftion eigentlich wollte. Oftropirung eines Scheidungsgesetzes würde sie bei weitem vorziehen. Denn ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, Gefahren und Unmöglichkeiten eines selbstständigen Borgehens der Kirche: aus dem Gesichtspunkte des "evangelischen Staats" müßte ja ein folches Borgehen geradezu als das größte Unsglück betrachtet werden. Daher muß die Wiederherstellung der Identität des sirchlichen und des staatlichen Willens durch Oftropirung die erste Forderung seyn. Aber — die hohe Bedenklichkelt dieses Auswegs ist doch auch nicht zu verkennen. Bon den sehr starken rechtlichen und politischen Abmahnungen wollen wir gar nicht reden. Auch das wollen wir nicht weiter betonen: wie lange wohl eine oftropirte Eheresorm das momentan herrschende System überleben würde? ob nicht ge-

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 14. und 21. Darg 1857.

rabe ein solches Berfahren die letten Feffeln ber Opposition sprengen, und ob es nicht unmittelbar von der gefürchteten Civilehe gesolgt senn mußte? Burde das nun verworseme Geset oftropirt, so ware unter diesen Umftanden um so mehr gewiß, daß es praktisch illusorisch bliebe, die "heilige Anarchie" bemnach fortdauerte, und also die Civilehe unumgänglich wurde. Oftropirte man ein neues und noch strengeres Geset, so mußte die Opposition in demselben Maße anschwellen, und jede Dauer einer solchen Reform verunmöglichen.

Darf man mit Recht bezweifeln, ob ber Reaktion noch irgend hinreichende Oftropirungs-Kraft beimohne, fo liegt auch nicht im Mindesten die rechtliche Borbedingung ihres Gebrauchs, die "Dringlichkeit", vor. Man könnte etwa von einem "dringenden Falle" reden, wenn die Berschwörung der Trauungsweigerer so ausgebreitet wäre, daß die flaatlichen Concessionen zur Wiederverehelichung landrechtlich Geschiedener gar nicht mehr kirchlich realissisdar wären. Auch dann läge die Civilehe viel näher als die Oftropirung. So sieht aber die Sache nicht einmal.

Sanz abgesehen von den vielen Gleichgültigen, auf welche die Principien der "heiligen Anarchie" gestoßen, von dem Charafter der Strohseuers, den sie in manchen ihrer Mitglieder haben mag: so besteht sogar auch eine Art Anti-Berschwörung unter den Pastoren, welche sich durch Wort und Handschlag zum geraden Gegentheil der "heiligen Anarchie" verbunden hat. Hr. von Gerlach hat darüber sehr gejammert: "es sollen als Reaftion gegen die Gewissenstegungen der Kirche Verabredungen von Geistlichen, namentlich in Berlin, zu Stande gesommen senn, jede landrechtlich zulässige Trauung Geschiedener zu vollziehen"\*). Daher macht sich auch Hr. Stier in sosenne wegen der Weigerer wenig Sorge: "gewiß bleiben stets noch Andere genug daneben, welche die

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 424.

Trauung verrichten, und zwar auch fehr Bewiffenhafte von eben anderer Ueberzeugung, anderm Berftanbnig bes Borte Bottes und Bebote Chrifti; bas abgewiesene Brautpagr mirb alfo boch wohl nicht gar zu oft vergeblich herumziehen zum Mergerniß, fonbern bloß bie vollige Confusion wird um fich greifen, daß hier eine Che firchlich eingesegnet wird und gilt, bort aber nicht" \*). Gr. Safe betont namentlich biefe gunflige Thatsache, baß felbst jett, unter bem Drud ber von Dben begunftigten Reaftion, fich immer noch genug willige Einsegner barbieten : "es wird fich immer wohl in jeder Begend noch ber eine ober ber andere Beiftliche finden, ber, wirflich Gott mehr fürchtend ale Menschen, Die Behaffigfeit folder Trauungen auf fich nimmt" \*\*). Dringende objeftiven Umftande vermogen baber Beibe nicht zu erfeben; wohl aber bringenbe Befahr ber Civilehe, ju welcher ber Stagt endlich greis fen muffe, um "fich nicht von Brieftern tyrannifiren ju laffen", und zwar unter Umftanben, welche - bieß mare eben bas "unermefliche Unglud"! - bas Bolf gewöhnten, mit ber Givilebe vorlieb zu nehmen \*\*\*).

Gegen jene Anti-Trauungs-Weigerer ruft fr. von Gerslach die Strafgewalt auf: "solchem Frevel muffen die Rirschenbehörden entgegentreten." Gegen die Trauungs-Weigerer rufen die Andern die Strafgewalt auf: als wider "eine Aufslehnung gegen bestehende Staats- und Rirchengesche" †). Roch dazu liegt die firchliche und staatliche Strafgewalt in Einer und derselben Hand! Ist eine heilsosere Consusion dentsdar? Immerhin sind jedoch nicht die Ersteren, sondern die Letteren juridisch im Recht, und je mehr sie bereits Miene machen, dasselbe nicht mußig liegen zu lassen, desto weniger

<sup>\*)</sup> Butachten S. 525.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R .: 3. vom 5. Jan. 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Bafe a. a. D.

<sup>†)</sup> Gutachten S. 424; Dr. Safe a. a. D. XXXIX.

wird ber Staat im Stande fenn, ben Dingen mußig wie bieber zuzusehen. Daß er aber bann mit einer Oftropirung fich felber ber Confusion formlich unterwerfe, ift, auch feinen besten Willen vorausgeset, unendlich unwahrscheinlicher, als baß er mit bem Alexandersschwert ber Civilehe ben unlösbaren Knoten ber Confusion furzweg entzwei haue.

Die liberale Partei ber Prediger und Theologen fpricht sehr laut von Zwangsmaßregeln gegen die Weigerer: bas Gesch sei durchaus flar und die Mehrzahl der Juristen sir bessen rechtliche Erefution; es bezeichne den Geistlichen ausbrücklich als "Beamten des Staats", mache ihm seine Amthbandlungen zur unabweistlichen Pflicht, und lasse ihm im Balle von Gewissenssserupeln nur die Amtsniederlegung übrig; man musse sich verwundern, daß die rückläufigen Kirchenzucht ler nicht vor Allem bei diesem Artisel des Landrechts, der ihnen am gefährlichsten im Wege stehe, Revision augestrebt")!

Wenn aber die theologische Linke gerne den Staat feine Pflicht gegen die "geistliche Berichworung" thun feben mochte, fo ift mohl zu bemerten, bag gerade bas Begentheil von bem Biele ber politischen Linken burch fie angestrebt wird. Jene will die Civilehe, Diese will eben die Civilehe hintan halten, welche fie burd frn. von Berlache "beilige Anardie" mit ben haaren herbeigezogen fieht. Gie ift ber Deinung: Diefe heilige Anarchie fei nur ftart, weil und folange fie fic von ber Conne ber Hofgunft beschienen febe; zeige fich ein mal ber Schatten ber Ruthe über ihr, fo merbe fie verschwinben wie Rebel vor ber Conne. Giehe ba ben einfachin Weg, bem gangen Scandal abzuhelfen und die nothige Iben titat bes Rirchen- und bes Staats-Willens in Chefachen be "evangelischen Staats" wiederherzustellen! Br. Safe in feinem praftischen Cynismus meint sogar: wie es jest fiche, fo bringe jene Auflehnung nicht die geringfte Gefahr, vielmehr

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 20. und 26. April 1857.

Ę.

E.

i:

-

=t

3

R,

:

: R

=

=

7

ben Ruhm bes Eifers für Gottes Wort; wenn man aber nur ausspräche, bas ber seine Amtspflicht weigernde Paftor die Kosten zu tragen habe, welche die hie und da gesuchte und etwa fern vom Wohnorte der Braut gesundene Trauung verursache — so ware damit schon etwas auszurichten\*).

Run ift es aber ju weit gefommen, als bag an fo leichte und feichte Erfolge ju glauben mare, und mare ber Staat einmal in biefer Richtung in Aftion, bann fonnte er auch nicht mehr gurud. Daber bat felbft Stabl in feiner "Staatse und Rechtslehre", trop ber ale Motto vorangestellten driftlichen Weltanschauung, die Rirche ermahnt, zwar die ftrengere Anficht fur fich ju behalten, boch aber lieber auf billige Analogien einzugehen, als "durch Ablehnung die Trennung ber burgerlichen und ber firchlichen Che hervorzurufen " \*\*). Das hohe Collegium ber Rronfyndici bat burch feinen Spruch bie beilige Anarchie fehr geftarft. Es feste, unbegreiflicher Beife, ein felbstftanbiges "evangelifd" : firchliches Cherecht voraus, und erflatte baber: ber Trauungeweigerer fonne gefetlich nicht gezwungen werben, es fei benn baß feine Berufung auf Die Unichriftmäßigfeit ber Scheibung firchenregimentlich nicht begrundet erachtet werbe. Gehr mohl; aber noch Eines ift in Betracht zu ziehen; mahrend die Rronjuriften Diefes Urtheil beriethen, fam unter ihnen fehr bald auch bie Frage megen Ermeiterung ber Civilehe jur Sprache \*\*\*).

Wenn es also nicht gelingt, durch eine einfache Proces bur die "heilige Anarchie" wieder in ihre Fugen zu renten, der Staat aber dennoch, wie gewünscht wird, in Attion tresten soll, so ist überall kein anderer Ausgang als die — Cisvilehe zu ersehen.

Diefe will man aber um jeben Preis vermeiben. Man

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 5. 3an 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 11. April 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Sten. Ber. S. 300; vgl. Allg. Beitung vom 25. Juni 1856.

hat gute Gründe bazu.\*). Ihre Wirkungen in protestantissichen Landen sind ganz andere, als unter einem katholischen Bolfe. Zedenfalls reißt durch die Abschaffung der firchlichen Trauung als zur Gültigkeit der Ehe wesentlich ersorderlich das letzte sichtbare Band zwischen Kirche und Social Politismus. Schon bei der Gründung des Weigerer Bundes zu Gnadau erhoben sich daher warnende Stimmen: "Wir würden durch solchen Entschluß den Staat zur Civilehe drängen, und uns um den letzten Rest des Einflusses bringen wiedem tirchlichen und dem staatlichen Willen vom "evangelischen Staat" Preußen schon gar feine Rede mehr senn.

Wir haben gesehen, wie heftig Hr. von Gerlach bit oberste Kirchenbehörbe, ben Oberkirchenrath, barum anläst, daß er ben Weigerungs-Bund eigentlich für ein Unglüd amsehe, und auf allerlei Umwegen, abwehrend und mit halben Maßregeln, um die pfarrherrlichen Gewissenschrupel herumzutommen suche. "Richt die Weigerungen, die leider immen noch seltenen und vereinzelten, sind das lebel, und ihre Behandlung das Problem, sondern die zahllosen täglichen Ginssegnungen des Chebruchs sind das llebel und ihre Behandlung das Problem"\*\*\*). Aber Hr. von Gerlach hat gut wein. Angesichts der geschilderten Umstände, am Rande des Abgrunds der Civilehe — konnte da der Oberkirchenrath anders? Zudem, was ist denn dieser Kirchenrath weiter, als nur eine königliche Behörde zur Leitung von Kirchensachen!

<sup>\*)</sup> So ward 3. B. in bem Moment ber Kammer Debatten aus bem Großherzogthum heffen berichtet: "Die Civilehe ift gefetliches Infittut, und Biele unterlaffen sowohl die kirchliche Trauung, ale bie Taufe ihrer Kinder, die gesetlich freigegeben ift." halleiches Bolksblatt vom 28. März 1857.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 12. Mai 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Butachten S. 423.

t

3

3

27

Ľ.

į

Bu Gnabau, bei ber geiftlichen Grutli-That, marb bieß auch recht wohl anerfannt. Wie man benn, hieß es, vom Rirdenregiment eine befriedigende allgemeine Borfdrift nur verlangen fonne? "Wo es in einem Scheidungeurtel im Ramen bes Ronigs beißt: ber Beschiebene barf fic wieber verheirathen, ba follte ber Oberfirdenrath ebenfalls im Auftrage bes Ronigs bingufeben: aber fein Baftor barf ibn trauen?" Wenn baber bort in Onabau bie Anficht burchbrang: "bie befte Art, eine Berordnung von ber obern Rirchenstelle ju befommen, fei: mit ber That ju beginnen; die Rirche werbe von Unten auf erbaut" - fo war bleg nicht fo faft eine Auflehnung gegen ben Dberfirchenrath, ale gegen bas Ctaate. Befet. Der Staat follte nach bem Willen ber confpirirenben Paftoren gezwungen werben. Die Folgen liegen jest vor: man windet fich in einer heillofen Klemme. Bas Bunber, wenn im Dberfirchenrath ein bitteres Befühl überfließt, und in ber folgenden fehr bezeichnenden Meußerung fich Luft macht: "Die heilige Schrift ift in Preugen niemals ein verfoloffenes Buch gemefen, und nichts befto meniger haben . viele Beiftliche, Die fest fur ihre Anficht unter ber Berufung auf die heilige Schrift die Eigenschaft eines gottlichen Befenes in Unfpruch nehmen, bis vor Rurgem alle gefchies benen Berfonen ohne Bebenfen eingefegnet" \*).

Man muß nur wohl erwägen, daß schon durch Ordre vom 30. Jan. 1846 die Hauptfrage dahin entschieden war, es sei von Zwangs und Strasmaßregeln gegen die Trausungs-Beigerer "bis auf Weiteres" Abstand zu nehmen. Der erste Weigerungs Kall datirt aus dem Jahre 1831, von da bis 1845, also in fünszehn Jahren und bei mindestens 30,000 Trauungen Geschiedener, waren überhaupt nur 25 Weigerungen vorgesommen: und zwar fünsmal bei Scheidungen

<sup>\*)</sup> Dentichrift bes Oberfirchenrathe, Aftenftude. III, 1. G. 73; Sals le'iches "Bolfeblatt" a. a. D.

wegen gegenfeitiger Ginwilligung, viermal bei Scheibungen megen beiberfeitiger Abneigung, breimal bei folden megen unüberwindlichen Wiberwillens. Dbgleich es nun feit 1846 obne alles Rifito gestattet mar, bie ftrengften Grundfate ba "Coriftmäßigfeit" bezüglich ber Trauung Gefchiebener in prafticiren, fo trat boch immer noch feine Bermehrung bar Beigerungen ein. Dieß mar erft ber Fall, nachbem bie Mgie tation von Frantfurt und Gnabau aus in's Bert gefest, und es von ber Reaftion jur Chrenfache gemacht math, nur mehr zu trauen, "wo bie Che megen Chebruche ober Defertion geschieben fei, und in beiben gallen bem foulbie gen Theile bie Ginfegnung ftete gu verfagen." In Onaban marb auch erffart, bag man trop ber eventuellen Cheg:fes: Reform in ber Lage fenn werbe, "nach wie por eine Menge Trauungen abzulehnen." Um fo mehr erhielt bie "Bemegung meniger Tage", wie ber Dberfirdenrath fich ausbrudt, bott gu Gnabau (15. April 1855) gleich ihre fefte Organisation jur lebung ber Pflicht, "bie in ber Bereinzelung immer boppelt fcmer ift." Auf bem Journalwege folgten fynobenmeise gablreiche Beitritte : Erflarungen, fogar ber Berfuch, Schiedsgericht aufzustellen, und bem Derfirchenrath blieb nichts übrig, ale Diesem subjeftiven Belieben und ben confentirenden Confistorien gegenüber auf feine Berathungen in ber Sache ju vertroften, und die "Autoritat ber verfaffungemäßigen Behörden" einstweilen protestando ju mahren \*).

Bei seinen Berathungen nun erkannte ber Oberfirden Rath es einerseits als ein erfreuliches Zeichen an, daß jest Zweisel an der innern Berechtigung des landrechtlichen Cher Rechtes weit verbreitet seien, was noch vor einem Viertelighrhundert von manchen sonst wohlmeinenden Männern als eine bedenkliche Anmaßung empfunden worden sei. Anderer

<sup>\*)</sup> Bentichrift a. a. D. S. 61 ff.; — Muller's zwei Bortrage S. 25 ff.; — Rreuzzeitung vom 16. Jan. 1856.

feite erkannte er ebenfo febr bie \_arobe Roth bee Lebene", und bag tief einschneibende Magregeln gur Reducirung bes ftaatlichen Cherechts nach ben Forberungen ber Rirche nichts gemiffer jur Folge hatten, ale bie Berbeiführung ber Civil-Che, wo banu "bas llebel im Gebiete bes burgerlichen Lebens um fo ficherer fortbauern murbe, und auf bie bereinftige Berfohnung bes weltlichen Rechts mit ben Forberungen driftlicher Gitte um fo mehr verzichtet werben mußte." Aber wie nun über bie ploblichen Gemiffensscrupel ber einzelnen Baftoren hinwegfommen? Dan hatte fich fruber burd Dimifforialien geholfen. Dieß ichien aber jest nicht mehr ausgureichen: erftens megen ber machfenben Babl ber Beigerungen; zweitens, weil "es nun nicht mehr auf einzelne, mit icheuer Sand ju verbedende Ausnahme, fonbern auf ein Brincip anfomme, uber welches amtomagig eine lare Reinung zu haben, von ben Behörden nicht mohl geforbert werben fonne"? Sollte man bie Berantwortung etwa in allen einzelnen Kallen ben Confiftorien übertragen? Aber abgesehen von bem zweifelhaften Erfolg, ber Dberfirchenrath hatte bereits die Erfahrung gemacht, baß auch die Confiftorien nicht einheitlich urtheilten Co fuchte er benn bloß nach combinirten Mitteln, "feineswegs die Frage zu entscheiden, aber jur rechten Mäßigung ju mahnen". Bor Allem icheint es barum ju thun gemefen ju fenn, wenigstens bie Ertheilung ber Dimifforialien ben einzelnen Baftoren abzunehmen; benn babei maren bereits arge Crubitaten vorgefommen \*). Im lebrigen hatte die oberfirchenrathliche Ausfunft noch bagu überall bas Buftanbefommen ber ftaatlichen Chescheibungs. Reform jur nothwendigen Boraussegung.

<sup>\*)</sup> So ward in Gnadau von folgendem Kernfat eines folden Dis mifforiale erzählt: "Findet fich ein Baftor, der fich aus Gottes Bort nichts macht, und sie trauen will, so habe ich nichts bages gen." Halle'sches Bolfsblatt vom 12. Mai 1855.

Also: unbedingte Trauung bes unschuldigen, in ben zwei reformatorifden Rallen geschiebenen Theiles. Dann : in ben vom Staate jur absoluten Aufhebung vorgenommenen Rallen Abrathung und eventuell Bericht an bie Confiftorien, welche übrigens bier auch nicht zur Ertheilung allgemeiner Dimifforialien verpflichtet feien. In ben gallen ber Scheibung nach ber Anglogie: Wahrung ber Burbe ber Rirche burch bie Trau-Rebe, ober falls ber Baftor auch bamit noch nicht über feine Gemiffensbebenfen hinwegfommen follte, llebermeifung ber Brautleute mit Bericht an die Confistorien, und eventuell unweigerliche Bornahme bes Aufgebots. Aber abgefeben bavon, bag icon in letterer Bumuthung ein Widerfpruch liegt \*), fo hat es mit ber gedachten Wahrung ber Burbe ber Rirche in ber Traurebe ac. feine fehr mifliche Bemanble niß. Ein von ber Rirche felbft feftgufebenbes Agenben . Formular für ftrafende Traureben verweigerte ber Dberfirchen-Rath; es mare alfo bie gange Rettung ber Rirchenmurbe völlig in bas subjeftive Ermeffen geftellt geblieben, Unmirf. famfeit und Behäffigfeit bie Folge \*\*). lleber biefen Ginfall im Allgemeinen erflarte Gr. von Gerlach fehr richtig: "Bornehme Gunder werben, nach allen bisherigen Erfahrungen, auch in der Traurede und in ben Gebeten durch feinen Diff, ton verlett werben, und in andern Kallen wird bie Tapferfeit in Worten, welcher feine That folgt, fonbern welcher bie That widerspricht, als protestatio facto contraria, bie

<sup>\*)</sup> Um biefen Wiberfpruch zu heben, wurde in Gnabau für bie "anflößigen Aufgebote" vergefchlagen, baß fie ben unanstößigen in folgenber Ferm nachgeben follten: "Außerbem wollen noch folgenbe Personen in ben Chestanb treten, fie fonnen es aber nach Gottes Wort nicht, und wir bitten beshalb Gott, baß er fie zuruckhalte." A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Es wirb 3. B. von einer folden Straf : Traurebe berichtet über Spr. 11, 32 (bie "Sau mit golbenem haarbanb"). Salle'fces Bolfeblatt vom 23. Aug. 1856.

Rirche nur noch mehr blofftellen, und noch ben nicht unbegrundeten Spott ber Belt, junachft ben Spott bes ehebrecherischen Baares hingufügen" \*).

lleberhaupt, fritifirt Gr. von Gerlach, foll es alfo babei bleiben, bag "bie Praris ber Rirche ichmantt zwischen leichtfertigen Trauungen ale begunftigter Regel und gemiffenhaften, aber subjeftiven Beigerungen als gedulbeter Ausnahme" \*\*)! Aber auch damit mare bem Oberfirchenrath noch nicht geholfen gewesen. Er mußte namentlich um ben Ranon ber Bnabauer Berichwörung gar nicht berumzutommen, "bem ichuldigen Theil bie Ginfegnung ftete ju verfagen Dit Recht behauptet er, daß dieß baare Unnatur und Unmöglichfeit fei, ba und wenn ja boch bem unfculbigen Theil bie Wieberverheirathung freiftebe. "Wenn einmal", fagt er, "bie Auflösbarfeit bes Chebanbes anerfannt ift, fo murgelt ein weiterer Aufschub ber neuen Cheschließung boch nur im Gebiete ber Bucht, und fann also beren Difpenfation ertheilt werben, wenn ber Schulbige Umfehr befunbet." Darauf bin ertheilte ber Dberfirchenrath auch einem übereifrigen Confistorium einen logisch fehr wohl motivirten Berweis \*\*\*). Benn bagegen Hr. von Gerlach, auf die

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 429; vgl. S. 450. 529.

<sup>\*\*)</sup> Butachten G. 427.

Diefes hatte einem geschiebenen Arbeiter bie Wieberverehelichung versagt, und sich bei'm Oberkirchenrath bamit gerechtfertigt, baß "burch ben ben Schmalkalbischen Artikeln angehängten Traktat de potestate episcoporum bas kanonische Recht zu Gunsten bes unsschulbigen Theils außer Wirksamkeit geseht, für ben schulbigen Theil bagegen beibehalten fei." Der Oberkirchenrath entschied dars auf: "Diefe Auffassung, nach welcher das Cheband für einen Theil gelöst wird, und für ben andern kraft ber sortbauernben Geltung ber auf die Lehre von ber Unauflösbarkeit bes Chebandes gestüsten kanonischen Bestimmungen sortbesteht, erweist sich sofort als hinfällig, wenn man ben Fall sest, daß der unschulbige Theil

zweifelloseste Erfahrung geftüht, bringend warnt, auf ein so gefährliches Feld sich zu begeben, "ba gerabe aus folden Difpensationen einige ber schlimmften Scandale, die zugleich schwere Gewissensbedrückungen treuer Geistlichen waren, hervorgegangen seien" \*): so beweist sich ba eben nur wieder ber unvereinbare Zwiespalt zwischen ber Logist ber Resormation und ber Logist ber Thatsachen.

Der Erlag bes Dberfirdenrathe erging am 11. Febr. v. 36. \*\*) und, wie gefagt, in Ausficht auf Realifirung ber fcmebenben Scheibungereform von Ceite bes Ctaats. 311 biefem gludlichen Ralle batte man vielleicht burch bie porgeichlagenen Um : und Debenwege ber Bewegung Die Grise abgubrechen vermocht; es mare bann bie Broffamirung eines amiefpaltigen Billens bes Ctaate und ber Rirche beguglich ber Chefachen vermieben, bie Civilebe bintangehalten morben. Best aber fieht bie Sache gang anbers. Rur menn bie Rirche unbedingt nachgibt, und tret aller "Schriftmidrigfeit" und Berberblichkeit bes Statusquo bei bemfelben fich wieder beruhigt, die Reaftion also in Gute oder mit Bewalt unterbrudt werben fann: nur bann burften bebenfliche Beiterungen unterbleiben fonnen. Dagegen gieht jeder Schritt vormarte auf ber betretenen Bahn, fei es von ber Ctaate, fei es von ber Rirchenseite, eben bas nach fich, mas alle befonnen Denfenden vermeiden wollten: Die Civilehe. Dieg gilt felbft für ben gall, daß ber Staat umgefehrt burch eine Octropirung fich unter ben Willen ber Reaftion zu beugen vermochte,

fich wieber verheirathet." Einen besonbern Berweis erbilt bas Confistorium noch beshalb, bas es mit keinem Wert ber schwierigen Frage gebenke, "wie sich ber von ihm vertretene Standrunkt mit bem besonbern preußischen Recht ausgleiche." Berliner Preteftant. R.B. vom 13. Sept. 1856.

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 429.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Dentidrift ac. S. 68 ff.

noch viel unmittelbarer aber bann, wenn jest bie Grunbfate Blat greifen follten, welche jungft bie "evangelische Conferenz" ausgesprochen hat: selbstständiges Eherecht der "evangelischen Kirche" (Landestirche!) neben dem des Staats!

Bei ber Reaktion war großer Jubel über biesen Befchluß. Im birekten Wiberspruche zu ber oberkirchenräthlichen Borsicht urtheilte die Conkereng: es seien nur kirchliche Scheidungsgründe anzuerkennen, und "die Rirche habe das Recht,
die Frage wegen der kirchlichen Trauung Geschiedener ohne
Rücksicht auf die staatliche Gesetzebung selbstständig zum
Austrag zu bringen." Hr. von Gerlach meint, "damit hore
dann das anarchische Element der Bewegung auf" \*). Man
kann im Gegentheile sehr wohl der Meinung seyn, daß dasfelbe dann erft recht anginge.

Die Conferenz war zwar flug genug, trot ihrer Aufstellung eines selbstständig firchlichen Eherechts, die "Rothscivilehe" sich zu verbitten, und tavon "entschieden abzurathen." Ob es aber damit auch wirklich gethan senn würde, dieß ist eine andere Frage. Nothwendig müßte die Trennung der absoluten Gemeinschaft des Cherechts zwischen Kirche und Staat nicht nur die Civilehe nach sich ziehen, sondern auch dieses Institut im vollen Sinne. Das heißt: der Staat würde damit nicht die Aufgabe übernehmen, sur die Kirche die Kirchenzucht zu üben, und die von ihm staatlich Getrauten eben um dieser Trauung willen sirchlich mit dem Bann zu strafen. Er würde auch nicht indirest diesem naiven Begehren nachsommen können.

In bireft! Wollte nämlich ber Staat einfach Alles beim Alten laffen und nur gewähren, daß das Kirchenregisment ein eigenes Cherecht für Gewährung oder Verweiges rung jener Trauungen geltend mache: so fame bieß auf eine

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. S. 276.

indirefte Maßregelung hinaus, die er seinen eigenen Beschlüssen mittelft der Kirchenzucht anthäte. Denn einer großen Masse von ihm Geschiedener bliebe dann für die Schließung der neuen Ehe nichts Anderes übrig, als aus der Landes: Rirche auszutreten, um die bürgerliche Trauung zu erlangen, welche seit 1847 den Dissidenten nachgesehen ist. Ob ein solches Verhältniß praktisch durchführbar wäre, wird mit Recht bezweiselt \*). Die Verwirrung müßte grauenhast wers den, und es gäbe keine Abhülse als Eivilehe sans phrase, wo dann für die Kirche sosort von der Seite der Zuchtmittel alle die endlosen Verlegenheiten einträten, welche wir oben mit so gutem Grund für sie fürchten sahen \*\*).

Damit mare aber ber Berlegenheiten noch lange fein Man bente fich bie Lage ber Confiftorien, tonigli der Beborben, welche bann entweber felber bas Recht firchlich ju scheiden an fich nehmen, ober boch bie von ben ans bern foniglichen Behorben, ben Gerichten, erlaffenen Urtheile firchlich richten und ihren Bollzug je nach ben Umftanten mit ber Strafe bes Bannes belegen mußten. Die rudficts. lofeften Giferer, fogar Dr. Müller felbft, haben im Laufe ber Reaftion boch bas nicht verlangt, daß bie Jurisbiftion in Chefachen wieber an bie Confiftorien übergebe, fie erachteten vielmehr eine folche Uebertragung, felbft mit bem guten Billen bes Ctaates gefchehenb, fur eine "unerträgliche Laft" \*\*\*). Und jest follten biefe zwitterhaften Collegien gebachte Stellung gegen und über ber Staategewalt einnehmen! Gie follten mit bem Bann einschreiten nicht nur wiber bie Batten, welche fich bes langern Mages ber ftaatlichen Chegerichte ju ihren 3meden bebienen wurden, fonbern auch mit Strafe gegen alle Baftoren, welche ftaatlich, nicht aber firchlich Be-

<sup>\*)</sup> Aug. Beitung vom 26. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> S. biefes Auffapes S. 795 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Muller's zwei Bortrage G. 19.

fchiebene und zur Bieberverheirathung Bugelaffene firchlich trauen murben!

Rurg, wir fehen ber Berlegenheiten fein Enbe, und haben boch eine ber ärgsten noch gar nicht angebeutet, bie Frage nämlich: wie, wo und weß Inhalts benn nun bas Cherecht sei, nach welchem die Rirche selbstandig verfahren sollte? was ift hierin ber Wille ber Kirche?

Die Confereng hat gwar ben Mund fehr voll genommen und von Enticheibungen gesprochen "nach ben von ber Rirche fefigestellten Grundfagen bes driftlichen protestantifden Cherechts, wie foldes in bem Borte Gottes begrundet ift und in ben alteren protestantischen Rirchen und firchlichen Cheordnungen besteht". Allein, warum bat bie Confereng nicht vor Allem felbft nach Diefem Cherechte fich gerichtet? warum hat fie thatfachlich felber fo gethan, bag man glauben mußte, es fonne ein foldes Cherecht gar nicht geben? Rache bem fie fich bie langfte Beit über bie "fcbriftgemagen" Scheis bungegrunde gezanft: ob nur ber Chebruch ale folder anzunehmen sei, ober auch die desertio malitiosa, biefe nur ale Analogie, ober endlich noch andere Analos gien? fanden zwei Antrage hierüber bie Majoritat, welche fich innerlich bireft mibersprachen\*). Co muß man also menigftens annehmen, bag bas "driftliche protestantische Cherecht" icon über bie erfte Brincipienfrage felber feinen Befcheid weiß! Ueber die zweitwichtigfte Frage entschied die Confereng-Majoritat nach heftigen Anfechtungen: bag bem gefcbiebenen fouldigen Theile bei Lebzeiten bes anbern Theiles bie Einsegnung einer neuen Che ju verfagen fei. Wir haben aber foeben gefehen, bag ber Oberfirchenrath felbft biefe Deinung aus ben Grunbfagen bes Protestantismus und aus ben naturlichen Berhaltniffen ale Unfinn verurtheilt! Andererseits aber wird mit berfelben hartnadigfeit ba und bort auch für

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 4. Dec. 1856.

ben un ichulbigen Theil bei Lebzeiten bes andern bie zweite Ehe angestritten.

Rehmen wir alfo an, bie "evangelifche Confereng" habe fit blog verfprochen, fie habe gleichfalle fagen wollen : "es gibt fein driftliches protestantifches Cherecht", bierin in vollständiger Uebereinstimmung mit bem frommften Minifterium, bem frommften Oberfirchenrath, ber frommften Rammer. Der Derfirchenrath fpricht aber menigftens von Ber ftellung eines evangelifden Cherechte, und ba ift es mohl billig, bag wir une noch ein wenig nach ben Bedingungen berfelben umfehen. Die oberfirchen rathliche Dentidrift gablt felber viererlei Deinungen auf, melde fich, fammtlich "unter Berufung auf bas gottliche Bort", als alleingultiges Cherecht ber evangelifden Rirche geltenb maden wollten: 1) nur Chebruch icheibe "idriftgemäß"; 2) aud bie Defertion; 3) wegen ber "Bergenshartigfeit" auch anbere Balle ber Berichulbung, unter Geftattung neuer Che jebod nur für ben unschuldigen Theil; 4) Behorfam gegen bas Staategeset und gangliches Absehen von der firdlicen Seite\*). Diefes Schema ift aber nicht genau. Es find noch andere Meinungeverschiedenheiten ju überminden, ehe "die firchliche Unficht feststeht", und bann ber einzelne Beiftliche - nach Braf. von Strampff - bas Recht verliert, feine individuelle Auslegung ber heiligen Schrift als ihn ausfolieflich bestimmend zu erachten \*\*).

Die Stufenreihe bis hinab zu benjenigen, welche bie landrechtliche Brazis mit ben 22 Scheidungsgrunden als gut evangelisch befinden, geht schon höher hinauf, als der Oberfirchenrath annimmt. Es hat nämlich auch bereits die volle Consequenz ber katholischen Lehre Eroberungen gemacht, die sogar in der Kammer ihre Bertretung gefunden haben.

<sup>\*)</sup> Denkschrift a. a. D. S. 69.

<sup>\*\*)</sup> Butachten G. 497.

Reben Bagener, ber ale Irvingianer officiell bie fatholische Lehre von ber Che führt, und neben Marcard erflarte fich befondere Abg. von Berg in biefem Sinne: "ift die Che einmal eingegangen, fo icheibet fie nach meiner Ueberzeugung nur ber Tod" \*). Hr. von Berg meint, auch die beiden burch Die Schrift fanktionirten Brunde konnten an ber Bahrheit einen Abbruch nicht thun. Es haben fich aber auch bie Stimmen bedeutend vermehrt, welche bahin lauten: Schriftwort besage bieß ja gar nicht, vielmehr bas gerabe Begentheil. Der hamburger Senator gesteht offen gu: "Will man bas Bebot ber beil. Schrift buchftablich auffaffen, fo bat offenbar die fatholische Rirche recht, wenn fie gar feine Scheidung vom Bande julagt" \*\*). Denn bie Bieberverheis rathung verbiete Chriftus jedenfalls auf's beutlichfte, und um Diese und ben zweiten Scheidungsgrund aufzubringen, maren fcon die Reformatoren genothigt gewesen, bas Bibelmort mehr ober weniger nicht wortlich ju nehmen. fpricht fich bas "Bolfeblatt" in fettefter Schrift aus, burch Ginen, ber trop "feines entschiedenen Bibelglaubens bie Ausfpruche ber beil. Schrift über bie Che lange verfannt ober eigentlich nicht gefannt", jest aber fonnenflar febe, bag bie Bibel "beutlich und einfach eine lofung bes Banbes als ganglich unmöglich bezeichne", und nur um bee Bergene Bartigfeit willen eine außerliche Trennung erlaube \*\*\*). Basfur Bege man auf ber Begenseite einschlägt, wenn man burch ben bib. lifchen Bortlaut gebrangt wirb, werben wir unten feben; bier bloß Einen, ben ber altern Theologen: ber Berr verbiete nur bie eigenmächtige Scheibung, nicht Scheibung burch ordentlichen Gerichtsproceß!

Es folgt in ber Stufenreihe abwarts bie nachstliegenbe

<sup>•)</sup> Stenogr. Ber. S. 303.

<sup>\*\*)</sup> Senator Subtwalder a. a. D. S. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 24. Jan.; vgl. 11. April 1857.

Anficht berjenigen, welche absichtlich ober unabfictlich an bem "oberflächlichen Berftanbniß" \*) ber befannten Barentbefen bei Matth. 5 und 19 festhalten, und baber eine Lofung vom Bante annehmen, aber nur burch Chebruch. Sie unterabtheilen fich jedoch wieber, und zwar in Solche, welche bie neue Che bes unschuldigen Theile zugeben, und in Solche, welche fie gang verbieten. Beibe Standpunfte fanden im herrenhaus ihre Bertretung. Dr. Stahl erflarte : nicht bie Singufügung eines zweiten Scheidungegrundes fei bas 286 fentliche ber protestantischen Lehre, sonbern "lediglich bie Bebauptung ber Freiheit bes unschuldigen Theils gur Bieberverheirathung". Graf Arnim bagegen: "bie allein unanfectbare und unumftögliche Autorität fennt nur Ginen Che Scheidungsgrund, und gestattet bei biefem bie Bieberverheimthung nicht" \*\*). Auch eine Klugschrift liegt vor, welche nur ben Ginen Scheidungegrund fennt, und bezüglich ber anbern Krage es wenigstens fur "bebenflich" erflart , bag bie Rirde bem unschuldigen Theile bas Freien erlaube \*\*\*). In ber Braris fommt ber Arnim'iche Standpunft mit bem fatholiichen Princip auf Gins hinaus. Dagegen ift die Stahl'iche Do. bififation icon bas erfte Glied zu ber langen Rette eberechtlicher Willfur und Analogien im Protestantismus.

Bubem tritt ganz natürlich eben hier bas Belieben ber faktischen Accommodation am widerwärtigsten hervor. Also ein "göttliches Gebot" habe Stahl erfannt, nur wegen Chebruch zu scheiben, und nur bem unschuldigen Theil die neue Che zu erlauben? warum benn nun er und die Seinen das Staatsgeseth nicht strengstens barauf reducirten? — so fragen die Subjektivisten. "Ein göttliches Gebot läßt mit

<sup>\* \*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Die Chefcheibungefrage por ben preuß. Rammern. S. 47. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> Schrift: und Rirchenlehre über Ghe und Ehefcheibung 2c. Eine Stimme aus ber Gemeinbe, Berlin 1855. G. 23 ff.

fic nicht martten noch banbeln; fie mußten einen folchen Gefetentwurf einbringen, und wenn bie Rammern und bas gange gand fich barüber auf ben Ropf ftellten, und fie von wegen bes Antrage jum ganbe binausjagten ober fpießten; fo folgt man gottlichen Beboten; wenn fie aber jene Forberungen für gottliche Bebote erflaren, und bennoch um bet Beitftimmungen und Berhaltniffe millen allerlei Ausnahmen gestatten, fo wird ihnen Riemand glauben, daß es ihnen mit ben gottlichen Beboten ein voller Ernft fei" \*). Ungweifelhaft gang mabr und richtig gefprochen. Die Stabl'ide Bartei aber weiß in allen Dingen falt und marm jumal aus ihrem Munde zu blafen. Rur von biefem Gefichtepunfte, von ber grundfätlichen 3meigungigfeit aus ift mohl auch bas fonft unbegreifliche Bebahren ber "Rreuggeitung" ju verftes Eben bas, mas vor bem gesunden Menschenverftante ber Cubjeftiviften als fcmablice Charafterlofigfeit erscheint - bieß und nichts Anderes scheint fur bie "Rreugeitung" ber eherechtliche Segen ber Reformation ju fenn gegenüber ber "Unbeweglichfeit" ber fatholifchen Che \*\*)!

Steigen wir wieder eine Stuse tiefer hinab an ber Leister eherechtlicher "Beweglichfeit", so gelangen wir auf bas

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R.:3. vom 5. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Sie rebet von ber Che als bem großen Mpflerium, bem irbischen Abbild ber geheimnisvollen Gemeinschaft zwischen ber Kirche und ihrem verklärten haupt, ber geheimnisvollen Thatsache, beren Band so wenig wieder durch Menschen gelöst werben könne, als die eins mal empfangene Taufe verwischt. In bemselben Athem aber spricht sie wieder vom "Segen ber Resormation gerade auf dem Gebiete des Familienlebens", und wie ferne sie sei, "evangelischen Wölkern die Aboption des katholischen saframentlichen Chebegriss zuzumusthen, den sie in seiner mechanischen undeweglichen Form, in seinem Gegensah gegen die Ordnungen Gottes in Staat und Familie, nicht für den richtigen halte." Kreuzzeitung vom 11. und 13. Fesbruar 1857.

bochfte Riveau bes Unabauer Bunbes: Scheibung nur megen ber zwei "ichriftmäßigen" Grunde und Berbot ber neuen Ebe für ben ichulbigen Theil. Dan fteht hier ichon mitten in ber Sentina malorum, trop alles "Auffcwunge". Dabin fpricht fich auch bie obengebachte Klugidrift aus: "Der bert bezeichnet Chebruch ale ben einzigen Scheidungegrund, wie fommt's, bag bie Rirche einen baneben ftellt", und guben bie neue Che, wenn auch nur bem unschuldigen Theil, unbebenflich gestattet? Berade die willfurliche Singufugung ber boblichen Berlaffung habe bie Che als ein bloges contrattis des Berhaltniß erscheinen laffen, und jur Strafe aller bie fer Schriftwibrigfeiten fei ber Rirche, bie boch allein Richterin in Chefachen feyn follte, aller Ginfluß auf Die Chefdeis bung genommen \*). Man barf nur zusehen, wie g. B. Dr. Bengftenberg am Bibelmort herumboftert, Darfus, Lufas und Baulus nach bem Digverftandnig bei Dattbaus fic zwingen und beugen muffen; wie er bie losbarfeit überhaupt burch bie willfürliche Erflarung bes Chebruche ale \_thaifach. liche Treunung ber Che" vertheidigen, endlich bennoch, gleich Brn. Dr. Muller, gestehen muß: "es fei mit ber boslichen Berlaffung in ber That eine mifliche Sache" \*\*) - und man wird begreifen, daß ber Onabauer Standpunft felber wieder fowohl logisch ale biblisch unhaltbar ift.

Nach der logischen Seite beweist sich dieß sogleich, wenn wir abermals eine Stufe abwärts steigen, und an dem unsichern Standort des Berliner Oberfirchenraths ankommen. Wie ware es möglich, sagt diese oberfte Kirchenbehörde, dem schuldigen Theil die neue Ehe ganz zu versagen, wenn man ste nun einmal dem unschuldigen Theile gestattet, und der selbe wirklich sich anderweitig verheirathet? So wird denn ganz folgerichtig das System der Dispensationen eingeführt.

<sup>\*) &</sup>quot;Stimme aus ber Gemeinbe" a. a. D. S. 23 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. R.: 3. 1856. S. 989. 1017 ff.

Andererseits brechen die Analogien mit Macht herein. Es ist hier praktisch schon ganz basselbe Princip, welches Dr. Stier geltend macht: es komme auf die Verhältnisse an; das buchstäbliche Bibelwort gelte für geförderte Christen, für Ibeale; heute dagegen, bei "herabgestimmten Verhältnissen spaterer Christenheit", trete "mit gleichem Recht innere Zerrüttung der Ehe hinzu, und musse, als dem Chebruch in geistlichem Verstande gleich zu achten, Ales seinen Platz sinden, was von dem Kataloge des Landrechts in der That berechtigt bleibe, bis zu der freilich lar zu benennenden unüberwindlichen Abeneigung." Allerdings der Ansang einer unendlichen Reihe.)!

Rach ber biblifden Geite bin ift mobl zu bemerten. baß man gerade auf allen biefen Stufen, von Dr. Stahl an bis an die Grenze ber Subjeftiviften, burchaus geneigt ift, die Bibel, ale fichere Ausfunft in ber Chefrage nicht ge= bend, gurudzustellen. Sr. von Berlach macht auch bem Dberfirchenrath felbft ben Borwurf: bag er "nicht einmal verfuche, auf die clara et sussiciens scriptura jurudjugeben"; es fei ba immer nur von Ansichten, Standpunften, llebergene gungen bie Rebe, und felbft bas, mas ihm gewiß fei, "lehne er nicht an bie Schrift an, fonbern an bie Tradition ber evangelischen Kirche" \*\*). Aber Hr. von Gerlach hat abermals aut reben. Das Schriftmort buchftablich und mortlich ver-Ranben ergibt unfehlbar bie fatholifche Unauflosbarfeit \*\*\*). Um auch nur ben Chebruch ale Scheibungegrund ju retten, muß man icon anfangen ju interpretiren, und verliert fofort jede fichere Sandhabe. Dieß erfuhren ichon bie Reformato. ren; barum flagt ber Commiffionsbericht felber (S. 2): "auch aus ben Schriften ber Reformatoren erhelle ein vollftanbiges Einverftandniß hierüber nicht." Schon Melanchthon erflarte

<sup>\*)</sup> Dr. Bengftenberg a. a. D. S. 1018 ff.

<sup>\*\*)</sup> Butachten. S. 426.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß gesteht auch Stier a. a. D. S. 511 ff.

bie saevitia für analog ber desertio; bereits bie alteften schweizerischen Kirchenordnungen erachteten nicht nur die Savitien, sondern auch unverschuldete Zufälle, wie Wahnsinn und Aussah, für trennend vom Bande. Es geschah dies nach berselben Interpretation, welche Prof. Bogt heute noch geltend macht, indem er sagt: wenn der Ehebruch scheite, die Ehe aber nicht nur eine Geschlechtsverbindung, sondern die individua vitae consueludo sei, so "musse man die Tenden, dem Gatten das Leben zu nehmen, die rohe Missandlung, welche dazu angethan ift, sich besselben zu entledigen, also recht eigentlich in eheseindlicher Absicht die Basis der Ehe zu vernichten, auch dahin rechnen". Der wie die Subjektivisten sagen:

"Darf fleischliches Bergeben ber Grund zur Trennung fen, fo burfen es ebenfo viele andere Bergehungen; benn es ift unmeifelhaft, baß burch viele andere Bergehungen bas Wefen ber Gbe ebenfo grundlich vernichtet werben fann, als burch sinnliche Untreue, und wiederum fann biefe Untreue eine augenblickliche Schwache febn, bie gar nicht nothwendig eine Bernichtung bes ehelichen Bandes in sich schließt, sondern burch Reue zur Verfohnung führt" \*\*).

Diefer Drang ber logif und die Nothwendigkeit, aus Opposition gegen die alte Rirche das Schriftwort nicht wörtlich zu verstehen, stellte die Scala auf, an der bereits Luther bis zu zehn namhaft zu machenden Scheidungsgründen gelangte. Seine heutigen Nacheiserer bescheiden sich so viel als möglich, doch vermögen sie wenigstens über die unzweiselhaften Aussprüche Luthers bezüglich der Verweigerung des debiti nicht hinüberzusommen. Wie bereits oben bemerk, sind die strengen Eiserer für Ehereform sehr ungehalten über diese von der Autorität Luthers bereiteten Schwierigseiten.

<sup>\*)</sup> Gutachten G. 545; vgl. Bengftenberg a. a. D. G. 1011.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteftant. R. 3. vom 7. April 1857.

Das Bolfsblatt spricht offen von "Luthers unvorsichtigem und zum Theil entschieden zu misbilligenden Berhalten in Bezug auf die Che", wodurch er dem Werf der Reformation empfindlichen Abbruch gethan; von dem völligen Bruch mit der Tradition an diesem Punfte in Folge "seiner persönlichen schiefen Stellung als gelobter Colibatarius"; von Neußerungen Luthers, "die, aus seiner kritischken Lebensperiode stammend, so grobe, ja schier unglaubliche Berirrungen enthielten, daß sie im Blatte gar nicht zu wiederholen seien" »). Wirklich hat sich nun das Kirchenregiment der separirten Altzutheraner zu Breslau über die Ehefrage gleichfalls geäußert, und sich dabei noch unter den Berliner Oberkirchens Rath in sosenen gestellt, als es drei "schriftmäßige" Scheisdungsgründe benennt: Chebruch, Desertion und Bersagung der ehelichen Bslicht \*\*).

Diefe Unficherheit und ber Drang ber Logif gegen bas Schriftwort trug ficerlich nicht wenig baju bei, bie altere Schule in bem Streben gu befestigen, Die Chefrage gang aus ber Rirche fozufagen binauszutreiben. Die Reaftion nennt bas heute "Brofanation" ber Che". Benn aber icon Struf am Enbe bes 17ten Jahrhunderts ben Cheftand nicht mehr "beilig" genannt wiffen wollte, ba bie Che eine burgerliche Sache und jenes Pradifat papistifch fel; wenn fobann Raifer in Salle (1715) Die Che ale einen bloß menschlichen Contraft bezeichnet, und icon die Ungleichheit ber Befinnungen als Scheibungegrund gelten lagt, u. f. w. \*\*\*): fo hatte die alls gemeine Berbreitung biefer Anfichten boch gewiß guten Grund. Daß fie auf bem Gebiet ber Praris heute noch bebeutenben Unbang gablen, fagt une ber Berliner Dberfirchenrath felbft. Bevoch find bamit noch nicht bie eigentlichen Subjektiviften

<sup>\*)</sup> Salle'iches "Bolfeblatt" vom 8. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 9. April 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bengstenberg's Evang. R. 3. 1856. S. 1012.

gemeint. Deren Stellung ift nicht fo turz angebunden, vielmehr "wiffenschaftlich"-biblisch begründet, und namentlich für bas katholische Brincip nicht unintereffant.

Die Cubieftiviften icheuen in eherechtlicher Disfussion nicht, gleich ben Fraktionen ber Ditte, Die Bibel; fie glauben auch feine Urfache ju haben, bie Bibelausspruche nicht burchaus nach bem einfachen und wortlichen Laute zu nehmen. Und mas finden fie ba? Antwort: vollfommen bie fathe. lifche Lehre biblifc bestätigt. "Christus lehrt", fagen fie, "bie Unauflosbarfeit ber Ghe; es ift nicht anzunehmen, bis er auch nur die Gine Ausnahme gemacht, und die Scheidung um Chebruche willen gestattet habe; er fügt biefe Ausnahme nur im Matthaus bingu, nicht aber in ben Barallelftellen bes Lufas, Marfus und Baulus, und es lagt fich nicht er flaren, wie, wenn er bie Ausnahme ausbrudlich genannt batte, diese einfach die Unaufloslichkeit obne jebe Ausnahme als fein Bebot binftellen fonnten." "Auch die fittliche Ibee ber Ehe forbert geradezu ihre Unauflosbarkeit: bas ift in vollem Ernft unfere Deinung." "namentlich ein ebles Beib fann fich nur hingeben mit bem Bewußtfenn, bag es auf immer fei" 2c. Insoferne fommt es auch ben Subjeftiviften por, es muffe ale gein Widerspruch und ein Frevel erfcheinen. bag bie Rirche bas Bort ber Beibe: mas Gott aufammengefügt hat, foll ber Menfc nicht fcheiben, über jebe Che fpricht, und boch erforberlichen galls fie wieber icheibet, ober ihre Scheidung burch die Staatsbehorden anerfennt" \*).

Alfo eigentlich "Unauflöslichkeit"! Aber — bei ber weitern Interpretation gerath ploglich sogar die Theorie von "evangelischen Rath" auf ganz eigenthumliche Beise in ben protestantischen Lehrcomplex. Die "Unauflöslichkeit" ist ein bloßer Rath für rechte lebendige Christen; damit hat natür-

<sup>\*)</sup> fr. Rraufe und Dr. Safe in ber Berliner Protesant. R. : 3. vom 7. April 1855, 5. Jan. 1856.

lich bas Gefet nichts zu schaffen. Darum ftehen auch bie betreffenden Stellen eben in der Bergpredigt: was rechte Jünger Zesu sind, Ibeale, die sollen sich gar nicht scheiden. Den Andern ift das nachgesehen um der "Herzenshärtigkeit" willen. Schon Luther habe diesen Unterschied gemacht. Das Uebrige stehe dann in dem Ermessen des Staatsgesehes, das sich natürlich nach biblischen Richtschurren der Bollsommensheit, nach evangelischen Rathen nicht zu richten hat.

Bei der Berathung der Chereform im Herrenhaus sole len die preußischen Juden sich vielfach geregt, gegen die Berminderung der Scheidungsgründe des Landrechts agitirt, und dessen Uebereinstimmung mit den alttestamentlichen Bestimmungen schlagend nachgewiesen haben. Sehr passend! Auch die Subjektivisten sagen ebenso, daß, aus Grund der "Herzenschärtigkeit", zwischen judischem und christlichem Eherecht kein Unterschied sei, nur mit Ausnahme des geordneten Gerichtsversahrens. Dieß proklamirte in der Rammer namentslich der Abg. Lette als die herrschende Ansicht in der evangezlischen Kirche: daß in jenen Aussprüchen Christi überhaupt keine Gesessormen, keine Vorschriften für bürgerliches Recht, sondern nur Sittengebote, Christi Gebote höchster menschlischer Bollsommenheit und Reinheit (!) zu erblicken seine \*).

Wir glauben gezeigt zu haben, baß bie Anstände wirflich nicht klein wären, wenn heute oder morgen bas "christliche protestantische Eherecht" thatsächlich vorgestellt werden
follte, von dem die "evangelische Conferenz" sprach, und nach
bem sie die Trauungsfrage selbstständig kirchlich entschieden
wissen wollte. Selbst wenn der preußische Staat gesonnen
und im Stande wäre, sich unter die Ansichten der Kirche zu
beugen, durfte es schwierig senn, den wirklichen eherechtlichen
Willen der Kirche auszusprechen. Andernsalls stellen sich die

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. C. 298; vgl. Berliner Protestant. R. B. vom 5. 3an. 1856, 7. Marg 1857; Allg. Zeitung vom 16. Juli 1856.

Berlegenheiten noch gehäufter heraus. Es hat unfere große Rengierbe erregt, als man jungst vernahm, ber Berliner Oberfirchenrath habe nun die Sache selbst zur Hand genommen, "um der evangelischen Kirche eine feste Richtung in Ehescheidungssachen zu geben". Freilich hieß es bald baraus: ber Oberfirchenrath sei wieder zweiselhaft geworden, was allerdings ungleich begreislicher ist. Aber, ob es nur möglich sehn wird, auf dem Statusquo wieder gleichgültig, wie zuvor, auszuruhen? Tros der zunehmenden Schwäche ber Reaftion trauen wir ihr dieß doch nicht ganz zu.

"Das firchlich völlig ungenügende Gefet, fagt hr. von Gerlach über die Borlage der Regierung, "hatte bennoch die kaum erwachende Kirche einschläfern können; sein Fall wird sie hoffentlich gründlich aufweden und dauernd wach erhalten. Mit dem Beschluß ber Kirchen-Conferenz wird nun Ernst gemacht werden muffen". Ware für uns ein hocht interessantes Schauspiel!

IV. Die Behandlung ber Ratholifen bei ber Chefcheibunge: Gefet Debatte.

Die Antrage, welche von ber fatholischen Seite als Berausseitung ihrer Stimmgebung gestellt waren, werden von ber "Rreuzzeitung" wortlich als Bedingungen bezeichnet, "die mit bem, was gerade vorlag, in keinem nothwendigen Zusawmenhange standen" \*\*). Das betet fr. von Gerlach getrew lich nach. Es war dieß aber auch der Grundton, ber den Ratholiken vom Ministertisch, aus der Commission, von der

<sup>\*)</sup> Ofterrunbichau, Rreuggeitung vom 17. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreugzeitung vom 7. Marg 1857.

Rammer entgegenkam. Und mit berselben Einstimmigkeit ers ging bas Urtheil über jene Boraussehung: sie verlange bas "Unmögliche"!

Die neupreußische Fraktion schmäht nun ganz zur Ungebuhr, die Katholiken hätten durch ihre Stimmgebung das Geset vereitelt. In der That ist etwas von dieser Seite allerdings vereitelt worden, aber es ist nicht das Geset an sich. Dieses wurde durchaus von den protestantischen Abgeordneten selbst vereitelt, von den Landräthen und Justiz-Beamten, alle sonst der Regierung höchst ergeben. Bas aber wirklich von der katholischen Seite vereitelt wurde, das war der Feldzugsplan der Reaktion.

Im Befühle ihrer Schwäche rechnete fie von Bornberein auf die Ratholifen, und machte ihren gangen Erfolg bas von abhangig, daß biefe ihr helfen follten, ber protestantis fchen Opposition eine protestantische Reform aufzuhringen. Dieß mar aber erft bie Gine Balfte bee Blane ber Reaftion vom "evangelischen Staat". Die Ratholiken follten ihr auch bagu behülflich fenn, ihnen, ben Ratholifen, felber ein protestantisches Chegeset aufzugwingen. Man mochte bie Pratenfion biefer Berechnung fur unntoglich halten; und boch verhalt es fich buchftablich fo. Der protestantischen Opposts tion eine verhaßte Reform aufdringen, und baffelbe confessionell-protestantische Gefet fich jugleich felbft auf ben Naden binben: bas warb von ber Regierung und ber Minoritat ben Ratholifen jugemuthet. Cage man: mar es möglich, baß fie anders entschieden, ale fie wirflich gethan? Ronnte ihre Erflarung andere lauten ale: wenn wir auch Erfteres um bes gemeinen Beften willen thun wollen, fo vermogen wir boch Letteres nie und nimmermehr ju thun?

Dies waren bie "Bebingungen", welche mit ber Borlage "in feinem nothwendigen Zusammenhange standen". Wer begreift diese Rebe? Und daß die Katholisen sie gleichfalls nicht begriffen, bas ward ihnen nun in ben heftigsten Borneserguffen als ein Berbrechen vorgeworfen, wodurch fie alles gegenwärtige und zufünftige Unglud des preußischen protestantischen Sescheldungs-Wesens sich zur Schuld aufger laben, weil sie demselben hätten steuern können und nicht gewollt. Nur das Organ des Herrn Nathussus ist billig genug, den "nothwendigen Zusammenhang" einzugestehen: "An dem Landrechte, konnte der katholische Abgeordnete sich etwa sagen, habe ich kein Theil, ich habe es nicht gemacht, als Unterthan muß ich es tragen; aber nichts kann mich bestimmen, mich meinerseits thätig als Gesetzgeber bei einem Gesetz zu betheiligen, welches Scheidungen gutheißt, ja besiehlt, die meine Kirche verbietet"\*).

Allerdings batte bie Reaftion fich auch bamit begnugt, wenn bie Ratholiten gwar nicht fur ihre im driftlichen Ginne vorgenommene Befferung, aber boch auch nicht gegen geftimmt hatten. Der thatfachliche Erfolg bee Entwurfe mate auch bann gefichert gewesen, wenn die Ratholifen nur neutral geblieben maren, und ber Abstimmung fich gang enthals ten hatten. Allein abgesehen bavon, bag man fich bruben nie befinnt, auf's lautefte über und wider fatholifche Angelegenheiten ju fprechen und ju ftimmen, ja von bes evangelis ichen Staates megen gerabeaus als bagu verpflichtet fich erach. tet - mare benn bei einer folden paffiven Saltung ber fattifce Erfolg für bie Ratholifen felbst ein anderer gemefen, als bei aftiver Bustimmung? Das Gelingen bes Reaftione:Blanes nämlich, baß fie fich felber ein confessionell = protestantie iches Chegeset auf ben Raden gebunden hatten? Gie baten, man moge ihnen biefe Unmöglichkeit nicht zumuthen; folange fie noch hoffnung hatten auf Erhörung Diefer Bitte, flimm ten fie Bunft fur Bunft ben Berbefferungs, Boricblagen bet Gefetes im Intereffe ihrer protestantischen Mitburger bei;

<sup>9</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 21. Marg 1857.

als ihnen aber zum Soluffe ber Berhandlung jede billige Berücksichtigung ihrer Forderung brüsque und rauh abgesschlagen war — da stimmten sie gegen das Ganze. Wir sehen nicht, wie sie nach Pflicht und Gewissen, Bernunft und Ratur der Dinge anders hatten handeln können.

Was verlangten benn nun die Katholifen Angesichts bes confessionell-protestantischen Gesetes, das sie votiren sollten? Richts Anderes, als daß der Staat dasselbe für Protestanten allein gelten lasse, die Katholisen aber eherechtlich als Kartholisen behandle, d. i. sie ihre Ehrsachen vor geistlichen Gerichten austragen lasse, und auf deren Urtheile das civilrechtsliche Versahren gründe. Diese natürliche Ordnung — selbstständige Ehegerichte mit staatlicher Anersennung — ist nicht nur in Desterreich und Bayern den Protestanten, sondern ebenso selbst in Rusland den Katholisen gewährt. Sie bethättigt sich allenthalben ohne jeden Anstand, zu allseitiger Zusstiedenheit; und wer in diesen einsachen, natürlichen Zuständen zu leben gewohnt ist, dem muß das umgekehrte Verhältsniß in Preußen als eine unbegreisliche Monstruosität vorskommen.

Man hat in Bayern, Defterreich, Rußland feine Civil-Ehe, wie in Frankreich und Belgien, aber man achtet die eherechtlichen Grundsche ber anerkannten Kirchen, und wird ihnen als solchen gerecht. In Preußen dagegen soll es unabweisliche Pflicht des Staates, und oberste Forderung seiner Selbsterhaltung seyn, zu ignoriren, daß die katholische Kirche ein eigenes Eherecht hat, und zu thun, als bestünde kein Unterschied zwischen diesem und dem protestantisch-staatlichen! Die Herren Abgeordneten Aug. Reichensperger, von Mallindrodt und Rohden haben es an gehöriger Notirung dieser Absurdität nicht sehlen lassen. "Wir dürsen über eine katholische Che (über das Sakrament) einen bürgerlichen Richter nicht anerkennen": dieß ist unbezweiselt katholisches Dogma. Wenn nun aber der preußische Staat die Anerkennung der competenten Urtheilssprüche ber Kirche verweigert, und bie Ratholifen bagegen an ein Gericht weist, bei dem fie fein Recht nehmen dursen, was heißt das Anderes, als die Katholifen bürgerlich rechtlos machen, und unter Umständen harten Gewissenszwang üben? Sie sind nämlich allerdings nicht absolut gezwungen, bei den weltlichen Gerichten protestantisches Recht zu nehmen; aber man deute sich nur den Fall, daß der Katholif als Berflagter dort erscheinen muß. Ebenso, wo immer es sich um die civilrechtlichen Folgen handelt. Ueberhaupt erzeugt man so dem Katholifen die stete Locung, die Chefragen sich mit der Kirche ohne Erefutive nicht zu begnügen, sondern an die Staatsgerichte mit ihren Erefutions-Mitteln zu gehen — und dieß ist geradezu officielle Berführung zur Apostasse.

Die Menberung bes Difperhaltniffes aber marb furamen ale bas - "Unmögliche" bezeichnet, nicht nur von ber Rreuggeitung, fondern ebenfo vom Dinifterium, Commission, und von allen protestantischen Seiten in ber Rammer. Um fo unbegreiflicher, wenn man ermagt, bag bie geiftlichen Berichte und bie Geltung bes fanonischen Recht in ben bebeutenbsten fatholischen Landestheilen Breugens in voller Competeng icon einmal maren, und mit burgerlicher Birffamfeit, ohne allen Anstand und Befdwerbe, bis jum Jahre 1849 bestanden. Ja, bas Institut ber geiftlichen Berichte hatte nicht nur, wie Gr. Reichensperger fagte, 1849 Bleifch und Bein in Breugen, sondern es figurirt beute noch im Staatsfalender. Durch bie Verfaffung von 1848 ward die staatliche Anerkennung biefer Specialgerichte, ebenfo wie 3. B. ber Batrimonialgerichte, aufgehoben, weil bamale überhaupt gänzliche Trennung der Kirche vom Staat, und insbesondere die Civilebe in Aussicht ftand. Diese Aussicht verschwand nacher, und namentlich burch bie Revision von 1850, ohne bag nun aber bie Competeng ber Bifchofegerichte wieder eingetreten mare. 3m Gegentheil; mabrend man an

der Berfaffung sonft alljährlich nach allen Seiten hin andert und revidirt, soll sie boch eben an diesem Punkt absolut unantastar seyn. Die Linke erklärt, in consequentem Eiser für die Staatsomnipotenz, eine solche Aenderung für ein Attentat gegen die Selbstfändigkeit und Gleichheit des bürgerlichen Rechtes. Auf der Rechten machte man gerade die versaffungsmäßig garantirte Freiheit und Selbstftändigkeit der Kirche als ein Hindernis der Gemährung geltend, weil es dem Staat seitdem an der nöthigen Oberaussicht mangle, geistliche Berichte mit civilrechtlicher Wirkung also geradezu dem Ausgeben eines wesentlichen Theils der Souverainetätsrechte über zwei Fünstel der Unterthanen gleichkämen\*).

Wie bemnach bei ben Protestanten die firchlich, durch ben amtlichen Segen, geschlossene Che von bürgerlichen Berichten geschieden wird, so muß es auch bei den Katholisen geschehen und darf die geistliche Jurisdistion nur pro soro interno gelten. Dagegen vermochte der "Begriff von Paristät" nicht auszusommen, den Hr. Reichensperger aussprach: "daß jeder Theil nach der ihm eigenthümlichen Berfassung sich bewegen und fortbilden darf, und man nicht, sobald einem die Kirche unbequem wird, davon ein Absehen nimmt, unter dem Borgeben, das vertrage der Staat nicht"

Eben das lettere Maß ward an die katholischen Antrage angelegt. Noch dazu unter der fast unglaublichen Berdrehung des wahren Sachverhalts: es handle sich für Preußen um Unterwerfung unter die Diktamina der "Curie". In Wahrsheit handelte es sich um die objektive Anerkennung einer dogmatischen Ordnung, welcher die "Curie" selber unterworfen ist. Aber schon im Herrenhaus hatte namentlich Stahl die Wendung genommen: die katholischen Antrage acceptiren, hieße sich auf Diekretion der "Curie" unterwerfen und allen ihren

<sup>\*)</sup> Sten. Ber. Graf Schwerin S. 406; Blanfenburg S. 312.

<sup>\*\*)</sup> Sten. Ber. G. 281.

ı

eventuellen Beichluffen, von benen man beute nicht wife, wie fie morgen lauten murben - gerabe ale ob bie "Gurie" ein Berliner Oberfirdenrath mare. Auch trat Sr. von Gerlad in ber Rammer wieber mit bem geiftreichen Argument ad hominem auf: wie nun, wenn die Gurie über furg ober lang mit ber Unerfennung ihred Cherechtes fur Die Ratholifen fic nicht begnügte, fonbern auch noch bas beutiche Drbensland Breugen, Die Ergftifte Roln, Trier, Dagbeburg zc. reflamirte? In bemfelben Tone, nur noch fcneibenber und unverfdamin, außerte fich bie Rammer - Commiffion felber: " Die Berftellung einer fatholifd : geiftlichen Chegerichtebarfeit über bas Bebit ber Spiritualia binaus und mit Birffamfeit auf bem Bebiet bes burgerlichen Rechtes" muffe unbedingt abgelebnt merben, "bei ber im Grundfage unbeschränften Dacht (!) Des Bapfice. bei ber mit bem Berichwinden ber Nationalfirchen fortidreis tenben Centralifation ber fatholijden Rirde, bei ber Unmoglichfeit, fur biefelbe einen evangelischen Staat anzuerfennen" - furg, weil "gur Unterordnung bes preußifchen Ctaats und feiner Regierung unter ben Bapft fein Grund vorliege"\*).

Es war allerdings noch ein anderer, sehr wichtiger Erund zur Ablehnung vorhanden; offenbar hat auch jener erstere diesem lettern zur beschönigenden Masse dienen muffen. Man hätte denselben, bei der unläugbaren Widerlegung durch die Thatsachen, doch sonst nicht so gar hoch seiern können. Hören wir nur über die Forderungen an sich, welche das Ziel der satholischen Anträge waren, die Auseinandersetzung in der "Ofterrundschau" des Hrn. von Gerlach. Die Katholisch selbst konnten für ihre äußere Berechtigung eigentlich nicht mehr sagen, als er sagt:

"Die bischöfliche Gerichtsbarkeit in Ehesachen hat bis zum 1. April 1849 in mehreren vorwiegend ober doch großentheils totholischen Theilen bes Breußischen Staats bestanden, und zwar nicht bloß als forum internum, sondern mit voller eiviler Wirts

<sup>•)</sup> II. Commiffionebericht G. 17. 29.

famfeit und meift unter feierlicher Garantie burch Friebensfchluffe Won befonders fühlbaren Inconveund lanbesherrliche Bufagen. niengen biefes Buftanbes bat nie etwas verlautet, feinenfalls von folden, benen nicht im Wege ber Unterhandlung mit ben Bijdhofen ober ber Befetgebung ju begegnen mare; man mußte benn an bie ungludliche Beit (1837) erinnern, wo gegen Die Bischofe mit fo geringem Erfolge fur ben romifchen Segen über bie gemifchten Chen Rrieg geführt wurde, ein Rrieg, an beffen Erneuerung jest fein Berftanbiger mehr denft. Es liegt flar zu Tage, bag bie Chefachen ber Ratholifen in ben Ganben ihrer Bijchofe viel beffer aufgehoben find, ale in benen unferer Rreisgerichte, fo lange biefe fie nach bem Lanbrechte, und felbft nach einem Gefete, wie bas jett gefallene, behandeln. Der Berftellung biefer bischöflichen Berichtsbarfeit und beren Ausbehnung auch über bie Lanbestbeile, wo fle nicht bestanden bat, burfte alfo ein wesentliches Bebenten nicht entgegen fteben, felbftrebend unter Borbehalt ber auch fruber beftanbenen Ginfchrankungen, welche g. B. binfichtlich ber gemischten Eben galten, ber Staatsaufficht und fonftiger Sicherheits-Dafrigeln. Erft bas Juftig - Gefet vom 3. Januar 1849 bat ben Bifchofen ohne Beiteres und mit Berlegung bes Befitftanbes und jener Barantien biefe Berichtsbarteit entgogen, ein Bejes, welches befanntlich gu benen gebort, welche ebenfo, wie die gleichzeitige Berfaffunge-Urfunde vom 5. December 1848, den "breiten Uriprungeftempel" Diefes letigenannten Jahres an fich tragen. So haben wir alfo burch unfere Revolution bas hinderniß felbft erft geschaffen, welches 1857 bie Che-Reform aufgehalten hat. Un bem Gliebe, mit weldem wir gefündigt haben, werben wir nun geftraft. Auch bier ift baber vor Allem Buge nothig".

Sollte man es für möglich halten, baß Gr. von Gerslach bennoch für Verwerfung ber katholischen Antrage sprach und ftimmte, und zwar nicht bloß aus formellen Grunden, weil bie Frage von ben katholischen Chegerichten nicht hieher gehore, sondern auch, weil sie materiell absolut unzulässigfei? Hr. von Gerlach aber wußte bas allerdings möglich zu machen:

"Daß Breußen bas Brincip nicht anerkennen fann und barf, feine Berfaffung und Gefesgebung bem papftlichen Rechte und ins-

befondere bem Tribentinum unterordnen zu muffen, ift in biefen Berhandlungen mehr als zur Genüge flar gemacht worden. Es ift ein ernstes Beichen der Beit, daß so etwas, wenn auch ohne Crfolg, auch nur hat behauptet werden können. Bwischen solchen römischen Brätenstonen einerseits und dem Ehescheidungssphiteme bes Landrechts andererseits gerath Preußen in ein ganz eigenthümliches Dilemma, wenn, wie am 4. März, jene Prätensionen dieses Spitem ausrecht halten und bieses Spitem jene Prätenssonen sicht. Uebler kann die evangelische Kirche und das evangelische Preußen nicht gebettet sehn".

Darnach nun mag man bie entscheibenben Meußerungen in ber Rammer ben Ratholifen gegenüber begreifen. "Gie fnupfen Ihre Mitwirfung an eine Bebingung, von ber Gie wiffen, bag wir Gie nicht zu realifiren vermogen", fagte ber Abgeordnete von Berg. "Der preußische Staat hat die fatholifde Rirde nicht aufgenommen, wie fie ift, fonbern wie er fie ertragen fann"! fagte fr. Bagener. "3ch bin ju ber Ueberzeugung gefommen, bag bei ben Berhaltniffen, wie fie nun einmal in unferm Staate eriftiren, es nie an folden Kragen fehlen wird und fehlen tann, welche in gewiffer Begiehung in einem ungelösten und ungeordneten Buftande verharren muffen, wenn nicht nach ber Ginen ober anbern Seite bin noch größere Unguträglichfeiten bervorgerufen werben follen", fo außerte ber Gr. Juftigminifter felber. "Glauben Sie benn ernftlich baran, bag biefe Korberungen je werben erfüllt werben ? wenn Gie biefe Soffnung haben, fo tonnen Sie fich bas Beftehen bes preußiften Staates mit feiner ge mischten Bevolferung auf bie Dauer nicht als möglich ber fen"! - fo erflang es abermals vom Ministertische ber\*).

Man sieht, wie gewandt das berühmte Gerlach'sche Rechtsftandpunkts-Brincip dießmal auch von den Andern in lebung gesett ward. Hr. Gerlach spricht immer für das gute Recht stimmt aber gegen, so oft die Parteirucksicht es ihm zu fers bern scheint. Er treibt dieß so offen, daß er sogar eine ftan-

<sup>\*)</sup> Stenogr. Ber. C. 284, 304, 388, 309.

bige Form ber Wendung vom Ja zum Rein für sich etablirt hat. "Ich bin", sagt er, "für den Antrag, bennoch — stimme ich gegen"! Der vielbenannte Parteisührer vermag nicht mehr das Wort "bennoch" auszusprechen, ohne daß die ganze Rammer zu lachen ansinge. Sie macht es aber in der Regel selbst ebenso wie Hr. Gerlach, sobald es sich um kathoslische Rechtssorberungen handelt. Insbesondere that sie dießmal wieder so. Das gute katholische Recht ward eigentlich nicht geläugnet; aber, hieß es, der evangelische Staat darf ihnen nicht Recht geben, gerecht seyn, liegt da nicht in seinem Interesse, es könnte ihm sogar schaden!

Der zweite Ablehnungs Grund sprach diese "Rechts", Anschauung eigentlich noch unumwundener mit durren Worten aus. Weil es im evangelischen Staat ein selbstständiges kirchlich protestantisches Cherecht nicht gibt, nicht geben kann und darf, deßhalb darf auch ein dergleichen katholisches, vom Staate anerkannt, nicht eristiren. Was wir nicht haben können, das sollt auch Ihr nicht haben dursen. Ihr habt ein selbstständiges Cherecht, weil aber wir keines haben, deswegen muß der preußische Staat thun, als hattet auch Ihr keines.

Diefe Sprache mar benn boch fo verftanblich, bag nur ein einziger Ratholif es fur "Bflicht" bes fatholifchen Abgeordneten, der nicht nur fein Gewiffen und feine Babler, fonbern auch bas gange gand vertrete, erflaren ju muffen glaubte, bem Entwurf wenigstene burch Enthaltung von ber Abftimmung jum Siege ju verhelfen. D. i. er hielt es fur eine "Bflicht" gegen bas Land, bem Blane ber Reaftion nachzufommen und, indem man ber Opposition eine zweiselhafte Reform aufdringen halfe, jugleich felber ein confessionelle protestantisches Chescheibungs . Befet für bie Ratholifen ju Diefer Abgeordnete mar fr. Blomer, ein von potiren. ber Regierung abhängiger Beamter, ber jubem in allen firche lich politischen Fragen feine fingularen Spekulationen verfolgt. Er schwärmte auch für bie Einverleibung Deutschlands in Breußen, weil er mit Radowig berechnet hatte, bag baburch, XXXIX, 62



fehr gelobt; er hat somit nur 10 fatholische Abgeo Mitschfe Rollande, sonst fannt, enthielt sich mit 5 ftimmten gegen bie Berei

Das evangelische Pfellimm gebettet zwischen bem System bes Landr eigener Sand zugreifen sie eine bessere Bettung zu rneuen Lager recht bequem "römischen Prätenstonen" render behandeln fonnen. Hr. Reichensperger sagte chere Zustände wurden vo Katholiten um so weniger rend man sich im Gegenth falschen Systeme selber ger

Mit Diefer gludlichen ftene bem außern Borgeb felber. Es ift nur Die F ben Wegen ftatifinden fann

## XLIV.

## Das europäische Staatenspftem, ber Schweizer-Bund und die Neuenburger-Frage.

II.

Das Attentat vom 3. September 1856; bie Unterhandlungen wegen Rieberschlagung bes gerichtlichen Berfahrens gegen bie Gefangenen in Neuenburg.

Rach ber Unterzeichnung bes Protofolles von London waren mehr als vier Jahre verstoffen, und die Mächte hatten noch immer keine Ausgleichung bewirkt. Die ganze Sache schien vergeffen und begraben, bis sie burch bas Attentat vom 3. Sept. 1856 wieder zum Leben erwedt wurde.

Am Abend des 2. Septbs. marschirten die Royalisten in zwei Kolonnen, die eine über Locle, die andere unmittelbar nach Reuenburg. Dort vereinigten sich beide am folgenden Tage, besetzen das Schloß, verhafteten die Mitglieder der republikanischen Regierung, und verkündeten die Wiederherstellung der Autorität des Königs. Die Republikaner sams melten sich und griffen das Schloß an; dieses wurde nach schwachem Widerstand übergeben, 340 Royalisten wurden gesfangen, und nun erschienen auf Mahnung der republikanis

schen Regierung Kommissäre bes Bundes, und ber Kanton wurde von eidgenösischen Truppen besetzt.

Die Wirthschaft, welche bem leicht erworbenen Sieg folgte, ift Jedermann befannt. Berbachtige murben in Raffe verhaftet; bie Bourgeoifien murben aufgelost und ihr Bermogen jur Berfügung ber thatfachlichen Regierung geftellt. In Die Orte, welche republifanisch gefinnt maren, wurden aus bem Beughaufe Ranonen geschafft; Die Rabitalen murben bis an bie Bahne bewaffnet, Die fogenannten Rovaliften aber mehrlos gemacht. Das Alles mochte hingeben, benn man fieht überall bieselben Erscheinungen nach einem miglungenen Aufftand. Aber unter ben Augen ber eidgenössischen Rom. miffare murbe eine Magregel ausgeführt, bie unter allen Umftanben unrecht und gehaffig ift. Die Familien, bei welchen man rovaliftifche Sympathien vermuthete, mußten Die gange Laft ber Einquartierung und Berpflegung ber Truppen tragen; und es icheint, bag man fie ju Grunde richten wollte. 3m mahrhaft freien Staat bestraft man bie That, aber im absoluten wird die Befinnung bestraft, und et macht feinen Unterschied, von wem bie absolute Berricheft ausgeübt werbe.

Man behauptet nicht ohne Wahrscheinlichkeit: bie monarchische Partei habe sich nur so lange halten wollen, bis
eibgenössische Truppen eingerudt maren; bem Attentat habe
bie Absicht untergelegen, die Thatsache herzustellen, daß die
Bundesbehörde zum zweitenmale die legitime Regierung gestürzt habe, als sie durch die eigene Kraft der Bürger her
gestellt war, damit aus dieser Thatsache die Rothwendigkeit
einer Intervention der Großmächte hervorgehe. Der Bersuch
war ohne Zweisel unzeitig und, da er mistlang, den GroßMächten unangenehm; aber der Zweck ist insoferne erreicht,
als die Frage seht zur Verhandlung und Entscheidung sommen mußte; freilich ist der Beweis nicht gestellt, daß die

Aufrichtung ber alten Berhaltniffe von ber Mehrzahl bes Bolfes gewünscht murbe.

Der preußische Gefandte sendete unterm 5. September bem Bundebrathe eine Depesche, welche die Rechtsverwaherung gegen die Borgange vom Jahre 1848 erneuerte, "gesgenüber von allen und jeden Berlehungen der Rechte des Königs von Preußen als souverainen Fürsten von Neusschatel und Balangin, gleichviel von wem solche ausgegangen, und von wem sie vollführt sehn mögen". Zugleich verlangte der Gessandte die Freilassung der Gesangenen in Neuenburg. Der Bundebrath antwortete: er musse bedauern, daß solche Berswahrungen bei dieser Gelegenheit gemacht wurden, die Freilassung der Gesangenen aber musse er verweigern.

Um biese Forderung, b. h. um die Riederschlagung bes gerichtlichen Berfahrens gegen die gefangenen Theilnehmer an dem Attentat vom 3. September, drehten sich nun vier Monate lang all die unerfreulichen Berhandlungen, welche einen Krieg herbeiführen sollten, und mit einer Bermittlung endigten. Wir werden diesen Berhandlungen in ihren Hauptstögen folgen, unserer gedrängten Darstellung aber einige Besmerkungen voranstellen.

Bon dem Standpunkte der schweizerischen Bundesbehörben befehen, sind die Neuenburger Gefangenen Berbrecher, welche der Strafgerechtigkeit anheimfallen muffen. Waren sie auch keines Hochverraths gegen den Bund schuldig, so siel ihnen immer der Aufruhr zur Laft, welcher die eidgenössische Intervention veranlaßte, und darum war das Bundesgericht zuständig, die Bundesversammlung aber besugt, Amnestie oder Begnadigung auszusprechen \*).

Unter gewöhnlichen Verhaltniffen mare bie Aufforberung jur Ginftellung bes gerichtlichen Verfahrens gegen Aufrührer

<sup>\*)</sup> Die Bunbesverfaffung vom 12. Sept. 1948. Art. 104.

ein Eingriff in bie Couverainetatsrechte bes Bunbes geme fen, aber vom Standpunfte ber Machte, welche bas Londoner Rrotofoll unterzeichnet hatten, mar fie bie Ginleitung eines Bermittelungeversuches. Die Dachte batten erfannt, baf bas Recht bes Ronigs von Breugen noch in voller Rraft befebe, und barum mar ihnen bie republifanische Regierung in Neuenburg immer nur eine thatfachliche; fie mochten bie gemaltfame Gelbfthulfe nicht billigen, aber fie war ihnen weit verschieben von ber Auflehnung gegen eine legitime Regierung. Eben biefe legitime Regierung wollten bie Reuenburger wieder herftellen, aber fie hatten feinen Sochverrath begangen. Collte bas Attentat nicht bie Trennung von bem Bunde bewirfen, fo lag auch fein Berbrechen gegen bie Gib genoffenschaft vor. 3m Intereffe bes europäischen Friedens munichten alle Machte eine Ausgleichung. Sollte eine folde aber moglich werben, fo mußte bie Gibgenoffenschaft por Allem bie Recie bes Ronigs von Breugen, und bie verbindliche Rraft ber Bestimmungen bes Wiener Congreffes anerkennen. Erft nach biefer Anerfennung fonnten Die Date ein Bermittleramt übernehmen; murbe biefe Anerkennung verfagt, fo trat ihr ftrenges Richteramt ein, ober fie fonnten ben Ronig von Breufen nicht hindern, fein Recht zu verfolgen, und bie Erflarung ber Unverletlichfeit ber Soweig mar thatfaclio aufgehoben.

Durch die Einstellung des gerichtlichen Berfahrens gegen die Neuenburger Gefangenen hatte fich die Bundesbehörde einer gesetzlichen Befugniß bedient, um mittelbar zu erklaren, daß sie die Kraft und die Gultigfeit der Berträge anerkenne, und sich den Bestimmungen derselben unterwerfe. Darum war die Forderung zur Niederschlagung des Prozesses eine rücksichtsvolle Ausgleichung der widerwartigen Sache.

Dagegen stellte ber Bundesrath die Ansicht auf: anger nommen, ber Konig von Preugen habe Rechtsanspruche auf Reuenburg, so habe die Schweiz ebenfalls Rechte, namentlich gegenüber ben Urhebern ber jungften Insurrektion. Bon ihr verlangen, daß sie die Amnestie ausspreche, ohne gleichzeitig von dem König von Preußen eine Compensation zugesichert zu erhalten, hieße so viel, als die Stellung der beiden Parteien zum Rachtheile der Schweiz verkennen, und von der lettern verlangen, daß sie auf die Jurisdistion über Handslungen, die auf ihrem Gebiete begangen wurden, mithin auf ihre Souverainetät, Berzicht leiste. An die Schweiz fordern, daß sie die Folgen der strafbaren That verwische, ohne gleichzeitig ein entsprechendes Acquivalent zu erhalten, hieße von vorneherein sie eines Unrechtes, oder einer Schuld bezüchtisgen, und dassenige, was ihr später geboten würde, nur als eine Gnade ansehen\*).

Auf die wiederholte Forderung Preußens zur Freilassung der gefangenen Reuenburger, welche sogleich von der Diplomatie der andern Mächte unterstütt wurde, erwiderte der Bundesrath, daß er bereit sei, den Antrag zur verfassungsmäßigen Amnestirung an die Bundesversammlung zu stellen, wenn der König zuerst die volle Unabhängigkeit des Kantons Reuendurg anerkenne, d. h. auf seine Rechte verzichte. Er erstärte ferner mit voller Bestimmtheit, daß er nur auf dieser Grundlage diplomatische Eröffnungen entgegennehmen werde. Als nun die Bundesversammlung in ihrer Situng vom 23. Sept. der Anschauung des Bundesrathes beitrat, und sein Benehmen billigte, so war die Eidgenossenschaft in vollem Widerspruche gegen die seierlich ausgesprochenen Grundsäte der Mächte, und sie stund ihnen sast seindlich gegenüber.

Die rabifale Bundesregierung glaubte ohne 3meifel, daß bie gegenfeitige Eifersucht der Großmächte und die allgemeine Friedensliebe am Ende doch die Bewilligung ihrer Forderung

<sup>9)</sup> In ber Instruction fur ben General Dufour, Botichaft bes Bunbesrathes vom 26. Dec. 1856 im Bulletin ber Ber, handlungen 2c. S. 20.

bemirfen werbe, wenn biefe Korberung nur mit gaber bart nadiafeit feftgehalten murbe. Der Grunbfat, nichts ju geben, ohne viel mehr zu erhalten, hat allerbinge ben Echwelgern icon viele Bortheile gebracht; biegmal aber war ihnen bie Lage nicht gunftig, benn bie Continentalmächte waren pollfommen einig. Um 30. Gept. eröffnete Die frangofice Befandtichaft bem Bunbesprafibenten: fie fei von ihrem Com vergin beauftragt, ber Bunbebregierung feinen Bunich für bie Freilaffung ber Gefangenen in Reuenburg auszubruden. Benn diefem Bunfche entfprochen werbe, fo glaube ber Raifer ber Frangofen gur gludlichen gofung ber Frage auf bet bevorftebenben Confereng ber Brogmachte beitragen ju fonnen. 3m entgegengesetten Kalle aber ftunben ber Schweit ernftliche Bermidelungen bevor. Breugen finne auf Ruftungen; die fubbeutiden Staaten burften fich geneigt finben. Breugen ju unterftugen und ihm ben Durchmarfch ju geftatten, und in furger Beit fonnte eine ansehnliche Truppenmacht an ber Brenge fteben. Auf diese mundliche Eröffnung murbe mundlich erwibert: ber Bundebrath fei bereit, ben gefetgebenben Rathen eine Amneftie ber Reuenburger Infurgenten vorzuschlagen, fofern gleichzeitig eine lofung ber Sauptfrage im Sinne ber Unabhangigfeit Reuenburge von jedem ausmartigen Berbanbe als gefichert betrachtet werben fonne. Auf Borfchlage in biefem Sinne werde ber Bunbedrath, foviel an ihm liege, feinen Anftand nehmen einzugeben, und er werbe Er. Majeftat bem Raifer verbunben feyn, wenn a in biefer Richtung fur bie Schweiz feine guten Dienfte eintreten laffen wolle.

Wenig später stellten bie öfterreichische und rusfische Gesandtschaft dieselben Forderungen, und machten der schweigerischen Bundebregierung die gleiche Borstellung über ben Ernst ihrer Lage; sie erhielten aber keinen andern Bescheid, als er dem französischen Minister geworden war.

Abweichend von ben Bertretern ber anbern Sofe bot

bie brittische Gesandtschaft die Bermittlung ihrer Regierung an, und stellte am 25. Oftober Bedingungen auf, der een Erfüllung der König von Preußen vor dem Bollzug der Freilassung den Hösen von Frankreich und England vertraulich zusichern sollte. Der Bundebrath erklärte sich zur Ansnahme der brittischen Bermittlung bereit, legte aber für die Bedingungen ein Gegenprojest vor, welches sast eine Berhöhnung des anersannten Rechtes und der freundlichen Absticht der Mächte war. Diese Borschläge wurden als durchaus unannehmbar dem preußischen Kabinet gar nicht mitgetheilt, und es war sosort von einer brittischen Bermittlung nicht weiter die Rede. Während aber der Vertreter dieser Wacht die Schweizer in der Hartnäckigseit ihres Widerstandes bestärfte, erhielt die Sache eine drohende Gestaltung.

Die Schweizer hatten ihre hoffnung auf ben Raifer ber Rrangofen gestellt; biefer begt allerbings eine Buneigung für bas land, in welchem er einen Theil feiner Jugend verlebt, und Coup und Beimath gefunden hatte; aber bie Schweizer überschätten fehr unvorsichtig bie Wirfung biefer rein menichlichen Empfindungen; benn fie fonnten wiffen, baß Rapoleon III. feine Sympathien für ihr Syftem habe. Blaubten fle aber, bag er bie Belegenheit ergreifen werbe, um einer Dacht webe ju thun, welche im orientalischen Rrieg feiner Bolitif fich nicht angeschloffen hatte, fo zeigt bas nur, wie fehr fie in ihr rabifales Befen verrannt maren, wie fie fich von ber Beurtheilung beffelben außerhalb ber Schweig feine Borftellung machen fonnten, und wie fie nicht einfaben, bag gerabe Napoleon, ber Ermahlte von acht Millios nen, von Bolfesouverainetat in ihrem Sinne eben fein Lieb. haber mar. Es zeigt, wie fle Alles nach ihrer Auffaffung und nach ihren fleinen Berhaltniffen beurtheilten. Satte Rapo. leon ben orientalischen Krieg auch hervorgerufen, um seine Berrichaft in Franfreich zu befestigen, fo hatte er boch bie Erhaltung ber Staatenordnung, ber richtigen Machtverhalt-

nisse und bes Rechtsstandes von it vorangestellt; er hatte die Stellung internationalen Berhältnisse in Anspr Frankreichs Macht und Hülssquelle nun um der Schweizer willen geradi welches er im Londoner Protofoll a kannt hatte, konnte er um des eidg willen geradezu der großen Ordnung haltung er bisher mit Stolz seine Annicht eine gänzliche Berkommenheit d Berblendung, die thörigte Hoffnunger gründet?

Das Schreiben vom 24. Oftober ben Beneral Dufour, feinen alten Behi binge bie Buneigung aus, welche t verberblichen Schritten warnt, aber e bene Unficht bes Staatsoberhaupts Raifer anerfannte barin bas Recht t gur Berfolgung feines Rechtes mit be Sache, bie fich von felbft verfteht. Ronig bieber vermocht habe feine C eine friedliche Ausgleichung unmöglich genoffenschaft auf feinen Antrag bie werbe fich bie Schwierigfeit lofen, ol Nationalgefühl zu verlegen; wenn fi Borfcblage verwerfe, fo fonne fich be ber Frage beschäftigen, und er werbe einer Urmee im Großherzogthum Ba gegen fegen \*).

In seiner kleinlichen Anschauun besrath, bas frühere perfonliche Berhi

<sup>\*)</sup> Botichaft bes Bunbesrathes vom 26. Berhanblungen 2. S. 19.

geroffigiere ju feinem alten Lehrer werbe machtiger fenn, als bie flar erfannte Bolitif bes Staatsoberhauptes von Franfreich. und fo wurde ber greife General nach Baris gefenbet, um ben Raifer für die rabifale Auffaffung ber Frage zu geminnen. Diefe murbe benn auch in ber Inftruftion fur ben außerorbentlichen Befandten mit foviel anmaßlicher Redheit niebergelegt, bag wir mit Grund zweifeln, ob fle bem frangofischen Minister auch wirklich mitgetheilt murbe. Wenn biefe In-Aruftion fagt, bag bie unbetingte Freilaffung ber Gefangenen eine Miffennung ber Stellung beiber Barteien fei, fo mar Dieß eben feine Boflichfeit fur bas frangofifche Rabinet, melches in bem Londoner Brotofoll bie Converginetat bes Ronige von Preugen ale bie Bebingung anerfannte, unter melder Reuenburg in ben Schweizerbund eintrat, und es mar noch weniger ein Ausbruck ber Berehrung fur ben Raifer, welcher die Rieberschlagung bes Brozesses als Bebingung feiner Bermenbung flar und fest ausgesprochen batte.

Bahrend man in Paris die parteiische Gunft bes Raisfers zu gewinnen suchte, geschah in Bern eben bas, mas er im Intereffe ber Schweiz hatte vermeiden wollen.

Der öfterreichischen Gesandtschaft waren unterm 31. Ditober und dann unterm 13. November bestimmte BerhaltungsBefehle zugesommen. Am 19. November machte der preusische Gesandte dem Bundespräsidenten die mundliche Erössnung: der König verlange die vorgängige bedingungslose
Kreilassung der Gesangenen von Neuenburg und er verstehe
darunter die Sicherstellung ihrer Personen und ihres Eigenthums; dieß sei die unerläßliche Bedingung für die Einleitung
von Unterhandlungen, und er hoffe um so eher die Ersüllung
seines Begehrens, als ihn seit dem Jahre 1848 nur eine
große Mäßigung zurückgehalten habe sein Recht ernstlich zu
verfolgen; wurde jedoch nicht entsprochen, so musse der König
sich weitere Entschließungen vorbehalten.

Um namlichen Tage erschienen bie Gefanbtschaften von

Defterreich, Bayern und Baben, um im Ramen bes beutschen Bundes die preußische Eröffnung zu unterftüten. Drei Tage später erhielten die sämmtlichen Gesandtschaften vom Bundesspräsidenten den mundlichen Bescheid, daß man auf eine vorgängige und bedingungslose Freilassung nicht eingehen könne, übrigens bereit sei zur Lösung des Constistes in Unterhandslungen zu treten.

Die Mission bes General Dufour war ganglich gefcheitert, ber Raifer murbe nicht ju ber Auffaffung bes eibgegenoffifchen Bunbeerathes befehrt. Er ftellte nun bie perfonlichen Mittheilungen ein und unter bem 26. Rovember erließ fein Minifter bes Auswärtigen eine Rote, welche bie Rreilaffung ber Befangenen entschieden und beftimmt als bie unerläfliche Borbedingung einer Ausgleichung verlangte. Diefer folgte balb eine ruffifche Rote, melde mit ber gleichen Korberung auf die ernften Kolgen ber fortmahrenben Beigerung aufmertfam machte. Daß ber Bunbeerath auch biefe ernften Borftellungen unbeachtet ließ, bag er in feiner Erwiberung ber frangofischen Note bie Neuenburger noch immer als Hochverrather behandelte, bas barf uns nicht wundern; wohl aber muffen wir erstaunen, bag er in eben biefer Erwiderung vom 5. Ro vember ben Ernft ber lage nicht murbigte und bag er bei bem frangofischen Rabinet ben lacherlichen Brund geltenb maden wollte, es gabe in ber Schweig feine Unterthanenlande mehr, und bie Regierung fei nicht bas Borrecht einzelner Berfonen und gemiffer Rlaffen ber Burger.

Man forberte von ber Schweiz nur die Anerkennung bes gemährleisteten Rechtes, man mahrte sorgfältig bas ihrige und noch immer wollten die Bundesbehörden nicht einsehen, daß sie keine Gegenleistungen fordern konnten für das, was sich von selber versteht. In dieser Zeit, am 6. December, wurde die Haft der Gefangenen bedeutend verschärft unter dem Borwande, daß man einen Fluchtversuch besorge. Der Bundesrath, von der englischen Diplomatie in seiner falschen

Auffassung bestärkt, wollte eine vorläusige Berzichtleistung des Rönigs von Preußen erpressen. Er hatte England aufgefordert, seine Zustimmung zum Londoner Protosoll zurückzuziehen, und weil er dieß nicht unmittelbar erlangen konnte, so wollte er für die Berzichtleistung des Königs von Preußen eine gesmeinschaftliche Garantie von England und Frankreich erwirken. Als nun das brittische Rabinet die Gemeinschaftlichkeit abslehnte und als die Depesche Lord Clarendons vom 25. Nowember mit dürren Worten aussprach, daß das brittische Rabinet für den Ersolg seiner Verwendung beim König von Preußen durchaus keine Zusicherung geben könne: so wollte sich der Bundesrath nicht mit den guten Diensten des Raisers begnügen, sondern stellte an diesen die Forderung, er solle die vorläusige Verzichtleistung des Königs bewirken.

Bie nun die Schweizer von der formlichen Garantie auf ein bestimmtes Bersprechen zurückgingen, wie sie eine unsmittelbare Unterhandlung mit Breußen einleiten, aber doch keinen Gesandten nach Berlin schieden wollten, weil dieß "ein bedeutungsvoller Schritt des Entgegenkommens" gewesen ware"), wie die eidgenössische Behörde ihrer Gesandtschaft eine vertrauliche Eröffnung an den preußischen Gesandten in Paris besahl, wie dieser Bundesrath handelte und schacherte: das Alles ist so unwürdig, so unerquidlich und auch so unnüt, daß wir die Einzelheiten dieses diplomatischen handels sügelich übergehen können. Sie zeigen uns nur, daß die Radiskalen in der Schweiz ihre alten Staatsmänner hatten außer Wirksamseit wersen und politisch todt machen, daß sie aber keine neuen hatten hervorbringen können.

Der Bundesrath follte jest unfanft aus feiner Berblenbung geriffen werben. Am 14. Dec. erhielt er von ber eide genöffichen Gefandtichaft in Paris die Nachricht, daß ber preußische Minister sich weigere, die vertrauliche Eröffnung

<sup>\*)</sup> Siehe Bulletin ber Berhanblungen S. 29.

entgegen ju nehmen. Am 16. Dec. verfette bie Anflage. Rammer bes Bunbesgerichtes fechsundfechszig Renenburger Gefangene "wegen Lanbeeverrathee" in Antlageftanb, und bestimmte ben 19. Jan. 1857 für ben Tag ber gerichtlichen Berhandlung. Um Tage biefes Befdluffes notificirte ber preußische Gefandte in Bern, bag bie biplomatifchen Berbandlungen abgebrochen feien, und am 17. Dec. war bie Bergensmeinung bes Raifers ber Frangofen flar und beutlich im Moniteur zu lefen, wie folgt: "ungludlicherweife find bie verftanbigen Erflarungen nicht gewürdigt, Die Rathichlage Franfreichs find jurudgewiefen worben, und bie Bunbeeregierung bat demagogischen Ginftuffen, bie fie ummublen, lieber nachgegeben, ale bag fie mobimollende Rathfchlage befolgt hatte, die einzig und allein von bem Bunfche eingege ben maren, in friedlicher Beife eine Frage ju lofen, welche, feit zu langer Beit fcmebend, burch ihre Bermidlung bie Rube Europas ftoren fonnte. So hat also Franfreich bie Mäßigung, ben aufrichtigen Bunfch fur Die Losung einer garten Frage und eine höfliche Willfahrigfeit auf ber einen Seite gefunden, auf der andern Seite dagegen einen beffagenswerthen Eigenfinn, eine übertriebene Empfindlichfeit und eine vollftandige Gleichgültigfeit für feine Rathichlage. Die Soweig wird fich baber nicht wundern fonnen, wenn fie im Laufe ber Begebenheiten nicht mehr ben guten Billen findet, beffen fie fich fur ben Breis eines febr geringen Opfers fo leicht hatte verfichern fonnen."

Am 20. December 1856 theilte Franfreich bem Bunbes Rath bas Ultimatum bes preußischen Kabinetes mit, welches bie bedingungslose Freilassung ber Neuenburger Gefangenen bis jum 2. Januar 1857 mit ber kategorischen Erklärung sorberte, baß ber Kriegostand eingetreten sei, wenn bis ju bem bestimmten Tage die Eidgenossenschaft diese Forberung nicht erfüllt habe.

Die Schweiz ruftete; schon am 18. Dec. waren bie

Stände aufgeforbert worben, ihre Contingente, fowohl ben Bunbebausjug ale bie Referve, und felbft bie Landwehr, in Bereitschaft ju fegen. Am 20. Dec. wurde ben Kantonen " aufgegeben, ihre Truppen mobil ju halten, und es murben fogleich zwei Divifionen aufgestellt. Auch Breußen batte bie Bereitschaft ber Truppen verfügt, und bie fubbeutichen Stag. ten hatten benfelben eventuell ben Durchzug geftattet. In ż biefer ernften Lage ber Dinge, bie es außer 3meifel feste (?), bag Breugen Ernft machen murbe, versuchte bie Diplomatie noch einen Schritt. Um 20. Dec. fleuten bie in Bern anmefenben Bertreter ber Großmachte bem Bunbeerath eine Colleftionote in Ausficht, welche bie Buficherung geben follte, bas ihre betreffenben Regierungen alles Mögliche thun murben, um ben Ronig von Breugen ju einer friedlichen Ausgleichung auf ben Grund ber vollftanbigen Unabhangiafeit au bestimmen, wenn bie Bunbesbeborbe ben Broges unmittelbar niebergeschlagen habe. Dagegen verfprach ber Bunbeerath ber Collettivnote infofern Kolge ju geben, bag er ber Bunbesversammlung ben Untrag jur Aufhebung bes gerichtlichen Berfahrens gegen bie Gefangenen und beren Freis laffung, jeboch mit ber Bebingung ftellen wolle, bag biefelben ben Ranton verlaffen mußten, bis eine befinitive Ausgleidung ju Stande gefommen fei.

Die Collektivnote ber Mächte ließ vergebens auf sich warten, und während Preußen in einer Circular-Depesche an die Großmächte vom 28. December benselben anzeigte, daß ber König ben Ausmarsch ber Truppen bis zum 15ten Januar 1857 aufgeschoben habe, sendete die schweizer'sche Bundesbehörde ben Dr. Kurrer an die süddeutschen Höse, um den Durchzug der preußischen Truppen durch beren Gesbiete zu hindern. Seine Sendung war jedoch so erfolglos, als seine Besprechung mit dem Herzog von Sach sen Cosdurg-Gotha in Karlsruhe, von deren Wirkung Niemand gehört hat.

An I. Ser. war die Bundelversammlun weiter der Bundelvach am 16. Dec. zu einer i wen Sumg dernier dane. Am 30. Dec. saft wurde emitmung und after Trecusion die : Anter augenogener Beihinfe:

- : De Sundehm's wird jum Zwecke ein Ausgeschung der Reverdunger-Frage, in wie der debnt. ju eller Mitteln hand i mit der Sine mit Birte ber Schweiz von werde der Annelsen mit Birte ber Unabhängi bengt von plent mit :
- De von Bundefende erlafenen militär von mit die diergen von ihm getroff dentungsnichmen ünd genehmigt.

de it deminage, alle weiteren Ans reffer. um m halle eine ehrenhafte fi perdung nicht erzielt wärde, jur Bert! Hurrandes perifer zu iern.

für du dusfülle zu bentreitenben All dur en unterkräufter Aredit eröffne

- S Commercut it ermistigt, für Recht pennfemidut en eber mehrere Gelbanle mer tut auf den Beinnf von höchftens b ner Kanden aufgnehmen, und bie ! nade beinnen abzuidliefen;
- Le Sunderend if beauftragt, biefen fammen und den Schweizervolle in Befe deinen zu naben.

En deminden Tage mut auch ber Stån Berduinfen der und in gemeinschaftlicher S Auche wurde das Oberfennunds bes Bund General Dufent identragen.

Die ! 3m. 1557 mar ber bieberige Bi

gurud, und ein neuer übernahm bie Ruhrung bes Umtes. Die Colleftinnote ber Großmächte war nicht zu Stanbe gefommen, aber bie Diplomatie mar barum nicht weniger rub-Auf ben Bunich bes Raifere ber Frangofen ging ber bevollmächtigte Minifter ber Gibgenoffenschaft nach Bern, um bort neue Inftruftionen einzuholen. Diese Inftruftion ging, wie ber Raifer es wollte, babin, bag man ben Brogeg nieberichlagen wolle; man muniche aber die Berficherung, bag ber Ronig von Breußen nach Freilaffung ber Gefangenen auf ben Befit von Reuenburg verzichte, ober menigftens gur Unterbanblung auf Grundlage ber Unabhangigfeit bes Rantons bie Sand biete, feine Ruftungen einstelle, und feine feinb. liche Magregel gegen bie Schweiz ausführe. Franfreich aber folle für das Buftandefommen einer folden Uebereinfunft feine Anstrengungen (efforts) jufagen. Ein außerorbentlicher Befandter in ber Berson bes Dr. Rern ging mit biefer In-Aruftion nach Baris, und übergab in diefem Sinne bem Dinifter bes Auswärtigen eine Rote. Schon am Tage erfolgte Die Antwort, welche bas Berfprechen gab, baß Die Regierung bes Raifers bie Berbindlichfeit übernehme, alle nothigen Anstrengungen ju machen, um nach Freilaffung ber Befangenen ein Uebereinfommen zu bewirfen, burch welches ber Ronig von Breugen feinen Rechten auf bas Fürftenthum Reuenburg entfage. Die zeitweise Entfernung aus bem Ranton murde gebilliget, für bie Bemahrung ber anderen Forberungen jeboch wurde nur eine unbestimmte hoffnung ausgesprochen.

Als Antwort auf die Mittheilungen des eidgenössischen Bevollmächtigten in Paris erließ der brittische Gesandte am französsischen Hose unterm 7. Januar eine Note, in welcher die brittische Regierung sich mit den Bedingungen und mit den Jusagen des französischen Kabinetes einverstanden erstlärte, sich aber wiederholt und bestimmt gegen jede Garantie der Erfüllung dieser Bedingungen verwahrte. Die österreis xxxix.

chische, an ben bevollmächtigten Minister in Bern gerichtete Rote vom 9. Jan. ift unbestimmt gehalten, und verspricht nur ganz allgemein die Mitwirfung bes kaiserlichen Kabinetes zur ehrenhaften Losung ber Frage. Die rufsische Gesandtschaft endlich gab in einer an den Bundesrath gerichteten Rote dies sem nicht undeutlich zu verstehen, daß der Czar die Seiligkeit der europäischen Berträge geachtet wissen, aber im Sinne dieser zu einem lebereinsommen die Hand bieten wolle, wenn nur erst die Gesangenen in Freiheit gesetz, und damit die bestehenden Rechte anersannt seien. Auf bestimmte Bedingungen hat sich die russische Erstärung so wenig, als die österzreichische eingelassen.

Am 14. Jan. 1857 trat nun wieder die Bunbesverfammlung zusammen, und der Bundesrath stellte biefer bie Antrage:

- 1) der Prozeß, welcher wegen des am 2/3. Herbstmonat 1856 im Kanton Neuenburg stattgehabten Aufstandes unterm 4ten Herbstmonat angehoben worden ift, wird hlemit niedergeschlagen;
- 2) die durch das Defret der Anflagefammer vom 15ten Christmonat 1856 in Anflagestand versetten Bersonen haben, soweit dieß nicht bereits geschehen ift, das Gebiet der schweizerischen Eidgenoffenschaft auf folange zu verlaffen, bis die Neuenburger-Angelegenheit ihre vollständige Erledigung gefunden hat;
- 3) das befinitive llebereinfommen in ber Neuenburger Angelegenheit foll ber Bunbesversammlung zur Genehmigung vorgelegt werben;
- 4) ber Bundesrath ift mit ber Bollziehung biefes Be foluffes beauftragt.

In beiben Rathen ber Bundesversammlung wurden befe tige Reden gehalten. Der Unmuth befannter Revolutionse Manner über bas Burudgehen ber Bundesregierung mußte sich Luft machen, und die Erfahrung, daß wirklich noch eine Ordnung zwischen den Staaten in Europa bestehe, und daß die großen Mächte diese Ordnung sesthielten, hatte diesen Unmuth gesteigert. Es ist aber nicht zu läugnen, daß in diesen Ausbrüchen des radikalen Aergers sehr mahre Bemertungen über die Bedeutung der Erklärungen der Großmächte sielen, welche Hoffnungen und zum Theil unbestimmte Bersprechungen, aber seine Garantien gegeben, und dem König von Preußen am Ende doch die Freiheit des Handelns bewahrt hatten. Am 15. Jan. wurden die Anträge vom Rationalrath, am solgenden Tag vom Ständerath, und zwar in beiden mit überwiegender Mehrheit, zum Beschluß erhoben.

Die Freilaffung ber Gefangenen wurde fogleich vollzogen; fie wurden in ber Nacht vom 17. auf ben 18. Jan. unter militarischer Bebedung an die frangofische Grenze gebracht.

Die Busammenstellung biefer Berhandlung gibt nun ein eigenes Bilb. Die preußische Gesandtichaft verlangte bie porlaufige Freilaffung ber Reuenburger Befangenen, Bunbesbehorbe forbert bie befinitive Anerkennung ber Unabbangigfeit bes Rantons Neuenburg, und verweigert bie Annahme jeber Berhandlung, welche biefe Forberung nicht jum Boraus gemährt. Die Dachte unterftuten Die preußische Forberung, Die Bunbeeversammlung aber ftellte fich rudfichtelos ben Machten entgegen. Der Raifer von Frankreich ertheilte ber Gidgenoffenschaft ben Rath, ben Forberungen ber Machte ju entsprechen, und gab die Buficherung, baß er für eine ehrenhafte Ausgleichung fich fraftig verwenden werbe. Die Schweizer wiesen ihn jurud. Der brittifche Befanbte machte einen überaus gunftigen Bermittlungevorschlag, ber Bunbebrath ftellte unfinnige Gegenforberungen auf. Das

<sup>\*)</sup> Im Stanberath 32 gegen 3 und im Nationalrath 91 gegen 4 Stimmen; ein Mitglied hatte fich von ber Abstimmung zurud's gezogen.

frangofische Rabinet verlangte formlich und bestimmt bie Rreis laffung ber Befangenen mit bem wieberholten Berfprechen ber frangofischen Berwendung, aber auch mit ber Erflarung, baß ber Ronig von Breugen bei Franfreich fein Sinbernig finden werbe, um fein Recht mit ben Baffen zu verfolgen. Die Bunbebregierung verlangte von bem Raifer, bag er bie Bergichtleiftung bes Ronigs von Breugen garantire. Der beutfche Bund mit Defterreich ftellt nun mit Breugen bie Rieberichlagung bes Prozesses als Borbebingung einer jeben Unterhandlung auf, ber Schweizerbund weist biefe Bedingung jurud, will jest aber auf Unterhandlungen eingeben. Rranfreich und England ließen fich nicht herbei, Die Bergichtleiftung bes Konigs von Breugen ju garantiren. Darauf wollten bie Schweizer unmittelbar Unterhandlungen mit Breußen antnupfen. Ale biefe jurudgewiefen maren, begnugen fie fic mit bem einfachen Berfprechen ber Bermenbung bes Raifers ber Frangofen, und bitten biefen, bie andern Machte zu gleis dem Berfprechen zu bemegen. Diefe murben ziemlich unbestimmterweise gegeben, und barauf beschloß die Bunbesversammlung bie Rieberschlagung bes politischen Prozeffes und bie Freilaffung ber Gefangenen.

So hat benn bie eibgenöffifche Politif nach vier Renaten unaufhörlichen Berrens und handelns errungen, was fie nach wenig Bochen ohne Ruftung, ohne Roften und ohne Gefahr auf ehrenhaftere Beife hatte erlangen konnen.

## XLV.

## Neber die Presse in Preußen, auch in propria causa.

Die jungften Debatten in ber preußischen Rammer, versanlaßt durch jahlreiche Beschwerben gegen die Regierung wesgen willfürlicher und gesehwidriger Maßregelung der Presse, haben in allen großen und fleinern Blättern Deutschlands — in auffallendem Gegensatz zur Debatte über das Chescheidungsseses — so lauten und ausgiebigen Widerhall gefunden, daß uns faum mehr Etwas beizufügen bleibt.

Die öffentliche Meinung steht sest. Man hat überall mehr ober weniger an bem Systeme theilgenommen, gesehlich ober bloß polizeilich die versassungemäßig garantirte freie Meinungeäußerung in so enge Schranken einzudämmen, daß vorahnende Beobachter nicht ohne bange Bestemmung des Moments zu gedenken vermögen, wo diese Dämme wieder brechen werden. Ueberall liegen die Symptome dieses ungesunden Zustandes vor. Aber in solchem Maße wie in Preussen doch nirgends. Nirgends ist der pflichtige, der Presse verssassungsmäßig zugesicherte Schutz so durchaus illusorisch, nirgends wird dieses Geset von den berusenen Wächtern des

Gefetes fo unbebenklich umgangen wie in Preußen. Diefen Eindrud hat Deutschland von ben gedachten Debatten mit fortgenommen, und es bleibt nicht einmal eine Steigerung beffelben zu wunschen übrig.

Speciell aber mußte noch Ein besonders lebendiger Eindrud hinterbleiben. Reine Regierung in Deutschland ift weniger identisch mit Land und Bolf, ist mehr blose Partei, als die zeitweilige preußische. Reine fühlt sich deshalb auch mehr in permanentem Belagerungszustand als sie. Folgerichtig tritt auch bei keiner die Gewaltsamkeit greller hervor, durch welche sie bemüht ist, über die Parteistellung hinauszukommen, und sich als identisch mit Land und Bolk darzustellen.

Reine Regierung in Deutschland weniger, als die zeitweilige preußische, vermag ben Unterschied zuzulassen, daß
man möglicherweise sehr wohl ein Herz haben könne sur
Land und Bolt, aber nicht für ihre Borteseuille tragenden
Personen. Reine macht demnach schrosser als sie ihre jeweilige Einsicht und Willensmeinung zum göttlichen Decalog,
dem sich die Presse unbedingt zu unterwerfen oder verdammt
zu sehn hat. Jeder schiese Blid auf die regierenden Personen
ist eine Bersündigung gegen "Preußen" und den "Patriotismus" selber. Das Gesühl der Gemaßregelten, daß es eigentlich doch bloß die Partei ist, welche solche Ansprüche macht,
steigert natürlich den unterdrückten Groll und die Unerträglichseit des Justandes.

lleberhaupt fann Niemanden der auffallende Gegenstentgehen, der die innere Haltung der preußischen Regierung im Bergleich zu der der öfterreichischen charakteristrt. Da Kaiser führte dereinst nicht nur Barrikadenkämpfe, sondern eur ropäische Kriege in Ungarn und Italien; man kann über den Erfolg seiner jesigen Behandlung beider Länder verschiedener Meinung seyn, unläugdar aber ist dieß nicht nur berechnete Bersohnungs-Politik, sondern aufrichtiger Wille des Bers

zeihens, ber Ausgleichung überall. In-Breußen fanb man nicht einmal erstere möglich. Die Zeitungen zeugen schon laut genug; personliche Mittheilungen schilbern einen fast unglaublichen Grad unversöhnlicher Gereiztheit, finstern Argwohns, puritanischer Gehässteit gegen politische Parteien nicht nur, sondern gegen ganze Provinzen. Das Versahren mit der Presse ist nur ein vereinzeltes Symptom.

Wem aus ben Kammerbebatten, im Ganzen ziemlich zahm und die allgemeine Einschüchterung verrathend wie sie waren, diese misliche Stellung der zeitweiligen preußischen Regierung nicht ganz klar geworden sehn sollte: der möge nur die merkwürdigen Aktenstüde betr. die Unterdrückung der "Deutschen Bolkshalle" einzusehen suchen, welche der Kammer vorgelegen haben. Daß dieses Blatt über das Berhalten Rußlands im orientalischen Handel eine andere Ansicht hatte, als die Minister in Berlin muthmaßlich hegen mochten oder durch die Kreuzzeitung kundthaten, das war genug, ihm das Todesurtheil zuzuziehen wegen "preußenseindlichem Treiben", und weil es "die Sehnsucht erwecke nach einer österreichischen Regierung".

Jene Ansprüche aber auf absolute Ibentität mit Land und Bolt muß diese Partei-Regierung gewaltsam sesthalten, wenn sie sich nicht selbst verloren geben will. Man kann diese Thatsache zur richtigen Auffassung der Situation nicht scharf genug hervorheben. Würde der auf den Geistern laskende Iwang und Bann aller Art nur einigermaßen erleichtert, so müßte die zeitweilige Regierung innere Kraft beweisen, die sie nicht hat, und es erginge über sie alsbald constitutionelles Urtheil und Recht. Darum stellt sie sich als absolutes Noli me tangere selbst vor die gesetzebende Berssammlung hin. Namentlich Einer dieser Minister trat bei der Debatte in dem vollen steisseinenen Bewustseyn, über dem Gestz zu stehen, mit frappirender Offenheit aus. Diese



gen die zeitweilige Remit Anfeindung Preuße: sinanziellen Fragen ein und den Ministern ausst letteren viel gesprochen Gebäudesteuer, die Salzabgeworfen. Dabei hat i Mal versichert: dieß soll sition gegen die bestehen Unpatriotisches wäre, aurühmt gerade das ihrensten nach, daß sie die se die Regierung zu sprechei micht Opposition zu mac

Kurzgesagt: man wi ben Constitutionalismus 1 gebenen Organe oft genu imponiren, und namentliman will ihn aber nach S lich seyn könnte, daß die S Leuten identissiere. Eine von der Presse. Daher Debatten endlich: nichts. Um so weniger werben wir auf diese Debatten näher eingehen. Um aber ahnen zu laffen, wie sehr die Sicherheit der regierenden Partei alle andern Rudsichten, sogar auch die hegemonischen, überwog, genügt es, eine vergebliche Hindeutung des Abgeordneten Wagener anzuführen:

"Ich behaupte, daß Breugen nicht blog bie Breffreiheit ertragen, fonbern bag Breugen bie Preffreiheit nicht entbehren fann, und zwar um befmillen nicht, weil nicht allein bie eigene innere Stellung Breugens, fonbern weil bie Stellung Breugens in Deutschland und in Europa barauf beruht, bag es fich nicht blog ben Staat ber Intelligeng nennen lagt, fonbern bag es wirtlich mit biefem Namen Ernft macht, bag es gleichzeitig bamit Ernft macht, eine realifirbare Freiheit auf allen Bebieten bes öffentlichen Lebens zu erftreben, bag es bamit Ernft macht, zu erfennen, bag, wenn wir weiter nichts in Deutschland thun wollen, als mas Defterreich auch thut, bag wir bann nicht bavon lostommen merben, nichts weiter als ber Satellit und ber Schlepptrager von Defterreich ju fenn. 3m Jahre 1848 hatte fich Diefe Erfenntnig in Etwas Bahn gebrochen; ich weife barauf bin, bag man bamals wohl erfannte, worin bie Schwäche Breugens in Deutschland beftand, daß die Schmache Breugens barauf beruhte, bag man fich fo lange in bas Repreffiv=Spftem von Defterreich batte einfangen laffen. Laffen Sie uns nicht wieder barauf zurückgehen, bas Refultat wird baffelbe fenn" \*).

Die Wahrheit zu sagen, erscheint uns die Lage ber sogenannten freien Presse und der bezüglichen Gesetzebungen
überall in Deutschland von Bornherein versehlt. Ginen solden Grad von Verfehrtheit hat man aber doch nirgends erreicht, wie in Preußen, und nirgends sonst ist man dem
französischen Musterbild versehrter Press-Welt näher gesommen, als bort. In Frankreich ist ber ganzen Presse alle und

<sup>\*)</sup> Rreuggeltung vom 19. April 1857.

jebe Freiheit ber Beurtheilung benommen, außer berjenigen, welche, wie ber Siocle, es sich zur Aufgabe machen kann und will, tagtäglich seine schleichende Gifte gegen die Grundlagen bes Staats, gegen Gesellschaft und Rirche, zu bereiten und zu dispensiren. Dieser Presse geht in Frankreich nichts an Freiheit ber Meinungsäußerung ab; es ist fein frevelhafter Gedanke, den sie nicht, mit einem leichten Mäntelchen bekleidet, in die Dessentlichkeit zu schieden unbedenklich was gen dürste. Der Abgeordnete Marcard hat in der Berliner Rammer auf das Juden-Wishlatt "Aladderadatsch" et comp. gewiesen unter Neußerungen, welche die Frage nahe legen: ob es sich in Vreußen nicht ebenso verhalte?

Unfere Prefigesetze stellen vom Minister bis zum untersten Beamten herab diese ganze Hierarchie Mann für Mann sicher gegen die Antastung der Kritif; den herrn himmels und der Erde aber und seinen göttlichen Willen in und mit der Welt rechnen sie niemals im Ernst mit zur prefigesetzlich geschützen hierarchie. Das Unwesentliche und Beränderliche, das Zusällige und Borübergehende verbieten sie der freien Beurtheilung, und geben derselben zur Entschwigung alles Das preis, was ohne unsehlbare Strase des revolutionären Umsturzes nie und nimmer angetastet werden kann. Preußen aber ist es, das in dieser Berkehrung der Berhältnisse unter allen deutschen Staaten am weitesten vorgegangen ist. Denn in Preußen hat sich eine regierende Partei geradezu als Land und Bolf selbst, als das Wesentliche und Unabändersliche, das Rothwendige und Bleibende hingestellt.

Darum hat sich auch nicht etwa nur Gine ber andern politischen Parteien in ber Kammer beschwerend gegen bie Regierung und ihre Berletungen bes Prefgesetes erhoben; sondern sie alle, selbst die Rechte nicht ganz ausgenommen. Gr. Mathis, der Führer ber constitutionellen und antirusischen "Altpreußen" mit ihrem viel consiscirten Organ, dem

"Breußifchen Bochenblatt", ging mit ben Anflagen und Antragen voran. 3hm jur Geite ftand fr. Reichenfperger, ber Führer ber fatholischen Fraftion, ale murbiger Bertreter bes guten Rechts überhaupt, und ber unterbrudten "Bolfsballe" insbesonbere. Bon ber linfen Seite machte fich Br. Wentel bemerflich. Sogar auch von ber Rechten erfuhr bie Regierung manchen harten Tabel und Wiberfpruch burch ben Abgeordneten Wagener, ben ehemaligen Rreuzzeitungs-Redafteur. Gelbft Mann von ber Breffe, mochte Br. Bas gener wohl auch besonders lebhaft bie Eventualität ermagen, baß bie gegenwärtig herrschenbe Bartei benn boch einmal von ber altpreußischen, ober liberalen, ober gar bemofratischen abgelost werben fonnte. Es burften fich nur zwei Augen schließen, und bie Frage mare ba, mas bann aus ben eigenen Organen ber "Junfer" werben murbe, wenn bie neue Regierung von ber jegigen biefelben Principien und Mittel ber Breg Behandlung erbicaftlich übernahme. 3m Gangen aber folgte bie Rechte auch hier wieder ber Rechtsftandvuntte-Braris bes frn. von Gerlach: "ich bin im Princip mit bem Antrage einverftanden, ich werbe aber bennoch . . . (Große Seiterfeit) . . . bagegen ftimmen" \*).

Werfen wir noch einen Blid auf jene Principien und Mittel der Preß-Behandlung selber. Es sind ihrer dreierlei. Das pure Belieben der Polizei in Confissation und Wiedersfreigebung, wie diese Erscheinung auch anderwärts vorsommt. Die Ausbeutung der Staatsanwaltschaft zur systematischen Dudlerei der Redasteure, sowie auch direste Einwirfung auf die Unabhängigkeit der Justiz. Endlich das berüchtigte System der Concessions-Entziehung.

Durch bas lettere Berfahren ift ber gesehliche Schut ber Preffe gang und gar illusorisch gemacht. Jebes Journal,

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. Rreugzeitung vom 14. Marg 1857.

beffen Rebakteur auch nicht einer einzigen Berurthellung unterlegen, kann burch biese Maßregel beliebig vernichtet, ober burch ihre Androhung in Fesseln geschlagen werden. Die Reseierung sieht nämlich dabei vom verantwortlichen Redakteur und dem Bestehen eines besondern Gesetes über die Presse gänzlich ab, und hält sich an den Berleger, auf welchen sie gar nicht hieher gehörige Gewerbeordnung von 1845 anwendet. Nach §. 71 ff. berselben kann dem Concessionirten wegen eintretender "Bescholtenheit" die Concession wieder entzogen werden, einfach und bloß auf administrativem Bege, ohne daß ein Rechtsmittel offen stünde. Dieses administrative Damostes Schwert ist nun über die preußische Presse in der Berson ihrer Berleger ausgehängt worden. Den lettern bleibt vielsach seine andere Wahl übrig, als sich lautlos unter das Ioch zu beugen, oder an den Bettelstad zu sommen.

So führt die breite Administrations-Straße mitten burch das Prefigeses hindurch zum Zicle jedes willfürlichen Beliesbens. Dennoch behauptete der Minister in der Kammer das unbestreitbare Recht der Regierung auf dieses Administrativs Mittel. Selbst der Abg. Wagener empörte sich siber solche officielle Umgehung des Gesebes. Er suchte wenigstens der puren bureaufratischen Willfür den Paß abzuschneiden und stellte den Antrag: daß die Concessions-Entziehung nur auf dem Wege des ordentlichen Gerichtsprocesses solle stattsinden können. Wenigstens der absoluten Rechtslosigseit der Verleger, und durch sie der Redasteure, sollte ein Ziel gesetzt werden. Der Antrag ward in erster Abstimmung angenommen, in zweiter verworfen.

So foll also bas Willfür-Spftem fortbauern, bem z. B. bie "Bolfshalle" unterlag. Eines schönen Morgens ging ber Berleger bieses Blattes, Hr. Schmit, ein sehr geachteter Kölner Bürger, auf bie Polizei-Direktion, um baselbst zu versnehmen: er habe burch ben Berlag ber "preußenfeindlichen"

Boltshalle bewiesen, "baß er bie Eigenschaften nicht besitze, welche bei seiner Concessionirung vorausgesetzt worden, und er könne serner nicht als ein ehrenwerther, unbescholtener preußischer Unterthan, was die erste Bedingung seiner Concessionirung sei, angesehen werden". — Ein ganz ähnlicher Fall der Concessions- Entziehung kam in Elbing vor. Durch Androhung derselben wurde der katholische "Rhein- und Mosels Bote" in Roblenz zu Grunde gerichtet, die "Kölner Zeitung" zu einem Redaktions-Wechsel gezwungen, die "Düsseldorser Zeitung" unter das Joch gebracht, u. s. w.

Dies ift die negative Brazis bes preußischen Breg-Berfahrens. Die positive Birfung fügt fobann bas officielle Berliner Pregbureau bingu. 3ft burch die Androhung ber Concessions. Entziehung jebe unabhangige Stimme in einem Journal erftidt, bann fommt bie zweite Bebingung : baß nämlich bas große Wort gang allein jenen bezahlten Feber-Bei ausländischen Journalen Anechten eingeräumt werbe. thut bas Spftem ber Boft Debit : Entziehung bie negativen Dienfte; bie vofitive Bedingung bleibt bann bie namliche. Co erlangte 3. B. bie Augeburger "Allgemeine Beitung" ihre Wiebergulaffung in Breugen. Dan hatte Unfange fogar bie Stirne von ihr ju forbern, bag fie gerabeju einen Beauftragten bes Berliner Prefbureaus unter ihre Rebatteure aufnehme; bag wenigstens ber Raum bes Blattes fur Defterreich beschnitten, fur Breugen ungemeffen ausgebehnt werben mußte, zeigte alebalb ber Augenschein.

Durch bie negative Manipulation gelang es vor Allem, baß, "nachbem auch die Hiftor.-polit. Blätter verboten wors ben, in Preußen zur Zeit keine politisch-katholische Zeitung mehr besteht". Sodann ward durch die positive Manipuslation des Presbureaus-Systems die übrige inländische Presse

<sup>\*)</sup> Abg. Reichenfperger, Stenogr. Ber. C. 840.

in einem kaum je erhörten Maße con wärtige beutsche Presse aber verbrei burch bas schlimme Beispiel — von Charafterlosigfeit, die zum Erschrecker volle Wahrheit kennt. Wahrlich, de Mannes ist rar geworden in deutsche so ift, dieß ist hauptsächlich der prerdanken.

Das preußische Concessions Entaber auch noch eine besondere nicht dung, welche unsere eigene Angelege nämlich auch zur präventiven Bedr en bloc für eventuelle Källe benüßt. die Berleger auf eine offene Pulve Polizei-Commissär mit brennender Lu händler in Berlin haben in einer Jihr entrüstetes Ehrgefühl über ein gegeben. In der Sitzung vom 23. der Abgeordnete Reichensperger, allen diesen Debatten ein ritterliches ennius gegründet hat, folgende Anfra

"In ber Kommisston habe ich ar Rommissarius die Frage gestellt, ob die bie hiesigen Buchhandler bloß in Bezug ausgeführten Schriften ergangen sei? Ich hauptung auf, daß auch in Bezug auf t schen Blätter"", welche in München ihm verboten sind, dieselbe Verwarnung en herr Regierungs-Kommissarius erklärte, i nen. Ich muß aber zugleich bemerken, rungs-Kommissarius damals nur vorüberzwahrscheinlich nicht ganz im Besitz ober Materials war. Es wäre mir nun sehr duch wirklich in Bezug auf die genat

Berwarnung ergangen sei. Söchst interessant ware es, zu wissen, ob diese Beitschrift, welche im übrigen Deutschland noch immer frei eirkulirt, und von Notabilitäten der Wissenschaft redigirt wird, auf gleiche Linie mit den Schriften von heinzen, Mazzini und Casanova gestellt worden ist. Es ware das eine ganz besonders interessante Species der Barität. Deschalb spreche ich nochmals den Bunsch aus, daß der Herr Regierungs-Kommissarius in dieser Beziehung eine Erklärung abgeben möge. Ich meinerseits habe mich unterdessen nach besten Kräften erkundigt, und von einer Seite, die ich für ganz zuverlässig halte, vernommen, daß wirklich hinsichtlich der ""historisch = politischen Blätter"" in derselben Weise, wie in Betress der genannten Schristen, eine Verwarnung ergangen sei".

Der Gr. Regierungerath Ribbed antwortete hierauf im Ramen bes Miniftere, wie folgt:

"Der Erlag biefer Beifungen war nothig geworben, weil bem Minifterium befannt geworden mar, einerseite, bag ein befanntlich febr unfittliches Wert von Leipzig und hamburg aus, und andererfeits, bag eine gange Reihe revolutionarer, theilmeife fogar fonigemorderifder Schriften burch bie Buchhandlung Jenny und Sohn in Bern auf's Neue in Bertrieb gefett worben feien". . . "Die Regierung fab fich beghalb veranlagt, nicht blog ben Buchbanblern Berlins, fonbern ben Buchhandlern ber gangen Monarchie eine Bedeutung babin ertheilen gu laffen: ",,ce fei befannt geworben . bag man beabsichtige, jene Schanbichriften im Inlande ju verbreiten; die Regierung fpreche aber bie Erwartung aus, bag fich bie Buchhandler bes Bertriebes enthalten wurden; im entgegengesetten Falle werbe nach ber Strenge bes Wesetes: bie Befchlagnahme, refp. die Anzeige beim Staatsanwalt und unter Umftanben bie abminiftrative Rongeffione-Entziehung eintreten ". . . . "Was bie Unfrage Des Berrn Abgeordneten fur Roln betrifft, fo habe ich zu erwidern, daß bas hier in Rede ftehende Berfahren in Bezug auf bie Cafanova'ichen Memoiren und auf bie revolutionaren Schriften ber Firma Jenny und Cobn nicht im Minbesten mit bem Berbot ber hiftorisch = politischen Blatter im Bufammenhang fteht. Bezug auf jene erstgenannten Schriften find gang besondere Verfugungen erlassen worben, die ich hier habe, und, wenn es ersorberlich sehn sollte, vorzulesen bereit bin. In Bezug auf den sernern Bertrieb ber historisch-politischen Blätter aber ist nichts Andres verfügt worden, als was der Regel nach bezüglich aller solchen Druckschriften angeordnet wird, beren Verbreitung im Inlande von bem Minister des Innern auf Grund des S. 52 des Prefigesetes verboten worden ist".

Wir trauten unseren Augen kaum, als wir dieß lasen. Was hrn. Reichensperger über das preußische Berfahren gegen die Histor. polit. Blätter mitgetheilt ward, eben dasselbe vermeldeten zahlreiche Buchhändler-Briefe an die Berlags-Handlung in München. Sie alle berichteten das als Thatsache, was der Kommissär Ribbeck Ramens der Regierung abzuläugnen für gut fand: eine Verwarnung an die Buchhändler, welche mit der wegen Casanova, Heinzen und Mazzini gleichbedeutend, wenn auch nicht gleichzeitig war. Dass man annehmen, daß jene Männer, mitunter entschiedene Anhänger der "Kreuzzeitung", sämmtlich geträumt oder geslogen? Wenn nicht, so bleibt nur die Annahme übrig, daß hr. Ribbeck aus Gründen ex ossicio die Unwahrheit gesagt habe.

## XLVI.

Ueber das Verhältniß der Philosophie zur Theologie im Mittelalter.

II.

Es bliebe also nur noch berjenige Theil ber alten Phistosophie übrig, um ihn in ein Magdverhältniß zur Theologie zu stellen, ben Aristoteles selbst am höchsten stellte, die Mestaphysis, die er auch erste Philosophie und Theologie nannte, und von der er behauptete, alle andern Wissenschaften seien geringer als sie, stünden zu ihr im Verhältniß der Unterordnung. In der That scheint Hr. Clemens selbst gerade auf diese Wissenschaft-bas Verhältniß der Unterordnung unter die Theologie und des Dienstes bei ihr in Anwendung bringen zu wollen, und für sie durchaus und vollständig als nothwens die zu erachten, um eine driftliche Philosophie zu gewinnen.

Wir hatten sonach hier ben eigenthümlichen Fall, baß gerade die frühere Beherrscherin aller Wissenschaften, die phisosophische Theologie, nunmehr in das Verhältniß zur christelichen Theologie kame, in welchem zuvor die übrigen Wissenschaften alle zu ihr stehen sollten. Die philosophische Königin ware theologische Magd geworden! Indeß so auffallend dieses Verhältniß auch sehn möchte, es ware an sich nicht gerade VXXIX.

unerflärlich ober unnaturlich, ba bei ber Unterwerfung ja ftets bie zuvor Herrschenden am auffallendsten und unmittelbarften in bas Berhältniß ber Abhängigkeit von ben Groberern ober Besiegern gerathen, und bas neue Dienstverhältniß in ber Regel am meisten zu empfinden haben.

Die Metaphpfif, die als Philosophie im porzugliden Sinne auch in ber Beit bes Mittelaltere galt, von ber bier bie Rebe ift, und bie man von Ariftoteles hauptfachlich überfam, galt ale Brobuft ber fogenannten naturlichen Menfchenvernunft, ber ratio humana, des lumen naturale rationis; galt als Inbegriff beffen, mas ber menschliche Beift aus eigenen Rraften über Gott und bie überirbischen Dinge zu finden. zu erkennen vermöge. Richt als ob der Geist rein aus fich, a priori biefe Erfenntniffe, welche ben Inhalt ber fogenannten natürlichen Theologie ausmachten, hatte ichaffen ober produciren fonnen und follen, fondern man überließ ihm zu diefem Behufe ale Begenftand bee Forfchens die Ratur mit ihren Brobuften und Erscheinungen, um burch beren Betrach. tung und urfachliche Erforfdung ju ber bochften Urfache, von ben Geschöpfen ju bem Schöpfer aufzusteigen im Denten, und über biefen felbft noch einige, wenn auch unvollfommene Bestimmungen ju gewinnen.

In dieser ganzen Auffassung der Metaphysit oder natürlichen, philosophischen Theologie, als Produkt der natürlichen, sich selbst überlassenen Bernunft des Menschen, erbliden wir nun die Hauptschwäche und den Grundmangel der scholastischen Auffassung der Philosophie. Die natürliche Bernunkt des Menschen soll die philosophische, natürliche Theologie oder Metaphysit schassen! Und was ist denn diese natürliche Menschenvernunft, diese ratio humana, dieses lumen naturale rationis? Der Menschengeist, wird man sagen, in seiner höchsten Botenz, aber ohne das Licht der göttlichen Offenbarung, mit seinen bloß natürlichen Kräften. Aber kann denn der Menschengeist mit seinen bloß natürlichen Kräften. Aber kann denn der Menschengeist mit seinen bloß natürlichen Kräften gleich ohne

weiteres zu philosophiren anfangen? Ift benn nicht ftets eine bedeutende Erziehung, Bildung und bistorische Einwirfung nothwendig, ebe er nur einigermaßen felbftthatig fenn, indbesondere ehe er ju philosophiren beginnen fann? Die ratio humana muß ftete juvor hiftorifch gebildet, muß hiftorifch mit einer gemiffen geiftigen Rahrung gefättigt und genahrt worden fenn, ehe fie eine Philofophie ichaffen, ehe fie inebefondere die sogenannte natürliche Theologie ober Metaphysik bervorbringen fann. Um ein Broduft ber rein nur naturlis den Menschenvernunft ju erhalten, mare ein eigenes Erpes riment vonnöthen; man mußte ben Menschengeift mit seinen natürlichen Rraften aus bem hiftorischen Busammenhange gange lich herausnehmen, mußte ihn mitten in biefem menfchlichen Bluß ber Geschichte auf einen Ifolirschemel ftellen, und bann philosophiren laffen. Das versuche man, bann wird man erfahren, mas das lumen naturale rationis humanae, mas Die rein natürliche menschliche Bernunft vermag! Ariftoteles hat zuverlässig seine Metaphysik nicht auf diese Beise geschafe fen; er hat vielmehr bie Bildung feiner gangen Beit und ber Geschichte in fich aufgenommen, und spricht ja felbft fogar von Fragmenten alter untergegangener Beisheit und religiöfer Ueberlieferung! Er hat alfo auch ben bistorischen Stoff bei feiner philosophischen Forschung benutt, wie andes rerfeits die materielle Ratur. Die Betrachtung und Erforfoung biefer letteren tritt bei ibm freilich in ben Borbergrund, nicht bloß in feiner zweiten (naturwiffenschaftlichen), fondern auch fogar in feiner erften (metaphyfifchen) Bhilofophie. Der hiftorische Stoff fam aber bei ihm boch auch, wenn gleich nur fast unbewußt und vorzüglich in fofern gur Beltung, ale fein eminenter Beift burch benfelben mar gebilbet und gefraftigt worben fur die metaphysische Aufgabe.

Man möchte vielleicht einwenden: göttliche Offenbarung fei doch dem Aristoteles nicht zu Theil geworden, von dieser habe er doch feine Kunde durch seine historische Bildung er-

halten, fonbern nur hiftorifc menfd fei er theilhaftig geworben, unb 1 Ratur gablen im Unterschied von a fie Diefe Beschichte und historische nur Product menichlicher Rrafte benn fo gewiß, baß Ariftoteles ga will nicht fagen von bestimmter go boch von bem in ben allgemeiner bens ber Bolfer vielleicht unverme feit Urzeiten vererbten Offenbarun wiß mare, bag er vom ifraelitisch Runbe hatte, wer weiß benn fo g Rorifder Entwidlung begann; barung, fo bag immerhin burch & fective, einzelne Beift gewect, ge ichen Foriden gefraftigt marb? U Bestimmtheit behaupten, bie beibni bere die Ariftotelifche Detaphpfif überlaffenen menfdlichen Bernunft Rräften ?

Wenn man aber schon bei de bei Aristoteles von feinem rein nat turale rationis) und dem Producte noch weniger fann und soll man thume. Wer fann da ausscheiden, lichen Geistesträfte zu finden und was nur durch das Licht des Glau geschiedene Wissenschaften daraus z

Die Annahme dieser ratio hu pferin der Philosophie, ohne die n dung derselben bestimmt und aus bringen, erscheint uns, wie beme mangel der scholastischen Ansicht i andern Wangel mussen wir dieß Natur ale Gegenstand ber Betrachtung und Erforschung angesehen marb, um an ihr, ale am Beidopflichen, ju Gott ale bem Schöpfer im Denfen gleichsam empor - ober gurud. autommen - wieberum mit Bernachlässigung bes anbern großen, im Grunde noch michtigeren Dafennegebietes, ber Geschichte namlich mit ihrem Inhalte. Barum foll ber mensche liche Geift nur ber Ratur fich jumenben, um burch ihre Erfenntniß - jur Gotteberfenntniß ju fommen? Marum foll er nicht auch die Beschichte jum Gegenstand philosophischer Korfdung nehmen, um burch fie ju ihrem Quell und Urbeber jurudjufommen? Und wenn bie Befchichte mit ihrem Inhalte überhaupt, marum nicht bie Beschichte bes Bottesbes mußtfenns und feines Processes in ber Menscheit, b. f. bie Religionegeschichte inebefondere? Und wenn bas gefchieht, warum foll nicht endlich auch bas Chriftenthum felbft mit ale hiftorifche Ericeinung betrachtet, felbft Begenftand ber philosophischen Forschung werben? Ift boch biefe Geschichte bes Gottesbewußtseyns in ber Menschheit icon beghalb weit mehr ale bie Ratur geeignet, an ihr eine philosophische Erfenntniß Gottes ober eine Metaphyfif ju gewinnen, weil fie ein bemußtes und rebendes Beugnig von Gott ift, mahrend Die Ratur ftumm und bewußtlos ift, und julett febe Deutung fich gefallen laffen muß! 3ch bente barum, es lagt fich fein Grund von irgend einem Bewichte bagegen anführen, baß biefe Beidichte Begenftand philosophischer Forschung werben fonne und merbe; vielmehr fpricht Alles bafur, wie mir icheint, bag fie es werben foll und muß, wenn bie Philosophie ihre Aufgabe inebesondere fur bie Begenmart erfüllen will.

Durch biefe genannten zwei Mängel war die Philosophie in ber Auffassung der genannten Scholastifer entschieden verfürzt, und in eine unrichtige und ungünstige Stellung zur Theologie gebracht, die sich sogleich andert, wenn man jene beseitigt. Denn bas Berkennen des historischen Momentes

in ber erwähnten zweisachen Beziel burchgreifenbsten Bebeutung für bie ber Aufgabe und bes Grundprincip historische (historisch gebildete) Bern tenbere Stellung als die sogenannte ber philosophischen Betrachtung der Inhalte muffen sich ganz andere Reaus der bloßen Betrachtung der Reaus der bloßen Betrachtung der Re

36 mill, wie icon bemerft, 1 wurf machen, überhaupt hier mit b nicht rechten, fonbern nur untersuch Scholafif für unfere Beit noch fenn fonne, ober ob wir bas Berh gestalten haben. Die eben ermahnt ftorifchen Momente mar vielleicht Beit, und die icolaftifche Auffaffin bamale vielleicht bie beffere, weil fenn; insbesonbere mar unter ben 1 Dienftbarfeit ber jur Beltung gefo nothwendig. Leicht hatte ja fonft ! bie ohnehin icon gewaltig fich gelt wicht über bas Chriftenthum erlang fich juvor festfegen, wie im Blaube baber hatte man fich fcblechterbings Blaubens ju ftellen, und bie Pf menschliches Product in völliger II: ben. Aber fie marb fo menigftens und es mard in biefer Korm ber 1 Recht und bas Bermogen ber Korf Laufe ber Entwidlung auch eine fophie baraus ju entstehen vermag daß in ber Geschichte überhaupt t thums insbesonbere menigftens im mer bas für bie Beit Rothwenbig

Beltung zu erringen weiß, so wollen wir auch ber mittelalterlichen Wiffenschaft ihr Gigenthumliches anerkennen und Biel mar fcon gewonnen, und fehr verbient gelten laffen. es unfere Anerfennung, bag die Scholaftifer baran festhielten, bie menschliche Bernunft vermoge auch etwas in Bezug auf übernaturliche Erfenntniß; bamit mar bas Recht und bie z Doglichfeit ber Philosophie gerettet und gemahrt. mar insbesondere von größter Bichtigfeit, baß fie ber fogenannten naturlichen Bernunft, b. b. ben eigenen naturlichen Rraften bes Menschengeistes, einen gewiffen Grad boberer Erfenntniß zutrauten, benn baburch marb ber Philosophie eine gemiffe Gelbftftanbigfeit trop aller Unterordnung gemahrleiftet, und ward die subjective Bafie ber Philosophie, ihr Gegrundetseyn auf ben Menschengeift felbft fort und fort anerfannt, wenn auch nicht bestimmt ausgesprochen und jur Beltung gebracht, ba bas Berhaltnig völliger Unterordnung boch bas herrschende und junachft in die Augen fallende und ftets hervorgehobene mar.

Kur unfere Beit aber ift schwerlich biefe scholaftische Auffaffung und Stellung ber Philosophie ber Theologie gegenus ber geeignet und forderlich; wir find vielmehr überzeugt, daß Die Philosophie, wenn fie in ber Gegenwart eine Bebeutung erlangen, und inebefondere eine driftliche feyn ober werben will, wie einer andern, bas Siftorifche berudfichtigenben Auffaffung, fo auch einer andern, felbftftanbigeren Stellung ber Theologie gegenüber theilhaftig werden muffe, baß fie unabhangig von ihr bleiben folle, und überhaupt feiner ans bern Biffenschaft zu unterwerfen fei. Was war benn ben Scholastifern bie Theologie? Die Wiffenschaft, welche von ben Glaubenefagen ale ficheren, unumftöglichen Bahrheiten und wiffenschaftlichen Brincipien ausging, und biefelben fich flar ju machen und mit ihnen hinwiederum weiter ju arque mentiren fuchte. Gerabe barauf grundete fie ihr Borrecht,

948

ihre Borzüge. Sie hat andere, höh Ursprung und Inhalt als die Philos

Allein, mas zuerft ben Inhalt man ber Philosophie auch bie Befchi tur ale Erfenntniggegenftanb gemabr muß, um ben oben gerugten Mang faffung ber Philosophie ju beben -Inhalt bee Chriftenthums nicht mehr logie eigen, fonbern er gebort auch ' allerbinge nicht in ber gleichen Bei Brincip namlich, fonbern als Erfenn fen Inhalt überfommt die Bhilosopl logie, fonbern von ber Beschichte, tung für bie Philosophie nicht burch fchaft, fonbern burch ben Glauben. ftenthum und Theologie, ben Bil (fidelis und theologus) nicht mitei ibentificiren, wie allerdinge bie fru ber Scholastifer ju thun icheinen. (fidelis) fann ale folder wiffenschaft als Theologe, ober als Philosoph. bestimmt fagen, die Philosophie hal Begenstand, wie bie Theologie, und feinen besondern Borgug in Diefer E

Wenn ferner oft bemerkt wird, losophie sei beschränkt durch Maß un Bernunft, mährend die Theologie enthalte, die alle menschliche Vernun bedenken, daß diese übervernünstigen rien auch der Philosophie überliesert Gegenstand, in sofern sie als Tradit vorhanden sind, und daß die Philoso Weise sich versuchen kann und soll, gie, die freilich ihnen gegenüber eine

nehmen hat, aber, insofern sie Bissenschaft ift, auch hierin teinen Borzug hat vor der Philosophie. Denn was die Philosophie nicht zu erkennen, nicht zu begreisen vermag, wird es wohl die Theologie begreisen? Gewiß nicht; denn was die Kraft der Bernunft übersteigt, kann weder theologische, noch philosophische Wissenschaft erstennen oder begreisen; es bleibt Sache des Glaubens. Daß aber Mysterien da sind, das ist auch nicht Berdienst der Theologie; sie hat sie nicht gefunden und aufgestellt, so wesnig, als sie sie begreist. Ebenso wenig kann es Aufgabe der Philosophie seyn, übervernünstige Wahrheiten zu ersinz den, aufzustellen oder zu begreisen. Kurz, beide Wissenschaften haben auch in dieser Beziehung nichts vor einander voraus.

Un Gewißheit und Buverläffigfeit endlich foll bie Theo. logie die Philosophie übertreffen, weil fie fich grunde auf gotte lich geoffenbarte Glaubensfate, alfo ihre Bemahr und Giderheit in ber gottlichen Auctorität felber habe, mahrend bie Philosophie fich nur grunde auf die fcmache, fo leicht irrende menschliche Bernunft. Gewiß bas ift ein großer Borgug fur bie Theologie. Allein es ift zu bebenfen, bag biefer Borgug boch nur fur ben Blaubigen besteht, nicht fur ben Une glaubigen ober Unbereglaubigen; und ba biefer gerabe bie göttliche Grundlage ber Theologie nicht anerkennt, fo hat bie gange theologische Wiffenschaft, bie barauf gebaut ift, fur ibn feine Bedeutung. Rur für ben Gläubigen also hat bie theologische Wiffenschaft Geltung; er läßt bie Glaubensfate ale gottlich geoffenbarte und barum unzweifelhaft gewiffe und mahre gelten, und braucht baber auf feinem Standpunft nicht erft nach ihrer Gewißheit und Bahrheit ju forschen. Die Wiffenschaft wird fur ihn nur die Aufgabe haben, ihm biefe Gage flar und möglichft verftandlich ju machen, ihm Einficht in ihren Sinn und Busammenhang zu verschaffen; wobei bann bei bem allenfallfigen Offenbarmerben ihrer Ber-

nunftgemäßheit, gleichfam zum Uebe liche Gemähr für ihre Gewißheit u und ber Glaube gegen menschliche wird. Die driftliche Theologie ale bens ift daher die driftliche und für die Gläubigen zur größeren Be Verständniß der Glaubenssähe. Di besondere die Dogmatif, hat das In seines Inhaltes zu vertreten, das ihr nur Mittel, nicht Zweck, wäh das Umgekehrte der Fall ift.

Dem Ungläubigen gegenüber Glauben an bie gottliche Offenbaru feine Beltung; benn biefer ftellt ja Die Wirflichkeit ber gottlichen Offer beruht, in Abrebe, ober fragt wenig! wirflich gottliche Auctoritat ba fei u lich gottlich geoffenbart feien. also die driftliche Wiffenschaft auf ftellen, ale auf ben bes Glaubens un benn mit Ginem, ber bie Brincipie ftreiten, und man muß, wie auch El irgend etwas, mas er jufallig jugib Princip nehmen, um mit ihm fich ; murbe bas Befte fenn, eine folche und Princip ju finben und ju Grui Menfc gar nicht nichtanerfennen fo augeben mußte. Und einen folder und ein möglichft ficheres, unerschutt bes Kundament und Brincip zu finde Philosophie sich besonders, und mit

Das Eigenthumliche ber Thei bag fie die driftlichen Glaubensfa fefte, fichere Bahrheiten, ale Ariomi

civien und zugleich zum Begenftand ihrer wiffenschaftlichen Thatigfeit macht; barin besteht auch ihr Borgug, fowie binwiederum ihre Befchranfung im Bergleich mit ber Philoso-Bas aber fonft bas Chriftenthum bietet, fommt alles auch biefer ju Bute, obwohl fie nicht auf bie Blaubenefane als folche fich grundet, sonbern auf die historisch gebilbete und natürliche menschliche Bernunft einerseits, und ben Inhalt ber menschlichen Geschichte und Ratur andererfeits. Bollte man fagen, ber Theologie fomme ja bas übernaturliche Litt ber Offenbarung (lumen supernaturale) bei ihrer miffenschafte lichen Thatigfeit ju Sulfe, baber fie mehr ju leiften vermoge als die Philosophie, so mare ju ermidern, daß biefes auch ber Philosophie ju Theil werden fonne, menn es überhaupt bei miffenschaftlicher Thatigfeit in Betracht fommen foll; benn nicht ber theologischen Wiffenschaft, fonbern bem Glauben ift übernatürliche Erleuchtung ober Gnade jugefichert; und Die menschliche Bernunft fann fich also gegebenen Kalles ber Erleuchtung und Rraftigung bei philosophischer Forschung fo aut erfreuen, wie bei theologischer. Soll boch gerabe bieß ben darafteristischen Unterschied ber driftlichen Philosophie von jeder andern begrunden, daß fie ale Broduct ber burch bas Chriftenthum gebilbeten, erleuchteten, und burch baffelbe felbftftandiger und mundiger geworbenen Bernunft erfceint.

Wir sehen also, wie bie Borzüge, auf welche die Theologie ihre Herrschaft begründet hat, auch der Philosophie zukommen, der christlichen Philosophie nämlich, und wie um ihretwillen die Philosophie, als Metaphysik, keineswegs der Theologie als Wagd untergeordnet zu seyn braucht, so wenig als hinwiederum die positive Theologie der Philosophie untergeordnet ist; was bei den meisten heutigen theologischen Disciplinen ohnehin klar ist, aber auch von der Dogmatik und Moraltheologie gilt. Und nicht bloß nothwendig ist diese Unterordnung der Philosophie unter die Theologie nicht, sie barf nicht einmal stattsinden, wenn die Philosophie anders ihre Aufgabe in ber Gegenwart losen foll; die Aufgabe namlich das Christenthum selbst, als Thatsache an sich und in
feinem Verhältniß zum Proces des Gottesbewußtsenns in ber Menschheit zu erforschen, und wo möglich die Söttlichkeit und Wahrheit besselben zu beweisen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, darf sie offenbar das nicht von vorneherein, als göttlich geoffenbarte, sichere Wahrheit wissenschaftlich ober principiell gelten lassen (vom Glauben ist die Rede nicht), was sie erst als göttlich und wahr beweisen will. Denn sie würde da ihr Werf auf eine petitio principii gründen. Bas für die positive Theologie ein Vorzug ist, wäre für sie ein Mangel, der ihr alle Bebeutung nehmen würde.

Man laffe aber hiebei nicht außer Acht, baß wir biefe Befreiung ber Philosophie von ber Dienstbarfeit unter ber Theologie und biefe Celbstftandigfeit berfelben barauf grunben, tag mir fie nicht mehr als Broduct ber fogenannten blogen Bernunft ober bes naturlichen Denfvermogens bes Denfchen auffaffen, fonbern allerbinge gwar ale Product ber menfchliden Bernunft, aber ber hiftorifd, alfo auch driftlich gebilbeten und baburch lichter und felbstftanbig geworbenen Bernunft. Und wir grunden bann biefe Befreiung auch barauf, bag wir ber Philosophie nicht mehr blog bie Natur als Creatürliches jum Begenftand ber Forschung anweisen, ober bloß ben subjectiven menschlichen Geift mit feinen Begriffen, um aus ber Ratur und Diefen Begriffen bie fogenannte naturliche Theologie herauszubilben ; fonbern, um es zu wiederholen, vielmehr bie gange Befchichte mit ihrem Inhalt, inebefonbere ben geschichtlichen Proces bes Gottesmußtsenns weisen wir ibr ale Dbject ber philosophischen Forschung an. Darin muß, glauben wir, ber Fortidritt ber Philosophie in unferer Beit bestehen, und barin muß fie fich von ber vorchriftlichen und mittelalterlichen unterscheiben, um ihrer gegenmartigen Aufgabe zu genügen. Diefe Philosophie fann nicht unter ber Theologie fteben - aber auch nicht im Gegensas ju ihr braucht

fie ju fenn, fonbern beibe find neben einander ju ftellen, jebe felbftftanbig und berechtigt in ihrer Sphare.

Unfere Unficht geht alfo babin, baß bie driftliche Philosophie, wie icon fruber angebeutet murbe, organisch aus bem Chriftenthum, aus bem geschichtlichen, religiofen und ethischen Broces beffelben fich herauszubilden habe, ale Bro-Duct ber driftlichen Bernunft. Denn barque entfteht feine driftliche Philosophie, daß man die heidnische Philosophie, als Metaphyfif ober naturliche Theologie, welche die fogenannten praeambula fidei enthalten foll, mechanisch ber Theologie unterordnet, unterwirft und ihre Cape hineinverflicht in bas System ber Theologie. Damit ift bie heidnische Phis losophie wohl unterworfen, aber nicht befehrt, sondern geblie-Und in fofern wird man nicht Unrecht ben, mas fle mar. haben, wenn man behauptet: gerade in ber Bluthezeit ber Scholaftif gab es im Grunde feine driftliche Philosophie, fondern nur eine beibnifche (Ariftotelifche), welche ber driftlichen Theologie ju Dienft unterworfen war. Dieg Berhaltniß fonnen wir nicht ale bas enbgultige julaffen, wenn wir ber Korderung eine mahrhaft driftliche Philosophie berzustellen, genügen follen. Die miffenschaftliche Thatigfeit bes driftlich gebilbeten Beiftes lagt fich nicht in zwei Theile zerfpalten, in einen heibnifden, rein naturlichen, und in einen driftlichen, Dan mußte nur babei ftehen bleiben, bie beidnifche (griechische) Philosophie lediglich zu benüten, zu reprobuciren, auf eigene philosophische Forschung aber schlechterbings verzichten. Da man aber nie mit feiner rein naturliden, fonbern immer nur mit einer hiftorifch gebilbeten Bernunft philosophiren fann, fo entstunde ba fur une bie fonberbare Forberung, mit unserer Bernunft erft um zwei Jahrtaufenbe in ber hiftorischen Entwicklung ber Menscheit uns jurudgubenfen, um bann, auf bem Standpunft ber bamaligen Beit und Bilbung ftebend, bas Philosophiren-ju beginnen. Daß bieß nicht eben bas Raturgemaße ift, fieht Jebermann ein.

Es fommt vielmehr, dunkt mich, darauf an, daß man in einer gegebenen Zeit und gemäß der gegebenen Bernunftbildung und dem ihr gebotenen Erkenntnißftoff, die Aufgabe der Bernunft und der Bernunftwissenschaft oder Philosophie bestimme. Zene alte Philosophie läßt sich, als solche, niemals christich gestalten, auch nicht wenn sie dient, sondern allenfalls unschädlich läßt sie sich machen und anbequemen; das haben aber auch die Muhamedaner in ihrer Beise gethan, und konnten sie denn auch Muhamedanische Philosophie nennen.

Wir achten die Bestrebungen und Leiftungen ber Coolaftif, und wollen auch die Berbienfte und bie gute Abfict berer nicht ichmalern und verfennen, welche fich gegenwartig bemühen, biefelbe wieder jur Beltung ober wenigftens Anerfennung zu bringen; wir find auch überzeugt, die neuere theologifde und philosophische Wiffenschaft fonne vielen Geminn baraus gieben. Aber fo gang unbedingt bie Scholaftif gelten ju laffen und wieder einzuführen und inebefondere auf bes Thomas von Aguin Worte ju fcmoren, vermogen wir nicht, sowohl im Intereffe ber Wiffenschaft, als in bem bes Chris ftenthums felbft. Das mare in ber That eine neue Art von Traditionalismus, noch unberechtigter und ichablicher, ale ber mit Recht vor Rurgem verworfene. Gin Trabitionalismus, ber nur Einem ober nur Einigen bas Wiffen ober Korichen einraumte, allen Unbern aber bas bloge Unnehmen gumuibete. Eine mahre, wiffenschaftliche Forschung mare ba nicht mehr möglich. Die Scholaftifer felbft verhielten fich ihrerfeits feineemege fo gegen die früheren Bater und lehrer ber Rirche, fonft mare ja bie Scholaftit felbft nie entstanben; fondern fie nahmen bas Recht eigener Korfdung und Methobe in Unspruch, wie fie es fur ihre Zeit und Berhaltniffe angemeffen und nothwendig erachteten.

Ich sage, im Interesse bes Christenthums felbft burften wir jene scholaftische Unterwerfung ber Philosophie unter bie Theologie nicht wieber herstellen. Was war benn bie Folge

bavon, bag im Mittelalter man bie Philosophie als naiurliches Broduct bes menschlichen Beiftes figuriren und als Dienerin in Unterwerfung neben ber Theologie bergeben ließ? Richts anders als dieß war die Rolge, bag endlich aus biefer Unterwerfung jener furchtbare Begenfas zwifden bei ben, jene große, widergeschichtliche und widernatürliche Emporung der blogen Bernunft, mit ihrem Broduct, ber Philofophie, gegen die Theologie entstand, Die jum größten Theil noch fortbauert ale Rationaliemus und Bantheismus, und gegen welche man gerade jest die mittelalterliche Scholaftif als Retterin ju Bulfe rufen und in integrum reftituiren will. gebens, wie mir ideint; benn bie philosophifde Entwidlung, wie fie insbesondere mit Cartefins begann, lagt fich nicht mehr ungeschehen machen und aus bem Bewußtienn ber driftlichen Menscheit entfernen - und foll nicht einmal geradezu entfernt werben, benn ein berechtigtes Streben ber menfchliden Bernunft liegt ihr ju Grunde und einer Beitaufgabe hat fie zu genügen gestrebt. Freilich ift biefes berechtigte Streben burch Ausartung bei ber Befreiung von ber Theologie jum theilmeifen Unrecht geworben. Es lag ber Rationalismus, wie er aus bem vorchriftlichen Alterthum herüber fam, ber fcolaftifcen Philosophie als einem Product ber bloßen Bernunft ju Grunde; aber gang unterworfen und niedergehalten unter die driftliche Theologie - baber man mit Unrecht die Scholastifer beschuldigt, fie feien Rationalisten gewesen. Allein er war nur gefeffelt, nicht vertilgt, und ale er nun lostam, tobte er wild und widerspenftig genug. Es foll jedoch nach und nach eine edle, freie driftliche Philosophie baraus merben. Das gefchieht aber nur burch freie Fortbildung, nicht burch eine neue Dienftbarfeit.

Mit Cartefius begann, behaupten wir, ein wenigstens jum Theil burchaus berechtigtes Streben ber Philosophie; nämlich bas Geltenbmachen ber menschlichen Bernunft als philosophisches Brincip jeder historischen Auctorität gegenüber

— eine Errungenschaft für die Philosophie, die nicht wieder aufgegeben werden darf; auch von der driftlichen Philosophie nicht, wenn sie nicht den philosophischen Charafter verlieren will. Ja erst von dieser Befreiung und Errungenschaft an scheint uns die Wöglichkeit einer wirklichen Philosophie, die dugleich christlich seyn kann, gegeben zu seyn; während früher entweder der Charafter der Christlichkeit, oder der Bhilosophie (im Sinne von Metaphysis) fehlte oder unterging.

Man verstehe uns richtig; wir behaupten nicht — woran man bei bem Ramen Cartesius immer zuerst zu benken psiegt — baß die Philosophie mit dem Zweisel oder Unglauben beginnen musse, um zur Gewisheit oder zum Glauben zu kommen, sondern behaupten nur dieß, daß die Philosophie sich auf die menschliche Bernunst selbst gründen musse, nicht auf etwas ihr Neußerliches oder von außen Gegebenes. Sie muß Bernunstwissenschaft, nicht Glaubens und Auctoritäte-Wissenschaft sehn. An den Wahrheiten des Glaubens braucht aber darum der Philosophirende nicht im mindesten zu zweisseln, etwa um, wie man sagen möchte, unbesangen zu Werkzu gehen; so wenig als der Nesthetiser zu zweiseln braucht an dem wirklichen ästhetischen Werthe der Schönen Auphaels, um unbesangen eine Theorie des Schönen aufzustellen.

Uebrigens geschieht bem Cartesius Unrecht, wenn man ihm beständig den Vorwurf macht, er gehe vom Zweisel aus und gründe seine Philosophie wesentlich auf den Zweisel. Nicht auf seinen Zweisel wollte er seine Philosophie gründen, sondern er wollte sie gründen auf das Gewisseste, Unbestreitbarste, was es für den Menschen gibt; und als dieß behauptete er die Selbstgewisheit, das eigene Seyn des Menschen. Der Zweisel — von dem in der That er selbst mehr Austhebens macht, als er seiner Bedeutung nach verdient — war ihm nur Mittel all' die problematischen, wissenschaftlichen Fundamente und Principien, all' die als Ariome, als sichere Bahrheiten angenommenen allgemeinen Säse und Ersahrun-

gen ber fruheren Wiffenschaft megguraumen, um Plat für fein festeres, fichreres Kundament zu gewinnen und barauf weiter zu bauen. Betrachtet man bie Cache genauer, fo finbet man, bag fich bas Berfahren bes Cartefius nicht gar fo grundwefentlich von bem ber Scholaftifer, inebefondere bes Thomas von Aquin, unterscheibet, ale man gewöhnlich glaubt. Die Scholaftifer gingen von bestimmten, unbestreitbaren, für fie feines Beweises bedürftigen Capen ober Ariomen als Brincipien ber Biffenschaft aus; in ber philosophischen Biffenschaft maren dieß die fogenannten naturlichen Bahrheiten, in der Theologie die Glaubensfate. Diefes Gemiffe und Bahre fuchte man fich flar ju machen und burch baffelbe auch Anderes jur Gewißheit und Rlarheit zu bringen, ju begrunben, ju erflaren. Eine große Angahl folder Ariome figurirte in ber icolaftifden Wiffenschaft, und viele, namentlich in ber fpateren Scholaftif, bie feineswegs unbestreitbare Wahrheiten, keineswegs wirkliche Axiome maren, sondern nur Theoreme, b. h. Cage, die felbft erft eines Beweises bedurften, baber bas miffenschaftliche Berfahren unzulässig machten und verbarben.

Unter biefen Umftanben trat Cartefius auf und ftrich mit einem Dale all' biefe mirklichen und vermeintlichen Ariome; nicht um nun auf ben 3meifel eine Wiffenschaft zu grunben, ober von ihm auszugehen, fonbern um vielmehr von einem Bemifferen, Unbestreitbareren auszugeben, als Die Scholaftif gethan. Ein tieferes, festeres Fundament wollte er legen, und bas mar ihm die Selbstgewißheit im Gelbstbewußtseyn. Bon einem Gemiffen und Wahren also wollte auch er ausgehen fo gut als die Scholaftifer, aber ftatt bes vielen Gemiffen, Patt ber vielen Ariome, wollte er Gin Bemiffeftes gur Grunde lage machen, um auf Ginmal aller Art von 3meifel ju begegnen. Er hat alfo bie Bewißheit ber verschiedenen, vielen Ariome ju concentriren gesucht in Gine Grund Bewißheit. Und barin unterscheibet er fich von ben Scholaftifern; ein XXXIX. 65

Unterschied, ber nicht zum eigentlich auch alle früheren, vielen Ariome in Selbstbewußtsenn und in der Se mas von Aquin selbst sagt: Met negantem principia si adversarius dieß ganz mit Cartestus in Ginklan von vorneherein das zu Grunde zu welcher Art er auch wäre, zugeben Metaphysik die Möglichkeit bote, knupfen.

Auf abnliche Beife verhalt es fo allgemein ale bas Charafterift Cartefius angefeben wirb. Auch il centrirt und auf einmal ausgesprod ftifer ihn in viele Separat-3meifel achte nur, wie Thomas von Aqu logica verfabrt. Bei jebem einzel bie Bebenfen, Ginmenbungen und erörternbe Thefis angeführt; es me Regatione ober Zweifelegrunde a bie Frage erörtert und beantwortet ba beginnt er fo: Videtur, quod unum contrariorum fuerit infinit aliud. Sed hoc intelligitur in hoc fo verfährt er bei allen anderen übrigen Begenftanbe ber Untersucht terschied zwischen Cartefius und biefer Begiehung nicht gar fo me nicht gerabezu ein Begenfat; unb bes Thomas von Aquin burften b gungen gegen Cartefius in ber "t weit geben, wenn fie feine Bhilo driftliche und unfatholifche bezeich irrungen ber Philosophie neuerer 3 Dienst hat er gewiß, die Wiffenschaft von einer Laft forbiftifcher Ariome, von unbewiefenen Gemeinplagen und Borausfehungen befreit zu haben; und ebenfo muß man ihm bas andere Berdienft jufprechen, ber Philosophie ihre mahre, richtige Grundlage im menschlichen 3ch ober Cubiecte gewiesen und damit erft wieber die Moglichfeit einer Bhilosophie, ja bie Möglichkeit einer wirklichen und zugleich driftlichen Phis losophie gegeben zu haben. 3ch sage, Die Doglichkeit hat er gegeben, ben Beg hat er gebahnt und gezeigt; benn Cartes fius felbst war allerdings nicht ber Grunder einer driftlichen Philosophie. Auch ift fein Princip ber Gelbftgewißheit ober, wie man gewöhnlich fagt, bes Gelbftbewußtsene an fich unfruchtbar in Bezug auf wirfliche Erforichung und Erfenntniß ber Bahrheit, wenn auch allerbinge alle subjective Bewißheit fich barauf grunbet. Richtig gebeutet und angewens bet aber fann burch biefes Brincip eine mahre Philosophie au Stande fommen, die jugleich ben Charafter ber Chriftlichfeit in fich hat, und nicht mehr bloß bas Chriftenthum ober bie driftliche Theologie neben ober über fich hat, wie im Mittelalter.

Diese Philosophie ware ein Product oder Werk des menschlichen Geistes (humanas mentis proles et opus), zusgleich aber christlich, nicht bloß natürlich oder heidnisch. Sie ware christlich, denn sie ware ein Werk der historisch, also auch christlich gebildeten Vernunft, nicht der natürlichen oder griechischen. Und diese christlich gebildete Vernunft hat zum Erkenntnisobject, um daraus ihre Resultate zu gewinnen, nicht bloß die Natur mit ihren Erzeugnissen, sondern auch die Geschichte mit ihrem Inhalte, also insbesondere auch das Christenthum mit all' seinen Thatsachen und Lehren. Je vollsommener die Vernunft historisch gebildet ist, und je vollsommener der gegebene Erkenntnisstoff ist, desto vollsommener wird auch die Philosophie seyn, die sie zu schassen vermag. In also das Christenthum von göttlicher Stiftung und göttlichem Inhalt, so wird auch die von dieser welthistorischen

und göttlichen Strömung bes Chr von ihr genährte und mit ihr ( am vollfommenften, am selbstftan au erfennen, zu philosophiren vern

Der driftliche Charafter ber ! burd genugsam gewahrt, wenn fie benefagen ausgeht, um biefe flar ju Sie fann bas nicht, benn fie hat Blaubenefagen ju thun, fonbern Chriftenthum begieht, mit ber ge und bem gesammten Inhalte beffel ben, ju begreifen fucht, ale bie fceinung, und ale bie eigentliche biefem Behufe muß fie ben gangen ligion überhaupt, in feinem Befen, Inhalte und feinen Wirfungen er fann barum allerdinge nicht blo strative, die Wahrheit nur flar n auch eine inquisitive, die Bahrhei muffen wir auch vom an fich Bei Erfannten ausgeben, um wiffenfd ju finden, ju begreifen, ju ben Beife eine wiffenschaftliche Grur felbft fur bas ju finben auf einem nicht begreifen fonnen; wie es Myfterien ber Kall mare, wenn e ftenthum als gottliche Thatfache ware ja auch ber gange Inhalt be fen. Um aber bieß ben Bedürfnif thun, j. B. ben Begnern bes bürften ale folche Grundmahrheiten bensfäße an fich angenommen wer felbft auch anerfennen, wie oben ! Die driftliche Philosophie von ben

ren Bahrheiten vorne herein aus, wurde sie also bloß in dieser Weise demonstrativ versahren, so wurde sie schwerlich den Gegnern gegenüber irgend einen Gewinn bringen sur Anerkennung des Christenthums als göttlicher Offenbarung. Denn gelingt es, diese Wahrheiten als vernunstgemäß darzustellen oder zu beweisen, so werden sie auf das hin bezhaupten, dieselben seien desthalb offenbar nur menschliches Werk, vom menschlichen Geiste selbst erfunden und erfannt; gelingt es aber nicht, sie als vernunstgemäß zu zeigen, so wird man ihnen als solchen, die für die menschliche Vernunst nicht gezeignet seien, und darum wohl auch nicht wirklich von Gott kommen könnten, die Aufnahme und Anerkennung versagen.

Eine folde Wiffenschaft also, welche bie Wahrheit bes Chriften:hume (ale Wiffenschaft) icon voraussest, und fie nur flar ju machen fucht, genügt für unfere Beit nicht mehr, wir bedürfen einer Biffenschaft, welche Religion und Glaus ben, Offenbarung und Auctoritat und bas gange Chriftenthum als Thatfache und ale Cumme religiofer Bahrheiten aus bem Befen und ben Bebingungen ber Geschichte ber Menfche heit und aus ber Ratur bes einzelnen Menschen beraus ju begreifen ftrebt. Richt mehr bloß bie driftlichen Bahrheiten, fondern bas Chriftenthum felbft ift Wegenstand philosophischer Rorfdung, wie bie gange Beschichte, insbesonbere bie bes Gottesbewußtfenns in ber Denschheit, und bann auch bie Ratur überhaupt Begenftand berfelben ift. Diefe Philosophie geht auf Erfenntniß Gottes und ber Religion mit ihrer Beschichte zugleich aus. Richt vorausfehungslos alfo verfährt fie, und auch vom 3weifel geht fie nicht aus; sonbern fie leat Die bestimmte, unbezweifelbare Thatfache bes Bewußtseyns von Gott, bas hiftorifc mit einem großen Entwidlungsproces gegeben ift, ju Grunde; bas ift ihr Erfenntnigobject. 36r Ertenntnigprincip aber ift ber Menschengeift felbft, infofern er bie Befähigung hat, glaubend und erfennend an biefem Gottesbewußtseyn Theil zu nehmen, b. b. insofern ibm

Die Bottesibee immanent ift, bie fich als Bernunft betbatigt. Mus bem Bufammenwirten jener objectiven Thatfache und Diefes subjectiven Princips entsteht die Philosophie nach ben allgemeinen Gefeben menfclichen Erfennens, bie aber ibre naberen Bestimmungen erhalten eben burch bie bestanbig ben Erfenntnifproceg überschwebende und leitenbe, bem Beifte immanente Bottebibce ober Bernunft. Diefe Philosophie macht bemnach wirflich Ernft mit bem Borte Plato's, bas ber Berfaffer ber obengenannten Abhandlung am Schluffe berfelben anführt ale Korberung einer driftlichen Philosophie: "Deus profecto nobis rerum omnium maxime sit mensura, multoque magis quam quivis, ut ferunt, homo." Coll Gott bas Dag aller Dinge fenn, an bem wir alles Dafepenbe prufen und erfennen, fo muß er juvor felbft erfannt fenn, benn unfere Gotte Berfenntniß eigentlich ift biefes Raf; baber fich alle philosophischen Disciplinen grunden auf bie philosophische Erfenntniß Gottes, ale die eigentliche Runbamentalphilosophie. Diese felbft aber mirb gewonnen poraugeweise burch philosophische Untersuchung über bas Befen bes hiftorifden Gottesbewußtfenns in ber Menfcheit. nun bie Scholaftif biefem Ausspruche foll Benuge geleiftet haben, infofern fie Philosophie mar ober fenn mollte, ift nicht wohl einzusehen; ba fie vielmehr ausbrudlich von ben Creaturen ausging, um am Schluffe erft ju Gott ju fommen und Renntnig von ihm ju geminnen, mehr bie Geschöpfe bas Daß Gottes ober ber Gotteserfenntniß maren, ale umgefehrt.

Daß die Philosophie nach unserer Auffassung nicht Ragd ber Theologie seyn könne und durfe ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach, durfte bei naherer Erwägung einleuchtend sevn. Beibe können wohl von einander gewinnen, können und mögen einander unterflüßen und fördern, gegenseitig beherrschen können und durfen sie sich nicht. Der Philosoph sann und soll gläubig seyn, die Auctorität respectiven, ihr ergeben

feyn; bie Philosophie ift ihrem Wefen nach Wiffen, Begreifen, und ihr muß felbstftändiges, fühnes Forschen und Wagen bis zu einem gewissen Grabe gestattet feyn.

Man wird Mißbrauch ber Freiheit ber Forschung, Gefährdung ber Auctorität fürchten. Und freilich ist es wahr,
von dem Rechte der Forschung ist sehr viel Mißbrauch gemacht worden, und wird es noch. Aber nicht die Freiheit
und Selbstständigseit ist daran Schuld; denn die Philosophie
ist ja auch mißbraucht worden, als sie noch als Magd der Theologie galt, ja sie ist sogar in diesem Dienstverhältniß
zur endlichen Empörung gegen die Theologie und alle Auctorität herangereist. Auch die Theologie ist schon mißbraucht
worden, und das Gleiche ist der Fall mit dem Princip der
Auctorität selber. Wird man deshalb ihrem Gebrauch überhaupt Recht und Geltung absprechen wollen?

Die Auctorität und die wissenschaftliche Korschung find Die zwei großen hiftorischen Dachte, burch beren Busammenund Ineinanderwirfen ber bedeutendere, hohere Theil ber menschlichen Geschichte fich bilbet, bas eigentliche geiftige Les ben ber Menscheit fich entwidelt. Jebe von beiben Dachten ift biezu nothwendig und baber berechtigt. Der mabre Kriede amifchen biefen Machten ift nicht baburch herzustellen, bag eine ber andern unterworfen ift und bient, benn bas begrunbet immer eine Ginseitigfeit, und nach langerer Dauer einen gewaltsamen Brud zwischen beiden; sondern Friede und Barmonie zwischen beiben ift geficherter burch gegenseitige Unerfennung in Rechten und Pflichten, eine ber anbern bas Ihre Un Conflicten wird es allerdings auch fo nicht gemährend. fehlen, benn bie Grangen laffen fich bei bem beständigen Rluß ber geschichtlichen Berhaltniffe und Aufgaben nicht feft bestimmen und gefestich abmarten, und die Ausgleichung fann baher unter gegebenen Umftanben, wie bei bem abnlichen Berbaltniffe von Rirche und Staat, julest immer nur auf ethis fcem Bege ftattfinben. 욹.

## XLVII.

## Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte bet Protestantismus.

Standinavien. I. Danemart: ble Abichaffung ber Erbfirche: Grundtvig; Sola-fide und bie Parteien; Baptiften und Mormenen; bie Kirchenverfassunge-Frage.

Bir find mit gegenwärtigen Fortsetzungen ber "Streif. lichter" nicht mehr an eine ftreng logische Aufeinanderfolge ber Themate gebunden, wie bei unferer erften Arbeit über bie neuefte Beschichte bes Brotestantismus. Nachbem fur uns felbit, wie fur unfere Lefer ein feftes Funbament ber Auseinanderfehung gewonnen ift, erfreuen mir une voller Freibeit ber Bewegung, um unfern Blid jebedmal babin qu menben, mobin ihn bas Jutereffe bee Tages und bie laufenten Ereigniffe eben rufen. Dieß ift gur Beit mit ben ffanbinavifden ganbern ber gall. In Danemart liegt eine vollenbete Thatfache von großer Bedeutung vor. In ter fcmebifchen Staatsfirche ruhrt es fich wie ein Umeifenbaufen; auch bie Organe bes beutschen Protestantismus nehmen enbe lich eingehendere Rotig von biefer Bewegung. In Rormegen hat biefelbe gleichfalls bestimmtere Bestalt gewonnen. ben wir zuerft bei Danemart.

Am 17. Mary b. 38. erhielt zu Kopenhagen ein Gefest in Sachen ber Staatstirche die königliche Sanktion, welches die Eltern von der Verpflichtung befreit, ihre neugebornen Kinder taufen zu lassen, und sie nur anhält, vor Ablauf des ersten Jahres den Namen des Kindes in die Kirchenbücher eintragen zu machen, und es zu diesem Zwede civiliter beim Prediger anzumelden. Dieses Geses war vom Reichstag fast einstimmig angenommen worden. Liberale oder rationalistische Prosessoren und Grundtvigianer hatten sich in der Kammer dazu die Hände gereicht. Dem Ausland ward in der Regel furz und gut berichtet: "die Zwangstause ist in Dänemarf ausgeboben." Eine tiesere Würdigung dieses großen Wortes har ben wir bis jest nirgends gefunden \*).

Seine Bebeutung mare geringer, menn bie Magregel etwa nur ben Unbangern baptiftifder Grundfate bezüglich ber Rindertaufe Freiheit gemahren wollte. Aber fo fieht bie Als ber Baptismus zuerft von hamburg aus Sache nicht. in Danemart Brofelyten machte, wurden biefelben gefänglich eingezogen, und im galle fie bie Taufe ihrer Rinder vermeis Auch nachbem bie Berorbe gerten, bes Landes vermiefen. nung von 1842, auf ausmartige Interceffion, ben Baptiften Rreiheit bee Cultus einraumte, blieb boch bas Befet von 1828 in foferne in Geltung, ale fie ihre Rinber in ber Staate, nachherigen "Boltefirche" taufen laffen mußten. Auch bie Religionefreiheit feit 1848 anberte hierin nichts. In bem Mage ale ber Baptismus um fich griff, tamen folche 3mangs-Taufen, burch die Polizei gewaltsam ausgeführt, häufig Co ftand es bis jum 17. Mary b. 38. Das Bepor \*\*). fet von biefem Tage aber hob nicht etwa biefe 3mangeges bote gegen die Baptiften auf, fonbern es erflarte, bag auch Die der Bolfefirche angehörigen Danen die Taufe ihrer Rin-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 11. Dec. 1856 unb 29. 3an. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 37. 6. 1252.

ber nach Belieben unterlaffen, und bennoch fammt ben lettern Mitglieber berfelben Rirche fenn fonnten.

Das neue Befet tritt auf bem hintergrunde ber frubern Uebung, bezüglich ber Taufgefinnten, allerbinge greller berpor, und erweist bie ungeheuern Sprunge und Selbftwider. fpruche, beren bie banifche Rirche fabig ift; aber es erflat fich nicht aus berfelben. Als im vorigen Jahre bie General-Confereng ber Infel Beiftlichen bem "Taufgwang" zu entfagen beschloß, ba hatte fie boch zweifelsohne nur biejenigen im Sinne, welche Baptiften fenn, und ihrer Rirche nicht mehr angehören wollten. Denn ber bieberige Buftanb mochte mit autem Grund ein unerträglicher icheinen \*). Die banie fcen Cubieftiviften freilich verftanden ben Beichluß icon bemale andere und im Sinne bes neuen Befetes. Sie freuten fic aber auch gleich bes Dementi, bas bie Rirche baburch ibrer eigenen Dogmatif jufuge. "Inbem", fagten fie, "bie Lehre, daß die Laufe das gehaltgebende Gnabenmittel für bie innere Rirche fei, bennoch festgehalten wurde, ift ber Beweis gegeben, daß die Kirche die Lehre felbst nur außerlich auffaßt und festbalt" \*\*). Co burfte ber Buftanb nun allerbinge firchlich noch unerträglicher werben ale fruber.

Es gibt z. B. fein Mittel mehr, einen Baptiften, der es bequem fande, in der etablirten Kirche zu verharren, aus berselben hinauszutreiben. Orthodore Bischofe mogen wohl erflaren, daß die Berpflichtung zur Taufe nur burgerlich, nicht firchlich aufgehoben sei; aber wie wollen sie ben

<sup>\*) &</sup>quot;Blieb bas Gemeinbe:Glieb in ber außern kirchlichen Berbindung, so hatte es Alles erfüllt, was man von ihm erwartete; schieb es aus, so mußte bas außere Band möglichst bewahrt werben (Lause, Consirmation 2c.); innerlich mochte es werben, was es wollte, Mormon, Katholik, mährischer Bruder, Atheist, Alles einerlei." Ropenhagener Zeitung vom 26. Sept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D.

Am 17. Mary b. 38. erhielt zu Kopenhagen ein Gefest in Sachen ber Staatstirche die königliche Sanktion, welches die Eltern von der Berpflichtung befreit, ihre neugebornen Kinder taufen zu lassen, und sie nur anhält, vor Ablauf des ersten Jahres den Namen des Kindes in die Kirchendücher eintragen zu machen, und es zu diesem Zwede civiliter beim Prediger anzumelden. Dieses Geses war vom Reichstag sakt einstimmig angenommen worden. Liberale oder rationalistische Prosessoren und Grundtvigianer hatten sich in der Kammer dazu die Hände gereicht. Dem Ausland ward in der Regel furz und gut berichtet: "die Zwangstause ist in Dänemarf ausgeboben." Eine tiesere Würdigung dieses großen Wortes har ben wir bis jest nirgends gefunden \*).

Seine Bebeutung mare geringer, menn bie Dagregel etwa nur ben Unhangern baptiftifcher Grundfate bezüglich ber Rindertaufe Freiheit gemahren wollte. Aber fo fieht bie Sache nicht. Als ber Baptismus zuerft von Samburg aus in Danemart Brofelyten machte, wurden biefelben gefänglich eingezogen, und im Falle fie bie Taufe ihrer Kinder verweis gerten, bes Lanbes vermiefen. Auch nachbem bie Berorbe nung von 1842, auf auswärtige Interceffion, ben Baptiften Rreiheit bes Cultus einraumte, blieb boch bas Befet von 1828 in foferne in Beltung, ale fie ihre Rinber in ber Staats-, nachherigen "Bolfefirche" taufen laffen mußten. Much bie Religionsfreiheit feit 1848 anderte hierin nichts. In bem Dage ale ber Baptismus um fich griff, famen folche 3mange-Zaufen, durch die Polizei gewaltsam ausgeführt, häufig Co ftand es bis jum 17. Mary b. 38. Das Bepor \*\*). fet von biefem Tage aber hob nicht etwa biefe 3mangeges bote gegen bie Baptiften auf, fondern es erflarte, bag auch Die ber Bolfefirche angehörigen Danen bie Taufe ihrer Rin-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 11. Dec. 1856 unb 29. 3an. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 37. S. 1252.

!

ftalt fenn muffe, noch ebenfo fern. Stärfe, sowie bie Schwäche ihrer 6

Der Widerwille gegen die Sta Brincip ber Grundtvigianer, mar 1 licher Natur. Sie sprachen ber C Begriff ber Rirche ab: biefer Begi ber alten Rirche ber, fonbern "von fpater entftanb, und weit mehr vo als vom Beifte Chrifti beherricht wo ebenfo, von ber Ibee ber allgemeiben Beariff ber Bartifularfirche rechtigt; "bei ben Sochgelehrten", fa aus nicht fo fehr bie Rebe von ber Bangen, ale von einer gemiffen evan bei melder es febr fcmer fallt, in ! ober mas fie eigentlich ift ober fenn ren endlich auch ben fymbolmäßige felber; eine Rirche, in welche bin und erzogen werben folle, Die aber b ift, als eine mufte firchliche Daffe Recht eine Taufchung, eine gang ut Die Behauptung ift ihnen ein Grauel Bermaltung ber Saframente überall Brediger in ber Staatsfirde vermi aufzuplappern, Die in ber Agende er Rirche also die Grundtvigianer nich flar. Sie felbft bruden fich febr bege ein Mittelmeg eingehalten werben gwi Erbs, Bartifulare und Staats Rirche

Donatiften, respettive Baptiften, "wel heilige Rirchengemeinschaft verlangten

<sup>\*)</sup> Rubelbach: "bie Grunbtvigifche ! und Gueride's Beitschrift fur bie lu 48 ff. 36.

Dr. Rubelbach urtheilt von biefen Spefulationen ber Grundtvigianer über ben Rirchenbegriff: "fie flimperten auf ber Saite bes Baptismus herum". So fcheint es, ihr theo. retifches und praftifches Berfahren bloß negativ betrachtet, allerdings. In beiben Begiehungen haben fie bie Mufion ber Erbfirche vollständig und confequent vernichtet. im 3. 1834 war Grundtvig babin gelangt, Ramens ber evangelischen Rirche Alles, mas vorher ber Rationalismus geforbert, nun auch feinerfeite angufprechen, namentlich: 216fcaffung bes Bredigereibes, liturgifche Freiheit und ju bem Brede "boppelte Formulare für die Agende", Degradation ber Confirmation ju einer reinen Schulfache, Die mit ber Religion nichts ju ichaffen habe, "ale eine icone nationale Beier gur Aufnahme in Die burgerliche Gefellichaft", Ausfoliegung bes Religionsunterrichts aus ben Schulen - furs fagt fr. Rubelbach, "bie Grundtvig'iche Theorie ichlug von Seite ihrer praftifden Forberungen in ben vollfommenften firchlichen Independentismus und Rabifalismus um". Gelbft ber bloße Ausbrud "Rirche" fiel endlich einzelnen Anhangern Grundtvig's unbequem. Giner berfelben folug, unter Berweisung auf ben zweiten Brief Johannis vor, ftatt Rirche gu fagen "Unfere Frau"; bas, meinte er, murbe fich auch icon aus bem nationalen Gesichtspuntte empfehlen, ba biefe Begeichnung "ber driftlich gewandelten Freja bem Bolle ebenfo liebwerth fenn murbe, ale bie welche in Folfvanger thronte" .).

Es war nur consequent, wenn Grundtvig der Erbfirche endlich ben letten Stoß versette, eben im Punkte der Taufe. Er fing an, tie Untersassung der Kindertaufe formlich anzurathen: es sei besser, man lasse es damit anstehen, bis die zu Taufenden selbst ein völliges Bertrauen in die Wirkung des Saframents hatten. Nach der gewöhnlichen Definition vom Baptismus ware dieß allerdings baptistisch. Aber gleich

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach a. a. D. G. 43 ff. 47.

ber nächste Sah Grundtvig's verräth eine andere, wenn nicht entgegengesehte Tendenz. Er will nicht eine baptiftische Besmeindefirche, "eine vollfommen reine heilige Kirchengemeinschaft", herstellen; nicht die Gemeinde soll heilig seyn durch die Heiligseit ihrer Glieder, sondern — das Amt soll heilig seyn durch die personliche Heiligkeit der Amts-Träger. Darum macht er von dieser Bedingung die Wirtsamkeit der Saframente selber abhängig; er erklärt die Tause für ungübtig, wo der Prediger ungläubig sei, und sordert zur Gültigseit des Abendmahls ebenfalls die gläubige Qualität des Ministers.).

Mit ahnlichen Projeften tragt fich befanntlich auch br. Bilmar. Bas bas fur eine Rirche werben follte, beren Gnabenmittel von ber verfonlichen Qualitat ihrer Evenber abbangig maren, bieß ift freilich nicht abzusehen. Dagegen ift fo viel flar, bag biefer Sat ber erhitten Oppofition Grundt. vigs gegen die Berweltlichung ber Staatsfirche und ihrer Diener mohl nicht allzu ferne lag. Jebenfalls ift er nicht baptiftifc ober gemeindefirchlich. Raber lage es vielmehr, im Laufe ber Entwidlung die perfonliche Qualitat fur Die Objektivitat ber Amtevollmacht und ber Beihe hingugeben. Birflich haben fcon mehrere Grundtvigianer, und unter ihnen namentlich Propft &. B. Bloch, gerabeju vorgeschlagen : man folle eine Union mit ber romifchen Rirche ober boch ein naberes Anschließen an Dieselbe anftreben. lleber Diesen "Achitophels-Rath" hat ein anderer banifcher Rirchenmann, Rnubfen, eine eigene Schrift ausgeben laffen: "ber Grundtvigianismus, ber Papismus und bie Rirchenunion" \*\*).

Grundtvig felbft gibt über ben Reubau, ber etwa auf bem Blan ber gerftorten Partifular-Erbfirche aufzuführen mare,

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach S. 48; Rorblinger "Freimund" vom 16. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Rubelbach a. a. D. G. 6, 8.

Dr. Rubelbach urtheilt von biefen Spetulationen ber Grundtvigianer über ben Rirchenbegriff: "fie flimperten auf ber Saite bes Baptismus herum". So fceint es, ihr theo. retifches und praftifches Berfahren bloß negativ betrachtet, allerdings. In beiben Begiehungen haben fie bie Blufion ber Erbfirche vollständig und consequent vernichtet. im 3. 1834 war Grundtvig babin gelangt, Ramens ber evangelischen Rirche Alles, mas vorher ber Rationalismus geforbert, nun auch feinerseits angusprechen, namentlich: 216fcaffung bes Bredigereides, liturgifche Freiheit und ju bem Bwede , boppelte Formulare fur bie Agende", Degradation ber Confirmation ju einer reinen Schulfache, Die mit ber Religion nichts ju fcaffen habe, nale eine fcone nationale Feier gur Aufnahme in die burgerliche Gefellichaft", Ausfoliegung bee Religioneunterrichts aus ben Schulen - furs fagt Gr. Rubelbach, "bie Grundtvig'iche Theorie folug von Ceite ihrer praftischen Forderungen in ben vollfommenften firchlichen Independentismus und Radifalismus um". Gelbft ber bloge Ausbrud "Rirche" fiel endlich einzelnen Unbangern Grundtvig's unbequem. Einer berfelben folug, unter Berweifung auf ben zweiten Brief Johannis vor, ftatt Rirche gu fagen "Unfere Frau"; bas, meinte er, wurde fich auch icon aus bem nationalen Besichtspunkte empfehlen, ba biefe Begeichnung "ber driftlich gewandelten Freja bem Bolfe ebenfo liebwerth fenn murbe, ale bie welche in Kolfvanger thronte" ...

Es war nur consequent, wenn Grundtvig der Erbsirche endlich ben letten Stoß versete, eben im Bunkte der Taufe. Er fing an, die Unterlassung der Kindertause formlich anzurathen: es sei besser, man lasse es damit anstehen, die die zu Taufenden selbst ein völliges Vertrauen in die Wirfung des Saframents hätten. Rach der gewöhnlichen Definition vom Baptismus ware dieß allerdings baptissisch. Aber gleich

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach a. a. D. G. 43 ff. 47.

liche Richtung Grundtvigs burchaus nicht aus feiner politischen Animosität. Schon vor dem Eintreten ber lettern war er, und auch ohne sie ware er, mit allem hergebrachten protestantischen Rirchenwesen zerfallen, und zwar zuerft wegen bes Schriftprincips.

Die Collision mit bem reformatorischen Princip bes Sistucial. Glaubens war dann nur nothwendige Folge. Desse gleichen die endliche Befreundung mit der Ivee der Ecclesia docens et imperans, audiens et obediens. Es ist der Mühr werth, diesen Proces genauer darzustellen.

Man pflegt ale ben Rern und Ausgangepunft ber Grundtvig'iden Theorie bie Lehre aufzuführen: bag bas avoftolifche Glaubenebefenntniß bie gottlich gewirfte Glaubene-Rorm ber Rirche fei. In ber That aber ift bieß erft ein Folgesat Grundtvig's. Sein Fundamentalfat war ber: bie heilige Schrift fei in fich felbft buntel, vielbeutig, gleich ungeeignet ein Brufftein und eine Glaubenequelle ju fenn. Bu jenem Folgefat gelangte Grundtvig fodann, wie Gr. Rubelbach felbft jugefteht, auf apologetischem Bege, im Rampfe gegen bie rationaliftifche Bibelauslegung, indem er vermeinte: bas Chriftenthum murbe mehrlos fenn, wenn es nicht ein folches Beugniß aufzeigen fonnte, bas nicht wie bie Schrift ber Billfur ber Auslegung preisgegeben fei. erflart Grundtvig: gerabe die nihiliftifche Rritif habe ibm in ble Banbe gearbeitet, und sowohl ber Rirche als feiner Theorie die ersprieglichften Dienste geleiftet, indem fie es unmoglich gemacht, die Rirche auf die Bibel ju grunden, ben Glauben aus ber Bibel abzuleiten, und fo alle Grundpfeiler bes biblifchen Lehrgebaudes ber Bater niedergeriffen habe. Cofort verwies er die Bibel lediglich in Die Schule: "fie gebore nicht jum Begriff ber Rirche, fonbern ju bem ber Schule, benn fie fonne somenig fich felbft als ben Blauben vertheis Digen." Aehnlich machte es Grundtvig mit ben nachavoftolischen Symbolen; bas apostolische Symbolum, fagt er, sei

noch nichts Raheres an. Er außert nur, berfelbe wurde auch außer Danemarts Folgen haben, im großen Style gehalten und auf weit festere und breitere Grundlagen gestellt werden, als die Baumeister seit 15 Jahrhunderten gewagt. hingegen steht soviel fest, daß Hr. Grundtvig mit den beiden Grundprincipien alles protestantischen Kirchenwesens entschieden und definitiv gebrochen hat: mit dem Schriftprincip und mit der Sola-side-Lehre; daß er aber dennoch weder mit einer neuen und reichern Ausgießung des heiligen Geistes noch mit der Wiederfunft des herrn umgeht.

Man hat protestantischerseits bem Deutschenhaß, ber in Kolge bes Schleswig - Solfteinismus bie banifche Ration erfullt und worin Gr. Grundtvig am tapferften vorangeht, Die Abfehr bes Ropenhagener Baftore von ben Schöpfungen ber beutschen Reformation jugeschrieben. Grundtvig verwirft bie lutherifden Symbole und felbft ben Luther - Ratechismus, Die boch auch rechtliche und gesetliche Glaubenenorm ber banifche lutherischen Kirche find; er thue bieß, hieß es, weil biefe Symbole ursprünglich beutsch und von Deutschen verfaßt feien. Um fo mehr forderte Dr. Rubelbach, fruher ber Baffengefahrte Grundtvig's im Rampfe gegen ben Rationalismus, bei ber großen Leipziger Diffioneconfereng vom 24. Juni 1856 jum Gebete auf wider ihn und fur "bie bedrangte Rirche in Danemart"\*). Wirflich wird ber Rame "beutsche Theologie" von ben Grundtvigianern nie andere benn als Schimpfname gebraucht; wenn fie unter fich uneins werben, ichelten fie einander "wefentlich Deutsche" \*\*). Dennoch erflart fich bie firche

<sup>\*) &</sup>quot;Grundtvig, früher ein gefegneter Zeuge ber Wahrheit, ift burch feine Danen Schwarmerei zu einem Berwüfter ber Kirche gewors ben: es foll Alles erft wufte und leer werben, bamit bann bie norbliche Kirche als Reufchopfung emportomme. Für biefe neue Kirche ift sogar Luthers Katechismus zu beutsch." Leipziger Evang. luther. Miffioneblatt vom 15. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> So 3. B. ber Brediger Birtebal ben Propft Bloch. G. Rubels bach a. a. D. G. 52.

nichts Anderes als: jenem Kurmahrhalten und ber Bengung bes Millens unter bie obieftive Glaubenenorm rechtmaffia entrinnen. Ebenfo flar tritt ber Celbitwiberfpruch ber Alb Lutheraner und aller Orthoboren bervor, welche neben bem Kibucialglauben boch noch eine außere Glaubenenorm als amar nicht "feligmachend", aber boch ale "fundamental" bei behalten wollen. Und bag bie Grundtvigianer biefen Bider fpruch aufgegeben haben, gerabe bieß wird ihnen ale Aroftafie vom Evangelium vorgeworfen. Co ift Gr. Rubelbad au verstehen, wenn er im Style der orthodoxen Scholaftif bie Grundtvigianer anflagt: "es fei bei ihnen burchaus fein Berhaltniß zwischen bem Fundamentellen und bem Seligmadenden"; ben lettern Begriff erweiterten fie ungebuhrlich, ben erftern beschränkten fie ebenso ungebubrlich; Die Rolge fei, bag "beide Begriffe einander absolut bedten" - eben wie in ber fatholischen Rirche.

Deutlicher spricht sich die Meinung Rudelbach's in Folgendem aus: die ganz sertige Stellung der Grundtvigianer habe sie insbesondere auch in eine durchaus schiese Stellung zu den "aus der Schrift entwickelten Heisbegriffen" gebracht. D. i. zu dem ganzen Artikel der stehenden und fallenden Rirche, der Rechtsertigungslehre. "Bom öcumenischen Bergriffe "des Evangeliums" wolle man gar nichts wissen, es sei dieß, heiße es, ein schwebender Ausdruck, ein elastischer Begriff, man solle statt dessen stess Ausdrucks der "Taufbund" sich bedienen." "Bor Allem aber war der Begriff der Rechtsertigung durch den Glauben anstößig; unwöglich, sagte man, könne dieß der subjektive, selbstersundene, sondern es musse der objektive seyn, die in der Kirche gegebene Wahrheitssulle, welche nur ihren Ausbruck in der Tause haben könne".)

<sup>\*)</sup> Rubelbach a. a. D. G. 21. 51 ff.

Das "Grundbekenntniß der Kirche", es spreche auch allein den Glauben der Kirche aus, jene anderen dagegen müßten der Theologie anheimfallen. Da Hr. Grundtvig eine lebendige Autorität in der Kirche nicht zu fassen vermag, so ist diese Beschränkung der Tradition ganz natürlich. Um so verächtslicher behandelt er denn auch die sogenannten Symbole des sechszehnten Jahrhunderts: sie seien bloß die der Resormatoren, mithin ein durchaus ungültiges Zeugniß, bloße "Staats-Lehrvorschristen", die Augustana "erst 1500 Jahre nach Christus entstanden". Ueber seinen früheren protestantischen Standpunkt, bei der Bibel als Duelle und Rorm des Glaubens, äußert jeht Hr. Grundtvig: "ein guter Engel habe ihm zuges flüstert: warum suchst du das Lebendige unter den Todten")?

Bei bem nächsten Schritte Grundtvig's nun zeigt sich auf eine lehrreiche Weise, wie enge die beiden resormatorisschen Principien: das von der clara et sussciens scriptura und das vom sola sido zusammenhängen. Raum ersennt Hr. Grundtvig das Bedürsniß der Rirche nach einer sesten äußern Glaubensnorm, so ist ihm auch das Beharren bei dem Specialglauben, d. h. dem Glauben als Bertrauen auf die Zusrechnung des Verdienstes Christi, unmöglich. Der Fiducials Glaube wird augenblicklich verdrängt von dem altsatholischen Begriff des Glaubens als Kurwahrhalten des kirchlichen Lehrs Inhalts und als Beugung des Willens unter die Offenbarung. Man sieht hier auch sehr klar, warum die deutschen Sula-siede sich anklammern: sie verstehen und wollen damit

<sup>\*)</sup> Dr. Rubelbach S. 10. 16. 26. 30. 39 ff. — Richt mit Uns recht bemerkt or. Rubelbach über die Stellung Grundtvig's jum Schriftprincip: "Gewiß wurde Bellarmin erstaunen, wenn er alle feine Sage von der Beschaffenheit der heiligen Schrift von einer Theorie, die noch für lutherisch und protestantisch gelten will, aufgenommen, ja in gewissen Stüden weit überboten sahe."
\*\*\*XXIX.

nichts Anderes als: jenem Furmahrhalten und ber Bengung bes Willens unter bie objeftive Glaubenenorm rechtmäßig entrinnen. Ebenfo flar tritt ber Celbftwiberfpruch ber Alb Lutheraner und aller Orthoboren hervor, welche neben bem Kibucialglauben boch noch eine außere Glaubenenorm als amar nicht "feligmachend", aber boch als "funbamental" bei behalten wollen. Und bag bie Grundtvigianer biefen Biderfpruch aufgegeben haben, gerade bieß wird ihnen ale Areftafie vom Evangelium vorgeworfen. Co ift Gr. Rubelbad ju verfteben, wenn er im Style ber orthodoren Scholaftif Die Grundtrigianer anflagt: "es fei bei ihnen burchaus fein Berhaltniß zwischen bem Fundamentellen und bem Seligmadenden"; ben lettern Begriff erweiterten fie ungebubrlich, ben erftern befdrantten fie ebenfo ungebührlich: Die Rolge fei, baß "beibe Begriffe einander absolut bedten" - eben wie in ber fatholischen Rirche.

Deutlicher spricht sich die Meinung Rubelbach's in Folgendem aus: die ganz fertige Stellung der Grundtvigianer habe sie insbesondere auch in eine durchaus schiefe Stellung zu den "aus der Schrift entwickelten Heilsbegriffen" gebracht. D. i. zu dem ganzen Artikel der stehenden und fallenden Rirche, der Rechtsertigungslehre. "Bom deumenischen Begriffe "des Evangeliums" wolle man gar nichts wiffen, es sei dieß, heiße es, ein schwebender Ausdruck, ein elastischer Begriff, man solle statt dessen steds Ausdruck der "Taufdund" sich bedienen." "Bor Allem aber war der Begriff der Rechtsertigung durch den Glauben anstößig; undöslich, sagte man, könne dieß der subsektive, selbstersundene, sondern es musse der objektive seyn, die in der Rirche gegebene Wahrheitssulle, welche nur ihren Ausbruck in der Tause haben könne").

<sup>\*)</sup> Rubelbach a. a. D. G. 21. 51 ff.

Wir haben früher gezeigt, daß sich saft die ganze danissche Predigerschaft nach den beiden Richtungen der Grundtsvigianer und Rationalisten abtheile; das Häuslein der eigentslichen Orthodoren, in deutschem Berstande, ist klein. Früher hatten Grundtvig und die Orthodoren gemeine Sache gegen die Rationalisten gemacht; jest aber ist es merkwürdig zu seshen, wie die letztern und die zuerst genannte Partei im Streite gegen die Orthodoren regelmäßig Hand in Hand gehen, tros der hestigsten innerlichen Berseindung, und bei den entzgegengesetzten Motiven und Zweden. Dieß gilt namentlich auch von der Sola-side-Lehre. Ehe wir aber das sozusagen nationalsdänische Verhalten zu dieser Lehre schildern hören, ist es nöthig, daß wir die Quelle charafteristren, der wir die Schilderung entnehmen.

3d meine bie jungft eingegangene beutsche "Rovenbagener Zeitung". Gie mar bas Organ ber "banifchen Confervativen" in Berbindung mit ber Ritterschaft ber beutfchen Bergogthumer, redigirt von Baron Dirdind Solmfelbt. lleber bie politischen Buftanbe Danemaris erflarte fich biefes Draan felbit: man miffe nicht, ob die Danen tobtfrant, ober verrudt, ober vom Teufel befeffen feien. leber Die firchlichen und religiöfen Buftanbe liegen anbermarte haarstraubenbe Beugniffe vor; Niemand mußte ben Angaben bes ichlesmigis fcen Predigere Beterfen ju widerfprechen: wie namentlich bas Fundament von Rirche und Staat, die ehelichen Berbaltniffe, fo gelodert feien, bag ein fittliches treues Chepaar faft ju ben Geltenheiten gerechnet werben fonne; wie in feis nem Lande Europa's, mit Ausnahme von Medlenburg, foviele unehelichen Rinder geboren murben, es fo viele Chen ohne eheliche Treue gebe, ale in Danemarf; wie bie Rirchen allenthalben leer ftunden; wie die Brediger mit Pfrunden nicht austommen fonnten, wovon in Preugen oft vier Pfarr-Ramilien leben mußten, weil gaftiren, Balle befuchen, tangen, jagen, Rarten fpielen ihr Bauptgefcaft fei . Bit begriffen das Alles, und Richts war uns mehr verwunder lich, feitbem wir bie "Ropenhagener Beitung" aus eigenn Anichauung fennen gelernt hatten. "Confervativ" nannte fic biefes Blatt, und wirflich erfreute es fich in politicis ber ginlichften Sympathie ber Berliner "Rreuggeitung". Bas aber feinen religiöfen Charafter angeht, fo verehrte es allerdings auch eine Rirche, namlich die ichwedisch-banische Freimaurerei. Sie, Die Maurerei, ift Die reale gottliche Unftalt jur Erlofung Ein fentimentaler, lufterner Bantheismus ber Menichbeit. tritt ba in ichmeichelnd finnlichen garben auf, außer wenn man irgendmo einer Griftlichen Reminiscens begegnet, in welchem Kalle bas bummbreifte gacheln augenblidlich ber ftrengen, gornigen Richtermiene Blat macht. Das Blatt bat fich in einer langen Artifel-Reihe über bie "Danische Staats Rirche" ergangen. Es find uns nicht gleich frechere Buth-Erguffe über die driftliche Lehre und Thatfache vorgetommen. Bas die ehrlichen Chriften Danemarts ale bas furchtbare Berberben ber ganglich verweltlichten, veraugerlichten, ausgetrodneten Staatsfirche bejammern, eben bas belobte bie "Ropenhagener Beitung". Gie beflagte nur, bag man fic mit ruhiger Ralte auf ber Rangel begnuge, und bie . Gott-Menfcheit" nicht recht einbringlich predige, Die Begel'iche namlich. Sonft ift fie mit bem religiofen Danenthum treff. lich zufrieben. "Der Dane gehört ber Reprafentation bes naturlichen Guten in ber Menfcheit fpecififc an; wenn man ihn nur felbft nicht geiftig turbirt, cujonirt und ibn unge fcoren lagt, fo ift er gang billig benfenb; man muß ibn fcon lange gerren, ehe er bie Stoffeufger ber rechten Glaubenehelben fich aneignet, und wehmuthig über bas Blut bes Lammes flementirt; wozu fo viele Umftanbe, Die bie Bebanfen beschweren und bas Leben tormentiren; ba ift auch ber

<sup>\*)</sup> Peterfen in ber Darmftabter R.B. vom 18. Det. 1856.

ächte banische Prediger, der das natürliche Leben plastisch zu schätzen weiß, und ganz gemuthlich die Freuden desselben gesnießt und die Beschwerden wegpumpt, der jagdliebende Priester, ber sein Rohr reinigt und den Sinn nicht mit geistigem Unfinn trubt ". So diese "Conservativen".

Die beutschen Subjektivisten schauen die Welt größtenstheils nicht viel anders an, als diese Eremplare dänischer Christen. Sie reden aber doch immer — mir haben gesehen warum? — mit Respekt vom "Glauben allein". Hören wir dagegen, wie die Lettern über den entscheidenden Artikel ihster Symbole sich äußern. Aller Solistianismus, sagen sie, schwäche die geistige Freiheit, der arge vernichte sie; zum Glück stehe es mit ihm in Dänemark ganz anders, als in Deutschland, oder gar in Holland, England und Schottland. "Den Dänen lassen die geistigen Capriolen der Solistianissten ganz ungerührt; der alleinseligmachende Glaube hat in Dänemark nie recht Burzel gesaßt." Wohl aber kennt man ihn recht gut:

"Der Widersinn ber Sola-sides-Doftrin ist ein ableitendes Balliativ, womit man bem wahren Licht burch ein falsches Flos-fellicht ausweicht. Der Briefter sagt ber kranken Seele: stelle bir nur dieß und bas vor, namentlich daß ber Krankheit durch einen Dritten Genüge geschehen, und lebe dann frisch darauf los, als ob du gesund wärest, der bloße Glaube wird dich heilen! Dieß der Gesundheitsweg der Acchtgläubigen, der unausweichlich zum Tode sahrt. Die arme Seele rechnet es sich als Verdienst an, Nichts zu können und also auch nichts zu thun. Während bessen bleibt Krankheit und Seelenschmutz unverändert. Wer wollte sich auch darum kümmern, da der Glaube allein schon selig macht, und der eigene Fleiß in Erwirkung des Ziels nur ein Werk der hölle ist? Diese Kainslehre ist vom Teusel eingeführt, um die Seelen zu verleiten, ja die rechten Mittel des heils nicht zu erstreben"

<sup>\*)</sup> Ropenhagener Zeitung vom 15. Aug. 1856; vgl. Allg. Zeitung vom 6. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Ropenhagener Zeitung vom 1. und 15. Aug. 1856.

Demnach erschiene - in auffallenbem Gegenfahe zu ber religiofen Bhuflognomie Schwebens - Die Avertion gegen ben Specialglauben ale eine Art banifcher Rationalfache. gens find unfere banifchen "Confervativen" auch auf Bafter Grundtvig, icon aus Grunden politifchen Barteihaffes, febr übel ju fprechen. Gie hoffen, bag auch biefe porthobore Rranfheit (ber Grundtvigianismus) ohne funefte Birfung und ohne fich dem Bolf und Staat einzuimpfen, porubergegangen". Gie erinnern fich noch aus ihrer Jugend, wie man ba "bie absonderliche Berrudtheit ber eigentlichen Glaubensbelben, ber Rominaliften und Buchftabenverebrer, allgemein leicht erfannt", obgleich im Jahrhundert vorher bie Bater ber Rirche für das "Brincip der ecclesia perversa", für die "verderbliche Doftrin ber fogenannten lutherischen Confession" fo eifrig fich bethätigt. Richt andere, hoffen fie, werbe es jest auch mit ber Reaktion Grundtvig's gehen, obgleich ibm zwei publiciftifche Organe und etwa 150 Pfarrer zu Gebote fteben, und fie felber jugeben muffen, "bas Glaubensteffelgebraus Grundtvig's habe eine gang andere betaubende Birfung auf die ichmachen Gemuther gehabt, als bie trodene Blaubensmahnung und ber boftrinare Colifidianismus bes Superintenbenten Rubelbach, welcher vielleicht nicht fo viele Seelen bem bunflen Pfabe jugeführt habe, als ber Andere fcodweise in die Jrrgange bes Minotaurus mit fich gezogen.

Man barf ben Grundtvigianismus wohl als bie nationals banische Orthodorie bezeichnen gegenüber bem nationals banischen Rationalismus, ben wir aus ber "Ropenhagener Zeitung" fennen gelernt haben. Reben bem lettern verträte bann Prof. Claussen ben fritischen Rationalismus ber beutschen Schule. Inmitten bieser Kreuzseuer aber fieht bie Orthodorie beutscher Schule, welche zwar in ben Symbolen

<sup>\*)</sup> Ropenhagener Zeitung vom 23. Sept. und 15. August 1856; vgl. Rorblinger "Freimunb" vom 16. April 1857.

ber Staatsfirche officiell ift, aber in Birklichkeit auf ein fehr fleines Sauflein von Bertretern reducirt scheint.

An ber Spipe biefer Richtung glangt ber bekannte Dog. matifer Martenfen, Bifchof von Seeland. Mit feiner burchaus beutsch gebildeten Theologie ift er auch in die Entmidlung ber beutschen Reaftion eingegangen. Kruber fvetulativer Theologe, hat er fich bann mehr und mehr in die pofitive Chriftlichfeit bineingearbeitet, und nabert fich jest bem Rliefoth'ichen Rirchenbegriff. 3m Sinne Diefer Entwidlung wird ihm befonders auch ein namhafter Ginfluß auf die fcmebifche Universität Lund jugeschrieben. Der Bischof bat freilich gerade jest um fo mehr Anlag gur Geltendmachung bes neulutherischen Rirchenbegriffs, ale er mit Grundtvig in eine beftige Collifton und Feberfehbe gerathen ift, bie fich nothe wendig auf Diefe Frage erftredt. Gin Schuler Brundtvigs, Canbibat Rragballe, hatte nämlich in einer Rirchenzeitung ben Sat feines Meiftere bargethan: bag bie Gultigfeit ber Taufe von ber Glaubensfestigfeit und Revereng bes taufenben Beiftlichen abhange; bafur marb er mit feiner Betition um eine Raplanei von Bifchof Martenfen jurudgewiefen. Grundtvig wirft nun bem Bifchof vor, bag er feine Schuler und Uns banger von ben Memtern ber Rirche fernguhalten fuche, und vermahrt fich neuerdings auf's ftarifte gegen bie officielle Bumuthung, "bie Altarbuchstaufe ale vollgultig annehmen ju follen, wie thierifch und ungiemlich auch die Ablefung bee Rituals gemesen fenn moge" \*). Wie man fieht, liegt ba nichts naber, ale die Berpflangung bes Streite auf bie Frage von ber Rirche, mas fehr intereffante Debatten gur Folge baben müßte.

Allerdings erstreden sich alle biese Bewegungen, etwa mit Ausnahme ber nationalen Seite an der Theologie Grundtvigs, nicht auf das Bolf. Sie verlaufen hauptsächlich in den

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft, R.: 3. vom 27. Dec. 1856.



## Mormonen.

Bas die Baptiste dem jütischen Gutsbesitze Hamburg aus geleitet weine Abnahme ihrer Zahbemerken. Es ist auch 17. März äußerlich diese Anscheine nach die Bolfstellt; zudem gestatten die tause", wo die erste Tau vollzogen worden ist. Tr Kirche und ihrer Bartei wieder eine Baptisten schet. Im Ganzen zählte Baptisten \*\*).

In ungleich größern monen. Schon die bi Salzsee hat in der Popt um fie zu füllen, die al Arbeitefrafte unerhort geft dings 3000 Mormonen in Saigts, hat den Praffider

Cott abgelost, und mit ber Frühlingsfahrt haben fich jungft neuerbings 500 banifche und schwedische Mormonen unter zwei Brieftern von Ropenhagen nach Deferet eingeschifft \*).

Unter allen biefen Symptomen firchlicher Auflösung fowohl Dben ale Unten tritt nun noch bie endliche Anfaffung einer Krage auf, welche nicht umbin fann, neues Del in die Klamme ju gießen: Die Rirdenverfaffunge Frage namlic. Rachbem bie banische Rirche im 3. 1848 aufhörte, absolutis ftifc vom foniglichen Rabinet aus regiert ju fenn, trat fie unter bie oberfte Leitung bes Reichstags, welcher fich aber, trot alles Drangens, fluglich butete, eine neue Berfaffung fur biefelbe in Ungriff ju nehmen. Mit Ausnahme bes Ramens ("Boltsfirche" ftatt "Staatsfirche") blieb Alles beim Alten, im Widerspruche mit bem Brincip und in unglaublicher Berwirrung. Da vereinigten fich nun im Berbft v. 36. bie Rubrer ber beutscherationalistischen und ber beutscheorthoboren Bartei, Die Erminifter Clauffen und Mabria, Die Bifcofe Monrad und Martensen, jur Entwerfung einer "constitutionellen Rirchen-Berfaffung" (Breebyterial- und Synobalfuftem), welche bem Reichstag jur Unnahme vorgelegt werben follte.

Der Entwurf siel sehr liberal und für das Laien-Element gunstig aus. Da aber die volksfirchliche Willfür nothwendig an den projektirten "Kirchenrath" (Synode) hätten verloren werden mussen, so erhoben sich vor Allem die danischerationalistischen Fraktionen von der absoluten Religionsfreiheit. Ferner protestirte unter den Predigern selbst eine "hochstirchliche" Fraktion, die in dem Entwurf zu viel Gemeinde, zu wenig Amt erblickte. Das wäre, stellten sie vor, ganz der rechte Weg, "das leebergewicht der Weltlichseit und des Unsglaubens in allen Sachen des Reiches Gottes sicherzustellen"; für den Fall, daß der Reichstag seiner bisherigen Borsicht vergessen und an der Kirche des Herrn sich vergreisen würde,

<sup>\*)</sup> Kreuzzeitung vom 11. Dec. 1856, 23. April 1857.

brohten sie: "alle lebendigen Christe aus der Berbindung mit der also jutreten". Am heftigsten aber opp die Grundtvigianer: Grundtvig se Dispersen. Es mangle, sagten sie, zu einer solchen Berfassung; man Erwedung abwarten, wo Gottes sonst werde die Bolkstirche gespreng vorhandenen Gegensähe; am ehrlich die Volksfirche selbst auslöste, durch und Priesterzehents, Berfauf der Ischluß des Volks zu Gemeindefreiser für ihre religiösen Bedürfnisse sorgte

Man murbe irren, wollte m Grundtvigianer für Independentis bas nur, eben wie bas Befet vor machen, auf welcher bann ber fird mare. Jebenfalls ift Raum genug und praftifchen Auseinanderfegunge und innerhalb ber Parteien, weld Rreisen bas Intereffe auf fich giel fluß hat fich nun auch noch bie ffe in bie Rirchenfragen eingebrangt. ften Barteien aus Danemarf, Schwi in Ropenhagen eine große Berfamn find ebenfo gut von Orthodoren n terzeichnet. Bebe ber brei Rirchen b unlösbarer Bermirrung in bem eige aug ber Bewegungen felbft ift in bes Sola-fide) ein bem ichwebischen

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 17. Oft. und 3 Beitung vom 25. Oft. 1856.

ter; und nun foll auch noch ber Erisapfel außerer Union bas awifchen geworfen werben.

Wenn übrigens die firchliche Lage Danemarks wo moglich noch verwickelter ift als seine politische, so ist doch die erstere gewiß ungleich weniger hoffnungslos, sa sie ist sogar geradezu Frucht verheißend. Zu verdanken hat sie dieß dem fraftigen Salze des Grundtvigianismus, der in seinem Kerne immerhin eines der merkwürdigsten religiösen Symptome unferer Zeit ist. Wenden wir uns sosort der Betrachtung einer verwandten Erscheinung in Norwegen zu.

Sfanbinavien. II. Norwegen: Roth ber Staatsfirche; Saugeaner; Baftor Lammere; Bruch mit bem Begriff ber Erbfirche.

Als jüngst ein paar barmherzige Schwestern zur Kranstenpstege bei ber katholischen Pfarrei in Ropenhagen einruckten, ba geschah aus "allgemeiner Kurcht", was bei ber Mormonen Mission in Tänemark nicht geschehen war: "man legte ihnen einige Hindernisse in den Weg", obwohl vorauszusehen war, daß dieselben bei dem gesehlichen Justand völliger Religionsfreiheit leicht würden überwunden werden "). Auch in Norwegen hat sich im höchsten Norden, in den Kinnsmarken, unter dem Schutze der gesehlichen Religionsfreiheit eine katholische Mission niedergelassen, die geraume Zeit viel mehr ängstliche Ausmerksamseit erregte als die glüdliche Propaganda der Mormonen im Süden. Die fremden Missionäre waren selbst überrascht, bei ihren norwegischen Nachbarn noch so außerordentlich starke altsatholischen Reminiscenzen anzus

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 23. vom 15. Nev. 1856.

treffen, sowie hinwieber biese von bem gottesbienftlichen Besen ihrer Gafte sich unwillfürlich angeheimelt fühlen. Bahrend bie Gelehrten in Christiania erst jest wieder die Denkmaler ber alten national-norwegischen St. Dlass-Rirche aufgraben, war sie in ben herzen bes gemeinen Bolfes vielfach nie gestorben. Jenen erscheint jest, und bei bem nachsten besten Anlasse erscheint nun auch diesen, die deutsche Resormation, von den danischen Unterdrückern bereinst gewaltsam in Rorwegen eingeführt, als etwas ganz Fremdes, dem Bolfe von Außen Angehängtes, und stels nur außerlich Gebliebenes.

Daher in neuester Zeit die wiederholten Berichte über eine gewaltige religiöse Bewegung in Norwegen. Bor zwei Jahren noch flagte man von dorther über grafftrenden Baptismus und Mormonismus. Jeht ist die Propaganda beider wenn auch nicht verschwunden, so doch in den Hintergrund getreten vor zwei andern Strömungen. "Könnte man", berichtet ein liberaler Norweger aus Bergen, "beweisen, daß diese Prediger Zesuiten wären, so dürste man sie nach unserm Gesetz aus dem Lande jagen"); übrigens ist Kinnmarken ein gutes Keld für katholische Aussaat"\*\*). "Es ist nicht zu leugnen", so sagt die Correspondenz eines Andern, "daß das Terrain sur die katholische Nordpolmission vielsach günstig ist und daß der in Christiania neu begründete katholische Buchhandel auf Berbreitung seiner Artisel rechnen darf; anderers seits hat die "nfreie apostolische christliche Gemeinde" des

<sup>\*)</sup> S. 2 ber Conftitution verbietet "Jefulten, Monchsorben und Jusben" ben Butritt im Lanbe; bie Juben wurden vor fünf Jahren gestrichen.

<sup>\*\*)</sup> Barum? Autwort: "hier war es, wo vor brei Jahren ein nors wegischer Beamter und zwei andere Rorweger von Finnen an Baume gebunden und formlich als Suhnopfer geschlachtet wurden, weil sie einen andern Glauben hatten." Berliner Protest. R. 3. vom 23. August 1856.

früher eifrigft-lutherischen Baftor Lammers bereits an brei verschiedenen Orten Fuß gefaßt"\*).

Das Berliner gefinnungsverwandte Organ weiß sich nur mit der Thatsache zu trösten, daß gleichzeitig sechs Bestellungen auf sein "Sonntagsblatt" aus Rorwegen angemeldet seien. Bald darauf kam auch von der andern Seite Bericht aus Christiania: "Der Abfall von der lutherischen Staatsfirche mehrt sich, zumal im Norden des Landes; die Austretenden, von einer wie es scheint zunehmenden religiösen Bewegung ergrissen, werden theils katholisch, theils stiften sie protestantische freie Gemeinden; auch der Mormonismus raubt eine Anzahl, ausgesprochene Rationalisten werden wenige; in der Provinz Kinnmarken waren die Sektirer schon auf 300 Perssonen angewachsen, ohne daß man von einer entsprechenden Thätigkeit der staatssirchlichen Geistlichen hörte"\*\*).

Die "freie apostolische Gemeinde" ift es, was uns an dieser Situation am meisten interessirt. Sie ist der leibhafte norwegische Grundtvigianismus. Man will sie zwar auch als "norwegische Leserei" bezeichnen. Sie ist aber von der ächten schwedischen Leserei so verschieden wie minutioses Festhalten an den resormatorischen Grundlehren und unversholenes Hinwegsehen über dieselben. Allerdings hat auch Norwegen seine "Läsare", neuere wie ältere, die sogenannten Haugeaner; aber sie scheinen in der Gegenwart tief in den Schatten gestellt und, wenn sie auch zur Erklärung der jedigen Borgänge dienen, doch von keiner unmittelbaren Besteutung mehr zu sehn.

Die Saugeaner, fo genannt von bem berühmten Laiens und Conventifel-Prediger, bem Bauern Sans Rielfen Sauge, entstanden zu einer Zeit, wo Rirche und Staat, nach banifch-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 21. Dary 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreuzzeitung vom 30. April 1857.

ichmebischem Mufter, auch in Norwegen noch fo völlig Gins maren, bag Riemand biefem angeboren fonnte obne auch jener, ber Austritt aus ber Rirche wie militarifche Rabnenfluct Die Misachtung ihrer Borfdriften wie burgerliches Berbrechen, Kernhaltung von ihrem Abendmahl mit ganbesverweisung bebanbelt marb. Die Folge mar, bag bas geiftliche Amt fic auf einen mechanischen Bolizeidienft, Die Seelforge auf durte und trodene Schreibtisch-Brobufte reducirt hatte. Da mar es nun, wo Sauge fein allgemeines Priefterthum gur belebenben Bolfspredigt und zur Laienerbauung anzuwenden fich erlaubte; er fand Rachahmer; aus feghaften Laienpredigern murden manbernbe Laienprediger, und bie Cache nahm ben Charafter einer formlichen Epibemie an, ale ber alte Ratechismus Bontoppidan's 1843 burch einen neuen unter foniglicher Autorifation erfest merben follte. Die neue Ausgabe mar gmar von ftreng orthodoren Theologen bearbeitet und enthielt nur eine einzige materielle Menberung, im Artifel von ber Sollenfahrt, indem fie Chriftus in ber Borholle nicht nur ben Gieg über Tob und Teufel anfundigen, fondern auch bas Evangelium predigen ließ. Beweis genug fur die Laienprediger , bag bie Rirche von ber reinen Lehre abgefallen fei. Der Ratechismus fiel wie eine Branbfadel in die Gemeinden und mußte endlich freigegeben werben. 3m Rampfe mit ben Lgienprebigern felbft war bie Rirche schon im 3. 1842 erlegen. Dies felben waren Anfangs nach bem Strafgefes von 1741 behandelt und inebesondere Sauge mit zehnjährigem Gefangnis und ungeheuern Geloftrafen belegt worben. Die Bermidlung ftieg aber ju folder Sobe, bag ber Storthing endlich gegen ben Willen ber Regierung, bie wenigstens ben Beibern und Minberjährigen bas Bredigen bei Gelbftrafe verhoten miffen wollte, bas Strafgefet unbedingt aufhob.

Die bleibenbe Folge bieser Wirren war eine heftige Berfeindung zwischen ber Laienkanzel und ber Kirchenkanzel, und eine dauernde Erkaltung zwischen Amt und Gemeinde. Co mußten noch im 3. 1843 Anstalten getroffen werben, um bie Gaben freier Liebe, die einen Theil bes Brediger-Gintommens bilbeten und jest immer fparlicher flogen, in fire Befolbung au verwandeln. Tropbem und ungeachtet ihrer gramobnifchen und mißtrauisch lauernden Stimmung, traten die Saugeaner aus ber Staatsfirche nicht aus, welche ihrerseits gleichfalls bei ber Stimmung beharrte, Die von einem beutschen Beobs achter bamale icon fehr migliebig vermerft marb. Bei ihrer Borliebe namlich fur "bie Objeftivitat, fur ben Ratholicismus ober Bufepismus", bei ihrem Bibermillen gegen bie fube jeftive Frommigfeit und bas allgemeine Briefterthum, und bei bem "Abicheu vor ben Quafern und Baptiften, Die ben Gegenfat von Laien und Beiftlichen nicht fennen." Dennoch blieben die Saugeaner, in ber Rolle bes Salzes ber Rirche, Mitglieder berfelben, obicon, gleichfalls in Folge ber von ihnen angeregten Wirrniffe, ber Storthing im 3. 1845 auch ein Toleranzedift ober Diffentergefet beschloß, welches fur Abfall ober Richtzugehörigfeit zur lutherifchen Rirche feinen Rachtheil mehr übrigließ, ale Musschließung von ben öffentlichen Memtern \*).

So die "norwegischen Leser" seit ben breißiger Jahren. Ganz anders verhält es sich jest mit ber "freien apostoslischen Gemeinde." Ihr Gründer war selbst ein beruses ner Bastor ber Staatstirche, und zwar entschiedener Anhänsger ber eben geschilderten lutherische "hochfirchlichen" Richtung, eine Art norwegischer Rliefoth. Auch betraf der Streitspunkt keineswegs etwa außerordentliche Erbauung ernsterer Gemüther, sondern eine hochwichtige Frage des geistlichen Amts, welche in anderer Gestalt soeben noch das protestantissche Deutschland, und insbesondere Bayern in Aufregung vers

<sup>\*)</sup> Bgl. Sarmey's Betrachtungen über bie Rirche Rorwegens bei Ullmann und Umbreit: Theologische Studien und Kritifen. 1849. S. 501 ff. 743 ff.

fest hat. Und biefe Differenz endigte nicht nur mit völliger Trennung von ber Staatstirche, sondern auch in erklänten Bruch mit dem ganzen lutherischen Lehre und Rirchenspften, insbesondere mit der Tauschung der Erbfirche.

Berichte für Deutschland bezeichnen die genannte "hochkirchliche" Richtung, von welcher die merkwürdige neue Separation ausging, geradezu als "Reulutherthum". Sie dringt in
ihren geistlichen Conferenzen namentlich auf strenge KirchenBucht, unter Anderm agitiren dieselben auch in der Beise
der "Gnadauer Berschwörung" gegen die Chescheidungen.
Sie haben sich in der "Norwegischen Kirchenzeitung" ein eigenes Organ gegründet. Aftenbladet von Christiania streitet
mit liberalen Waffen hestig gegen diese "sinstere Richtung",
behauptend: ihre Auffassung von Religion und Kirche sei
ganz die katholische. Uebrigens reden die Rationalisten selbst
von "zahlreichen Anhängern" der Partei unter den Predigern").

Bei Einem Manne ber Partei trat eine sehr energische innere Entwicklung ein. Wir haben schon bei unserm frühern Bericht über die religiöse Bewegung in Norwegen auf Presbiger gedeutet, die entschlossen seien, lieber ihr Amt zu quittiren, als ohne vorhergegangene Privatbeicht fortan die Abssolution und das Abendmahl zu spenden ). Wir meinten damit vor Allem den Pastor Lammers zu Stien, einem Städtchen bei Laurvig im Süden Norwegens. Es ift nöthig, daß wir zum Berständniß der Lammers'schen Gewissens. Bes benken einen Blid auf die nordischen Beichtverhältnisse über haupt werfen.

Die Privatbeichte ift auch in Cfandinavien überall abgefommen, die allgemeine Beichte an die Stelle getreten.

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 23. Mug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Biftor.spolit. Blatter Bb. 38, G. 265.

Aber die Absolutionsformel ift in Schweben feit ber Maenben-Reform von 1811 eine bedingte, bagegen hat die normes gifche Rirche bie unbebingte Abfolution beibehalten. Die ichwedischen gafare tragen unter ben Beschwerbepunften, um berenwillen fie in Dyposition und Sevaration zu ihrer Rirche verharren, auch ben: daß fie unbedingte Abfolution haben Die norwegischen gafare bagegen wollen nur bebingte Absolution fur Die allgemeine Beichte zulaffen. berichtet g. B. ber angesehene Baftor Wieselgren gu Belfingborg, indem er ben lehrreichen Borfchlag macht: Comeden und Norwegen mochten bemnach ihre Rirchenbucher umtaufcen, Rormegen bas ichmedische von 1811, Schweben bas banifc norwegische von 1688, nur mit Ausnahme ber Abfolution, annehmen; bas mare ber einfachfte Beg, ber Berlegenheit auszuweichen; jugleich murbe baburch eine Union amifchen Danemart, Schweden und Norwegen angerichtet, jum nicht geringen Schreden bes Papfie, und endlich fei zu hoffen, bag bie norrlandischen Lafare burch bie "alte Blaubenesprache" ber Agende von 1688 (auch ohne Absolution) Singegen erflart Sr. Wiefels fich geminnen laffen murben. gren: bas Absolutions - Projekt ber jur Reform ber fcmebiichen Kirchenbücher niedergesetten Commission wurde Die Rirche vollig fprengen. Dieselbe will fich nämlich burch eine formliche pia fraus aus ber Schlinge gieben. Gie brechfelte eine Absolutionsformel ("Da versichere ich als Diener Jesu Chris fti" 1c.), welche eine unbedingte icheinen, und boch eine bebingte fenn foll. (Das Wortlein "ba" enthält bie 3meibeutigfeit, indem es dem Prediger burch Mentalreservation bie Beziehung auf einen gedachten Kall ermöglicht). Begen biefe Manipulation, über melder "Schaaren von Nachahmern bes ausgetretenen Pfarrers Lammers überall auferfteben murben", protestirt fr. Wiefelgren. Er felbft will gar feinen Absolutionsaft; benn in ber Bibel fiehe nichts von einem folden, und die Absolution fege immer bie Ohren-XXXIX. 67

Beicht voraus, womit "bem Ratholicismus bie Thure geoffs net wurde" \*).

An diefem Bilbe unglaublicher Berwirrung fehlt aber immer noch ein Sauptzug: eben bie von Baftor Lammers in ber Beichtfrage eingenommene Stellung. Gie ift febr einfach. Die normegische Agende von 1688 enthalt bie unbebingte Absolution, allein fie fest ausbrudlich bie Brivatbeichte voraus. Run hat man die Privatbeichte abfommen laffen, bie unbedingte Absolution aber bennoch beibehalten. Rudfehr von biefem gebankenlofen Selbstwiderfpruch mar es, mas Gr. Lammers feiner Rirche jumuthete. Biefelgren felbit erflatt von ber unbebingt icheinenben Absolution ber projeftirten fcwebischen Reform: "welche Tortur fur einen gewiffenhaften Briefter, nach irgend einem Ja-Laute von ber erften Bant über etliche hundert in ber Rirche gegenwartigen Berfonen biefe Worte auszusprechen" \*\*)! Gr. Lammere wollte wenigstens für feine Berfon biefe Tortur nicht mehr ausfteben: er wollte überhaupt nicht mehr absolviren ohne porhergegangene Privatbeichte. Da ihm bie Staatsfirche bieß nicht gemahrte, trat er aus, jugleich mit ber Anfundigung, bag mehrere, die auf bem Wege jum geiftlichen Umte maren, ibm folgen wurben \*\*\*).

Gr. Lammers ließ es aber bei bem Austritt nicht ber wenden. Er grundete die "freie driftliche apostolische Ge-meinde" als norwegische Anti-Staatsfirche, und eröffnete einen wahren Bernichtungsfrieg gegen die etablirte Rirche. Daber ward ihm die Anfangs bewilligte Pension wieder entzogen. Bereits ift auch ein Staatsbeamter, der Postmeister des Stadt-

<sup>\*)</sup> S. ben beim Domfavitel ju Lund eingereichten Protest Biefel: gren's aus bem Stockholmer "Battare" übertragen im Journal "Deutschland" vom 17. Dft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.=3. vom 23. August 1856.

dens Sfien, aus ber Staatsfirche aus und in bie "apoftolifche Bemeinde" übergetreten; es muß fich nun zeigen, ob man mit bem Diffentergeset Ernft macht und ihn absett \*). Lammers treibt bie rubrigfte Bropaganda; er predigt in Stromftab und Fredritoftad, in ben Rirchfpielen Bergen und Tromeo; er hat Gemeinden ju Laurvig, Tromeo, Stien, Balfsjord, bis ju hundert Ropfen ftarf. Dem Auftreten gammere' in Tromeo warb mit fpecieller Beforgniß entgegengefes ben. Biele Kamilien hatten bort im Norben bereits ber lanbestirche ben Ruden gefehrt; in Tromeo felbft graffirte eine "fcmarmerifche" Stimmung, in ber Tang, Rarten - und Rlavierspiel ale grobe Gunben angerechnet, und junge Mabchen von Bemiffensbiffen gequalt murben, "bag fie oft ju feft und zu fonell gehen." Dazu nun fr. Lammere mit ber "Dhrenbeichte" in Aussicht \*\*)! Die Sache wird in Normegen allgemein fehr ernft genommen; feit Anfang biefes Jahres gelangte ber garm auch baufig nach Deutschland : ber Abfall von ber Staatsfirche werde immer bebenflicher, an fehr vielen Orten gingen bie Leute in bie "apostolische Bemeinbe" über, und zwar erftrede fich bie antifirchliche Bemes gung von ben Gubfuften bis hinauf an bas Gismeer \*\*\*).

Bon Lammers felbst ift ein Buch: "Bertheibigung ber freien apostolisch-christlichen Gemeinde und ihrer Berfaffungs-Grundzüge" erschienen, in welchem der absolute Bruch mit allen Principien der lutherischen Kirche ausgesprochen ift. Bor

^\_-

<sup>&</sup>quot;) Der Boftmeister ward wirklich abgeset, weil nach §. 92 ber nors wegischen Conftitution nur Angehörige ber "evangelisch-lutherischen Religion" Staatsamter betleiben können. Aber es fragt fich nun: warum benn bie Lammere'sche freie Gemeinbe nicht so gut wie evangelisch-lutherische Religion fenn foll ?

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 23. August 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Kreuzzeitung vom 4. Jan. 1857; Allgem. Beitung vom 3. u. 24. San. 1857.

MUem Rampf gegen bie Zwangsinstitutionen ber Staats-Rirche, insbesondere die Zwangstause; bann Berwerfung der Kindertause überhaupt, sedoch ohne unbedingte Forderung der Wiedertause; Berlegung des Abendmahl-Gebrauchs in die Privatseelsorge, d. i. nicht ohne die vorhergegangene specielle Beicht. Hr. Lammers erklärt serner: Luther sci keine höckse Autorität in Glaubenssachen, und auch die symbolischen Bücher in ihrer Gesammtheit seien für die "apostolische Gemeinde" nichts mehr als eine ehrwürdige Tradition, keineswegs eine authentische Auslegung der göttlichen Offenbarung.).

Schon eine oberflächliche Betrachtung biefer Cape flellt eine merkwurdige Congrueng mit ben Principien Grundtvig's Beraus. Man griffe namentlich fehl, wollte man barin bap tiftifche Anflange vermuthen; bagu ift fcon bie Dbjeftivitat bes Amts zu ftrenge feftgehalten. Die Gate über bie Taufe insbesondere haben auch hier eine gang andere Bedeutung. In ihnen ift nicht nur ber Bruch mit bem Befen aller Ctgate. Rirche auf's Entschiebenfte bezeugt, fondern ebenfo auch bie Abwendung von ber fymbolmäßigen Taufdung ber lutherifden Erbfirche, aber ohne Uebergang jum Independentismus. mare bieß einmal die Regative, ber Abbruch ber Brude binter fich. Die positive Entwidlung fteht babin wie bein Grundtvigianismus. Es ift ju erwarten, bag fr. Lammers nicht zurudbleiben werbe. Abwendung von der fymbolmäßigen Taufdung ber lutherifden Erbfirde, ohne baß fofort bie Berirrung in irgendeine absolute Bemeindefirche ober Comirmerei anfnupfte: bas ift ein großes Bort, viel großer, ale ce auf ben erften Blid icheint.

Bor Rurgem hat or. Bengstenberg in einem Auffat

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.: 3. vom 21. Marg 1857; Rreuggeitung bem 7. Febr. 1857; Allg. Zeifung vom 1. Febr. 1857.

über das Mormonenthum die Schuld an allen diesen Gräueln bem Calvinismus aufgeladen. "Es ift wohl zu beachten", sagt er, "daß die chiliastische Richtung settirerische Bildungen nur auf solchen Kirchengebieten erzeugt hat, die das reformirte Gepräge tragen." Die lutherische Kirche habe jene frankhaften Auswüchse nicht aus sich hervorgebracht; wo sie Aussteitung gefunden, wie der Irvingianismus in Deutschland und das Mormonenthum in den standinavischen Ländern, da seien sie importirt worden. "Es ist" — so schließt diese interessante Auslassung — "sehr merkwürdig, wie das in der reformirten Kirche einseitig und abstraft geltend gemachte Schriftprincip sich durch das Produciren neuer Offenbarungen rächt" \*).

Man braucht nur z. B. an Pommern und Schweben fich zu erinnern, um die Unrichtigkeit dieser lutherischen Besschönigung zu erkennen, welche noch dazu mit einer unverzeihlichen Berläugnung des symbolmäßig gemeinsamen Schriftprincips verbunden ift. Freilich ist dabei der Hintergedanke: das traditionelle Besen der Erbkirche solle die Consequenzen dieses Princips bändigen. Nun aber geht es in Danemark und in Norwegen der hergebrachten Erbkirche sammt dem Schriftprincip selber an's Leben; wie wird sich das wohl "rächen"?

<sup>\*)</sup> Berliner Evang. R. 3. vom 11. Febr. 1857.

## XLVIII.

## Literatur.

Manberfrüchte. Sammlung auserlesener Poefien aller Zeiten in Uebertragungen, von Johann Friedrich heinrich Schlosser. Aus beffer Nachlaß herausgegeben von Sophie Schlosser. Mainz 1856.

Der verewigte Schloffer, unter Frankfurts geseierten Sohnen nicht ber lette, ber katholischen Lesewelt besonders burch sein Werk: "Die Rirche in ihren Liebern" bekannt, war eine jener glücklichen harmonischen Raturen, die allen ihren Erzeugnissen, auch den Beschäftigungen der Mußestunden, tas Gepräge ihrer Personlichkeit aufdrücken, und von einem solchen Manne wird jede Gabe, die von seiner umfassenden Geistesbildung Zeugnis ablegt, nicht bloß als Reliquie, sone dern überhaupt als ergänzender Beitrag zum Verständnisse seine Mesens mit Dank begrüßt werden. Seiner literarischen Seite nach gehört Schlosser jener Periode an, welche durch ein ruheloses Suchen nach neuen Stossen und zumal, bei dem eingestandenen Mangel eines nationalen Styls, nach neuen Kunstsormen sich kennzeichnet. Während die Einen in

bie Kulle ber eigenen Bergangenheit jurudgriffen, und aus ber poetischen Chrenzeit ber Ration, aus ben Schapgruben bes Mittelaltere neue Abern eröffneten, um eine Regeneras tion anzubahnen, griffen Andere jum Wanderstab und fuchten, unter Gothe's Borgang im westöftlichen Divan, in fremben Bonen und bei entlegenen Bolfern bas Beil einer neuen Runft-Mera. Darin begegneten fich faft Alle, bag fie ihre Blide vorzugeweise auf bas Bolfethumliche richteten, und im Bolfeliebe ein Kerment zur gefunden naturgemäßen Kortentwidlung ber poetischen Literatur entbedten. Schloffer beschieb fich auf bas Cammeln, wozu er bie pracife Treue bes Kleifes von Saufe aus mitbrachte. Gine Anthologie in Diefem Sinne. aber nicht gewöhnlicher Art, bie Busammenstellung bes Schonen und Charafteriftischen aus ber Boefie verschiebener Beiten und Bolfer ift bie vorliegende Cammlung, welche, wie auch bie Borrebe ber Berausgeberin, ber Gattin bes Beremigten, und bebeutet, "bie grucht ber Wanberungen bes Beiftes ober ber mirflichen Reifen bes Berfaffers" ift, unb barum ihre Ueberschrift mit Recht tragt. Wir finden in biefer Bluthenlese ben Mann bes feinfinnigen Geschmade und bes angebornen Sprachtalents wieber, ber mit inftinktivem Zaft bas Schone herausfindet, und in bie möglichft abaquate Form ju fleiben weiß. Wenn man mit bem Grundfat einverftanben ift, bag es bei Ueberfegungen weniger barauf anfommt, bas betreffende Sprachibiom nachzuahmen, als viels mehr die Individualitat bes Dichters, ober ben Topus eines Bolfegesanges jum getreuen Ausbrud ju bringen, fo wirb man eingestehen muffen, bag bie feinorganifirte receptive Ratur Schloffere bazu wie geschaffen mar. Mit Borliebe geht Schloffer hiftorifc werthvollen Gedichten und, neben ben Deifterwerfen ber Runftreprafentanten, ber volfsthumlis den Boefie ber Rationen nach. Das Alterthum ift burch Bebraifches, Griechisches und Romifches in gehaltvollen Bruchftuden und fleinen Boemen vertreten. Aus bem Epatlateinischen find bie Rathsel nach bem Cymposium bes lactantius ermahnenswerth. Daran reihen fich lebertragungen aus bem Lateinischen bes Mittelalters und ber neueren Sabre bunberte. Bon ben romanischen Bolfern ift namentlich bem Italienischen in ben Schöpfungen feiner vorzuglichften Diche ter ein pormaltenbes Intereffe jugemenbet. Ginen beachtens, werthen Bergleich bietet bas volfsthumliche Clement: neben ein venetianisches Gondolierlied und neapolitanische Gefange ftellen fich fpanische Romangen und portugiefische Lieber, fcottifche Balladen und englische Rationallieder, altnordische Bes roenmythen, wie neugriechische Ballifaren = und Rlephtenlie: ber. Die lettern, auch ber Bahl nach die ansehnlichften, find wohl bie Rrone ber Sammlung; fie geben ein bewegliches lebensfarbiges Bilb aus ber Beit ber griechifch = turfifden Rampfe. Indien ift burch eine ruhrend elegische Episode aus bem Ramapana, China burch ein funftreiches Bedicht bes gelehrten Raifere Rien elong jum Lobe bee Thee's vertreten. Bon ben hiftorifc bebeutsamen Gebichten feien noch ermabnt: bas Gebet ber Maria Stuart; bas Bebet Ronig Rarls I. von England, "bie Majeftat im Unglud"; ber berubmte Rriegsgefang bes Rhigas. Der frangofische und ber beutiche Brophet finden fich in dem Buche, die Beisfagung bes Brus bere hermann von Lehnin, fowie die Beissagung bes Bierre Turrel von ben Schidsalen Franfreiche. - Bang gwedmäßig find bie ba und bort angefügten hiftorifden Rotigen, Die bas allgemeine Berftanbniß einzelner Brodufte mefentlich erleich. tern, übrigens ziemlich ungleich ausgefallen find. nig leicht es Schloffer nahm, um die Treue ber Uebertragung mit Bobllaut ju verbinden, zeigen unter Anberm brei verschiedene Proben über eine berühmte Stelle aus Dantes Divina comedia. Dem Refer ift außerbem tie Bergleichung baburch ermöglicht, bag fleine Biecen auch im Driginal mitgetheilt find, wie g. B. bas lateinisch verfaßte Gebet ber : Maria Stuart, beffen leberfetjung hier ben Schluß bil- ben mag:

"Mein Gott, auf bich fest' ich mein hoffen allzeit: D füßester Zesu, befreie mich heut.
In hartem Gefängniß, In schwerem Bedrängniß
Mein herz nach dir schreit:
Mein Sehnen,
Mein Stöhnen,
Siehe, herr, meine Thränen
Bom Throne,
Und schone,
Befreie mich heut."

## XLIX.

Das europäische Staatenspftem, der Schweizers Bund und die Neuenburger-Frage.

III.

Der preußischeschweizerische Rrieg. Die Stellung ber Rachte in ber Reuenburger : Frage.

Es läßt fich nicht in Abrebe ftellen, baß ein bewaffnetes Einschreiten ber Krone Breußen gegen bie schweizer'sche Eidzgenoffenschaft gefährliche Juftande hatte herbeiführen können. Wenn man aber ben Mächten banken foll, daß sie wenigstens bie Frage über Krieg und Frieden burch eine Bermittlung gelöst, so muß man billig zuerft fragen, ob ein preußischschweizerischer Krieg überhaupt auch möglich gewesen ware.

Daß Preußen zu folchem Krieg die materiellen Mittel besite, baran hat Niemand gezweifelt, aber man hat offenbar die Schwierigkeiten besselben bei weitem nicht hoch genug angesschlagen. Mochten die neuen Berkehrsmittel den ftrategischen Aufmarsch des preußischen Heeres auch gar sehr erleichtern, mochte dieses in dem angrenzenden Deutschland gar viele der

Silfemittel finden, fo maren bie natürlichen Sinberniffe boch immer nicht gang übermunden. Der Krieg ware nun einmal entfernt von dem Gebiet ber Monarchie, burch unabhangige Bwischenglieder getrennt und barum mannigfachen Bufällen unterworfen gewesen, welche alle viel häufiger und wirksamer eintreten, wenn die angreifende Dacht die erfte Operationsbafis nicht auf ihrem eigenen Boben mablen fann, und wenn bie Ungriffe auf die Bertheidigungelinie bes Feindes nicht nur ftrategis fchen, sondern auch politischen Combinationen unterliegen, wenn gerade die politifche Situation nur einen Frontangriff julaft. Die gefammte Bevölferung bes fühwestlichen Deutschlands mar einer preußischen Aufftellung an ber Schweizergrenze burchaus abgeneigt und biefe Abneigung batte vielleicht boch Schwierigfeiten hervorgerufen, auf welche man in Berlin nicht gerechnet hat. Db bie preußischen Beerführer bie Gigenthumlichfeiten bes Rriegefelbes, ob fie bie besonbern Berbaltniffe ber entgegenstehenben Macht gehörig erfannten und ob fie ben Cab, bag im Bebirgefrieg ber Angriff ftarter fei ale bie Bertheidigung, für fich hatten mahr machen fonnen, bas mochten wir billig bezweifeln.

Wir können hier nicht auf eine weitere Erörterung ber Schwierigkeiten eingehen, welche die Preußen beim Angriff ber Schweiz gefunden hatten. Sie waren überwunden worden, und darum hat man immer die umgekehrte Frage erörtert: man hat darüber gestritten, ob den Schweizern ein Bertheidigungskrieg möglich ware. Hier gingen die Meinungen gar sehr auseinander. Denn, wenn die Schweizer sich wie eine unüberwindliche Großmacht geberdeten, und wenn ihre öffentlichen Blätter in maßloser Prahlerei und Herabsehung ihres Gegners sich erschöpften, so hat andererseits das bekannte preußliche Selbstgefühl sich wohl auch bis zur Verachtung der schweizer'schen Vertheidigungskräfte verirrt.

An Leuten fehlte es ben Schweizern nicht; nach genauen

amtlichen Rachweifungen, die wir jur Sand haben, betrug am 1. Janner 1856 ber effective Stand

| bes | Bundebauszuges  | • | • |  | 74,095 |
|-----|-----------------|---|---|--|--------|
| ber | Bunbeereferve . |   |   |  | 42,660 |

folglich bie Starfe bes Bunbesheeres 116,755.

Man schlägt die Stärke ber Landwehr zu etwa 40,000 Mann an; auf diese haben aber die Schweizer im Ernfte wohl felbst nicht gerechnet. Die Stärke ihres Heeres war demnach hinreichend, um alle Posten ihrer Bertheidigungslinie zu besehen, um tüchtige Massen in centraler Stellung zu halten und um eine gehörige Reserve zu bilden.

Bir fennen fehr genau bie Schwächen bes eibgenöffischen Beeres und tragen benfelben gehörige Rechnung, aber wir unterbruden auch bie Bemerfung nicht, baß man biefe Schmachen gar häufig unrichtig aufgefaßt und in ihren Birfungen falfc beurtheilt hat. Das Berhaltniß ber Baffengattungen mare für jedes andere Beer burchaus unrichtig, fur bie Schweiger ift es von der Rothwendigkeit geboten und bei all seinen Mangeln zwedmaßig fur bie Gigenthumlichfeit ber Bertheis Der gangliche Mangel einer guten digung ihres Lanbes. Reiterei ift ein llebelstand, aber burchaus nicht von verberblicher Wirfung fur ihr heer und auf ihrem Boden. Ihre Aftillerie ift gablreich, aber ihren Kelbbatterien fehlt bie gute Bespannung; fie fonnten nicht gegen bie preußische manoveriren, im offenen Felbe murben fie vielleicht nicht jum Abprogen tommen, aber einmal aufgestellt, werben fie nicht fcblechter arbeiten, als preußische arbeiten; haufig genug aber wurden bie Breugen fie in voller Aufftellung gefunden haben und viel feltener in Bewegung. Die fcmeizer'ichen Benie-Truppen, fehr weit von ber Ausbildung ber preußischen entfernt, tonnen ausführen, mas nothig ift; ihre Bontoniers, burdaus Schiffleute von ihren Seen und Rluffen, find an bie

| wilben | reißenben    | Strome   | mit   | felfigem | Anfergrund  | gewöhnt, |
|--------|--------------|----------|-------|----------|-------------|----------|
| und fi | nd theilweif | e fehr b | rauch | bar. Di  | ie Scharfic | hüşen,   |

im Bundesausjug . . . . . 5,232 in ber Bundesreserve . . . . . . 3,280

im Bangen . 8,512,

sind jest, da ihre Ausrüftung weniger schwerfällig ist, eine wortressliche und bei richtigem Gebrauch sehr gesährliche Wasse. Die schweizer'sche Infanterie hat schöne Bataillone; im Allgemeinen würde sie dem fast lächerlich vorsommen, der an die steise Genauigseit der Preußen gewöhnt ist, man muß sie aber deshalb nicht zu gering anschlagen. In der Schnelsligseit und Präcision der Bewegungen, des Feuerns u. s. w. lassen sie sich mit preußischer Infanterie von weitem nicht wergleichen, aber im zerstreuten Gesecht würden ihre Jägers Compagnien wohl gegen die preußischen Füstliere aushalten können und den Massenangriff schweizer'scher Bataillone möchsten preußische Truppen nicht verächtlich gefunden haben. Wie plump und unbehilstich der Schweizer auch aussehen mag, so hat er unstreitig ein militärisches Geschick, ist förperlich start und kann aushalten.

Das Kriegsmaterial ber Schweizer ift fast nirgends schlecht, in manchen Kantonen, besonders ihre Geschütze, vortrefslich. haben sie auch noch keine Zündnadelgewehre u. bgl. Dinge, so haben wir durch unsere Augen die lleberzeugung gewonnen, daß man deren Bedeutung viel zu hoch anschlägt. Die österreichischen Kaiserjäger z. B. waren weit schlechter als die ähnliche Truppe der Piemontesen bewassnet und sie haben gegen diese doch glänzende Ersolge errungen.

Die größte Schwäche bes schweizer'schen Bertheibis gungs Syftemes liegt in ber mangelhaften Disciplin. Besfteht bieser Mangel bei allen Miliztruppen so besteht er bei ben schweizer'schen im höheren Grabe, weil man bie Offiziere nicht zwischen ben Contingenten ber einzelnen

Rantone verwechseln kann. Die preußischen Offiziere vom Bugscommandanten bis jum Brigadechef find den schweizer's schen so sehr überlegen, wie der ftehende Lebensberuf der zusfälligen Liebhaberei. Was jedoch die höhern Führer betrifft, so ist Kriegserfahrung bei den einen so wenig als bei den andern; die einen haben Manövrirfähigfeit, die andern aber die Kenntniß des Kriegsseldes voraus, und darum würde eine schweizer'sche Division kaum schlechter als eine preußische gesführt worden seyn.

Der Rrieg mare freilich nicht in die hoben Alven, aber boch überall auf burchichnittenem Boben und theilmeife in fcwierigem Mittelgebirge geführt worden. Die Breußen batten felten ein Kelb gefunden, auf welchem fie ben Bortbeil ihrer größeren Manovrirfähigfeit hatten geltend machen fonnen. Done ben Bang ber Bertheibigung andeuten ju wollen, muffen wir bemerten, bag lange bee Rheinftrome von Bafel bis Ronftang nur wenige lebergangsftellen liegen, und bag gerabe biefe taftifch und theils auch ortlich in ber Bewalt ber Schweizer find. Das linfe Ufer bes Stromes beherricht überall bas rechte. Dieß ift faft überall offen und bietet faft nirgend einen Raum jur Entwidlung. Bo ber Uebergang auch gelänge, fo führen die Operationelinien felbft von Stein und von Ronftang über fcmierigen Boben und burch's Gebirge, und treffen die Centralftellungen bei Marberg und am Uetly bei Burich, welche beibe bas westliche unb öftliche Rriegefelb ftrategisch bebett. 3ft auch ber Rhein die erfte Bertheidigungelinie bet Schweizer, fo liegen Stude ihres Bebietes auf beffen rechten Ufer, und welch' ftarte Boften biefe fenn fonnen, bat ber Keldzug vom Jahre 1799 bewiesen. Gine Diverfion ber Schweizer in bas Großherzogthum Baben mare gar fein fo thorigter Bedante gemefen. Bon ber frangofischen Grenge aus mare ber Angriff allerdings viel leichter gemefen, er batte fich unmittelbar auf Reuenburg und bann auf die nabe Bunbeshauptstadt geworfen. Freilich hatte auch ber Durchgang burch ben Jura seine Opfer geforbert. Doch war bieß Unsmöglichkeit, benn Frankreich hatte unter keinen Umftanben ben Durchzug gestattet.

Biele Uebelftanbe bes ichweizer'ichen Bunbesbeeres murben fich beben, wenn baffelbe eine Beitlang jusammengehalten murbe; bas aber eben ift febr fcmierig und in diefer Schwierigfeit liegt die größte Schmache bes fcmeizer'ichen Bertheis Digungespftemes. Schon fur ben Bundesausjug ift bie Berhaltnifgabl von 3 auf 100 eine ungeheuer große, mit ber Referve wird fie 4,5 auf 100, und bas tann fein gand ertragen. Alle Gewerbe, große und fleine, mußten fille fteben; wer foll aber, wenn ber Sausvater im Belo fteht, Die Famis lien ernahren, die in gewöhnlichen Beiten von einem Tage jum andern leben? wer fann die Leute halten, wenn fie wiffen, daß die Ihrigen im Sunger und Elende verfummern? Eine weitere Schmache ift die Berpflegung eines fo großen Beeres in einem ganbe, welches bei weitem nicht feinen eigenen Bedarf hervorbringt. Rann man bafur auch forgen burch Magazine, fo wird im Rrieg ber Abbruch bes Berfehrs, wenn nicht Mangel, boch eine große Theuerung hervorbringen und baburch bie schwierige Lage ber Bevolferung vergrößert. An Belb fehlt es ben Schweizern nicht, die Bundestaffe hat bei weitem nicht alle Roften zu tragen, benn bie Ausruftung ber Contingente geht auf Rechnung ber Rantone und fie felbft muffen bie Abgange ersepen; bas ift am Ende freilich gleiche gultig, es ift immer Schweizer Belb. Wenn ber Bund Anleihen im Auslande unterhandelt hat, fo mar bas gewiß nicht bie Roth, fonbern es mar eine Magregel acht ichweizer'icher Rlugheit, welche frembes Gelb hereinziehen und die Silfemittel ber Rantone iconen wollte.

Wenn nun aus bem Angeführten hervorgeht, baß ein schweizer'scher Bertheibigungefrieg nicht lange währen fann, so liegt eben barin wieder eine Schwäche beffelben: benn fonft

gewinnt jebe Bertheibigung, wenn fie Zeit gewinnt. Im vorliegenben Fall hatte biefe Schwache kaum viel geschabet. Die fraftige Erwiberung bes ersten Stopes hatte wahrscheinlich genügt; benn in ber gegenwartigen politischen Lage hatten bie ersten Gesechte ganz neue Beziehungen hervorgerusen.

Die Comeiger-Beborben mußten Die Reuenburger-Frage gur Bollsfache machen, und es gelang ihnen, in biefem eine beftige Bewegung hervorzurufen. Man hat wohl die fanatijde Aufregung bes Schweizervolfes verbammt ober verlacht; man hat aber mit einem und bem anbern Unrecht gehabt; benn biefe Aufregung ift nothwendig, wenn man ein Bolf ju ben Baffen ruft, um die Beiligfeit feines Bebietes gegen frembe Uebermacht zu ichnigen. Wie lacherlich bie Brablereien biefer politischen Aufregung maren, ihre Grundlage mar ehrenhaft und ehrenhaft war es, bag ihrem Baterland auch bie Danner fich nicht entzogen, bie fonft bem radicalen Spften nicht freundlich gefinnt maren. Gin guter Burger wird fic mit allen Rraften gegen bas Unrecht erheben, welches eine unfahige ober eine verblendete Regierung im Ramen feines Baterlandes begeht. Wenn er aber bas Unrecht nicht binbern fonnte und wenn es einen weit überlegenen Angriff berbeigieht, fo wird er nicht nach ber Entftehung bes Rrieges fragen, fondern er wird fich mit aller hingebung in Die Reihen ber Bertheibiger ftellen. Der Schweizer bat ein Baterland, eine Befchichte und ein öffentliches leben, und barum bat er Selbstbewußtseyn und Buversicht in Befahren.

Auch ber König von Preußen wendete fich an sein Bolf und seine Thronrede bei Eröffnung des Landtages am 29. Rovember 1856 zeigte, daß er die Sache ernst nahm. Er sprach die Zuversicht aus, daß die Preußen für das Recht und die Spreißer ihres Ramens einstehen würden; die Bersammlung, welche das Preußenvolf darstellt, nahm diesen Zuruf in patriotischer Erregung auf, und jest konnte er den vier Großmächten erklären, daß seine Langmuth erschöpft und daß er

fest entschloffen sei, die Ehre und die Rechte seiner Krone burch wirksamere Mittel als durch diplomatische Berhandlung geltend zu machen, daß er jedoch, zum Kampf gerüftet, sich auch in der letten Stunde nicht weigern werde, billige Borsschläge zu prufen.

Die preußische Regierung machte ihr Heer marschfertig und sie brauchte bazu keinen so großen karm, als die Bunbesbehörden durch die Einberusung ihrer Milizen verursachten. Die Schweizer besetzen die Grenzen, sie versicherten sich der Uebergangspunkte des Rheines, und sie verschanzten einige berselben; sie lagen vor Konstanz, sie stunden diesseits des Rheines im Kanton Schaffhausen und im Kanton Basel-Stadt, wo sie ein verschanztes Lager nach dem Muster desjenigen herstellten, in welchem in dem Jahre 1799 eine französische Division füns Monate lang die Operationen der Franzosen begünstigt und die Unternehmungen des Erzherzogs Karl gewaltig genirt hatte. Ihre erste Ausstellung bedrohte ben Schwarzwald.

Ungeachtet all bieser Anstalten mußte man noch immer die Eröffnung der Feindseligkeiten für entsernt halten, so lange die beiden Heere sich nicht im Angesicht stunden. Wenn alle diplomatischen Aktenstüde zeigen, daß die Kabinette von der Rechtmäßigkeit eines Angriffs überzeugt waren, so hätte vielleicht nur England den Ausbruch des Krieges nicht ganz ungerne gesehen, Desterreich und Frankreich aber wäre eine Austellung der Preußen am Oberrhein keineswegs angenehm gewesen. Legen wir den politischen Neigungen und Abneigungen auch nicht einen größern Werth bei, als sie verstienen, so machen sie sich doch überall geltend, und auch die seltene llebereinstimmung der Kabinete in der Reuenburgers Frage hat sie nicht undeutlich durchschimmern lassen.

Die Erhaltung bes Friedens ift ein großes allgemeines Interesse unserer Zeit. Es hat seit langen Jahren ben Gang aller internationalen Verhandlungen bestimmt, es hat die An-

erfennung ungeheuerer Thatsachen, ber Schweizer Berwidelung bie A Rrieges, ohne eine grundliche Lösur Bahrend man beschäftiget war, bie bar zu machen, wollte Niemand ei zen bes Festlandes von Europa. Strieg ware freilich nur die völft bestimmter Sache gewesen; hätte a

Barantien gegeben, baß es baraus und hatten bie Dachte alle benfba nommen, so fonnte boch irgend ein ben Rampf über bie abgeftedte Gr weiter führen, ale fie felbft wollten menden Rraft ber Machte entruden nachft babei betheiligt gemefen, r Defterreich will nicht bas Befd terbrechen, welches feine innern A fannte Schaben heilen foll. Seine Rriege mar ihm eine unangenehm Rapoleon III. hat in biefem feine ein geubtes Beer und bie gange 20 Wenn die moralischen Wirkungen immer wieber etwas unternehmer Jahre vergeben, und biefe Jahre m theuer gewonnenen Resultate benut Best haben bic materiellen Inte fcaft, fie vergrößern fortwährend b Wirfung und es befteht eine Bei für welche die Grengen bes größt Bohl wird auch biese herrschaft den, wohl wird fie felbft Buftanbe waltige Beranderungen im Staater aber ift es noch lange (?) nicht fo n

allerdings munichen muß, auch fei

Ruhm zu erwerben, wenn es gerne biesem achtbaren Heer senes eigenthümliche Wesen, jene höhere Zuverlässigseit gesichaffen hatte, welche ber Krieg und nur ber Krieg gibt, wenn es barin Desterreich und Frankreich nicht nachstehen wollte, so folgt es boch eben auch ber Richtung und untersliegt ben Rothwendigkeiten ber Zeit. Auch Preußen hat ben Krieg nicht gewollt.

Wolte Napoleon die Mission, zu ber er sich bekennt, würdig erfüllen, so durfte er dem europäischen Rechte nichts vergeben; und darum hat er auch gleich Anfangs die Anertennung dieses Rechtes von den Schweizern gesordert. Weil ihm aber eine größere friegerische Bewegung nicht augenehm war, so hat er sich zum Vermittler gemacht und das Verssprechen einer Gegenleistung von Preußen gesordert. Preußen aber wollte aus der unangenehmen Geschichte heraussommen, darum hat es die Bermittlung angenommen und zugesagt, was Frankreich verlangte. So war es mit den andern Mächten. Sie waren der französischen Vermittlung nicht hold, aber sie zogen sie immerhin dem Kriege vor. Die Form des Rechtes ift gewahrt, aber die Schweiz ist wieder in Abhängigseit von Frankreich gesommen.

Wenn nun ber Konig von Preußen entschieben erflatt und beharrlich festgehalten hatte, daß er die Verweigerung zur Freilassung ber Neuenburger Gefangenen, b. h. die Verssagung ber Anerkennung seines Rechtes für einen Kriegsfall nehme, und daß er zum Voraus zu keiner Gegenleistung sich verpsichte, was wäre wohl dann geschehen? Was geschehen wäre, das kann kein Sterblicher wissen; was hätte geschehen sollen, das ist freilich sehr einfach. Gemäß der Nachener Besichlusse mußten die Betheiligten sich der Entscheidung der Großmächte unterwersen; diese mußten die Sache auf einem Congreß verhandeln und den Vollzug des Beschlusses erzwingen.

Der Raiser von Desterreich machte schon in seiner Mit-

theilung vom 30. September bem Bunbestag ben Antrag jur Behandlung ber Reuenburger - Frage in ben Barifer Conferengen und es fcheint, bag Breugen biefem Antrag nicht ungeneigt mar. Ale aber fpater Defterreich folche Behandlung ernftlich jur Sprache brachte, fo ichien Breugen feine Anficht geandert gu haben. In verschiedenen Mittbeilungen beftund Defterreich auf diefem Berfahren, und in feiner Rote vom 19. Dezember zeigt fich schon eine gemiffe Spannung, welche in ber Mittheilung vom 6. Januar burch ben Bormurf ju Tage trat, daß Preugen Die Mitunterzeichner bes Condoner Protofolls niemals aufgefordert habe, ihrer Erflaruna Rolae Befanntlich hat Rugland ben öfterreichischen Borfolg genehmigt für ben Sall, bag Breugen bamit einverftanden fei. Das mar im porliegenden Kalle freilich nicht viel beffer ale ein Ablehnen. Warum aber, fragt man, bat Breufen gegen ein Berfahren Ginfprache gethan, welches von ben Grundfagen ber europaifchen Staatenordnung vorgefdrieben ift, gegen ein Berfahren, welches Breugen vor gebn Jahren bei Belegenheit bes Sonderbundefrieges, alfo auch in einer Schweizersache, felbft angeregt und betrieben bat? welche Grunde fonnten bagegen angeführt werben, Die nicht auch geltend gemacht werben fonnten gegen feine Berufung auf bie Londoner Confereng?

Europa wird es vielleicht Preußen nicht danken, daß es durch die französische Bermittlung die Schweiz wieder mehr als je dem französischen Einfluß unterworfen hat; Deutschland aber möchte sich wohl über das preußische Berfahren gegen seine einzige nationale Anstalt sehr beschweren.

Preußen wunschte, daß ber beutsche Bund bem Londoner Protofoll vom 24. Mai 1852 beitrete und die Freilaffung der Gefangenen in Neuendurg, als die unerläßliche Bedingung für die Lösung der Frage, fordere. Das Berliner Kasbinet erließ beshalb unterm 27. September an alle seine Besvollmächtigten an den beutschen Höfen eine Depesche, um

biefe jur Buftimmung auf bem Bunbestag ju beftimmen. In einer Rote vom 8. Oftober ichlog Defterreich fich ber preu-Bifden Auffaffung an, verfprach bie Borlage an ben Bunbestag und brudte bie Erwartung aus, bag biefer ben verlangten Beitritt beschließen werbe. Die beutide Bunbesperfammlung faßte am 6. November auch wirflich biefen Beichluß und ersuchte bie Bunbesftaaten, welche bei ber Gibaenoffenschaft vertreten find, von biefer bie Freilaffung ber verhafteten Renenburger ju verlangen, und bie Schritte ber preußischen Regierung bei ben eibgenössischen Behörden mit allem Rachbrud ju unterftugen. Als nun am 18. Dezember bie Gefandten von Desterreich, Bayern und Baben anzeigten, baß fie in Bollgug bes Bunbesbeschluffes vom 6. November bei ben eibgenössischen Behörben bie nothigen Schritte gethan, bag biefe aber erfolglos geblieben feien, fo erflarte ber preufifche Bunbestagegefandte, bag nun bie Aussicht verschwunden fei, bie Anerfennung bes Rechtes burch Unterhandlung ju erlangen, bag bemnach bem Ronig nichts übrig bleibe, als burch eine angemeffene Seeresmacht feinen Korberungen Rachbrud ju geben, und bag jur Sicherstellung ber freien Bemegung biefer Streitfrafte bereite Unterhandlungen eingeleitet feien. Der preußische Gefandte theilte zugleich die Depesche vom 8. Dezember mit, burch welche bie Großmächte von bem Entichluffe bes Ronigs unterrichtet wurden.

Die speciellen Unterhandlungen mit ben subbeutschen Sofen haben nun besonders dazu beigetragen, eine gereizte Stimmung hervorzurusen. In einer Mittheilung vom 23. Dezember machte Desterreich entschiedene Borstellungen gegen das einseitige Berfahren und verlangte, daß der Durchzug preussischer Truppen über deutsches Bundesgediet durch einen Bundesbeschluß gestattet werden solle. Diese Borstellungen wurden, gegen den Wortlaut seiner Mittheilung und entgegen der Richtung seiner bisherigen Handlungen, so gedeutet, als ob das Wiener Kabinet habe Schwierigseiten bereiten und

Breugen von ber fraftigen Berfolgung feines Rechtes jurude balten wollen.

In ber Devefche an ben ofterreichischen Gefanbten in Berlin vom 8. Januar 1857 wies bas öfterreichische Rabinet biefe Dentung entschieben jurud, erflarte: es habe in bem ermahnten Erlaß vom 23. Dezember nur bie leberzeugung ausgesprochen , baß bie Frage , ob bas beutsche Bunbesgebiet einem friegerischen Borgeben Breufens gegen bie Someig offen fiehen folle, jur Berathung und Befdluffaffung ber bentfchen Bunbesversammlung fich eigne. Diefe wichtige Depefche foließt mit ben Borten: "Beit größern Berth als auf bie Biberlegung ber und entgegengestellten Argumente legen wir aber barauf, auszusprechen, bag bas fonigl. preufifche Rabinet uns nicht gerecht fenn murbe, wenn es baran zweifeln mollte, baß wir burch Festhalten an unferer offen bargelegten leberjeugung jugleich ben Pflichten aufrichtiger Bunbesgenoffenfchaft mit Preußen treu zu fenn, ja ber verbundeten Racht einen mahren Dienft zu erweifen glauben. In biefem Sinne wollen Em. Sochgeboren ben gegenwärtigen Erlaß gur Richt. fonur fur Ihre Sprache nehmen".

Preußen führte für feine Auffaffung folgende Bestimmung ber Wiener Schlußacte an:

Art. 46. "Beginnt ein Bundesftaat, ber zugleich außerhalb bes Bundesgebiets Besitungen hat, in seiner Eigenschaft als europäische Macht einen Krieg, so bleibt ein solder, bie Berhältniffe und Berpflichtungen bes Bundes nicht berührenber Krieg bem Bunde ganz fremb".

Weil nun, so schloß bas Berliner Rabinet, Reuenburg tein Bunbesland ift, und weil ein preußisch-schweizerischer Krieg bem Bunbe gang fremb bleibt, so berühre ihn auch ber Truppenmarsch über die Gebiete souveraner Bunbesftaaten nicht, und die Gestattung besselben muffe daher mit biefen unmittelbar unterhandelt werden.

ì

Die angeführte Bestimmung ber Wiener Schlufacte fest ausbrudlich voraus, bag ber betreffende Rrieg bie Berhaltniffe und die Pflichten bes Bundes gar nicht berühre. Run ift es aber außer allem 3meifel, bag ber preugischeschweizerische Rrieg bie Berhaltniffe und Bflichten bes Bunbes nicht nur berührt, fonbern fogar febr innig berührt hatte. Bundesgebiet grengt unmittelbar an Die Schweiz, vom Bunbesgebiet aus hatte ber Angriff unternommen werden muffen, und die Möglichfeit bes Rrieges mar baburch bedingt, bag ber Bund von vorneherein auf bie Bahrung ber Reutralitat feines Gebietes verzichtet bätte. Mit bem erften preußischen Bataillon auf bem Boben eines angrengenben Bunbesstagtes mare biefer in ben Rrieg bineingezogen und gar verschiebenen Wechselfallen ausgesett ge-Bir haben oben ermabnt, daß eine Diverfion ber Schweizer in bas Großherzogthum Baden febr gut ausgeführt werben fonnte, und wir fonnten nachweisen, bag eine folche Unternehmung fogar fehr mahricheinlich mar. Satte ein folder Kall fich ereignet, fo mare fogleich die Berpflichtung bes Bunbes eingetreten, bas angegriffene Bunbesgebiet ju fouben. Der preußischeschweizerische Krieg hatte bemnach unvermeiblich und unmittelbar ben beutschen Bund in ben Rrieg gezogen, und bennoch hat Breugen behauptet, Diefer Rrieg berühre nicht bie Berhältniffe und Berpflichtungen bes Bunbes. Die Biener Schlufacte bestimmt auch (Art. 47), bag fur ben Bund die Berpflichtung jur Silfeleiftung gegen ben Angriff von Besigungen außer bem Bunbesgebiete eintrete, wenn bie engere Bundes. Berfammlung, nach vorgangiger Berathung, Befahr fur biefe Befitungen erfennt. Warum hat man biefe Bestimmung nicht geltenb gemacht?

Man fonnte noch weiter gehen, man fonnte fagen: bie Bundesstaaten, welche die besondern Berträge mit Preußen abschlossen, haben die Bundesacte nicht gehörig beachtet, welche (Art. 11) den Mitgliedern verbietet, in Berbindungen einzugehen, welche die Sicherheit des Bundes oder einzelner

Bundesstaaten gefährden. Die Schweizer haben viel schwäschere Argumente vorgebracht; wir aber haben schon gar oft erklärt, daß wir in öffentlichen Dingen die Wortslauberei hassen. Leider ist der Borwurf begründet, daß die süddentschen Bundessürsten der Ansicht der größten Bundesmacht hätten beitreten, daß sie die besondere Unterhandlung mit Preußen nur zu einem Uebereinkommen über ihre Abstimmung in der Bundesversammlung hätten führen, daß sie Preußen keineswegs das nothwendige Jugeständniß versagen, daß sie aber dem preußischen Kabinet nicht zu einem Berfahren die Hände hätzten bieten sollen, welches gewissermaßen die Macht verläugenet, die es wenige Wochen früher zur Anerkennung seines Rechtes angerusen hat.

Hätte sich die Protestation der würtembergischen Abgeordneten auf das Bundesverhältniß gegründet, so wäre sie berechtigt gewesen, und man hätte in der süddeutschen Agitation nicht radikale Sympathien, sondern man hätte darin einen ungeschieten Ausdruck der Empsindung sehen müssen, welche das einzige nationale Institut der Deutschen heilig hält. Wohl ist es gewiß, daß der Bruch mit dem helvetischen Bund ein Uebel gewesen wäre für die süddeutschen Länder, deren Berkehr mit der Schweiz so ausgedehnt und so lebhaft ist; aber wo es sich um die Wahrung eines großen Grundssaßes der Staaten handelt, wo Deutschland als Macht sür diese Grundsäße eintrat, da mußten sich diese Grenzländer eben damit trösten, daß immerwährende Bortheile ein vorübergehendes Uebel hundertsach auswiegen.

Alle diese Fragen, dem Princip nach ungemein wichtig, sind nicht durch die Thatsachen praktisch geworden, denn die Schweizer haben den Prozest gegen die gefangenen Reuensburger niedergeschlagen und diese in Freiheit gesett. Ob durch die Art, wie diese Lösung bewirkt, und wie sie vollzozogen wurde, dem Sinn der Forderung Genüge geschah, das mochte gerechtem Zweisel unterliegen.

Offenbar haben bie Dachte mahrend bem gangen Berlauf ber Unterhandlungen nicht baran gebacht, bag bie Freigelaffenen nicht nur aus bem Ranton, fonbern aus bem gangen Bebiet ber Gibgenoffenschaft verbannt merben follten. Die eibgenössische Bunbesbehörde hat in ihrer Rote vom 4. Januar 1857 biefe Entfernung freilich nur fur eine polizeis liche Dagregel im Intereffe ber öffentlichen Rube erflart. Bar biefe Magregel aber burch Gefete gerechtfertigt? Wenn eine besondere Bestimmung ber Bunbedverfaffung (Art. 57) bem Bunde bas nirgend bezweifelte Recht jugefteht, aus feinem Gebiete Frem be auszuweisen, und wenn über bie aleiche Magregel gegen Schweizerburger nichts ausgefprocen ift, fo muß man nothwendig foliegen, bag bundesgefeslich folde Berbannungen gar nicht erlaubt find. Ift ber foweigerifche Bundesftaat auch auf bem Bege, ein Boligei-Staat ju werben? Dem Grundfage nach ift biefer Befchluß ber Bunbesbehörbe fur bie perfonliche Freiheit ber Schweiger von ungeheurer Bedeutung; für bie internationale Begiehung ift er es nicht mehr. Kranfreich, Die vermittelnbe Macht, bat biefe Ausweisung unzweideutig zugeftanden, England bat fie angenommen, und wenn die ofterreichische und die ruffifche Erflarung biefe barte Bedingung nicht enthalten, fo muß man doch annehmen, baß fie ben beiden Continental-Machten fo gut, ale Preugen mitgetheilt worden ift, und daß diese bas Uebereinfommen nicht ftoren wollten, und barum feine Ginfprache gemacht haben.

Weniger auffallend ist die Bestrafung der Reuenburger-Rilizen, welche bei der Einberufung des Contingentes sich nicht gestellt, oder dem Dienste durch die Flucht sich entzogen haben. Der Soldat als solcher darf niemals Politist treiben, und es liegt im Interesse Aller, daß der Grundsatz bes unbedingten Gehorsams bei der bewassneten Macht unter allen Umständen aufrecht erhalten werde. Der Bund konnte gesehlich über die neuenburgischen Streitsräfte verfügen, das ift fein anerfanntes Recht. Wer fich im Gewiffen gebrungen fühlte, nicht fur bas Suftem biefer gefehlichen Beborbe ju fechten, ber mochte fich ber Rothwenbigfeit entziehen, aber er mußte bie Rolgen auf fich nehmen. Dehr als jeber andere Staat ift ber fdmeizerifche Bunbesftaat in ber Rothmenbig. feit, fein Beispiel bes Ungehorfams ohne Strafe vorüberge-Aber hatten bie Rabifalen einen Ginn für ben zu laffen. politische Anftandigfeit gehabt, so hatten fie bas neuenburgis iche Contingent gar nicht, ober boch mit ber ausbrudlichen Erflarung einberufen, bag es nur jum innern Dienft, und in feinem galle gegen bie Truppen bes Ronigs von Breußen verwendet merben folle. Wie fehr man bie Empfindung und bie Bletat biefer flüchtigen Miligen auch achte, fo fann man es ber Bunbesbehörbe boch nimmer verargen, wenn fie biefelben vor ein Rriegsgericht ftellt. Dagegen aber follte bie Bundesversammlung nicht vergeffen, daß bie Freilaffung ber gefangenen Infurgenten boch eigentlich bie Begnabigung ber flüchtigen Milizen einschließt. Das möchte nun ein Gegenftand fur bie Confereng fenn, infofern fie bie Amneftie ober bie Begnabigung empfiehlt.

hatte man die Neuenburger-Frage sogleich bem europäischen Schiedsgericht zur Entscheidung vorgelegt; hatte Preußen, gestüht auf das Londoner-Protofoll, die Mächte zur Bildung des Schiedsgerichtes angerusen: so ware die Frage nach dem Sinne der europäischen Grundsähe behandelt und gelöst mors den, und die Lösung, ware sie auch der Sache nach dieselbe gewesen, hätte einen andern Charafter getragen. Frankreich hat den König von Preußen zum Berzicht auf den Besit bestimmt, eine einzelne Macht hat die eigentliche Rechtsfrage beseitigt, und die Gesammtheit verhandelte nur noch über die Bedingungen des Bollzuges. Die Schweizer haben die Bertretung des Bundes in den Pariser-Conferenzen gesordert als etwas, das sich von selbst versteht. Wolten sie nur, daß man sie höre, so haben sie verlangt, was billig und ge-

recht ift, meinten fie aber ale gleichberechtigte Dacht mit ben andern zu verhandeln, zu ftimmen, zu entscheiben, fo fpras den gegen fie bie allgemeinen Grundfate, bie Erwerbung ihrer eigenthumlichen Stellung und die fruheren Borgange. Saben bie Schweiger bie großen politischen Acte mit untergeichnet, ift ihr gegenwärtiger Bestand und ihre internationale Stellung nicht burch Intervention ju Stanbe gefommen? waren auf ben Congreffen ju Laibach, Berona und Troppau bie Gefandten ber thatfachlichen Regierungen von Spanien und Reapel jugelaffen? haben auf ben Londoner-Conferenzen bie Bevollmächtigten von Belgien etwas Anderes gethan, ale ihr Intereffe plaidirt? Die Bulaffung eines fomeigerischen Bevollmächtigten mare in ber Art gerechtfertis get, wie fie es jum Comité über bie Schweizer . Angelegen. beiten auf bem Biener, Congreffe mar, und wenn nicht aller Schein trugt, fo hat es bie Parifer-Confereng bamit fo gehalten.

Daß bie Conferenz in ber Restdenz bes Bermittlers tagte, bas ist die natürliche Folge bavon, daß man übershaupt diese Bermittlung annahm.

Der Streit um das kleine Landen am Jura wird nicht vergessen werden in der Entwicklungsgeschichte der europäischen Staaten-Ordnung; winzig in seinem eigentlichen Stoff, ist er an die großen Grundsate des Bölkerverkehrs geknüpft, denn er ist der Rampf des Umsturzes gegen das althistorische Recht. Ein deutscher Fürst muß seine erzwungene Entthronung unterzeichnen, oder eine demokratische Republik muß einem ihrer Bestandtheile entsagen.

Das Reuenburger-Landchen war ben frangofischen heer ren ein offenes Thor in das neutrale Gebiet; man hat es zu biesem Gebiet geworfen, um das Thor mit bem Jurage-

birge ju foliegen. Um ber eigene im Intereffe bes europaischen Kriel Bund bas ganbchen huten und gei nach altem Rechte gehörte es eine Eidgenoffenschaft ftunb. Collte bie follte bie volferrechtliche Anftalt ber geftort werben? Das mar bie F bie beiben angrangenben Dachte, ir betheiligt mar. Beil aber gang C follte auch bie Befammtheit feiner Frage entscheiben. Diefen Brund halten, aber Breugen hat es vorg unmittelbar betheiligten Dachte ale hat bie Frage an fich geriffen, un Brunbfate ju Stande gebracht.

Die erfte Salfte bes neunzeh Schweizer Bund aus feiner Abhar riffen, im Anfang ber zweiten hlung diese Abhangigkeit wieder ero meinen Grundsat nicht festgehalter beigeführt, was man so emfig zu

Preußen hat ben beutschen Bi europäische Macht bas Recht bes ! Desterreich in der Entwicklung de ser Macht seststellen wollte, so w läugnet.

Man hat bas bestehende Rech bikalen gestellt, aber man hat jen gen geschont. Man gibt nicht zu, fes die alleinige Quelle des Recht das bestehende Recht mit frästige Billen geschüht.

Daß zu jeder Zeit der Bolt

re berechtigt fei, eine bestehende Berfassung umzuwerfen und eine neue Regierung zu gründen, das ist der nächste Folges sat aus dem radikalen Princip. Dieser ist thatsächlich, er ist auch in Frankreich durchgeführt worden, aber Frankreich hat nicht die internationalen Beziehungen verlett. Die Schweiz hat ihn als einen Rechtsgrund geltend gemacht, und darum hat sie kein Recht Anderer geachtet; man hat aber nicht ihre Aussehnung gegen die erhaltende Staaten Dronung bestraft.

Der Reuenburger-Streit war ber Kampf bes erhaltenben Princips gegen bie Zerstörung; eine andere Zeit hatte Diesen Kampf freudig aufgenommen, die unserige hat ihn vermieden. Und boch muß er ausgesochten werden, die materiellen Interessen werden ihn in die Länge nicht hindern, benn es muß sich entscheiden, welchem Princip die Herrschaft und die Zufunft gehört. In den Conferenzen zu Paris vertritt der eidgenössische Bevollmächtigte nicht die Schweiz gegen Preußen, nicht die Republik gegen die Monarchie, sondern ben modernen Radikalismus gegen das geschichtliche Recht.

Ist die alte Schweiz todt und begraben, und ist die neue wirklich deren lachender Erbe geworden? Bon den Ereignissen belehrt, daß sie die Erbschaft nicht zu behaupten vermag, hat sie sich wieder unter den Schut von Frankreich gestellt; wird der Schutherr dulden, daß sie fortan in frechem lebermuth ihre Errungenschaft aus allen natürlichen und geschichtlichen Berhältnissen reiße, oder wird dessen geswaltige Hand die zerstörenden Kräfte im Schweizerlande sessen? Wird die gerechte Eisersucht der anderen Mächte eine neue Mediation zugeben, oder mussen wir vielleicht noch ersleben, daß im Mandat des europäischen Gleichgewichtes die alten Monarchien das radifale Schweizerspstem gegen französische Eingrifse halten?

Die Beschluffe ber Parifer. Confereng werben andeuten, ob biefe Fragen Bebeutung gewinnen.

### Chlufwort ju ber Parifer : Transattion wegen Reuenburg.

Rapoleon III. in ber Barifer-Conferenz hat gesprochen, und bie Befürchtungen, welche wir in ben vorstehenben Beilen eines vorzüglichen Sachkenners eingetragen feben, find bestätigt.

Die Beitläufe" ber Giftorifch = politifchen Blatter haben fic unter bem 1. Rebruar über bie nachfte Bergangenheit und über bie mabricheinliche Bufunft ber Meuenburger-Frage geaußert. ben jest am Schluffe ber Berhanblung eigentlich nichts binmeg ju nehmen und nichts bingu ju thun. Mur in Ginem Bunfte ift ibre Erwartung übertroffen worben: burch bie überraschende Langwierigfeit ber Berhandlungen nämlich. Die Sauptfache war ja boch bei ber Eröffnung ber Parifer Special-Confereng, gwifchen Breugen und Mapoleon III, bereits abgekartet und in's Reine gebracht: baraus machte eigentlich auch Niemand ein Geheimniß. Tropbem bauerte bie Transaftion fo lange Beit, marb von Berlin aus bann um wann fogar bie Beforgnig ausgestreut, es burfte bas gange Arrangement fcheitern, ber Statusquo verbleiben. Enblich fam es fattifc noch babin, bag die vier Machte von fich aus einen Transaftione-Entwurf gur einfachen Annahme ober Nichtannahme vorlegen mußten.

Baren bas wirkliche Schwierigkeiten ber Berhandlungen? Es ist erlaubt, nicht baran zu glauben. Den Schein bavon zu verbreiten, mochte für Breußen nothwendig, für Napoleon III. nicht unaugenehm sehn. Denn je schwerer bas Werk, besto größer der Ruhm des Bermittlers. Sein Wille ist endlich doch in dem Bergleichs Worschlag ber Mächte durchgedrungen. Der Inhalt besselben war auch, sobald ber preußische Berzicht auf Neuenburg einmal sessstand, so einsach und natürlich gegeben, daß wir, ohne

alle diplomatische Complifation, ihn am 1. Februar schon jum Boraus erriethen. Wenn Breußen bennoch voraussichtlich unmögliche Bedingungen stellte, so lag die Beranlassung nabe. Seine worsorgende Rummerniß für die kunstige Lage der Reuenburgischen Rohalisten an den Tag zu legen, stand dem von den Getreuen für immer scheidenden Herrn gewiß wohl an. Auch sonst mochte Gilsertigkeit des Berzichtens unanständig und es gerathen erscheinen, sich von den Mächten der Conserenz einen sansten Druck anthun zu lassen. Die endliche Bewilligung schien dadurch im Preise zu steigen. Wenn daher zuvor die Schweiz wegen Freilassung ber gesangenen Rohalisten vier Monate lang unnütze Verhandlungen hinschleppte, so that Breußen jest geradeso.

Eine Art Rache hat es baburch an ber Schweiz allerdings Im europäischen Intereffe mare freilich zu munichen gemefen, man batte in Berlin nicht fo gethan, fonbern furg und gut, möglichft auf bireftem Wege ber Negotiation gwischen ben beiben Betheiligten, ben Bergicht realisirt, ber nun einmal jugefagt mar. Die Schweizer-Rabifalen felber faben anaftlich barrenb nach einem folden Entichluffe Breugens aus, und Dr. Rern trug Diefen Bunfch noch in feiner Inftruktion mit nach Paris. Breugen bing es ab, ob die Schweig noch tiefer unter ben Ginfluß Frankreichs gebeugt werben follte. Durch bas Berfahren Breugens ift bieg nun wirflich in bebenflichem Grabe gefcheben. foulmeifternde Con bes Barifer Moniteur bem Berner Bunbegrath gegenüber flingt um fo fcharfer an, ale fonft feine Dacht ibn an-Damit foll freilich nicht geläugnet jebn, bag bie plumpe Indiscretion, welche die Schweizer = Diplomaten jungft burch voreilige Beröffentlichung ber Confereng= Papiere wiber gegebenes Bort begingen, eine ftrenge Ruge mohl verdiente. Aber ber bebeutsame Bechfel lachelnder Guld und ftrafenben Ernftes ber Schweig ges genüber ift an ber Proteftor-Miene Franfreichs boch auch nicht ju vertennen.

Der langjahrige Wettstreit ber Machte um überwiegenden Einfluß in Bern hatte scine tiefe Bedeutung. Er ist jest entschieden, und zwar zu Gunften ber unruhigen Nachbarschaft. Go hat die preußisch - beutsche Politik in ber orientalischen Beltfrage nun vollends bas Gegentheil ihrer eigentlichen Absicht herbeigeführt. Das französische Uebergewicht, bas "westliche Schlepptau" wollte man hintanhalten. Aber die beabsichtigte Bruftwehr gestaltete sich unversehens unter den handen zum herrscherstuhl ber napoleonischen begemonie. Man empfing sonst fürstliche Besuche Ruslands, von nun an machte man französische.

Arbeit, europäische Arbeit war es, was das neue napoleonische Etablissement jest bedurfte, nachdem der Orient nahezu sertig gemacht war. Wieder war es Preußen, das Arbeit und Austräge besorgte. Die dominirende Werkstätte Napoleon's III. blieb in ununterbrochener Thatigkelt, und konnte ein neues Meisterstück im Rieinen liefern. Es ist sehr bezeichnend: als die Neuenburger Gesangenen amnestirt waren und frei an der Grenze standen, da gingen sicht nach Berlin, sondern nach Paris, um den Dank für ihre Besteiung abzustatten.

Eine Correspondenz aus dem Berliner Presbureau spricht die Beurtheilung aus, welche in Berlin jest vorgeschrieben zu sen scheint: "am thätigsten habe sich für das gelungene Werf der Transattion Napoleon III. interessirt", dann auch Russland; England und Desterreich aber seien kubl und kalt dabei gestanden. Natürlich ist es vor Allem an Preußen, mit der Neuenburgischen Arbeit Napoleon's III. zufrieden oder unzufrieden zu sehn. Wenn aber die beiden letztgenannten Mächte in der Conserenz sich weniger ertisten, so war es wohl, weil sie die eigentliche Arbeit als vorgetban erachteten und lieber nachdenken zu mussen glaubten: woher denn nun der nächste Stoff zu einem neuen gelungenen Werke Napoleon's III. kommen werde. Bielleicht doch noch aus Kopenhagen?

Der verehrte herr Mitarbeiter, bessen biplomatischer Feber wir bie vorstehenden Betrachtungen über die preußisch-schweizerische Angelegenheit verdanken, hat sich streng an die officiellen Beröffentlichungen der Tiplomatie gehalten. Er will es aber Niemanden verwehren, zu glauben, daß auch noch Dinge vor sich gegangen und Tendenzen existiten, die in diplomatischen Noten nicht exzeichnet sind, noch zu werden psiegen. Er will, daß europäische Bragen vor einem Senat der Mächte ausgetragen wurden, und er begründet eine solche Einrichtung als unzweiselhaftes Post ulat der

= 1 =: 1 =: 1 =: 1

.

ï

۳

1.

ينإ

4

Ė

europäischen Verträge. Aber biese Verträge haben sich eben sehr verrechnet: barüber ift, Dank ber orientalischen Frage, jest schon gar keine Täuschung mehr möglich. Statt ber Unanimität ber Mächte burchgehenbere Isolirung in egoistischen Tenbengen als je. Eine überwiegende Majorität von Mächten auf Grund gemeinsamer Maximen scheint das höchste erreichbare Biel zu seyn.

Die jüngfte Wiltrifis hatte im gludlichen Vall eine andere Allianz diefer Urt an die Stelle der viel migbrauchten "heiligen Allianz" bringen konnen. Thatfachlich aber ift der ungludlichste Fall eingetreten. Eine Macht gibt die Entscheidung. Noch dazu nicht eine altbegrundete, sondern eine rein persönliche, bloß auf zwei Augen ruhende, in ihren Entschlussen von heut auf Morgen problematische, mit gar keinen Untecedentien und Traditionen oder mit den bedenklichsten.

In biesem Lichte durfte die napoleonische VermittlungsStellung an sich schon als europäische Calamität erscheinen. Durch
thr bloses Daschn verunmöglicht sie den europäischen Senat und
die ihm zu Grunde liegende Idee christlicher Mäßigung des Begriffs
der Souverainetät. Sie ist aber ebenso gefährlich für die Person
des Inhabers selbst wie für die ganze objektive Welt. Ieder glänzende Ersolg macht sie nur um so bedenklicher nach beiden Seiten.
Man wird bald genug ersehen, zu welcher weitern Entwicklung der
jüngste Ersolg wieder eine Borstuse bilden muß. Darum dürste
man auch ein Recht haben, die nun geschehene Erledigung des
Neuenburgischen Problems nicht nur nach ihrem materiellen Inhalt
für ein großes europäisches Unglück anzusehen, sondern namentlich
auch nach ihrer formellen Verwirklichung, wegen der Form der
Erledigung.

Nach ber erstern Seite hin mag ber Sieg bes Unrechts, bei ben obwaltenden Umftanben und unter dem entnervenden Bann der allgemeinen Finanzrudsicht, nicht völlig abwendbar gewesen sehn. Nach ber lettern Seite aber war er selbstwerschuldet und zwar abermals selbstwerschuldet durch deut iche Sonderpolitif. Desterreich hatte einen andern Weg der Lösung, nach Anweisung der völkerrechtlichen Berträge, vorgeschlagen: europäischen Richterspruch, nicht französische Bermittlung. Die widerhallende Stimmung war bezeichnend; der Naula.

moberne Begriff ber Souverainetat schrie laut auf. Von Berlin ens that man sich sogar noch viel barauf zu gut, bag ce bei der Conferenz ber garantirenden Mächte nicht um Entscheldungen, sondern nur um Borschläge zur Gute sich handle. Bas auf biesem Bege ber freien Bustimmung erreicht worden, das liegt nun vor Augen. Das haus hohenzollern ist seines guten Rechts auf Neuenburg entledigt und die Schweiz damit bekleidet worden um den wohlfeilsten Preis oder eigentlich um gar nichts.

Ehe wir die Berücksichtigung etwas naber untersuchen, welche Breußen bei dem "gelungenen Wert" gefunden hat, mochte es nicht unpassen sein, an die sanguinischen hoffnungen und Besürchtungen zu erinnern, die bezüglich der Stellung des schweizerischen Radisalismus noch an der Schwelle der Conserenz laut geworden sind. "Einmischung der Mächte in die vertragswidrigen Versassungszustände der Reuschweiz kann nicht ausbleiben"! so meinte man auf beiden Seiten. Statt dessen ist nun der revolutionäre Umsturz des alten Staatenbundes wenigstens indirekt mit europäischer Sanstism aus der Conserenz hervorgegangen. Dieselbe machte es sich von vornberein zum Geset, aus den preußischen Forderungen Alles zu beseitzigen, was dem Gelste oder dem Wortlaute der neuen Bundes-Bersassung der Schweiz entgegenstünde.

Breußen brachte baher ben wichtigen Bunkt wegen Garanie ber vier Bourgeoisten Neuenburgs gar nicht wirklich in Vorschlag. Bwar suchte es seine getreuen Royalisten gegen ble rabitale Racke wenigstens baburch zu schüßen, daß die gesetzlich unmittelbar bevorstehende Verfassungs - Revision verschoben und die terroristrenden Fremden im Kanton von der Stimmgebung ausgeschlossen wurden. Das wäre aber offenbar wieder ein Eingriff in die Souveraineit der Reuschweiz gewesen. Daher schlug Frankreich ab. Rur vollständige Amnestie mit Einschluß der flüchtigen Wiligen und Sicherrung gegen specielle radikalen Contributionen ist im Vergleichsentwurf ausgesprochen.

Auch ber Bunkt wegen Garantie ber Domainen, welcher fich unter ben von Berlin aus Anfangs aufgestellten Bedingungen bes Berzichts befand, ward bei ber Conferenz gar nicht eingebracht, und die begehrte Absindungs-Summe von zwei Millionen

Franten warb auf Gine Dillion, ohne Bezeichnung als "Entschä-Maung", berabgefest, Bezüglich bes Titels, fann ber preugifche Monarch benielben ale bifterifche Erinnerung beibebalten, aber nur mit Bewilligung ber Machte, nicht mit ber ber Schweiz. Auch bie Barantie ber mobitbatigen und religiofen Stiftungen in Reuenburg ward zu Bern anfänglich, ale Unlag zu frember Ginmifchung, rund Infoferne Preugen Die Rudgabe ber 1848 fafulariabaeichlagen. firten Guter ber reformirten Rirche, bann felbstftanbige corporative Berfügung über alle biefe Stiftungen mit Ausschluf bes Ctaats von ber Bermaltung verlangte, vermochte es wirklich nicht burch-Den Ronig bavon zu überzeugen, bag auch bieß allerbings eine Beschränfung ber schweizerijchen Souverainetat mare, mar bie lette napoleonische Mubewaltung in ber Sache. Der Bergleichs-Entwurf verspricht jest einfach, bag biefe Ginfunfte "ibren urfprung-Iichen 3meden nicht entfrembet werben fonnten".

.

Daß diese Garantie gewährt werben burfte, ebenso wie fie einst ben schweizerischen Rlöstern gemährt war, haben wir vor vier Monaten schon ausgesprochen. Die Rabikalen in Genf und Bern find zwar auch darüber noch sehr ungehalten; das hieße ja, meinen sie, der Schweiz das Souverainetäts-Recht austreiten, seiner Bett vielleicht gar keinen salarirten Cultus niehr im Lande zu haben. Indes werden sie sich zu trösten wissen: sie find schon über ganz andere völkerrechtlichen Bestimmungen hinübergekommen, und wenn es vollends um eine Beraubung der Kirche und der Armen sich handelt, welche Macht würde da heute noch den Finger bewegen!

"Der schweizerische Bund wird dem Könige von Preußen die Summe von einer Million Franken bezahlen", sagt Art. 6 der Convention. Etwa 250,000 Thir. — das ware der einzige reale Beweis der Berücksichtigung, welche das preußische Recht in Paris zu sinden vermochte. Gewiß ist es nicht mehr als ein Gebot der Selbstachtung, wenn Preußen schließlich nur noch die einzige Uensderung beautragte, daß Art. 6 in dem Arrangement gestrichen werde, da man das Geld nicht acceptiren werde. Die Noblesse der Nosnarchie ist somit gewahrt; der schweizerische Radikalismus aber, indem er ihr Recht mit Füßen treten darf, wird nicht erröthen.

Dagegen wirb er aber wider Willen gezwungen febn, fich

Auffallend und reich Urfache taiu. ift nur bas, tag man auch in Berl zofficen Bermittler fich verpflichtet fi Somptomen für bie Richtigfeit be man in ben officiellen Breg = Offen Dementi berfelben. Die officiofen fp Alliang mit Franfreich ale ber geitge Politif. Es verlautet auch von Be ber Rreugeitungs-Partei in biefem @ ber weiland von ihr fo eifrig bearbei Schloffe zu Berlin willfommenen & lette Sand an bas Reuenburger Befe bie Rreuggeitung ihren mubfam unter maßen Luft, erfuhr aber fofort eine bem officiellen Drgan bes herrn voi

Mapoleon III. bantbarft verpflichtet 3

Derfelbe Minister hatte am Tag Bertrags vom 2. Dec. 1854 nach 2 Gotteswillen unterzeichnen Sie nie Welche Umkehr ber europäischen Stin Beit! Wer hatte bamals den Geba Rapoleon III. von Preußen zuerst pund zwar weil er bas königliche hagludlich befreien und den Triumph i storische Recht besiegeln half!

Will man in Cachen ber beu matie noch irgenb etwas für unmögl

#### L.

## Fliegende Blätter zur laufenden Geschichte des Protestantismus.

Sfanbinavien. III. Schweben: außere Berhaltniffe ber Lanbestirche; innere: Lafarismus, Schartauismus, Evangelicismus, Antinomismus, Sebbergianismus, Separatismus, Baptismus, Zwinglianismus, Reus Lutheranismus, Myfticismus, Mormonismus.

Roch ungleich mehr, ale bieß bei Danemart und Rormegen ber Rall ift, haben bie Rirchenfragen Schmebens endlich bie publicistische Aufmerksamkeit, namentlich in Deutsche land und Franfreich, auf fich gezogen. Die protestantischen Rirchenzeitungen bringen jest, mas zuvor gar nicht geschab, eingehende Berichte aus bem Lande felbft. Man fieht benfelben jum Theile an, wie fcwer es ihren Berfaffern wirb, ju folch trauriger Arbeit bie Beber ju ergreifen. Unter Unbern befand fich ber gelehrte Theologe R. 3. Cervin-Steenhoff ju Carlohamn in Diefer Lage. Bis tief in Die Rachte hinein mit ber "wunderfamen Arbeit" beschäftigt, bie alten Rirchenhymnen, biefe gewaltig fußen Lieber in ihrer gangen großen Ratholicitat (wie er fich ausbrudt), biefe ichos nen Tone aus einer Zeit, die nicht mehr ift - ju einem ffandinavifden Symnarium ju verarbeiten: wendet fich fr. Steenhoff in weicher Stimmung und mit tiefer Bhemuth ber firchlichen Gegenwart Schwedens ju. Er beginnt feinen Be-70 XXXIX.

richt mit ben Worten: "Wir, von man fonft im Auslande gar nicht furcht fprach, mir arme Edwebe fpott geworden" \*).

Es ift namentlich ber Sinbli niffe ber ichwedischen Rirche, mas . rung abnothigte. Sie ift aber a in Bezug auf bas, mas mir bi gen berfelben nennen mochten. reich und Deutschland bereits Celbft bie Augeburger "Allgemeir tiefen Schaben enblich nicht meh: fich ausbrudlich geweigert, eine Die gefegliche Religionebebrudung, folgenben Befegentwurf, ja bloß ben in ihren Spalten aufzunehme: Franfreich nicht geringes Auffehe "Beltblatt" gewiß hochft bezeichn mußte fie boch wenigstens einig welche bie "öffentliche Deinung C terftugung ber freifinnigen Abfic und gegen bie fcroff ftaatefirchlich

Diefen Beilen entnehmen w: Specififation jener außern Bermi inneren betrifft, fo find fie fo aud felbft ihre Gintheilung fcmanft. gung in die freifirchliche, die baut ber reformirte Brediger Trottet in tistische und baptiftische; bie morm mitgezählt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Steenhoff, bei Rliefoth und DR Dec. S. 705.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 5. Mära 185

<sup>••• 3.</sup> P. Trottet, französischereform

ı

Um erft die außern Berhaltniffe zu berühren, fo lautet bie gedachte Specififation wie folgt. Die Verfaffung von 1809 gemahrleiftet bie Freiheit ber Culte, bennoch find bie alten tyrannischen Religionogesete noch immer in Rraft: Berbannung und eine Urt burgerlichen Tobes trifft ben Austritt aus ber Staatsfirche; nur Lutheraner werben zu öffentlichen Memtern jugelaffen; jeben Augenblid bebarf ber Schwebe eis nes Certifitate vom Pfarrer über Religionefenntniffe und Abendmahlsempfang; befigleichen muß jeder wenigftens einmal jabrlich einer Ratechismusprufung fich unterziehen; bie Ercommunifation wird nicht felten verhangt mit ben ernfteften Rolgen fur bie burgerliche Ordnung \*). Comit ergibt unfere Eintheilung: erftens die Frage von ber religiofen Tolerang, zweitens bie von ber Rirchenzucht, woran fich brittens die Reform ber Rirchenverfassung und ber Rirchenbucher anschließt.

Bon ber schwebischen Agitation für Religionsfreis heit und von der selbst materiellen Unmöglichkeit einer Fortsdauer des bisherigen Zustandes, theils wegen des geomestrisch fortschreitenden innern Abfalls, theils wegen der Nachsdarstaaten, welche die aus religiösen Gründen erilirten Schweden nicht mehr ausnehmen wollten, haben wir früher erzählt. Endlich ergriff der König selbst die Initiative. Den 23. Oft. v. Is. erstärte er dem eben eröffneten Reichstag, unter Berusung auf das "Wesen der protestantischen Kirche" und auf Gustav Adolf, den großen Kämpfer für "Freiheit des Gedankens und des Gewissens": die alten Strafgesetz gegen die fremden Eulte müßten nun verschwinden, und das gemeine Gesetz mit S. 16 der Versassung in Einstang ges bracht werden. Am 21. Nov. wurde das projektirte Tolerangs

<sup>&</sup>quot;bie Rirche und die Religionsfrage in Schweben", in ber Revue des deux mondes 1. Avril 1857. p. 644 ss.

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 2. April 1857.

Gefet wirklich bem höchsten Ger awischen entspann sich außen ein wider, und dieser ist die heute da schof Reuterdahl behauptete in e "Religionsfreiheit" habe weber ir ren angestrebt, noch insbesondere i wichtig redete Pastor Trottet entg nichts als "verwerslicher Aufruhrrichtig fragt aber ein beutscher Th wie das wohl mit den Gedanken stimme?

> "So wahr Gott Gott ist und Muß Papst, Teufel und Hölle Und was ihn'n thut anhangen, Enblich werden zu Schand und

Befehen wir une nun erft bie bas fogenannte Tolerang : Befet t Die emporenbfte und unhaltbarfte C allerdings weggeraumt, aber nich liche Tob. Die Ausschließung von bleibt nach wie vor, nur ber Berl mehr erfolgen. Freigegeben ift eige bin nicht mehr ju unterbrudenben mobei übrigens bas neue Saframe schafft ift. Ueberhaupt nimmt ber Bunften mit ber andern Sand wi nen gibt. Bebe nichtlutherische Bre als jur ichwebischen Rirche Richt. B rebung jum Abfall, gefdweige an rens, find mit ichweren Beld . ut Treten beibe Eltern aus ber Sto boch die bereits gebornen Rinber,

<sup>\*)</sup> So fragt Paftor Bucherer zu Roi vom 8. Jan. 1857.

:

•

ı

fo muffen alle Rinder in der schwedischen Rirche' erzogen werden; der Gemeinde-Rirchenrath ift mit der lleberwachung betraut; Eltern, Bormunder, welche dem zuwider handeln, auch fonst Lehrer und Erzieher, welche der "reinen evangelisschen Lehre" angehörigen Kindern einen andern Glauben beisdringen, erleiden die gedachten schweren Strasen. Religiöse Bersammlungen von Mitgliedern der schwedischen Kirche durssen bei schwerer Strafe niemals zur landeskirchlichen Gottes-Dienstszeit stattsinden, und muffen stets nicht nur dem Civils Beamten, sondern auch dem Ortspastor offen stehen.

Der lettere Punkt, in Berbindung mit dem Ponalgeset gegen Spendung und Empfang des Saframents durch Laien, läst den Läsaren die Wahl, die Autorität der Staatsfirche über sich zu behalten, oder ganz auszutreten. Auf die Bestiedigung der sogenannten "Erwedten" innerhalb der Staats. Kirche, auf Chikanirung der Separationslustigen scheint er abgesehen zu seyn. Bezüglich der übrigen Punkte bedarf es keiner Erinnerung, z. B. über die unnatürliche Berkehrtheit der Bestimmungen über die Kinder Ausgetretener. Hr. Trottet hat Recht: die einzige Aenderung beträse die Form der Bersfolgung, und die Gesahr der lettern wäre nur um so größer eben wegen der Milderung in der Form. Todesstrase, Bersbannung, Berlust des Erbrechts waren für die Gerichte und die Erefutive doch nicht so leichthin auszusprechen und zu vollziehen, wie jest Geldstrasen und Gesängnis.

Dazu nehme man bie öffentliche Stellung ber Richt-Lutheraner in Schweben. Sie find völlig Frembe in ber eigenen Heimath. Sie haben kein Recht auf Staatsamter, können nicht einmal die Burbe eines Wahlmanns bekleiben. Erft im Dec. v. Is. lagen zwei bezügliche Gesetvorschläge bem Reichstage vor. Der erste wollte die Staatsstellen auch für Richt-Lutheraner zugänglich machen; ber zweite gestattete ihnen wenigstens die ärztliche Praris und Anstellungen als Künstler oder Techniker, für den Fall der Noth, daß ein

paffenber Lutheraner nicht zu habe würfe fielen, ber Eine im Ritter, Hause, mit starter Majorität dur Andern wird man sich leicht einer projektirten Toleranz ober "Religio

Der Ronig bat zu feinen bei und boch wieder gang verschiedene um mit Brn. Trottet ju fprechen, Beihen ju empfangen, und felbft Altar ju fungiren; bennoch hat Rormegen bie Gefete faft vollftant oberfter Bifchof in Schweben bie rang ju bandhaben. Dan fagt, Rebe vom 23. Dft. feine Abficht auf ben firchlichen Stanbpunft Ro ber Ergbischof und zwei ber "liber abwendig gemacht. Die Freifinni eine Mobififation bes Entwurfe it ber Parifer Siècle nicht langer at ben ju ben "civilifirten ganbern" gerabe jene Liberalen mit bem Entn gewefen, namentlich megen bes punfte, in bem fie ein ftete berei tung vor Allem über ben fatholis fahen.

Ganz anders urtheilte aber Stockholm in seinem Gutachten. sichts dieses Dokumentes völlig zu merken, daß die schwedische Kirch passiv gegenüber der großen antike verhält. Sie betheiligt sich eifrig Berein, und alijährlich hält die

<sup>\*)</sup> Trottet l. c. p. 663 ss.; — Al

personlichen Borsit bes Königs ihre Bersammlung, wo erst noch am 19. März 1856 mit lautem Ruhm die Hunderttaussende von Bibeln und Traktaten berechnet wurden, die in Frankreich, Italien und Irland wieder zur Vertheilung gestommen seien \*). — Für Schweden dagegen ward jest am obersten Gerichtshof das vorgeschlagene Geset als gleichbedeustend mit "Aushebung der Staatsfirche und unbegrenzter Resligionsfreiheit" erachtet. Die Majorität stimmte für völlige Verwersung und für Beibehaltung der bisherigen Interprestation des S. 16 der Verfassung. Darnach bedeutet bekanntslich "Cultusfreiheit in Schweden" so viel: "daß die Bekenner der lutherischen Lehre zu schüben seien gegen allen Iwang fremder Lehren, und berechtigt zu freier Ausübung ihrer Resligion", furz: "daß der schwedische Staat nur Verpslichtungen habe gegen die Mitglieder der Staatsstirche."

Die Majoritat bes Berichtshofs blieb hartnadig babei: ben Abfall von ber Staatefirche ermöglichen, hieße bie Rube bes Landes gefährben und eine Menge fatholifcher Emiffare berbeiziehen. Dieser Umftand und bie leberzeugung, baß einem großen Theile ber Schweben bas "gehörige Urtheilevermogen" aus ber Bibel gang abgehe, bewog auch bie Minoritat zu verichiebenen Mobififationen. Um bie Berbreitung frember Lehren unter ben Lutheranern ju hinbern, follte inebesonbere bie Strafe ber ganbesverweifung fur alle Richteingebornen und bloß naturalifirte Schweben beibehalten werben. feine Intolerang und nur eine leichte Strafe, ba ja ber Eris lirte in ber eigenen Beimath ber besten Aufnahme sicher fei. Treibendes Brincip aller biefer Beschluffe mar eingestandenermaßen die ausgesprochenfte Ratholifenfurcht. Schon bei ber Berhandlung über bie Bulaffung von Richtlutheranern aur ärztlichen Brazis widerhallte bas Ritterhaus von bem Schredeneruf: Venient Romani et destruent urbem. Auch

<sup>\*)</sup> Trottet p. 663; Ami de la religion p. 553.

Hr. Trottet scandalistet sich am Angst vor dem Katholicismus: die bie Strase dafür, daß die schwet tholisch geblieben. Nun ist zwar Gerichtshofs nicht entscheidend; azeugt, daß das Geses, wenn au benfalls im Priesterhause fast mi werde. Er gibt die Hoffnung ein aber die firchliche Revolution we lassen \*).

Bebenflich scheint biese gabe fcen Rirche allerdings, wenn me unter ben Gebildeten fehr liberale unter ben Daffen centrifugale Ti bern auch am Reichstage felber bi mit jenem Rigorismus feineswege beiben Saufer hatten j. B. gar ben, bag jur Bebung ber tiefge werbe Schwedens im Rothfalle ftellt wurben. Auch liegen noch Berruttung in ben übrigen Rirch-Theil bereits im Reichstage anh weichlich in Ungriff ju nehmen fir im Buntte ber Tolerang fur ben ben follte, fo wird er boch an a ber entbrennen.

Im nachsten Zusammenhang bie Frage von ber Kirchengud ber brohenden "Religionsfreiheit" nere Confolidirung ber schwedischer waren bisher zum Behufe ber !

<sup>\*)</sup> Trottet p. 665 ss.; Ami de la Protest. R.-J. vom 21. Marz 181

Eins, baß neben bem eigentlichen Urtheil über ben Berbreder immer auch zugleich Rirchenbuße verhangt und unter Gendarmerie : Affifteng burchgeführt marb. Die Civilbeamten waren ba ebenfo gut Rirchendiener, wie andererfeits bie Briefter auch Burgermeifter, Stadtrathe, Banfbireftoren, Steuer - Repartitoren find. Dhne Beugniß bes Bfarrere über Religionsfenntniffe, Wandel und Caframentsgebrauch fann ber Schwebe faum einen Schritt im Leben machen: ber Arme bedarf es, um öffentliches Almofen ju erhalten, ber junge Dann, um in's Militar zu treten, ober um ein Sandwert angufangen, ber Raufmann, um einen gaben gu etabliren, ber Ctaatebiener, um ein Umt ju befommen, Jebermann, um von einem Ort jum andern überzusiedeln. Die feine Welt in Stocholm hatte es einige Jahre hindurch versucht, von den jährlichen Ratechismus - Brufungen fich zu emancis piren, aber alebald fchritt ber Reichstag mit Gelb = ober Er= communifations. Strafen ein. Dennoch erftattete ber Bolizeis Direftor von Stodholm ben 9. Juli 1856 aus hochftem Auftrag einen außerft buftern Bericht über bie religios : fittlichen Buftanbe ber Sauptstadt: ohne Unterlaß fleigenbe Bahl ber Berbrechen, Entfremdung vom Gottesbienft bei bem größten Theil ber Ginwohner, mehr uneheliche Rinber ale in irgend einer Sauptstadt Europas, wilbe Eben oft gablreicher als legitime ic. . . Der Ronig fette barauf eine gemischte Commiffion nieber jur Untersuchung über ben Stand ber Seels Sorge und Rirchengucht. Es icheint barauf abgesehen ju fenn, bei ber Rirchengucht ben außern Ginfluß bes Staats mehr gurudtreten gu laffen. Schon im Berbft 1856 fcaffte ber Reichstag bie Rirchenbuße unter Genbarmerie - Affifteng ab; bafur follten aber die criminell Berurtheilten bas Abend-Dahl nicht genießen burfen, ehe fie bem Seelforger vor zwei bis brei von ihm beigezogenen Gemeindegliedern einzeln gebeichtet hatten. In bemfelben Sinne hat Propft ganbgren im Briefterhause eine Magregel ein : und burchgebracht, welche

"auf Rah und Fern eine an Egung" hervorgerufen haben foll. ein förmliches Ercommunitations, vom Pfarrer und bem Gemeinde Gericht nicht nur über die bürge über alle, welche "notorisch in bauf Ermahnen ihren Bandel ni dieses Planes ist unversennbar: viel wie bürgerlichen Tod zur Staat die civilrechtliche Folge des Kirchenstrafe identisch mit Staats

lich in's Leben treten, ober was an bie Stelle fegen wird: bas fte Chenfo bangen bie Berfe neue Bearbeitung ber ichmebischei rend ale brobenbe Wolfen am Eine aus Beiftlichen und Laien firchliche Reprasentation ift lang und fur Schweben von besonbe Borfdlag, ber awar noch nicht b nalismus begrunbete, aber boch Reichstage aufhobe, beschäftigt be werben, namentlich gegenüber b ber fonigl. Rirchenbucher-Commiff fung fenn. Coviel bis jest verlai bie Tenbeng, es allen Richtung Auffuchung von "Mittelmegen", 1 ale pia fraus bezeichnen faben. E Kormel, aber auch mit ber eucha fes Berfahren eingefelagen. Deutschland fennt, wird über fe

<sup>\*)</sup> Darmft. K..B. vom 30. Aug. 18t Marz 1857; Defterreich. Beltung

nicht in Zweisel seyn. Dhnehin scheint bie "Leserei", welche ber Staatsfirche, eben wegen jener "talten und nebligen" Rirchenbücher aus der rationalistischen Dämmerung von 1811 — Abfall von der reinen Lehre vorwirst, in regelmäßiger Zunahme begriffen. Dieß beweist schon der von verschiedenen Seiten, auch im Ritterhause, erhobene Ruf nach strenger Ueberwachung der Colportage, sowohl der lebendigen Predigt der Colporteure, als ihrer Bibeln und Traktate, wie sie neuestens von vielen Punkten, insbesondere von dem Hauptsis des Separatismus in Dalesarlien aus, das Land überziehen. Sie sollen serner keinen Schritt machen dürsen ohne pfarramtliche Bewilligung, sonst sei es um die "Einheit der Religion" geschehen \*).

Wir haben fruher in biefen Blattern \*\*) bie "Leferei" in Schweben besprochen, und gesehen, bag man mit "Lafare", b. h. Bitellefer, nicht eine bestimmte Gefte bezeichnet, fonbern, wie etwa mit tem teutschen "Bietift", alle biejenigen, welche im Gegenfat ju ter trodenen Sandwerfemäßigfeit ber officiellen Rirche ein lebendig praftifches Christenthum ver-Die Schweben geben babei auf bie vermeintlichen Duellen ber Lehre, auf bie Bibel und bie alteren proteftantifden Erbauungefdriften felber jurud, von welchem Celbftlefen fie ben Ramen tragen. Diefes Burudgreifen finbet gugleich ftatt in bewußter Opposition gegen die neueren, ratios naliftifc tingirten Lehr - und Ritualbucher ber officiellen Rirche. Je nach ben Umftanben verharren baber bie Lafare in ber Staatsfirche, und zwar zu ber Dehrzahl, ober fie trennen fich von ihr. Beber in bem Ginen, noch in bem andern Kalle bilben fie aber eine in fich identische Erscheis nung, vielmehr find es immer fehr manigfaltige Phanomene.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Stockholmer Berichte im Journal "Deutschland" vom 12. Oft., 23. Oft., 20. Nov. 1856; 28. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Biftor.:polit. Blatter Bb. 38, S. 247 ff.

Rur Eines haben sie alle miteina men die Restauration der ächten li Lehre zum Ausgangspunste. Da religiöse Bewegung in Schweden Rorwegen und in Danemark. Do und die Separatisten immer "auf therischen Lehre"\*), hier eigentlich ist in dem praktischen Puschismus Kirche freilich nicht schwer zu sind

Bas junachft bie Lafare ir trifft, fo liegen jest fehr intereff Richtungen vor, welche "in ber Schartauismus und Evar feien" \*\*). Die erftere mare bas, thobistische, die andere bas, mas miftifche Bewegung nennt. Jene ben aus, und hat ihren Gis ju 1 bauptfächlich im Norden, wo fie land ausgegangen ift. Beide hab mel "bes Evangeliums" geftellt. ! Resultaten, fo bag man bie eine anbern als bie "Traurigen" bezeit Bruder haben fie fich fo allmählig alle Provingen Schwebens verbrei gen neuen Lefern anderer Art, un ber alten Lefer aus bem Unfang fie bie merfmurbige Erfcheinung be und befondere bie in nerfirchlicher

Propft Seinrich Schartau ju

<sup>\*)</sup> Hengstenberg's evang. R.:3. vom !

" driftlicher Pfpcolog", und wurde burch feine hinterlaffenen Schriften ber Bater ber "traurigen" Fraftion unter ben neuen Lefern, bes Schartauismus. Die Richtung biefes Ramens ift eigentlich nichts als eine Mobififation ber Solafido-Lehre. Gemifheit ber Seligfeit burch ben Ribucialglauben war auch Schartau's Sauptaugenmerf; aber ebenfo bie Sorge, bag man fich berfelben ju leicht und obenhin getroften tonnte. Aus biefem Grundgebanten erflart fich fein ganaes Suftem. Daher vor Allem feine Lehre von ten Stufen ber Befehrung und Beiligung, von ben innern Erfahrungen: wie man die rechtfertigende Gnabe nicht nur erlange, fonbern auch bewahre. In ber Praris läuft bie Ungft vor bem leichtfertigen Bertrauen auf ben Alleinglauben unter Anberm barauf binaus, bag bie Schartaugner alle Conventifel und Bereine, alle Traftat = und Bibel = Befellichaften ic. meiten. Richt nur werfen fie ben erftern Gefahr ber Oberflächlichkeit und Ausschweifung in ber Lehre vor, sondern auch ben lete tern, bag man ba leicht mit falichen und unbefestigten Chris ften in einen fcablicen Berfehr fomme, und in bie fcmer au vermeibende Befahr, auf Grund folder freien Bereines thatigfeit fich felbft und andere Theilnehmer falfchlich fur mahrhafte und lebendige Chriften ju halten. Die officiellen Rirdenbucher vermerfen bie Schartauaner wie andere Lefer, bafur ichagen fic, außer ber Bibel und Luther, besonders bie Schriften bes murtembergifchen Baftore Roos, bes befannten Bropheten - Schulers. 3m Uebrigen ift ihre Bermanbtschaft mit bem englisch amerikanischen Dethobismus unverfennbar. Fur biefen hatte M. Scott, Brebiger an ber enge lifchen Ravelle zu Stocholm, bereinft hitige Bropaganda ge-Als er bei einer Reife nach Nordamerita in einem Remporter - Journal einen giftigen Schmähartifel über bie fcwebifde Rirche veröffentlichte, und biefer bei feiner Rud. fehr von ben Gegner in Stodholm wieber abgebrucht marb, mußte Ccott vor bem Unwillen bes aufgebrachten Bolfes aus

Ħ

1

bem Lande fliehen. Seine methi

Reuefte Gefdichte bes

In Burtemberg haben gegeni fignern bie luftigen Bregigerianer ans Giner und berfelben Sola-fide Schweben gegenüber bem Scharta licismus". Man lernt jenen Der Beiloftufen Theorie C "Evangelischen" vor: ba mare j eitel, wenn man immer noch auf fehlende Stufe ber Erfahrung ma nur Unlag, bag ber Menfc in f ligfeit auf fich felber baue. "Da Die Menfchen vor einer zu fc Evangelium und einem voreilige fo zeichnet fich bie evangelische 9 fie, aus Furcht, bag ein geang ohne Eroft und Bulfe in feiner und tie ihm bestimmte und im & ftung ibm entzogen merbe, bie und aufrichtet, und überhaupt e reicheren Charafter bat." Diefer Theorie hat natürlich auch ben re ris aus Ginem und bemfelben Al Schartauaner flieben die Conventi gelischen" laufen ihnen begierigft ftuge bee religiofen Bereinemefer bie Evangelischen irgenbwo Jemai

mit ihnen einig zu fehn und die haben scheint, so find fte mit b tungevollsten Anreten, wie z. L

<sup>\*)</sup> hengstenberg's evang. R. . 3. vor tet 1. c. p. 655 ss.

u. bgl., nicht sparsam, ta bie Schartauaner bagegen, aus Furcht, möglicherweise einen Seuchler als Bruber in Christo zu begrüßen, und ihn baburch in seiner Seuchelei zu bestärsten, sich fast niemals eine solche Anrede erlauben" \*).

Es fann fein Zweifel feyn, bag ber fcmebifche "Evangeliciemus" wirklich bie genuine Ausbildung ber lutherifchen Sola-fide-Lehre ift. Darum begegnet ihm auch fehr leicht, mas ber lettern ju allen Beiten begegnete: Die Befahr bes Antinomismus. Eben bagegen ftanb bas Urbilb bes Chartauismus, ber englische Dethobismus, in England und Amerifa als modernfte Reaftion auf. Auf bem namlichen Wege find auch in Schweben ichon manche Lefer ber vierziger Jahre, namentlich bie Bemeinde bes graufam verfolgten und gequalten Bauern Erif Janfon, ju ber Bratenfion "vollftanbiger Beiligfeit" gefommen. Co verlauten auch jest wieder Rlas gen: "es gefchehe mitunter, bag Manche bie Troftung fo weit treiben, daß fie bie Rothwendigfeit ber Bufe überfeben, und fich in biefer Beife bes Antinomismus foulbig maden." Da übrigens ber gange Bebbergianismus mit gu biefer Battung fcwebifcher Leferei gehort, auch fonft noch antinomistifche Seftlein verschiebener garbung \*\*) ba und bort im Canbe gerftreut find: fo icheint jenes "mitunter" in giems lich ausgebehntem Ginne verftanben werben ju burfen, und jedenfalls bie methobistische Richtung weit ju überwiegen\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R.-3. vom 27. Dec. 1856.

<sup>&</sup>quot;In ber Proving helfingland gab es vor einigen Jahren eine kleine Partei (und es gibt wahrscheinlich noch einzelne), bei welcher diese antinomistische Gesinnung in einer eigenthümlichen Weise hervortrat. Sie behaupteten nämlich, daß ein Christ nicht beten soll, weil dieß etwas Gesehliches sei, und nur denen zustehe, die die Gnade Gottes nicht empfangen haben. Ein Christ dagegen, der schon die Gnade und die Seligkeit hat, solle nur danken, loben und frohlocken."

<sup>\*\*\*)</sup> Bengstenberg's evangel. R. & 3. vom 27. Dec. 1858; Trotlet 1. c. p. 657.

۲

:

ļ

Bebberg felbft, ber, als Somebens und Finnlands, Gru ten Denomination wurde, erfahr theilung. Babrend Gr. Steenho langft zu größerer lutherischer 9 gablt ibn, gang gleichzeitig, ein fpondent nach wie vor zu ben a Rebenfalls fieht man baraus, m bem reinen Evangelium Luthers Bebberg, indem er, an bie anti Leferei anfnupfenb, gegen ben Edartquaner, Die fogenanuten auftrat, ale ben berufenen Rache Ralfdern fich gefühlt haben. nur ohne Barmbergigfeit auf bie fonbern geißelte namentlich auc teuflische Selbstbefferungelehre S fung ber Bebberg'ichen Lehre erg fiducia triumphans, die fich gar Die Bemuther mit endlosem Ju neuen Onabenermeisungen, aber Berachtung gegen bie vermeintlid auch nicht an folden, bie fich ju nur, und thue, was bu willft""

Das war in ber Proving H nachher ben Brennpunkt feiner R

a) "Bu ber Bahl biefer gehört Gebl bie Rothwenbigfeit ber Bufe nie feiner praktifchen Birkfamteit bar bie ganze Welt als lauter buffer ter beangftete und zerbrochene E zu troften und zu beruhigen ha vom 27. Dec. 1856.

felbst. In helfingland wirfte indeß schon seit 1842 ber junge Prediger Wiberg zu Rogstad in seinem Sinne. Er bildete die Reuleser daselbst zur starken Partei, die "mit wahrer Buth" über die Stillen und die zu ihnen zählenden Presdiger hersiel. Wiberg selbst wurde endlich Baptist und ging nach Amerika. Hebberg aber schickte an seiner Statt einen "noch schlimmern Gesellen", den Erschulmeister und Organisstenlehrling Forß, von Stockholm aus hinauf. "Forß kehrte in seine Heimath zurüch, und sing gewaltig an gegen die Kirche zu stürmen; alle kirchliche Ordnung wurde über den Hausen geworsen: Luther selbst sei nicht genug lutherisch gewesen".

Run muß man wohl erwägen, daß alle biese Bewegungen innerhalb der Kirche statt hatten. Der Separatismus und der Baptismus bildeten erst weitere Stadien der Entswidlung. Selbstverständlich wurzelte diese vorherrschend in der Richtung des "Evangelicismus". Der englisch-methosdistische Schartanismus scheint wenig zum Separatismus und Baptismus beigetragen zu haben. Dagegen führte die ges guine und spontane Ausgestaltung der lutherischen Kernlehre direkt darauf hin. Beweis genug, wie übel Gr. Hengstensberg berichtet ist, wenn er die Schwärmer-Sesten, welche die standinavischen Kirchenthümer zersteischen, einzig aus fremder Einschmuggelung der Calvinisten sich erklärt, da das Lutherthum so Etwas nicht aus sich erzeugen könne.

Der Anfang jum Separatismus ber neuen Lefer erfolgte im 3. 1850 in ber Helfingland'schen Stadt Hubits-wall, indem der Schneider Timdal das Abendmahl an einige Hebbergianer austheilte. Ebenso erfolgte der offene Bruch mit der Kirche gleichzeitig zu Bergso und Haffela, und breitete wenigstens seinen geheimen Anhang über alle Waldge-

<sup>\*)</sup> Steenhoff, bei Kliesoth und Meper: firchliche Zeitschrift. Dec. 1856. S. 717 ff.

genben Belfinglande aus. Subifemall murbe Sauptfit ber Baptiften. 218 eine Dufterprobe fen Ceparationen berrichenben Beiftes führt . bie Separatiften von Sammerbahl (Bemtland) den erft noch im Rebr. 1856 ber Bifcof von So aber vergeblich, verhandelte, "Gin Bauer ju Se Steenhoff \*), "wurde gugleich mit einem Dorffe Civertofon, jum Brediger in ber feparirten ( mablt, und biefe zwei Danner verwalten bie prebigen und verrichten Trauungen. Bei einem im Dorfe Sallen ben 5. Dec. 1855, wo ber Bi bie Leute verborte, ging es fo aufrubrerifc : bag bie Glieber ber Bartei, nach vielerlei bem fügtem Unglimpf, gulett unter vielen Bermu Ctube verließen. Manner und Beiber nach fluchten bie neuen Bucher, bie Rirche und a Der Bropft las ihnen bas Caframentegefet ; 1855 por, und gebot ihnen Stille und Webor ber Umteverrichtung. Alles umfonft, Gin Sau bas Bfalmenbuch aus ber Sand bes Baftore, ber vormalige Rufter, Beter Rapp, jupfte ibn bern und fdrie milb auf: ",bu bift ein Teufel : ftel bee Teufele; wir find Lutheraner, ihr feib

Wir haben hiemit nur Eine Strömung n paratismus hin angeführt. Es gibt beren fo r Lesereien gibt, um so zu sagen. Deren gibt es hängig und innerlich verschieden von einander, viele als schwedische Provinzen. Sie haben all sition gegen die Kirchenbücher und Praren d Kirche zum gemeinsamen Princip, aber nicht alle nate Färbung von der Rechtsertigungslehre. In gen sehr fanatisch waren z. B. die "Erweckungen

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 721 ff.

fcen Leferei, Die, von einem Prediger im außerften Rorben anaeregt, über ben Rolen auch nach norwegisch Lappland vorbrangen, und vielfach gange Ortebevolferungen ergriffen. Cebr gefährlich gestaltete fich auch bie "Erwedung" in Dalefarlien, wo das Gingreifen ber Beborben balb ben volligen Bruch herbeiführte. Ungefähr in ber Farbe bes lammers'ichen Apostolicismus erschien bie Bemegung in Norrland. war faft gang Schweben mit Leferei bebedt, nur auf ber Infel Gothland rubrte fich noch nichts; aber faum manberten einige Bauern aus Smagland, mo einft, gleichzeitig mit Schartau, ber Cuffragan Ryman gewirft hatte, in Gothland ein, fo entstand auch bier icon eine bedenkliche Erregung. Im ruhigften verläuft fich bie Cache in Schonen, ber alten Beimath bes Schartauismus. Dbgleich entschieben "Evangelifce" begnugen fic bie Bauern bafelbft boch bamit, in ihren Bethaufern, Conventifeln und Bereinen Rirche auf eigene Rauft ju machen, ohne boch mit ber Staatefirche ju brechen; aber auch ohne ihr bas Beringfte nachjufragen. fie eine eigene Rirchenzucht unter fich eingeführt; furg, "fie haben eine gemiffermaßen formlich organisirte Ecclesiola in ecclesia gebilbet" \*).

Freilich liegt auch da eine weitere Gefahr, die des Baptismus, nicht weniger nahe, als bei der eigentlichen Separation. Man hat in Stockholm selbst mit diesen "Organisationen" sehr mißliche Erfahrungen gemacht. Sonst hoffte man mit Stolz von den religiösen Bereinen und Gesellschaften in Stockholm, von der Menge ihrer Schriften, Traktate und andern Erweckungsmittel. Jeht aber kommt bittere Klage: die Stockholmer Conventifel seien in den lehten Jahren sehr gesunken, da "sich namentlich der Separatismus und Baptismus auch unter ihren Mitgliedern verbreitet, und innern Zwiespalt hervorgerusen." Man schreibt es insbesondere

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R.B. vom 24. Dec. 1856.

folden Ginfluffen aus Stodholm zu, wenn ir fich die Bewegung fo ungludlich verlief, bag bi an einigen Orten fast allgemein Separatisten i von den Separatisten bann fehr viele, vielleicht zum Baptismus übertraten "\*).

Ueberhaupt führte bie breite Etrafe gum burch ben leferifchen Ceparatismus. Es ift bie bie feparatiftifden Bauern fich gu Baptiften er bie Ecclesiola thut aber innerlich meift biefelben bie offene Ceparation. Co ideinen bie "Sti mehr und leichter Baptismus aus fich beraus; felbft ber tobenbe Bebbergianismus. Delebo erflart noch in einem Bericht an bas Do Upfala vom 5. Dec. 1855: bie Bebbergianer nahmen eine burchaus feinbliche Stellung ju b ein, und hielten biefe fur "einen teuflifchen Unb hindert freilich nicht, bag bie außerften Spigen fcen Evangelicismus wie mit Rothwendigfeit in bineinreichen. Bu Carlebamm fab Br. Cteenhof baptiftifden Diffionar unter ben Bebbergianer fcafte machen, bis bie Bolizei fie ftorte. Gben

<sup>\*)</sup> Bei Bengftenberg a. a. D.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der größte Schaben, ben bie Separatisten ber Rir ben, besieht barin, baß sie bem Baptismus ben Der Baptismus hat sich in ben letten Jahren zien Schweben verbreitet, hauptsächlich an benjenigen Diese Separatismus entstanden war. Die Separatist Bauern sind, wurden in ber Regel ben Baptifter Beute. Diese haben es auch nicht unterlassen, sich beit zu bebienen, sondern vorzüglich an solche Ortinare gesandt, wo zwischen ber Kirche und einzelnen in irgend einer Beise Zwiespalt entstanden war. Die so günftige Lage wurden sie eine solche Musbreits haben." Hengstenberg's evang. R.: 3. vom 27. Dec.

von heiben berg, weiland Rurschner zu Derebro, wie er als Antinomist überall Conventifel hielt trot ber Gelbstrafen, mit benen die Polizei ihn belegte. Er trat endlich, "um sich recht gründlich an der Kirche zu rachen", wie hr. Steenhoff meint, zu den Baptisten über, und wurde deren gefährlichster Propagandist \*). Zudem ist der zweite Bater des antinomistischen Evangelicismus, Prediger Wiberg, auch der eigentsliche erste Bater des schwebischen Baptismus.

Freilich begnügte fich Biberg von Anfang an nicht bamit, die Troftlichfeit bes Sola-fide hervorzuheben; er tobte augleich gegen "alle Ordnungen ber Rirche", fo bag er ends lich fuspendirt werben mußte. Bei einer Reife nach Samburg traf er mit ben bortigen Reobaptiften jufammen, erft als Begner, bann als ihr Profelyt. In Coweben veröffents lichte er hierauf die erfte Schrift wider die Rindertaufe, ging jedoch bald als Baptiften Brediger nach Amerifa. theilte er unter Andern einem jungen Finnlander namens Mollersmarb bie zweite Taufe, ber jest fein eifrigfter Bebulfe bei ber baptiftischen Propaganda in Schweden ift. Bis berg war namlich nach Stodholm jurudgefehrt, und vereis nigte fic bafelbft 1854 mit Dolleremarb wieber, nachbem biefer bei einem Missions : Bersuch auf ber Insel Aland mit Dube ber ruffichen Bolizei und Sibirien entgangen mar. fr. Trottet verfichert: "man gahlt icon über taufend Bape tiften in Schweben, und ihre Bahl machet reißend ichnell." Ein anderer Correspondent halt bie Bahl taufend fur übertrieben. Das Generalconcil ju Samburg gablt allerdings nur etwa funfhundert, führt aber auch bloß fieben Baptiften-Bemeinden auf: zu Elfbalen, Mora, Derebro, Drfa, Stodholm, Sunbewall, Barberg. Alfo eigentliche Reobaptiften; bie Gothenburger Baptiften j. B., beren Apoftel Rilfon im 3. 1850 mit Landesverweisung bestraft ward, find babei gar

<sup>\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer a. a. D. G. 721 ff.



nam ant due ?

Der auffe schwedischen Ba Profelytenmacher haben. Go nai Diefelbe ging i gionegefprach mi Trottet meint, ben lettern an ! prebigien biefe n Täufer, um fie 1 bie Gemeinbe Bju der Lynchjuftig vi Profelytenmacherei 100 bis 300 Thir. ventifel bei fich hal ner" aufgestellt, w und Saframentfpent juglich jur gefesliche gen follen; enblich ! plare von Luthers anzukaufen und zu v

Bahrend bas Bolf gegen bie Baptiften gur Selbftbulfe greifen muß, unterliegen bagegen bie Lafare aller Art forts wahrend ber ftrengften Magregelung Ceitens ber Beborben. Dr. Trottet veröffentlicht ein Berzeichniß ichwerer Belbftrafen ober Befängniß bei Baffer und Brod bis zu achtundzwanzig Tagen, nach Berhaltniß verhangt megen Unterbrechung bes amtirenden Baftore (giemlich baufig), und Communion ohne vorhergegangene Abfolution, wegen biefes Bergebens allein, wegen Digbrauch bes Abendmahle, wegen Conventifel - Befuch, megen "Migbrauch ber Bibel". Go trafen in amei Acmtern von Selfingland bis jum 3. 1854 nicht weniger ale 8493 Thir. Strafen auf 427 Leser, in brei Begirten pon Dalefarlien eine abnliche Summe auf 200 Berfonen. Erft vor Rurgem noch murben bie obengenannten Lefer von Sammerbahl fammtlich in febr fdmere Strafen verfällt. Da Die Leute meiftens arm find, fo ift öfonomifcher Ruin ober langes Gefängniß die Folge. Die Urtheile find faft ftets auf bas erneuerte Saframentegeset von 1855 bafirt. Bablreiche Lefer-Betitionen haben bamale an ben Ronig die Frage geftellt: ob benn bas neue Gefet mit feiner Monopoliftrung bes \_ameiten Gnabenmittels" etwas anderes fei, als bas Berfahren bes Papfts mit bem erften, bem Bort Gottes in ber Bibel? Dennoch bleibt biefes Befet von bem neueften Tolerang-Borichlag gang unberührt, ohne 3meifel eine reiche Duelle neuer Berbitterung fur Die Lefer \*).

Man hat auch bereits auf ein anderes Mittel gedacht, ber gewaltigen Bewegung herr zu werben. Demselben steht freilich schon der Umstand entgegen, daß auch die Nordlander an der allgemeinen protestantischen Calamitat Theil nehmen: der fortschreitenden Berminderung der Theologie Stu-

<sup>\*)</sup> Trottet l. c. p. 662; Ami de la religion"l. c. p. 512; Rords linger "Freimund" vom 12. Marz 1857.



Seftirerei und im Lande, wir Galamität bes a berjenigen Aufm tig bem Gifenbal foentte ...

Bezüglich al wohl zu beachten, ger, fast ausschlie ben. Hr. Trottet gegenüber ber frai wedung zeigt sich schaft, bei ben Bebilbetern und bie hwedung weit verfrischerechtgläubiger chung einer liberale Abschaffung ber Staffolgen einer solchen

<sup>\*)</sup> Unter ben fammer

ameifelsohne ber Untergang bes altidwebifden Stanbewefens . maren, fo halten bie eigentlich Rabifalen und gang Unglaubigen fier mit. Bei ben Anbern gestaltet fich bie negirenbe Richtung in eine Opposition gegen bas officielle Lutherthum aus, bie man eher zwinglianifirend, ale bloß calvinifc nennen muß. Beibe Parteien haben gur Offenfive einen Ginigungepunkt in ber "Evangelischen Alliang" ju Stode bolm, und ein Organ in dem "Evangelischen Rirchenfreund". Beiter reicht freilich bie Ginigfeit ber "Alliang" nicht. Trottet felber flagt: "fie fei wieber in zwei rivalifirende Frattionen gerfallen, überhaupt fei ba fein gemeinsames Ginvernehmen und fein Schatten von Organisation." Inbes ruft bod ber "Rirchenfreund" ebenfo cifrig: bie icottifche Rirche mit ihrer Berfaffung folle bas Mufterbild ber fcwebifchen Rirchenreform fenn, ale er mit Brn. Schmarg in Gotha biefelbe Meinung verfündet: "die Lutheraner mußten in ber Lehre von ben Saframenten nachgeben." Dieß meint auch Br. Trottet, weun er fein "Evangelium" gegen bas Evangelium der Leser und das der Staatsfirche aufstellt. Die Theologen ber lettern verhalten fich auffallend angftlich gegenüber ber zwinglianistrenden Richtung. Br. Steenhoff erklart die fteigende Berbreitung folder Schriften von reformirten, meis ftens englischen Berfaffern gerabezu fur bas, "was bas lutheri. fce Befenntnig in Schweben am meiften angufreffen brobe." Es find, fagt er, "infonterheit Echullehrer, Die fich mit Diefem ruhmvollen Gefchaft abgeben; mehrere von ihnen find aus Lammerhutern mahre Lammergeier geworden" \*).

Entsprechend bem Gange der Dinge in Deutschland hat fich diesen subjektivistischen Barteien gegenüber unter den orethodoren Theologen eine Fraktion neu hervorgethan, welche die Objektivität der Kirche allerdings schärfer betont, als mit dem reformatorischen Princip verträglich ist. Sie hat an der

<sup>\*)</sup> Steenhoff S. 726 ff.; - Trottet p. 661.

Univerfitat gund ihren Gib, und ihre Richtun ber Rliefoth'ichen. Die Beitidrift ber Rafultat ! mentlich febr ausführlich und lobend über RI Buder von ber Rirche" ausgesprochen. Gege "Rirdenzeitung" bat fic aber nicht nur ber "S ber Alliang ale gegen befdranfte Ctabilitate. boben, fonbern auch Ramene ber Drthoborie Mitglieb von Upfala und ber gelehrte Bafto indem fie, letterer in einem eigenen Werf "über beibe bie Rliefoth'iche Lebre ale fich felbft miber unlutherijd erftarten \*). Inbeg bat ber erfte & neuen Ergbifchofe von Upfala bewiefen, baß bie in vielen geiftlichen Ropfen Schwebens fpufen mare febr moglich, bag neben ben anbern luth tungen auch noch bas Reulutherthum in C formliche Partei auftrate.

Noch wären allerlei schwächere Bewegunge bie sich zu bemselben Ziele emporzuarbeiten großen Hoffnungen tragen sich die Sweden Bon den kahlen Felsen Lapplands, berichten sie fruchtbaren Rüsten des Sund gebe es Freunde Evangeliums" und Ausbreiter besselben unter N Befannten, namentlich um Haparanda und (mehrere Prediger predigten aus Swedenborg's lestis, ohne sie zu nennen, so daß das Bolf unt vertraut werde. Auch der J. Bohme'sche Mich weiland Buspredigers Hoof rührt sich wieder, z Berbindung mit der leserischen Erwedung; in Shat der Hoofianismus auch unter den Baus Sin Hr. Fernström ist bemüht, auch den ar

<sup>\*)</sup> Sengstenberg's evang. R.:3. vom 24. Dec. 1856; teft. R.:3. vom 23. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Siftor.spolit. Blatter Bb. 38. G. 240.

Brophetismus in Schweben geltend zu machen; in einem Buche über "die siebente Posaune und das dritte Webe" er-flärt er dieß von unsern Tagen, wo sofort alle noch ausste-henden Prophezeiungen der Bibel in Erfüllung gehen würben. Dazu die ununterbrochene Propaganda des Mormonismus, mit gutem Erfolge besonders im Süden Schwesdens, in und um Malmö, wo sich wieder eine Anzahl Gläubige zum Zuge nach Deseret zusammengethan, darunter ein sehr reicher Bauer, der selbst für einen großen Theil der Andern das Reisegeld erlegte ").

Man hat somit ein ziemlich vollständiges Bild von ben merkwürdigen Zuständen der schwedischen Kirche. Ein end-gültiges Resultat der Bewegung liegt hier allerdings eigentlich so wenig, als in den beiden andern standinavischen Ländern vor. Rur Zerstörung, fein definitiver Ausbau! Aber soviel wird man immerhin zugestehen muffen, daß in wohlgeloderten Boden reicher Same gelegt ift, der ohne gute Frucht nicht wird bleiben können.

<sup>\*)</sup> Ropenhagener Zeitung vom 25. Juli 1856; hengstenberg's evang. R.: 3. vom 27. Dec. 1856; Journal "Deutschland" vom 5. Sept. 1856, 16. April 1857; Kreuggeitung vom 20. Marg 1857.

#### LI.

# Das enropäifche Staatenfoftem mi

Es hat fich ichon Mancher barüber gewund Begebenheiten im Schweizerland sogleich Frager Politif werben, und bie Rabinete und ihre Di Bewegung segen. Die Größe und die Macht t staates haben freilich baran feine Schuld. Zwisten großen Mächte bes Continents eingeschoben, Schweizerland Italien vom südwestlichen Deut Frankreich, und bilbet einen Kreuzungeplah, auf mannigsache Interessen sich begegnen; biese habe liche Anstalt bes Schweizerspftemes gemacht; und gung in bemfelben zerrt oder stößt sogleich bie und die Beziehungen seiner Nachbarn.

Roch einen machtigeren Grund ber Bebeutun fes Schweizerland in fich felber. In feinem flei fteben alle Glemente ber Bewegung, und alle Ge öffentlichen Lebens gar eng beifammen. Kein auß halt fie auseinander, fie muffen jeden Tag und j fich berühren, und wenn fie fich berühren, fo folg nothwendige Wirfung. Hier ift Alles zusamn

was in andern Ländern durch große Raume getrennt ift. Die Ereignisse, welche in diesen entstehen, muffen lange sich vorbereiten, und bedürsen wieder langer Zeit, um zur Entscheidung zu kommen. Was geschieht ist eigentlich dasselte, aber was sich in den großen Ländern des Festlandes durch Jahre hindurchschleppt, das wird in der Schweiz in Wochen, in Tagen vollendet. So gibt uns diese Schweiz ein kleines Abbild des großen Lebens der Bölfer; wir übersehen dieses Bild und erfennen darin den Gang, die Richtung, die Kräfte und ihre Wirfungen, und erblicken im Wesentlichen Alles, was wir eben auch durchmachen muffen. Das ist denn der Grund, aus welchem die innere Entwicklung der Schweizeinem Zeden bedeutend war, auch wenn er nicht eigentlich wußte warum.

Ehemals war die Schweiz mächtig, mächtig wenigstens nach dem Maßstabe der betreffenden Zeit; sie hat in den großen Angelegenheiten mitgeredet, sie hat Herzogthümer verstauft, und mit großen Reichen Kriege geführt. In der Bildung des neuen Staatenspstemes sordert die Macht ganz and dere Grundlagen als eine Handvoll guter Soldaten. Diese neuen Grundlagen sehlten der Schweiz, ihre Selbstthätigseit ging verloren, aber die Sohne haben erhalten, was ihre Bäster und ihre Ahnen errungen. Zeht besteht der Bund der Schweizer nicht mehr durch selbsteigene Krast. Ihr Bestand ist die Convenienz der Mächte, ihre Stellung ruht auf Berträsgen, aber diese Berträge haben sie zu einem nothwendigen Glied des europäischen Staatenspstems gemacht.

In bem heutigen Europa ift ber Raum flein geworden, man fann feine Eroberungen mehr machen; und nur unter furchtbaren Stürmen können Besitsstand und Machtverhalteniffe der Staaten sich ändern. Der enge Zusammenhang aller Interessen sorbert und bewirft einen Beharrungszustand der Berhältnisse, und darum ist die Wirkung einer jeden Staatssewalt nach Außen durch eine gewisse Pronung beschränft.

Rur unter einer folden Ordnung wesen bestehen, und barum sind berselben verpflichtet. Die völkert Ordnung bestimmen, sind die E stems, und wer diese verlett, ber hat sich gegen die Gesammtheit a foll ändern, was nicht mehr be Macht soll anerkannte internation ist der Grundgedanke der Mächt des französischen Kaiserreiches die hergestellt haben, und aus diese beren Erklärung hervorgegangen,

Das europäische Gleichgewid bas die Machtverhaltnisse geordn die Kräfte am Hebel, deren Wiheben; es war ein Wort, das hat, als die Sache am wenigsten des Wortes oder an die Stelle hat die neue Zeit ein klares Red erhalten wird, weil sebe Störm

alle andern Mächte schädigen mü nationalen Ordnung buldet nicht

ftreng nach völferrechtlichen Beftir meinschaftlich entscheiben wollen \*

Ueber ben einzelnen Souve gebenbe ober richterliche Gewalt, internationalen Gesetze keine ant träge. Unter ben gegenwärtige tungefreis gewisser Staatselement und weil feine politischen Grenzen fen Interessen in einen bestimmt

<sup>\*)</sup> Protofoll bes Kongresses zu Nad und bie berühnnte Nachener Defl

muß die 3dee einer festen Ordnung im Staatenspiem sich immer mehr thatsächlich ausbilden. Ift aber die Ausbildung des Gedankens internationaler Grundgesetze zum allgemeinen Bewußtseyn gekommen, so wird das Bölkerrecht eine besondere Art von internationalen Berträgen anerkennen. Bon den Conventionen, welche nur besondere Dinge zwischen einzelnen Staaten vereindaren, die über Gegenstände verfügen, welche so oder anders seyn können, ohne daß sie die allgemeine Ordnung berühren, wird das Bölkerrecht die grundsählichen Berträge scheiden, und viel strenger und bestimmter die Auslegung, die Erfüllung und die Wirksamkeit derselben behandeln.

Ein hochbegabter König hat in seinen hinterlassennen Schriften ben Sat ausgesprochen, baß Staatsverträge für jeden Theil nur solange verbindende Kraft haben, als ihre Erfüllung diesem vortheilhast sei. Er hat biesen Grundsat besthätigt, er hat seinem Lande Stellung und Macht erworben, aber er hat mehr als irgend ein Anderer die Auslösung unserer nationalen Institutionen gefördert. Jener König war ein Repräsentant seines Jahrhunderts, aber sein verneinender Grundsat hat das Jahrhundert überlebt, und hat sein Reich in eine Lage gebracht, in welcher seinem Rachsolger saft nur zwischen der Abhängigseit von dem fremden Eroberer und der unvermeiblichen Bernichtung die Wahl blieb.

Es ware lächerlich, wollte man fordern, daß Bereinsbarungen aufrecht gehalten werden sollen, wenn der 3wed berselben erloschen oder die Erfüllung bestelben unmöglich geworden ift. Auch die Berträge, welche zur Herstellung daus ernder Zustände aufgerichtet worden sind, haben ihre Periode, und in Folge nothwendiger Entwicklung kömmt die Zeit, in welcher die ursprünglichen Bestimmungen dem Zwede nicht mehr genügen, wenn dieser gleichwohl noch unverändert besteht. Die Anerkennung dieser Folgen der Bergänglichseit menschlicher Dinge ist aber noch lange nicht die Anerkennung des verneinenden Grundsabes. Ueber den Staatsgewalten

fieht freilich fein menschlicher Richter, aber ü bas ewige Sittengeset in bindenber Kraft für einzelnen Menschen; die Politif hat auch ihre europäischen Staaten find driftliche Gemeinw Geschäftsmann bringt nicht selten bedeutende E Erebit aufrecht zu halten; in jedem menschlich größten wie im fleinsten, ift ber Besit bes ! Macht, welche nur jener erwirbt, bem seine ! heilig sind. In Dingen, welche die Rechtsor Rationen berühren, mag ber große Staat ben Berbindlichfeiten freiwillige Opfer bringen, ber ber Erfüllung berselben gezwungen.

Die Thatfachen wiegen fdwer, Die Dipl fie nicht, aber fie fuhlen mehr ale Unbere Wenn Erbbeben ober Ueberichmemmungen ga und Stabte gerftort haben, fo nimmt man bie eine Rugung Gottes an und fieht ju, wie m bie menichliche Thatigfeit bae Berlorene wieber Much Die fittliche Beltordnung bat ihre gewalti phen, gegen welche menichliche Weisheit und vergebens anfampfen. 3m Lauf ber Beiten n Unftalten fich ab, mit ben Beranberungen be den Buftanbe merben auch ftaatliche Berbalti und wenn bie Menberung langfam forticbreite internationale Berhaltniffe wefentlich geanbert recht mabrgenommen bat. Da bilft benn freili fcbieben und fein Salten, man muß eben bie nehmen und bie allgemeinen Anordnungen bar: Der brittifche Tory, wie groß feine Ctarrheit bie Rothwendigfeit von Reformen in ber Ber ber Bermaltung feines Baterlandes ju; murbe Beranberungen in ben gegenseitigen Berhaltni ten eigenfinnig verläugnen wollen, fo murbe n burch ben allgemeinen Rechtoftand und bie

Beziehungen gefährben. Wenn ein großes Reich feine Berfaffung und feine Regierungeform andert, fo wird auch fein Berhältnif ju anbern Staaten ein anberes, und wenn alle internationalen Berhaltniffe bavon berührt werben, fo fann man befhalb boch nicht bas, was noch besteht, in Frage um ein gefallenes Syftem wieder aufzurichten; man fann nicht eine Belt in Rrieg und Berbeerung fturgen, man fann nicht bie Ummalgung über gang Guropa verbreiten. um ihr vollendetes Werf in einem gande ju vernichten. Wenn man aber nun die neuen Buftanbe in bie alten Berhaltniffe einreiht, fo ift bieg Alles noch nicht bie Unerfennung ber pollendeten Thatfache, wie fie heut ju Tage nur ju oft perftanben wird. Da beift es: mas thatfachlich geworben ift. beftebt eben baburch ju Recht; und Manche verfteben nicht. baß diefer Cat die Grundlehre ber Revolution barftellt und Daß die wenigsten Revolutionen in ben unteren Schichten ber Gefellicaft gemacht merben. Die bobere Bolitif nimmt bie vollendete Thatfache an, nicht weil fie ein Recht geworben ift, fonbern weil man fie nicht wieder aufheben fann. Unerfennung berfelben ift immer nur Die Anerfennung einer Rothmendigfeit ober einer hoheren Bewalt (force majeure); Diefe Rothwendigfeit aber mar noch felten ein Glud.

Eine folche Rothwendigfeit fonnen fleine Staaten nicht hervorrufen, fie fonnen nicht internationale Thatsachen vollenben, und barum liegt die Burgschaft ihres eigenen Bestandes nur allein in der Zähigfeit, mit welcher die völferrechtlichen Bestimmungen festgehalten werden. Gine jegliche Berlehung berfelben gefährdet sie in ihren fernen oder nahen Folgen.



Nach ben ve von ben vertrags Berhältniffe ber entscheibend find i trachtung.

Mie bie fran flarten bie verbun tenfoftem von Gur und baffelbe gegen ten \*). Der erfte Franfreich; biefer lung in ber neuen wiefen werben, u schaffen. Dem Bi widerftrebenden Be wirren Buftanbe & Intereffen geltenb Uebereinfünfte zwif Bestimmungen biefer heit ber europäische von ihr angenomm Rongrefatte vom 9. Juni 1815 ift baher in obigem Sinn ein Grundgefet bes gegenwärtigen Syftems von Europa.

Kreilich wohl bat man auf bem Wiener Rongreß ben Sonberintereffen mehr Rechnung getragen, ale gut mar; man hat um gander und um gandchen gehandelt, man bat Seelenangabl erhoben, Flaceninhalt berechnet, und vorausfichte liche Einnahmen abgewogen, aber man bat ben mahren Rationalanspruchen baufig bie billige Rudficht versagt. Ergebniffe ber Revolution murben anerfannt, manfenden Schopfungen ber frangofischen Gewaltherrichaft murbe ein rechtlicher Befand verlieben, aber manch gutes altes Recht hat vergebene um Anerfennung gefleht. Gin fefter Berband ber beutichen Stamme mare Die naturlichfte und barum bie befte Grundlage ber neuen Ordnung gewesen, aber die Deutschen haben umfonft bie Geftaltung eines machtigen Baterlandes Die beutiden Staaten murben ale unmittelbare Beftanbtheile bes europäischen Systemes anerfannt und man brachte nur bas volferrechtliche Institut bes Bundes ju Stande.

Bon 1789 bis 1815, also während der sechsundzwanzig Jahre der europäischen Umwälzung, ist nichts mehr verwirrt, gestört und aufgelöst worden als die Berhältnisse der katholischen Kirche; allerdings wurde ihr die Schenkung des großen Kaisers Karl wieder zurückgegeben, allerdings wurde der Papst aus, der französischen Gefangenschaft erlöst, und in Rom wieder eingeset; aber zur allgemeinen Unordnung der firchlichen Berhältnisse wurde in Wien auch nicht einmal ein Bersuch gemacht. In natürlicher Folge wurde die Kirche schweser bedrückt als je zuvor, und niemals machte sich der Unglaube so breit wie in dem Menschenalter, welches dem Sturz des französischen Kaiserreiches unmittelbar folgte, und welches der Umsturz in Frankreich und in Deutschland beschloß.

Die Beit ber Berneinung war im Jahre 1815 noch lange

nicht porüber; man hatte bie 3 loren; und bie natürlichen Berho Diplomaten jener Beit gar weni befiegt mar, bestund nicht mehr in welcher bie fleinen Intereffen Seind hielt ferner bie Dachte gi trat wieder hervor und die tradi Beltung. Satte ber Mann vo Cannes gelandet, fo hatte ber Rrieg amifchen ben Berbunbeten ber beutschen Kurften mar im R fen; fie follte vollfommen werl Man barf fich wahrlich nicht Drbnung ber Dinge in Wien ga wurden, welche ju unnaturlich t au fonnen; aber wenn man bill geben, daß erreicht worben ift, 1 ropa nicht neue Rriege feben fol

Wie sehr aber auch ber Wauffaffungen ausgegangen war, Besth feilschte und die Berhaltn len abwog; wie wenig man die aussah und wie viel man heutzi so ist die Kongrefafte eben Berhaltniffe ber Staaten.

Die Bestimmungen dieser i von Europa weber ausreichend gesichert, und die hundert Tage gar manche Schwäche desselben deshalb natürlich, daß noch man ses Systemes erlassen werden municht damit.

Die heilige Allianz zw

narchen res Teftlandes anerkannte ben chriftlichen Charafter bes Staates, und verpflichtete die herrscher ihre Bolfer nur in Uebereinstimmung mit ben Borschriften der chriftlichen Sittenlehre zu regieren ). Fast alle Regenten des Festlanbes traten diesem eigenthumlichen Traftate bei; die es, wie z. B. Großbrittanien, nicht thaten, anerkannten doch bessen Grundsfate, und alle forderen sogar vom Großtürken, daß er nach diesen handle; die Zeit hat dem mohamedanischen Staat den Geist einer christlichen Regierung als unerläßliche Besbingung seines serneren Bestehens gesest.

Auf bem Kongresse von Aachen erklärten die Mächte, daß fie alle internationalen Berhältnisse nach den anerkannten Grundsäten des Bolkerrechtes behandeln und die Streitigfeiten gemeinschaftlich auf Kongressen entscheiden oder beislegen wollten \*\*). Auf dem Kongress von London erklärten dieselben Mächte den großen Staatsgrundsat, daß die Bersbindlichkeit völkerrechtlicher Berträge für jeden Staat bestehe, auch wenn derselbe seine Regierungsform, oder seine Bersfassung geandert habe; und daß überhaupt diese Berbindlichsteit durch irgend eine Beränderung der innern Organisation nicht erlösche \*\*\*\*).

Das sogenannte Recht ber Intervention ift eine nothwendige Folge des Systemes der Großmächte. Die Coalition vom Jahre 1792 war gegen den Umfturz in Frankreich geschlossen und zur Erhaltung des monarchischen Prinzips;

<sup>\*)</sup> Der Bertrag ber heiligen Allianz zwischen bem Raifer von Defterreich, bem König von Preußen und bem Kaifer von Rufland, ausgefertigt zu Paris 14/26. Sept. 1815, ift bekanntlich von ben Monarchen felbft unterzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Protofoll bes Kongreffes von Aachen vom 15. Nov. 1818. Rr. 5., Ebenfo bie Aachener Deflaration vom 15. November.

<sup>\*\*\*) 19.</sup> Londoner : Protofoll vom 19. Febr. 1831.

:1

gegen jede fremde Einmischung it bie Republik und ber Raifer ohn niffe anderer Staaten ein, aber fischen Uebermacht brachte man b gigkeit der Staaten wieder zur Eman bas Interventionsrecht viel nen Theorien es gutheißen. Eund 1815 sprachen die Mächte an, in die inneren Berhältniffe wenn dieselben den Frieden störe:

bie frangofifche Regierung bagege

ber gefährben. Aus biefem Bru flarung vom 13. Marg 1815 he \*) Wir glauben bemerten ju muffe au wichtigen volferrechtlichen G tifel VIII bes Wienervertrage ber Ablicht errichtet worben, um gegen bie Unternehmungen von ju fcuten. Der Ronig von F bem Bertrage befautreten, unb Unipruch nahme, anzuzeigen, w berfelben beibringen fonne. I wechselung ber Ratififationen, mentlich ber angeführte Artifel als eine Bestimmung, melde bie Macht von Napoleon verbin gefaßt werben burfe, ale ob er ju führen, um Franfreich irge zwingen. (Deflaration vom Erflarung rief von Seite ber @ vor : baß bie Auslegung , welch tifel VIII bes Bertrages vom 2 ben Grunbfagen übereinftimme, gegenwartigen Rrieges leiten fol nicht erlaubten, ben Rrieg in b

Bar bas Biener Bunbnig vom Jahre 1815 nur eine Erneuerung bes Bertrages von Chaumont, fo follte bie Alliang ber Großmachte burch ben Barifer Traftat fur ewige Beiten . bergeftellt werben. Die Dachte erfldren barin: ber 3med ber Wiener Alliang fei burch bie Wieberherstellung bes Bu-Ranbes in Franfreich, welchen bas Attentat von Napoleon Bonaparte umgeworfen, erreicht; weil aber bie Rube von Europa mefentlich mit ber Befestigung biefes Buftandes und ber Aufrechthaltung bes foniglichen Unfebens und ber conftitutionellen Charte verfnüpft fei, und weil die Matte alle ihre Mittel verwenden wollten, bamit die allgemeine Rube, ber Begenftand ihrer Beftrebungen und ber Bunfc ber Menschheit, nicht von neuem gestort werbe, fo wollten fie jum Boraus burch einen feierlichen Bertrag bie Grundfate, welche burch bie Bertrage von Chaumont und von Bien angenommen feien, auf bie gegenwärtigen Buftanbe anwenden und jum Boraus die Pringipien festftellen, um Guropa gegen Gefahren ju ichugen, die es ferner bedrohen mochten. Die Machte versprechen fich baber gegenseitig, ben mit Frankreich abgeschloffenen Frieden (vom 20. Nov. 1815) in feiner vollen Rraft und Bedeutung aufrecht ju erhalten und barüber ju machen, bag bie Bestimmungen biefes Bertrage fowie jene ber befonderen Uebereinfunfte, welche fich barauf beziehen, ftreng und getreu und in ihrem gangen Ilmfang vollzogen murden \*). Aber nicht zufrieden mit ber Erflarung ihres Syftemes, welches die Intervention nothwendig

eine bestimmte Regierung aufzubringen. Diefe Erklärungen wurs ben mit ber Auswechslung ber Ratifikationen am 25. Mai gewechs felt. Die österreichische ist von Retternich, die russische von Lieven und die preußische von Garbenberg unterzeichnet.

<sup>\*)</sup> Der Parifer:Alliang:Bertrag ift unter bem 20. Nov. 1815 in funf gleichlautenben Inftrumenten zwischen Defterreich, Großbrittanien, Breugen und Rugland ausgefertigt.

einschließt, haben bie Großmächte gleich einen Aft ber Intervention Uebereinfunfte bestätigen, durch n und seine Familie von der höchf ausgeschlossen ift, und indem sie machen, diese Ausschließung für Kraft zu erhalten und dazu, wo perwenden.

Auf bem Rongreß von A bem politischen Spstem ber europi bei \*), und so war benn ein be mischung vereinbart, um jede Be Formen einzelner Staaten zu hind Störung bes monarchischen Prir ber anerkannten Dynastien erachte

Die Thatfachen, welche aue hervorgingen, ließen nicht lange Rongreffen von Troppau und

:1

<sup>\*)</sup> Die Einsabung zu bem Beitritt en ten von De fterreich, Großbri land vom 4. Rov. 1818 an ben zog von Richelleu, gerichtet, be 1818 ben förmlichen Beitritt anzu Konferenz vom 15. Rov. 1818, 3: autres puissances, pour la rechique, légitime et constituti désormais au maintien et l'affe donné la paix à l'Europe, et durée. Dieses Protofoll ist bem unterzeichnet, und es wird das sin der berühmten Aachener Deslara der französsiche Bevollmächtigte e gesprochen.

bewaffnete Ginmifchung in Reapel, und im Jahre 1822 auf bem Rongreß von Berona bie Intervention gegen Spas nien von ber Besammtheit ber europäischen Brogmachte be-Allerdings erflarte England: es anerfenne weber fur fich, noch fur eine andere Dacht bas Recht, von einem unabbangigen Staat Die Menberung ber Berfaffung, unter Anbrohung feindlichen Angriffs im Bermeigerungefalle, ju Da es aber beifugt, bag bie fpanische Revolution weber Franfreich, noch bas Festland im Allgemeinen fo unmittelbar bedrohe, daß ein bewaffnetes Ginfdreiten gerechtfertigt fei, fo hat es feineswegs gegen bas Brincip, fonbern nur gegen bie Unmenbung beffelben in einem befondern gall proteftirt. 3m Jahre 1825 intervenirte aber baffelbe England in Portugal, und im Jahre 1826 trat bie Gefammtheit ber europäischen Machte in bie Wirren bes ottomanis fchen Reiches ein, und bilbete bas griechische Ronigreich \*).

Ebenso wurde von den Londoner-Konferenzen die Resvolution in den vereinigten Riederlanden behandelt; sie bildeten das belgische Königreich \*\*), welchem französische Waffen den Besitz von Antwerpen erobern mußten. Zehn Jahre später traten die Großmächte zwischen den Sultan und seine Basallen, um die Integrität des ottomanischen Reiches, und damit den Frieden von Europa zu erhalten. Sie vereinbarten die bewaffnete Einmischung \*\*\*) und führten sie aus. Im Jahre 1849 endlich vollzogen die Russen die bewaffnete Intervention in Ungarn.

Die reine Lehre bes Bolferrechtes muß allerbings bie

<sup>\*)</sup> Londoner: Bertrag vom 6. Juli 1826.

<sup>\*\*)</sup> Conboner-Artifel vom 15. Rov. 1831. Der befinitive Bertrag vom 19. April 1839,

<sup>\*\*\*)</sup> Konvention zwifchen Defterreich, England, Breugen und Rufland vom 15. Juli 1840.

vollfommene Unabhängigfeit der und sie muß das Recht der Eini haupt zugibt, so eng als mögli daß die heutige Auffassung die nicht bestehen kann, es mag Mittel zur Erhaltung des allgen ger Folge nicht anerkennen mas mal, der Grundsat ist positiv

es ift wie eine unabweisbare Fe wendige Folge des politischen S

Unnaturliche Buftanbe, mel schaffen, fonnten unmöglich lang hat feit dem Jahre 1815 biefes Beranberungen erlitten. ober es mußte in Rugland aufg fchehen; ber fleinen Republif ! bingungen ihrer illuforifchen Cel eine ofterreicifde Stabt. Solla lander fonnten fich nicht zu ei burch die Berfcbiedenheit ihrer ! burch Geschichte und burch be 3wifden ber calvinifden Start fchen bem ftreng fatholifchen C haltbares Band fich fnupfen, 1 reich murbe gerriffen. Die Dac unhaltbaren Buftanbe unter fich wiffermaßen Erweiterungen be welche bie hobere Bewalt ber

Wenn im Jahre 1830 bie bas Resultat einer Umwälzung a ser Aft in Uebereinstimmung m Wiener-Kongreß: baß sie Franl

macht batte.

rungeform, und alfo nicht eine Dynaftie aufbringen wollten, welche in bem großen Inftrument nicht genannt war \*). Alle europäischen Dachte haben, ohne großes Saumen, eis nen Bonaparte als Raifer ber Frangofen anerkannt. Wenn man nun bemerft, bag biefes Ereigniß lange vorausgesehen wurde, fo fann man nicht zweifeln, bag eine eventuelle Bereinbarung über eine Bertragebestimmung zu Stande gefommen ift, beren Grund nicht mehr bestund. Gin Menschenalter bat bie Lage der Dinge fo gestaltet, daß gerade die Aufrechthaltung biefer Bestimmung nicht bie Rube gesichert, fondern aller Bahricheinlichfeit nach die gange Belt in Rrieg und Berwirrung gestürzt hatte. Des ottomanischen Reiches ift in ber Biener-Rongregafte gar nirgende ermahnt; im Berhaltnig ju biefem hatten die Machte gang freie Sand, und beghalb haben fie querft einen Theil lodgeriffen, um einen neuen driftlichen Staat ju bilben \*\*), und haben fie ben Beftand biefes Reiches gegen bas Unbringen feines mohamebanischen Bafallen erhalten. Die befondern Intereffen der Großmächte find hier ber Erhaltung bes europäischen Friedens ju Sulfe gefommen.

Wie groß nun auch die Aenderungen sehn mögen, welche seit bem Jahre 1815 bas europäische Staatenspftem erlitten hat, so hat dieses vielleicht eben dadurch, daß viel des Unshaltbaren ausgeschieden worden ift, seine bessere Ausbildung erlangt.

Faffen wir bas Angeführte zusammen, so laffen fich bie Grunbfabe, auf welche bie ferneren Betrachtungen fich ftuben, turz aufftellen, wie folgt:

1) die europäischen Staaten find driftliche Bemeinme-

<sup>\*)</sup> S. Rote S. 1062.

<sup>\*\*)</sup> Londoner Bertrag vom 6. Juli 1826.

- fen, beren fouveraine Bi
  - tengefet über fich anerfenn 2) bie Wiener-Rongrefatte ftel ten feft, und bie fpaterei
  - Recht burch Die betreffe Großmächte; 3) bie europaischen Dachte b
    - rechtlichen Bestand aufrech 4) innere Beranberungen bei Berfaffung entheben feiner
    - ten, melde burch internatic
    - 5) Ralle, welcht ben Beftani bern, ober bie allgemein ftoren fonnten, merben

Mächte behandelt und ents

- 6) für bie Behandlung ber bas anerfannte Bolferrecht fane, mit ber driftlichen ! überall entscheiben, wo 1
- 7) jedem Staat ift feine volle Er behandelt felbftft. genheiten. Wenn biefe a bebroben, fo fann bie &

gewaltsame Einmischung r Diefe vollerrechtlichen Grunt

nicht ausreichen;

nur felten verlett worden; wenn oft mißbraucht worben find, um . ju erhalten, welche eben feine a wir die Unvollfommenheit aller

und wir muffen die widerftreben berintereffen anklagen, welche bat

Enbe bennoch berbeiführen. Rleinere Staaten tonnen ber allgemeinen Ordnung nur widerftreben, wenn die großen unter fich felbft nicht einig find; aber fie muffen fich unweigerlich ben Anordnungen fugen, welche bie Großmächte ju bes grunben ober aufrecht zu erhalten ernftlich gewillt finb. Benn aber biefe in Differengen gerathen, und wenn eine berfelben die Entscheidung von ben andern nicht annimmt, fo ift bas freilich ber Rrieg, aber eben ber Rrieg wird bann bas Mittel jur Erhaltung ober jur fefteren Begrundung bes Syftemes, weil alle fich gegen ben Ginen verbunden, welder ben beftehenben Rechtoftand gefährbet, ober überhaupt Der orientalifche Rriea bie internationale Ordnung ftort. mochte freilich noch von besonderen Intereffen bervorgerufen fenn; benn England fab wichtige Bunfte feiner commerciellen Uebermacht bebrobt, Kranfreich mußte fich wieber feine rechte Stellung in bem Spftem ber europäischen Staaten erobern, und Defterreich fab ungern ben ruffifchen Ginfluß am fcmargen Meere und in ben ganbern ber untern Donau. Dachte unterlegten bem Rrieg Die Erhaltung ber politischen Freiheit, und ftellten ihren Bundniffen bie Bahrung bes internationalen Rechtsbestandes als alleinigen 3med voran. Wenn nun Breugen allein fich ben Weftmachten nicht angeschloffen bat, fo bat es boch nicht im Intereffe ber Ruffen gezogen; ber Rrieg hat einen Frieden, aber feine mefentliche Aenderung in bem allgemeinen Stand ber Dinge jur Kolge gehabt; und eine nabe Bufunft wird zeigen, ob er ben gegenseitigen Rechtoftanb ber Staatenverhaltniffe wirt. lich befestiget hat.

Das sogenannte System von Europa ift allerdings noch sehr unvollsommen und mangelhaft; aber so, wie es ift, muß man barin immer einen großen Fortschritt ber Menschheit erstennen. Freilich wird wohl teine Zeit ein Gericht sehen, welches internationale Streitigkeiten durch rechtliche Erkennts

niffe entscheibet; keine Macht, Kräfte besit, wird sich im au begeben; kein Friede wird ewig bindung der geistigen und mater thumlichkeit des heutigen Besthe Burger weit über die Grenzen i reicht, und der rege, früher r neue Zustände hervorrusen, we Berhältnisse zwischen Staaten u darum bewirken. Sollten auch f ropa hereinbrechen, so werden nationalen Rechtsstand besestiges ein solcher bestehen kann bei einzelnen Staaten, so scheint er liegen \*).

<sup>\*)</sup> Es gibt fogenannte Publiciften, tigen Staatenspitems und ben Belleität nennen. Wir geben bie Frivolität jurud. Die Streitigkeiten ber Staaten, wie u ift am Ende keine neue; benn bieses Amt ausgeübt.

#### LII.

#### Curiosum,

über bie paritatifchen Folgen bes öfterreichifchen Concortats.

Im Rudblid auf ben unvergestichen Entruftungesturm, welcher von protestantischer und bureaufratischer Seite über das öfterreichische Concordat losgelassen ward, mag die Darmstädter "Allgemeine Rirchenzeitung" von sich sagen: cujus magna pars ipse sui. Jest aber zählt sie zu benen, welche die österreichischen Kirchen-Berfassungs-Berhältnisse als leuchtendes Muster und Borbild für Alle hinstellen, namentlich aber für den "Evangelischen Staat".

Solche Zugeständniffe find uns ungemein werthvoll. Richt nur wegen der von den Katholifen überall angestrebten firchlichen Freiheit an sich, sondern namentlich auch, weil sie Symptome unwillfürlicher politischen Gesundung sind. Mit einem Wort: Bekehrung von der Bureaukratie zur Autonomie auf allen Gebieten. Auch die genannte Kirchenzeitung läßt da diesen sonst ungewohnten Ton in erfreulicher Deutlichkeit durchklingen. Die Rummer vom 30. Mai d. 38. äußert sich nämlich wie folgt:

"Obgleich bas bekannte Con Staat als einen specifisch katho man boch gestehen, bag bie zwe lebender evangelischen Christen b werden. Bielmehr hat die östern jest geordnete Kirchenverwaltung solche Lage geseht, wie sie in an Staaten nennen, nicht vorhand meinden vollkommene Autonomie dem Urchristenthum war, wie au nen Zeichen der Zeit so herrlich

"In Breußen hat bie Re Alles felbst zu verwalten, jeben ( zelnen zu bevormunden, ben I entzogen, überall sieht man i Beamte, wenn auch im Talar; schehen. Da sieht sich ber Einz erftirbt unter ben Polizeireglemen

"Bei bem firchlichen Gem wir keinen Unionöstreit, keine 2 sehen; sonbern bie allgemeine Thisfilicher Liebe einzelne Uebergi man aber glauben soll, was bie Ende lieber gar Richts."

## LIII.

#### Confessionelle Rovellistik.

Gine Brautfahrt. hifterifcher Roman aus bem fechezehnten Jahrhundert von Conrab von Bolanben. Regeneburg, Buftet 1857.

Bu ben guten Beiden einer befferen Beiftedrichtung, bes Umlentens in's Positive, gebort auch bieg, bag man wieder anfangt, ben Ernft und bas Studium in Die poetis fce Literatur hineinzutragen. Die lyrifde Berfdwommenheit und Berfahrenheit muß mehr und mehr ber hiftorifden Stromung Raum abtreten. Es ift bas Bedurfniß nach einem grundhaften fittlichen Inhalt, nach ber Durchbringung bes Aesthetischen mit bem Ethischen, bes Rationellen mit bem Traditionellen, mas fich allgemein rege macht. Man wird baber taum fehlgreifen, wenn man, bei ben gleichzeitigen Fortfcritten ber Culturgefchichte überhaupt, bem hiftorifden Roe. man eine bebeutsame Bufunft vindicirt. In Diesem Sinne anerkennen wir ben obgenannten Roman ale eine neue thate fachliche Bestätigung ber nicht mehr aufschiebbaren Umfehr. Er ift fichtlich ein Erftlingewert, weßhalb wir ihm bier noch eingehendere Beachtung widmen.

Das Zeitalter ber Reformation wird von einer gewissen Seite als die einzig poetische Vorzeit für unsere Ration be-

zeichnet und empfohlen, weil fie allein noch in bas Bewußtseyn ber Gegenwart lebendig hereinrage. Das ift im Grunde eine boftrinare Schrulle, Die zwar wohl weiß, mas fie will, aber befinglb um nichts weniger einseitig bleibt. Richt Die Reformation, fondern bas Chriftenthum und die beutschen Belden innerhalb bes Chriftenthums find unfere mahre nationals poetische Borgeit. Im vorliegenden Falle indes wird jene willfürliche Zeitabgrengung bem Roman infofern zugute fommen, ale ibm die Beachtung nicht von vornherein auf Grund eines apobiftischen Sabes verfagt werden fann. Die "Braut-Kahrt" hat zu ihrem zeitlichen Rahmen bas erfte Biertel bes fechezehnten Jahrhunderte. Das firchliche und fociale Eles ment find ber Boben, auf bem fich bie Sandlung ber Braut-Fahrt entwidelt, mahrend bas politifche fo ziemlich außer Frage bleibt. Der Sauptträger ber Sandlung ift Luther felbft, ber eine Sahrt, naberhin einen Ritt, nach feiner Braut Ratharina von Bora macht, und bei Schloß Aruftein bas Busammentreffen mit ihr erzielt. Obgleich in ber Regel bem Romane wenig Dienft bamit gefchieht, wenn man feinen Inhalt referirt, fo läßt fich ein furges Refumé beffelben im Intereffe einer eingehenderen Befprechung bier boch nicht umgehen.

Am Eingang bes Romans sindet sich der Leser in einem wildromantischen Gebirgsthale des Thüringer Baldes, durch den wir zwei friedliche Reisende ziehen sehen. Aus ihren Gesprächen merken wir bald, daß es Resormatoren sind, und zwar, wie sich unmittelbar ergibt, der Doctor Martinus selbst und sein Schatten Philipp Melanchthon. Im Weiterreiten gerathen sie in ein Lager der rottirten Bauern, die als heller Hausen unter der Fahne des Bundschuh's die Rlöster und Stifte stürmen. Luther läßt sich herbei, den Bauern eine Predigt zu halten, in der es an seinen gewohnten Krastsprüchen nicht mangelt und die großen Beisall ärndtet. Außer den Bauern hat der Prediger noch einen

unfreiwilligen Buborer in einem bejahrten Ritter, ber ungefeben von ber Bauerschaft in einer bodgelegenen Soble ber gegenüber fich erhebenben Kelsenplatte mit feiner jugenblichen Tochter hinter bem Gestruppe fich verborgen balt. Wir fonnen bem Lefer gleich verrathen, baß bieß ber Ritter Wolfgang pon-Sobenfele mit feiner Tochter Bifela ift, ber, von ben Bauern aus feiner gebrochenen Burg verfolgt, fic borthin geftuchtet hat, und eine namhafte Rolle in unserer Geschichte spielt. Die Scenen im Bauernlager find lebendig gefchilbert: bie Spottprocession, ber Besuch beim Felbhauptmann, bei bem Luther nicht fonderlich viel Ehre einlegt, der Urtheilsspruch bes Reformatore über brei eingefangene Monche, bie fofort ftrangulirt merben, ber Rampf Luthers mit bem Teufel alles ift beweglich und finnfällig vorgeführt. Babrend fic nun anbern Tages bie Bauern unter hanns Knopf, bem rothfopfigen Bropheten, jur Erfturmung bes Rloftere Seelbronn aufmachen, bie unter allen Graueln fanatifder Tobfucht erefutirt wird, und untermege ben Reifetrupy ber Ratharing von Bora auffangen, fest Luther feine Brautfahrt weiter, und langt mohlbehalten auf ber feften Trugburg bes Grafen von Arnftein an, Die er aus zwei verschiedenen Grunden jum Reiseziel erforen: einmal erwartet er bier bie Anfunft feiner Braut, und bann gebenft er bei biefer Beles genheit ben machtigen Grafen fur feine Grunbfage ju ges winnen. Bum Willfomm wird ein Banfett gefeiert, wogu eine Angahl Abeliger ber Umgegend eingelaben ift, und bas auch am andern Tage fortgefett wirb. In Begenwart ber ihm theile jus theile abgeneigten Ritter verficht guther biejes nigen Grundfabe, welche fur fein Aubitorium bie vornehmfte praftifche Bebeutung haben, mahrend er endlich mit bem Carmelitermonch Dominitus eine turge theologische Difputation besteht. Die logischen Biberfpruche, in bie hier ber Reformator gerath, erhalten ihre auffälligfte Beleuchtung burch bas plobliche Erscheinen bes alten Ritters Bolfgang von

Hohenfels, ber Zeuge jener au unter ben Bauern gewesen, und scheint, als Luther seinen entgeg bie Bauern ben Abeligen zum Bleicht zu errathenden Katastrophe.

3mifchen biefe einfache Bar furgen 3mifchenraumen, gleichfam tel bes Bewebes, bas Befchid gm lprifche Element im Romane repri Rothened und ber iconen Gifcla. fattlicher Geftalt aber verdufterten Benoffe Sidingens gewesen, unt mann ber Bauern aufgeworfen, c ren Grundfägen nicht abhold mar. Bauerntrubel hineingerathen mehr benen ritterlichen Freiheitefinnes, maßungen bes hohern Abele in D bei bem Stabium angelangt, auf Reue ju fampfen beginnt - eine licher Boteng. Un biefer innern 1 fentlichfte Urfache bes Rittere von ter Bifela, Die es bem Tropfopf alfo in ber eigenthumlichen Lage, ften Reigung für bas Ritterfraul nicht verhindern fann, daß ber Ung Rotte Die Burg bes Sobenfele ger jeboch feine Reigung ju begunftig Rnappen bes alten Sobenfele in ber Rnappe, wird ber Gefangeniche fprechen, ben Bater ber Gifela fü gunftig ju ftimmen, und auch bie litat vorzubereiten. Rothened felb Preis ihrer Sand ber Feldhauptm wieber ein ehrlicher Chrift ju wer

bleibt ieboch unerbittlich. Beffer ergeht ce Rothened bei Gi-Er weiß fie unerfannt in frember Rittertracht ju trefe fen und ein 3wiegesprach mit ihr im Barten angufnupfen. Die Art und Beife, wie er bier, von fich ale einem Dritten iprecent, Die Theilnahme bes Frauleins fich ju erringen meiß, ift febr geschickt und icon erfunden. Die Scene mirb aber von bem rothfopfigen Sanne Rnopf, bem Bropheten Gottes, belaufcht, ber im Lager ber Bauern icon langft ber geheime Biberpart bes Feldhauptmanns gemefen, und für feinen Sturg intriguirt hat. Er ift entschloffen, ben Berrather ber Bauernfache augenblidlich aus bem Bege ju ichafe fen, legt ben Bogen an und trifft Rothened mit einem Bfeil, ber biefen tobtlich vermundet. Sanne Anopf felbft hinwieder wird von einem Reifigen Rotheneds im 3weifampf erschlagen. Das geht ungefahr in berfelben Stunde vor, ale Quiber im Bankettsaale die Disputation besteht, wo schließlich die Runde eintrifft, bag bie Bauern Die Burg eines ber anmefenden Ritter gebrochen haben. Das Refultat ift, bag ber balbfcmantende Graf von Aruftein wieder von feinen Bedanten ber Rlofteraufhebung absteht, und ber Reformator, ohne ibn für feine Lehre gewonnen ju haben, flüchtig, wenn auch mit feiner richtig eingeholten Braut, weiter gieben muß. Die jugenbliche Gifela nimmt ben Schleier.

Man sieht, Didaftif ift der Hauptzwed dieses Romans, und der ift mit hervorragender Sicherheit durchgeführt. Der Autor griff mit richtigem Blid nach dem Träger der Resormation selbst, um seinen Plan in der übersichtlichsten und wirksamsten Beise zu verwirklichen. Er hat es auch verstanden, die bewegenden Ideen der Zeit in den Personen und in der Handlung zu Ausbruck und Gestalt kommen zu lassen. Die Schlagwörter jener Periode sind wohlvertheilt am geeigeneten Orte angebracht, und auch darin ist das Beispiel Meinholds nicht ohne Wirkung besolgt, daß der Hauptperson die historisch begründeten Aeußerungen an den wichtigsten

Stellen wörtlich in ben Mund ge gen Ausbrucksweise bes Reformati geben ift. Das Leben ber Zeit i trop ber bürftigen Handlung das halten wirb.

Der erfte Theil ift faft gang

tuarifden Treibens ber Bauern Intereffe erregt hier bie plaftifche iden Schmarmere Sanne Rnop Bottes nennt, und von fieben Be wie bas Bermurfniß bes Kanatife tifche Auslegung bes reinen Evang ebenfo ichnell echauffirten Reforme Berfettung bee fcmarmerifchen B tenben Faben ber Gefchichte überl lichften und wirffamften Bebanfer fche Streitsucht und Anmagung, b fonnte nicht schlagenber zu Tage anberplagen biefer beiben fonberlie ift jubem eine lebensmahre, bei aufbrangende Figur, bie vollfom gegebenen Buftanbe paßt.

Im zweiten Theile concentri ben Erfolg Luthers im Schloß Artion mit ben Herren vom Abel, Dominisus. Es war bem Autor sid rigfeit, auch ohne Sophistis ben nen Widersprüchen sich verwickeln Gleicherweise hat ber Dichter in t

bie nothwendige poetifche Gerechti untergeben, ohne zu bem Genul Gludes zu gelaugen; fein Unte

Bas an der Technif lobend : ift die Lebhaftigkeit des Dialogs

Subne feiner Befeglofigfeit.

berung. Der Berfaffer hat ein Auge fur bie Beobachtung, für die Landschaft. Es verrath ein richtiges Berftaudniß ber novelliftifden Bedurfniffe, daß er über bem dibattifden Grunds Biel nicht vergift, ben lefer mit ber lofalen Umgebung genau befannt ju machen; feine lanbichaftlichen Beidnungen find finnfällig ausgeführt, und erreichen zuweilen einen Glang und eine Unschaulichfeit, bag bas Befühl ber Raturmahrheit unmittelbar fich aufbranat. Ebenfo ift auf die außerliche Reprafentation feiner Berfonen Aufmerkfamkeit vermenbet; er verfteht fich auf bas hiftorifde Roftum. Um bas Gefchid enblich, womit er bie Zeit ber gangen Aftion mit feltener Sparfamfeit in ben furgen Raum von brei Tagen gusammengebrangt hat, durfte ihn mancher Dramatifer beneiben. Freilich hat fic ber Dichter durch Diefe Strenge im Saushalt felbit und freiwillig Schwierigfeiten bereitet, Die fich bemerflich ma-Diese mehr ber fleinen Rovelle jusagende Gigenschaft, welche ber allmähligen Entwidlung ber Charaftere hinberlich ift, bringt es mit fich, bag wir es fast burchgangig mit fcon fertigen Bestalten zu thun haben. Außerbem, und bas barf nicht verschwiegen werben, wenn wir ben Dafftab ber Runft anlegen wollen, fehlt bem Bau bie Straffheit ber Tertur. Die Sandlung verliert fich bisweilen vollftandig in einem breiten uferlofen Dialog. Wir wiffen gwar mohl, bag ein guter Dialog bas novellistische Leben einer Erzählung in eis nen angenehmen Bellenschlag verfett, auch verfteht es ber burch ein humoristisches Ingrediens bemfelben Burge ju verleiben; allein, wenn ber Dialog, wie bier geschieht und allerdings die Tendeng es theilweife mit fic bringt, fo oft in formliche Controverfen, in arrangirte Difpus tationen ausläuft, fo ift - immer vom afthetischen Gefichte-Bunft - bie Gefahr ber Ermubung fehr nahe gelegt.

Daß ber Dichter es verschmäht hat, uns näher in bas Familienleben bes in Scene gesetten Jahrhunderts einzufüheren, barüber wollen wir mit ihm nicht rechten, nachdem es ihm boch zunächst barum zu thun war, die großen Contou-

ren eines socialen Zeitgemalbes wir, baß gerabe bie Familie, t Zeit in ihren engeren Schidsale ein mohlthätiger Ableiter fur bi wefen mare.

Bas ferner bie Stellung b anlangt, fo fann nicht verhehlt burch mehrere in bas Befuge be ein febr lofes ift. Co ift fur gange Figur bes Philipp Melanc als Folie von Luthers Berfonlie Erveftorationen porhanden. Melanchthon ber häufige Begleit aber muß feine Erfcheinung bur rudführende Motive legitimirt mentlich, baß ber Dichter bie barbeißigen Runo von Freunds Belage einführt, und nicht fcor Bang ber Beschichte verfettet be wahre, plaftifche, jederzeit mit aber in ber Regel ben Ragel a: neben ber fich bas feine, rubis wirffam abhebt, für eine foftlid liches gilt von bem Ritter von tige Cape in ben Mund gelegt Das find indeß Defiderien

bei ber Grundabsicht bes Berfabeutung sind. Wenn wir sodan tracht ziehen, so steigen und au und wenn wir sie nicht unterbiaus fritischer Schlaglust, sonde Meinung, die wir von dem Di hegen. Die Tendenz unseres 9 eine negative. Ein beträchtlich boch mehr bialogistrte und in S

fommen richtige Polemik. Diejenige Poesie aber, die ein an sich löbliches Ziel auf negativem Wege erstrebt, bescheidet ich selbst, nur eine begrenzte Wirfung und Dauer zu erzieslen. Sie geräth damit in ein Gebiet, welche das privilegirte Feld der fritischen Analyse bildet, und da der wissenschaftlischen Kritik ein unbeschränkterer Gebrauch ihrer Wassen zu Gebote steht, so läuft die concurrirende Poesie Gesahr, von ihrer Rivalin überholt zu werden. Die wahre propagandisstische Tendenz muß, wenn sie sich denn einmal in das Geswand des Romans kleiden will, positiv ausbauend seyn. Das ist beispielsweise einer der großen Borzüge an Kardinal Wisseman's Fabiola.

Das Bestreben, Schatten und Licht auf beiden Seiten gehörig zu vertheilen, ift im Buche unverfennbar. Doch meinen wir, ift ber Dichter ber Brautfahrt bem perfonlichen Charafter Luthers nicht fo gerecht geworden, wie ber Autor bes getreuen Rittere Sager, und fast fürchten wir, er bat über feine Abfichten zu viel bewiesen. Wenn bas, mas ber Dichter ben besonnenen Ritter Erphenftein auf Geite 232 ff. über Luther fprechen läßt, feine eigene Unficht ift, fo thut er ihm boch wohl Unrecht. Es ift eine zugeftandene Billigfeit, baß man auch ben Teufel nicht fcmarger malt, ale er ift. Wenn man aber bas Auftreten ber Reformatoren in einer Beleuchtung barftellt, wornach ihnen bie Confequengen ihrer Doftrinen in allen Extremen ber Theorie und bes Lebens flar porgejchwebt, und bas politische wie bas firchliche Unbeil in ihrer ursprünglichen Absicht gelegen mare: fo muthet man ibnen offenbar zu viel zu. Die Wirfung eines fonft tuchtigen Romans erleidet burch bas Ginmifchen folder, wenn auch nur nebenbei angebrachten, ftarfen Schlagschatten, Die gur gangen Unlage bes Bemalbes nicht einmal mefentlich nothe wendig find, leichtlich Gintrag. Die hiftorische und poetische Berechtigfeit treffen bier in einem Bunfte gusammen. Ueberhaupt aber ift die Aufgabe der Poefie vorzugeweise eine verfohnende.

### LIV.

# Döllinger's Weltschauplat Christi.

Rie mehr als eben jest mar e fclecht ter Betauften ein objeftiv Bild von ben Buftanben vor Auger bie Menschwerdung bereinft bie gefd terthums vorfand, und gur Umgefte mehr ale jest hat eine theile offen ! ober weniger verhehlte Bergweiflun gabe bes Chriftenthums felbft fromi ther in weiten Rreifen befdlichen. in biefer Sinfict fteht, braucht ben tifden Blatter bier nicht naber ang auch in ber Rirche beginnt ein f Schmerglich berührt auszubreiten. genwärtigen Buftanbe in Rirche, Gi ben fich nicht Benige in ftummer rud, nicht um ju zweifeln an ber 6 fcaft bes Berrn felber, aber an i fur bie Bolfer. Diefe großen Glie fceinen ihnen auch jest wieder auf ju verleben, und ju verschwinden n

Unwillfürlich mußte unter biefer fich aufbrangen, bie Belt möglichft gum fpeciellen Bergleich fich verge

welcher einst die Thatsache bes Christenthums als ber Reim zur menschheitlichen Wiedergeburt neu eingepflanzt ward. Die Wissenschaft hatte hier eine das Interesse ber Schule und ber Einen Kirche überragenbe, vom allgemeinen Bedürsniß ber Zeit gesorderte Aufgabe vor sich. Und ihre Lösung erschien um so dringender benöthigt, als zwei moderne Richtungen in der Wissenschaft — auch der gläubigen — von diametral entgegengesetten Seiten her fortwährend, wenn auch under wußt und unabsichtlich, in einer Thätigfeit sind, welche der rechten Schäung und der thatkrästigen Hossung von der Weltmission des Christenthums nothwendig Eintrag und Absbruch thut.

Die Gine Richtung läßt bem antifen Seidenthum gu. wenig, die andere gibt ibm ju viel. Dort verleitet ein falich . fpiritualiftifcher und dualiftifcher Grundzug zu einer Beltanschauung, die eitel teuflische Arbeit im rordriftlichen Beibenthum fieht. Folgerichtig verwandelt fich ihr ber gottliche Beileplan in eine tumultuarifche Interventione Politif ber Gottheit, welche heute wieber als ebenfo nothwendig wie Unno Gins angerufen werben mochte. Die zweite Richtung folägt in ber Behandlung beffelben Beibenthums ben entgegengefesten Beg ein. Es ericeint bier wie bie Rnofpe, aus melder bie Bluthe bes Chriftenthums unmittelbar hervorbricht; letteres tritt nicht wie ein Bruch, fonbern wie eine Fortfegung in bie Belt, gleichsam nur wie bie Demasfirung bes mahren Gottes. "Ah, bas haben bie Beiben auch ichon gemußt ober gehabt": ift ba immer bas zweite Bort; und am Ende bleibt es bei gemiffen Ruancirungen ber Schule zweifelhaft, ob bie Störung biefer reichen Raturlichfeit burch eine anspruchevolle Offenbarung nicht von Bergen bedauert merben muffe.

Collte die obengedachte Aufgabe entsprechend gelöst werben, so mußte vor Allem ber richtige Mittelweg zwischen diefen beiden Abirrungen getroffen, und in bewußtem Gegensatz nach links und rechts hin eingehalten werben. Mit Einem Borte: es galt eine streng historische Auffaffung und Darstellung ber menschheitlichen Zustände, welche bae thatfachlich vorfand, und in seinem Beifte umzu Es galt feine Abvofatenschrift weber für die a bie neue Weltperiode, feine Deutungen und Er wobei es naturgemäß nur allzu leicht begegn Wirflichseit zerstüdt, und theilweise oder ganz v sondern es galt Tha sachen und nichts als Thimmer am besten aus sich und durch sich selbe sprechen.

Bir miffen nicht, ob Berr Stiftepropft Dol benfelben praftifden Gefichtepunften ausging, benfalls aber feben mir burch fein neueftes gr bem von und gefühlten Bedurfniß vollftanbig haben Die endloje Reihe von Thatfachen, m Berf bie alte Belt auf allen ihren Dafenns- Bel terifirt, aufmertfam an unfern Mugen vorüber; und mir empfanden babei bie "Inhaltlofigfeit bas fic aus ber anfangliden Ratur=Berfunfenb lodicalte, auf's Lebendigfte, ebe noch ber Gr. ber barüber eigens bas Wort ergriff. Che er Die rauchenden Erummer bes capitoliniften Seil bes Tempele ju Berufalem auf ben welthiftoril Ctatten vom 19. Dec. 69 und 10. Mug. 70 fcauten mir an feiner Sand Die Gulturen bes ftes, und faben fie alle bis in Die Burgeln v alten Camen erftidt und taub geworben. aber auch biefe ericbutternben Tableaur betrachte froberm Ginne und mit frifdem Bertrauen fic driftlichen Wegenwart gugumenben. Un bem ift i noch nicht, bag bie Bolfer ber Betauften jest i ftante ber Auflojung maren, wie bereinft bat 3a, Gr. Dollinger beweist burd bie That no beweist, bag bie Bolfer ber Betauften unter fei

<sup>\*) &</sup>quot;Beibenthum und Jubenthum. Borhalle jui Chriftenthums von Boh. Jof. 3gn. Dollinger." & Mang 1857. XXIV, 885 S.

ben auf das Riveau ber antifen Auflösung im Leben zurucksfinken könnten, wenn sie auch wollten. Denn ihnen hängt unablöslich und unumgänglich subjektiv das Gewissen, obsjektiv das Sittlichkeits-Geset an; beides mangelte der alten Welt der Griechen und Römer, und daran gingen sie zu Grunde.

Betrachtet man die Entwidlung des Döllinger'schen Busches an diesem Punkte genauer, und versteht man seine alerdings, wenn auch stillschweigend, durchlausende Polemik, so ergibt sich ein merkwürdiger Bergleich. Die glänzendsten Führer jener Richtung, welche in der nachträglich erdachten Ideal-Welt des Heidenthums schwelgen, indem sie dafür die Berechtigung der wirklichen Welt ansprechen, stehen in ratheloser Desperation der Physiognomie der Gegenwart gegensüber, und wissen keine Hussen, oder verweisen, was thatsächlich auf dasselbe hinausläuft, an die Russen. Der katholische Theologe dagegen, der die antiken Dinge nimmt, wie sie sind oder waren, stellt einen pragmatischen Bestand her, welcher den Weisen unter den Getausten unwillfürlich jeden Ansatzur Berzweislungs-Bolitif als eine Ehrabschneidung am Chrisstenthum vorwirft.

Wir sind weit entfernt, hier eine gelehrte Kritif bes Döllinger'schen Werfes veranstalten zu wollen; ber Rame bes Autors macht dieß ohnehin überstüssig. Auch nur einen summarischen Ueberblick des Inhalts zu geben, ist uns bei dem ungemeinen Reichthum des Materials unmöglich. Es ist da eine erstaunliche Masse von Gelehrsamkeit aufgehäust. Ueberall hat der Herr Versasser die Duellen selbst verglichen; er benützt die secundare Literatur der deutschen, italienischen, französischen, englischen, russischen ac. Archäologen, aber er verläßt sich nie auf vorgethanene Arbeit. Daher bes gleitet den Leser, unter Bedeckung der fortlaufenden classischen Sitate, ein wohlthuendes Gesühl der Sicherheit durch das ganze Buch, und die die an den Schluß sich gleichbleibende gehobene Haltung des Versassers zieht auch den partienweise Ermüdeten immer wieder mit sich fort.



Etruster, Gauer 2c. discher und römische ihre Geschichte. Da die griechischen Myst chen ber fr. Berscheniftvollen Götter Weifter bes beutsche bie unverdroffene Beefer mitunter saft 3

Das vorliegent und dieses Umfange zu schwach, als da sich hätte erheben kö benthum im Berhält gentlich eine bloße, basselbe gilt auch rund die sittlichen E Denkwürdigkeiten E Schwarzmalerei Ein Richtung sinden sich über das classische Tühmte Sauberkeit Mark nan Schmid

gibt icon eine flüchtige Bergleichung ber beiberfeits benütten Duellen genügende Ausfunft. Lettere haben auch felbst feit Taschirner wichtige Reuerungen erfahren, wie benn biese umfaffende Forschung Dollinger's über die unmittelbar vorchrift- liche Religionsgeschichte zunächst durch seine bekannten Stubien über Hippolyt veranlaßt zu seyn scheint.

Das Werf fündigt sich im Titel als "Borhalle zur Gesschichte bes Christenthums", und in der Rorm als "Kirchen-Geschichte I. Band" an. In der That wird der Leser mit jedem Schritte begieriger, aus der Borhalle in den nach densselben Verhältnissen erbauten Tempel selber überzugehen. Man mochte am Schlusse gerne die Hand nach dem zweiten Bande ausstrecken. Die unermeßliche Schaubühne ist geordnet, das Bolf in schweigenden Gruppen gelagert, der Borhang ausgezogen, es bedarf nur den Eintritt des Gottmenschen, und das göttliche Schauspiel des neuen Lebens geht in die Weltsecene. Bei diesen Borbereitungen scheint das Judenthum allerdings verhältnismäßig etwas zu furz gesommen zu seyn; das alte Bundesvolf hat aber dasur die Bestimmung, den ersten Aft des sirchengeschichtlichen Schauspiels selbst um so ausschließlicher zu erfüllen.

Durch die ganze Darstellung des heibenthums läuft der rothe Kaden Einer Frage, welche für die Auffassung des heidnischen Religionswesens in seinem Berhältniß zum Christenthum von entscheidender Bedeutung ift, und die durch den Hrn. Berfasser die gründlichste Beantwortung gefunden hat. Die Frage lautet: diese heiden, Griechen und Römer, waren subjektiv religiös, wie waren sie religiös? Aus einer genauen Untersuchung über ihre Gebete und Opfer, ihre öffentlichen und geheimen Gulte, das ganze Bereich ihrer religiösen Pflichten ergibt sich die Antwort: daß das Berhältnis zu den Göttern ein rein äußerliches und mechanisches war. Auf die innere Gesinnung, die Absicht kam es nicht an, von einer Bekehrung des dem Bösen zugewandten Willens war nicht die Rede, die erstrebte Reinigung ward physisch nicht ethisch, die gesuchte Vereinigung mit den Göttern magisch,



Man erfennt ba, n feit" ift.

Freilich erhebt Streit, aus bem fel in ber Auffaffung ! ben. "Reines gefal "Ad divos adeunto bier: "Den Göttern indem er noch ben ! als allgemeine Borf für die auch unter fegung: "Bor bie 6 lerbinge, fagt er, vom ehelichen Umga aber nur eine Forbe wie frifche Rleiber u gens fonnte auch b aber bei ber Thatfac Lufte und ehebrech brachte. Wirflich re noch beigebrachten 3 nen Buftande, und

nen, zuchtlosen und verbrecherischen, launenhaften, neibischen und tyrannischen Wesen der Götter, die dem Menschen zur Dual statt zum Troste waren, konnte der Begriff göttlicher Heiligkeit nicht aufkommen. Also auch kein objektives Moralgeset. Man betete die Bilder der Götter nicht etwa als deren Symbole, sondern als eigentliche Götterleiber direkt an; ebenso wirkte überall magische Willfür statt sittlicher Ordnung. Wie die Menschheit unter dieser göttlichen Gessehlosigkeit gepeinigt ward, das hebt der Hr. Versasser in den Capiteln von der Superstition, von den Orakeln u. s. w. besonders schön hervor.

3m Bangen erscheint bieser Charaftergug bes Beibenthums ale Mangel aller obieftiven religiofen Lebre. Daber auch nirgende eine Lehrautorität über bie traditionellen Dipthen und Ceremonien binaus; nirgende ein eigentliches Lehramt. Das Priefterthum hatte feine religiofe Lehre ju bemahren, ober vorzutragen; bie Briefter maren nicht Brediger und Ratecheten, fonbern nur Berrichter; nicht fie, fonbern bie Dicter, Gefetgeber und Philosophen galten ale bie Lehrer in Religionefachen. Diefer Mangel fann nicht umbin, ben Abvofaten bes antifen Beibenthums felber laftig ju fallen, fie reden fich baber gewöhnlich auf die Myfterien aus. Sie ftellen ben Myfterien Dienft bar, ale ob ba eine gebeime Doftrin, erhaben über bie groben Borftellungen ber Bolfereligion, eine fpirituelle Dogmatif und Moral erblich fortgepflangt, und ben Empfanglichern mitgetheilt worben Der Gr. Berfaffer nahm baber ben Unlag ju einer ausführlichen und bochft grundlichen Untersuchung über bie Mufterien.

Sie erscheinen bei ihm als eine Art religiösen Theaters mit mythischen Scenerien, ohne besondere Auswahl für die Aufzunehmenden, mit derselben Forderung bloß äußerlicher Reinheit, mit derselben und noch gesteigerter Berkgerechtigkeit, mit derselben Unzucht in einzelnen Götterhandlungen, wie in den Boltsculten außerhalb, und ohne wirkliche phitosophisch-xxxix.



Das eigentliche ein Bedürfniß barna ber Bhilosophie : auch bie Mofterien, in Bhilosophie participi und nicht felten im i ibrer lebramtlichen ! bie Beftrebungen ber und Dichter, fomeit Punft, wo fie in vo ten burch ihre Beroe aufgewendet, wie es men ift; aber an Gi Menfcheit ihren moi terten fie alle, auch I an bem Begriff vom ber Sunbe, alfo an heit, und bee Berha licher Berfonlichfeit. mit tem physischen U Sottheit felbft, nicht auchtlose Götter nicht

ger sehr passend als Mangel des Gewissens bezeichnet. Wie wunderbar herrlich auch einzelne Ahnungen der Wahr-heit hervorgebrochen seyn mögen, z. B. in der Prometheus-Sage: dem praktischen Leben ging das Eine, was noth that, so gänzlich ab, daß endlich selbst die erhabensten Geister an allem Ziel und Zweck des Lebens verzweiselten. Dieses desperrate Finale, in dem nun auch die platonische Unsterblichkeits-Hoffnung als lächerliche Anmaßung erschien, ist in dem vorliegenden Werke sehr eindringlich geschildert. Kein objektiv gegebenes Sittengeset, sondern höchstens nur ein selbstgemachtes, also auch nur ein entsprechendes Gewissen, keine sittliche Berantwortlichseit, keine wahre Freiheit: das war es, woran die antike Societät selber zu Grunde ging.

Die Societat hat fich bei ben Griechen und bei ben Romern fehr verschieben, ja gegenfählich gestaltet, wie Morgenland und Abendland. Dort ftand fie auf bem Grundfat ber fdrankenlofen Staatsallmacht, ber Grieche ging gang in ben Staat auf; hier ftand fie auf bem Grundfat ber ichranfenlofen Conderberechtigung ber Berfonlichfeit. Beiben gleichmaffig fehlte aber bas Gemiffen, baber eben bie obe Schranfenlosigfeit bes socialen Princips hier wie bort, nur bei jebem in anderer Art: bort ber Staatswille bas Dag fur Gittlich. feit und Tugenb, hier die Celbftfucht. Eine autonome Sphare fur bas Bewiffen in ber Religion gab es nirgenbe, in Griechenland nicht gegenüber bem Staat, in Rom nicht gegenüber bem Brivatrecht. Die sittliche Berantwortlichfeit fehlte mit bem objektiven Moralgesen. Der Societat driftlie der Bolfer bagegen ift beibes unverwüftlich eingepflangt; mo bas gottliche Gefet einmal erflungen, ba fann es nicht mehr überhört werden, wenn es auch gehört wird zur Berbammnis.

Der Gr. Berfasser hat burch seine Abhandlungen über bie focialen und sittlichen Buftanbe ber Griechen und Romer ein Bild bieses Gegensases aufgestellt, wie es in solcher Schärfe und Bollftanbigkeit noch nie bagewesen. Er seht ba freilich nicht auseinander, wie einzelne hervorragenden Geis



Leibes; über das 2 in der entarteten El und in der furchtbar berastie insbesondere einen entschiedenen : Umgang mit weiblir was es heißt: eine

Das Lafter wa bei religiösen Feierli zum Gottesbienste. sche Institut ber Gein Bolf zu Grund Göttern zu Chren. nem Abschnitte biese nischen Wechsel vor der großen Städte! Ehre der Götter, et Leben und alle seine

Man verlangt Sein größtes Wun Augen. Daß unfer terscheiben muß zw

•

.

•

•

.

.

.

,

.

# THE NEW YORK P

This book is under no a taken from the

|          | ļ     |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| -        |       |
|          |       |
|          | I     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          | l     |
|          |       |
|          |       |
|          | ŀ     |
|          |       |
| — —      | ··    |
|          | i     |
|          | 1     |
|          | · — – |
|          |       |
|          | Ī     |
|          |       |
|          | I     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          | I     |
|          | I     |
|          |       |
| form 410 |       |
|          |       |

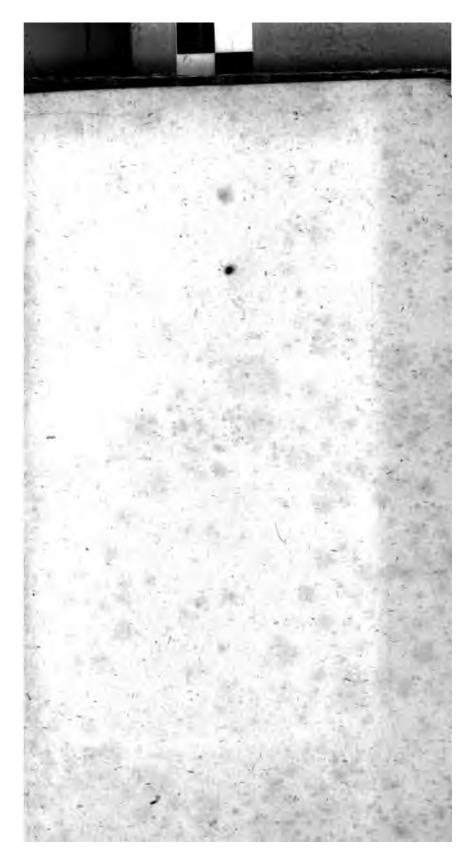